This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

# Googlebooks

https://books.google.com





#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.





<36603736450018

<36603736450018

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

6 acad. 28.

Abhandungen

# Abhandlungen

d e r

Königlichen

# Akademieder Wissenschaften

in Berlin.

Aus den Jahren 1814 - 1815

Nebst der

Geschichte der Akademie in diesem Zeitraum.

Berlin

in der Realschul-Buchhandlung 1818.

Digitized by Google

# Abhandlangon

Köniellehen

# definieder VV issenschaffen

m Borlin.

Aus den gabren 1814 - 1815.



MONACONSIS

Com Zeitzann

Berlin

are reliented and a

# I n h a l t.

| Sufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Historische Bissleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Lobrede auf Karston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7               |
| Denkschuft auf Georg Ludwig Spalding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24              |
| Ehrendenkmal des Herrn J. G. W. Illiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| and the transport of the second of the secon | .70             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| The grant of the g |                 |
| Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •               |
| Physikalische Klasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Gerhard's Boobachtungen über die in Kristallen oder in Kristallmassen eingeschlos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| senen fremden Körper William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Desselben Beiträge zur Geschichte des Woissteins, des Peleit und anderer verwandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19              |
| Klaproth's chemische Untersuchung des Arsenikerzes von Reichenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27              |
| Theer: Gegenwartiger Standpunkt der Theorie über den Ertrag und die Erschöpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76              |
| der Ernten im Verhältniss zu der Thätigkeit und dem Reichthum des Bodens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35              |
| 8. F. Hermbstädt's Versuche and Beobachtungen über einen diabetischen Urin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55              |
| Desselben Versuche und Bemerkungen über die Verdunstung sogenannter feuerbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-              |
| ständiger Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65              |
| Li v. Buch über den Hagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73              |
| Desselben Bemerkungen über das Berhinagebirge in Graubundten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105             |
| Erman über den wechselseitigen Einflus von Elektricität und Warmethätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 125           |
| Desselber Bemerkungen über das Verhältnis des unmagnetischen Eisens zur telluri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| schen Polarität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b> 54     |
| K. A. Rudolphi: Einige Bemerkungen über den sympathischen Nerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161             |
| Derselbe über Hornbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <sup>2</sup> 75 |
| Desselben Beschreibung des Gehirns von einem Kinde, welchem das rechte Auge und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t               |
| die Nase fehlten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185             |
| Lichtenstein: Die Werke von Marcgrave und Piso über die Naturgeschichte Bra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| siliens, erlautert aus den wieder aufgefundenen Originalzeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201             |
| H. F. Link über die Theorien in den Hippokratischen Schriften, nebet Bemerkun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| gen über die Aechtheit dieser Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 225           |
| Fischer's kritische Untersuchung einiger Erscheinungen, welche als Wirkung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •               |
| galvanischen Action erklärt worden sind im Allgemeinen, und über Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| tallreduction auf nassem Wege ins Besondere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241             |
| C. S. Weiss übersichtliche Darstellung der verschiedenen natürlichen Abtheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4-              |
| der Krystallisationssysteme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289             |
| des Arystanis-tavassystems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~9              |
| Mathematische Klasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| P. G. Rischaule analysische Unterenchungen über die Zuwächernlung der Tielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| E. G. Fischer's analystische Untersuchungen über die Zurückstralung des Lichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _               |
| von Metallspiegeln, die nach irgend einem Kegelschnitt gekrümmt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               |
| Gruson's Entwickelung von xn + yn in eine Reihe, die nach Potenzen von (x+y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| und von xy fortschreitet, und deren Anwendung bei Auflösung der Gleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b> 0      |
| Desselben neuer analystischer Lehrsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>36</b>       |
| Desselben Vereinfachung und Erweiterung der Euklidischen Geometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42              |

| etja – se i i e                                                                                                  | - 1       | -     |              |          |        |       |       |          |       |        | Seit                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|----------|--------|-------|-------|----------|-------|--------|----------------------------|
| F. Pfaff, Methodus generalis, asquati<br>acquationes differentiales vulgares,<br>variabiles, complete integrandi |           |       |              |          | •      |       |       |          |       |        | ۱۲۰۰۰۰)<br>ا. د.<br>د-     |
| Tytelwein's Untersuchungen über die Be<br>traction, welche beim Durchgange<br>det, und auf den Widerstand, wel   | durc      | h w   | ersch        | ieder    | ae Oc  | finu  | ngen  | statt    | fin-  |        | . 6 <b>./5</b> /<br>лог. ∃ |
| Wänden der Behältnisse verzögert,                                                                                |           |       |              |          |        |       | •     | •        | •     |        | · 25                       |
| Fralles, von den Summen einiger Reihen                                                                           | ٠. ٠      | •     |              | ٠.       | •.     | •     | •     | <i>.</i> | •     | •      | 179                        |
| Derselbe, von wiederholten Funktionen                                                                            | •         | •     | . 1 .        | •        | •      | •     | •     | •        | •     | •      | 810                        |
| Philoso                                                                                                          | phis      | ch    | e K          | las      | se.    |       |       | f.       |       |        |                            |
| Ancillon Considérations sur les Théories                                                                         | et les    | Mé    | thod         | es ex    | cclusi | .ves  | •     |          |       |        |                            |
| Schleiermacher über die Begriffe der ve                                                                          |           |       |              |          |        |       | ) . • | 11.      | • .   | :      | - 49                       |
| Derselbe über den Werth des Sokrates als I                                                                       | hilos     | ophe  | n .          | •        | •      | •     | •     |          | • • • | r 🌡    | 5                          |
|                                                                                                                  | ٠,        | :     | :            | _        |        |       |       |          | , t   |        | • ; •                      |
| Historisch-pl                                                                                                    | hilo      | log   | <b>zis</b> ( | ch e     | KI     | 888   | e.    | : •      |       |        |                            |
| A. Hirt über des Bildniss der Alten .                                                                            | •,        |       | •            |          | •      |       | •,    | e .      |       |        | ) . 1                      |
| Derselbe über, den Kanon in der bildenden                                                                        | Kunst     |       | •            | , •.     | • , .  |       | •     | € '      |       | •      | 30                         |
| . Savigny aber das Jus Italicum                                                                                  | •.        | •     | •.           | •        | •,     | •.    | •     |          | , •   | •      | 41                         |
| derselbe über die Unzialeintheilung der rön                                                                      |           | n F   | undi         | <b>.</b> | •      | ٠     | . •   | • .      | ٠,,٠  | , or 5 | · 6                        |
| perselbe über die erste Ehescheidung in Ro                                                                       |           | •     | •            | •        | • ,    | . •   | ٠.    |          | . •   | . •    | :, 61                      |
| Desselben Erklarung einer Urkunde des sec                                                                        | hsten     | Jahi  | hune         | derts    | , net  | at ej | nem   | Abd      | ruck  |        |                            |
| des Textes dieser Urkunde                                                                                        |           | •,    | •            |          | • ,    | •     | , • . | . • `    | •     | •      | 67                         |
| Bookh über die Laurischen Silberbergwerl                                                                         |           |       |              | •        | •.     | . • . | • '   | . ·      | •     | , •    | - 8                        |
| Ph. Buttmann über den Mythos von den                                                                             | Altes     | ten l | Mens         | chen     | gesch  | legh  | tern  | ı .•     | •     | , • .  | 141                        |
| Derselbe über den Kronos oder Saturnus                                                                           | •.        | •.    | •.           | •        | •      | • •   | . •   | ٠.,•,    | ٠,٠   | • .    | 165                        |
| . Ideler über die Sternkunde der Chalda                                                                          | <b>91</b> | •     | • ,          | •. •     | •      | . •   | ي• ر، | . • ,    | . • . | • • 7  | 199                        |
| Derselbe über den Cyclus des Meton                                                                               | •.        | •.    | •            | •        | •      | •.    | .•    | . •      | .• ,  | • '    | 230                        |
| Derselbe über die Zeitrechnung der Perser                                                                        | • :       | •     | •            | • ,      | •      | • *   | •.    | . •      | •     | •      | 259                        |
|                                                                                                                  |           |       | •            |          |        |       |       |          |       |        |                            |



### Oeffentliche Sitzung

zur Feier der Geburt Friedrichs des Großen, des Stifters der Akademie,

am 94. Januar 1814.

Nach Eröffnung der Sitzung durch den Sekretar der historisch-philologischen Klasse, Herrn Buttmann, berichtete der Sekretar der physikalischen Klasse, Herr Erman, über die eingegangenen Preisschriften. Es war über die Aufgabe, die Polarität als Naturgesetz anlangend, wovon der Bericht von der öffentlichen Sitzung am 8ten August 1811 das nähere enthält, nur Eine Schrift eingelaufen, welche die Klasse nicht befriedigend fand und daher die Aufgabe zurücknahm. Dagegen stellte sie für das Jahr 1816 mit verdoppeltem Preise die Aufgabe:

"eine streng kritische auf eigne Beobachtungen und Versuche gestützte Prüfung der chemischen Wirkungen des verschiedentlich gefärbten Lichtes,"

ihr vorzulegen, worans erhelle,

"ob der hiebei wahrgenommene Unterschied eine spezifische ausschliefsliche und durchgängige Beziehung habe auf denjenigen Prozefs., den man durch Oxygenation und Hydrogenation bezeichnet;"

oder,

"ob er sich am Ende ergebe, entweder als bloss quantitativ und abhängig von dem größeren und geringeren erwärmenden Vermögen des heterogenen Lichtes, oder als blosse Verbindung des heterogenen Lichtes mit der reagirenden Substanz, oder endlich als eine vielfache Wirkung, die zur Zeit noch unter kein allgemeines einfaches Gesetz zusammengefast werden kann."

Die zweite Preisfrage aus der Ellerschen Stiftung: "über die Wirkungsart der Dammerde als Ernährungsmittels für die Pflanzen," von wel-

Digitized by Google

cher in demselben Bericht das nähere zu finden ist, hatte auch nur Eine bei Anerkennung mehrerer Vorzuge doch nicht befriedigende Abhandlung veranlasst, und wurde für das Jahr 1816 mit verdoppeltem Preise wiederholt. Die versiegelten Zettel mit den Namen der Versasser beider Abhandlungen wurden verbrannt.

Nach Erstattung dieses Berichtes lasen

Herr Klaproth eine Abhandlung "über den Weisstein und den Kaolin;"

Herr Biester "über die Bejahungswörter der älteren Französischen Sprache oc und oyl, mit vorzüglicher Rücksicht auf eine Stelle des Dante;"

Herr Thaer "über die Berührungen der Naturkunde und der Landbaukunde."

# Oeffentliche Sitzung

am 3. Julius 1814,

### als Leibnitzens Geburtstag.

Der Sekretar der mathematischen Klasse, Herr Tralles, zeigte in seiner Eröffnungsrede an, dass seit der letzten Leibnitzischen Sitzung die Herren Lichtenstein und Boeckh zu ordentlichen Mitgliedern der Akademie, ersterer in der physikalischen, letzterer in der historisch-philologischen Klasse, Herr Johann Heinrich Vos in Heidelberg aber zum auswärtigen, und Herr von Diez hier zum Ehrenmitglied wären erwählt und von Sr. Maj. dem Könige bestätiget worden; imgleichen das die Akademie die Herren Kausch in Liegnitz und Wahlenberg in Schweden für die physikalische, und v. Hammer in Wien für die historisch-philologische Klasse zu Correspondenten ernannt habe. Hierauf hielten die Herren Lichtenstein und Boeckh ihre Antrittsreden, welche von den Sekretaren der betreffenden Klassen beantwortet wurden.

Der Sekretar der historisch-philologischen Klasse, Herr Buttmann, erstattete darauf Bericht über den Ausgang der im Jahr 1812 am 3. Julius von seiner Klasse vorgelegten Preisfrage über das Verhältniss der Griechen zu den Aegyptern. Da nur eine dem Zweck der Aufgabe in keiner Rück-

sicht entsprechende Abhandlung eingegangen war: so wurde der versiegelte Zettel mit dem Namen ihres Verfassers verbrannt, und die Aufgabe für das Jahr 1816 mit verdoppeltem Preise wiederholt.

Zuletzt las Herr v. Buch die Gedächtnissrede auf den im Jahr 1810 verstorbenen Herrn Karsten, und Herr Buttmann die auf den im Jahr 1811 verstorbenen Herrn Spalding. Beide sind hier abgedruckt.

### Oeffentliche Sitzung

zur Feier des Geburtstages des Königes,

am 3. August 1814.

Nachdem der Sekretar der mathematischen Klasse, Herr Tralles die Sitzung eröffnet, lasen

Herr Hirt "über das Bildniss der Alten;"

Herr v. Buch "über die Entstehung des Hagels;" und

Herr v. Savigny "über die erste Ehescheidung in Rom."

Am 27. Januar dieses Jahres starb Herr von Castillon, Professor an der Ritterakademie.

Am 13. Junius Herr Louis Fréderic Ancillon, Geheimer Rath und Französischer Prediger.

Am 11. August Herr Joh. Peter Erman, Geh. und Ober-Consistorial-Rath, Direktor des Französischen Gymnasiums.

Digitized by Google

# Oeffentliche Sitzung

**om 24. Januar** 1815.

Nachdem der Sekretar der physikalischen Klasse, Herr Erman, die Sitzung eröffnet, lasen

Herr Tralles "über die neuere Vervollkommnung astronomischer und geodätischer Instrumente, vorzüglich in Deutschland;"

Herr Schleiermacher "über die Begriffe der verschiedenen Staatsformen;"

Herr Ideler "über die Sternkunde der Chaldäer;" und

Herr Lichtenstein "über die Expedition des Fürsten Moritz von Nassau nach Brasilien, besonders in naturhistorischer Hinsicht."

### Oeffentliche Sitzung

am Z. Julius 1815.

Der Sekretar der philosophischen Klasse, Herr Schleiermacher, zeigte in seiner Eröffnungsrede an, dass seit der letzten Leibnitzischen Sitzung zu ordentlichen Mitgliedern der Akademie die Herren Bekker und Süvern für die historisch-philologische und Herr Weiss für die physikalische Klasse, der Herr Graf von Hoffmannsegge aber zum Ehrenmitgliede der Akademie wären erwählt und von Sr. Majestät dem Könige bestätiget worden.

Die Herren Bekker und Weiss hielten darauf ihre Antrittsreden, welche von den Sekretaren der Betreffenden Klassen beantwortet wurden; Herr Süvern konnte wegen Abwesenheit nicht öffentlich eingeführt werden.

Der Sekretar der mathematischen Klasse, Herr Tralles, legte darauf für das Jahr 1817 folgende Preisaufgabe vor:

"Von irgend einer Krystallisation, es sei des Kalkspaths, Schwerspaths, Flusspaths, oder eines Salzes, oder wovon man sonst will, erstlich eine genaue Beschreibung zu geben, nicht in der Kunstsprache der Mineralogen, welche den meisten Mathematikern fremd ist, sendern in rein geometrischen Ausdrücken, und besonders den Durchgang der Blätter oder die Kerngestalt nicht hypothetisch, sondern nach sichern Beobachtungen zu bestimmen; zweitens eine Hypothese über die Gesetze der Anziehung zu sinden, aus welchen sieh der innere Bau des Krystalls nach Lehrsätzen der Mechanik erklären und in analytischen Formeln darstellen läst."

Der Sekretar der philosophischen Klasse, Herr Sohleiermacher, verkündigte hiernächst das Urtheil der Klasse über die im Jahr 1813 zum zweitenmal mit verdoppeltem Preise vorgelegte Preisfrage,

"den Einfluss der Philosophie des Cartesius auf die des Spinoza zu besimmen."

Die Klasse war, durch keine der eingegangenen Abhandlungen vollkommen befriedigt worden, hatte indels einer mit dem Denkspruch in magnis voluisse sat est, die Hälfte des ausgesetzten Preises, oder den einfachen Preis, als Accessit zuerkannt. Der versiegelte dazu gehörige Zettel wurde eröffnet, und es fand sich der Name Heinrich Ritter aus Zerbst. Die andern versiegelten Zettel wurden vorschriftsmässig verbrannt.

Zum Schlus les Herr Lichtenstein die Denkschrift auf den im Jahr 1813 verstorbenen Herrn Illiger. Sie ist hier abgedruckt.

# Oeffentliche Sitzung

am 3. August 1815.

Nachdem der Sekretar der mathematischen Klasse, Herr Tralles, die Sitzung eröffnet, las Derselbe eine Nachricht "über die der Akademie von ihrem auswärtigen Mitgliede, Herrn Bessel in Königsberg, mitgetheilte Berechnung der Bahn und Umlaufszeit des diesjährigen Olberschen Kometen;"
Herr Klaproth "über die Arsenikerze von Reichenstein;"
Herr Hirt "über den Kanon in der bildenden Kunst;"
Herr Schleiermacher "über den Werth des Sokrates als Philosophen;"
Herr Bode "Beobachtungen des diesjährigen Kometen und Zeichnung seiner Bahn."

Herr Ancillon hatte im Lauf des vorigen Jahres das Sekretariat der philosophischen Klasse niedergelegt; nach erhaltener Königlicher Bestätigung übernahm es in diesem Jahr Herr Schleiermacher.

restrandigte his machet day the held con Klasse, abor do im Jake 1615 year

se sitentical mit verdoppeltem Praise von legte Freislage,

"den Linflufs der Philosophie des Cartesius auf de des Spinoza zu
besümmen."

sondeen in<u>och sichren Börnastungen zu besti</u>nnten; zuelens eine Attropliese über die Geleise der Ausgelung zu Anden, aus inch

Die Flasse war durch keine der eingegangenen Ablandlungen volle numen befriedigt werden der eingegangenen Ablandlungen vollmeg nie wolde e Ses est, die Hillie des naspescraten Preiser, oder den einlach a Preis, als Accessos guerkannt. Der versiegelte dazh gehorige Zertel
murch eröffnett und es fand sich der Name Ifeingsch Rinter aus Zerbet.
Die andern versiegelten Zettel-wurden vorschriftsnudeg verbrannt.

Your Schulfe las Herr Lichteartele die Denkebunk auf den im Jahr 1815 vers vienge Henn Libigen. Sie ist hier abgedenent:

# Oeffentliche Sitzung

am 3. dugust 1815.

Nachdem der Sekretar der mathematischen Klasse, Herr-Traffes, die Sitzung eröffnet, las

### Lobrede

an f

Karsten.

Von Herrn L. v. Buch \*).

Am 20sten May 1810 ward Dietrich Ludwig Gustav Karsten der Akademie durch den Tod entrissen.

Unter den Begründern einer wissenschaftlichen Mineralogie, unter denen, welche sie bearbeitet und verbreitet haben, wird ihm stets eine der ersten Stellen gebühren. Denn er war es, von dem man in Deutschland zuerst lernte, wie man Mineralien unterscheiden müsse; — er war es, der zuerst bekannt machte, was Mineralien sind; und in großer Zahl sind die neuen Substanzen, welche durch ihn von der rohen Masse, in der sie versteckt lagen, gesondert, und dadurch gleichsam entdeckt worden sind. Nie, wird man die Geschichte der Mineralogie bearbeiten können, ohne seines, Namens mit Auszeichnung und Dankbarkeit zu erwähnen.

Aber auch nie wird man von dem, was er für die Wissenschaft that, zu reden vermögen, ohne der seltenen Verbindung so vieler Vorzüge des, Verständes und Herzens zu erwähnen, ohne von seiner warmen Freundschaft, von seinem allgemeinen Wohlwollen für die ganze Welt, von seinem Feuereifer für alles Gute und Schöme zu reden. Denn darimmen ist Karstenas

<sup>(</sup>a) Vorgehern den g. Julius 1814.

wissenschaftliches Leben von dem so vieler anderen großen Gelehrten gänzlich verschieden. So vorzüglich, so trefflich auch der Charakter dieser seltenen Männer gewesen seyn mag, ihrer Wissenschaft war er gewöhnlich
durchaus fremd. In wenig Berührung mit der Welt, liegt die Geschichte
ihres Lebens größtentheils in ihren Schriften; ihre Wirksamkeit war häufig
nur auf das beschränkt, was sie der Feder anvertrauten. Und, leider! auch
das nicht immer. Ohne Bedürfniß der Mittheilung, sich selbst in ihren Anschauungen genügend, sind viele der tiefsten Anstrengungen des Geistes mit
ihren Urhebern verschwunden. Ihre Spur ist von der Erde verwischt, und
traurig sehen wir den großen Namen nach, welche uns auf diese Art vielleicht oft ganz neue Ansichten der Welt mit ihrem Leben entwandten.

Wie wäre das bei Karsten möglich gewesen? Wie hätte er vermocht eine Wahrheit zu finden oder zu erfahren, zum Besitz einer neuen Thatsache zu kommen, ohne Alles um ihn her aufzuregen, den Genuss des Neugefundenen mit ihm zu theilen, und die neue Wahrheit, früchtebringend und folgereich, überall zu verbreiten? Wie hätte er eine neue Ideenreihe mit Glück verfolgen mögen, ohne nicht zugleich Freunde und Bekannte zu rusen und mit sich fortzureißen, den neuen Weg mit ihm zu betreten?

Und die Früchte seines Bestrebens haben sich dadurch schnell und wohlthätig über ganz Europa verbreitet. Sie haben überall neue und reiche Erndten getragen.

Der, sich selbst so oft gänzlich vergessenden, Bescheidenheit seines Charakters mochte es wohl entgangen seyn, dass er es war, von dem eine so große Wirksamkeit ausging. Aber wir, die wir ihn nicht mehr besitzen, und denen er nicht mehr ersetzt werden wird, uns ist es Pflicht, es in dankbarem Andenken zu bewahren, wie und auf welche Art so viele Kenntmisse den Menschen zur Benutzung und zum Fortschreiten dargebracht worden sind.

Einem berühmten Vater am 5ten April 1768 zu Bützow geboren, ward ihm eine Erziehung zu Theil, wie sie der Ruf und die Kenntnisse des Vaters erwarten ließen. Was aber nur selten den Söhnen berühmter Männer begegnet, auch die sorgfältige Ausbildung fler Zuneigung und des kindlichen Vertrauens, und einer feinen und regen Empfänglichkeit für alles was ein edles Gemüth reizen kann, war des tieffühlenden Vaters zärtliche Sorge. Karsten hat daher eine glückliche und fröhliche Jugend genossen, und aus

Digitized by Google

ihr

ihr den unverlöschlichen Eindruck erhalten, der es ihm durch sein ganzes Leben zur Gewohnheit, ja zur Nothwendigkeit machte, die Welt mit frohem und heiterem Muthe zu sehen.

Er war nicht über 10 Jahr alt, als der Vater Mecklenburg verließ, und in Halle die Professur der Mathematik annahm: eine Veränderung, welche für des Sohnes weitere Ausbildung vielleicht nicht ohne Nutzen seyn mochte. Denn hier konnte er den Lehrstunden des Pädagogiums folgen, und das that er ürei Jahr lang mit dem größten Eifer und Erfolg, lernte gründlich die älteren Sprachen, machte größe Fortschritte in der Mathematik und Physik, und war endlich so weit, daß der Vater es für nothwendig hielt, ernstlich an seine künftige Bestimmung zu denken.

Er wünschte die Erwählung eines Standes, der den Sohn nicht zu weit von den Beschäftigungen mit Literatur und Physik entfernte. Er schlug ihm vor, zwischen Arzt und Buchdrucker zu wählen. Allein beides war dem lebendigen Jungling zuwider. Dieses, wegen des mechanischen der Beschäftigung, jenes, weil man ihn lange gebraucht hatte Formulare zu Recepten zu schreiben. Da ward der Vater über das künftige Schicksal des Sohnes etwas ängstlich und äußerte seine Sorge dem theilnehmenden Canze ler Hoffmann in Dieskau, in Gegenwart des Ministers von Heynitz. Dieser rieth, ihn Bergmann werden zu lassen, und ohnerachtet die Beschäftigungen unter der Erde dem freien und regen Sinne des jungen Karsten noch weniger anziehend seyn mussten, so hatte doch die Würde und die Weisheit des unvergesslichen Ministers zu tief auf den Vater gewirkt, als dass er sich für erlaubt hielt, seinen Rath so leicht wieder zu verlassen. Der Sohn könne es doch zum wenigsten ein Jahr lang versuchen, meinte er. und sey dann der Bergbau immer noch seiner Neigung entgegen, so könne er doch stets noch eine andere Beschäftigung wählen.

ab, durch Hindenburgs Empfehlung mit dem kurz vorher ernannten Professor der Mathematik Lempe, bei dem er auch stets im Hause blieb.

Nach drei Monaten verlangte ihn der bekannte Hofrath Beyreis in Helmstädt von dort, um ihm als Mediciner in seinen Geschäften behülflich zu seyn. "Allein, ich schlug das Anerbieten ohne Bedenken aus," sagt Karsten selbst, "denn die Mineralogie fesselte mich unwiderstehlich, seit ich "Kalkspath von Quarz hatte unterscheiden gelernt." — Diese drei Monat hat.

ten die Richtung und Thätigkeit seines Geistes, sie hatten sein ganzes künftiges Schicksal entschieden.

Es war nicht zu verwundern, dass die Mineralogie ihn so mächtig anzog. Bei dem Vater hatte er sich an mathematische Bestimmtheit und an die feste Terminologie der Botanik gewöhnt; beide verließen ihn, wenn er mit dem Vater mineralogische Gegenstände zu behandeln versuchte. Denn Werner's treffliche Methode war damals in der Welt völlig unbekannt. Die Mineralogie bestand größtentheils in Außuchung chemischer Verhältnisse der Mineralien; und redete man von den Substanzen selbst. so behauptete man wohl nicht selten, aller Logik zum Trotz, man könne sie wohl durch ein dunkles Gefühl unterscheiden, allein diese Unterschiede lie-Isen sich durchaus in Worte nicht fassen, als ob die Sprache den wirklich entwickelten Begriffen nicht stets leicht und willig gefolgt wäre. In We'rner's Nähe, und durch seine Belehrung fand das Karsten ganz anders. Die Bestimmtheit der botanischen Terminologie erschien ihm nun in der Wernerschen Behandlung wieder, und in dem Gange des Lehrers glaubte er die Sicherheit und die Festigkeit der mathematischen Methode zu erkennen. Nicht blos Kalkspath und Quarz unterschieden sich nun schnell seinem Blick, sondern eben so bestimmt der ganze Reichthum mineralischer Substanzen, und mit freudigem Erstaunen mußte er bemerken, wie Werner mit größter Genauigkeit anzugeben lehrte, worinnen denn eigentlich dieser Unterschied der Substanzen bestehe, und wie er das zu Erkennende so rein in seine Kennzeichen zu sondern und zu zerlegen verstand, als man die Schrift in Worte, in Sylben und einzelne Buchstaben zertheilt. Und so wie der Unerfahrne in dem beschriebenen Blatte nur Flecken sieht von sonderbarer Form und Gestalt, der Eingeweihte hingegen bedeutungsvolle Worte und Reden, so in der Wernerschen Ansicht der Mineralien. Dinge, welche völlig gleich zu seyn schienen, formlos, ohne Anspruch auf irgend eine Weise den feineren Sinn der Menschen zu beschäftigen, traten plötzlich hervor, als völlig verschiedene, für sich bestehende, für sich sprechende Wesen, und ihr Eindruck mußte nun mannigfaltige Fragen entwickels, warum denn diese unterscheidende Kennzeichen gerade auf solche Art sich äußerten, warum in dieser Vereinigung? Es mußte endlich die wichtige Untersuchung veraulassen. was dem die Individualität der Mineralien bestimme, ob das, was die Chemie daraus kunstlich hervorzieht, oder was bedeu-

Und das ist bis jetzt noch immer der eindringende und nicht übertroffene Vorzug der Wernerschen Methode geblieben, dass diese Kennzelchenlehre bei ihrer Anwendung sich der Einbildungskraft bemächtigt, und
ihr das völlige und klare Bild der beschriebenen Substanz vor Augen stellt.
Nur deswegen hatte Werner den Gradationen der Kennzeichen so scharfe
Gränzen gesetzt, die Kennzeichen selbst so bestämmt von einander geschieden, um sie desto sicherer bei der Anwendung zum Ganzen wieder zusam
mensetzen zu können, dieselbe Operation, welche bei des ganzen Analyse
der Natur Absicht und Zweck ist.

Nicht einzeln soll das Kennzeichen stehen, sondern aus der Vereinigung aller soll das Bild, das Gefühl von der Substanz hervorgehen. Denn was ist das, was man Gefühl einer Sache nennt, anders, in der physischen wie in der moralischen Welt, als der Total-Eindruck aller Charaktere, welche die Sache von allen ihr ähnlichen unterscheidet. Je mehr wir daher Begriffe zu analysiren, Kennzeichen aufzufassen gelernt haben, um so lebendiger und größer wird unser Gefühl. Das Unterscheidende, was vor der Imagination bis dahin ohne Eindruck hingleiten mulste, vereinigt sich nun in der Vorstellung zum Ganzen, ohne in seinen Einzelheiten getrennt im Bewußtseyn zu liegen. Kalkspath und Quarz, vorher zwei formlose Kiesel, gehen nun in der Vorstellung weit auseinander, wie dem Botanisten die Mooßdecke, in der man vorher den Reichthum und die Bestimmtheit der Gestalten nicht ahnete.

Denn ohne Winkel zu messen, oder Lichtdurchgünge zu beobachten, entsteht aus dem durchsichtigen, aus dem wenig harten, aus dem dreifsch blättrigen Bruche, aus dem bestimmten Winkel der Bruchstücke des Kalkspaths ein allgemeiner Eindruck, ein Gefühl, welches ihn himmelweit von dem Eindruck entfernt, den im Quaize das Wenigglänsende hervorbringt, das Durchscheinende, der muschlige oder splittrige Bruch, die scharfen Kanten der Bruchstücke, welche die größere Härte hervorbringt. Und das ist ein ganz anderes Mittel, Kalkspath zu erkennen, als etwa sein heftiges Aufbrausen mit Säuren, welches der Einbildungskraft gar kein Bild von der Gubstanz zurückläßt, sondern nur von einer Erscheinung, welche aus ihr entsteht, aber ihr selbst völlig fremd, ist.

kraft Alles um ihn her ein anderes Ansehn gewinnen. Es ging ihm in den unerganischen Substanzen gleichsam eine neue Welt auf, da er mit so viel Leichtigkeit und Sicherheit ihrer Unterschiede auffassen lernte. — Und so warf er sich denn mit dem Eiler und dem Feuer, der Jugend der Mineralogie ganz in die Arme, — In weniger Zeit war er Werner's bester und eifrigster Schüler, und bald konnte ihm der treffliche Mann unter seiner Leitung die Ordnung des großen Papst von Ohaynschen Cabinets übertragen, eine Arbeit, welcher Karsten einen großen Theil seiner Zeit widnete, und bei welcher er vollends eine Erfahrung in der Mineralogie sammlete, welche weit über seine Jahre zu gehen schien. —

Ein Zufall wollte es, dass er auch noch auf der Berg-Akademie sich als einen ausgezeichneten und denkenden Mineralogen ankündigte. Kirwan's Mineralogie war im Jahr 1784 erschienen und in Helmstädt übersetzt worden. Der große Ruf des Irlanders, manche neue Erfahrung, sein Streben nach Vollständigkeit und die Empfehlung des Berghauptmanns von Veltheim in Harbke hatten die Meinung vieler Naturforscher bestimmt. Sie glaubten, mit diesem Buche gehe für die Mineralogie ein neuer Tag an. Und wohl mochte der Vater, mit diesen Männern in vieler Verbindung, dem Sohne das Buch als ein bisher nicht erreichtes Muster vorgestellt haben. Da ward Karsten's ganze Lebendigkeit aufgeregt, und mit der Heftigkeit der neu erkannten Wahrheit im jugendlichen Gemuth zeigte er gründlich und gut, dass dies gar keine Mineralogie sey, sondern nur eine Aufzählung chemischer Erfahrungen nach Ordnung der untersuchten Mineralien; dass in dieser Ordnung und Bestimmung hier durchaus kein logisches Princip befolgt westle, undedes men in Beschreibung von Fossilien in Irland damals, ohnerachtet der Wernerschen Ausgabe von Cronetedt, noch gar wenig Fortschritte gemacht hatte and ...

hoch lange nach, dass er es gewage hatte, die ihn lebhast bewegende Wahrheit gegen berühmte Autoritäten zu vertheidigen. Es sollte ihm jedoch darüber noch eine Genugthuung werden, welche sie nicht erwarten konnten, ja die sie auch wohl niemals auch nur von sernher hätten ahnen mögen.

verliefs er die Berg-Akademie am Ende des Jahres 1786. Er hatte bald

den Reiz der Anwendung so vieler wissenschaftlichen Kenntnisse auf die verwickelten Operationen des Bergbaus gefühlt, und eben deshalb endlich nicht bloss mit Neigung, sondern mit Leidenschaft alle Theile dieser, in Freyberg mit so meisterhaften Kunst und Kenntnifs betriebenen, Geschäfte studirt. Die zunehmende Schwäche des Vaters rief ihn nun nach Halle zurück, zeitig genug, um sich zu überzeugen, dass die zärtlichste Sorgfalt und Mühe, welche er mit der von ihm sehr geliebten Schwester theilte, das sinkende Lieben des Varers nicht mehr zurückzuhalten vermochte. Der berühmte Mann starb im. April 1787, und hinterließ seinen verweisten Kindern wenig mehr, als einen großen Ruf und ein treffliches Beispiel. Und gerade in diesen trüben Zeiten geschahe Karsten der Antrag, unter sehr vortheilhaften und ehrenvollen Bedingungen sich den Berg-Officianten anzuschließen, welche von der Spanischen Regierung aus Sachsen nach Südamerika gezogen wurden. Er wäre der Einladung nicht ungern gefolgt; aber kein Antrag hätte ihn bewegen können, in diesem Augenblick die Schwester zu ver-Er lehnte den Ruf ab; Amerika blieb uns noch ferner zwanzig Jahre lang völlig unbekannt, und der Mineralogie entging eine Bereicherung, wie sie ihr noch nie zu Theil geworden war. - Wenige Zelt darauf verheirathete sich die Schwester an den Professor Gren, welcher für den verstorbenen Karsten die physikalischen Vorlesungen übernommen hatte. und ihm auch jetzt wirklich in der Professur der Physik gefolgt war.

Dem, ihn nicht reizenden Studium der Rechte, welches Karsten mit vielen andern philologischen und physikalischen Beschäftigungen ein Jahr lang verfolgte, entris ihn ein neuer Ruf nach Marburg, um dort das ansehnliche Cabinet des verstorbenen Professor Leske zu ordnen und zu beschreiben. Wir müssen in Verwunderung gerathen, wenn wir bedenken, mit welcher unglaublichen Thätigkeit, Behendigkeit und Glück er dies mühsame Werk ausführte; und was nur eine mechanische Arbeit, ein Castellansgeschäft zu seyn schieh, ward durch die Lebendigkeit und durch den Geist, die er hineinbrachte, zu einer Epoche für die Mineralogie in Deutschland. Im Sommer 1788 kam er in Marburg an, im November desselben Jahres war die große Arbeit beendiget, und im Frühjahr 1789 waren die zwei Bände des Museum Leskeanum gedruckt, ausgegeben und in den Händen aller Mineralogen von Deutschland. Dennoch hatte Karsten während der Zeit auch noch das Vogelsgebirge mineralogisch bereist, die Gegenden am Rhein, Siegen und Westphalen, und hatte mehrere Wochen den Ausenthalt

in Göttingen benutzt. Er hatte mannigfaltige neue Verbindungen geschlossen, sich überall Freunde erworben und alle Mineralogen in diesem Theile von Deutschland durch die Bestimmtheit und Leichtigkeit überrascht, mit welche er die Mineralien erkannte, nicht anders, als ständen ihm zu dieser Erkennung geheime Künste zu Gebot; ohnerachtet er mit der natürlichen Offenheit seines Charakters doch nie aufhörte zu zeigen und zu beweisen, das Jeder mit Leichtigkeit das gleiche Talent erwerben könne, wenn er das gründliche Studium der äußeren Kennzeichen vorangehen ließ. — Es war eine Vorbereitung zu dem Eindruck, den sein Werk machen sollte. —

Denn in der That hat wohl kaum je ein Catalog eine solche Wirkung hervorgebracht. Nun erst sahe man ein, was Wernersche Mineralogie sey; nun erst fing man an zu glauben, dass auch wohl in den Mineralien selbst etwas bestimmendes seyn möge. Denn, nicht ein Plan war es, der hier dargelegt wurde, es war die Ausführung selbst, an einem so reichen Gemålde wie ein ähnliches kaum Jemand vorher besessen hatte. Grundsätze und Anwendung lagen hier auf jedem Blatte in scharfsinniger Vereinigung vor Augen, und daher auch überall der Beweis, was man mit solchen. Grundsätzen vermöge. Eine ganze Reihe neuer, vorher nie beschriebener. nie gekannter Substanzen erschienen nun wie durch einen Zauber plötzlich in größter Deutlichkeit und Klarheit, und mit einem bewunderungswürdigen Reichthum von mineralogischen Kenntnissen war aus allen Büchern. die man bis dahin Mineralogieen genannt hatte, die kleine Fläche bemerkt. mit welcher die beschriebene Substanz aus dem großen Chaos hervorschimmerte, das sie bei dem Vorgänger umhüllte. Seitdem wagte man es nicht mehr, Curiositäten als Gegenstände der Mineralogie zu betrachten, oder den Werth der Mineralien nach dem zu bestimmen, was der Schmelzofen an Silber und Gold, Blei oder Eisen hervorziehen könne.

Die Mineralogie trat nun würdig auf, als ein wichtiger und nothwendiger Theil der Naturforschung, nicht unwerth an die Seite der so glänzend vorgeschrittenen älteren Theile zu stehen, und man fing an zu ahnen, dass sie zur Selbstständigkeit der despotischen Hülse der Chemie nicht bedürse.

Das war also Karsten's Werk; — und daher war es nur gerecht, wenn sein Buch allen, welche nicht an der Freyberger Quelle selbst schöpfen konnten, Lehrer und Führer ward, und er selbst in und außer Deutschland

Werner's glücklichster Schüler, der beste und scharfsinnigste aller bekannten Mineralogen genannt ward.

Eine auf solche Art geordnete und beschriebene Sammlung zu besitzen und zu benutzen, machte Kirwan sogar zu einer National-Angelegenheit. Auf seine dringende Verwendung ward die Sammlung durch die Parlamentsglieder Johann Forster und William Burton Cuningham für den Staat angekauft, ihr in Dublin ein eigenes Gebaude errichtet und sie der allgemeinen Benutzung geöffnet. Kirwan selbst beschäftigte sich mehrere Jahre, sie dem Catalog gemäß aufzustellen und zu studiren. Es war derselbe Kirwan, dessen Mineralogie Karsten einige Jahre vorher so scharf getadelt hatte. Er gab nun eine zweite Auflage dieser Mineralogie heraus, oder besser, ein ganz neues Werk. Denn die Mineralogie, sagt er selbst, hat seit einiger Zeit ein so ganz anderes Ansehn gewonnen, daß die Schwierigkeiten, sie in ihrer jetzigen Gestalt darzustellen, mich gänzlich abgeschreckt haben würden, es mit einiger Aussicht von gutem Erfolge zu unternehmen, hätte mich nicht dazu ein so günstiger als unerwarteter Vorfall ermuntert. Es ist der verstattete Gebrauch der Leskischen, durch Karsten, nächst Werner dem scharsinnigsten und gelehrtesten Mineralogen unserer Zeit, geordneten Sammlung, bis jetzt noch immer des vollkommensten Denkmals mineralogischer Einsichten. - Da, sagt Kirwan, lernte er die Mineralogie aus mineralogischem Gesichtspunkt betrachten, und ohne Bedenken gab er den chemischen auf.

Wahrlich, niederschlagender und siegreicher waren wohl nicht die zu widerlegen, welche es strafbare Vermessenheit genannt hatten, als Karsten den Mangel einer mineralogischen Methode in der Kirwanschen Mineralogie zeigte.

Wir können nun, fährt Kirwan fort, sowohl in diesen, als in den benachbarten Ländern ganz sicher auf die Verbreitung genauer und gründlicher mineralogischer Kenntnisse rechnen, seit uns diese Sammlung eröffnet ist, denn unter den einsichtsvollen Gelehrten, welche bisher in dieses Königreich kamen und denen ich Muster dieser Fossilien vorlegte, traf ich keinen, der sie genau unterscheiden konnte, außer die Mineralogen aus der Wernerschen Schule. — Und daß sich Kirwan in dieser Hoffnung nicht betrogen hat, davon geben viele Außsätze die Proben, welche die Schriften der geologischen Societät in London enthalten.

So mochte denn Karsten die schönste Belohnung werden, durch ihn den Funken des Fortschreitens aufgeregt, und gründliche Kenntnisse bis in die entferntesten Theile von Europa verbreitet zu sehen.

Vielleicht hätte diese Arbeit und ihr Erfolg ihn ganz für eine literarische Laufbahn bestimmt, hätte nicht der Minister v. Heynitz ihn stets mit sorgsamem Auge verfolgt, und ihn durch mancherlei Vortheile für den Steat zu gewinnen gesucht. Jetzt rief er ihn zu sich. Und Karsten ward nun in kurzer Zeit, was in der unvergesslichen Heynitzischen Psianzschule so viele, einer der würdigsten, der thätigsten und der nützlichsten Geschäftsmänner. Er durchlief schneller als gewöhnlich, vielleicht schneller als man damals Beispiele hatte, die verschiedenen Stufen der Dienstverhältnisse, ward 1789 Assessor der Provincial-Administration, 1792 Bergrath, fünf Jahre daranf als Oberbergrath, Mitglied der allgemeinen Bergwerksdirection, 1803 in seinem 36sten Jahre Geheimerrath, endlich wenige Wochen vor seinem Tode Chef und Leiter des ganzen Bergwesens in den preußischen Staaten. - Unvergesslich und lange fortwirkend sind in dieser Laufbahn seine Verdienste. Denn leicht, klar und sicher vermochte er die verwickeltsten Geschäfte zu übersehen. Er kannte die Menschen, und es war ihm Bedürfnis, überall das fremde Verdienst zu erregen, hervorzuziehen, in Thätigkeit zu setzen und zu belohnen. - Und diese ausgezeichnet wohlthätige Wirksamkeit, die Liebe des Vaterlandes sind es, welche jeden Versuch zurückdrängen, den die Wissenschaften, oder die zu solchen Hoffnungen aufgeregte Mineralogie wagen möchten, Klagen zu erheben, dass er ihnen auf diese Art fast gänzlich entrissen zu seyn schien. -

Auch würden diese Klagen nicht gerecht seyn. Karsten ist den Wissenschaften nie untreu geworden. Denn was bei Andern fast mehr als ein Leben schien ausfüllen zu müssen, konnte diesem thätigen Geiste nur einen Theil seiner Zeit rauben. Seine vorherrschende Neigung blieb bis an das Ende seines Lebens der Fortschritt der Mineralogie, und was von ihm, seitdem er angestellt worden, in dieser Hinsicht geschehen, läst den, so sehr beschäftigten Geschäftsmann nicht ahnen. Es ist kaum ein Jahr vergangen, in dem er nicht irgend eine neue Substanz bekannt gemacht, oder irgend eine neue Ansicht entwickelt hätte; es sind wenige Tage seines Lebens verlaufen, in denen er nicht im Cabinet oder auf Heisen Forschungen angestellt, das Unbestimmte erläutert, Irthümer berichtiget hätte. Diese Augenblicke pslegte er seine Erholungsstunden zu nennen, in denen er sür die

die Actengeschäfte anf das Neue Muth und Thätigkeit fand. Die Resultate aber seines Nachdenkens und seiner Verbindungen gehörten nicht ihm. sondern der Welt. Daher waren ihm gesellschaftliche Vereine so nothwendig. die nicht selten durch ihn ganz neues Leben erhielten, in denen er, was er neu erfahren, sogleich bekannt machen, was ihn bewegte und wichtig schien. andern mittheilen konnte. Daher waren die Vorlesungen über die Mineralogie, welche ihm der Minister Heynitz schon seit dem Winter 1789 an Ferber's Stelle aufgetragen hatte, von so aufserordentlichem Erfolg. Jeder seiner Zuhörer überzeugte sich leicht von seinem Bestreben, nicht etwa ein ihm anfgetragenes Geschäft schnell zu vollenden, sondern Alles, was er wulste, frei und offen, klar und lebendig denen, welche sich um ihn versammelt hatten, zu lehren. Wer aber hätte sich wohl überreden mögen. dass Alles, was eineso freundlicher und liebenswürdiger Charakter des Wissens für werth hielt, nicht auch des Erkennens würdig seyn müsse? Er sahe deswegen seinen Hörsaal jährlich von Personen aus allen Ständen und von jedem Alter besetzt. Geschäftsmänner und Gelehrte, Fremde und Einheimische drängten sich in solcher Menge zu ihm, dass er nicht selten zweimal, selbst dreimel in einem Winter dieselben Vorlesungen hielt. -

Es war ihm hierzu ein Leitsaden nöthig, und bloss in dieser Hinsicht ließ er 1791 eine tabellerische Uebersicht der mineralogische ein fachen Fossilien drucken. Aber das war eine treffliche Uebersicht des damaligen Zustandes der Mineralogie, Man kaufte begierig das Werk, und schon im folgenden Jahre war eine neue Auflage nothwendig. Als auch diese vergriffen war, entschloss sich Karsten, durch den Beifall ermuntert, seinen Plan zu erweitern, in der Uebersicht die ganze Mineralogie zu umfassen, und nebenher alles dasjenige in der Kürze zu berühren, was ihm Erfahrung und Nachdenken gelehrt hatte. Es erschienen im Jahr 1890 seine mineralogische Tabellen?

Sie mußten nothwendig Aufsehn erregen; denn mit dem vielen Neuen, welches er zuerst bekannt machte, gab er in seinen Grundsätzen der Bestimmung der Mineralien einen unerwarteten Beweis seines vorurtheilsfreien Geistes. Allem Schwankenden, Unbestimmten durchaus zuwider, glaubte er durch die Chemie den sesteren Weg zu betreten, und auf die glänzenden Arbeiten der berühmten Männer gestützt, in deren Nähe er lebte, erhob er die Mischung der Bestandtheile, welche die Chemie in den Mineralien ent-deckte, zum alleinigen Bestimmungsgrund ihrer Selbstständigkeit, und führte

dies Princip mit strenger Schärfe in den Tabellen durch, wenn auch menche Sonderbarkeit schien dadurch veranlasst zu werden. Entzog er aber der Mineralogie auf solche Art die Bestimmung der Species, so verlangte er doch um so dringender, wie er immer gethan und gegen Kirwan vertheidigt hatte, dass die Erkenaung und Beschreibung ihr ganz allein überlassen, und der Chemie fast gänzlich verweigert seyn müsse. Dadurch wurden nun viele neue Untersuchungen veranlasst, welche überzeugen mussten, dass nicht die Art wie man die Mineralien ordnete oder die Classification Hauptbedürfniss der Mineralogie sey, sondern die Bestimmung desjenigen, was durchans sich dem entgegengestellt, dass ein Mineral nicht ein anderes ssy. Durch die Chemie dies zu erfahren, schien wohl ein Umweg, weil sie nicht von den Substanzen selbst redet, sondern von ihren Bestandtheilen; auch räumte sie stillschweigend ein, dadurch, dass sie gestand, einige Bestandtheile der Mineralien könnten wehl, ohne dass die Natur der Substanz verändert werde, in ihr Mengenverhältnis veränderlich seyn, dass in den Mineralien noch etwas anderes bestimmendes liege, als was die chemische Analyse angiebt. Deswegen meinte Werner, vielleicht weniger unrichtig als scharf, müsse der Bestimmungsgrund in dem ganzen Inbegriff der äufseren Kennzeichen, im Total habitus des Minerals gesucht werden, und glaubte hierdurch em natürlich System zu erhalten, welches unter des Meisters Händen nicht anders als der höchsten Aufmerksamkeit würdig seyn konnte. Da erschien im Jahr 1801 Hauy's classisches Werk, in welchem zuerst die Bestimmung der Form durch die ganze Mineralogie durchgeführt ward. Hauy zeigte, dass alle Krystellformen desselben Minerals sich durch sehr einfache Gesetze auf eine bestimmte, einfache Figur zurückführen lassen, welche uns in sehr vielen Fällen die Natur selbst darbietet, und in weloher die Neigung der Flächen gegen einander nie veränderlich ist, selbst in Sekunden eines Winkels nicht, man mag die Sabstanzen in sächsischen Bergwerken gesammelt haben, oder auf peruanischen Gebirgen. - Karsten faste diese Ansicht mit größter Lebendigkeit auf; es war ihm die Sicherheit in den Principien Zweck und Bedürfnis, und nun lehrte ihn ein weiteres Nachdenken bald, dass die Form der Krystalle nichts anders seyn kann, als die Begränzung der Kräfte, welche in den Mineralien Festigkeit hervorbringen, und sie verhindern zum Flüssigen auseinander zu fallen. Aus dieser Begränzung Richtung und Verhältniss der wirkenden Kräfte zu finden, muste nicht unmöglich echeinen, wenn dies auch gleich bisher immenoch das unerreichte Ziel der Mineralogie geblieben ist. — Der Mathematik schien also die Bestimmung der Species in der Mineralogie zu gebühren, nicht der Chemie. Gewiß würde Karsten nach diesen Grundsätzen die Mineralien neu zu ordnen und zu bestimmen versueht haben, und hätte ihnen gemäß seine Tabellen verändert, hätte nicht die Krankheit, welche sein Leben beendigte, schon seit Jahren ihm die Zeit geraubt, welche er zu solchen Arbeiten verwandte. Als die neue Ausgabe der Tabellen im Jahr 1808 durchaus nothwendig geworden war, so konnte man, was er gab, innemer wieder als eine wichtige Bereicherung der Mineralogie ansehen, allein nur in der Vorrede ließ er die vorherrschende Neigung zu den Haüyschen Grundsätzen blicken, und den tießen Eindruck, den sie auf ihn gemacht hatten; die von seiner Hand so wünschenswerthe Reform unterblieb, und ist nicht eines der kleinsten Güter, die er uns mit seinem Tode entzogen hat.

Aber auf immer besteht sein Denkmal in der großen und treffliohen Sammlung, die er anlegte, pflegte, vermehrte und zu ihrer jetzigen Vollendung brachte; eine der reichsten Sammlungen, die je gemacht worden, und in diesem Geiste kanm eine. Sie zu vermehren, zu vervollkommnen, zu ordnen sey ihm, sagt er selbst, gegen die Wissenschaften eine heilige Pflicht, und damit zeigte er, wie lebhaft er fühlte, was der Zweck eines solchen Cabinets ist, und wie es erhalten und vermehrt werden müsse. Denn es mahnt uns das Cabinet immerfort, dass wir die Naturkörper nicht einzeln betrachten sollen, als Gegenstände der kalten Bewunderung und des leeren Erstaunens, sondern dass wir wersuchen, aus ihnen das ganze Gemälde zu bilden, welches uns in der ungeheuren Mannigfaltigkeit der Natur aufzufassen zu schwer ist. Und da jeder Zug in dem Gemälde bedeutend ist, so darf und muß das Cabinet nach allem was verschieden ist. oder neue Beziehungen erlaubt, seine habsüchtige Begierde richten. Es wird nach Vollständigkeit streben, nicht der Eitelkeit wegen alles zu beeitzen, was irgend ein System aufgeführt, oder was irgend einmal als merkwürdig und sonderbar Ruf in der Welt erlangt hat, sondern weil es dieser Vollständigkeit bedarf, die Natur laut und vernehmlich reden zu lassen. Es sind die fehlenden und nothwendig zu ergänzenden Worte in dem Theil der Rolle, welche uns bis jetzt abzuwickeln erlaubt ward. - 80. und nicht anders hatte Karston stets die Anlage und Einrichtung des Cabinets angesehn, und somit hatte er wohl Recht, diese Sorge als ein bedeugtendes wissenschaftliches Verdienst zu betrachten.

Schon 1781 hatte der Minister Heynitz die Nothwendigkeit einer solchen Sammlung erkannt, und hatte der öffentlichen Belehrung seine eigne Privatsammlung gegeben., Einige bedeutende Ankaufe hatten sie so weit vermehrt, dass sie zur Aufstellung eines eigenen Saales bedurfte, den hierzu eine Zeitlang die Akademie der Künste abtrat. Das war es, was Karaten vorfand, als er 1789 seine Vorlesungen anfing. Durch seinen und Herrn Klaproth's Betrieb und Empfehlung ward in demselben Jahre die große und reiche Ferbersche Sammlung damit vereinigt, und dem Ganzen einige Zimmer auf dem sogenannten Jägerhof angewiesen. Aber in solchem Local konnte wenig der Vollkommenheit näher gebracht werden. Karsten beruhigte sich nicht eher, von Heinitz kräftig unterstützt, als bis der Sammlung ein ganz eigenes, würdiges Gebäude bewilligt war, in welchem sie im Jahre 1801 aufgestellt werden konnte. Und nun, hätte man glauben mögen, füllten sich die Säle von selbst. Von allen Seiten her kamen die Kisten zusammen; nicht blos was die preussischen Staaten enthielten, stellte sich hier in leichter und fruchtbarer Uebersicht neben einander, sondern auch Sammlungen aus Italien, aus Frankreich, vom Norden, aus fernen Welttheilen. In wenig Sälen war zusammengedrängt, was die Natur jedem Lande Eigenthümliches zugetheilt hatte, und höchst lehrreich und leicht muste es seyn, in einem solchen Bilde, in dem eine Uebersicht möglich ist, das Allgemeine vom Besondern zu trennen und die Gesetze der Natur zu studiren. -

Mit dem, ihm ganz eigenen, ausgebildeten und seinen Gefühl für Schicklichkeit und Eleganz hatte Karsten die systematische Sammlung geordnet, so dass auch durch den freundlichen Eindruck des Aeussern das Gemüth vorbereitet war, hier etwas Ersreuliches und Lehrreiches zu sinden. — Und schwerlich hätte man hier jemels etwas umsonst gesucht, was auch vielleicht nur vor wenigen Monaten bekannt gemacht oder entdeckt worden war. Denn mit seltener Uneigennützigkeit hatte Karsten seiner eigenen Sammlung entsagt, sobald ihm die Direktion des öffentlichen Cabinets übertragen war, und er hatte sich nie einen Augenblick bedacht, hier alles niederzulegen, was ihm seine mannigsaltigen Verbindungen verschassten, so bedeutend es auch immer seyn mochte. Er hat nur für andere gelebt, und hatte deswegen kein anderes Gefühl, als dass so vorzüg-

liche Sachen nur das Eigenthum Aller seyn könnten. Als ihn die völlige Zerrüttung seiner Gesundheit im Jahre 1804 nöthigte, den Geschäften für eine Zeitlang zu entsagen, und Zerstreuungsgegenstände zu suchen, unternahm er eine merkwürdige Reise über alle Ketten der Alpen, bis an die User des adriatischen Meeres. Ein wichtiger Aufsatz über das bisher nie gekannte Profil der Alpen in diesem Theile von Deutschland, andere über Wien, und einige, durch ihre Lebhastigkeit und gefühlvolle Schilderungen höchst anziehende Briefe in der Berliner Monatsschrift waren von dieser Reise die öffentlich bekannt gewordenen Früchte. - Im Cabinet aber kamen nach seiner Zurückkunft in solcher Menge die herrlichsten Sachen zusammen, als wäre es nicht eine Erholungsreise gewesen, sondern als hätte man ihm besonders den Auftrag gegeben, nur allein zum Besten dieses Instituts zu wirken. Schon in seinen Briefen war es sichtlich gewesen, wie er so durchans keine Ahnung von der Möglichkeit hatte, dass sein Privatinteresse von dem des Cabinets unterschieden seyn könne. "Ich hatte," sagt er mit sichtharer Frende, "für das Cabinet ein Stück Muriacit für 150 Fl. "gekauft, jetzt habe ich ein schöneres zum Geschenk erhalten." Und überhaupt: "Zur Suite aus dem südlichen Deutschland hat meine Reise treffalich gewirkt. Viele Kisten sind bereits abgegangen, viele werden gepackt. Eisenerz, Idria, Bleiberg, Hall und Berchtesgaden sind mir besonders "günstigugewesen." - Denn überall kam man dem berühmten und liebenswürdigen Manne entgegen, und beeiferte sich ihm zu verschaffen, was er zu wünschen konnte geäußert haben; aber seiner gewohnten Thätigkeit und seinem Scharfblick entging wenig von dem, was seiner Lieblingswissenschaft hätte von Nutzen seyn können.

Bei solcher Gesinnung war es denn auch zu begreifen, warum er sich nie Mühe und Be chwerde verdrießen und nie durch einen verunglückten Versuch abschrecken ließ, als bis er das, was die Naturforscher und Liebhaber in ihren Privatcabinetten als einzig priesen und nur allein bei ihnen zu finden, der öffentlichen Sammlung einverleibt hatte. Denn eben dadurch, daß es einzig war, durfte ein solches Kleinod nicht Eigenthum werden. Es mußte in seiner wahren Verbindung der Welt zur Benutzung und zum Studium offenbar hiegen, und die engherzige und widerwärtige Eitelkeit, etwas vor andern allein zu besitzen, was die Natur doch für Alle, nicht für Einen hervorgebracht hatte, konnte nicht anders als quälender Mißton in Karsten's liberalem Gemüth seyn.

Es war zu begreifen, wie er die Geduld fand, allen sich hinzugeben, welche so häufig kamen das Cabinet zu besehen, und ihnen selbst das Merkwürdige zu zeigen. Nie konnte es ihm einfallen, dabei von seinem eigenen Verdienst in der Anlage des Ganzen zu reden, oder von dessen Vorzüglichkeit vor anderen Instituten ähnlicher Art. Aber sehr lag es ihm am Herzen, daß Niemand wieder fortgehen solle, ohne sich überzeugt zu haben, daß auch in den unorganischen Substanzen von der Natur eine große Bedeutung gelegt worden sey; die Ueberzeugung, welche die jedem preußischen Unterthan auf ewig unvergeßliche Frau so treffend als geistreich ausdrückte, als sie auf einer Einladung ein Mineralcabinet zu besehen antwortete: "Mineralien darf man nur mit Karsten sehen, denn nur Karsten "weiß tie Steine lebendig zu machen."

Viel wäre noch für diese Sammlung geschehen, viel für den Gewinn der Mineralogie überhaupt, hätte Karsten etwas von den Planen ausführen können, die er sich vorgesetzt hatte, und für welche er in seinem erweiterten Wirkungskreise als Chef des Bergwesens neue Hülfsmittel zu finden glaubte. Er sahe deshalb in jeder Hinsicht einer frohen Zukunst entgegen. Denn auch seine häuslichen Verhältnisse waren ihm besonders günstig gewesen. Er hatte das Glück gehabt sich mit einer durch höchst zarten und richtigen Sinn, wie durch gebildete Talente gleich ausgezeichneten Frau zu verbinden, und in zwei liebenswürdigen Töchtern schien der unschuldige Frohsinn des Vaters mit den Talenten und der Bildung der trefflichen Mutter vereinigt.

Aber die Anstrengung seiner Thätigkeit in den letzten Monaten hatte den Rest seiner Gesundheit erschöpft. Er unterlag in seinem 43sten Jahr.

Nicht leicht ist der Werth eines Mannes so allgemein anerkannt, sein Verlust so tief empfunden worden. Freunde, Wissenschaften, Staat glaubten ein gleiches Recht zu haben ihn zu betrauern. Und auch der König würdigte sich über den Verlust auf eine Art zu äußern, welche für Karsten zu ehrenvoll ist, um nicht hier angeführt werden zu müssen.

Als die Wittwe das Ordenskreuz zurücksandte, mit welchem der König Karsten's Verdienste 1809 bei der Stiftung des Ordens belohnt hatte, erhielt sie die Antwort:

Besonders Liebe! Der Verlust Eures Ehegatten ist zugleich ein, vielleicht unersetzlicher Verlust für den Staat. Der Männer sind nur wenige,



die Talent, Gelehrsamkeit, Geschäftskenntnis und Liebe zur Sache in so ausgezeichneter Uebereinstimmung mit selten gewordenen Eigenschaften des Herzens in sich vereinigen, und es ist daher innige Theilnahme, die ich Euch hierdurch bezeuge, und mit welcher ich die Zusicherung meiner besonderen Fürsorge für Euch und Eure Kinder verbinde, als Euer gnädiger König. Potsdam den 25sten May 1810.

🥱 🦠 🍻 Fşiedrich Wilhelm.

Mögen wir einst beweint werden, wie es Karsten geworden! Mögen unsere Ansprüche auf den Dank der Nachwelt, den seinigen gleichen!

#### Denkschrift

auf

# Georg Ludwig Spalding.

#### Von Herrn PH. BUTTMANN \*).

Georg Ludwig Spalding war am 8ten April 1762 zu Barth in Schwedischpommern geboren. Sein Vater war einer der glänzenden Namen des vorigen Jahrhunderts, der als Kanzelredner, als Schrifteller, als Christ und als Mensch gleich vortreffliche Joh. Joach. Spalding, damals erster Prediger am gedachten Orte. Seine Mutter, eine Tochter des Superintendenten Gebhardi zu Stralsund, starb drei Tage nach seiner Geburt. Seine beiden älteren noch lebenden Geschwister sind die Gattin des Königl. Ersten Hofpredigers und Oberkonsistorialraths Sack in Berlin, und der als denkender Kenner und Schriftsteller im Fache der Geschichte vortheihaft bekannte hiesige Königliche Justizrath, Karl August Wilhelm Spalding. Zwei Jahre nach unsers Spalding's Geburt, und nachdem eine Stiefmutter, eine geborne von Sodenstern, an die Stelle der verblichenen Mutter getreten war, zog die Familie nach Berlin, wohin der Vater als Oberkonsistorialrath und Probst bei der Nikolaikirche berufen war.

Georg Ludwig Spalding legte den ersten Grund zu seiner gelehrten Bildung auf dem Berlinischen Gymnasium, das damals unter Büsching's Direction blühete, und genoß dabei den Unterricht des seit 1775 in des Vaters

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 3. Julius 1814.

Vaters Hause wohnenden Friedrich Gedike. Aber bei einem Manne, wie unser Freund war, verdienen auch die Quellen seiner sittlichen Bildung unsere: Aufmerksamkeit. Zwar könnte diese Nachfrage, sobald ein solcher Vater genannt ist, überflüssig scheinen: aber mit Recht wird bezweifelt, ob bei dem Ideal einer im sittlichen Sinne vollendeten Erziehung dem in der Welt, im Staat, im Amte lebenden Vater auch nur die Hälfte des Antheils gebühre. Wer Spaldings jungfräulichen Sinn kannte, der erkannte auch die Hand einer Mutter, und erstaunte, wenn er hörte, dass seine Geburt der Mutter Tod gewesen, und er durch stiefmütterliche Hände geworden, was er war. Zwar die erste Stiefmutter konnte nur auf dessen frühere Kindesjahre wirken. Die wahre Pflegerin seiner Seele, die wahre Mutter fand Spalding erst in seinem dreizelinten Jahre. Im Jahre 1775 vermählte sein Vater sich mit Marie Charlotte Lieberkühn, Techter des berühmten Arztes dieses Namens. Diese vortreffliche Frau hatte blos aus der reinsten Liebe und Verehrung diese Verbindung getroffen. Ihr war Zweck und Lohn zugleich, dem schon ins Greisenalter übergehenden würdigen Manne die letzte Zeit seines Lebens zu erleichtern und zu verschönern, und die Erziehung seiner Kinder zu vollenden. Und dass diese ihre ganze sittliche Bildung hauptsächlich von ihr empfangen haben, davon hat sie die rührendste Anerkennung dieser dankbaren Gemüther fortdauernd genossen. Und als sie bald nach dem Tode ihres Gatten, gleich als nach vollendetem hohen Beruf, selbst starb, da starb sie, der die Natur eigne Kinder versagt hatte, den glücklichen Tod einer tiesbetrauerten, zärtlich geliebten Mutter. Namentlich Georg Ludwig Spalding hat ihr Andenken auch in die Herzen derjenigen verpflanzet, in welchen das seinige fortlebt.

Die Jahre 1779 bis 1782 waren Spalding's Universitätsjahre, erst zu Göttingen, dann zu Halle. Seine Lehrer brauchen wir also nicht zu nennen: denn Spalding ließ keinen der berühmten Männer ungenutzt, die damals in der Gottesgelahrtheit und beiderlei alten Litteratur auf diesen hohen Schulen glänzten. Die ersten Jahre nach seiner Zurückkunft konnte er glücklicherweise, ohne durch Uebernahme eines Geschäftes sich abhängig zu machen, den Studien sich ergeben, und selbst eine große Reise unternehmen, die er im Jahre 1784 antrat, und auf welcher er sich als Mensch und Gelehrter vielseitig ausbildete. So lange er lebte behielt er in lebendigem Gedächtniß die Eigenthümlichkeiten der berühmten Männer, die er in der Schweiz, in Frankreich, in England und in Holland gesehen und

kennen gelernt hatte; und eine Menge Reden und Belehrungen derselben blieben ihm stets gegenwärtig und nützlich. Seine so erworbnen Kenntnisse empfahlen ihn bald nach seiner Rückkehr als Lehrer der Prinzen im Ferdinandschen Hause; und im Jahre 1787 erhielt er die jüngste Professorstelle am Berlinischen Gymnasium. Mehre zusammentreffende Umstände, besonders aber die Richtung, welche die geistlichen Angelegenheiten damals in unserem Staate nahmen, entschieden ihn um diese Zeit erst, sich ansechliefend dem Studium der Alten und dem Schulsache zu widmen.

Rret im Jahre 1792 sah er sich veranlasst, den akademischen Grad in der Philosophie anzunehmen, wozu die mit dem Berlinischen Gymnasium verbundene Streitische Stiftung die oberen Lehrer dieser Anstalt verpflichtet. Er reiste also in diesem Jahre nach Halle; denn es lag in seinem Charakter, dass er eine Würde, welche zu erwerben ihm Pflicht war, nach der vollen Vorschrift akademischer Gesetze erwarb, und jede Abkürzung dessen, was in Ansehung seiner bloss Form sein konnte, versohmähte. Er disputirte über eine Abhandlung, die wir nachher noch berühren wollen, und hatte die angesehensten Männer der Universität zu Opponenten.

Aber weit wichtiger wurde dies Jahr für Spalding durch Stiftung dessen, was sonst in einem von der litterarischen Seite betrachteten Lebenslauf nicht in den Vorgrund zu treten pflegt, was aber für ihn zur Hälfte die Gründung seines ganzen Daseins von da an in jeder Beziehung war; seiner Ehe. Von seinem 78jährigen, aber noch der vollen Munterkeit des Geistes genießenden Vator ward er getraut mit Wilhelmine Luise gebornen Müller, verwittweten Alberthal, als Tochter und Witwe aus angesehenen und wohlhabenden Handelshäusern in diese Verbindung mit einem Manne tretend, der nur der Wissenschaft lebte. Zwei Menschen zu finden. die mehr für einander geschaffen waren als dieses Paar, ist schwer: also auch schwer eine glücklichere Ehe zu denken als diese. Mit der zärtlichsten Liebe und der vollkommensten ehelichen Vertraulichkeit sah man hier zugleich die höchste gegenseitige Verehrung in bewunderungswürdiger Verbindung. Aber diese Verehrung dessen, was er ganz liebte, war Bedürfnis für Spalding; und so war das weniger gewöhnliche Verhältnis des Alters - Spalding war um einige Jahre jünger als seine Gattin - hier die Beför. derung der Harmonie. Spaldings Herz war bei allem was er that: wer sein Herz also theilte, muste theilnehmen an allem was er that. Hiezu war niemand geschickter als diese Frau. Weit entfernt, obgleich in jedem

Sinne ausgebildet, aus der Sfäre der Weiblichkeit zu treten; mit einem Manne verbunden, dessen Studium, die alten Sprachen, zu den der weiblichen Bildung fremderen gehört: wußte sie doch an allem, was ihn beschäftigte, auf die ungezwungenste Art und mit ungeheucheltem Sinne theilzunehmen. Und er, bei jedem Gegenstand der seine Seele erfüllte, war er auch aus den umhülltesten seiner Wissenschaft, ruhte nicht eher, bis er ihm eine Seite abgewann, wodurch er ihn der Seele auch seiner Gefährtin näher brachte, und so den Genuß gemeinsamen Betreibens auch in diesem Theile seines Thuns erlangte.

Wir können das Jahr 1792 noch nicht verlassen; denn noch einer der Anfänge von Spaldings künftigem Leben lag darin, so wenig es damals dafür gelten konnte. In diesem Jahre nahm Spelding den Antrag eines Leipziger Verlegers au, den Quintilian herauszugeben. Die erste Meinung beider war nur, eine mit Urtheil und Wahl aus dem Vorhandenen gemachte brauchbare Handausgabe zu liefern. Spalding ahnete so wenig, dass er das Werk seines Lebens begann, dass er vielmehr, wie er oft nachher lächelnd sich erinnerte, einem Freunde vorrechnete, wie er 1796 den Schluß des Ganzen zur Messe zu fiefern gedenke. Das Schicksal hatte beschlossen, daß er nach ig Jahren ein unvollendetes Werk hinterlassen sollte. Er begann die Arbeit sogleich, indem er zuerst das ganze Werk mit kursorischer Kritik durchlas. Aber er hätte nicht Spalding sein müssen, wenn zu dem. was er kalt übernommen hatte, und was ein kaltes Werk, die Herausgabe eines Redekünstlers zu sein schien, nicht sehr bald sein Herz hinzugetreten wäre. Quintilian stand täglich mehr als Person vor ihm; durch Verwandtschaft entdeckten sich ihm schnell dessen edele Seiten; und die Freundschaft war geschlossen. Er konnte schmählen auf ihn, und grollen über so manche Schwäche, besonders über die unwürdige Schmeichelei gegen Domitian; aber er nahm sich seiner auch an, als eines Abwesenden gegen einen Dritten, so oft ein Freund zu ihm kam; gegen welchen er freilich meist erst selbst gleichsam um seinem Herzen Luft zu machen, als Ankläger des Alten auftrat. Kurz, von nun an hatte und behielt auf immer Spaldings Leben drei Theile, sein Amt, seine Familie, seinen Quintilian. Was er sonst that, musste ein Theil oder ein Nebenwerk jener drei sein oder werden künnen. Was dazu sich nicht lieh, das übernahm er gewiss nicht.

Dies war die Hauptursach, warum er, als 1803 nach Gedikens Tod ilim, nicht bloß als ältestem Professor, sondern weil die allgemeine Stimme

ihn ernannte, die Direktorstelle seines Gymnasiums angetragen wurde, sie aufs bestimmteste ablehnte. Allerdings zwar war sein bloß an Denken und Empfinden, an das Auffassen und Wiedergeben alles Schönen und Guten, an eine ruhige Enthüllung und ausdauernde Scheidung und Reinigung dessen, was dieser Art in den Ueberresten des Alterthums lag; allerdings war sein bloss hieran so lange gewöhnter Geist weniger gestimmt. für die mechanischen Theile der Geschäfte, die eine außere Fertigkeit und rücksichtnehmende Klugheit erfodern. Pünktlich zwar und mit Ordnungsliebe und Einsicht erfüllte er alles, was dieser Art in seinem beschränkteren Wirkungskreise und in Privatverhältnissen ihm oblag: aber wie segnete er nicht auch oft jene treue Hand an seiner Seite, die, so wie sie Bücher in nicht verstandener Sprache ihm vergleichen half, so auch bei ermüdenden Rechnungen und andern lästigen Geschäften ihm behülflich war, und was irgend niemte ihm ganz abnahm. Allerdings also musste diese Gewöhnung bei ihm, der stets eine sehr beschränkte Meinung von sich selbst hatte, das Scheingefühl annehmen der Untüchtigkeit zu einer Geschäftsführung von diesem Umfang und von dieser Wichtigkeit. Durch alles dies jedoch würde sein männlicher Entschlus, sein heller Geist und seine hohe Freude Gutes zu wirken ihm geholfen haben; so wie er treue abnehmende Gehülfen auch unter seinen Kollegen gefunden haben würde. Allein jener dreifache Beruf war nun schon in sein Innerstes gegründet. Durch Erweiterung des einen fürchtete er die andern schmälern oder gar aufgeben zu müssen. Und dies war, ihm unmöglich.

Aber darum erhöhte sich Spaldings Verdienst um die Anstalt seitdem nicht minder. Spalding hatte durch seine Eigenthümlichkeit allmählich die größte Liebe der Schüler und zugleich das größte Ansehen sich erworben. Auch die Jugend sah und fühlte, daß ihm alles was er sprach und that von Herzen kam; dabei war er, so lange alles in der Ordnung blieb, mild und gütig nicht nur, sondern übte selbst eine achtungsvolle und ehrende Behandlung gegen jeden der Jüngeren, der sich dessen nicht unwürdig zeigte. Auf diesen Grund konnte er denn auch alles stützen. Ohne seiner Liebe bei allen und bei dem Einzelen im mindesten zu schaden, konnte er in eine Strenge und Härte übergehn; die andern Schulmännern bedenklich sein müßte. Denn eben dieser sanste, stets billige Mann konnte, sobald er die Ordnung und das Recht wissentlich und ohne Schen übertreten sah, aber auch nur dann, in einen Eiser gerathen, welcher der Ergreifung eines höhern

Wesens ähnlich sah. Man kann sagen, dass er alsdann nicht in gewöhnlichen Worten sprach: sondern, ohne seiner und der Sache Würde im mindesten zu vergeben, oder den wahren Anstand zu verletzen, gleichsam in einer besonnenen Wuth, ergoss er sich dann in Ausdrücken und Einfällen. worauf er sonst nie gekommen wäre, oder auch, wenn die Veranlassung sich anders gestaltet hatte, in einem Humor, der ihm in diesem Grade sonst nie zu Gebot stand. Auch im Zirkel der Freunde konnte ihn dies ergreifen, wenn es ihm schien, dass die Erwähnung eines Frevels nicht sogleich mit dem gebührenden Unwillen begleitet war. Die Umgebung schwieg dami wie um einen Begeisterten. Wenn er aber seinem Gemüthe genug gethan hatte, so konnte auch er, was nach leidenschaftlichem Erguls sonst so selten ist, mit ungetrübtem Gefühl schweigen, in die Unterhaltung allmählich wieder eingreifen, oder heitern Abschied nehmen. Denn außer dass er sich eines freieren Rechts der dem Eiser zustehenden Hyperbel bedient hatte, war er sich nichts bewußt; und gekränkt konnte er niemand haben, der edel war wie er, wenn er auch anders dachte über den vorliegenden Fall. Einem solchen Eiferer gegenüber denke man sich nun einen schuldbewußten, aber sonst gutartigen Jüngling; man denke sich die horchende Menge auch der Schuldlosen umher; und man wird das auf Liebe und Scheu zugleich gegründete, und durch die bei allen lebendige Ueberzeugung von der Gründlichkeit seines Wissens unterstützte Ansehn dieses Lehrers sich vorstellen können. Dabei hatte sein Glück ihm Männer von ausgezeichnetem Verdienst und in ihren Fächern eben so gründlichen Kenntnissen zu Kollegen gegeben, und von solchen konnte ihm die edle und unbefangene Anerkennung seines Vorranges im gewichtvollen Einfluss auf das Wohl der Anstalt nicht fehlen. So also verdankte diese ihm und diesem würdigen Verein ihren ungestörten Bestand und hohen Flor durch die schwierigen Zeiten des Ueberganges, und der Neuheit des aus der Ferne berufenen Vorstehers. welcher fortdauernd in ihm seine wichtigste Stütze fand, Da auch dieser einige Lehrstunden mehr übernahm, als sein allzu beschäftigter Vorgänger hatte geben können, so erwarb unser Freund hiedurch, ohne dass seine Kollegen dabei litten, die sehnlich gewünschte und verdiente Erleichterung, dass ihm einige Stunden abgenommen, und die übrigen (wozu er natürlich diejenigen Lehrgegenstände wählte, in denen er sich am wirksamsten fühlte) so gelegt wurden, dass er mit Aufopferung der ganzen Vormittage alle Nachmittage sich und seinem Quintilian widmen konnte.

Noch in eben diesem Jahre 1803 ward er zum Mitglied unserer Akademie in der historisch-philologischen Klasse gewählt. Die Abhandlungen, die er in einem Zeitraume von 8 Jahren lieferte, enthalten zwar im Ganzen nicht tiefe Forschungen. Seine Beschäftigungen, namentlich unter den ganz litterarischen seine Hauptarbeit, gingen einen gleichmäßigen Gang fort, den er zu beschleunigen strebte, soviel als es seine gewissenhafte Gründlichkeit erlaubte; aber eben darum konnte er nie einen einzelen Gegenstand so ganz verfolgen, als er selbst oft, mit unmuthigem Selbsttadel, von einer akademischen Untersuchung verlangte. Alle aber, soviel deren in den Druck gekommen, sind belehrend, gründlich, dabei geistvoll vorgetragen und unterhaltend, wie alles was vom Herzen kommt; denn wir haben nun schon gesehen, dass dies bei Spalding immer mitsprach. Sein Verhalten und Benehmen in allen übrigen Gattungen akademischer Thätigkeit und Mittheilung (er war zuletzt Sekretar seiner Klasse) war so, dass schwerlich einer seiner Mitbrüder in diesem Vereine ist, der nicht noch jetzt den Gedanken. ihn entbehren zu müssen, mit Wehmuth empfände.

Im Jahre 1805 ergriff er eine Familien-Veranlassung, um seine Thätigkeit auf eine wohlthätige und belebende Art durch eine Reise nach und durch Italien zu unterbrechen. Sie dauerte nur sieben Monate, aber sie erfüllte ihn mit Genüssen, welche die Natur und die Ahnungen des Alterthums gewährten. Und auch für die Wissenschaft und sein Studium benutzte er diesen schnellen Durchflug gewissenhaft, indem er keinen Gelehrten seines Fachs und keine Bibliothek unbesucht ließ. Von der bedeutenden Ausbeute, die seinem Quintilian dadurch ward, spricht seine Vorrede zum dritten Theil.

In seinen letzten Jahren erfuhren seine amtlichen Verhältnisse doch Erweiterungen, die er nur annahm weil sie vorübergehend waren. Der König setzte ihn in die Kommission zur Einrichtung und Verbesserung der Kriegsschule, ein Geschäft, das ihm nicht wenig Arbeit und durch die häufigen Konferenzen viele seinen Studien entrissene Zeit kostete; was ihm nur der Gedanke an das geförderte Gute und sein reiner Patriotismus erträglich machte. Zuletzt trat er in die wissenschaftliche Deputation beim Departement des öffentlichen Unterrichts. Auch bei der Annahme dieser Geschäfte misolate sich in die widerstrebende Empfindung, die er zu überwinden hatte, seine Ueberzeugung, daß er untüchtig sei zu jeder eigentlichen Geschäftstührung, indem er, wie er sich in seinem Antwortschreiben an die Behörde

anedgürkte, ohne irgend einige Uebung dann in das höhere Mannesalter gekommen sei. Ausdrücklich fügte er binzu, dass ihn nur die jährlichen Einschnitte in dieser Geschäftsführung beruhigten, da binnen einer solchen Frist es sich doch ohne gar großen Nachtheil für das Ganze zeigen müsse, in wie fern sein Eiser glücklich sei. Dies zeigte sich denn so, das ihm bald das Direktorium der Deputation übertragen wurde, in welcher Amtsführung ihn der Tod hinvegnahm.

Mit dieser vielfachen und wahren Thätigkeit suchte Spalding, soviel er komte, ländliche Ruhe zu verhinden. Durch seine Gattin war er im Besitz eines kleinen Gutes in dem eine Meile von Berlin gelegenen schönen Dorfe Friedrichs felde. Anfänglich musste er sich genügen lassen, den Sonnabend und Sonntag dort zuzubringen. Durch die erleichternden Einrichtungen in seinem Schulamte ward es ihm endlich möglich, den Sommer ganz draußen zu wohnen, indem er nur die Vormittage und die einzelen Fälle, wo ihn andre Amtsgeschäfte in die Stadt riefen, in dieser zubrachte. Wem dieser Aufenthalt auf dem Lande ein so großer Theil des Lebensglücken war; wer ihn mit seiner Thätigkeit und seinen Studien so zu verbinden wulste, und so dazu durch denselben gestärkt ward: dem war diese Verschönerung, leider nur weniger Jahre, wohl zu gönnen. "Eigentlich spazieren ging Spalding fast nie; aber" - ich bediene mich der Worte der Freundin seines Herzens - "dass er von seinem Schreibtische ins Freie sehn komte, dass er ins Freie irgendwo seine Alten mitnehmen und sie studiren konnte, das war ihm hoher Genus, und oft pries er diesen laut und froh." Wes aber diesen Genus ihm vorzüglich erhöhte, war sein geselliger und gastfreundlicher Sinn. Ein Mann von Spaldings Werth und von so treffliohen Familien-Verbindungen hatte der Freunde, wahrhaft liebender Freunde, nicht wenige. Und diese konnten ihn nicht mehr beglücken, als wenn sie die Freuden sittlicher und wissenschaftlicher Unterhaltung in sein stilles Dörschen brachten.

Spalding war nie bedeutend krank gewesen. Seines Körpers Bau und Beschaffenheit, ohne gerade blühend zu sein, erweckten doch auch nicht den Begriff der Kränklichkeit. Indessen hatte er einige Perioden, wo ein Uebelbefinden von seinem Nervensystem auszugehn schien, das seine Freunde besorgt machte. Wie as gerade bei Edeldenkenden gewöhnlich ist, mischte sich eine moralische Wechselwirkung hinzu. Eine solche Periode war, als eben durch die neuen wissenschaftlichen Anstelten ein reges Leben wieder

in dem durch einen furchtbaren Krieg niedergedrückten Vaterlande sich zu verbreiten anfing. Hier ergriff den Trefflichen wieder der schon berührte ungerechte Unmuth über sich selbst. Er glaubte sich nicht fähig so mitzuwirken, wie sein brennender Eifer für das Wohl des Vaterlandes, der Menschheit, der Wissenschaft es verlangten. Jedoch dieser Zustand war micht von sehr langer Dauer. Eigne Erfahrung von dem Erfolg seines Bestrebens in den zuletzt erwähnten Kreisen seiner 'Thätigkeit hatten ihn glücklich enttäuscht. Er befand sich schon seit ein Paar Wochen so wohl als je, und genoß in ganzer Fülle mit dankbarem Sinn während der Pfingstferien die Freuden seines ländlichen Aufenthalts, wo gerade auch eine der Gattin an Geist und Gemüth ähnliche Freundin einige Tage verlebte. Er hatte an einem Tage bis zur Mittagszeit an seinem Quintiliah gearbeitet; Nachmittags, weil er sich etwas unbehaglich befand, blos aus Vorsicht ein Mittel genommen, und sehr gut darauf geschlafen; und er sals nun, es war Abends vor 8 Uhr, heiter und wohl vor der Thur des Landhauses. Die Gattin hatte sich vor wenig Augenblicken entfernt. Die Freundin las ihm einen Familien-Brief vor, den er mit der ihm eigenen ergetzlichen Theilnahme anhörte, und dann darüber sprach. Die Freundin hatte ihm eben eine Frage beantwortet, und ihren Blick wieder abgewandt, als ein ungewohnter Laut von ihm sie aufmerksam machte. Sie ergreift den mit gesenktem Haupt dasitzenden. Spalding war der Erds entflöhn.

Wir haben ein mit wenig Zumischungen höchst glückliches Leben geschildert, und einen vollkommen glücklichen Tod. Er hat ihn verdient. So mögen denn die irdischen Gefühle schweigen, die uns sagen, dass es ein zu früher Tod gewesen. Er erfolgte am 7ten Junius 1811, nachdem Spalding sein Leben auf 49 Jahre und zwei Monate gebracht. Die Erössnung zeigte eine Verknöcherung in den Zweigen der Luströhre. Statt der Leiden, welche dieser Zustand hätte bewirken können, erfolgte dieser Nervenschlag: Spaldings Hülle liegt wo er so gerne gelebt hat. Dicht an der Frankfurter Landstrasse, den dorthin reisenden zur rechten, erhebt sich, als sanster Hügel, und ohne Umschließung, der ländlich schöne durch ehrwürdige Bäume ausgezeichnete Gottesacker des Dorses Friedrichsfelde. Am äußersten Ende desselben erblickt man Spalding's Grab.

Was wir von dem Verewigten noch zu sagen haben, beginnen wir mit einer kurzen Nachricht von ihm als Schriftsteller. Er hat wenig drukken lassen. Alles trägt das Gepräg, das wir von seinen akademischen Abhand-

handlungen bemerklich gemacht haben. Seine Doktor-Disputation: Commentarius in primam partem Abelli de Xenophane, Zenone et Gorgia; praemissis vindiciis philosophorum Megaricorum. Berol. 1793. 8. weist ihm dies Feld kritischer Bearbeitung, die Geschichte der alten Philosophie, das er nachher, jenem aussern Beruf folgend, wieder verließ, als eigenthümlich an. Nachdem er in der vorausgeschickten Darstellung mit Geist und Kenntniss die berüchtigte Zanksucht der Megarischen Philosophen in ein würdigeres Licht gesetzt, arbeitet er sich mit Geduld durch einen Theil jenes unter Aristoteles Werken auf uns gekommenen Traktats, welchen innere Dunkelheiten und große Verderbung zu einem der schwierigsten machen, zufrieden, sein Antheil zur Aufhellung desselben beigetragen zu haben; und kein geringer Beitrag ist schon allein der, dass er die falsche Ueberschrift des Buchs, wonach fener erste Theil vom Kenophanes handeln sell, nicht bloss widerlegt, sondern dass er glücklich enthüllet hat, was bis dahin hie mand geahnet, dass der behandelte, aber während der Behandlung nie gemannte alte Philosoph, der Eleatiker Melissus ist. Seine Ausgabe der Del mosthenischen Rede gegen den Midias hat durchaus nur zum Zweck. einen wohlfesten Text zum griechischen Schulunterricht zu geben. Doch regt er in seinen Noten viel Gutes an, und in seiner Vorrede hat er zu der verwickelten Materie, die Ruhnkenius erst im Wesentlichen aufgeklärt hatte. über die verschiedenen attischen Dionysien, keinen unbedeutenden Beitrag geliefert, indem er zuerst entdeckte, dass die Dionysien im Piraeus, die ebenfalls mit Pomp und Spielen gegeben wurden, so wie lauch die andern nach attischen Dörfern benannt vorkommenden Dionysien? eben fene Tändlichen Dionysien ausmachten, die man bisher nur meh diesem alfgemeineren Namen gekannt. Diesen Gegenstand hat er nachher noch weiter ver folgt in der vorzüglichsten seiner akademischen Abhandlungen, einer lateimischen, die in dem Hefte der historisch-philologischen Klasse von 1862 bis 1841 abgedruckt ist, und worm er Ruhnkemus Darstellung des Gabzen war im Wesentlichen nur bestätigt, sie aber durch interessante Bemerkun gen und Vergleichungen in ein neues Licht setzt; indem er unter andern zeigt, dass die altesten oder ländlichen Dienysien nichts anders waren, als die bei allen europäischen Völkern von jeher einheimische Winterlustbar keit, mur dass die Griechen sie, sehr begreiflich, dem Dionysos weihten. Seine übrigen in den Bänden der Akademie abgedruckten Abhandlungen, die

niemand ohne Vergnügen lesen wird, sind: Ueber Seneka's Tröstung an den Polybine, deren Echtheit gerettet wird; Ueber den Urheber der Wörter. Ens und Essentin; und Ueber die Zanberei durch Schlangen; wozu noch kommt die in das Museum Antiquitatis Studiorum erweitert eingerückte de Oratione Marcelliana, deren Unechtheit als einer Ciceronischen er das entschiedenste Siegel aufdrückt.

Von Spalding's Hamptwerk, dem Quintilian, haben wir schon bemerkt, dass es eigentlich eine mit Wahl und Urtheil gereinigte Handausgabe werden sollte. Allein er bemerkte bald, dass in der ersten Darstellung de gangbaren Textes große Willkürlichkeit geheurscht hatte, und dass bei den großen Verderbungen des ursprünglichen Textes die ältesten Besorger und Herausgeber, wo sie nichts verstehn konnten, vielfältig, und meist stillschweigend einen eignen Sinn erst hineingebracht hatten. Diese offenbar nicht. Omintiljanischen Stellen; ja oft ganz falschen und widersinnigen Gedanken, konnte er naturlich auch in einer Handausgabe nicht lassen. Er mosste also von vorp an trachten, aus den Handschristen wenigstens die älteren, wenn auch nicht immer verständlichern, ja selbst die verdorbenen, aber, bloss durch den blinden Zufall unwissender Abschreiber verdorbenen, Lesarten herzustellen, und in seinen Anmerkungen darüber Rechenschaft zu geben. So erwychs ihm dang nothwendig eine kritische Ausgabe unter Händen, und da ihm während der Arbeit erst manche treffliche Hülfsmittel an Handschriften und alten Ausgaben zukamen, so musste er von da an, wo; er sis erhielt, sie mit benutzen; da er sich denn vorbehielt, alles was dieser Art won vorm herein ihm abgegangen war, in einem supplementarischen Bande zuletzt nachzutragen. Aber der Tod überraschte ihn, als er mit der Hauptarbeit noch nicht fertig war. Drei Bände, die ersten neun Bücher enthaltend, sind erschienen. Von den drei letzten Büchern hatte er zwei handschriftlich ausgearbeitet und das letzte begonnen. Es fehlte also noch die Vollendung dieses, und die letzte Ueberarbeitung auch der zwei fertigen Bücher zum Drucke. Dies ist nun befreundeten zwar, aber doch dieser, Arbeit fremden Händen überlassen; und so haben sich der beschleunigten Vollendung, die doch nur Vollendung im Aeussern werden kann. vielfältige Hemmungen entgegen gestellt. In dem, was Spalding schon herausgegeben, leibet und lebet sein ganzes Wesen. Zürnend, ergrimmt möchte man segen, über so viele Herausgeber, welche Schwierigkeiten, die sie nicht

genägend lösen konnten, stillschweigend übergehn, und so den Leser, den lemenden Jüngling, in Verzweiflung setzen, weil er denken mus, stumpfstanig nicht zu verstehn, was klar da liege, zurnend hierüber, sage ich, kalst er auch das mindeste Bedenken nicht unbesprochen; und zwar hänfig nur, um offen und mit liebenswürdigem Unmuth zu sagen, was jene klug verschwiegen: das er nicht Rath wisse. 'Wo Spalding schweigt, da kann man sicher sein, dass die Stelle verständlich ist, oder dass sie ihm so etschien, und das man also zwar irren kann, aber mit ihm. Ueberall hat der Leser, neben der Belehrung die ihm jede Seite darbietet, diesen hohen Genuss der seltensten Liebe zur Wahrheit, verbunden mit der Liebe zum Schönen und Guten. Spalding ist vielleicht der einzige Herausgeber eines Alten, der gerade in dem trockensten Theile der Bearbeitung, in der Kritik der Lesarten, am liebenswürdigsten erscheint. Denn so oft er die duife Liste der Abweichungen unterbrechen muß, um selbst zu sprechen, spricht sogleich auch hier sein Herz. Scharfsinnig entdeckte Spalding, dass einige Handschriften, die zu den verdorbensten gehören, überall die ältesten Spuren der echten Lesart eben in diesen Verderbungen darbieten, deren oberflächliche Heilung jene oft unheilbar scheinenden Verwirrungen hervorgebracht haben. Wiederholt des Glückes sich bewusst, aus diesen Spuren die wahre Hand und den wahren Sinn des Alten gefunden zu haben, ging die Liebe zu seinem Autor nun auch auf diese getreuen Gehülfen seiner held lenden Bemühungen über, und so theilt sie sich dem empfänglichen Leser mit. Große glückliche Entscheidungen über verzweiselte Stellen enthält Spaldings Ausgabe nicht häufig, after eine desto gleichmäßiger durchgehende Behandlung mit Keuntniss und richtigem Gefühl, welche das Ganze der Wahrheit näher bringt, als es jenem andern Talente oft gelingt. In den erklärenden Noten ist er karg mit dem Bekannten, ohne doch zu viel ziti verlangen; dabei zufrieden mit dem was jedesmal die vorliegende Sache ver langt, nirgend strebend nach Reichthum, aber wie überall grundlich und bes Ichrend, und hier besonders auch klar.

Wir haben diese Nachrichten vorausgeschickt, um von dem Geiste Spaldings, als Gelehrten, und von dem Felde seines Denkens eine Anschaung zu bewirken, auf welche, als Grundlage bailend, wir nun noch einige Züge beizufügen haben, um seine Schilderung von dieser Seite zu vollenden. Spalding war ein Gelehrter im ehrwürdigsten Sinne des Worts. Da-

Digitized by Google

zu stempelten ihn eine stets rege Wisshegierde, die reinste Wahrheitsliebe und ein vollkommen heller Geist. Aber nichts kann entfernter sein. als seine Wissbegierde war von der Sucht zu wissen. Von den frührten Zeiten an standen ihm edle Zwecke des Wissens vor der Seele, und um dieser gewiss zu sein, beschränkte er sich auf ein Gebiet, welches er umfassen zu können hoffte. Die Grundlage seiner Erziehung und sein philosophischer Geist setzten ihn in den Stand, die Begründungen der übrigen Zweige menschliches Wissens einzusehn und ihre wahren Richtungen zu erkennen; ein Telent, das nicht selten denjenigen fehlt, die innerhalb solcher Wissenschaften selbst Verdienst sich erwerben. Hiemit sich begnügend, und durchdrungen / dabei von Achtung gegen diese Kenntnisse selbst, so wie von Bewunderung gegen ihre Besitzer, entzog er sich mit der unbefangensten Entsagung jeder stückweisen oder oberflächlichen Aneignung derselben; und nicht etwa mit stolzem Seitenblick auf das Feld, das er nicht bearbeitete, sondern mit wahrhaft liebenswürdiger, Harmlosigkeit gestand er bei jeder Gelegenheit seine Unwissenheit, wenn es auch Gegenstände von der gemeinnützigeren Art waren, auf welche der Gang seiner Bildung ihn zufällig weniger geführt, oder welche die Vergessenheit ihm entrückt hatte: wobei er nie ermangelte, jedem andern seiner Freunde in vollem Maasse das zuzutrauen, was ihm abging. Bei der Erwählung seines eignen Faches aber waren von Anfang an diese zwei Hauptzwecke deutlich und thätig bei ihm, nützlich zu werden durch Unterricht, und sein eignes Innere auszuschmücken und zu erhöhen; Zwecke, die ihm beide so schön gelungen sind. Was van diesem seinen geistigen Erwerb übergehn möchte durch Schriftstellung auf andre, das überlies er der reifenden Zeit und dem inneren Beruf, ohne es zu einem Zwecke seines gelehrten Daseins zu machen. Auch in seinem Fache selbst wieder beschränkte er sich hauptsächlich auf das Studium der Sprachen und der von ihnen ausgehenden schönen Künste. Was ihn dazu besonders eignete, war sein schon erwähnter philosophischer Geist. Denn da dem Philosophen nichts wirkliches klein ist, und am wenigsten das Menschliche, so fand auch er Belehrung und hohes Interesse in den gleichsam mikroskopischen Theilen der Sprache. Und nichts konnte ihn mehr verdrießen, als wenn man die Sprache, die ihn als Naturprodukt anzog. nach logischen Grundsätzen meistern wollte, oder Etymologien, die der

Gebrauch entbehrlich gefunden und verwischt, hatte, durch eigne Sprech- und Schreibart wieder hervorzog. Auf diesem echten Wege empirischer Gründlichkeit hatte er es erworben, dass er den Sinn schwerer Stellen leicht faste, und Nebenzuge fühlte, die" sich andern verbargen. Als echter Philolog, und als ein Schulmann; welcher weils warum die alten Sprachen getrieben werden, machte er daher auf solche Kleinheiten vorzüglich aufmerksam, und liels ofters den Sach-Inhalt minder beachtet, oder verschmähte den dem Seichten so zwildkommenen:Stoff zw. phileaophiren, 7gsaz zaffieden diesem: Seichten : nun mieder pedantisch : zu ierscheinene (Sobald er aber als Gelehrter für Gelehrte arbeitete, entging ihm nicht leicht eine Seite seines Gegenstandes Gründlich und mühsam durchforschte er alles, and such swo die völlige Entwickelung der Wahrkeit schwierig oder unmöglichi war, likonntes mede sich entweden bei seiner Ansicht cheruhigen, oder er befriedigte doch auch durch neine Darlegung desen anwas fernerhin noch in Frage blieb. Von eignen vorgefalsten Meinungen, wodurch er andre hätte irre führen konnen, sind wenige so frei als er war: sein helder ruhiger Blick bewahrte ihn einerseits won der leichten Aufnahmensolcher, und anderseits war niemand belehrberer ala er. Aus einer lange gehegten irrigen Voraussetzung konnte er, sobald der entscheidende Moment vor seine Seele trat, mit dem freudigsten Erstaunen erwachen, und sofort, was auf den Irrthum vielleicht mühsam gebaut war, mit wahrem Triumph vernichten. Er hatte einen eindringenden Verstand; aben seine Behutsamkeit hatte ihm früh jene Bichtung gegeben, wodurch er nicht sowohl durch häufige kühne und glückliche Entdeckungen nützte, als durch helle Auffassung alles dessen, was einzeln erfunden war, und durch dessen Verbindung zu einem fruchtbaren Ganzen, wozu er nun aus eigner Fülle der Gedanken reichen Beitrag lieferte/ Kurz, Spalding war ein echter Gelehrter, geschaffen seines Wissens froh zu sein, geschaffen es mitzntheilen, und geschaffen alles, was von andern Gelehrten und andern Fächern ausging, aufzunehmen, zu wärdigen und sich dessen zu erfreuen.

Wir haben nun noch ein Wort von Spalding als Dichter zu sagen. Doch er selbst würde hier sogleich Einspruch gethan haben: denn mit ungeheuchelter Ueberzeugung erklärte er vielfaltig, dass er durchaus kein Dichter sei, in dem bedeutenderen Sinne, den auch er dem Worte lieh.

5. 4 18-1 10 10-8 10-11 Form

Wer kann ohne Rührung hören, was er selbst darüber in diesen an die Muse gerichteten Versen Ragt?

Mit Erz hat die Natur nicht meine Brust umschanzt, Noch in die ehrne Brust ein bleiern Herz gepflanzt. Allein du wolltest nicht, dass, was ich fühlt, ich sänge: Du, Muse, sehltest mir in meiner Freuden Menge.

Aber mit Recht legte Spalding auch großen Werth auf den Austruck schöner Gefühle und Schilderungen in einer gewählten und gebundenen Sprache; für welche Gattung man denn einen andern Ausdruck erfinde, wenn Gedichte sie nicht mehr heißen sollen. Gründlich wie alles hatte er als Schulmann und Kritiker die Gesetzendieser Att des Vortrags studirt; sie waren ihm stets gegenwärtig und da er min eben so ununterbrechen stets voll war von Gedanken, die sein Herz aufs lebhafteste beschäftigten, so war es fast unmöglich, dass er nicht auch öfters auf jene Art sie ausgesprochen hatte. So entstanden einige didaktische Versuche, die er zuletzt mit einer: Auswahl won herzlichen Gelegenheitsgedichten in einem eigeneh Bändchen herausgab, dem er auch einige lateinische frühere Versuche beifrege Exi fühlte selbst, daß seine Sprache in der Poesie öfters zu schwer war! aber er war auch fest von der Wahrheit überzeugt, dass die gebundens Rode nach Massgabe des Ernstes der Gegenstände auch in der Sprache von dem Alltäglichen weiter sich entfernen muß. So ist also sein -Anstruck durchaus edel, gewählt und bundig, auch wo er dunkel wird auf die festen Gesetze des Denkens gegrändet und den bestehenden der Sprache nie entgegen, folglich jedem Gebildeten und Besonnenen verständlich; und nichts geht ihm in dieser Beziehung ab, als jene vollendete Gewandtheit, die er so oft an seinem Vols mit Entzücken bewunderte und an seimem Stolberg. Aber dies wird völlig übertragen, und der Leser Jener kleison Samualung reichlich belohnt, durch den Adel so vieler gelungenen Stellen. and von Anfang zu Ende derch die Wahrheit der Gedanken und Gefühle und den reinen Ausdruck eines der schönsten Gemüther \*).

e) Eines der trefflichsten Gedichte dieser Art, und worin Spalding seine ganze Seele ergossen, die parriotische Ode auf die WPe der kehr des Kont ge, het er in jener Epoche in unterer Akademie gelesen. Sie ist besondere gedrucht; aber sie verdient mit den Schriften dieses Vereins auf die Nachwelt zu kommen. Und so wird sie diese Denkschrift gleichsam als Spaldings Bildnits begleiten.

Diese Vorzüge des Gemüths und des Geistes gaben denn auch jedem persönlichen Verhältniss zu Spalding jenen hohen Werth. Zu seinem bezeits gepriesenen Glücke ist vorzüglich zu rechnen, dass er zu einer Verwandtschaft gehörte, in welcher die verehrungswürdigsten und gebildetsten Menschen und so viele ihm gleich fühlende Seelen waren. Aber dies Glück würdigte er auch, und drückte es nach allen Seiten durch die innigste Liebe aus. Seine Liebe und Verehrung zu seinem Vater war, wie von diesem Sohne gegen diesen Vater sich denken lässt. Es gehörte wieder zu seinem seltenen Glücke, dass er diesen Zoll der Natur so lange und mit so ungetrübter Empfindung entrichten konnte, bis er diese endlich an der Bahre des gojährigen Greises in einem Spruch ergoß, der bei allen die ihn, hörten einen unvertigbaren Eindruck hinterließ. \*). In andern Verhältnissen haben wir ihn schon gesehen, und eben so war er als Bruder und in jeder entfernteren Beziehung. Kinder hatte die Natur ihm nicht gegeben: aber es ist merkwürdig, dass er, den wir als glückliohen und liebenden Stiefsohn kennen, auch als Stiefvater eben so ausgezeichnet war. Ludwig Alberthal, den seine Gattin ihm schon ziemlich erwachsen zubrachte, ward von ihm fortdauernd mit einer Zärtlichkein geliebt, die mit der mütterlichen wetteiferte. Darum muß es auch hier erwähnt werden, dass dieser edle junge Mann im Jahre 1813, im vollen Sinn freiwillig, dem Ruse des Vaterlandes solgte, und bei Dennewitz den Heldentod starb.

Welch ein Freund Spalding war, davon spricht die nicht geringe Zahl wohldenkender Menschen, die noch jetzt ihn beweinen. Er war gesellig wie wenig Gelehrte die zugleich thätig in Aemtern sind, und dabei für alle Gattungen der Unterhaltung empfänglich und tauglich. Vor allen aber zum Gespräch. Nichts war leichter als die Unterhaltung mit ihm; nicht dass er zu denen gehört hätte, die man hur sprechen lassen darf, um sie zu unterhalten; sondern weil, wo er ging und stand, er mit Gedanken an Gegenstände erfüllt war, die ihn innig beschäftigten, und folglich seiner und aller die ihm glichen, würdig waren. Nie trat man zu ihm ohne dass er auf der Stelle einen Stoff zum Gespräch hatte. Es konnte

e) Dieselben Gefühle sind ausgedrückt in dem Zusatze unsers Spaldings zu seines Vaters von diesem selbst aufgesetzten und von ihm herausgegebenen Lebenebeschreibung. (Halle 1804. 8.)

sich treffen, dass dies nicht gerade der war, worauf der andre sich viel einlassen konnte. Aber dann wechselten die Gegenstände schnell, und der rechte fand sich zuverlässig, wenn es nicht gänzlich am andern lagienen so ergetzlichen Sinn für heitern Scherz wie er, haben wenig Menschen. Sein eigner stets gutartiger Witz gab reichlichen Beitrag, und doch lohnte fremdem Witz niemand durch herzlichere Freude als er. Wie denn überhaupt wenig Menschen von eignem Verdienst, was von andern kommt, so zu würdigen wissen, als er that. Selbst sein schon erwähnter oft ungerechter Unmuth über sich selbst konnte die reine Freude nicht trüben, die er hatte, wenn er laut rühmen konnte, sich übertroffen zu sehn. Und wie diese Bescheidenheit sich gestaltete, wenn warme Freundschaft hinzu trat, davon spricht aufs rührendste eines seiner letzten und schönsten Gedichte, die Ode an unsern Niebuhr ).

Und was sag' ich von seinem Patriotismus? Durch Anschauung bekannt mit den Vorzügen anderer Länder, und als Kenner vertraut mit den Schönheiten fremder lebender Sprachen, war er ein Deutscher und ein Unterthan unsers Königs, wie er ein Sohn war und ein Gatte. Hier, wenn es Deutschland galt und Freiheit, und wenn von Verletzungen die Rede war. welche Recht und Ordnung erfuhren, das war jener Fälle einer, wo seine heilige Wuth ihn ergriff, wo nicht er zu sprechen schien, sondern etwas mächtigeres aus ihm. Denn das war allerdings die bedeutendste Störung seines so beglückten Lebens, dass der letzte Theil desselben in die Zeiten fallen musste, wo Deutschland, wo Preussen, wo Recht und Freiheit so ganz in die Hand gegeben schienen dem verworfensten aller Tyrannen; wo die Deutschen unter dem frechen Uebermuthe des Volkes seufzten, dessen Ideale von den Idealen des echten Deutschen am entferntesten sind. Das ist es also, was Spaldings hinterbliebene Freunde, als allein seinem Glücke fehlend, ihm jetzt wünschen möchten, dass er diese Tage erlebt hätte. - Doch wenn wir recht es bedenken, so ist ihm nur wenig abgegangen. Er lebte in dem Lande und in der Stadt wo die Freiheit am wenigsten unterdrückt war, in Verhältnissen wo er stets frei reden und sein Herz ergießen konnte. Auf diesem Wege, und als hochgeehrter Lehrer, hat er redlich und reichlich den Samen mit ausstreuen helfen, der so herrlich jetzt aufgegangen ist. Er

-) Berliner Monatschrift 1811. Janner.

(6 4 6: 2:



war Philosoph und frommer Mann genug, um mit Zuversicht vorher zu sehn, was früh oder spät erfolgen mußte. Was übrig ist, sind irdische Wünsche, deren nur wir noch fähig sind: und so wollen wir gern gestehn, daß in jenem vereitelten Wunsche nur: der liegt, daß wir mit ihm uns freuen könnten. Es liegt aber nur an uns, daß wir uns höher stimmen, um auch dieses Wunsches theilhaftig zu werden. Ein Leben, ein Dichten und Trachten, das so in Erfüllung geht, dauert fort. Spaldings Geist lebt unter uns; wir können seine Nähe lühlen, mit ihm uns freuen, und jetzt ihn entlassen mit dem vollen Gefühle des Zuruß: Wohl Dir, Du heilige Seele!

Robert Bere & Charle I !

denies genies in den eine State Stat

the Contraction of the Discount of the Contraction of the Contraction

Digitized by Google

Die

-Wiederkehr.

des

Königs.

Eine Ode

TOR

G. L. SPALDING \*),

Nur Ein Gefühl, Unkundige mit Weisen
Vereinigend, nur Eine fromme Lust
Durchströmt das Volk, hallt in des Tempels Preisen
Und zittert durch die stille Brust.
Weh ihm, der, von des Grübelns Kälte stumpf,
Den schönen Taumel und den Volkstriumf,
Den Bürger in dem Wisser hat verloren!
Wir, denen noch ein tief Gemüth
Von Gott und Vaterlande glüht,
Wir spotten des gelehrten Thoren.

\*) Vorgelesen den 28sten December 1809.

Dem was nur Göttliches auf Erden blühet,
Woran nachahmend sich die Mensehheit übt,
Und für den Himmel ihre Kraft erziehet,
Und Gott-gleich das Geschaffne liebt —
Es ist das Vaterland, es ist die Welt,
Die sich mit treuen Bruder-Armen hält,
Vom gleichen Wohl beseelt, vom Weh gebeuget,
Fest haltend an dem alten Stamm,
Sich selbst ein felsgebauter Damm,
Den keine Brandung übersteiget:

Und Dich, o theures Band einmüth'ger Brennen,
Zu dem vereint des Volkes reine Glut
Entlodert, Dich von seinem Glücke trennen,
Wer kann's, o König, unser Blut?
Wer thränenlos den Lang-Entbehrten sehn
Einher durch seiner Kinder Schaaren gehn?
O Du, den langer Jahre tausend Schmerzen,
Den manche thränenvolle Nacht,
Von trostlos Harrenden durchwacht,
Auf ewig band an unsre Herzen!

Er kam der Trost: Du kamst! Wir sehen wieder,
Was unsre heiligsten Gefühle regt:
Ein Königshaus, in alter Deutschheit bieder,
Das seiner Ahnherrn Stempel trägt.
Wir sehn, im Sturm erhaben, etets sich gleich
An Huld, stark eignem Schmerz, dem framden weich,
Die freundliche Beschützerin der Tugend,
Ausbildend, durch die stille Kraft
Des Heils das ihre Näbe schafft,
Der Enkel Hoffnung, ihre Jugend.

Gedrängt um diesen heil'gen Thron geloben
Wir eine Treue, wie kein Volk sie schwur,
Von innen tief gefühlt, geweiht von eben,
Zu tilgen unsrer Leiden Spur:
Ein neues umgeschaffnes Volk, gestählt
Im Unglück, das die rechte Straße wählt,
Vorbei dem Abgrund gransenvoller Schlünde.
Denn fürchterlich hat uns getagt
Die Wahrheit, die den Völkern sagt:
Des Volks Verderben ist die Sünde!

Frei jenes Wahns (er drohet späte Schrecken):

Die Tugend sichre zwar den stillen Heerd,

Doch schimmernd Laster mit den Tigerstecken

Sei wohl der reinen Unschuld werth,

Wann listiger Gewinn dem Staate dient,

Und mit dem Vortheil sein Verbrechen sühnt;

Entwohnt, erlöst des schnöden Wahns verschmähet

Das Vaterland was, ungeweiht,

Ein leicht Talent an Gaben bent,

Den Diener heischt das Vaterland, der näher Dem Ewigen als flücht'gem Tande lebt,
Der durch der Zeiten Nacht, ein heil'ger Seher,
Sich mehr denn Sterbliches erstrebt;
Als Götter hier nur Ehr' und Freiheit kennt,
Und droben, wo sein ächter Farus brennt,
Noch eine Welt erwartet, deren Erbe
Ihm bleibt, wenn hier nicht Freiheit mehr
Gerettet werden kann, noch Ehr',
Und ihn sein Gott ruft, dass er sterbe.

Auch die, gesondert von der Ehrsneht Wegen,
Der ernsten Forschung abgelegnen Hain
Bewohnend, frommer Wahrheitsliebe pflegen,
Der Vorzeit, der Natur sich weihn;
Auch sie umfassen warm den heiligen Bund
Des Staates; hell das Haupt, das Herz gesund,
Entdecken froh das Gute sie im Wahren;
Und, wo des Geistes Funke sprüht,
Wird auch ein inniges Gemüth
Den Schatz der Menschheit offenbaren.

Nicht stammlos, heerdlos, freundlos lebt der Weise:
Sein Innres ahnt den heiligen Verein
Der Guten; was gesetzlos, weiht er leise
Zu der Vernunft Gesetzen ein.
Der Ruhm, die letzte Lockung die ihm winkt,
Ist seines Volkes Ruhm: vollwichtig sinkt
Von Deutsches Wissens Gold die ernste Wage,
Und Deutscher Zunge Herrlichkeit,
Mit jeglicher zum Kampf bereit,
Steigt mit des Liedes Flügelschlage.

Doch mehr als Ruhm, die holde Kraft der Liebe Vereiniget dem Weisen seine Welt.

Genöss' er Wahrheit, wenn sie leblos bliebe?

Nicht, wie der Thau befrucktend fällt,

In Seelen sich ergösse, Weblgestalt

Zu leihn dem Geist, der Tugend mehr Gewalt?

Denn Geister leben nur im Wahren, Schönen.

O süße Müh, die Wahres sä't!

Der Jüngling horcht, ein Volk ersteht

Dem Vaterland von edlern Söhnen!

Wohlan, das Selbstgefühl der Tugend hefte
Dein treus Volk an Dein geheiligt Reich,
O König! Eine Flamme neuer Kräfte
Steigt auf zu Dir! Dir selber gleich
An biederm Muth, umringe den Altar
Der Ehr' und Freiheit Alles, wunderbar
Ernenend (solches ist der Eintracht Segen)
Wes in dem Prost der Selbstsucht sohwand!
So komm' in Lieb' und Kraft ermannt
Dein Volk, o König, Dir entgegen,

24 - 167 gray of 19 17 14

The Market Contractor

## Ehrendenkmal

2 . .

## Herrn J. C. W. Illiger.

Von Herrn Lichtenstrin \*).

Johann Carl Wilhelm Illiger's Name glänzt unter denen, welche die letzten Jahrzehende, wenn von Naturbeschreibung die Rede ist, als die ruhmwürdigsten nennen. Wo nur immer im In- und Auslande die Wichtigkeit gründlicher Forschung in dem Gebiete der systematisch-naturhistorischen Kritik anerkannt ward, hat sich dieser Name geltend gemacht, und wird auch im Andenken an die Verdienste des Mannes der ihn trug, leben, so lange das, was in unserne Zeitalter für dieses Fach geleistet ward, für die Nachwelt noch einige Wichtigkeit hat.

Mit trefflichen Anlagen geboren, durch glückliche Verhältnisse früh zur ernsten Betrachtung der Natur geleitet, wendete er die Kraft seines Geistes früh auf das Ziel, das ihm sein ganzes Leben hindurch zu verfolgen vergönnt blieb, und wovon ihn weder beschränkende äußere Verhältnisse noch fortdauernde körperliche Leiden abzulenken vermochten; sie wiesen ihn vielmehr immer bestimmter von den Genüssen der leiblichen Sinne auf das innere geistige Leben zurück, in dessen Thätigkeit er zugleich Befriedigung seiner bescheidenen Wünsche, Beruhigung seiner Sorgen, Stillung seiner Leiden, Lohn seiner Anstrengungen, vielleicht auch

•) Vorgelesen den 5. Julius 1815.

auch beschleunigten Tod fand. Diese folgerechte Sicherheit der einmal gefundenen Richtung, diese Anspruchlosigkeit und Verzichtleistung, eine bewundernswerthe Klarheit und Consequenz der Vorstellung, ungemeine
Redlichkeit der Gesinnung, die liebenswürdigste Offenheit eines allgemein
wohlwollenden, der Gottheit und den Seinen innigst ergebnen Gemüths:
dies die Hauptzüge in dem Charakter des Mannes, dessen Andenken vorseinen hier versammelten Amtsgenossen und Sinnesverwandten zu erneuern
mir das ehrenvolle und wehmüthige Geschäft ward.

Leicht wäre dies Geschäft, käme es nur darauf an, das äußere Leben meines Freundes zu beschreiben, denn einfach und ruhig, ohne wunderbar verschlungene Fügungen seines Geschickes, ohne seltsam herbeigeführte Veranlassungen zu dem, was er leistete, ohne merklichen Wechself der nähern Umgebungen und Freunde floß es dahin. Es ist vielmehr die Geschichte seiner geistigen Entwickelung und seines wissenschaftlichen Wirkens, von welcher ich hier Rechenschaft zu geben habe. Möge es mir gelingen, diese Aufgabe auf eine des Verklärten würdige Weise zu lösen.

Johann Jacob Illiger, Kaufmann zu Braunschweig, war sein Vater. Dort war er am 19ten November 1775 geboren, von acht Geschwistern der sechste. Diese überleben ihn sämmtlich, und auch er war ohne körperliche Fehler, mit Ansprüchen auf ein hohes Alter geboreu und in seinen Knabenjahren von rüstiger Gesundheit. Waren auch die Vermögensumstände seiner Eltern beschränkt, so gaben doch ihre bürgerlichen Verhältnisse zu mehrseitiger Bildung Gelegenheit, die sie verständig und treulich benutzten. Außer unserm Illiger widmeten sich noch zwei seiner Brüder den Wissenschaften, die übrigen wurden Kaufleute und Landwirthe.

Seinen ersten Unterricht genoß er in einer Privatschule und besuchte nachher die sehr blühenden öffentlichen Schulen, das Martineum und Catharineum. Schon sehr früh zeigte sich eine entschiedne Vorliebe für die Naturwissenschaften, die gleich das Gepräge einer ernsten unbesiegbaren Neigung, eines wahrhaften innern Berufs an sich trug. So ist es gewißs etwas Bemerkenswerthes, daß schon der achtjährige Knabe, noch Zögling jener Privatschule, in welcher nur Raff's Naturgeschichte gelesen ward, sich eine Sammlung von Blüthen, Blättern und Wurzeln der einheimischen Pflanzen anlegte, neben diesen den Raff excerpirte und späterhin aus bessern Werken die wissenschaftlichen Namen und Notizen nachtrug. Er setzte

solche Sammlungen von kleinen Präparaten und Excerpten auch aus andern Abtheilungen, mit einem in den Knabenjahren seltnen und von aller Spielerei entsernten Ernste und Fleisse, ohne die mindeste Anleitung, neben seinen Schularbeiten fort, und war nun auf eine ungewöhnliche Weise für den gründlichern Unterricht in diesem Fache vorbereitet, als er bei einer neuen Organisation des Catharineums im Jahr 1790 in die erste Classe versetzt ward, wo Hellwig Naturgeschichte lehrte. Wohl weniger empfangliche Gemüther hatte dieser schon früher für sein Lieblingsfach entzündet, es war daher kein Wunder, dass Illiger, dem sich hier plötzlich eine so reiche Quelle der Erkenntnis öffnete mit gleicher Liebe die Wissenschaft wie den verchrten Lehrer umfing, um nie wieder von ihnen zu lassen. Hellwig, freundlich und mittheilend, wie er gegen jeden seiner Schüler war, öffnete auch unserm Illiger bereitwillig seine nach den Kräften eines Privatmannes bedeutenden Sammlungen, und bemerkte nicht sobald, mit welchem Ernste und mit welcher Planmassigkeit der funszehnjahrige Jüngling sie benutze und welche rasche Fortschritte er mache, als er ihn immer näher an sich zu ziehn, seiner Neigung zur Naturgeschichte volle Nahrung zu gehen und ganz für dieses Fach zu gewinnen beschlofs. Von dieser Zeit an ward Illiger sein beständiger Gesellschafter, sein Begleiter auf Excursionen und kleinen Reisen, sein Gehülfe beim Ordnen der Sammlungen, dann Theilnehmer an seinen literarischen Arbeiten, und endlich, um alle diese gegenseitigen Leistungen noch mehr zu erleichtern, sein Hausgenosse. Ein Band, wie es zwischen Personen von so unterschiednem Alter nur die Kunst oder die Wissenschaft zu schlingen vermögen, vereinigte beide, und je höher der Meister seinen Schüler zu sich heraufbildete und je deutlicher dieser erkennen lernte, für was Alles er jenem zu danken habe, desto fester knüpfte sich im ferneren Leben diese Verbindung.

Unter den einzelnen Zweigen des naturhistorischen Studiums war Anfangs die Botanik Illiger's Lieblingsfach, und er gab sich ihr um so freier hin, da er beschlossen hatte, Medicin zu studiren, um so zugleich Aussicht auf dereinstigen Erwerb und Befriedigung seiner Lieblingsneigung zu sinden. In diesem Sinne vernachlässigte er auch über der Naturgeschichte seine übrigen Schulstudien nicht, und blieb darin so wenig zufück, dass er von Seiten seiner mathematischen, historischen und philologischen Kenntnisse den übrigen Schülern als Muster vorgestellt ward. Vor

den nachtheiligen Folgen, die so angestfengter Fleis für seine Gesundheit hätte haben können, hatte ihn bis dahin die besondre Heiterkeit seines Gemuths und die haufige Bewegung bewahrt, welche die naturhistorischen Excursionen ihm gaben. Doch nun bezog er im Jahr 1793 das Collegium Carolinum, an welchem damals Ebert, Eschenburg, Zimmermann und Knoch mit großem Eifer lehrten, und benutzte zugleich, um sich für das medicinische Studium auf Universitäten vorzubereiten, die Vorträge, welche Hildebrandt, Roose und Wiedemann am Collegio medico-chirurgico hielten. Hier überstieg, was er zu leisten unternommen, das Maass seiner Kräfte, die überdies durch spätes, ungewöhnlich rasches Wachsthum an gleichmäßiger Entwickelung gehindert worden waren. hatte dabei vorzüglich gelitten, und ein heftiger Bluthusten mit allen seinen bedenklichen Folgen hemmte auf einmal in seinem neunzehnten Jahre den Schwung seines Geistes. Er erstand vom Krankenbette, doch mit siechem Körper für immer. Nur die strengste Entsagung, die sorgsamste Achtsamkeit auf die Entfernung aller schädlichen Einflüsse fristete von hier an sein Leben, und wenn er bei dem Allen in der Folge noch so Vieles zu leisten im Stande war, so ist dieses nur aus der steten Ruhe und Heiterkeit seines Gemüthe erklärlich, die ihn auch in den trübsten Stunden nicht verließ und in freiern Augenblicken in wirkliche Fröhlichkeit übergehn konnte, in welcher er, ohnehin witzig und launig und die lebhaftern Ausbrüche stets sorglich selbst unterdrückend, im höchsten Grade liebenswürdig erschien. Seinen näheren Freunden ist unvergestlich, wie ihm diese heitre Laune bis an das Ende seines Lebens treu blieb und wie er mitten in seinen Leiden noch die jugendliche Neigung nicht verlor, kleine satyrische Gedichte und Zeichnungen zu entwerfen, die, wie treffend sie auch waren, doch nie irgend eine zartere Rücksicht verletzten und durchgehends das Gepräge seines wohlwollenden Herzens trugen.

Sein geschwächter Zustand verbot nun nach dem bestimmten Ausspruch der Aerzte die Fortsetzung des medicinischen Studiums, und wies ihn, fürerst wenigstens, immer näher auf die tröstende und erheiternde Beschäftigung mit den Werken der Schöpfung. Gleichsam wie zur Unterhaltung hatte er schon während der Reconvalescenz die Hellwigsche Insectensammlung durchmustert, die schon damals, wo nicht die reichste, doch wegen ihrer zweckmäßigen Einrichtung, streng systematischen Ord-

Digitized by Google

nung und der gewissenhaften Bestimmung der Arten die berühmteste war. Da diese Beschäftigung unter allen, die er vor der Hand hätte wählen können, am wenigsten körperliche und geistige Anstrengung zu erfordern schien, so erlaubten ihm seine Aerzte, die seine Lebhaftigkeit und Betriebsamkeit kannten und zu fürchten hatten, dieselbe gern, und er gewann sie nach und nach so lieb, dass er auch bei wieder zunehmenden Kräften sich nicht von ihr zu trennen vermochte. Dazu kam, dass unter allen Zweigen der Zoologie gerade damals vorzugsweise die Entomologie rüstige Bearbeiter gefunden und von der systematischen Seite wenigstens vor den übrigen große Fortschritte gemacht hatte. Herbst. Panzer und Hellwig selbst, waren eben auf dem glänzendsten Punkt ihrer bekannten Wirksamkeit; jede Messe, ja fast jeder Monat brachte neue Schriften, in welchen eine Menge von Behauptungen, Fragen und Zweiseln die Kritik auregten und besonders den unbefangnen Prüsungsgeist eines Jünglings in Anspruch nehmen mussten, dem volle Musse, immer mehr sich ankündigender Beruf, wachsender Umsang der Kenntnisse und die reichen Vorräthe einer offen vor ihm da liegenden Sammlung die besonnenste Untersuchung gestatteten. Bald war daher Niemand in vollerem Besitz aller eben damals in Umlanf gesetzten entomologischen Bemerkungen und Berichtigungen, als Illiger, für den jede, auch die scheinbar geringfügigste, Wichtigkeit hatte, und es konnte nicht fehlen, dass er selbst deren wieder eine große Menge zu liefern im Stande war, die Hellwig durch seinen ausgebreiteten Briefwechsel und in seinen Schrift ten den Entomologen mit rühmlicher Erwähnung des einsichtsvollen jungen Gelehrten bekannt machte. So ward Illiger's Name bekannt, noch ehe er selbst etwas im Druck herausgegeben hatte. Doch fing er vom Jahr 1794 schon an, sich in einzelnen Aufsätzen, die er, belohnt durch aufmunternden Beifall, theils im Braunschweigischen Magazin, theils in Schneider's entomologischem Magazin mittheilte, auch als Schriftsteller zu versuchen.

Ehe ich weiter gehe, darf ich nicht unerörtert lassen, wie Illiger's ganze nachherige Wirksamkeit in dem Gebiet der systematischen Naturgeschichte durch diese ersten Studien den ganz eigenthümlichen Charakter bekam, der sie auszeichnet. Es ist schon öfter ausgesprochen, dass die Entomologie die genausten Naturbeobachter bilde, und in der That ist es

leicht erklärlich, wie Jemand, der sich gewöhnt hat, die zahllosen nahe verwandten Formen von Insecten zu beobachten und nach ihren so schwach gezogenen Merkmalen zu unterscheiden, seinen Blick für das Charakteristische der Gestalten überhaupt angemein schärfen und nun die Gebilde der übrigen, zumal höhern Thierklassen leicht zu erdnen, abzuhandeln und zu beschreiben finden müsse. Bei Illiger kam noch seine natürliche Ausdauer, die durch die Krankheit geübte Geduld, seine Sicherheit vor zeratreuenden Nebenbeschäftigungen und Vergnügungen hinzu, um ihn zu einem musterhaften Kritiker, auszubilden. Ihm blieb nie eine Sache unabgemacht, nie ward etwas auf blosse Vermuthung, noch weniger auf fremde Meinung hin, angenommen; was durch die schärfste, oft mikroskopische Beobschung, was durch das mühsamste/Nachschlagen nur ausgemittelt werden konnte, das leistete Illiger gewiss, und sein Urtheil erhielt dadurch eine Sicherheit, die seine Stimme bald zu einer entscheidenden Autorität erhobe. Nach dieser Zuverlässigkeit des Urtheils strebse Illiger um so mehr, ije beschwerlicher er die Folgen der Leichtfertigkeit nud Nachlässigkeit seiner Vorgänger für den, der ihre Schriften zu ernstlicher und gründlicher Belehrung gebrauchen wollte, empfunden hatte. Daher in allen seinen Schriften die große Sorgfalt in Hinsicht auf Synonymie und Citate. daher die Concinnität und Präcision seines Ausdrucks, daher endlich der Reichthum stines Terminologie und die Schicklichkeit der von ihm zuerst aufgestellten Kunstausdrücke... Diese Vorzüge, die er so mühsam auf dem Felde der Entomologie errungen, übertrug er nachhier auch in seine späteren Arbeiten über andre Klassen, und auf der wird ihn hier übentriebner Aengstlichkeit und unnützer Weitschweifigkeit beschuldigen, der nicht die Ermüdung und den Ekel empfunden hat tidis aus dem Vorwalten der entgegengesetzten Fehler in naturhistorisch beschreibenden Werken bei ihrer Anwendung entspringen. Denn überhaupt artete die Ausführlichkeit seiner Arbeiten nie in müssige Breite aus, weil er in ächt Linnéischem Geiste durch die logische Form seine Vorstellungen zu großer Consequenz und Klarheit erhob, und überall, wo er sie mitzutheilen berufen war, diese Eigenschaften als erste Bedingungen betrachtete. Diesen aber opferte er den beliebten Vorzug der Kürzen und hielt deshalb auch nicht viel auf die sogenannten Characteres desentiales der Gattungen, i weil sie nach seinem Bedünken nie erschöpfend sein könnten, und mur zu leicht der

Unwissenheit; Ungenauigkeit und dem Isrthum Ausfricht und Entschuldis gung böten.

Im Jahr 1795 erschien znerst ein ausführlicheres Werk aus der Feder unsers Illiger's: die zweite Ausgabe von Bosei's Fauna etrusca nämlich von ihm mit vielen sehr schätzbaren Anmerkungen begleitet: zwar unter Hellwig's Namen, aber schon in der Worrede nach den wesentlicht sten Beiträgen ihm zuerkannt und in spätern Schriften ihm völlig und förmlich zugeschrieben. Dann gab er drei Jahre später Kugelann's Verzeichnis der Käser Preusens, das dieser zur weitern Bekanntinachung an Hellwig gesandt hatte, unter seinem eignen Namen heraus. Beide, aber besom ders das letztere, zeugten von Hiliger's großem Beruf für dieses Fach, Hier legte er zuerst seine Gedanken über natürliche Ordnungen und Galo tungen der Insecten mit großer Freimurhigkeit gegen die damals allgemein herrschenden Fabriciusschen Grundsätze zu Tage, brachte zuerst Vorschläge zur Verbesserung der Kunstsprache auf die Bahn, schickte jeder größern Insectenfamilie Betrachtungen über ihre Natur, über ihre bisherige und die moch zu wünschende bessere Bearbeitung vorant, machte Tremnungen und Verbindungen nach dem Bedürfnis der Zeit, und führte eine Menge verkannter und verwechselter Arten an ihren rechten Platz und viele Varietäten auf ihre Arten zurück- in a na na na id a har ibi san id sin go 5

Unter diesen erheitenden Beschäftigungen und unter der sorgsamen Bflege, die er im Schools einer glücklichen Familie genoß, erholte sich Illiger bis zu einem Mittelzustande zwischen Gesundheit und Krankheit, in welchem ihn Gewohnheit, innere Geisteskraft, Enthaltsamkeit und Höffnung wieder zu einem gewissen Behagen gelangen ließen. Er dachte nun ernstlich darauf, manche fühlbare Lücke, die während der Unterbrechung seiner übrigen Studien in seinem Wissen geblieben war, auszufüllen, und durch das akademische Studium seinen Kenntnissen die Gründlichkeit, Haltung und gegenseitige Beziehung zu geben, die ihm nöthig schien, um würdig auf der einmal betretenen Bahn fortschreiten zu können. Aber leider fehlten ihm die äußeren Mittel zur Ausführung dieses Wunsches, und sie mußte so lange verschoben bleiben, bis diese herbeigeschafft waren. Mit ruhmwürdiger Bereitwilligkeit bot der Herzog von Braunschweig Carl Wilhelm Ferdinand selbst dazu die Hand, indem er auf die erste Empfehlung den größten Theil der Kosten eines dreijährigen Aufenthalts auf

Universitäten aus seiner Chatoulle hergab. 14 liger bezog Ostern 1799 die Universität zu Helmstädt, und ein Jahr datauf begab er sich nach Göttingen, wo er bis 1802 blieb. Schulze, Bruns, Beireis, von Crell und Pfaff waren auf der ersten, Blumen bach, Heine, Eichhorn und Heeren auf der zweiten die Lehrer, deren Vorträge er besuchte; mehr noch aber förderte ihn sein Fleis in Beschäftigung mit ganz besondern für sein Bedürfnis gewählten Gegenständen, der dens besonders in Göttingen an den Schätzen der dortigen Bibliothek reiche Nahrung fand.

. Was er schon damals zu leisten vermochte, beweist die erste grot sere, nach Inhaltmund Form ihm ganz eigne Schrift: Versuch einer systematischen Terminologie für das Thierreich und Pflanzenreich, die er als Student in Helmstädt 1800 herausgab und dem Herzog Das einstimmige Urtheil der Naturforscher jener Zeit hat zu dedicirte. laut entschieden und das Buch seinen Nutzen auch noch in unsern Tagen zu oft bewährt, als dass es eines Lobes bedürfte. Aber in Hinsicht auf den Versasser ist es wieder deshalb so interessant, weil überall nur dieses redliche Streben nach Klarheit und Verständlichkeit, nie müssige Wortklauberei oder pedantischer Purismus das Wort führt. Gleich in den allgemeinen Grundsätzen, die dem Ganzen zur Basis dienen, z. B. in der Trennung der allgemeinen naturhistorischen Terminologie von der besondern jedes Reichs und jeder Klasse liegt viel Empfehlenswerthes; an dem Einzelnen ware heutiges Tages vielleicht Manches zu bessern, aber doch ist eben, dass wir so weit gekommen, meistens Illiger's Werk, und man braucht nur die Terminologie der Fabriciusschen Zeit mit der heutigen Kunstsprache und mit dem eben genannten Werke zu vergleichen, um sich zu überzeugen, dass die Besserung von ihm ausgegangen. Em Theil ist hier indessen auch vor dem andern gelungen, die Insecten sind wieder vorzugsweise begünstigt und manche andre Klassen dagegen zu kurz abgehandelt. Die Terminologie der Botanik bildete sich unter andern Händen welter aus und von einigen Thierklassen bearbeitete er die Kunstsprache noch gegen das Ende seines Lebens genauer.

Im Jahr 1802 kehrte Illiger nach Braunschweig zurück. Dort war inzwischen schon, während Illiger sich in Helmstädt aufnielt, der Graf von Hoffmansegg nach Vollendung seiner poitugiesischen Reise angekommen und hatte eben damals seine bedeutende Insettensammlung mit

ŧ

der Hellwigschen vereinigt, und, um desto thätiger sich mit ihr beschäftigen zu können, auch seine Wohnung bei Hellwig genommen. dungen. die der Graf während seines Aufenthaltes in Portugal mit Personen in fernen Welttheilen, namentlich in Brasilien, angeknüpft hatte, und mehr noch der Reisende, den er selbst auf seine Kosten florthin sendte, machten die Sammlung, die sich ohnehin schon, was ihren Gesammtumfang betraf, mit jeder andern Privatsammlung messen durfte, bald zu der ersten der Welt. Was ihr aber größern Werth gab, als der Reichthum allein, war die Zweckmässigkeit der Ausstellung und die große Genauigkeit in Bezeichnung der einzelnen Stücke und ihrer gegenseitigen Verwandtschaft. Die großen Vorzüge, welche dieser Sammlung in dieser Hinsicht besonders zukommen, waren das Resultat vieljähriger Erfahrungen und reiflicher Berathungen der beiden Besitzer. Bei weitem das größte Verdienst aber gebührte unserm Illiger, der punmehr an entomologischen Kenntnissen seinem anderweitig viel beschäftigten und nur langsam mit der Zeit fortgeschrittenen Meister überlegen, das dankbare Geschäft übernahm, den edlen wissbegierigen Fremdling in die innersten Tiesen der Wissenschaft einzuführen, indem er mit ihm die Mühe des Ordnens und Aufstellens der monatlich wachsenden Sammlung theilte. In wie rasch steigendem Verhältniss sich dabei sein entomologisches Wissen mehrte, wie viel er in dem Austausch von Kenntnissen, Gesinnungen und Empfindungen gewann, den ihm der tägliche Umgang mit dem vielbewanderten, seingebildeten und hochherzigen Grafen bot, ist leicht abzunehmen, aber nicht zu ermessen, bis zu welchem Grade der innigsten Freundschaft und Hingebung dieses Verhältniss sich steigerte. Was nur je Gleichheit des Alters, der Gesinnungen. Neigungen und geistigen Bedürfnisse, Befriedigendes und Erhebendes in verwandten Seelen hervorzurufen vermag, das genossen diese beiden Männer im vollsten Maasse, und um so inniger und reiner, je mehr sich ihre Kräfte und Kenntnisse gegenseitig ergänzten, und beide sich einander gleichsam unbewusst gewährten, was sie sich zu danken so wetteifernd bereit waren.

sen Insectensammlung und durch sie zur Bearbeitung der Wissenschaft selbst in Anspruch genommen ward, desto weniger konnte er daran denken, sie auf irgend einen Gegenstand zu richten, der ihm mit größerer Sicher-



Sicherheit die Aussicht auf nine vortheilhafte bürgerliche Existenz größnet hätten Zngleich hinderten ihn seine noch immer sehr schwache Gesundheit und von Zeit zu Zeit wiederkehrende, höchst beunruhigende Brustzufälle. den Plänen die er dazu wohl entwarf, Raum zu geben. Ueberdies erhielt er von dem Herzog, eder ihn bei erster Gelegenheit zu versorgen Willens wer, eine kleine Pension, und erwarb nebenher ein Geringes durch seine fortgesetzten schrifstellerischen: Arbeiten: > Größtentheils gingen diese alle auf gründliche Befestigung des entomologischen Studiums hinaus, und des Gediegenste und Durchgreisendste, was er für dieses Fach geleistet, entstand in dieser Zeit. Zuerst nämlich die zweite Ausgabe des Verzeichnieses der Wiener Schmetterlinge von Denis und Schiffermüller \*), die er mit ihren Bewilligung, ohno Nannung seines Namens, veranstaltete und auf ähnliche Weise bereicherte und verbesserte wie früher die Kugelannschen Käfen Dann unternahm Illiger im J. 1800 die Uebersetzung des geschätzten und den Deutschen Entomologen wegen seiner Kostbarkeit fast unzugänglichen Olivierschen Werks über die Insesten, welche er abermals durch die hinzugefügten kultischen Romerkungen mil Brauchbarkeit noch fiber das Original ethob \*\*); Dies geoße Masse der; ihm durch seine unablässige Beschäftigung mit den Insecten und durch seine ausgebreitete Correspondenz mit allen berühmten Enteinblogen Europa's zuströmenden Beobachtungen und Matersychungen veranlahtenpendlicht die Herausgabe seines Magazins für die Insectenkunde jardu zwelchem von 1804 bis 1807 6. Bände erschie. men. Durch diese Zeitschrift, in welcher bis Weitem die größte Zahl der Aufsätze won ihm selbst herrührte, wirkte Illiger ausnehmend für die Verbreitung entomologischer Kenntuisse ziberhaupt und seiner systematischen Grundsätzie insbesondere, deren allgemeine Annahme in ruhigern Zeiten die Ausführung seines Lieblingsplanste eines auf die bisherigen Werke und die Hoffmansegg - Hellwigsche Samurlung gegründeten umfassenden Systems der Easomologie, vorbeieitet und herbeigeführt haben würde. Es ist auch mit: Gewisheit vorherzusagen, udass, wenn über kürzere oder längere Zeit etwas Achnliches unternommen werden sollte, es auf diese Illigerschen Arbeiten sich wird gründen müssen. Leider aber unterbrachen die unglückli-

<sup>- 3 11903</sup> Estu rim in Normberg lieferte haebber die Copie der Abbildungen dezh . 25 113 90

chen Ereignisse des Jahrs 1806 auch diese Unternehmungen und zerstörten mit dem Tode des Herzogs zugleich die Hoffnungen, die Illiger sich zh einer festen Versorgung zu machen wohl Ursauhe hatte. Indessen seine Verdienste immer lauter und allgemeiner anerkannt, indessen namentlich von den Französischen Entomologen seine Arbeiten immer mehr nach Verdienst gepriesen wurden, indessen die philosophischer Facultät zu Kiel ihm, auf Fabricius eignen Antrag, das Doctor-Diplom zum öffentlichen Anerkenntmis seines verdienstvollen Wirkens übersandte, mußte ihm der Lohn seiner erfolgreichen Anstrengungen immer ferner erscheinen, und es war das Verdienst seiner nächsten und liebsten Freunde, wenn er von Nahrungssorgen verschont blieb, die seinem, nur durch sorgsam erhaltnes Gleichgewicht aller Thätigkeiten und Bewegungen gefristeten Leben sehon damaks leicht hätten ein Ende machen können.

Der Druck der Zeiten hatte die unter den Deutschen Naturaliensammlern vorherrschende Liebhaberei für Insecten erstickt, die Handelssperre hemmte den Verkehr mit, fernen Welttheilen; und so ruhte auch der bedeutende Umsatz, dem die Brumschweigische Sammlung sonst so manchen Zuwachs verdankt hatte. Auch Illiger, nachdem er mit der Aufstellung und Ordnung der Sammlung zu Stande gekommen war, fand nun in dem geistlosen Treiben der damaligen Zeit unter dem bleiernen Scepter der West. phälisch-Französischen Regierung wenig Anregung bur Fortsetzung seiner bisherigen :Thätigkeit und folgte freudig der Aufforderung des seit 1804 in Berlin wohnenden Grafen w. Hoffmansegg, sich hieher zu begeben und die aus Brasilien ubersandten Säugethiere und Vögel genauer zu mustern. Wiewohl der Entomologie vorzugsweise ergeben, war Illiger doch in den übrigen Klassen des Thierreichs michte zurückgeblieben. kannte ihre Fortschritte und Lücken sehr gut und einzelne Abtheilungen in größter: Vollständigkeit und Genauigkeit: Das beweisen seine Abhandlungen über die Gattung Dasypus im Wiedemannschen Archiv und über die Nordamerikanischen Beutelthiere im Braunschweigischen Magazin. Erwünscht mußte ihm daher die Gelegenheit sein, in der Nähe seines wärmsten und thätigsten Freundes seinen Kenntnissen über die höheren Thierklassen mehr gleichmässige Ausdehnung zu geben, und insbesondere die Sammlungen des Grasen auf das Werk des Don Felix de Azara zu beziehn, das schon längst seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hatte. Diesen Beschäftigungen, und namentisch dem Versucht, die seit dem letzten Jahrzehenden durch Reisebeschreiber und Sammler bekannt gewordnen Sängethiere und Vögel unter systematischen Namen in ein Gesammtverzeichnils einzutragen, verdanken wir zunächst was der Verstorbne in der Folge noch unter uns geleistet. Damals aber brachte er venhältnilsmäßig nur Weniges davon zu Stande, denn ein heftiger Rückfall in sein altes Hebel nöthigte ihn nach siebenmenatlichem Ausenthalt in Berlin, sich wieder nach seiner Vaterstadt zu begeben. Dort genas er wieder und gelangte unter der geschickten Behandlung seines Freundes Heyer, der ihm häufigere Bewegung in freier Luft zur Pflicht machte und ihn so allmählich von seiner strengen Arbeitsamkeit etwas entwöhnte, sogar zu einer gewissen Festigkeit seites Körperzustandes und zu besserm Vertrauen in seine eignen Kräfte.

Mit diesem nahm er denn auch den Ruf an, der ihm zu Anfang des Jahrs 1810 von Seiten der hiesigen Section für den Cultus und öffentlichen Unterricht ward. Als nämlich Friedrich Wilhelm III. die Berliner Universität gegründet hatte, bereicherten Graf Hoffmansegg und Dr. Gerresheim in Dresden die dieser Anstalt verliehenen Königlichen Naturaliensammlungen mit ihren sehr bedeutenden Beiträgen, wodurch der ganze Vorrath so ansehnlich ward, dass man den erspriesslichsten Gewinn für die Wissenschaft davon erwarten durfte, wenn ein Mann von gründlichen Kenntmissen und einer gewissen bereits erlangten Autorität die Aussicht und Bemutzung desselben bekam. Illiger genügte ohne Zweifel vollkommen allen Forderunges, die man in dieser Hinsicht machen durfte, und der Erfolg hat montich geong gezeigt, wie sehr man es dem so sehr um die Wissenschaften verdienten damaligen Chef der Section für den Cultus und öffentlichen Unterricht, Herrn von Humboldt, zu danken hat, dass er ihn zu jenem Posten berief. Illiger hatte gewünscht, vorher eine Reise nach Paris zu machen, um die dortigen Anstalten ähnlicher Art gemauer kennen zu lernen, und viele Thiere, die ihm nur aus unvollständigen Beschreibungen bekannt waren selbst zu untersuchen. Wiewohl dieser Wunsch von Seiten unsrer Regierung die günstigste Aufnahme fand, so machten doch manche Umstände seine frühere Anwesenheit in Berlin nothwendig und er mußte der Ausführung dieser Reise entsagen, die auf die Gestalt seiner nachherigen Arbeiten unsehlbar einen wesentlichen Einsluss gehabt haben wurde. Mit dem Herbst des Jahrs 1810 begann Illiger's Wirksamkeit für das zoologische عن في ما معيد

Digitized by Google

Museum der Universität, die allerdings die Anstrengung seiner ganzen Krast ersorderte, in welcher er sich aber auch auf so vielsache Weise bestiedigt fühlte, das seine Gesundheit sich zusehende dabei stärkte. Vorzüglich wirkte die tägliche Gemeinschaft mit seinem liebsten Freunde, dem Grasen von Hossensegg, der ihn auf das Thätigste unterstützte und alle verdrießliche Störungen sorgsam von ihm entsernt hielt, auf das Wohlthätigste auf seinen körperlichen Zustand zurüch. Was unser Museum jetzt ist und was es dereinst noch werden kann, wird es immer den Hauptsachen nach, der Freundschaft dieser beiden Männer zu danken haben. Es wird vermehrt werden; in einzelnen Unterabtheilungen sorgsältiger geordnet, durch Unterricht und als Stoff zu naturhistorischen Schriften der Wissenschaft Nutzen bringen, aber das Alles nur unter der Bedingung, dass es in dem Geiste geschehe, in welchem es gegründet und zuerst angeordnet ward.

Auch die Insectensammlung ward nach Berlin gebracht, doch hatte Illiger wenig Zeit übrig, sich ferner damit zu beschäftigen. Die höheren Thierklassen zogen seine gauze Aufmerksamkeit und Thätigkeit auf sich. Mit großem Fleiß setzte er sich in Besitz der genauesten Kenntnisse über ihren innern Reichthum, arbeitete sich nach dem schon oben angedeuteten Plan vollständige kritische Verzeichnisse der bekannten Arten aus, und kam dadurch auf die Resultate über die geographische Verbreitung derselben, die er in seinen Abhandlungen für unsre Akademie in den Jahren 1811 und 1812 bekannt machte. Zugleich führte ihn diese Arbeit, die er hauptsächlich zum Behuf einer systematischen Aufstellung der im Museum vorhandnen Thiere unternommen hatte, auf manche neue Ansichten über die Eintheilung der höhern Thierklassen überhaupt, nach welchen er das System der Säugethiere und Vögel in einem eignen Werke, welchem er den bescheidnen Titel: Prodromus Systematis Mammalium et Avium gab, noch im Jahr 1811 ausarbeitete. Wiewohl dieses Buch die allgemeine Aufmerksamkeit, die es verdiente, noch kaum gefunden zu haben scheint, indem in der wenigsten kritischen Zeitschriften davon Erwahnung geschehn ist, so stehe ich doch nicht an, es für eine der wichtigsten Erscheinungen in der zoologischen Literatur der letzten fünf Jahre zu erklären. Was in der Botanik durch Schreber's Genera plantarum geleistet war, wiederholte sich hier für das Gebiet der genannten Thierklassen, und nicht nur waren es die natürlichen Gattungs-Cherakter und deren klare und consequente Darlegung, welche das Werk empfahlen. sonderr.

sondern die zugleich so sehr berichtigte, gereinigte, fest bestimmte und Bereicherte Kunstsprache und die so glücklich gefundhe natürliche Aufeinanderfolge der Gattungen. Wenn auch der Vorwurf der Französischen Zoologen gegründet sein mag, das illiger doch von manchen Gattungen sich nicht durch eigne Anschauung und Untersuchung habe unterrichten können und dass er bei solchen nur nach vor ihm liegenden Beschreibungen geurtheilt. so mögen doch wenig Fälle nachzuweisen sein, wo ihn dieser Mangel zu Fehlgriffen verleitet, dagegen eine große Zahl von Gattungen zu neunen ware. die hier zum erstenmal und zwar eben nach der genauesten Untersuchung. richtig und vollständig beschrieben vorkommen. Immer nur kann ein solches Werk der Abglanz der jedesmäligen Gestalt der Wissenschaften selbst sein . dind es ist nicht zu fordern dals es schou die spätern Entdeckungen gleicheam anne und prophezeihe. Wie gewissenhaft übrigens Illiger auch mer verfuhr und wie schüchtern er mit der Herausgabe zögerte und immer noch feilend jede neue ihm zukommende Entdeckung und Bemerkung nachtrug vermögen am besten seine Freunde zu bezeugen, mit denen er über die scheinbar unbedeutendsten Mängel sich berieth und aus deren Wissen er stets das seinige zu erganzen sich bemülite. Aehnliche Werke, hatte Illiger vor, auch über die Klassen der Amphibien und Fische zu liefern, und letztere beschäftigten ihn fast ausschließlich in seinem ganzen letzten Lebensjahre. 5 Moge was davon fertig geworden noch einst der Welt bekannt werden, es ist nicht das nierheblichste seiner Werke und vollkommen wurdig den dbrigen an die Sette gestellt 2d., werden ban bies do abib set afra wi

"Ueber alle Erwarting schien, wenn man nacht dem Erfolg des ersten Jahres schließen durfte, der Ausenthalt in unsrer Stadt seiner Gesundheit zuträglich. Zufrieden und Helter, wie er seit Jahren nicht gewesen war, sahn wir ihn im Jahr 1811 eine Reise nach Braunschweig antreten, um seinen altesten Freund und Lehrer Hellweg zu besuchen und ihn von nun an Vater zu nennen. Denn die alteste Tochtef Helfwigs, seine tleue Pflegein und Trösterin in den früheren Krankheiten, führte er als Gattin nach Berlin zurück, und schien nun, rüstiger und getroster als ie, und über die Jahre hinaus, in welchen langwierige Brustübel lebensgefährlich zu sein pflegen, einem volkkommen glücklichen Lebensabschnitt entgegen zu gehn. Doch schon der Winter 1812 brachte ihm neue Leiden, und nur die treue Pflege, die er jetzt genoß, schien ihn noch diesmal zu zetten. Er verlebte noch einen glücklichen Sommer,

der ihm der Freuden manche brachte. Im Junius ward ihm an demselben Tage ein Sohn geboren, an welchem der letzte, lenge ersehnte Transport Brasilianischer Thiere, der ihm monatlange Beschäftigung geben sollte, auf dem Museum ankam, und einige Wochen darauf erhielt er noch einen Besuch von Hellwig, der, sich an dem Glücke seiner Kinder erfreuend, nun Alles erfullt sah, was er vor 20 Jahren von Illiger worhergesigt hatte. Der folgende Winter verfloß ihm unter leidlichem obgleich nicht, ganz ununterbrochenem Wohlbefinden, und desto unerwarteter überfiel ihn im März ein hestiger Bluthusten mit den bedenklichsten Folgen, um so surchtbarer den Seinen, je weniger er diesmal selbst große Gesahr zu sehn meinte. Die zunehmenden drohenden Zeichen ließen hald wenig Hoffmung zu glücklichem Ausgang, indessen er selbst, noch auf stundenlang, heiter, und arbeitsam so lange es seine Krafte gestatteten, keinen andern zu erwarten schien oder wenigstens die entgegengesetzte Besorgniss künstlich verbarg. Denn daran schien ihm besonders gelegen, den Muth seiner Gattin und Pfleger aufrecht zu erhalten, und die letzten Worte, die er schon im Tudeskampf nach unsäglichen Leiden noch stammelte, waren solchenhalb scherzhaft an seine Frau gerichteten. Worte des Trostes. AEr, verschied in der Nacht, vom geen auf den 10ten Mai 1813 zu einer für Berlin merkwürdigen Zeit, als eben die Folgen der Schlacht von Groß-Görschen der Hauptstadt nahe Gefahr drohten. Die Nachricht von seinem Tode verhallte in den Klagen ,über idie allgemeine Noth, pur diei seiner Freunde folgten der Bahre. Aber nicht geschwächt ist dadurch sein Andenken., Es leht vielmehr in diesem Augenblicke vielleicht regen als je bei allen denen, die ans seinen Schriften Belehrung und Anleitung ziehen; selbst jenseits des Meeres, wohin sich seit dem freien Verkehr mit England Illiger's Werke verhreitet haben, wird sein Name vor allen andern Deutschen, die sich in dem Esche berühmt gemacht haben, geachtet: man verlangt sein Bild, seine Schriftzuge. wer unter une hätte-ihn gekannt, ohne sich zu ihm-hingszogen zu fühlen! wen hätte er je Freund, genannt, der nicht stolz auf diesen Namen, solchen Vorzug priese und den Tod dieses Mannes als ein mersonlighes Unglück, als einen der härtesten Verluste batrachtete, die ihm jernele ibetroffen !! globen Rebeusabschmit einzeigen zu geba. Doch ich in der finder giege ing his ihm nede Leilen, and he were Pil ge. if he is a fall, within ilm vool diesmal zu rotten. Er vorlebte voolg einen glich hen Company.

ries II Jonatha Sistination It acts With the

the inject out else to be effected Courten and in field at an Irona The open that is read to meet at the state on the opinion of the contract of Berning pet index I spoils a Jahr agen No. 50.

> Low Lower British for Horsey High Links are a Lower Lo Verzeichnis von Illiger's Schriften.

The contract the state of the contract of the contract that the contract of th

## P. Rossi Edung etrusca Ed. H.C. L. Hellwigh Helmet. (Fleskeisen), 1795. 3.

- -Veitzeichmis der Kalen Breulsens, entworfen von J. G. Kude kan u. ausgearbeitet wom J. Co.W. L. mit einer Vorrede von Hellwiger Halle, (Gematrial tracks of
- Versuch eiber volktängigen eystematischen Terminologie des Thierteichs und Pflanzenreichs. Helmstädt (Fleckeisen) 1800. 8.
- -Oli wiring Entomologie, abersetziound mit Zusätzen Vermehrt, 2 Bände in 4. Braunschweig (Reichardt) aster Band 1800, later Band 1802, 1442
- -Verzeichnis der: Wiener Schmetterlingen entworfen von zwie Lehrern des Theresianums (Denis und Schrieffermulla). .. Zweite 14 Ausgabe (Ohne Illiger's Namen, hinter der Vorrede unterschrieben: der Herausgeber; den ersten Verfassern in dieser veränderten Gestalt dedicirt). Erschien in a 8Banden 1801, Braunschweig (Reichardt).
- Magazin für die Insectenkunde, 1ster bis 6ter Band, 1802-1807. Braunschweig (Reichardt) &
- Prodromus systematis Mammalium et Avium, adjectis terminis utriusque classis. Berol. (Salfeld) 1811. 8.

NO 16 1

#### B. Einzelne-Abhandlungen.

- Beschreibung einiger neuer Käferarten. In Schneider's entomol.. Magazin vom Jahr 1794.
- Nachricht von einer, in etlichen Gersten- und Haferfeldern um Braunschweig, wahrscheinlich durch Insecten verursachten Verheerung. Im Braunschweigischen Magazin vom Jahr 1795, No. 50.
- Die Wurmtrockniss des Harzes. Ebend. Jahrg. 1798, No. 49 u. 50.
- Die Erdmandel, ein neues Ersatzmittel des Kaffee's. Ebend. Jahrg. 1799, No. 29.
- Ueber die Südamerikanischen Gürtelthiere (Dasypus), nach Azara's Reisen In Wiedemann's Archiv für die Zoologie von 1804.
- Die wilden Pferde im Amerika. Im Br. Mag. Nabrg.: 1905; No. 7. 31.
- "Nachricht von dem Hordyich in Paraguay in Südamerika, welches die Bue" nos-Ayres-Häute liefert. Ebend. Jahrg. 1805, No.) 15 u. 1633122
- Ueber die Fortpflanzungsweise des Amerikanischen Beutelthiers; aus dem bur Englades Dr. Smith Barton zu Philadelphia Ebend. Jahrgan 808, No. 17 u. 18.
- Ein Mittel: und ein Vorschlag Zur: Vertreibungeder Motten: und andern Ungeziefers.: Ehend. Jahrg. 3808; No. 22.
- Einige: Bemerkungen übert die Deutschen Uebersetzungen fremder Reisebeo tog schreibungen. (Ebend. Jahrg. 21810) No. 19. and J. sammer erwill.

   mat elle in land ersten abende die haben land in deutsche haben die gelichen der haben de
- Magazin forçide Janesonamora, esten bis o or manda anno est ope de nuel selvula de come de come selvula.
- The domestic source and a source of the end of the domestic of

# Abhandlungen

der

## physikalischen Klasse

d e r

Königlich-Preussischen

## Akademie der Wissenschaften

a u, s

den Jahren 1814-1815.

Berlin in der Realschul-Buchhandlung. 1818.

# Abhandlungen

705

## physikalischen Klasse

d er

Königlich-Prenisischen

Mandentie der Wissenschaften

a 11 S

den Jahren 1314-1815.

Rerlin

in der Realschul-Buchhandlung.

1 8 1 8.

#### Inhalt.

| 1.  | Gerhard's Beobachtungen über die in Kristallen oder in Kristallmassen eingeschlossenen fremden Körper | Sei | ite 1        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ٥.  | Desselben Beitrage zur Geschichte des Weissteins, des Felsit und anderer verwandten                   |     |              |
|     | Arten                                                                                                 | _   | 12           |
| 5.  | Klaproth's chemische Untersuchung des Arsenikerzes von Reichenstein                                   |     | 27           |
| 4.  |                                                                                                       |     | -,           |
| •   | der Ernten im Verhältnis zu der Thätigkeit und dem Reichthum des Bodens .                             | Ĺ   | 55           |
| 5.  | A =                                                                                                   | _   | - 55<br>- 55 |
| 6.  | Desselben Versuche und Bemerkungen über die Verdunstung sogenannter seuerbe-                          |     | •            |
| -   | ständiger Körper                                                                                      |     | 65           |
| 7.  |                                                                                                       |     | 75           |
| 8.  | Desselben Bemerkungen über des Berninagebirge in Graubundten                                          | _   | 105          |
| _   | Erman über den wechselseitigen Einstus von Elektricität und Wärmethätigkeit                           |     | 125          |
|     |                                                                                                       |     | 0            |
| 20. | Desselben Bemerkungen über das Verhältnis des unmagnetischen Eisens zur telluri-<br>schen Polarität   |     | 154          |
|     |                                                                                                       |     | 161          |
|     | K. A. Rudolphi: Einige Bemerkungen über den sympathischen Nerven                                      |     |              |
|     | Derselbe über Hornbildung                                                                             | _   | 175          |
| 13. | Desselben Beschreibung des Gehirns von einem Kinde, welchem das rechte Auge und                       |     | -0-          |
|     | die Nase fehlten                                                                                      | _   | 185          |
| 14. | Lichtenstein: Die Werke von Marograve und Piso über die Naturgeschichte Bra-                          |     | •            |
|     | siliens, erläutert aus den wieder aufgefundenen Originalzeichnungen                                   | _   | 201          |
| 15. | H. F. Link über die Theorien in den Hippokratischen Schriften, nebst Bemerkun-                        | ·   |              |
|     | gen über die Aechtheit dieser Schriften                                                               | -   | 255          |
| 16. | Fischer's kritische Untersuchung einiger Erscheinungen, welche als Wirkung der                        |     |              |
|     | galvanischen Action erklärt worden sind im Allgemeinen, und über Metall-                              |     |              |
|     | reduction and nassem Wege ins Besondere                                                               | _   | 241          |
| 17. | C. S. Weils übersichtliche Derstellung der verschiedenen natürlichen Abtheilungen                     |     |              |
|     | der Krystellisationssystems                                                                           | -   | <b>289</b>   |

## g I with I

Che dinet . Lan P. Carrier in the second of the second Some of the same of the same of the Commercial ar. with the state of the desired and the desired ., . · Let de rellinging it make by a compared to Section Land or and the second of the property of the second المراسي في أحدث الما : ir --All the grant of the same of t Same 10 . 27 1 1 1 22 1, 1 102 -the state of the s 200 - 27 . 1 % Charletter • , . . รายระบัง โรกการของสุดอย์

### Beobachtungen

über

die in Kristallen oder in Kristallmassen eingeschlossenen fremden Körper.

Von Herrn GERHARD \*).

Unter den verschiedenen Erscheinungen, welche die kristallisirten Mineralien darbieten, sind die in ausgebildeten Kristallen oder in Kristallmassen eingeschlossenen fremden Körper sehr merkwürdig. Die Anzahl der ersten. wo fremde Körper sich in völlig ausgebildeten Kristallen befinden, ist nicht häufig, und bei der beträchtlichen Menge von Kristallen, welche ich zu sehn und zu beobachten Gelegenheit gehabt habe, finden sich dieselben vorzüglich in den Quarzkristallen, so wie man auch zuweilen Kristalle von Spiessglanz in Schwerspathkristalle, auch Glimmerblätter in Scapolith und Pinitkristallen eingeschlossen antrifft. Die in den Quarzkristallen eingeschlossenen Mineralien sind von verschiedener Art; entweder es sind ausgebildete Kristalle anderer Steinarten, oder es sind amorphische Steinarten, oder auch krystallisirte metallische Substanzen. Zu erstern rechne ich besonders ganz ausgebildete Kristalle von Epidot, Strahlstein, Feldspath, Chlorit und einem noch ganz unbekannten Mineral. So findet man zu Allemont die regulärsten Epidotkristalle in Quarzkrystallen, der Prasem enthält in regulären Quarzkristallen Kristalle von Strahlstein. Ich besitze ein wasserklares Stück



Physik, Klasse, 1814—1815.

Bergkristall von Allemont, in welchem ein höchst regulärer Kristall von Feldspath eingeschlossen ist. In Schlesien in der Gegend von Schreiberhau kommen Amethystkristalle vor, in welchen sich Kristallfäden von Titan befinden, und welche man dort Haar-Amethyst nennt. Der nach den Bemerkungen von Hauy aus kleinen 6seitigen Säulen bestehende erdige Chlorit, oder die sogenannte Sammterde, ist in den Kristallen des Quarzes, des Feldspaths am Gotthardt und zu Moschel-Landsberg häufig. An letzterm Orte hat Herr Collini vermocht zu behaupten, dass ein Quarzkristall über den andern eingeschlossen sei, und das bloß äußere Ansehn eines solchen Kristalls, welcher inwendig einen grünen Kristall und auf diesem einen wasserklaren zeigt, kann diese Idee erregen; wenn man aber einen dergleichen Kristall nach der Länge durchschneidet, so sieht man deutlich dass in dem Quarzkristall sich blos eine Lage von Chlorit befindet, welche diesen Augenirrthum bewirkt. In den Pinit und einigen Scapolithkristallen sind Glimmerblätter mitten in ihnen eingewachsen. Am merkwürdigsten aber hat mir ein regulärer durchsichtiger Quarzkristall von Allemont geschienen, welcher äußerlich mit vielen Glimmerblättern bedeckt ist, und an der Spitze mehrere völlig ausgebildete Kristalle eines fremden Minerals enthält. Diese Kristalle scheinen reguläre dreiseitige Prismen zu seyn, welche an beiden Enden abgestumpft sind, und wenn das Licht in einer bestimmten Richtung darauf fällt, einen metallischen Glanz äußern.

Wenn man dergleichen Kristalle, die andere in sich eingeschlossen führen, noch so genau beobachtet, so wird man in Absicht der äußern Figur des einschließenden und selbst auch des eingeschlossenen gegen die gewöhnliche Form von beiden keinen Unterschied antressen. Anders scheint es sich in Absicht der Bestandtheile zu verhalten, wenigstens sollte man nach der vom Herrn Buchholz unternommenen Untersuchung des Prusem meinen, dass in den Bestandtheilen des eingeschlossenen Kristalls eine Veränderung vorgegangen. Nach einer von Laugier vorgenommenen Untersuchung des Strahlsteins vom Zillerthal enthält derselbe Kiesel 50, Talk 19, Thon 0,75, Kalk 9,25, Eisen, 15, Chrom 3, Wasser 5, nebst einer Spur von Kali, und nach Herra Buchholz sind in dem Prasem enthalten Kiesel 98, 5, Eisen 1, Thon, und Mangan, 0,5, und doch ist die Verbindung zwischen dem Quarz und dem Strahlstein im Prasem höchst innig, so dass die gewöhnliche keilförmige Absonderung aufs deutlichste aus dem büschelförmig auseinanderlaufenden Brucke des Strahlsteins entsteht, der oft ganz für sich

hervortritt und, in die Kristalle des Prasem hineingehend, die Kristallisation trübt, und man kann also wohl gewiß annehmen, daß unter dem von Herrn Buchholz untersuchten Prusem auch Strahlstein gemengt war. Wenn ferner das Schillern der Katzenaugen von in selbigen befindlichen Amianthfäden wirklich herrührt, so hat doch Herr Klaproth bei dessen Zerlegung nichts von der im Amianth befindlichen Talkerde entdeckt. Kann und darf man diese Untersuchung des Prasem als richtig annehmen, so wäre es ein Beweis daß die Bestandtheile eines Kristalls, je nachdem er isolirt oder in einander gemengt ist, bei vollkommen gleicher Form sich sehr verschieden verhalten können, welches zu nicht unwichtigen Folgen für das oryctognostische Bystem führen würde.

Außer den ausgebildeten fremdartigen Kristallen, welche man in andern ausgebildeten Kristallen vorfindet, trifft man in den letztern auch solche fremde Körper an, welche man eigentlich nicht zu Kristallen rechnen kann; dahin gehören unter andern die in Quarzkristalle eingewachsnen Fäden und Blätter von Asbest und Bergleder, wie auch mehrere moosartige Gestalten, welche in regulär gebildeten Kristallen vorkommen, und welche von der Natur des Chlorit oder der Hornblende zu seyn scheinen, so wie ich auch einen Quarzkristall besitze, iu welchem Wolfram deutlich eingewachsen ist.

Allein viel häufiger als diese beiden Erscheinungen ist das Vorkommen völlig rein ausgebildeter Kristalle in Kristallmassen, welche in ihren Bestandtheilen, selbst avenn sie rein kristallisirt sind in ihren Formen von den fremden Kristallen, welche sie in sich führen, himmelweit unterschieden sind. Ich will hier gar nicht von den so verschiedenen Kristallen reden, welche man im Granit, im Gneuss, in dem Glimmerschiefer, im Sienit antrifft, weil diese, ob zwar lauter Kristallmassen, aus Theilen verschiedener Steinarten bestehen, sondern ich will nur die Kristallmassen nehmen, welche homogen sind, und wohin man die Lager, welche aus Quarz, aus primitiven oder Urkalk, aus Speckstein als Grundmasse des Serpentin, aus Weißstein bestehen, auch die Lager von Talk - und Lavetstein men muss. Wem ist unbekannt, dass man in den Quarzlagern Glimmer, Granit, Schörl, Hornblende, Turmalinkristalle vorfindet. In dem Weisstein kommen Granaten, Schörl, Cyanit, Glimmer häufig vor. Der Serpentin ist öfters voller Granaten, Glimmer und Amianth. Besonders ist der Urkalk an solchen fremden Kristallen reich, da man in selbigen Quarz, Hornblende

Glimmer, Strahlstein, Epidot, Talk, Amianth, Tremolith, Granat antrifft. Aufserdem enthalten die Lager, welche aus solchen Kristallmassen bestehn, öfters auch amorphische fremde Mineralien, wozu in Quarz Hornstein, in dem Urkalk aber der edle Serpentin, Hornstein und Speckstein gehören. Es mögen nun dergleichen fremde Kristalle in wirklich ausgebildeten Kristallen oder Kristallmassen sich befinden, so fällt deutlich in die Augen, dass sie nicht von aussen in dieselben hereingebracht, sondern in ihnen selbst gebildet sind, weil es sonst nicht möglich wäre, dass sie die reguläre Form der überaus scharfen Kanten, Spitzen und Ecken besitzen kannten, welche man an ihnen beobachtet. Es ist indess keine leichte Frage, den Ursprung und die Bildung dieser Kristalle auf eine genügende dem bishero bekannten Gesetzen der Chimie angemessenen Art zu erklären, besonders wenn man dabei folgende auf sichere Erfahrungen sich gründende Umstände in Erwägung zieht.

- 1) In den Kristallen und in den Kristallmassen findet man häufig keine Spur eines Bestandtheils, welche die eingeschlossenen Körper enthalten. Der in dem Quarz und in dem Urkalk eingeschlossene, Feldspath, Glimmer und Turmalin besitzt einen starken Kaligehalt, welcher dem Quarz und dem Urkalk ganz fehlet.
- 2) Die eingeschlossenen Kristalle sind nicht allein in ihren primitiven und in ihren secondären Formen, sondern in der qualitativen und quantitativen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, in ihrem Verhalten gegen das Feuer und in ihren physischen Eigenschaften verschieden, und brechen doch sehr nahe bei einander. So sindet man in dem Kalklager bei Schmiedeberg im Fürstenthum Jauer Stusen von wenigen Zoll Länge und Dicke, in denen Epidot, Glimmer, Strahlstein, Granat zusammen vorkommen,
- 3) Nach den bisherigen mit diesen fremden in Kristallmassen befindlichen Steinen vorgenommenen chimischen Zerlegungen muß man glauben, dass das Muttergestein, wenn sie äusserlich von demselben gänzlich
  gereinigt sind, auf ihre Form, auf ihre Bestandtheile, auf ihre physische
  Eigenschaften keinen Einslus habe und in diesen Dingen nichts bei ihnen
  ändern. In Absicht der Form und der physischen Eigenschaften, als eigenthümliche Schwere, Electricität, selbst in dem Verhalten im Feuer, kann
  man dies wohl mit Gewissheit behaupten. Ich habe Turmaline in Quarz,
  in Speckstein, in Glimmerschiefer untersucht und gefunden, dass sie weder
  in der Form, noch in der Electricität, noch in dem eigentlichen Gewichte

von eingender verschieden sind, die sogar vor dem Löthrohr zeigen sie dieselben Erscheinungen. Eben sochabe ich es bei dem Strahlstein, bei dem Epidot, bei der Homblende gefunden, es mochte auch das Muttergestein in allen seinen Eigenschaften nach noch so verschieden seyn. Es ist indess allerdings zu bedauern, dass bei der chimischen Zerlegung dieser Steinarten ihr Muttergestein nicht, immer beabachtet worden, weil sich vielleicht hieraus, erklären ließe, woher die Verschiedenheit in dem quantitativen Verhältnis der einfachen Erden, welche bei verschiedenen Zerlegungen derselben Steinart bemerkt werden, rühre. Es ist mir indess doch höchst wahrscheinlich, dass die benapnten Verschiedenheiten mehr von dem Chimisten oder von noch auflebendem Muttergestein, herrühren; denn einmal findet es sich doch, dass die Zerlegungen- derselben Steinart, welche von vorzüglichen Chimisten, einem Klaproth und Vauquelin, gemacht worden, anch in dem quantitativen Verhältnis der einsachen Erden sehr genan übereinstimmen, und außerdem habe ich bei dem Verhalten der Hornblende. des Epidot, der Turmaline aus gang verschiedenem Muttergestein vor dem Löthrohr sogar in Rücksicht der zum Schmelzen erforderlichen Zeit keinen Unterschied beobachtet, welches also auf die Gleichheit der Bestandtheile sogar in quantitativer Rücksicht; schließen läßt.

Erwägt man diese Beobachtungen mit nöthiger Aufmerkeamkeit, so erschweren sie die Bildungsart dieser angeschlossenen Kristalle ungemein. Dals sie nicht von außen in ihr Mustergestein, hereingekommen. ist schon ohen bemerkt und erwiesen, folglich müssen sie in ihm selbst und bei seiner Bildung oder kurz nach derselben entstanden seyn. Allein hier entsteht so manche schwer zu beantwortende Frage. Woher kommt es, daß diese Kristalle Bestandtheile enthalten, welche ganz oder doch größtentheils dem Muttergestein sehlen? Wie geht es su, das die in einem rein ausgebildeten Kristall, eingesohlossenen fremde, die Kristallform im erstenunicht ändern? Wie können Kristalle, welche in Form und quali- und quantitativen Bestandtheilen in physischen Eigenschaften so sehr von einander abweichen, in demselben Muttergestein in nicht zollweiten Entfernungen von einander haben anschießen können? Der Neptunist wird sich aus diesen Schwierigkeiten dadurch herauswickeln zu können glauben, wenn er behauptet, das Muttergestein und die in selbigem befindlichen Kristalle hätten sich in dem ganz allgemeinen Auflösungsmittel oder seinem Urmeere befunden, und wären aus demselben zugleich abgeschieden worden.

wenn man auch diese inche als abenteuerliche Hypothese eines Urmeers auf einen Augenblick annehmen wollte, abgleich Herr Breislack dieselbe in seiner vortrefflichen Geologie fast mathematisch widerlegt hat, und welches ich auch in meiner den zten August 1812 vorgelesenen Abhandlung won der Kristallisirung der Urgebirge widerlegt zu haben glaube, so stehen doch der Bildungsart dieser Körper auf diesem Wege noch manche sehr wichtige Schwierigkeiten im Wege, welche nach bisherigen bekannten ohemischen Ersahrungen sich wider sie äußern. Man müßte nach dieser Theorie als sicher annehmen, beides, das Muttergestein und die darin eingeschlossenen Kristalle, wären in der allgemeinen Flüssigkeit, und zwar letztere schon als solche, das heifst z. B. als Granat, als Schörl etc. anfgelöst enthalten gewesen. Ob nun zwar der Chimist und die Natur in demselben Wasser mehrere und von einander verschiedene Salze auflösen kann, so findet sich doch, dass nach den verschiedenen Cohäsionskräften, nach den verschiedenen Graden der Auflöslichkeit, nach dem verschiedenen eigenthümlichen Gewichte dieser aufgelösten Substanzen, die Scheidung derselben sehr werschieden sei. Allein wie sehr sind Epidot, Glimmer, Granat, Quarz, Feldspath etc. in diesen Eigenschaften von einander verschieden, und wie ist es also möglich, dass diese ihrer Natur nach so verschiedenen Körper zu gleicher Zeit an denselben Orten in den kürzesten Entfernungen sich absetzen können? Was muss das für ein Menstrum seyn, welches zugleich die einfachen Erden, Laugensalze, Metall-Oxyde auflösen, und dieselben in besondere Werbindungen zugleich und auf einmal wieder absetzen kann? Wem ist ein Auflösungsmittel bekannt, welches ein ganzes Granat-, ein ganzes Glimmerblatt in flüssiger Gestalt in sich nehmen könnte? Hierzu kommt noch eine Beobachtung, welche ich bei Kristallisationen einiger solchen Laugen, welche verschiedene Arten von Salzen enthalten, bei dem Anschuss derselben in großen Quantitäten zu machen Gelegenheit gehabt habe. Es ist bekannt, dass die Laugen der Salpeter-Erden keinen reinen, sondern einen mit mehr oder weniger Menge Kochsalz gemengten Salpeter enthalten. Wenn man nun dergleichen Laugen im Großen kristallisiren läßt, so daß man aus einem Kristallisir-Gefässe 1 Ct. und mehr Salpeter in großen regulär ausgebildeten Kristallen enthält, so wird eine Auflösung auch der größten Kristalle in destillirtem Wasser von einer Auflösung des Silbers oder des Bleies in Salpetersäure stark getrübt, und es fällt Horablei oder Hornsilber nieder. Nimmt man aber dergleichen große Salpeterkristalle,

wäschet sie mit destillirtem Wasser sorgfältig ab. löset sie: darauf in destill lirtem Wasser, so bringen jene metallische Auflösungen kaum eine Trübung zuwege. Hieraus folgt, dass die Kristalle des Kochsalzes sich nur an der änfsern Oberfläche der Salpaterkristalle auggeetzt, aber nicht ihre Substanz durchdrungen haben, welches doch der Fall bei fremden Steinkristallen ist. welche, in rain ansgebildeten Steinkristallen vorkommen. Eben so enthalten die Kiese, welche mantauf Vitriol benutzt, nach des berühmten Bergraths Heakel Beobachtungen, Thonerde, welche, mit der Schwefelsäure verbunden, Alenn bildet. Allein wenn man die großen Anschußgefäße, in welchen eine solche Vitriol und Alaunhaltige Lange kristallisirt, beobacher tet, so wird man mit bloßen Augen die auf den grünen oder bläulichen: Vitriolkristellen aufsitzenden, achtseitigen wasserklaren Alannkristalle ideutlich wahrnehmen, und sie sind mit des Vitriolkristallen so locker zusammenhängend, daß man ganz kleine Alaundrusen ohne Verletzung der Vitriolkristalle davon abnehmen kann. Hier hat also abermals ein Salz das andeze nicht durchdrungen sondern sich auf die Fläche angesetzt. Alle. diesen Umstände beweisen alsonklar, das jene Bildungsart nicht die wahre seyn: leann. who a to all in with report in

In der oben angeführten den 3. August 1812 vorgelesenen Abhandlung bin ich bemüht gewesen zu beweisen; dass die festen und flüssigen Theile unseren Erdkugel durch die Festwerdung der verschiedenen mit einander gemengton Gasarten ihre Bildung erhalten hätten, und dass man bei Annahme dieser Theorie allein den Schwierigkeiten vorbeugen kann, welchemit der Theorie der Neptunisten oder der Yulcanisten verbunden sind. Zu den Gründen, die ich damals angeführt, um zu beweisen; dass wirklich die Gasarten, wenn sie von den mit ihnen verbundenen Fenermaterie, welche ihnen die Gesform gegeben, in Erden übergehn konnten, kann ich noch zwei Beobachtungen zneetzen, von denen die eine Herr Vauquelin, die andere ich selbst zu machen Gelegenheit gehabt habe. Man brachte Herrn Vauguelin feine Glasfäden, welche sich an der Mündung oder an der sogenannten Gicht eines hohen Ofens angesetzt hatten, und welche nach seinen Versuchen aus Kieselerde bestanden. Nun wird wohl Niemanden einfallen zu behaupten, dass die Kieselerde als solche in der Hitze eines hohen Ofens sich verflüchtigen kann, zumal nach den mit Sauerstoffgas vor dem Löthrohr angestellten Versuchen, die Kieselerde in diesem weit höhern Fenergrade keine Verslüchtigung erleidet. Es bleibt also nichts übrig,

als dass sich die Kieselerde hier aus Dämpsen gebildet, welche aus den in dem Osen besindlichen Materialien hervorgebracht worden, und welche an der Gicht sich coagulirt hatten.

Eben so hat man bei dem hohen Ofen zu Wzieckow ohnweit Creuzburg in Ober-Schlesien folgende merkwürdige Erscheinung gehabt. Dieser-Ofen. so wie fast alle der dortigen Provinz, werden mit den bekannten braunen zinkhaltigen Eisenerzen von Tarnowiz betrieben. Bei dem besten Gange desselben bemerkten die Arbeiter, dass die Düsen an den Balgen mit einem haarförmigen Ueberzuge behängt wurden, welches kaum eine Viertelstunde dauerte, und wobei nach ihrer Versicherung kein sichtbarer Dunst oder eine Flamme aus der Form herausschlug. (Es ist zu bedauern.) dass der Officiant nicht anwesend war, denn die unverständigen Arbeiter kehrten diesen Ueberzug ab, so dass nur die kleine Portion, die ich vorzuzeigen die Ehre habe, davon gerettet wurde. Diese Materie besteht aus! sehr feinen eisenschwarzen Fäden, welche unter einer achroamatischen 100 mal im Durchmesser vergrößernden Linse, keine ausgezeichnete Gestalt. aber einige Durchsichtigkeit zeigen, und ist hin und wieder mit kleinen Eisenkörnern gemengt. Werden diese völlig abgesondert, und übergießt man diese Fäden mit gewöhnlicher Salzsäure, so zieht sie etwas weniges Eisen heraus, welches sich durch die bekaante Blutlauge als Berliner Blau niederschlagen läst, und die Fäden nehmen eine hellgraue Farbe an. Vor dem Löthrohr und in einer Hitze, welche in 2 bis 3 Minuten Gold, Silber und Roheisen, ja Gusstahl schmelzt, laufen sie in eine schwarze glasige, aber undurchsichtige Schlacke gleich bei Berührung der Flamme zusammen. Da die Arbeiter bei der Bildung dieser Materie keinen sichtbaren aus der Form hervorkommenden Damph auch keine Flamme beobachtet haben, so ist eswohl höchst wahrscheinlich, dass diese Materie galsförmig gewesen ist, und da sie vor dem Löthrohr eine Schlacke giebt, so muß man wohl die Gegenwart erdiger Theile in ihr annehmen; und also glaube ich, dass sie ebenso wie die bekannten Breislacksohen Pyroxen-Kristalle aus einer Gasart entstanden sind. Nimmt man also die in jener Abhandlung aufgeworfene Theorie an, so werden sich die Erscheinungen, von welchen hier die Rede ist, vielleicht mit mehr Wahrscheinlichkeit erklären lassen; Wie nämlich! das aus Sauer- Wasser-, Kohlen- und Salpeterstoff bestehende Gemenge höchst wahrscheinlich durch einen ungeheuern elektrischen Process coagulirt wurde. und sich vielleicht aus den einzelnen Basen dieser Gasarten, oder aus der

Ver-

Verbindung mehrerer, die Kiesel-, Kalk-, Thon- und Bittererden und die? Alkalien bildeten, welche wir in den Schichten unsers Planeten antreffen, so konnte ein Theil dieser Produkte rein und ungemengt bleiben, von andern aus diesen hervorgebrackten Substanzen wieder zusammengesetzt werden, und auf solche Art die ersten feinsten Grundtheile der fremden Kristallinen-Körper bilden, welche wir in ihnen antreffen, und letztere mit ersteren ein Gemenge machen. Es ist aber auch natürlich, ja selbst gewiss. dass aus der Vermischung des Sauer- und Wasserstoffs Wasser gebildet wurde, und also Wasser zum Vorschein kam, so dass also dieser ungeheure Niederschlag eine breiartige Masse darbot, in welcher eine Verschiebbarkeit der Theile stattfinden konnte. Es konnten sich nach den Verwandtschafts-Gesetzen die kleinen Theile des Quarzes, des Feldspaths, des Glimmers und andrer hier berührten Steinarten anziehen und mit einander verbinden, und größere Massen bilden. War dieser Brei fester, so konnten keine ausgebildete Kristalle erfolgen; war er mit Wasser gemengt, und erhielten die Theile dadurch eine leichtere Verschiebbarkeit, so konnten auch diese reguläre Formen entstehen. So war es möglich, dass in einem Muttergestein. an demselben Orte und in einer kleinen Entfernung sich Kristalle erzeugen. konnten, welche au Form, Härte, Bestandtheilen, physischen Eigenschaften: sehr verschieden waren. Die über diese Kristallisationen gemachte Bemerkungen scheinen diesen Gedanken fast überall günstig zu seyn. Im Granit sind ausgebildete Kristalle selten, und noch mehr Kristalle, welche von andrer Natur sind als diese Gebirgsart selbst. Bei dem Granit war also die Masse dichter, die Theile nicht so leicht verschiebbar, hatte auch weniger Wasser als in dem weicheren Gnens, Glimmerschiefer und Urkalk, in welchen auch mehrere eingeschlossene fremde Kristalle sich befinden. Eben so ergiebt sich von selbst, dass diese Kristalle nicht durch die ganze Masse des ; Muttergesteins sich verbreiten konnten, vielmehr bloß in einzelnen Gruppen. wie es sich wirklich in der Natur zeigt, anschießen mußten. Eben so ist leicht erklärbar, wie und warum in dem umgebenden Muttergestein, Bestandtheile entweder ganz oder doch größtentheils vermist werden, welche sich in den eingeschlossenen Kristellen finden, und umgekehrt warum manche Bestandtheile aus dem Muttergestein in dem eingeschlossenen Kristall fehlen, weil die Elemente der ersten und auch der letztern zugleich entstanden. Endlich darf man sich auch gar nicht wundern, wenn man in ausgebildeten Kristallen eine Steinart anderer ausgebildeter Kristalle findet. Die Physik. Klasse. 1814-1815.

Bildung der Kristalle ist zuverlässig nicht auf einmal, sondern nach und nach erfolgt. Ich habe dies deutlich in einem 1779 zu Hohen-Gieredonst eröffneten alten Stollen bemerkt, in welchem vor Ort eingehauene Berge von Gneus lagen, welche eben so wie die Forst dieser Stollen mit Kalkspathkristallen der zseitigen Pyramide überzogen waren, von denen einige die völlige Härte dieser Kristalle hatten, andre aber so weich waren, dass sie zwischen den Fingern zerflossen. Wenn also in einer Masse, aus der sich ein großer Kristall als Steinart bilden konnte, sich wenige Elementar-Theile einer andern befanden, so konnten diese sich anziehen, und also den kleinen Kristall in den großen formiren. Die von unserm berühmten Mitbruder, dem Horm von Buch, über den Leucit angestellten Erfahrungen scheinen mir dieser ganzen Theorie ein großes Gewicht beizulegen. Dieser scharfsinnige Gelehrte hat, so viel es bei solchen Gegenständen möglich ist, so mit Evidenz erwiesen, daß der Leucit nicht als solcher ausgeworfen, sondern in der breiertig fliesenden Lava erst durch die Anziehung seiner in ihr befindlichen Theile hervorgebracht worden. Selbst die in den mancherlei Arten von Porphyren, Basalten vorkommenden und ganz wie mit den schärfsten Winkeln und Ecken ausgebildeten Kristalle geben den stärksten Beweis, dass homogene in einer Masse von verschiebbarer Consistenz befindliche Theile sich einander nähern und reguläre Kristalle bilden können. Erwägt man endlich, dass bei den Versuchen über die Auflösung der Mittelsalze durch Hulfe der galvanischen Säule ihre Bestandtheile sich abgesondert an den verschiedenen Polon zeigen, ja selbst durch Flüssigkeiten, mit denen sie sich leicht verbinden, unverändert durchgehen, und an den Polen sich erst entwickeln, so erhält diese Meinung eine neue Stütze. War vielleicht selbst die galvanische Materie in dergleichen Steinarten mit den uranfänglichen Erden aus denen sie bestehen, verbunden, entgeht diese vielleicht den Chimisten bei ihrer Zerlegung, und liegt vielleicht hierin der Grund, warum sich dieselben im Feuer ganz anders verhalten, als Massen welche ans denselben qualitativen und quantitativen zusammengesetzten Elementen bestehen? Man könnte vielleicht hiergegen noch einwenden, daß, wenn diese ganze Theorie richtig und amnehmbar wäre, diese fremde Kristalle mehr ka. gelförmig eingewachsen, ja daß die ganze Substanz aus der sie bestehen, eine kugelförmige Substanz haben mütse. Allein einmal findet man diesee in der Natur sehr häufig, wovon selbst die nicht selten vorkommenden Granitkugeln ein redender Beweis sind! Aufsordem muß man aber bedenken, daß

bei Bildung der Kugeln die Ziehkräfte von allen Punkten gleich, bei der Kristallisation aber, ungleich sind. Daher mag es auch kommen, dass die Steinarten, welche so selten oder gar nicht kristallisirt vorkommen, z. B. Chalcedon, Feuerstein, Carniol und andre meist in Kugelform erscheinen. Vielleicht haben die meisten Conglomerate, Puddingstein, ja selbst die berühmte Nagelsluhe, diesen Umständen ihre Entstehung zu verdanken, da es bei dem starken Fallen, welches nien bei den Nagelsluhschichten häusig beobachtet, unmöglich ist, dass sie ihre Entstehung Rollsteinen zu verdanken haben: eine Sache, deren genauer Untersuchung ich eine künstige Abhandlung widmen werde.

word Paternal

CTORES OF A CASE AS

## Beiträge

E u r

Geschichte des Weissteins, des Felsit und anderer verwandten Arten.

Von Herrn GERHARD \*).

### I. Ueber den Weisstein.

Unter den Steinarten, welche in mancher besonders geognostischen Rücksicht noch etwas problematisch sind, nimmt der Weisstein einen beträchtlichen Platz ein. Die erste Nachricht von diesem Stein findet sich in denen im Jahr 1761 herausgegebenen kleinen Schriften des ehemaligen Berghauptmanns von Justi, allwo er ihn mit dem Namen eines neuen Mährischen Halb-Edelsteins aufführt, und behauptet, dass er ein Gemenge von Jaspis und Granaten sei, und in dem Gebirge bei Namiest vorkomme, weshalb er auch in der Folge den Namen Namiester Stein erhielt. Nach dem Auszuge eines Schreibens des Herrn Bergraths Werner an Herrn Engelbrecht, welches sich in der von selbigem 1802 herausgegebenen Beschreibung dieses Minerals befindet, versichert Herr Werner, diese Steinart sei ihm bereits seit 1778 bekannt, und er habe ihr den Namen Weisstein gegeben. In der Folge der Zeit haben die Herren Mohs, Weiss und Pusch diese Steinart noch näher beschrieben, der erstere und der letztere ihn als eine

Vorgelesen den 2. März 1815.

Art von Granit betrachtet, Herr Weiss aber hat ihm den sehr passenden Namen Granulit beigelegt. Alle diese drei Schriftsteller, so wie auch Herr Engelbrecht, betrachten diesen Stein als einen völlig gemengten Stein und als eine Gebirgsart, und außer Herrn Engelbrecht behaupten sie, die Masse desselben sei Feldspath, in welchem gemeiniglich kleine Granaten, zuweilen auch Glimmer, Cyanit und Hornblende eingesprangt wären; letzterer aber behauptet, die Hauptmasse des Weissteins sei eine Steinart, welche mit dem dichten Feldspath viel Aehnlichkeit habe, ohne jedoch in allen Kennzeichen mit demselben übereinzukommen. Allein es sind mir zwei Punkte in Schlesien bekannt, wo dieses Mineral rein oryctognostisch und ohne Beimengung anderer Steinarten vorkommt, und es erscheint in dieser Gestalt zuweilen, aber nur selten, in dem Sächsischen Weissteingebirge, und deshalb muß es oryctognostisch und geognostisch untersucht werden. Ich bemerke hiebei gleich anfanglich, das der Name Weisstein ganz unpassend ist. Einmal haben wir schon einen Stein der diesen Namen führt, indem man das griechische Wort Leucit wohl nicht anders als durch Weisstein übersetzen kann. Man findet serner den gemengten Stein auch von andrer als von weiser Farbe. Dagegen verwandelt er sich im Feuer in eine milchweise einer Emaille ähnliche Masse; und daher glaube ich, dass man am besten thun wird, den reinen Weisstein Amausit oder Glasurstein, den gemengten aber nach Herrn Weiss Granulit zu nennen. Was nun die Kennzeichen des Amausit betrifft, so kann man folgende annehmen.

Er bricht derb ohne bestimmte Form.

Die Farbe ist weiß, weißgelb, und fällt auch zuweilen in das bleiche Aschgrau.

Der Bruch ist kleinsplittrig und zeigt bisweilen Anlage zum versteckt blättrigen.

Er ist schimmernd mit schwachem Fettglanz, etwas fettig anzufühlen.

Er ist sehr hart, so dass er den Feldspath ritzt, von dem Fenerstein aber geritzt wird.

Ungemein schwer zersprengbar.

Die Bruchstücke sind scharfkantig und an den Kanten durchscheinend.

Er wirkt nicht auf die Magnetnadel, ist aber ein schwacher Leiter der Elektricität.

Eigenthümliches Gewicht 5,658.

Vor dem Löthrohr schmelzt er nach 6 Minuten, ohne sich aufzublähen, mit einem blauen Schein nur an den Kanten, zu einer weißen Emaille.

In dem Gutseuer der hiesigen Porzellan-Oesen giebt er eine weiße, harte, undurchsichtige, poröse Emaille mit splittrigem Bruche.

Nach den mit drei Stücken von verschiedenen Arten von Herrn Klaproth angestellten Versuchen enthält er im Durchschnitt:

Kiesel 77,33. Thon 12,66. Eisen 1,33. Kali 5,40. Wasser 0,75.

Vergleicht man diese Kennzeichen mit denen, welche der Feldspath besitzt, so sieht man gleich, dass beide nicht zu einer Gattung gehören, sondern dass der Amausit eine eigene, obgleich dem Feldspath noch verwandte. Gattung ausmache; denn der Amausit ist dicht, der Feldspath blättrig, auch härter, indem er den Feldspath ritzt. Jener hat viel mehr Eigenschwere, da die des Feldspaths nur 2,588 ist. Im hiesigen Porzellan-Feuer schmelzt der Amausit zu einer weißen, undurchsichtigen, sehr porösen, auf dem Bruche splittrigen Emaille. Allein der Feldspath giebt ein halbdurchsichtiges mit äusserst feinen Poren erfülltes Glas von muschligem Bruche. sind bei beiden Steinarten die Bestandtheile zwar qualitative einerlei; aber bei dem Amausit ist die Kieselerde viel häufiger, die Thonerde und das Kali aber in weit geringerer Menge als bei dem Feldspath vorhanden, und dieser sechsfache Unterschied ist vollkommen hinreichend, den Amausit zu einer besondern Gattung anzunehmen. Eben so wenig kann er zu dem sogenannten dichten Feldspath oder dem Felsit des Herrn Klaproth gerechnet werden, weil dieser statt Kali Natrum und auch viel Kalkerde enthält, welche dem Amausit fehlt, andrer äußern Kennzeichen, wodurch beide Steinarten von einander abgehen, nicht zu erwähnen.

Einen Uebergang des Amausit muss ich erwähnen, und dieser geschieht in einen wahren Chalcedon, welches aber bei der großen Menge von Kieselerde, die er enthält, nicht zu verwundern ist.

Ich komme nun zu dem gemengten Weisstein, oder wie ihn der Herr Weiss sehr passend benannt, zu dem Granulit.

Was nun die Gemengtheile dieser Steinart anbetrifft, so hat bereits Herr Mohfs bemerkt, dass sie aus Feldspath und aus Granaten bestehen, weshalb er sie auch als eine Gattung des Granits betrachtet.

Ich habe Gelegenheit gehabt, eine zahlreiche Sammlung dieses Minerals aus dem Sächsischen Weisstein-Gebirge bei Koren, Altenburg, Penig und der dortigen Gegend zu erhalten, desgleichen aus Schlesien, aus der Gegend von Weistriz und dem Zobtenberge, und in keinem die Beimengung von Granaten vermist, so wie auch der bekannte Namiester Stein aus Mähpen, bloss aus Amausit und Granaten besteht. Diese Granaten erscheinen in kleinen Körnern, welche dem Ansehn nach dem Pyrop am nächsten kommen. Zuweilen sind sie nur hin und wieder, zuweilen aber in solcher Menge darin befindlich, dass der Stein ein röthliches Ansehn erhält. Ich halte daher dafür, dass der Granulit aus Amausit und Pyropkörnern wesentlich gemengt sei. Allein außerdem findet man in dem Granulit auch Hornblende, Glimmer und Cyanit dergestalt eingesprengt, dass zuweilen nur einige dieser letzten drei Steinarten, zuweilen aber auch alle, in demselben Er nähert sich also hierdurch dem wahren Granit, welcher ausser seinen wesentlichen drei Bestandtheilen auch öfters Kristalle von Schörl, Turmalin, Hornblende, ja selbst von Granaten enthält. Diejenigen, welche von dem Granulit geschrieben, wollen zwei Arten desselben annehmen, den körnigen und den schiefrigen, von denen sich ersterer mehr dem wahren Granat, der andre aber dem Gneuse nähern soll. Wenn man aber mehrere Stuffen mit einander vergleicht, so wird man gewahr, dass der schiefrige mehr Achnlichkeit mit dem adrigen Granit des Herrn von Saussure zeige, als dass er Aehulichkeit mit dem Gneus habe, also dass das schiefrig scheinende Gewebe bloß von der Lage der fremden Gemengtheile abhängt. Es ist indels sehr merkwürdig, dass das Produkt, welches bei der Schmelzung des Granulit erfolgt, man mag körnigen oder schiefrigen nehmen, ebenfalls in Schichten sich zeiget, in denen das schwarze Glas der Granaten oder der Hornblende mit der weißen porösen Emaille das Amausit abwechselt, so dass ein ganzes Stück Amausit, vor sich geschmolzen, mehnere dergleichen über einander liegende schwarze und weisse Lagen zeiget.

Wichtiger, aber auch verwichelter ist die Frage über das Vorkommen des Granulit, und ob er eine eigene oder eine untergeordnete Gebirgsartisei. Es ist zu bedauern, dass das Granulit-Gebürge nur an einem einzigen Orte, nämlich auf dem nordwestlichen Abfall des Erzgebirges, mit einiger Genauigkeit untersucht worden, und doch sind die Geognosten, welche ans Ort und Stelle gewesen, nicht einerlei Meinung. Herr Pusch scheint mir in seiner über das Weissteingebirge in Leonhardt's Taschenbuch 6ter Jahr

gang Seite 126 besindlichen Abhandlung deutlich erwiesen zu haben, dass der dortige Granit kein neuer Granit sei, und dass der Granulit dem dortigen Gneus-Gebirge nicht untergeordnet sei, vielmehr ein selbstsändiges Gebirge mache, das in der Folge der Urgebirge zwischen dem ältesten Granit- und dem ältesten Gneus-Gebirge inne liege. Nach ihm bilden Granit und Granulit stets mehr oder weniger große Parthien, welche daher nicht scharf begränzt sind, sondern fast immer den deutlichsten Uebergang einer Gebirgsart in die andere bilden, so dass man das eigentliche Verhältnis dieses Zusammenkommens nicht genau bezeichnen könne. Ich habe Gelegenheit gehabt, viele Stücke von diesem Granit und von dem darin vorkommenden Granulit zu erhalten. Der erste ist grobkörnig, hat die gewöhnlichen Gemengtheile, Quarz, Feldspath und Glimmer, allein er unterscheidet sich doch von andern Graniten in manchen Stücken. Einmal sind die Farben des Glimmers sehr abwechselnd, rosenroth, grün, gelb. Ferner führt er Epidot, Schörl, Turmalin, Granaten, besonders aber glasigen Scapolit sehr: häufig in sich. Es schien mir daher nicht unwahrscheinlich; dass vielleicht bei diesem Granit der Amausit die Stelle des Feldspaths einnehmen möchte. Deshalb brachte ich ganze Stücke davon in das Porzellanfeuer, um zu sehen, ob bei deren Schmelzung sich das gewöhnliche Glas des Feldspaths oder die Emaille des Amausit zeigen werde. Allein alle Stücke verhielten sich wie jeder Granit, das heißt, sie waren geschmolzen, hatten oberwärts eine braune Rinde, und bei dem Zerschlagen hatte wie gewöhnlich der Feldspath ein weisses, der Glimmer ein schwarzes Glas gegeben, und der Quarz seine Durchsichtigkeit verloren und war gar nicht geschmolzen.

Das Vorkommen des Granulit an dem nordwestlichen Abhange des Engelsberges bei Zobten in Schlesien scheint die Meinung des Herrn Pusch zu bestätigen, da in dem dasigen meist grobkörnigen Granit ein Lager von einem körnigen sehr granatreichen Granulit sich zeigt, welcher sich im Feuer eben so wie der Sächsische verhält, indem er vor sich schmelzt und dabei Lagen von schwarzem Glase und weißer poröser Emaille zeigt. Ich müßte indeß der Erfahrung widersprechen, wenn ich den Satz des Herrn Pusch allgemein für alle Lagerung des Granulit annehmen wollte, indem denselben zwei Beobachtungen aus dem Schlesischen Gebirge widersprechen. Einmal macht der Granulit in dem Gneuse bei Weistriz im Fürstenthum Schweidnitz ein ausgedehntes Lager, und außerdem befindet sich bei Guren in der Scheidung des Gneuses und des dortigen ausgezeichneten Glimmerschiefers

sphiefers ebenfalls ein Lager von Granulit, in welchem ein baumförmigen leicht angeslogener Braunstein häufig vorkommt. Nach allen diesen Beobstungen ist es mir mehr als wahrscheinlich, dass der Granulit zwar zu der Unge det Schiefer Formation gehöre, und dass er ein untergeordnetes Lagen, bald des Granits, bald des Gneuses wurmache, worüber man sich auch wegen der großen Achnlichkeit der Grundmasse des Amausit mit dem Feldspath gat nicht wundern darf. Künstige Beobschtungen üben den Granulit müssen, hierüber nähere Belehrungen geben.

Fin anderer Untstand ist indels idesto merkwürdiger, nämlich dass der Granulita dutch, häusigere Beimengung der Hornblende in Grünstein übergeht, welches sich beides bei Penig deutlich zeigt. Manavird also vielleicht künftig behaupten müssen, dass nuch der Grünstein nicht immer aus Feldspath und Hornblende, sondern auch aus Amausit und Hornblende gemengt sei, oder dass es zwei Arten Grünstein geha. Es giebt zwar aller Grünstein bei dem Schmelzen, ein inn allem dem Obsidian ähnliches Glass, ellein dies rührt von der Hornblende her, welche so leicht stässig ist, dass sie die seuersestesten Gesisse bohrt und auch ein Obsidian-Glas giebt.

Herr Jasche führt in seiner Abhandlung über das Wissenswürdige aus der Gebirgskunde S. 44 eine in dem Uebergangsgebirge am Buchenberge in der Grafschaft Wernigerode vorkommende Gebirgsart an, welche er Feldspathgestein nennt, und von der er vier Arten, den dichten, den gemeinkörnigen, den kristallinischkörnigen und den fahlgrauen anführt. Ersterer besteht nach ihm aus dichtem Feldspath und Quarzkörnern, zu welchen auch zuweilen Schwefelkies und Graphit, kommen. Den gemeinkörnigen, hält er für ein Gemenge, welches aus dichtem Feldspath, Apatit, Quarz, mit hin und wieder eintretendem Graphit, besteht, In dem körnigen kristallinischen befinden sich dieselben Gemengtheile, aber sehr wenig Graphit, und es zeigen sich in selbigem deutlich 4seitige Säulen, welche Herr, Jasiche für gemeinen Feldspath hält. Das graue Feldspathgestein soll aus dichtem und gemeinem Feldspath bestehen und Graphit und Apatit beigemengt haben, die Gemengtheile aber so in einander verslösst seyn, dass ein graues Ansehn daraus entsteht. In der letzten Art zeigt sich zuweilen Almandin. Diese Steinart kommt bald in dem Thouschiefer-Gebirge vor, bald ist sie über demselben gelagert und scheint in Grünstein überzugehen.

Bei einer sehr vollständigen Suite von den Harzer Gebirgsarten habe ich von Herrn Jasche selbst alle vier Arten seines Feldspathgesteins erhal-Physik, Klasse. 1814—1815. ten, und dieselben in dem Porzellanfeuer untersucht! Das dichte und auch das grane Gestein geben eine schwarze, sehr porose, großblasige Schlacke, wogegen man aus den beiden körnigen Arten zwar auch eine schwarze größbladige, aber mit welfsen Streifen hänfig gemengte Schlacke erhält, welche siell in dieser Form sehr der Schlaufe des Granulit mihert. Ich möchte daher lieber behaupten, dass das letzte, besonders das graue Gestein ein Granulit sei, weloher aus Amausit, Hornblende und Quarz bestehe, welchem zuweilen Kris stalle von Apatit und von Granaten beigemengt sind. Wenigstens ist, mack den Schmelzprodukten zu urtheilen, hier en keinen dichten oder an gemeison Foldspath za deaken, www.lober diesem, wie lohe bald anfahren: werde es eine wesentliche Eigenschaft ist; im Fouer sicht in eine sehr dichte port zellanartige Masse tu verwandeln. Wäre die Grundmasse dieses Gesteins wirklich Amausit und gehörten die in selbigem befindlichen 4seitigen Säul len dieser Steinart auch dazu, so würde man auch einen kristallinischen Amansit asnehmen muserii Doch aller dieser and vor der Hand nur Vernius thungen, welche noch mehrere Bestätigungen erfordern. ter, of the left of the fact to had of

-define any main the state of t

in a set of the first of was some a cooling and no belief

or takenes or the early right properties of the rock is the

with the first transfer of the street of the

an difficult time such in service and frontist, bear

Der sonst unter dem unrichtigen Namen als dichter Feldspath bekannte Feß sit gehört zu den ungemein merkwürdigen Steinarten, man mag auf seine Bestandtheile, auf sein Vorkommen, auf seine große Verbreitung, auf seine bemerkenswerthe Uebergänge sehen. Die Bestimmung des ersteren sind wir unserm trefflichen unermüdeten Analytiker, Herrn Ober Medicinal Rath und Ritter Klaproth, schuldig, welcher gefunden, daß der Felsit bestehe aus Kieselerde 51, Thonerde 30½, Kalk 11¼, Eisen 1¾, Natrum 4, Wasser 1¼, und der so ansehnliche Kalkgehalt unterscheidet ihn schon von allen übhi-

gen Steinarten, welche noch Natrum oder Kali enthalten.

Wegen der großen Verschiedenheit, welche die zu dieser Steingattung gehörigen Arten in den außeren Kennzeichen zeigen, ist es nicht möglich, aus denselben einen Gattungs-Charakter zu bilden, indem alle Arten nur in einem Stücke übereinkommen, dass sie angehaucht einen

\$ (a -- file - 100 ald districts

also bloss reference with respect to the state of the sta

- Das Verhalten vor dem Löthrohr; der Felsit in die Hitze desenies knim, dieser beim beim Gehen den beim beim Bendesbreit von Steingeweng können folgende Arten den till ausennaßledeb nin alaie.
- c) Das Verhalten im Schmelzfeuer. Er schmelzt vor sich in dem Glühfeuer der hiesigen Porzellan-Fabrike, und giebt meist eine milchweiße, sehr derbe, feste, nur selten eine graue gar nicht an löchrige Schlacke won blehem Bruche, fin II.
  - d) Das eigenthümliche Gewicht, welches von 2,986 bis 3,020 geht, also die Schwere des Reldspaths and Amausit übertrifft.

Man findet diese Steingattung inn dem Uranund auch in dem Uebergangs - Gebirge, lia sedlte es einen wahren Flötz-Rosphyn geben, i so würde auch dies Gebirge zu seiner Geburtsstätte gehöden, inden kich im einer andern der Königlichen Akademie Worgelesenen Abhandlung über den Porphyr bewiesen habe, dass aller Porphyr, welchen min sonst in Thop, iHornstein, Feldspathjuranck - Pethstein - Forphyr - abgeeondeit, indurchaus - den - Fälsit - zur Grundmasse hat. Er bildet an diesem Orten selten oryctognostische reide Lager, sondern ist mit underd Steinarten verwachsen) unde macht in der Beimengung mit Herablende, Feldspath, Quarz und Glimmer alle obengenamite Porphyr Arten. Brimacht indels besonders in idem Grünsteinschiefer söfters beträchtliche Parthien ohne fremde Beimengung, wie bei Siebenlehn und Garsdorff im Erzgebirge, desgleichen bei Penig, so wie auch Herr von Saussurie: der: Vater: dergleichen: bei: Piesevachet im Walliser Landa: beehabhtte hat. Been so führt Herr Beel bei dem nördlichen Profit des Mont Genissund dem ebenfalls nördlichen Profil des großen Bernhard Lager von diblitein Faldspath auf. Alle diese Lagerstätte des Felsit befinden sich in dem ältesten Urgebirge, welches also beweiset, dass Kiesel, Kalk, Alaunerde, Eisen und Natrum bei dessen Entstehung zugleich vorhanden gewissen zeine Erscheibung, welche aus wässbriger Auflösung dieser Substanzen nicht leicht enklärbat ista Ueberdem erschemt der Felsit bis jetzt nicht anders alsaderb. Denna as. isti noch zweifelhaft, ob die in dem antiken grünen Porphyr, Vetde antico, vorkommende rechtwinkliche 4eckige Säulen, welche grün gefärbt sind, Felsit oder Feldspathkristalle sind, indem den Feldspath auch in dieser Form eracheint, and die grune Fashe von einer Beimengung von Hornblende

herrührt: Weberdem hat Herr Klaproth gefunden, daßudie in dem Drachenfelses Porphyr vorkommenden Kristalle won glasigem Feldspath weder Kalkerde noch Natrum enthalten; ob sie gleich in einer Muttes von Felsit liegen. It de das Tank palenter Tank von net elle von

Von dieser durch die Pomphyra Formation so häufig verbreiteten Steingattung können folgende Arten deutlich unterschieden werden.

Farbe: Weiß, a grauf, igolblich, auch, auch aus diesen Farben ge-

. Härte: .. Weich, läßtesich mit dem Messer schaben. - Lodo J. in Bruch : Brdigitund funebenisi 👙 🕟 🤭 分的 生长点 四兴 200 Leicht zersprengbar, mit stumpfeckigen Bruchstücken. 190 - 200 ngdq on a**Hängtian, der Zunge und sehgtoWasser eib**, noste μίο. Η ποίο αυτό nderstand **Eigenthümkiche Schwere (9,080,** n. 2019) der die die de land in solwad ADN 19: Dieser Felsiti mabht, die Grandmasse aller bis jetzt sogenannten Thort Porphyre, indem diese, so wie der reine erdige Félkit, ith Feuer die oben bet. reîts beschriebenei weiße Rorzellanschtacke gehen. Hurr Wierner: und zeine Nachfolger führen einen Stein auf, (walchen sie "Tkonstein nennen : Er ist bisher noch nichts chemisch untersuchtes allein ich getratte mir mit: Gewiß. heit zu behaupten, dass dieser Steins ein wahrer erdiger Felsit ist. Denn wenn ein in seiner Mischung unbekannten Stein mit einem won dieser Seite bekannten in den äußern Kennzeichen; besonders aber in dem Weshalten im Feuer: ganz übereinkommt, so muß manihm! wohl dieselben Bestahdtheile beilegen. Dies ist aber der Fall bei dem Thonstein und beindem rerdigen Fellit. Die äußern Kennzeichen, ja das eigenthumliche Gewicht, eind bie beiden dieselben. Beide geben vor dem Löthrohr ein weißes phosphork sches Licht, runden sich an den Kanten, und brauchen zu dieser Veränderung gleicher Zeit, 7-10 Minuten. Beide schmelzen vor sich im heftigen Fener, und zeigen dieselbe compakte milchweiße oder grans porzellahartige -Masser Dies, letztere ist einen der estärksten Bewieise für idie Idantität der Bestandtheile. Denn es ist ein großer Unterschied zwischen dem Schmel. zen eines Metalls, eines harzigen, talchigen, wacheartigen oder salzigen Korplers Land eines selbst schmelzenden Steins. Die serst agennnten Körzet

bielben nach dem schmelzen und darauf folgenden Gestehn das, was sig vor dem Schmelzen waten, und man bieht also daraus, dass das Fener die kleinen Theila beiddem Schmelzen bloß verschiebber und ununterscheidbar gemacht: liat. AGailz landers ist es beschaffen, went ein Stein schmilzt und das Gerchmolseden wieder gesteht. Hier findet man eine Masse, welche auch nicht: die geringste außere oder physische Achalichkeit mit dem rohen Stein adayub maka ragirdais daub hala narahaibi blad nemasuda sisi talah Belmanik scheinend, bald undurchsichtigi bald ein (wahres Glas, hald eine glasige, bald eine mussige Schlacke; und so gehen die Verschiedenheiten noch weiter, von welchem allem der Grund doch in nichts anders als in den Bestandtheilen liegen kann, welche lentwedersbei dem Schriedzen selbst verändert worden, oder in eine andre Art der Verbindung getreten sind. Dieser Schluss scheinteriffine eine vollkommene Evidenzon gerhalten, twenn man bedenkt, daîs , die (Schmelzpriedukte "("wèlehe-man, aus "der. Mengung, der, verschiedenen cinfaction Hoden and three feltmelzung erhält, eben somperschieden sind, als die Bestandtheile aus denen sie zuwammengesetzt werden in das auch edganidieselbent Enderten asia syprechiedene. Verbältnisse werbunden greeschiedene Produkte geben. Da nun der erdige Felsit und der Wegnersche Thonstein bei dem Schmolten dieselben Produkte geben, auch in ihren äußern Kennzeichen ganz übereinkommen, so muß ich sie auch für einerlei Art derselben Gestung halten zumal sie much in ihrem Korkommen mit einander geognostisch verwandt sind.

Es Waie Boligens sehr zu wünschen, iwehr Chimker, iswelche mit allen Hüllsmitteln, welche Zuch Auflöungen in wehr Chimker, iswelche Zuch Auflöungen in die Zeilegüngen voh Steinen erforderlich, versehen sind, die Feuerprodukte natürlicher Steine in die Wolltesting welchen deuen deue

nig und Guandstein ist dieser Uebergung außeretz kuffablend: h Deum man filddet daselbst Felsit welcher ordthamid weilsbasstreifs volerabilitieselbs Art gesteckt ist, und wenn das grobederdiges Gewebensichjeverlient, in eins ebenes, öffers muschliches Gewebe dibergeht, und auf die Artiden schönsten: gestreiftene seder gefleckten Jahpis bildeth Ebensto machen mir von dab hel erhaltene Stucke wahrscheinlich, dass dieser Felskein Eererstein üllere geht! Donn die Verbindung einzelner Feuersteinstücke mit dem Kelsie ich so innig, dass being Unterschied zurbemerken istalisischen der Mal der eine eine ence married soll they made so of the World Commercial and a week a von melikum allem der Greekl doch ik nichts ar ihn des beetstadilienion liegen lann, relibering Tederel gibert tolaberted some verenbert worden, oder in eine andre ein der Verbindung getreten sind. Di en Schluß dhabled War bemerkt ah ihm dieselben Farben wie bei dem erdigen inde Er ist hatt, 280-dafs -er am Stahfe Funkenighebt; fder Bruch ist 100 to de dins aplitting, bald feiner, bald grüber, so dale er im estem Falle Er zeispringt in scharfe an den Kanten etwas durchscheinende dence Froduction and the monder of the more distributed to Er zieht das Wasser nicht ein und klebt nicht an der Zauge und 4 Eigenthümliche Schwere 14, 936, 7 Matte Landen Zurg nachwezunga Thinking Verhalt sich vor dem Löthröhr und im Solmieleleger wie vorliger b Sois some rear rich margoi o Hicher gehört der Felsit von Siehenlähn, von Penig, von der Sala-Grube. Er, macht die Grundmasse von dem Hornstein- und Feldspath-Porphyr. arrend and others a new to of deem of rousing a de Tellorope " I F Diese Art von Felsitigeht häufig in Florinstein über ist icher auch ofters mit dem Hornstein verwechselt worden povon welchems er sich abor durch sein Verhalten ihn Weber hinlänglich unterschleider, andem allem Hobri stell im Mesigen Porzellanfeuer durchaus ungeschmolzen bleibe, hber, welche Farbe er auch haben mag, dieselbe werliert und milchweiß wird. Durch diesen Uebergang in Hornstein bildet sieh wahrscheinlich der sogenannes Traffimer Potphyt, bel welchem die Potphytstäcke und Homistein welbund den sind. In diesem aus splittrigem Felsit verwiebesent Harnstein befinder sich often ein gelber oder rother Riesel-Bynter, wbbei mi noch michtschieden ist, ob derselbe mit der Bildung des Homsteine gleichzeitig sei, oder

of effeiner Atillosing des Hornsteltis seine Existenz zu dankenutzbel Bie

weilen sieht sich bei diese Art woll Pehit der Brüch in das versteckt blättrige. Bisher ist mir diese Abänderung als rein oryctognostisch nicht vorgekommen, allein deste häufiger erscheint vie als sogenannter Feldspath Porphyr,
und ist mit michgraten meiste beine husgebildeten Quarzkristalten der doppokt sechsteitigen Tymmide gemengti Dieser Porphyr befindet sich öfters
auf sehr höhen Punkten, wi dah er zuweilen den Granit bedeckt.

o bogie, imten aus verschiebe een Ländern nad in-

oder Labrador-Stein mit doppeltem rechtwinkligem Burchgange der Blätter. Bs wurde überflüssig seyn," wenn ich von diesem durch sein buntes Farbenspiel Bekannten Stein eine weitlauftige Charakteristik anführen wollte, und ich begnüge mich daher nur Folgendes darüber zu bemerken. Einmal beweiset die durch Herrn Klaproth gemachte Zerlegung dieses Steins, daß er ein wahrer Felsit ist, indem er auser Kiesel und Thonerde auch Kalk und Natrum in sich führt; "auch vor dem Lothrohr und ith Schmelzfeuer giebt er dieselben Produkte wie alle ubrige Felsit Arten. Auf der Pauls-Insel an der Kuste von Labrador und in Ingermanland wird er in Geschieben gestunden. Dies letztere scheint die Meinung derjenigen zu widerlegen, "welche glauben ; odals das Farbenspiel von einer Verwitterung, oder vielmehr von einer Oxidation des Bisens, oder von der Einwirkung des Meerwassers herkommt. 35 Denn einmal hat pach der Klaprothschen Analyse der Labradorstein, welcher das schönste Farbenspiel macht, nur 14 pr. C. Eisen in sich. Ich besitze ferner ein über 12 Pfd. wiegendes Stück dieses Labradorsteins, Welches inwendig Blauliche Stellen hat, und ein nur einige Loth wiegendes, welches keine Farben zeigt; und es ist daher viel wahrscheinticher, dals das Farbenspiel blos in der innern Struktur dieses merkwürdigen Steins gegründet ist. Die Grundfarbe des blättrigen Felsit von I abrador ist aschgrau, und ganz neulich hat Herr Bergrath Wahrendorff ein Geschiebe dieses Steins im Bober, mit aurora-alle der Felsik

Geltener als reiner oryctognustischer Gegenstand vorkomme, dals der Felsit gemengte Gebirgsart und als Grundmasse des Porphyrs außerordentlich häufiguverbreitet sell; denn im ineiner vor einigen Juliren vorgelesenen Abhand.

limigi habei ichi aus dami Vierhalden iden Roup bykarten im Reutte den imelit isle wahrecheinlichen Schlus gezogenischalt die Grundmassaschen Thons, Hornstein and Feldspath; Norphyradichter Reldspath; sein Allein, durch die chimische Auflözung das Felsist mach welchen derselber quelitative shen die Bestandtheile enthäll welthe nich in demiklinksteingals eine Porphytert besinden ist die Sacke völlig erwiesen. "Rin-Umstandlist indels hieber bemarkensweath. Bei mehr denn einigen 50 Porphyrarten aus verschiedenen Ländern und Gegenden habe ich bei dem Schmelzen immer dasselbe Produkt, nämlich eine milchweiße dichte porzellanartige Schlacke erhalten, wogegen die amerikanische. Vizentinische und andre Porphyre, welchen manche Geognosten einen vulkanischen Ursprung beilegen wollen, ein schwarzes Obsidian Glas, oberwärts mit einer braunen Binde bedeckt, geben. Es ist sehr merkwürdig dals die wichtigsten Niederlagen der Metalle in den Gebirgen erscheinen, die meist aus solchen Steinarten, welche viel Kali oder Natrum enthalten, und wohin besonders der Gneus, der Glimmerschiefer und der Porphyr gehören, da sie in denjenigen Gebirgen, in welchen die reine Kieselerde vorwaltet, viel seltener und noch seltener anhaltend sind. Es ist daher auch gehr zu bedauern, dass der Thonschiefer und die Grauwacke, welche beide auch an mehreren Orten Lagerstätte von Metallen enthalten, noch nicht chimisch in Absicht ihrer Bestandtheile untersucht sind, um zu wissen, oh sie auch dergleichen Salze hei sich führen. Dies könnte vielleicht über die Bildung der Metalle vieles Licht verbreiten. n real of the Steel of the Alexand

Da der Felsit als Grundmasse des Porphyrs so häusig mitten unter und bei kristallinen Gebirgsarten in Ur- und Uebergangsgebirgen vorkommt, so sinden die Neptunisten eben sowohl wie die Vulkauisten unübersteigliche Schwierigkeiten, die Bildung derselben zu erklären, indem es allezeit unbegreislich bleibt, wie eine kristalline Formation auf einmal in eine dichte übergehen könne. Stellt man sich aber die Sache nach meiner den 3. August 1812 der Königl. Akademie nur kurz vorgetragenen Theorie vor, nach welcher die Bildung der Gebirgslager durch Gerinnung und Festwerdung von Gasarten entstanden, so hat man hierin ein weit leichteres Spiel, indem man nur annehmen darf, das bei Entstehung der Kristall-Felsarten viel Sauernich Wasserstoffgas vorhanden gewesen und in Wasser verwandelt worden, bei den dichten aber dies wo nicht ganz doch größtentheils gesehlt habe. Die Beobachtung, das in dem ungeheuern Alpengebirge, seinen Zug aus Dauphine bis nach Ungarn, und also durch 10 Längengrade genommen, man

Digitized by Google.

an dem nördlichen Gehänge keinen Porphyr, an dem südlichen aber denselben in desto größerer Menge finde, scheint zu beweisen, dass die Mengung der Gasarten, welche Gebirgsschichten gebildet, nicht überall eben dieselbe gewesen sei. Achnliche Fälle, wo kristalline Steinlager mit dichten und noch dazu mehrmals abwechseln, kommen häusig vor. Um sich davon zu üherzeugen, darf man nur die Profile, welche Herr Ebell im ersten Theil seiner treesslichen Schrift über den Bau der Erde S. 102—109 und S. 323 angesührt, hat, nachsehen. Ja wem ist unbekannt, dass in dem ganz dichten ungeheuern Alpenkalksteingehilde, mitten in demselben, z. B. auf dem 10,000 Fuß hohen Oldenhorn, Schichten von eckigen Quarzkörnern, welche durch kein Bindemittel vermengt sind, als wahre irreguläre Kristalle darin vorkommen.

Es giebt noch drei Steinarten welche dem Felsit sehr nahe verwandt sind. Diese sind der homogene Trapp nebst der dazu gehörigen Grundmasse des Mandelsteins, welche von Herrn Werner Eisenthon genannt wird, und welche die einzigen Steinarten sind, welche den Namen Trapp verdienen, ferner der Saussurit und der Pechstein. Was den homogenen Trapp und den dazu gehörigen Wernerschen Eisenthon betrifft, so führt Herr Faujas de Saint Rond an, daß nach den Untersuchungen der Herren Vauquelin; Chevreuil, Bergmann ein Schüler Vauquelins, Langlois und Dubois, diese Steinarten bestehen aus Kiesel 48-162, Thon 11-18, Kalk 4-8, Bittererde 1-3, Eisen 11-22, Natrum und Kali 5-7, Verlust 1-4. Auch in den äußern Kennzeichen und in der Eigenschwere kommen sie mit der erdigen und splittrigen Art des Felsit genau überein. Allein der geringe Gehalt der Kalkerde, das viele Eisen, die Beimischung von Bittererde und das Daseyn des Natrum und Kali scheint sie doch von dem Felsit hinlänglich zu unterscheiden.

Der Saussurit ist nach Herrn Klaproth zusammengesetzt aus Kiesel 49, Thon 24, Kalk 10½, Talk 3¾, Eisen 6½, Natrum 5½.

Allein der Beitritt der Talkerde, der starke Gehalt an Eisen, seine große Zähigkeit und die große bei Steinen seltne Eigenschwere von 3,389 unterscheiden ihn noch und machen ihn zu einer besondern Gattung, zumal er im Feuer eine poröse Masse giebt Der Pechstein von Meißen, Kobitz und andern Oertern besteht aus Kiesel 73, Thon 14, Kalk 1, Eisen 1, Natrum 1<sup>2</sup>/<sub>4</sub>, Wasser 8½, und giebt im Feuer eine weiße äußerst großblasige Masse, verhält sich also zum Felsit eben so wie der Amausit zum Feldspath.

Digitized by Google

Nach allem bisher über den Feldspath, Amausit, Felsit und verwandten Steinarten bemerkten scheint es rathsam zu seyn, sie in folgender Ordnung im System zu ordnen:

1) Feldspath, 2) Amausit, 3) Felsit, 4) Pechstein, 5) Saussurit, 6) Trapp; und es werden also Thoustein und Eisenstein, ersterer als eine Art des Felsit, letzterer als eine Art des Trapp, als Gattungen ganz wegfallen.

Es verdiente wohl näher untersucht zu werden, ob der Sienit wirklich aus Feldspath und Hornblende, oder aus dieser und aus Felsit gemengt sei. Das Verhalten im Schmelzfeuer giebt hierüber keinen sichern Aufschlußs. Ich habe Sienit aus mehreren Gegenden sohmelzen lassen, und alle haben ein schwarzes dichtes Glas gegeben, welches mit dem Osidian völlig übereinkommt, und woran die viele Hornblende Schuld hat, welche vor sich geschmolzen, auch dergleichen Gläser giebt. Es steht aber der Sienit mit dem Porphyr in einer sehr genauen geognostischen Verbindung, und es ist also nicht so unwahrscheinlich, daß ersterer aus blättrigem Felsit und Hurnblende bestelte, wozu noch kommt, daß in dem Norwegischen Sienit der blättrige Felsit häufig vorkommt. Man findet zwar öfters in dem Sienit ganz ausgebildete Feldspathkristalle, allein eben diese Kristalle erscheinen auch in dem Drachenfelser Porphyr, welcher dichten erdigen Felsit zu seiner Grundmasse hat.

Zum Schluss füge ich noch eine Bemerkung über den Namen Felsit bei, welcher diesem Stein von Herrn Klaproth beigelegt worden. Derselbe hat das Unbequeme, dass der damit bezeichnete Stein nicht der einzige ist, welcher Gebirgsschichten und Massen bildet. Unser würdiger Mitbruder wird mir also erlauben, dass aus inniger Hochachtung für die wahrhaft großen Verdienste, welche er sich durch die Zerkegung so vieler Mineralien, besonders durch die höchst wichtige Entdeckung über das Daseyn des Kali und Natrum in Steinarten, erworben, ich diesem Steine den Namen Klaprothin beilege.

graves, reference of the first selection of the first selection of a selection of the selec

A mark which has an a respect to the

Digitized by Google

## Chemische Untersuchung

d e e

## Arsenikerzes von Reichenstein.

#### Von Herrn Klapkoth \*).

of the state of the first way.

Bei Reichenstein, im Fürstenthum Münsterberg in Schlesien, wird von dem dasigen Glimmerschiefergebirge ein mächtiges Kalksteinlager umschlossen. In diesem Lager, dessen Kalkstein zum Theil in Dolomit übergeht, brechen mehrere Gesteinarten, als: Weisstein, Stralstein, Tremolith, Chlorit, Ashest, und vornehmlich auch Serpentine in größern und kleinern Nestern, von demen vorzüglich der rothe und schwarze Serpentin reichliches Arsenikerz, sonst auch Mispickel genannt, theils eingesprengt, theils derb, in größern und kleinern Massen, führen.

Die Farbe dieses Arsenikerzes ist zinnweiß, ins Graue fallend; der Metallglanz desselben ist mäßig; der Bruch uneben; die Bruchstücke sind unbestimmt eckig.

Zur chemischen Analyse wurde eine Partie derber Stücke ausgestnift, gepulvert, und das Pulver zur gleichförmigen Vertheilung der Bergart gemengt.

1) 500 Gran des gepulverten Erzes wurden in einer beschlagenen Glassetorte geglühet. Es stieg reines Arsenkmetall auf, an Gewicht nur 1d Gran betragend. Eine übergegangene, 2 bis 3 Tropfen betragende, wäs-

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 16. März 1815.

serige Flüssigkeit wurde weder durch salpetersaures Silber, noch durch essigsauren Baryt getrübt. Das rückständige Erz, welches 488 Gran wog, mit gleichen Theilen Schwefel gemischt und sublimirt, gab rothes Rauschgelb. Der Rückstand davon wog 260 Gran, abgeröstet noch 252 Gran.

- 2) 500 Gran des gepulverten Erzes wurden mit 60 Gran Kohlenstaub versetzt und wie voriges sublimirt. Das aufgestiegene metallische Arsenik betrug jetzt 36 Gran.
- 3) 200 Gran feingeriebenes Erz wurden mit einer Mischung von 5 Unzen Salpetersäure von ; 1,225 specif Gewe und 6 Unzen Wasser übekgossen, und in mässige Wärme gestellt. Die Auslösung erfolgte unter Erzeugung nitroser Dämpse, mit Hinterlassung von 12 Gran quarziger Bergart. Bei Erhitzung derselben auf einem Scherben zeigte sich ein schwaches kurzdauerndes Schweselssämmehen; nach dessen Erlöschen fand sich das Gewicht des Rückstandes zu unbeträchtlich vermindert, als dass dieser geringe Schweselsgehalt als wesentlicher Bestandtheil des Erzes ausgeführt werden könnte.
- verdunstet, setzte nach und nach 126 Gran weilses Arsenikoxyd in kristallinischen! Körnern ab. In der auch und nach 126 Gran weilses Arsenikoxyd in kristal-
- 4). Eine gleiche Menge des seingeriebenen Erzes wurde nit verdünnter Schweselsäure bis zum Siedenwerhitzt, ohne dass ein Angriss statt sandt Sobald aber Salpetersäure hinzugetropst wurde, erfolgte die Ausströsmen rother Dampse; wobei einige Flocken Schwesel sich ansanden, die nebst dem quarzigen Bückstande getrocknet, und aus einem Scherben eintzt, einen kaum ½ Gran betragenden Gewichtsverlust verursachten. Die strohgelbe schweselsaure Auslösung setzte, während sie durch Abdunsten in die Enge gebracht wurde, Arsenikoxyd in kleinen kristallinischen Körznern ab.
- gebracht, und die Röstung wurde mit 60 Gran Kohlenstaub versetzt,

\*) Purplesen der ich Mitte 15.

tind wiederum let Röstung unterworfen: Er wog jezz! 160 Gran, welches Gewicht: darch Gine mochmalige Röstung mit Kohlenstand nicht weiter vormindert wirdes Diese 160 Gran Rückstand wurden mit Salzsäure übergessen und digerirt, Die Auflösung erfolgte, mit Hinterlassung der quarzigen Bergart: Sie wurde durch Aetznatrium gefällt; der im braunrothem Eisenbayd bestehende Niederschlag wurde ausgewaschen, getrocknet, mit wenigen Tropfen Och abgerieben und in einer kleinen Glasretorie geglühet. Das erhaltene schwarze exydphirte Eisen (Eisenmohr) wog 1382 Gran; welche

Aus diesem aufgefundenen Eisengehalte ergiebt sich nun das quantitativa Verhältdiß des Arseniks in den zu dieser Untersüchung angewendeten 300 Gran des Erzes, mit Ausschluß der Bergart und Uebergehung der geringen Spur des Schwefels, nämlich:

The wife of the dead of the state of the sta

einer metislechen Lezineg den Anen von die gestem Welche das Vorbennung einer metislechen Lezineg den Anen von die Hallen der eine Dazwischen eint des Schwerlen der Lezine ber der des Leinen der die Lesinen von der die Lesinen der die Lesinen der die Lesinen von der die Lesinen von der der von der

6) Diese Reichensteinschen Erze sind früher auf Gold als auf Arsenik benutzt worden; worüber die nachfolgende Beschreibung des ehemaligen Schmelzprocesses zur Darstellung des in selbigem enthaltenen Goldes des Nähere darlegt. Es schlen daher des Versuches werth; zu erfahren, ob auch in den jetzt brechenden Arsenikerzen sich Anzeigen von einem Goldgehalte ergeben würden. Zu dem Ende wurden 10 Unzen feingeriebenes Erz der Röstung unterworfen. Die Verrauchung des Arseniks war mit einzelnen Flämmchen begleitet, verbreitete aber fast gar keinen bemerkbaren Geruch. Zur vollständigen Entfernung des Arseniks wurde das Erzpulver zuletzt mit Kohlenstaub versetzt. Es blieben gegen 5 Unzen rothbraunes

Eisenoxyd übrig. Diese wurden nach und nach durch Salzsäure aufgelöst. Der unaufgelöset verbliebene, meistens in gelblichgrauen Quarzkörnern bestehende Rückstand wurde durch starke Digestion mit! salpetergesäuerter Salzsaure ausgezogen, und die filtrirte blassgelbe Auflösung mehreren Prüfungen auf einen Goldgehalt unterworfen, woven sich jedoch keine ganz deutliche Spur ergeben wollte. Indessen ist dieser Gegenstand eines, jedoch mit größern Mengen, auf trocknem Wege und unter Anwendung eines zweckmässig.) eingeleiteten Anreicherungsprocesses, wiederholten Versuchs, wenn auch nicht in Hoffnung auf eine lohnende Ausbeute, doch in wissenschaftlicher Hinsicht, wohl werth. 

Aus jenen Versuchen gehen nun insbesondere folgende beide Resultale hervogracall from Days of the collection of the ground excent if

ែង សេត ជាខាន់ សំរុំ។

- a) Der durch Wärme in Rauchgestalt sich verflüchtigende Arsenik verbreitet an und für sich nicht den bekannten Knoblauch ähnlichen Geruch; sondern solcher hat nur statt, wenn der verrauchende Arsenik mit Kohlenstoff und Hydrogen in Berührung kommt; welcher, bei Untersuchungen auf Arsenik sehr zu berücksichtigende Umstand zu wenig gekannt und zur Ungebühr übersehen zu seyn scheint \*).
- b) Diejenigen Mineralogen sind im Irrthum, welche das Vorkommen einer natürlichen Legirung des Arsenikmetalls mit Eisen, ohne eine Dazwischenkunft des Schwesels, bestreiten wollen. Es ist vielmehr das Eisen-Arsenik (Arsenicum ferratum s. martiatum) als eine eigene, vom Arsenikkiese (Arsenicum ferreo s. martiato sulphuratum) verschiedene Gattung in der Arsenik-Ordnung aufzuführen. by the grader of the of ar promove to come to him

get he were a crease and the edition of a contract of the contract contract of

3) Siehe Fischer uber Arsenik, im Journal für Chemieund Physik VI., B. S. 97. Land to the market which will be the same of the same mill the art was been was not be seen to be the second of the Area as a set a be bleet, with slower in the west and a street in the thirteen as a second of the day trying of mana, alice at add governor the

ed Surveyed stocket, who goals correlated this time that and

tiers bed and in my & day to bree the black that end

# Urkundliche Beschreibung

ehemaligen Schmelzprocesses zur Darstellung des in den Reichensteiner Arsenikerzen enthaltenen Goldes.

il<del>aid maard</del> oo tooloo ii) ba

Die Erze wurden rein geschieden, und anfänglich bloß Stufferze, nachher aber auch Pocherze und Schliche bearbeitet. Die Stufferze wurden von verschiedenen Zechen gattirt und (wahrscheinlich ohne vorhergegangene Röstung, denn man findet es in den Schmelzzetteln besonders bemerkt, wenn geröstetes Erzgetwa im Verhältniß von Ergauf die Schicht kam) in Arbeit genommen.

Die Oesen wurden Hohe Oesenogenannt bie eine under harft in der Die Schliche wurden entweder mit den Stufferzen oder besonders verschmelzt, und mit blossem Kalkschutt (a Centher duf die Schicht der Karren pro Schicht) beschiekt. Mineers hielt im Durchschnitt 12 Procent Rohstein.

Im Monat April 1587 wurden, wahrscheinlich in Einer Hütte, aber über mehreren Oefen (denn es wurden täglich bis zu 16 Schichten von eben so viel Schmelzen durchgesetzt), 3923 Gentner Erze verschmelzt, und 507 Centner 28 Pfund Rohstein erhalten, folglich beinahe 13 Procent.

Eine besondere Gattung von Erzen vom Eichhorg gab gegen 40 Procent Stein.

183 Centner 27 Pfund Schliche, die in demselben Jahre für sich mit Bleischlacken verschmelzt wurden, gaben gegen 40 Centner Rohstein, oder 21,7 Procent.

Im Jahre 1600 wurden vom 4ten März bis 23ten Juni über 2 HoheOefen 3518 Centner Erze verschmelzt. Die Oefen gingen 6 bis 7 Tage
auf einem Zumachen, wenn nicht Wassermangel sie hinderte, und es wurden pro Schicht 40-44 Centner Erz gesetzt. Das Erz wurde gehalbirtes genannt; vielleicht halb Stufferz, halb Schliehende das was Stufferz

besonders gemeint ist, wird ein flüssigerer Gang der Arbeit bemerkt. An Rohstein wurden vom obigen Erzquantum ausgebracht 302 Centner, d. i. et-was über 11 Procent.

Der erhaltene Rohstein wurde ogeröstet, und dann in die Bleiarbeit genommen. Im Jahre 1587 wurden in 24 Bleiarbeiten, vom 27sten Juli bis 19ten August, 568 Centner gerösteter Rohstein mit

### 25 Centner 44 Pfund Hartblei \*),

Summa 40 verbleiet, und ausgebracht: nor notation of the state of th Ling on mid go Centmer & Pfund Werkert then and 1. 1991. 32 19.11. 12. 1971. 4 3. 1772. 4 3. Bleistein. 2. 1 6.7 3. 11 Jinki A Hierdach ist der Bleiverlust nicht sehr beträchtlich gewesen: man darf die im Bleistein enthaltenen 7 Centner 17 Pfund, oder pro Centner 7,3 Pfund, aber auch nicht für werloren rechnen, aweil dieses (bei den folgenflen Bleiarbeiten wieder zugesphlagen wurde. Von einer Aufarbeit aus dieser Periode findet sich keine Nachricht. Aus dem Jahre 1600 findet sich eine Fpige. Rs. wurde in idiesem Jahre, vom sosten März bis zum sten Juni, in 28 Bleiarbeiten verbleiet: li it im Parch built , a Procent Relistein. rada 191411 r. 19810 Centner Robstein and, 1971 1 19 . While til Rohgekrätz 7 19 m 7 m 7 1 74 m 74 Section On Burney

mit 

these TS 64 Centner — Bleistein Fire beauth a Carpelling Can am Embouge jab gegen 40 Pro-

40 Pfund Frischblei that doil and and hoge" and material a Silberberger Bleit of an and 1919 (1923) 19122 Centuer 24 Pfund Bleizuschlägen,

Sug 250 with , und ausgebracht: -ten I hre if yo with the steet Ma A his after fluit Chera Holice Ochn 7713 Collect Lize recoloredre. Die Gefen eingen 6 bei e Bage . 14), Aus Gläte und Herd reducktes Bleis, von Hert oder Herd. Anders verstehen dirunter, Werkblei, im Gegensatze von - weich Polnisch Blei d. h. Tarnowitzer Frischblei - wel-cher Ausdruck sich ebenfalls in den alten Nachrichten findet. Doch ist erstere Erklärung tes genanni; vielleithi in voi lietz, halb Schengiphaiftein laling Xvandtulleiz 42 Centner 10 Pfund Werke

7 — 59 — Gebraun (wahrscheinlich unreine Werke) Summa 49 Centner 78 Pfund Werke.

Der Steinfall ist nicht angegeben. Es muss aber viel oder sehr reicher Stein gesallen seyn; denn wenn man den zugeschlagenen Bleistein nur zu 7 Centner Bleigehalt rechnet, so waren doch 62 Centner 52 Pfund Blei in der Beschickung, und da nur 49 Centner 78 Pfund Werke sielen, so mussten 12 Centner 74 Pfund im Steine geblieben seyn.

Diese 49 Gentner 78 Pfund Werke wurden auf zweimaliges Zustellen abgetrieben, und die Blicke auf dem Test feingebrannt. Sie gaben fünf Mark fein Gold, als den Goldgehalt von 384 Centner Rohstein; also 100 Centner Rohstein 20,65 Loth Gold. Da zu 100 Centner Rohstein 900 Centner Erze erforderlich gewesen waren, so bestand das Ausbringen von Gold pro Centner Erz in 0,023 Loth, oder pro 100 Centner 2,3 Loth.

Noch sind Nachrichten von einem im Jahre 1669 angestellten Probeschmelzen vorhanden. Man wollte versuchen, die Erze zugleich mit Blei zu arbeiten. 100 Centner Erz wurden beschickt mit

50½ Centner Tarnowitzer Frischblei

10 - Silberberger Blei

14½ — Herd und Glötte

50 - Goldberger Kupferschiefer

26 — Eisenerz,

und außerdem mit Quarz und Schlacken, und auf zwei Zumachen durchgesetzt. Man erhielt sogleich 44 Centner Werke und 30 Centner Stein, welcher mit 14 Centner Blei auß neue durchgesetzt, noch 21 Centner Werke gab. Man erhielt also von 99 Centner Bleizuschlägen 65 Centner Werke. Diese wurden auf mehreren Zustellen abgetrieben, und Blicke erhalten von zusammen 5 Mark 6½ Loth. Nach dem Feinbrennen und Scheiden erhielt man 26 Dukaten Gold und 4 Mark 7 Loth fein Silber. Man hatte also circa 59 Centner Blei verbrannt, und wenn der Ausdruck: 26 Dukaten Gold soviel bedeutet, als: das Gewicht von 26 Dukaten, 6,2 Loth aus 100 Centner Erz; folglich 1 Loth Gold aus 16 Centner Erz (aus 1 Ctr. 0,062 Loth, oder ungefähr aus 16 Centner Erz 1 Loth Gold) ausgebracht.

Die Kosten betrugen 507 Thaler, der Werth sämmtlicher Produkte aber nur circa 300 Thaler.

Physik, Klasse, 1814-1815.

Dies scheint der letzte Versuch gewesen zu seyn, die Reichensteiner Erze auf dem alten Wege zu benutzen, welcher den Zeitumständen nicht mehr angemessen war.

Der Berghauptmann von Scharfenberg kehrte den Process um, und benutzte denjenigen Bestandtheil der Erze, welcher vorher in die Lust gejagt worden war. Was von ihm und seinen Söhnen geschehen ist, erzählen letztere in dem Berichte vom gten Mai 1718 selbst. — Die Erze wurden gepocht, in Röstösen mit Reverberirseuer abgeröstet, das Arsenikmehl raffinirt, und die abgebrannten Schliche mit Silberberger Erzen verbleiet; auch Gold gemacht, welches in die Münze abgeliesert wurde.

Ueber diesen Schmelzprozess sind keine Nachrichten vorhanden, indem diese Gebrüder Scharfenberg ihre Wissenschaft als ein Geheimniss behandelten. Gegenwärtiger Standpunkt der Theorie über den Ertrag und die Erschöpfung der Ernten im Verhältnis zu der Thätigkeit und dem Reichthum des Bodens \*).

### Von Herrn THARR \*\*).

Folgende Erscheinungen beim Landbau sind als unbezweiselte und, bis auf wenige besondre Ausnahmen, allgemein zutreffende Ersahrungen von allen ausmerksamen Ackerbauern einstimmig anerkannt worden.

Der Ertrag oder die Fruchtbarkeit des Bodens vermindert sich mit jeder Kornernte, die davon gewonnen wird, und wird endlich so erschöpft, dass der Acker mit Vortheil nicht mehr bestellt werden kann, bevor man ihm einen Ersatz seiner Fruchtbarkeit gegeben hat.

Diese Abnahme der Fruchtbarkeit und endliche Erschöpfung erfolgt auf verschiedenen Bodenarten in mehr oder minder merklichen Abstufungen und in kürzerer oder längerer Zeit.

- by war eine Vorlesung über diesen Gegenstand im Jahre 1812 von der Akademie zum Abdrack bestimmt. Da aber der Versasser ihm seitdem eine stwas veränderte Ansicht abgewonnen hatte, so wünschte er, um Misverstandnisse und Widersprüche mit seinem spateren Schriften zu vermeiden, diese Vorlesung umzuarbeiten; was die Akademie ihm zu gestatten kein Bedenken trag.
- \*\*) Vorgelesen den g. Februar 1814.

asi of a server in a server in

A Company of the state of the s

In der Regel erfolgt sie auf sandigem und sehr kalkhaltigem Boden merklicher und schneller, auf thonigtem und moderigem Boden langsamer.

3.

Sie erfolgt stärker und schneller nach einer Frucht als nach der andern. Unter den eigentlichen Cerealien zieht der Weizen mehr Fruchtbarkeit aus als der Roggen, dieser mehr als die Sommergerste, und diese mehr als der Hafer; weshalb auch die Früchte in dieser Ordnung auf dem Acker gabaut zu werden pflegen.

Á.

Die Abnahme und Erschöpfung der Fruchtbarkeit erfolgt beim Anbau der Cerealien nach stärkeren, durch günstige Witterung bewirkten Ernten merklicher als nach schwächern, durch ungünstige Witterung zurückgehaltnen; jedoch mit der Ausnahme, wenn durch vieles statt der Frucht aufkommendes und in Saamen gehendes Unkraut der Acker auch erschöpft und noch stärker verunreinigt wird. — Dieser Erfahrungssatz ist vielleicht nicht von jedem Ackerbauer so anerkannt, weil er, außer der gedachten, durch manche Nebeneinwirkungen verdunkelt wird. Er scheint sich mir aber aus der Masse von Beobachtungen einer langen Reihe von Ernten klar zu ergeben, und er läßt sich gewissermaßen schon aus der Gleichheit des Ernteertrages und der Produktion ganzer Länder in einem gewissen Zeitraum (wenn sich anders die Kulturart gleich gebliehen ist) abnehmen; eine Gleichheit, die besonders Unger in seinem Werke, "die Ordnung der Fruchtpreise 1750," nach hundertjährigen Erfahrungen vortrefflich dargestellt hat.

Die ausgesogene Fruchtbarkeit wird dem Acker auf mehrere Weise ersetzt. A) Durch Dünger, und zwar

a) vegetabilisch-animalischen: aber auch nicht auf allen Bodenarten in gleichem Verhältnisse. Der sandige und kalkige Boden kann, wenn er so erschöpft ist, dass er mit Vortheil nicht mehr bestellt werden kann, durch eine geringere Quantität von diesem Dünger in seine vorige Fruchtbarkeit wieder versetzt werden; der thonigte und modrige erfordert einen weit stärkern, und wenn er einmal — was freilich nicht leicht geschieht — ganz erschöpft ist, eine sehr starke und wiederholte Düngung;

b) mit mineralischem und kalischem Dünger, ätzendem Kalk, Kreide, Asche, Mergel, Salzen. Dieser stellt die mehrentheils, erschöpfte Fruchtbarkeit oft auf eine höchst thätige Weise wieder her; mehr in der Regel auf thonigem und modrigem Boden, als auf sandigem; jedoch nur unter der Bedingung, dass er nicht mehreremale wiederholt werde, bevor eine animalisch vegetabilische Düngung gegeben worden, indem er sonst seine Wirksamkeit verliert, und den Boden in einem höchst erschöpften, kaum durch mehrmalige Mistdüngungen wieder empor zu bringenden Zustande hinterlässt.

6.

B) Durch sogenannte Ruhe, eigentliche Berasung des Bodens, welche gewöhnlich durch weidendes Vieh benutzt wird. Man nennt es das Eindreischen oder Dreisch. Der Ersatz der Fruchtbarkeit durch diese steht im Verhältnis mit der Stärke und Dichtigkeit der Grasnarbe, die sich darauf erzeugt, und der Nahrung, welche diese dem Weidevieh giebt. Und da diese auf ganz erschöpftem Boden schwach zu seyn pflegt, so ist auf solchem auch die Wirkung schwächer. Naturlich richtet sie sich auch nach der Länge der Zeit, worin der Boden so liegt.

7.

C) Durch den Anbau solcher Gewächse, welche nicht viele Nahrung aus dem Boden zu ziehen scheihen, ihm aber durch den Abfall ihrer Blätter, durch ihre Stoppeln und Wurzeln mehr hinterlassen, als sie auszogen, öder die vielleicht in ihrem saftreichsten Zustande untergepflügt wurden.

8.

D) Durch eine wiederholte und wirksame Bearbeitung des Bodens mit Pflug und Egge, besonders in den Sommermonaten: die eigentliche Brache. Sie thut die größte Wirkung auf thonigem Boden, verliert selbige jedoch auch auf diesem, wenn sie mehreremale, ohne ein andres Ersatzmittel der Fruchtbarkeit zu geben, wiederholt wird. Auf sandigem Boden thut sie geringere Wirkung, ja es ist ihm — wovon sich jetzt aufmerksame Besobachter überzeugt haben — schädlich, wenn seine Bearbeitung öfter, als es zur Vertilgung des aufkeimenden Unkrauts nöthig ist, wiederholt wird.

So wie diese Erfahrungssätze von allen aufmerksamen Beobachtern einstimmig anerkannt waren, so beachtete sie auch jeder verständige Landwirth, richtete sich in der Wahl und Folge der Früchte nach der Fruchtbarkeit, die er noch im Boden nach der ihm gegebenen Düngung und den schon herausgezogenen Ernten vermuthete, berechnete sich danach den Ertrag, den er in einem Mitteljahre von jeder Frucht erwarten konnte; zugleich aber auch den Düngerbedarf, der zur Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens, im Verhältnis der mehr oder minder erschöpfenden Ernten, erforderlich ist.

10.

Da hierüber aber manche Missverständnisse und Irrungen, mithin für die Praxis sehr bedeutende Fehler entstanden, insbesondere wenn von der landüblichen Wirthschaftsart, bei welcher eine einfache Analogie die Verhältnisse angeben konnte, abgewichen werden sollte — da das Verhältniss der Verbesserungsmittel und ihrer Herbeischaftung zu den beabsichtigten Ernten die Grundregel angab, nach welcher bei dem größeren und höheren Betriebe des Ackerbaues das Feldsystem oder die Folge der Früchte, das Verhältniss des Viehstandes oder des Futterbaues zum Fruchtbau, mit Hinsicht auf die Beschaffenheit des Bodens und der Art der Grundstücke, eingerichtet werden müsse, damit der Acker nicht stärker, als es ihm ersetzt werden kann, ausgesogen würde, und in eine kaum wieder zu hebende Erschöpfung versiele — so fühlte man längst das Bedürfnis, hierüber allgemein gültige Grundsätze, aus der Masse der Ersahrungen abgezogen, zu erhalten, die man als Richtschnur des Versahrens annehmen und mit Sicherheit besolgen könne.

The talk of the first threat

Ich habe deshalb im ersten und zweiten Bande meiner Grundsätze der rationellen Landwirthschaft, und früher schon in meinen Vorlesungen, den Versuch gemacht, die Ertragsfähigkeit des Bodens und die davon zu erwartenden Ernten, die Ausziehung, welche diese bewirkten, dann das Verhältnis, in welchem ein gewisses Quantum von Dünger, oder die Ruhe, der Anbau von verbessernden Saaten, und endlich die vollständige Brachbearbeitung die Fruchtbarkeit — oder, wie ich es nannte, die Krast des Bodens — wieder herstellten, in Proportionalzahlen zu bestimmen, und so ei-

nen idealischen Maassstab zu bilden, der freilich erst durch das Anhalten an fernere Erfahringen größere Genauigkeit erlangen, und vorzüglich zur Fixirung der Begriffe und der Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Gegenstand dienen sollte.

Ich habe diese ungemein Aufmerksamkeit erregende Idee weiter verfolgt und entwickelt, besonders in der Geschichte meiner Wirthschaft zu Mögelin, indem ich die aus derselben sich ergebenden Resultate an jenen Maasstab hielt.

1 2.

In der bestimmteren Angabe der Grade, worin die Fruchtbarkeit steigt und fällt, hatte ich mich aber nur auf eine Bodenart beschränkt, nämlich auf diejenige, die zwischen 30 bis 40 Procent abschwemmbare Theile hat und übrigens aus Sand besteht, und die man sandigen Lehmboden oder leichteren Gerstboden zu nennen pflegt, weil wir von diesem die meisten und zuverlässigsten Erfahrungen hatten. Ich habe nur angedeutet, welche Abänderungen auf andre Bodenarten wahrscheinlich eintreten würden.

. 13.

Einer meiner vormaligen Schüler, der Hr. Carl v. Wulfen, ein eben so gründlicher Mathematiker als eifriger Landwirth, hat diese Idee mit regem Geiste ergriffen, und einen "Versuch einer Theorie über das Verhältnis der Ernten zu dem Vermögen und der Kraft des Bodens, über seine Bereicherung und Erschöpfung, Berlin 1815," herausgegeben, die er während des letzten Feldzuges in müssigen Augenblicken ausarbeitete. Er findet meine Berechnungsweise in ihrer Form nicht slexibel genug, um ihr eine ausgedehnte Anwendung zu geben. Die seinige gestattet diese allerdings weit mehr; ich gebe ihrer Form meinen völligen Beifall, und werde sie, jedoch mit einigen Abänderungen in ihrer Anwendung, annehmen.

14.

Er stellt seine theoretische Ansicht der Fruchtbarkeit des Bodens, ihrer Vermindrung und Vermehrung in & 1 -- 5. dar'; mehrentheils übereinstimmend mit der meinigen. Ich werde aber meine Ansicht hier, in so fern sie auf den Gegenstand Bezug hat, in kurzen Sätzen vorlegen; in so fern dies zum Verständnis der Formel in ihrer Anwendung nothwendig ist.

15. 15. 1

Der wesentlichste Nahrungsstoff, welchen die Pflanzen aus dem Boden ziehen, giebt ihnen der darin enthaltene vegetabilisch-animalische Moder (humus). Selbst die Erden, welche die Pflanzen als integrirende Theile in geringem Verhältnisse zu ihrer Masse enthalten, giebt ihnen der Humus in fein aufgelöseter Gestalt, in so fern sie nicht — wie es Saussure's und unsers Schrader's Versuche wahrscheinlich machen — durch den lebenden Organismus der Pflanzen aus entfernteren elementarischen Stoffen gebildet werden.

16.

Der Humus erleidet im Boden eine successive und mannigfaltige Veränderung, geht aus einer feinfasrigen Gestalt, wo wir ihn doch schon Humus nennen, in die eines feinen Pulvers über, löset sich in Extractiv-Stoff und Kohlensäure auf; oder er verkohlt sich, oder geht in einen sauren Zustand über; in welchen letztern Fällen er schwer zersetzbar oder doch zur Nahrung der meisten Pslanzen untauglich zu werden scheint.

Wahrscheinlich ist es, dass er nur in der Gestalt des Extractivstoffs und der Kohlensäure in die Pflanzen übergehen und zu ihrer Nahrung dienen mag.

. 17.

In beide Materien zersetzt sich der Humus nur durch den Zutritt der atmosphärischen Lust oder des Sauerstoss, wie besonders Saussure dargethan hat.

18.

Je stärker die Berührung jener, besonders bei höherer Temperatur und dem Zutritte des Lichts ist, desto schneller und stärker ist die Erzeugung jener Materie.

Diese Berührung und Einwirkung ist aber stärker im lockern sandigen Boden, als im gebundeneu thonigten; stärker im trocknen als im nassen; stärker in dem den Sonnenstrahlen stark ausgesetzten, als im beschatteten. Deshalb erfolgt der Uebergang des Humus in eigentlichen Nahrungsstoff, welcher die zeitige Fruchtbarkeit des Bodens ausmacht, schneller in jenen als in diesen Bodenarten.

19. Den



ne see A seeman dan Edirate's Charlington rad The gae e day

Den Einflus, welchen der Boden auf diese Zersetzbarkeit des Humus im Nahrungsstöff hat, nenne ich seine Thätigkeit (v. Wulfen nennt es seine Kraft, aber das kann leicht Missverständnis veranlassen), die nach Graden angedeutet wird. Das Maass desjenigen Humus, welchen zu diesem Uebergange bereit ist, oder den zersetzbaren, nennen wir den Reichthum des Bodens.

neman of all ton oder with by doe or Yadand along-headen aloter in-

भागें के प्रकेष के की कि है के कि का का का कि कि का में कि कि कि कि कि कि कि कि

Den wirklich erzeugten Nahrungsstoff, das Produkt der Thätigkeit mit dem Reichthun, macht die Zeitige Fruchtbarkeit oder Ertragsfähigkeit des Bodens aus.

This is a first on the Medical weeks at the order meters exceed a graph of the

Denjenigen Humus, der noch nicht in den Zustand der Zersetzbarakeit übergegangen ist, menne ich den Vorrathsfonds des Bodens.

00

Der Reichthum des Bodens steht in der Regel im umgekehrten Verhältnisse mit der Thätigkeit des Bodens. Denn diese gestattet, wenn sie groß, ist, keine Ansaumlung desselben. Daher finden wir selten sandigen oder kreidigen Ackerboden, der ohne neuerlich gegebene Düngung über 1 pr. C. Humus hätte, und eben so selten thonigten, der so erschöpft ist, daß er nicht 2 pr. C. enthielte. ind ein in alle zum des erschöpft ist,

Die Thätigkeit des Bodent wird erhöht durch eine wirkseme und wiederholte Beafbeitung desselben, besonders bei hoher Temperatür; indem durch die Lockerung, Pulverung und Umwendung der Ackerkrume die vom Thon umhüllten auflöslichen Partikeln mit der atmosphärischen Luft und dem Lichte in Barührung gebracht, und 211 effektivem Nahrungsstoff bereitet werden. Minder wirksam ist diese heißige und tiefere Bearbeitung zuf lockern und losen Boden, den die Luft ohnehin, durchdringt, und hier fast Physik. Klasse. 1814—1815.

nur zur Zerstörung der Unkrautskeime, Unterbringung und Mengung des Düngers nöthig. Ja sie kann für die Fruchtbarkeit, nachtheilig werden; indem sich aus dem Humus zu viele Kohlensäure erzeugt und verflüchtigt. Der empirische Landbauer sagt, dieser Boden werde dadurch erkältet und todtgepflügt.

Der Reichthum des Bodens wird nur vermehrt durch das was ihm neuen auflöslichen oder bald in diesen Zustand übergehenden Moder zuführt; also durch die Aufbringung thierischer und vegetabilischer; Abgänge und Rückstände, oder durch die Unterbringung der auf ihn salbst erzengten.

25.

Die kalkigen, alkalischen und salzigen Düngungsmittel scheinen größstentheils dadurch zu wirken, daß sie dem noch unzersetzlichen Humus (meinen Vorrathsfunds) schneller im zeusetzlichen umwandeln und zum wahren mobilen Reichthum machen. (Doch will ich dem Kalke und den Alkalien nicht alle andre Wirkung vermöge ihrer Verwandtschaft mit der Kohlensäure absprechen.)

Who have ent des throughout 38 Todos. But the good will

Der thierisch-vegetabilische Dunger, der im Gährungszustande sich befindende gewöhnliche Stallmist, hat aber auch einen Einflus auf die Vermehrung der Thätigkeit des trägeren Bodens; indem er ihn sowohl durch seine sasrige Substanz als durch die bei seiner fortgesetzten Gährung und Zersetzung entwickelten Gase lockert, und in dem schwarzen humösen Boden eine neue Wechselwirkung mit unthätig gewordenen Partikeln erregt, durch asein Ammonium die entstandene Säure neutralisirt. Auf Boden von höherer Abätigkeit kann man ihm diese Wirkung aben nicht anrechnen.

Wurzeln dus dem Boden, einen andern Theil durch ihr Blattorgan aus der Minosphäret Das Verhältnis des eineh zum andern ist bei verschiedenen

I ear not effer our selfelen die in 1828 in not der aus gewiere han Luft kan not i

atte - 4 Sr weeld all at

Pflanzengattungen sehr verschieden, und lasst sich aus der Stärke und sichtbaren Thätigkeit ihres Blattes abnehmen. Die Cerealien haben letzteres insbesondere im Verhältnis ihrer starken Kornererzeugung nicht, und ihr Blatt schrumpft zusämmen, gerade wenn diese vor sich gehet. Sie nehmen deher Es ist mithin wohl den größten Theil ihrer Nahrung aus dem Boden. nicht nur a pridnie wahrscheinlich, soldera andh durch die allgemeine Erfah. rung/beim Landbaŭ historisch/erwiteen judale sie den Nehrungsstoff des Bödons inn Verhältnift ihres Ertriges landnahrhaften. Theilean erschöpfen! Die Summers oden Beobachtangen and Werstiche; welche: wir von der Erschöle: pfling des Arkes durchi die davon gezegenen Ernten haben, und welche wirnach dem ermessen, was die folgenden Ernten weniger geben als die vor hergehenden gaben, zeigen eine unverkennbare Uebereinstimmung in der Aussaugung jeder Getreideart mit den opahrhaften Theilen, die eine Ernte von selbigen enthält. to me con e co meets sbience Verbilitaisecons.

them are Malandy toll sai he jeder von einem Aurgen über die Ein-

Nach dem Durchschnitt der Analysen dieser Getreidearten, besonders der Einhofschen (bekanntlich tritt hier einige Verschiedenheit nach der grössern oder geringern Ausbildung des Korns ein), sind an nahrhaften Theilen — Stärkemehl, Kleber oder Elweisstöff und stilslichschleimige Materie — dem Gewicht nach enthalten: 7.0

```
im Weizen von 100. 77.5

citrol del interme and del interme de la constant de la declaration de la constant de la declaration de la constant de la constant
```

Dies beträgt also in 1 Berliner Scheffel:

Weizen von 94 Pfinnd = 72,750 q

Roggen 80 = 56 qel 1

kleine Gerste - 64 - = 38,4

The sext all of dischere to wall 83h glodistands about name and seen, dash a side example of the sext of the section of the sext of the se

his dee Roggen

Ich nehme also nach obigem Verhältnisse an, der Bedarf des Reichthums oder Nahrungsstoffs sei für jeden von einem Morgen über die Einsaat gewonnenen Scheffel

jedoch bei letzterem auch nach Verschiedenheit seiner Schwere. Die bereite Nahrung oder den Fruchtbarkeitsgrad aber, der zur Erzeugung jedes Scheffels über die Einsaat auf einem Morgen erforderlich ist, bestimme ich danach mit der Proportionalzahl

für den Roggen = 60

Weizen = 78

kleine Gerste = 36

große' Gerste = 42

Hafer = 30

reggio [

Ich sage über die Rinsat, weil ich glaube andehmen zu müssen, dass in der Einsaat so viel Nahrungsstoff enthalten sei, um sich selbst zu reproduciren, und dass eine überslüssige Einsaat, bei der die Pslanzen nur zum Theil auskommen können, als Düngung in dem Verhältnisse wirke. Man kennt die starke Düngungskraft der Malzkeime.

Diese Eruchtbarkeit ist nun, wie oben gesagt, des Produkt der Thätigkeit mit dem Reichthum. Wie bestimmen wir den Antheil eines jeden dieser Faktoren nach dem obigen Amahmen?

James, Just a West Same

The section makes the decision of the second section of the sectio

Sugar Brown of the State of the

handlung, aber ohne Ersatz durch Dünger zu erhalten in der zweiten Ernte erfahrungsmäßig weniger zu geben pflegt, als in der ersten Ernte. Die Thätigkeit bleibt sich unter Voraussetzung der gleichen Behandlung bei der zweiten Ernte gleich; der Reichthum aber hat sich durch die abgewonnene Ernte im Verhältniß ihres Ertrages, vermindert. Hr. v. Wulfen hat für diese Bernehnung 3.6. seiner Schrift eine etwas complicite Formel aufgestellt. Einfacher geht desselbe Resultat hervor, wenn man sagt: daß i war den, Beichthum des Bodens beis der ersten Ernte finden, wenn wir in das Quadrat des Produktes derselben mit dem Minns der zweiten Ernte dividiren; and haben wir jenen gefunden, so ergiebt sich der Thätigkeitsgrad, wenn wir in den Fruchtbarkeitsgrad, den der Boden zur Hervorbringung der ersten Ernte haben mußte, dividiren.

S 12 5 15 18 28.

Je größer nämlich der Abschlag der zweiten Ernte im Verhältnis zur ersten ist, desto größer muß die Thätigkeit seyn, womit der Boden den Nahrungsstoff bereitet, oder den Reichthum in wirkliche Fruchtbarkeit umwandelt, zugleich aber auch die Erschöpfung desselben für die folgenden Ernten.

Wenn aber eine fast gleiche Ernte erfolgt, so muss der Reichthum um so größer seyn, und er wird im Verhältnis seiner Masse weniger erschöpft werden. 33<sub>f</sub>

Hier tritt nun die Frage ein: ob nicht eine verschiedene Thätigkeit! oder Anziehungskraft der verschiedenen Pflanzen anzunehmen set, wie ich 4 dies nach meinem vormaligen System gethan habe? Hr. v. Wulfen scheint der Verschiedenheit der Pflanzen keine Einwirkung auf den Uebergang des Reichthums zuzugestehen, sondern anzunehmen, daß aus gleicher Thatigkeit und gleichem Reichthum gleicher Nahrungstoff bereitet werde; das jede Saat das Bereitete aufnehme und einen Ertrag an Scheffeln gebe, nach Verhältnis dessen, was daraus gebildet werden kann. Wenn z. B. die Fruchtbarkeit als Produkt der Thätigkeit mit dem Reichthum = 360 ist. so werden daraus 6 Scheffel Roggen erzeugt; ware aber statt dessen Weizon gesätt, so würdt nach dem eben angegebenen Verhältnis nur 4, 615 Scheffel Weizen erfolgen. Dies stimmt nicht mit der Erfahrung, wenigstens nicht auf manchen Bodenarten, wo man annimmt, dass Weizen und Roggen gleichen Ertrag an Scheffeln geben. Jedoch kann man die Erfah-5 rumgen in Pausch und Bogen nicht anerkennen; denn wo beidas, Roggen und Weizen, gebauet wird, säet man letztern in der Regel auf kräftigeres Land, glebe ikan auch eine sorgfältigere Vorbereitung und den besten Dühger! Dann setzt auch iv. Wulfen voraus, dals jede. Frucht nur auf dem ilm angemessenen Boden komme. Und endlich macht es in Ansehung der Hunpitendenz klieser Berechnung keinen großen Unterschied, weswegen wir die Frage vororet nur dahin gestellt seyn lassen wollen. Service 18 gard in Bell & Lat.

34.

Ich wiederhole, dass die Bestellung und die Behandlung der zweiten Frucht, der der erstern völlig gleich seyn müsse, und das nichts vorgenommen worden, was eine Abänderung des Reichthums und der Thätigkeit hätte bewirken können. Da dies nun selten in der Praxis der Fall ist, so giebt uns die Erfahrung wenige Data, nach welchen wir so geradezu auf arithmetischem Wege den Reichthum und die Thätigkeit der Bodenarten bestimmen konnten. Versuche aber würden eine lange Reihe von Jahren — da, wie sich von selbst versteht, einzelne Jahre nichts entscheiden können — mit großen Ausopferungen fortgesetzt werden müssen, hevor sie ein Resultat gäben. Wir können uns nur durch Induction aus der Masse der

hierauf Bezug habenden Erfahrungen dem richtigen Verhältnisse jener beiden Faktoren der Frughtbarkeit nähern. Weil es indessen Bodenarten giebt. welche nach einer-gleichartigen Brachbehandlung nur eine sehr geringe Differenz der nachfolgenden gegen die vorhergehende Ernte haben würden, etwa nur To, andre aber, wo das Minus der zweiten Ernte I der ersten beträgt, so kann der Thätigkeitsgrad (oder wie man es im letztern Falle lieber nennen möchte, die Erschöpbarkeit des Bodens) zu 2 bis 30 angenommen werden; jedoch werden diese Extreme selten vorkommen. Erstere sind entweder die thonigt humösen Bodenarten, die bei hohem Ertrage unerschöpflich scheinen, und es wirklich auch sind, wenn ihnen die hohe Stoppel des gesichelten Getreides gelassen wird, und bei denen oft der Raum das Produkt ihrer Fruchtbarkeit beschränkt; oder die sogenannten kalten schluffigen, gewöhnlich versäuerten Bodenarten, die nur geringen Ertrag geben, an denen man aber bei wiederholter Bearbeitung wenig Abgang bemerkt. Die andern sind solche Bodenarten, die ohne alljährige Düngung ihre Bestel-Lungskosten nicht bezahlen, mithin nur da hestellt werden können, wo jene leicht und wohlfeil zu bekommen ist. Letzteres trifft bei den sehr sandigen und kreidigen Boden zu, welche jedoch, um ihre Thätigkeit im Durchschnitt der Jahre äußern zu können, eine Feuchtigkeit erhaltende Lage oder Klima haben müssen \*)...

\*\*\* \*\*\*\* \* 1 ( **35**)

Die gewöhnlichern Ackerbodenarten, auf welche hier nur Rücksicht genommen werden kann, und von welchen sich auch nur solche Data werden auffinden lassen, auf die man eine Berechnung gründen mag, werden nach obiger Regel zwischen 5 und 20 Grad Thätigkeit stehen. Wir werden annehmen müssen:

Für den eigentlichen Thonboden 5. 6. 7.
Für den Lehmboden 8. 9. 10.
Für mergeligten Lehmboden 10. 11. 12. 13.
Für sandigen Lehmboden 11. 12. 13. 14.

<sup>\*)</sup> So hat man in dem feuchten Klima der Niederlande, Sandboden, der Jahr aus Jahr ein 

12 Scheffel Roggen trägt, aber alljährig Kloakdunger erhält.

Für lehmigen Sandboden Für Sandboden Für Kreideboden 14. 15. 16. 17. 18. 17. 18. 17. 1. 19. 20. 19. 20.

g 6.

Jede Bearbeitung des Bodens vermehrt ohne Zweisel seine Thätigkeit in dem Verhältnis, wie sie durchdringender ist. S. 8. 23. Die Wirkung derjenigen, welche in der Regel zu jeder Saat gegeben wird, nehmen wir als einbegriffen in die natürliche Thätigkeit an. Derjenigen jedoch, welche man besonders der spät gesäeten kleinen Gerste noch in der wärmern Frühjahrszeit zu geben psiegt, wäre ich geneigt, die Wirkung von 3 Brache beizumessen.

Der vollständigen einen ganzen Sommer durch fortgesetzten Brachbearbeitung misst v. Wulfen eine Thätigkeitsvermehrung von i Grad bei, die jedoch nur auf die erste Saat beschränkt ist, wodurch die größere Wirkung, welche sie auf Boden von mindererer natürlicher Thätigkeit und die geringere auf Boden von hoher Thätigkeit hat, sehr gut ausgedrückt wird. Er schreibt ihr auch noch eine, obwohl sehr geringe Vermehrung des Reichthums zu, die bei der vollständigen Brache wohl nur durch die Zerstörung des aufkeimenden Unkrauts bewirkt werden kann. Es scheint mir dies aber zu unbedeutend, um in Anschlag gebracht zu werden.

Die unvollkommene Hegebrache aber, welche man bis nach der Mitte des Sommers zur Viehweide benutzt, werden wir die Wirkung einer halben Dreischweide in Vermehrung des Reichthums zuschreiben können; dagegen aber nur einen halben Grad in Vermehrung der Thätigkeit. Sie hat wirklich Vorzüge auf dem sehr thätigen Boden, wenn nicht die Vertilgung des Unkrauts eine vollständige Brache erheischt,

37

Der Ersatz und die Vermehrung des Reichthums wird durch den eigentlichen Dünger hauptsächlich bewirkt. Vom Stallmiste haben wir nur zureichende Erfahrungen. Ein mäßiges vierspänniges Fuder pflegt 2000 Pfd.

Digitized by Google

zu wiegen. (Ich behalte hier das Gewicht bei, was v. Wulsen annimmt, ohnerachtet ich sonst wohl das Normalfuder etwas stärker angenommen habe). Wir setzen voraus, dass er aus demjenigen Verhältnisse von animalischen und vegetabilischen Theilen bestehe, welche der Landwirth zu gutem, kräftigem, oder, wie er zu sagen psiegt, settem Mist fordert. Ein solches nehmen wir als Normalfuder an. Nach den wahrscheinlichsten Resultaten der Erfahrung giebt ein solches den Stoff, woraus 2½ Scheffel Roggen producirt werden, vermehrt mithin den Reichthum des Bodens um 2½ Grad. v. Wulfen nimmt 2,8 Grad an, dies scheint mir jedoch für das oben angenommene Normalfuder zu viel.

**38**;

Den Einfluss, welchen der Stallmist auf die Thätigkeit des trägeren Bodens nach \( \). 26. hat, ist jedem Ackerbauer bekannt. Man sagt: er erwärmt den kalten Boden, was auch wohl physisch nicht unwahr ist, obwohl hier mehr als blosse Erhöhung der Temperatur darunter verstanden wird; den wärmeren Boden aber erhitzt er, um den Ausdruck beizubehalten, und wirkt dadurch zuweilen nachtheilig. Ich nehme vorerst an, dass eine Düngung von 6 Fudern die natürliche Thätigkeit auf Thon- und Lehmboden; wo sie nicht über 9 Grad beträgt, um 1 Grad für die erste und um 🚦 Grad für die zweite Ernte vermehre; bei größerer Thätigkeit aber wenigstens keine wohlthätige Vermehrung hervorbringe. Es würde sonst bei dem trägern Boden die Wirkung der Düngung in den ersten Jahren weit unter dem, was die Erfahrung zeigt, zu stehen kommen. Genauere Verhältnisse werden sich vielleicht angeben lassen, wenn wir die Sätze erst mehr an die Erfahrung gehalten haben: was denn, ich wiederhole es, überhaupt nur der Zweck bei der Darstellung dieses idealischen Maasstabes der Fruchtbarkeit seyn kann; ein Zweck aber, der schon durch meine ersten Ideen hierüber bei manchem denkenden Landbauer mit beträchtlichem Nutzen für die Praxis erreicht worden.

39.

Vielleicht wird man sich dann auch bewogen finden, die Wirkung der verschiedenen Gattungen des Stallmistes zu unterscheiden. Der Rindviehmist wirkt ohne Zweisel mehr auf den Reichthum wie der Pferde- und Physik Klasse. 1814—1816.

Schaafmist; dieser aber mehr auf die Thätigkeit wie jener. Rindvieh- und Pferdemist werden mehrentheils gemengt auf den Wirthschaftshöfen, Schaafmist bleibt häufiger allein. Aber jeder Landwirth weiß, daß er diesen auf trägeren, jenen auf thätigeren Boden vortheilhafter verwende.

#### 40.

v. Wulfen hat auch die Wirkung des Hürdenschlags mit Schaafen im Verhältnis zur Stallmistdüngung zu bestimmen gesucht. Seine Wirkung ist bekanntlich sehr intensiv, aber wenig ausdauernd. Die meisten behaupten, er äusere seine ganze Wirkung im ersten Jahre zu ¾, und es bleibe höchstens ¼ für das zweite zurück. Ich wage aber noch keine Meinung darüber, wie er sich auf verschiedenen Bodenarten verhalte, weil es mir bisher an eigener Ersahrung sehlt und die meisten Landwirthe eine Parteilichkeit für oder gegen diese Düngungsart zu haben scheinen. Gewiss ist es, dass man, um seine Wirkung ersahrungsmäßig zu berechnen, ihm eine beträchtliche Thätigkeitsvermehrung zuschreiben müsse.

#### 41.

Die Begrasung, oder das sogenannte Eindreischen des Ackers mit dem dadurch erzeugten Weidedünger vermehrt den Reichthum des Bodens (§. 6.). Bei der Koppelwirthschaft hat man einem Dreisch- oder Weidejahre schon lange die Wirkung eines Fuders Stallmist pro Morgen zugeschrieben, wobei zu bemerken, dass das Vieh daselbst Tag und Nacht auf der Weide bleibt, mithin keinen Dünger abschleppt. Es hat aber keinen Zweisel, dass diese Wirkung sich richte nach der stärkern oder schwächern Begrasung und der Nahrung, die das Weidevich davon hat. Diese aber steht im Verhältnisse mit der Fruchtbarkeit, die der Acker noch hatte, wie er zu Grase niedergelegt ward. In einer schonenden Koppelwirthschaft wird der Acker niedergelegt, wenn er noch 2/2 Scheffel Reinertrag geben könnte, also nach unserer Scala in einer Fruchtbarkeit von 150 Grad. In dem Falle glaube ich, dass man obigen Satz annehmen könne, und dass mithin ein Dreischjahr den Reichthum um 21 Grad vermehre. Wenn er aber bis zu 100 Grad erschöpft ist, so wird die Wirkung eines Dreischjahres nur = 2 Grad und so immer nach Verhältnis seyn. v. Wulfen nimmt sie im Verhältnisse viel geringer an, namlich bei 100 Grad Fruchtbarkeit zu 0,6; wo ich sie, den

meisten Erfahrungen zufolge, poch zu 1,666 ( $1\frac{2}{3}$ ) annehme; jedoch nur drei Jahre hindurch, weil bei längerm Liegen der Graswuchs nachläßt.

42.

Um ein Beispiel dieser Berechnungsart zu geben, nehmen wir einen sandigen Lehm-, sogenannten Gerstboden an, der, nachdem er der ersten Ernte = 6 Scheffel Roggen gegeben hatte, in der zweiten bei gleicher Behandlung = 4,8, mithin 1,2 Scheffel weniger geben würde. In das Quadrat der ersten Ernte = 36 mit dem Minus der zweiten Ernte dividirt, giebt den Grad des Reichthums = 30 an, und da die Fruchtbarkeit = 360 seyn muß (§. 30.), so ergiebt sich der Thätigkeitsgrad = 12. Da wir aber bei beiden Ernten eine gleiche Behandlung, mithin eine Brache annehmen müssen, welche die Thätigkeit = 1 Grad vermehrte, so ist die natürliche Thätigkeit = 11.

Er sei erschöpft!bis dahin, dass er noch = 2½ Schessel Roggen nach einer Brache geben könne, also bis 150 Grad Fruchtbarkeit und 12,5 Grad Reichthum.

Wir nennen Thätigkeit T.
Reichthum R.
Fruchtbarkeit F.
Ertrag E.
Ausgezogener Nahrungstoff N.

Rotation der reinen Dreiselder-Wirthschaft.

1) Brache T + 1 = 12 . R 12,5 6 Fuder Dünger.

Der Acker hatte also verloren bei dieser Rotation 0,76 Grad Reichthum.
G 2

52 Thaer über den Ertrag und die Erschöpfung der Ernten.

Rotation einer gewöhnlichen siehenschlägigen Koppel-Wirthschaft.

1) 2) 3) Weide T 11 . R 12,5 F = 150

+ 7,5

- 4) Brache T + 1 = 12 . 20 + (6 Fuder Dünger) 15 F = 420
- 5) Roggen T = 12 . R 35 = F 400 E 7 Scheffel N 7
- 6) Gerste T 11 . R 28 = F 308 E 7,33 N 4,9
- 7) Hafer T 11 . R 23,03 = F 253,33 E 8,44 N 4,22

   4,22

  bleiben R 18,81

Der Acker hatte also gewonnen 6,31 R.

### Versuche und Beobachtungen

über

## einen diabetischen Urin.

#### Von Herrn S. F. HERMBSTAEDT \*).

Von den ältesten Zeiten her, bis auf die unsrige, haben die Aerzte den menschlichen Urin als eine liquide Secretion betrachtet, die bald nach der specifiken Konstitution des Individuums, von dem er herstammt, bald nach dem Alter, bald nach dem gesunden oder kranken Zustande desselben einen eben so verschiedenen Karakter wahrnehmen läßt.

Eben jene abwechselnden Veränderungen, denen der Urin im Zustande der Krankheit unterworfen ist, geben den Aerzten die Veranlassung, in ihm ein Criterium zu erkennen, welches geschickt sei, den Gang der Krankheit daraus zu beurtheilen, und so mußte derselbe dem rationellen Pathologen, so wie dem geübten Pfuscher, zu einem Prognostikon dienen, den Gang der Krankheit darnach zu beurtheilen.

Aber alles was bis auf die letztern 20 Jahre in dieser Hinsicht über den Urin und seine Veränderungen gedacht, behauptet und niedergeschrieben worden ist, war auf Vermuthungen und Voraussetzungen gegründet; denn wenn gleich die Veränderungen selbst in der Erfahrung gegründet waren, so waren sie doch von unbekannten Ursachen abhängig, die nurdurch eine zweckmäßig geordnete chemische Zergliederung des Urins enthüllet werden konnten.

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 16. Junius 1814.

Erst als diese angestellt wurde, kam man zur Erkenntnis von specifiken Materien im menschlichen Urin, deren Ausmittelung durch keinen
Schlus a priori möglich geworden wäre, und eben diese Zerglieserung des
Urins war es, die über die physiologischen so wie die pathologischen Ansichten desselben so viel Licht verbreitete.

Gehen wir auf die Resultate derjenigen Analysen des menschlichen Urins zurück, welche während den Jahren 1758 bis 1800 durch mehrere Aerzte und Chemiker, namentlich die Herren Herissant, Morand, Hundertmark, Pilling. Henkel, Tichy, Rouelle, Halle, Scheele, Weigel, Weber, Brugnatelli und mehrere gemacht worden sind, so müssen wir gestehen, dass selbige höchstens dazu dienten, dasjenige nur einigermaßen anzudeuten, was man bei einem gründlichern Fortschreiten in der Wissenschaft von ähnlichen Zergliederungen zu erwarten berechtigt war.

Erst als die Herren Fourcroy und Vauquelin \*) den menschlichen Urin einer umständlichern Zergliederung unterwarfen, wurden sie dadurch zur Erkenntnis von konstanten Bestandtheilen in demselben hingelietet, von denen ihre Vorgänger keine Ahnung haben konnten.

Jene Chemiker begnügten sich nicht damit, die Grundmischung des menschlichen Urins im allgemeinen zu erforschen und seinen specifiken Unterschied von dem Urin anderer Säugthiere dadurch zu begründen: sondern sie betrachteten auch zugleich den Unterschied in den quantitativen Verhältnissen der wesentlichen Bestandtheile im Urin, welche derselbe, in verschiedenen Zeitperioden untersucht, wahrnehmen läßt; so wie die wesentlichen Veränderungen, welche seine Grundmischung erleidet, wenn er im ausgesonderten Zustande sich selbst überlassen bleibt.

Beobachtungen solcher Art musten allerdings vorausgehen, wenn man in den Stand gesetzt werden wollte, den Unterschied wahrnehmen zu können, durch welchen der gesunde Urin sich von dem krankhaften auszeichnet, und je mehr nun ähnliche genaue Zergliederungen des Urins von verschiedenen Individuen im gesunden und kranken Zustande unternommen wurden, je mehr muste der Unterschied in den Erscheinungen auffallend werden, die sich dem Beobachter darboten.



<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire naturelle chimique et médicale de l'urine humaine etc. In den Annales de Chimie Tom. XXXI. p. 48.

Unter einer bedeutenden Anzahl ganz besonders gearteter Stoffe, die sich uns als nicht geahnete wesentliche und konstante Bestandtheile im menschlichen Urin darbieten, zeichnen sich ganz vorzüglich der Harnstoff (Uré) und die Harnsäure aus, und diese sind es in der That ganz ausschließlich, welche nach ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit, so wie nach ihrem größern oder kleinern quantitativen Verhältnisse im Urin, durch die gesunde oder kranke Konstitution eines Individui herbeigeführt, die Criterien abgeben, die das Urtheil des Arztes über denselben leiten.

So bestimmt die Gegenwart des Harnstoffs im Urin seine Farbe, und die Gegenwart der Harnsäure seine klare oder trübe Beschaffenheit; aber beide werden vermehrt oder vermindert durch die kranke oder gesunde Beschaffenheit des Individui, von welchem der Urin abstammt.

Durch dergleichen mit Aufmerksamkeit angestellte Zergliederungen des menschlichen Urins, gelangte man auch zur Erkenntnis von der ganz besonderen Grundmischung desjenigen, welcher beim Daseyn der Harnruhr (Diabetes mellitus) ausgesondert wird, einer Krankheit, von welcher die Aerzte bis jetzt eben so wenig die veranlassenden Ursachen anzugeben, als ihre Heilung zu bewirken, vermögend sind.

So viel mir bekannt ist, waren die Herren Nicolas ), Professor der Chemie zu Gaen, und Doktor Quadeville, Arzt daselbet, die ersten, welche den diabetischen Urin einer Zergliederung unterwarfen, und dadurch den specifiken Karakter desselben, so wie seinen Unterschied vom gesunden, entwickelten und festsetzten.

Die Harnruhr kündigt sich vorzüglich dadurch an: 1) dass der Patient in kurzer Zeit eine ungewöhnliche Quantität Urin aussondert, die zuweilen für jede Stunde des Tages dem Umfange nach 2 Pfund Wasser gleich ist; 2) dass der ausgesonderte diabetische Urin meist farbenlos und immer etwas getrübt erscheint, nie so klar und durchsichtig, wie sonst ein farbenloser Urin zu erscheinen pflegt; 5) dass derselbe nicht pikant salzig, sonder süslich zuckerartig schmeckt; 4) dass er weniger leicht faulet als anderer Urin, sondern vielmehr, statt zu faulen, erst eine weinartige, und sodann eine essigartige Fermentation eingehet; 5) dass er spezifisch dichter ist, als gewöhnlicher Urin, im Verhaltniss von 1,045: 1,000 gegen reines Wasser verglichen; 6) dass solcher nach dem gelinden Abdunsten eine wein-

<sup>\*)</sup> Recherches et expériences chimiques et médicales, sur le Diab tes sucré ou phisurie. In den Annales de Chimie Tom, XLIV. pag. 45.

gelbe, honigartige, klebrige Flüssigkeit darstellt, die nach einigen Tagen von selbet zu einer süßschmeckenden, dem Stärkezucker in der Form ähnlichen Substanz erstarret.

Die Herren Nicolas und Quadeville glauben aus den Resultaten ihrer Untersuchungen den Schluss ziehen zu müssen, das solcher sich vom gesunden Urin besonders dadurch unterscheidet, dass er weder freie Phosphorsäure noch Harnstoff enthalte, dagegen aber der Harnzucker einen so reichen Bestandtheil darin ausmache.

Hiermit stimmt auch das Resultat einer von Herrn Louis Cadet angestellten Zergliederung eines diabetischen Urins überein, den er von einem seiner Verwandten erhielt, der an der Harnruhr litt.

Nach einer neuern durch Herrn John Bostock \*) angestellten Zergliederung des diabetischen Urins, enthält derselbe selbst Harnstoff unter
seinen Bestandtheilen, und zwar bei gleichen Quantitäten des diabetischen
und des gesanden Urins untersucht, im letztern nur zweimal so viel als im
erstern. Man soll das Daseyn des Harnstoffs im diabetischen Urin dadurch
erkennen, dass solcher, wenn der diabetische Urin mit Salpetersäure gekocht
wird, eine eigene Säure in blättrigen Kristallen erzeuge, während das zukkerartige Wesen in Kleesäure übergehet. Eine noch spätere Analyse des
diabetischen Urins haben die Herren Dipuytren und Thenard \*\*) angestellt, welche gleichfalls das Daseyn von Harnstoff in selbigen behaupten,
welches also noch durch sernere Analysen jener Feuchtigkeit näher ausgemittelt werden muss.

Die Gelegenheit, welche sich mir darbot, den Urin eines an der Harnruhr leidenden Mannes hierselbst einer Zergliederung unterwerfen zu können, hat mich in den Stand gesetzt, mich mit den Eigenschaften und dem
chemischen Verhalten desselben näher bekannt zu machen, und die Resultate meiner eigenen Erfahrung über den gedachten Gegenstand der Königl.
Akademie vorlegen zu können.

Der Harnruhrkranke, dessen Urin ich untersucht habe, ist der Baumwollenfabrikant Thiele hierselbst; seiner Erzählung zufolge kündigte sich seine Krankheit durch einen eben so großen als unauslöschlichen Durst an, und ein damit verbundenes häufiges Uriniren. Anfangs trank er in einem

Zeit-

<sup>\*)</sup> Memoirs of the medical Society of London Vol. VI. pag. 237. etc.

<sup>\*\*)</sup> Annales de Chimie Tom. LIX. pag. 41.

Zeitraum von 24 Stunden 8-10 Berliner Quart, theils Bier, theils Milch. theils Wasser; als er aber eines Tages Klösse genossen hatte, wurde sein Durst so unlöschbar, dass er im Zeitraum von 24 Stunden bis 26 Quart der obigen Getränke genoss, ohne jedoch den Durst ganz löschen zu können. Anfangs liess er täglich 8-10 Berliner Quart Urin, gegenwärtig, nach einem Zeitraum von 12 Tagen, in welchem Zeitraum ich täglich von seinem Urin erhalten habe, ist dessen Aussonderung bis auf 3 oder 4 Quart vermindert worden. Die Gesichtsfarbe des Patienten ist lederartig und glänzend, sein Blick höchst misanthropisch. Während oben gedachten Zeitraum. wo ich den Urin jenes Kranken täglich untersucht habe, ist solcher, einige Abwechselungen in der specifiken Dichtigkeit abgerechnet, sich immer gleich geblieben. Der gedachte diabetische Urin, im frisch gelassenen Zustande. besitzt die Farbe des Champagnerweins von einer wenig getrübten Beschaffenheit, sein Geruch ist nur höchst schwach uripartig, sein Geschmack ist süsslich salzig, seine spezifische Dichtigkeit verhält sich gegen destillirtes Wasser bei mittler Temperatur: a) wenn er Vormittags gelassen ist wie 1,035. b) wenn er einige Stunden nach der Mahlzeit gelassen ist, wie 1,045 zu 1.000, statt dass der Urin von gesunden Personen nur immer eine specifische Dichtigkeit von 1,005 bis 1,008 wahrnehmen lässt.

#### Prüfung des diabetischen Urins mit Reagentien.

a) Lackmus papier in einen frischen diabetischen Urin getaucht, wird nach ein paar Minuten merklich geröthet. Wird jener Urin mit dem 4ten Theil seines Umfangs einer frisch bereiteten Lackmustinktur versetzt, so färbt das Gemenge sich nach einiger Zeit violet.

Gesunder Urin, auf gleiche Weise behandelt, nimmt eine dem Rothwein ähnliche Farbe an.

#### b) Prüfung mit Galläpfelinfusum.

Eine mit Wasser gemachte Infusion von Galläpfeln in den diabetischen Urin getröpfelt, fället ein flockiges Wesen daraus, das sich wie gegerbte Gallerte verhält. Lymphe kann solches nicht seyn, weil weder der Alcohol noch die Wärme eine Gerinnung in dem Urin veranlassen.

Gesunder Urin verhält sich eben so. Physik. Klasse. 1814-1815.



#### c) Prüfung mit salpetersaurem Silber.

Eine Auflösung von salpetersaurem Silber erzeugt in dem diabetischen Urin einen käsigen Niederschlag, der nach ein paar Stunden eine Lilasfarbe annimmt. Wird dieser Präcipitat durch ein Filtrum von dem übrigen Fluido getrennt, so erscheint das Filtrirte gelblich und geruchlos. — Der ausgesüßte Präcipitat ist ein Gemenge von salzsaurem und phosphorsaurem Silber.

Gesunder Urin auf gleiche Weise behandelt, giebt einen violetten Niederschlag. Das absiltrirte Fluidum erscheint rothgelb und riecht urinartig.

#### d) Prüfung mit salpetersaurem Quecksilber.

Werden in 4 Loth des diabetischen Urins 12 Tropfen einer konzentrirten Auflösung von salpetersaurem Quecksilber getröpfelt, so nimmt diese Flüssigkeit nach einiger Zeit eine rosenrothe Farbe an, und es wird ein rosenrother Präcipitat gefället; das abfiltrirte Fluidum erscheint klar wie Wasser.

Der gesunde Urin, auf gleiche Weise behandelt, verhält sich eben so, dass nach dem Filtriren übrigbleibende Fluidum erscheint gelb.

Der Niederschlag scheint eine Verbindung von phosphorsaurem und einem harnsauren Quecksilber auszumachen.

#### e) Prüfung mit schwefelsaurem Quecksilber.

Schweselsaures Quecksilber erzeugt im diabetischen Urin eine schmutzigweiße Trübung, und nach einiger Zeit sallt ein röthlicher Präcipitat zu Boden, der sich nur äußerst schwer absondert. Er scheint gleich dem vorigen eine Verbindung von phosphorsaurem und harnsaurem Quecksilber auszumachen.

Gesunder Urin, auf gleiche Weise behandelt, verhält sich eben so, nur färbt sich das Fluidum lila und der Präcipitat sondert sich leichter ab.

### f) Prüfung mit salzsaurem Blei.

Mit Wasser gelöstes salzsaures Blei in den diabetischen Urin gepröpfelt, erzeugt darin einen schmutzig röthlichweißen Niederschlag, und es bleibt ein wasserklares Fluidum zurück. Der ausgesüßte Präcipitat scheint eine Verbindung von phosphorsaurem und harnsaurem Blei zu seyn.



#### g) Prüfung mit salpetersaurem Blei.

Das salpetersaure Blei verhält sich gegen den diabetischen Urin eben so, wie das salzsaure. Der Niederschlag fällt reichlicher zu Boden, und besitzt eine schmutzig röthliche Farbe. Wird er nach dem Aussüßen mit destillirtem Wasser ausgekocht, so löst sich das salzsaure Blei daraus auf, und der Rückstand scheint ein Gemenge von phosphorsaurem und harnsaurem Blei zu seyn.

Der gesunde Urin giebt einen eben solchen Erfolg.

#### h) Prüfung mit Kalkwasser.

Wird der diabetische Urin mit der Hälfte seines Umfanges von frischem klarem Kalkwasser gemengt, so trübt er sich, und es wird ein schwacher Geruch nach Ammonium entwickelt; späterhin sondert sich ein lockerer weißer Präcipitat daraus ab, der nur schwer durch ein Filtrum abgeschieden werden kann. Das Abfiltrirte ist klar wie Wasser. Der Niederschlag scheint bloß phosphorsaurer Kalk zu seyn.

Gesunder Urin, auf gleiche Weise behandelt, verhält sich eben so, aber der Niederschlag fällt noch reichlicher zu Böden, und das übrige Fluidum erscheint nach dem Filtriren gelb gefärbt.

#### i) Prüfung mit salzsaurem Baryt.

Werden in 4 Loth diabetischen Urin 20 Gram in Wasser gelöster salzsaurer Baryt gebracht, so erzeugt sich nach ein paar Stunden ein schnee-weißer Präcipitat, der sich wie schweselsaurer Baryt verhält.

Gesunder Urin, auf dieselbe Weise behandelt, liefert einen stärkern Präcipitat, der eine röthliche Farbe besitzt.

#### k) Prufung mit Schwefelsäure.

Werden zu 4 Loth diabetischen Urin 20 Tropsen höchst concentrirte reine Schweselsäure gesetzt, so nimmt er nach ein paar Stunden eine sast rosenrothe Farbe an, ohne getrübt zu werden. Endlich bemerkt man ein schwaches Ausbrausen, auf der Oberstäche bildet sich ein weißer Schaum und es fällt ein kaum merkbarer Präcipitat zu Boden.

.........Gesunder Ur,in, auf gleiche Weise behandelt, verhält sich eben so, die Flüssigkeit nimmt aber. eine gelbrothe Farbe an, und der urinöse Ge-

Digitized by Google

ruch wird nicht zerstört. Aus der Flüssigkeit sammelt sich ein schwärzlich rother Präcipitat ab.

#### 1) Prüfung mit Kleesäure.

Mit Wasser gelöste Kleesäure, die in diabetischen Urin getröpfelt wird, erzeugt darin einen sehr lockern Niederschlag von rosenrother Farbe, der in der Flüssigkeit schwebend erhalten wird. Es scheint ein Gemenge von kleesaurem und harnsaurem Kalk zu seyn.

Gesunder Urin verhält sich gegen Kleesäure eben so, nur ist der gebildete Präcipitat spezisisch leichter und seine Farbe ist dunkler.

#### m) Prüfung mit kohlensaurem Kali.

Werden 10 Gran vorher in Wasser gelöstes Kali in 4 Loth diabetischen Urin gebracht, und alles unter einander gerührt, so wird Ammonium entwickelt, und es fällt ein weißer Präcipitat zu Boden, der sich in Essigsäure mit Brausen löset und bloß kohlensaurer Kalk zu seyn scheint.

Gesunder Urin verhält sich eben so, nur fällt der Präcipitat reichlicher zu Boden, und es wird mehr Ammonium entwickelt.

Die vorher beschriebenen Versuche waren sämmtlich mit einem ganz frischen diabetischen Urin angestellt, dessen spezifische Dichtigkeit gegen Wasser verglichen 1,045 betrug. Der zur Vergleichung gewählte gesunde Urin zeigte eine dunkle Weinfarbe und eine spezifische Dichtigkeit von 1,008.

Aus den Resultaten, welche der diabetische Urin bei seiner Prüfung mit den eben genannten Reagentien dargeboten hat, und ihrer Vergleichung mit denem des gesunden Urins, scheint zu folgen, dass, mit Ausnahme der zuckerartigen Substanz im ersteren, in qualitativer Hinsicht beide eine gleichsörmige Grundmischung besitzen: das hingegen das quantitative Verhältnis der Bestandtheile im diabetischen Urin bei weitem geringer als im gesunden ist.

Das Daseyn der freien Phosphorsaure im diabetischen Urin ergiebt sich aus seiner Eigenschaft das Lackmuspapier stark zu röthen, so wie aus dem phosphorsaurem Kalk, den er mit Kalkwasser gemengt darbietet.

Das Daseyn der Harnsäure oder auch der Blasensteinsubstanz scheint aussider rothen Farbe der Präcipitate hervorzugehen, welche der diabetischen metallischen Auflösungen erzeugt.

n !..

Digitized by Google

ergiebt sich aus dem phosphorsaurem Baryt, der durch salzsauren Baryt, so wie aus dem phosphorsaurem Blei, das durch das salzsaure Blei im diabetischen Urin erzeugt wird.

Das Daseyn des Kalks in demselben ergiebt sich stis dem kleesauren Kalk, der durch Kleesaure, und aus dem koklensauren Kalk, der durch
Kali aus dem diabetischen Trin gefället wird.

Dase Daseyn des Ammoniums ergiebt sich endlich aus dem Ammonium, welches durch Kali und Kalkwasser daraus entwickelt wird.

Daseyn des Harnstoffes geht aus den Resultaten jener
Versuche nicht deutlich hervor.

Wenn solcher als Ursache der Farbe des Urins anerkannt werden muss, so würde aus dem wenig getrübten Zustande, den der diabetische Urin gewöhnlich besitzt, allerdings solgen, dass der Harnstoff in selbigem nur in äußerst geringer Quantität vorhanden sei, welches jedoch durch sernere Untersuchungen genauer ausgemittelt werden muss.

Eben so ist auch das Daseyn der Benzoessäure im diabetischen Urin noch ferneren Untersuchungen mit selbigen vorbehalten; indessen scheint doch wenig oder nichts von derselben gegenwärtig zu seyn, weil hier sonst bei der Prüfung mit Schwefelsäure und mit Kleesäure sie sich hätte zu erkennen geben müssen.

Nach dieser vorläufigen Prüfung des diabetischen Urins mit Reangentien wurde selbiger nun auf Harnzucker untersucht. Zu dem Behuf wurden fünf Pfund ganz frischer diabetischer Urin von blaßgelber Farbe und etwas getrübter Beschaffenheit, dessen spezifische Dichtigkeit 1,045 betrug, in einer Porzellanschale über gelindem Feuer so weit abgedunstet, daß der Rückstand die Konsistenz des Honigs annahm. Nach dem Erkalten zeigte das Fluidum eine honiggelbe Farbe, einen dickflüssigen honigartigen Zustand und eine dem gereinigten Honig gleichkommende Klarheit; weder geronnene Lymphe, noch ein anderer fester Stoff hatte sich beim Abdunsten daraus abgesondert. Jenes Fluidum wog genau 16 Loth, und seine spezifische Dichtigkeit verhielt sich zum reinen Wasser wie 1,560: 1,000. Sein Geruch ist sehr schwach urinartig, sein Geschmack ist süßlich salzig. Als jenes honigartige Fluidum in einer offenen, nur mit Papier bedeckten Schaale der warmen Luft ausgesetzt wurde, erstarrte solches nach einem Zeitraum von 4 Tagen, ganz unter denselben Erscheinungen, wie der Syrup aus Stärke, zu einer

gelblich weißen, lockern, körnigen Substanz, ohne daß etwas liquides zurückblieb. Ihr Gewicht war dem des honigartigen Fluidi noch gleich. Jene erstaurte Substanz enthält also alle Bestandtheile des diabetischen Urins mit einander verbunden, so wie solche in demselben mit wässriger Feuchtigkeit gelöst enthalten waren. Sie zeigte einen schwachen urinartigen Geruch, und einen süßen, etwas salzigen Geschmack. Ihre genaue Zergliederung, so wie die Bestimmung ihres Verhaltens zu andern Materien, wird der Gegenstand einer neuen Untersuchung über dieselbe ausmachen, deren Resultate ich, als Fortsetzung dieses Aufsatzes; der Königl. Akademie zu einer andern Zeit mitzutheilen mich beehren werde. now the same bear and it the second to the second second second second second of the following all the state of the state time , commended bearing the organish, it as and the same and the barrers and the same than the principal and an all a rather the training the constitution will The make the secretary of the second and the second gode to also be or is now your of who provides the army in a The state of the s The state of the s on the first the size was the first to the size of Made also a very no gree Public of the decided that Theory on the the readers of the second resemble in the readers of the second in was to the training of the tent of more than the second of the second books. Committee the state of the Brown or the first for march and the street of the street The second of th rate of the contract of the co THE COUNTY OF THE STATE OF THE الرامع أتوالا محالي والنازا والإخرار الخرار The second of th to a bear you are an it the many year a whole word in a consensation of the contract of the contr es la facilità de la companie de la The second of th The state of the s

grand to the state of the control of the state of the sta

## Versuche und Bemerkungen

die Verdunstung sogenannter feuerbeständiger Körper.

Von Herrn S. F. HERMESTAEDT \*).

and and but got a rough of who were a second so the old

Langer with him a middle to the

Man redet in der Naturwissenschaft, und besonders im chemischen Theile derselben, nur gar zu oft von Feuersestigkeit, Feuerbeständigkeit und Flüchtigkeit, als unterscheidenden Merkmalen der Körper, die sie bei der Einwirkung hoher Temperaturen, aber übrigens gleich bleibendem Drucke des Dunstkreises, unsern Beobachtungen offenbaren. Man giebt auch zu, dass jene Ausdrücke keinesweges auf absoluten, sondern allein auf relativen Begriffen berühen; man hat aber von jeher aus der Acht gelassen zu bestimmen, welches das Maximum und welches das Minimum der Temperatur ist, bei der ein Körper seuersest, seuerbeständig oder flüchtig, in der gewöhnlichen Bedeutung dieser Ausdrücke, erscheinen kann.

Man nennt in der Regel einen Körper feuerfest: wenn solcher auch beim Maximum der Temperatur, die wir zu erregen vermögend sind, sei es durch Hülfe der Brennspiegel, der Brenngläser, oder durch die Einwirkung einer mittelst Sauerstoffgas erregten Hitze, in seiner Form durchaus nicht verändert werden kann.

<sup>•)</sup> Vorgelesen den 8. Junius 1815.

Was heißt aber Manimum der Temperatur? Wer hat ein solches Maximum schon bestimmt? Kennen wir schon ein Mittel ein solches Maximum bestimmen zu können?

Wedgwood's Pyrometer reicht zwar hin, gewisse hohe Grade der Temperaturen zu bestimmen, die durch reines Küchenfeuer erzielet werden können; keinesweges aber die höchsten, die man dadurch erzwingen kann: denn die Thoncylinder, welche als thermoscopische Substanz dabei gebraucht werden, verlieren im Gutofen der hiesigen Königl. Porzellan Manufaktur völlig ihre Brauchbarkeit; reines Platin kommt darin in Flus, und Stabeisen schmilzt schon nach dem Zeitraum von fünf Minuten.

Kann man daher wohl reinen Kalk, reine Kohle, reinen Kiesel etc. für fenerseste Körper halten, weil wir zur Zeit noch keinen Grad der Hitze zu geben wissen, bei welchem sie geschmolzen oder verslüchtiget werden können? Ich glaube diese Frage mit Nein beantworten zu müssen, weil wir zur Zeit weder wissen noch wissen können, welches der höchste Grad der Hitze ist, den man zu geben vermag, oder, was gleich viel sagen will, welches das Maximum der Temperatur ist, bei dem eine Lösung zwischen den Wassertheilchen jener Substanzen und dem Wärmestoff möglich ist.

Eine ähnliche Bewandnis hat es mit der sogenannten Feuerbeständigkeit der Körper. Wir nennen einen Körper in der Regel seuerheständig, wenn solcher bei einem gewissen hohen Grade der Temperatur, bei welchem die sogenannten seuersesten Körper unverändert bleiben, eine liquide Form annimmt, ohne seinen Standpunkt zu verändern, d. i. ohne in die Form des Dunstes überzugehen oder sich zu verslüchtigen. Aber noch sehlt es ja an einer genauen Bestimmung der Temperatur, bei welcher die Feuerbeständigkeit solcher Körper als etwas absolutes angeschen werden kann.

Wir nennen hingegen einen Körper flüchtig, wenn solcher bei einem gewissen Grade der Temperatur, durch die Wechselwirkung seiner Molecülen mit dem Wärmestoff, ausdehnsam wird, und in Dünsten entweicht, die bei einer niederen Temperatur wieder in die vorige Form zurücktreten.

Aber alle jene Feststellungen scheinen zu einer Zeit gemacht zu seyn, wo man von der Thatigkeit des Wärmestoffes und den Resultaten seiner Wirkungen in der Anziehung mit anderen Materien entweder noch gar keine,

Digitized by Google

oder

oder doch nur eine höchst unvollständige, wenigstens eine sehr mangelhafte Vorstellung hatte.

Um daher über das Wort Feuerbeständigkeit eine richtigere Vorstellung zu erhalten, als man sie bis jetzt gehabt hat, war es nothwendig, diejenigen Körper, welchen bisher das Prädikat feuerbeständig zuerkannt worden ist, einer dahin abzweckenden Untersuchung zu unterwerfen, um zu ersehen, was von den bisher gehegten Vorstellungen über ihre Feuerbeständigkeit eigentlich zu halten sei. Ich habe einige dieser Untersuchungen veranstaltet, und lege die Resultate derselben der Königl. Akademie zur Beurtheilung vor.

#### Erste Abtheilung. Versuche mit Kali.

Man hat dem reinen Kali bisher Feuerbeständigkeit zuerkannt, wahrscheinlich als zum Gegensatz des Ammonium's, welches auch selbst in den niedrigsten Temperaturen verdunstbar ist, ohne die Feststellung jener Qualität der Feuerbeständigkeit auf die Resultate einer direkten Untersuchung gegründet zu haben; es bedurfte aber nur dieser, um sich vom Gegentheil zu überzeugen, um zu erfahren, dass das Kali nicht nur bei hohen, sondern selbst bei niedrigen Temperaturen verdunstbar ist. Um zu dieser Ueberzeugung zu gelangen, wurde das Kali, in seinem möglichst reinen Zustande, folgenden Versuchen unterworsen.

I. Versuch. 500 Gran reines Aetzkali, im frisch geschmolzenen Zustande, wurden in einem genau abgewogenen Platintiegel in einen stark ziehenden Windosen eingesetzt, der Tiegel mit einem durchlöcherten Deckel von Eisenblech bedeckt, und das Kali in Fluss gebracht. Kaum hatte das Schmelzen begonnen, so erhoben sich auch stechende Dünste aus dem Kali, welche darüber gehaltenes Kurkumepapier stark bräunten und dadurch die vorgehende Verslüchtigung des Kali andeuteten. Nachdem die Masse 30 Minuten lang im Fluss erhalten worden war, wurde der Tiegel aus dem Feuer genommen und nebst seinem Inhalte gewogen; er zeigte eine Gewichtsabnahme von 30½ Gran. Das Wedgwood'sche Pyrometer, welches ich hierbei anwendete, um die Temperatur zu bestimmen, zeigte, dass die Verdampfung bei 90° vorgegangen war.

Physik, Klasse. 1814-1815.

Digitized by Google

Der Tiegel wurde aufs neue in den Ofen gesetzt, und von der Zeit an, da die Masse wieder in Flus gekommen war, das Schmelzen 5½ Stunden hintereinander fortgesetzt. Man sahe die allmählig zunehmende Verminderung der Masse sehr deutlich, und als jetzt der Tiegel abermals aus dem Feuer genommen und gewogen wurde, hatte er, exclusive der vorigen zo½ Gran, noch 204 Gran am Gewicht verloren, so dass im Zeitraum von 6 vollen Stunden überhaupt 234½ Gran Kali verslüchtigt worden waren. Nach Beendigung der letzten Schmelzung zeigte-das Pyrometer 95 Grad.

11. Versuch. Jene Arbeit wurde mit einer andern Portion Kali von 250 Gran wiederholt, jedoch mit dem Unterschiede, dass ich die Oessung des Tiegels mit einer Haube von Eisenblech bedeckte, die sich in ein 15 Zoll langes und Zoll weites Rohr, endigte. Die Erfolge waren dieselben wie beim vorigen Versuche; das Kurkumapapier wurde, besonders nach vorausgegangener Beseuchtung, beständig gebräunet, wenn solches in die Oessung des Rohrs eingetaucht wurde; und nach Beendigung der Arbeit hatte sich im Innern des Rohrs eine bedeutende Masse Kali sublimirt und zu einer weißgranen Rinde verdichtet.

IIL Versuch. Ein Theil geschmolzenes Aetzkali wurde in sechs Theilen destillirten Wassers gelöst, die Lösung mittelst eines langhalsigen Trichters dergestalt auf den Boden eines 10 Zoll tiefen Glaskolbens gebracht, dass keine Verunreinigung der Seitenwände möglich war, und nun der Kolben in einem Sandbade bis zum anfangenden Sieden der Flüssigkeit erhitzt, welches bei 82° Reaumur erfolgte. Jetzt wurde ein in die Halsöffnung des Kolbens gehängtes Streischen Kurkumapapier sehr bald gebräunet, und zeigte dadurch die vorgehende Verslüchtigung des Kali's an, welche jedoch, vor dem ansangenden Sieden der Flüssigkeit, nicht zu bemerken war.

Die Besultate jener Versuche geben also einen Beweis, dass das Kali, welches bisher seuerbeständig genannt wurde, nicht nur bei hohen Tempeturen, sondern auch schon bei der Temperatur des siedenden Wassers, und vielleicht unter derselben, verslüchtiget wird,

Zweite Abtheilung. Versuche mit Kalk.

Je Der Kalk ist nicht bloß ein feuerbeständiger, sondern selbst ein feuerfester Körper: denn seine Schmelzbarkeit, im völlig reinen Zustande,

hat noch niemals dargethan werden können, und seine Verstüchtigung bei hoher Temperatur eben so wenig.

Bei alle dem ist es allgemein bekannt, dass der Kalk beim Löschen mit Wasser einen eigenen alkalischen Geruch ausdünstet, auch dass mit Kalk frisch geweisste Wände einen ähnlichen exhaliren, so dass an einer Ausdünstung des Kalks, wenn nicht im trocknen, doch im mit Wasser durchdrungenen Zustande, wohl nicht gezweiselt werden kann. Um mich jedoch von der Wahrheit dieser Voraussetzung näher zu überzeugen, wurde die Ausgabe folgenden Versuchen unterworsen.

sende, mit atmosphärischer Luft gefüllte gläserne Glocke, wurden 16 Lothfrisch gebrannter Kalk mittelst Quecksilber gesperrt, und in der Mitte der
Glocke drei kleine Streifen Papier aufgehängt, von denen das Eine mit Kurkumatinktur gelb, das Zweite mit Fernambucktinktur roth gefärbt war.

Das Dritte wan durch Essignaura geröthetes Lackmuspapier. Alle drei Papierstreifen waren mit destillirtem Wasser schwach befeuchtet.

Nach dem Zeitraum von 8 Tagen fing der Kalk an auf der Oberfläche zu zerfallen, und nach dem Maasse, als solches erfolgte, änderte sich auch die Farbe der gedachten Papiere. Das Erste wurde gebräunet, das Zweite wurde violet, und das Dritte nahm wieder eine blaue Farbe an.

Donald Read in excised to a contract of the inner of the inner,

und setzte die Schüssel, worin solches verrichtet worden war, unter eine gläserne Glocke, in welcher einige Streifen der gefärbten Papiere von der vorigen Art aufgehängt waren; ihre Farben wurden gleichfalls verändert,

III. Versuch. In einem Zimmer, welches zwei Stunden vorher mit Kalktünche berapt worden war und den gewöhnlichen Geruch ausdünstete, leerte ich eine mit 24 Pfund destillirtem Wasser gefüllte Flasche so weit aus, daßenur ein Pfund Wasser darin zurückblieb, verstopfte sie, und schüttelte num jenes Wasser mit der in die Flasche getretenen Luft anhaltend 15 Minuten lang.

Das Wasser erschien völlig klar: die hineingebrachten gefärbten Papiere wurden aber sämmtlich darin sehr bald verändert, und reine Kleesäure erzeugte sogleich darin einen bedeutenden Präcipitat von kleesaurem Kalk. Eine mit Wasser gemachte Lösung von ätzendem salzsauren Quecksilber, wurde dadurch zersetzt, und ein orangefarbener Präcipitat gebildet.

Ich hielt es nicht für nothig, noch mehrere Versuche darüber anzustellen, da die Resultate der beschriebenen hinreichend waren, die stattgelfundene Verslüchtigung des Kalks zu begründen.

## Dritte Abtheilung. Versuche mit Baryt und Strontit.

Der erste und zweite der vorher beschriebenen Versuche wurde nun auch mit 500 Gran ätzenden Baryt und eben so viel ätzenden Strontit wiederholt, und auch hierbei wurde die Verslüchtigung dieser beiden Substanzen außer allen Zweisel gesetzt, wenn sie mit Feuchtigkeit in Berührung waren.

## Vierte Abtheilung. Versuche mit Küchensalz.

Das Küchensalz, welches bisher zu den feuerbeständigen Körpern gezählt worden ist, gehört keinesweges dahin: denn seine Verdunstbarkeit offenbaret sich so oft, dass man erstaunen muss, solche nicht früher bemerkt zu haben.

Den Salinisten ist es eine allgemein bekannte Erfahrung, dass beim Gradiren der Salzsoolen mittelst der Dorngradirung, sast durchlus ein Verlüst an sesten Salztheilen bemerkt wird, der, was man kaum glauben sollte, im Durchschnitt auf 30 Procent berechnet werden kaum Aber man weiß auch, dass in einer beträchtlichen Umgebung der Gradirwerke nur sogenannte Salzpslanzen gedeihen, und nicht selten die Obersläche des Erdreichs mit einer dünnen Rinde von Salz bedeckt erscheint.

Zwar schreibt man jenen Verlust gemeiniglich einer Zerstreuung durch die bewegte Luft zu, ohne den Grund davon in einer wirklichen Verdunstung zu setzen; mir scheint aber diese Vorstellung in keinem Falle genügend zu seyn.

Mein verehrlicher Freund, der Professor Thomas von Thuessink in Gröningen, hat mir schon vor langer Zeit die Nachricht mitgetheilt, daß er, zusolge seiner darüber angestellten Ersahrungen, die Atmosphäre in der Gegend des Meeres mit Salztheilen geschwängert gesunden habe. Er hat sich auch davon überzeugt, dass die Atmosphäre in Amsterdam sich stets in einem solchen Zustande befindet, und dass dieses ein stärkeres Anlausen und Rosten metallener Geräthe in jenen Gegenden, als in andern, zur Folge hat. Jene Ersahrungen sind zu merkwürdig, als dass es nicht der Mühe werth gewesen wäre, solche einer näheren Prüfung zu unterwersen, deren Resultate auch die Richtigkeit jener Bemerkungen ausser allen Zweisel gesetzt haben.

I. Versuch. In einem 5 Fuss hohen Fasse ließ ich eine gesättigte Auslösung von Küchensalz, durch ein darüber ausgespanntes Stück Flanell, 100mal dergestalt filtriren, dass die herabsallenden Tropsen mit der im Fasse besindlichen Lust eben so in Berührung kamen, wie solches bei den Gradirwerken der Fall ist. Die Masse des ausgelösten Salzes betrug fünf Pfund, das zur Auslösung genommene Wasser betrug 20 Pfund.

Nachdem jene Operation beendigt war, wurde eine gläserne Flasche, die mit 15 Pfund destillirtem Wasser gefüllt war, dergestalt in der Atmosphäre des Fasses ausgeleert, dass nur ein Pfund Wasser in der Flasche zurückbliebt. Sie wurde nun verstopst und stark geschüttelt.

Das mit jener Luft geschwängerte Wasser zeigte jetzt durch hinzugetröpfeltes salpetersaures Silber sogleich eine starke Trübung, und gab dadurch das Daseyn des darin gelösten Küchensalzes deutlich zu erkennen.

HI. Versuch. Ich ließ die vorher genannte Lösung des Salzes in Wasser in einer porzellanen Schaale' über gelindem Kohlenseuer so weit erhitzen, dass eine Verdunstung derselben langsam ersolgte. Der davon aufsteigende Dunst färbte ein mit einer Auslösung von salpetersaurem Silber beseuchtetes Glasstäbchen sogleich milchweiß, und gab also das in den Dunsten mit verslüchtigte Salz auf eine deutliche Weise zu erkennen.

Fünste Abtheilung. Versuche mit Quecksilber.

Dass das Quecksilber bei einer Temperatur von 600° Fahrenheit (= 266<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Reaumur) siedet und sich vollkommen in Dunst verstüchtiget, war eine längst bekannte Ersahrung; keinesweges wusste man aber, welches

das Minimum der Temperatur sei, bei welchem noch eine Verdunstung des Quecksilbers möglich ist.

Schon im Jahr 1795 hatte ich Gelegenheit, eine in dieser Hinsicht wichtige Bemerkung zu machen. In einem Zimmer der hiesigen Spiegelmanusaktur, in welchem vormals Spiegel belegt worden waren, ereignete sich der Umstand, dass die daselbst arbeitenden Comtoirbedienten, da das Zimmer im Winter etwas stark geheizt wurde, Salivationen bekamen. Man trug mir den Fall vor, und ich vermuthete dass hier Quecksilber existiren müste, das jene Krankheit veranlasste, obgleich beim nähern Nachsuchen kein Quecksilber zu sinden war.

Um mich vom Daseyn des Quecksilbers zu überzeugen, lies ich an verschiedenen Stellen des Zimmers, dessen Temperatur an 16° Reaumur betrug, einige Dukaten an Fäden aufhängen, und schon nach dem Zeitraum von 24 Stunden war die Oberstäche derselben amalgamirt; das Daseyn des Quecksilbers in Dunstform war also dadurch erwiesen.

Ich hieß nun, da auf keinem andern Wege Quecksilber zu finden war, die Bretter des Fußbodens aufbrechen, und hier fand sich, besonders in der Nähe des Ofens, wo der Fußboden etwas geneigt war, über 50 Pfd. Quecksilber angesammelt, das sich also beim Verschütten nach und nach durch die Fugen der Bretter hindurchgedrängt und dort angesammelt hatte: der Grund von jener Wirkung war also aufgefunden.

Eine ähnliche Verstüchtigung des Quecksilbers sindet man auch im Toricellischen Raum der Barometer, wenn solche im Sommer der Einwirkung der Sonne ausgesetzt sind. Hier sahe ich nicht selten, ganz im obern Ende des Rohrs, sich bedeutende Massen von Quecksilber ansammeln, die verstüchtigt worden waren, wenn die Temperatur des Dunstkreises auf 28 bis 34° Reaumur stand.

Die Verdunstung des Quecksilbers bei weit niedrigeren Temperaturen, als man gewöhnlich annimmt, war also hierdurch außer allen Zweisel gesetzt; es kam nur noch darauf m, das Minimum der Temperatur zu bestimmen, bei welchem sie möglich war. Zu dem Behuf wurden solgende Versuche angestellt.

I. Versuch. In einem gläsernen Kolben, in dessen Mitte ein frei hängender Thermometer angebracht war, das mit der Kugel das Quecksilber berührte, ließ ich 8 Loth sehr reines Quecksilber bringen, und stellte den Kolben mit seinem Boden auf den Sand eines Lampenofens. In die Mitte des Kolbenhalses wurde ein Dukaten frei aufgehängt. Der Dukaten fing sehr bald an, sich mit einer weißen Lage von Amalgam zu bedecken, und jetzt zeigte das Thermometer die Temperatur von 24° Reaumur, welche ich also als das Minimum betrachte, bei welchem das Quecksilber zu verdunsten beginnt.

II. Versuch. Eine andere Portion Quecksilber setzte ich in einer offenen Glasschaale der Einwirkung der Mittagssonne aus. Ein hinein getauchtes Thermometer zeigte die Temperatur von 25° Reaumur, und nun wurde ein zwei Zoll von dem Quecksilber aufgehängter Dukaten auf der Außenfläche amalgamirt: welches also eine Bestätigung des Resultates vom vorigen Versuche darbot.

Aus den hier beschriebenen Versuchen geht also das Resultat hervor, dass die darin behandelten Körper, denen man bisher einen so überaus hohen Grad von Feuerbeständigkeit zuerkannt hat, schon bei einem weit niederern Grade eine Verdunstung einzugehen vermögend sind.

Ist diese aber allein in der Anziehung zwischen den Massentheilchen jener Körper und dem Wärmestoff gegründet? oder muß ein anderes Wesen dabei thätig seyn, z. B. das Wasser, wie beim Kalk? Könnte vielleicht die Verdunstung des Aetzkali anch nur durch einen Theil des selbst nach dem Schmelzen darin zurückgebliebenen Wassers erfolgen? Wirkte dieses Wasser auch als ein die Verdunstung beförderndes Mittel beim Küchensalze? Dieses muß durch neue Versuche bestimmt werden, welche noch anzustellen sind.

Beim Quecksilber konnte aber sicher kein Wasser mit ins Spiel kommen: hier war die Verdunstung allein ein Resultat der Cohäsion zwischen den Massentheilchen des Quecksilbers und denen des Wärmestoffes.

Wenden wir eben diese Erfahrung beim Quecksilber auf einige Erscheinungen an, die uns an andern für feuerbeständig gehaltenen Metallen

## 72 Hermbstädt über die Verdunstungen feuerbeständiger Körper.

dargeboten werden, so lässt sich dadurch erweisen, dass auch ihnen Verdunstbarkeit in niederen Temperaturen zuerkannt werden muss.

Dahin gehören der eigene Geruch, welchen das Kupfer, das Messing, das Blei, das Eisen und das regulinische Arsenik aushauchen, wenn sie stark gerieben werden: denn auch dieser scheint auf einer dadurch erregten Verdunstung zu beruhen. Ob und in wie fern aber hierbei ein Prozess der ansangenden Oxydation mit ins Spiel kommt, dieses muss freilich erst genauer untersucht werden.

Ueber



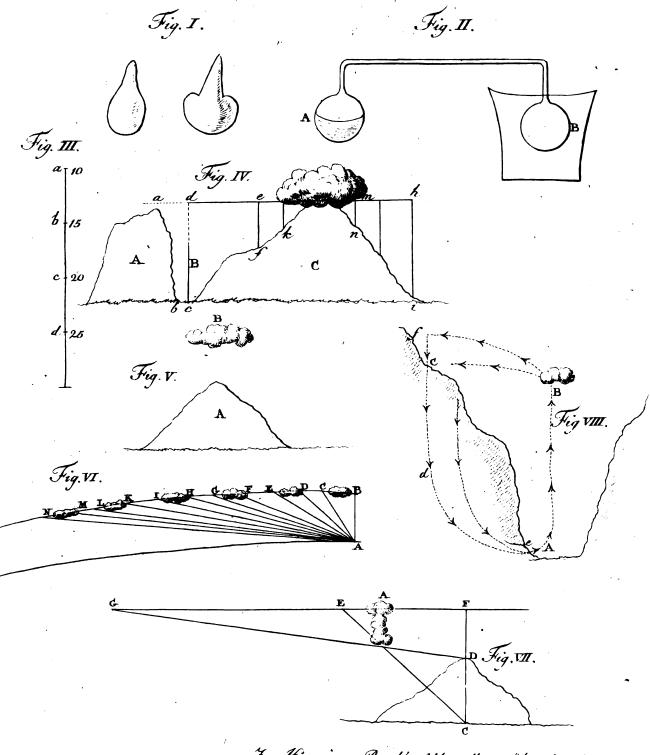

Lu Herrn von Bruch's Abhandlung über den Hagel.

is a few of the property of the property of the state of the property of t

ir role dinoid of induction of the fifty and entire of the fifty and entire distribution of the distribution of the light of the fifty of the fifty of the fifty of the fifty of the first of the first

at the mond to be held I Von Herrn L. v. Buch (3).

The explorer and forgon on the second of the explorer and the control of the

The state of the s

Wo es Cretins giebt, da hagelt es nie. Weder im dumpfig warmen Thale von Aosta, noch im glühenden Wallis, wo in manchen Dörfern solche Geschöpfe an allen Hausthüren sitzen. Wo Kröpfe häufig entstehen, da hagelt es selten. In Villeneuve und Vevay werden die Weinberge wenig vom Hagel zerstört, bei Genf und am Jura sehr häufig. Aber am Jura finden sich Kröpfe nicht, dagegen oft an der Ostseite des Genfersees. Im Unter-Engadin kennt man den Hagel kaum, aber Kröpfe wohl.

Niemand wird glauben, dass Cretins und Kröpse durch eine Art von Antipathie den Hagel vertreiben, oder dass durch fallenden Hagel Cretins und Kröpse zerstört werden. Aber die Erscheinung macht es sehr wahrscheinlich, dass beiden eine gemeinschaftliche Ursache zum Grunde liege; und wer sich besonders mit Aufsuchung der Ursachen einer so sonderbaren physiologischen Anomalie als der Cretinismus ist beschäftigt, wird schon hieraus sich überzeugen, wie wenig diese Ursachen in einzelnen Thatsachen, in Beschaffenheit der Wässer, wenn sie geschmolzenen Schnee ausnehmen oder Thonschiefer auslaugen, oder in Eigenthümlichkeiten in der Lebensart der Einwohner und ähnlichen Dingen gesucht werden können. Das würde auf Entstehung oder Vertreibung des Hagels nicht einwirken können. Die Ursachen müssen nothwendig allgemeiner in der Lokalität der Gegend gefunden werden. Ehe man jede dieser Ursachen kennt, lässt sich jedoch schon aus der

Toursy Worgelesen tien 24. Februar 1814.

K

Antipathie beider Naturphänomene der Einflass der Atmosphäre einer Gegend beurtheilen, welches zwischen Bergen von Wichtigkeit ist. Im Wallis flieht man bis auf die höchten Gebirge, seine Kinder dem Cretinismus zu entziehen. Fallender Hagel würde ungefähr andeuten, wenn eine, obgleich sehr warme Gegend, doch schon in dieser Hinsicht nicht mehr zu fürchten ist.

Wenn die Thäler der Alpen aus dem Gebirge, das sie hoch und steil zu beiden Seiten begleitet hat, endlich hervorkommen, so breitet sich die Fläche gewöhnlich zu einem Hügellande aus, das gegen die vorigen Engen eine Ebene scheint, und nicht viel weniger erwärmt ist, als es das Thal war. Diese Flächen, ganz nahe am hohen Gebirge, werden jährlich vom Hagel verwüstet. Borgofranco, am Ausgange des Aostathals, ist kaum je in einem Jahre verschont worden. Ivrea nicht weniger. In den Aemtern von Mendrisio und Lugano, am Abfall der Alpen gegen Mailand, erzählt Hr. v. Bonstetten, der dort Statthalter war, wird in allen Berecktungen von Gütern oder von Pachtzinsen vorausgesetzt, das jährlich der zehnte Theil aller Landesprodukte vom Hagel zerstört werde (Bonstetten Schriften IV. 44).

Man sollte glauben, dass bei einem so großen Contrast in Hinsicht dieses Phänomens in Gegenden, so wenig von einander entsernt, und bei welchen sich dem Anschein nach die Verschiedenheit der Bedingungen so leicht aussinden ließ, die Theorie des Hagels mit der größten Klarheit hervortreten müsse. Indes sindet sich bald, wenn man sich die Erscheinungen aus bekannten Gesetzen zu erklären versucht, dass die Naturforscher sich über die Natur des Hagels überhaupt noch nie eine klare Vorstellung gemacht haben; zum wenigsten scheint mir, was darüber in Schristen vorgetragen ist, sehr unbestimmt, zum Theil unrichtig und wenig zusammenhängend. Ein Versuch, die Erscheinungen in nähere Causalverbindung zu setzen, wird daher wohl einige Entschuldigung erhalten.

Der Hagel fällt größtentheils nur im Sommer, gerade wenn die Temperatur am höchsten steht: doch ist es gefrornes Wasser; — Wasser in einem Zustande, welcher dieser Temperatur so wenig angemessen ist. Man hat die Temperatur gesucht, in welcher das Wasser gefrieren könne, und sie leicht in der Höhe der Atmosphäre gefunden. Hagel bildet sich also in einer großen Höhe über dem Boden, und fällt durch die unteren Schichten schneller, als die Temperatur dieser Schichten die Hagelkörner

applications of the mary to

andlosen khanis So ist atta i Wesentlichen die Theorie, i welche die meisten Lehrbücker vortragen. Frägt man, warum es denn im Commer hagele. seeinig odar fast gur meht im Winter, so antworter man, der Hagel ser of fenbarband wichtig ber ein elektrisches Phanomen. Gewöhnlich fällt er mit Gewilierbi; und oft habe man sogleich während des Falles sehr heftige Blitze bemerkt. Ueberdem sollen auch unmittelbare Beobachtungen, wenn es hagelt, eine vorzägliche Anhäufung freier Blektricität erweisen. Nun ist aber nach des Erfahrung die Beschaffenheit der Sommers der Elektricitätsentbindung vielnganstiger, als der Winten Diese Theorie beruht auf der besonderen, man mochte last sagen, despotischen Achtung, in welcher die Elektricitätslehre in der Meteorologie sich gesetzt hat, ohnerachtet man die elektrische Marerie moch immer dur als Werkzeug, nie als mitwirkende und veräudeunde Substanz hat kennen lernen. Die Verbindung, welche zwischen einem Hagelkorn und der Elektricität seyn möge, hat memand bestimmt, und nur Lichtenberg hat gemuthmasset, Elektricität könne wohl Ausdünstang befördern, und dadurch Kälte erzeugen. Aber Herrn Erman's Versuche sind dieser Meinung entgegen.

Warum aber dieser Umweg durch die Elektricität? Warum können wir nicht gleich den Hagel als das Produkt eines Verdunstungsprocesses ansehen, nicht in den oberen Schichten, wo dem Raume in den kälteren Temperaturen wenig Dampscapacität zukomme, sondern vielmehr in den untersten, in den erwärmtesten Schichten, wo die Intensität der hervorgebrachten Kälte sich nahe verhalten wird, wie die sehr schnelle Zunahme der Verdunstung fallender Tropfen in den erhöheten Temperaturen?

Wir dürfen nur ein Hagelkorn genau ansehen, um uns hiervon zu überzeugen. Sind die Körner nicht aneinander zerbrochen, so sind sie birnförmig oder pilzartig gestaltet. Eine Spitze oben, ein Halbzirkelsegment am unternn Rande, wie in Fig. I. Sehr häufig scheint die untere Hälfte sogar nur eine Halbkugel, in welcher oben die Spitze eines Kegels steckt. Daß diese Spitze aber wirklich die obere, die Kugel die untere sei, habe ich bei zwei Hagelwettern auf dem Altensfiord und bei Kängis in Lappland deutlich beobachtet. An beiden Orten fiel der Hagel sehr senkrecht, und wenig vom Winde bewegt; die ganze Erscheinung war nur von wenigen Minuten. Alle sahe ich in dieser Form und in dieser Lage herabkommen. Auch folgt das schon aus der bloßen Ansicht der Figur, und aus der Lage des Schwespunkts darinnen. Aber eben aus dieser Figur

folgt auch das Anwachsen des Hagelkorus von auten her, nicht von aben herab, und dahin deuten auch die concentrischen Lagen der unteren Hälfte. Mas könnte zwar im ersten Augenblick glauben, vielleicht fliesen Regentropsen am Korn herunter, und gefriegen im Laufe; milallein das macht wieder die Gestalt der Körner nicht wahrscheinlich, da die Spitze und die Halbkugel sich nicht allmählig, sondern sogar durch einen erhöheten Rand mitteinant der verbinden, und es scheint durch die Betrachtung völlig unmöglich, dassein Wassertropfen nie: schneller, fallen kann, als das Hagelkorn selbst. Abes der untere Theil des Korns wird, auch zuerst Wassertropfen, und Schneeflocken aufnehmen, und darch sehnelle Hervorbringung des Condensationes punkts in der Schicht, welche er durchfällt, auch selbst durch Zusamis mendrückung des Dampfes in der Heftigkeit des Falles, Tropfen hervor treten lassen, welche sich nur der unteren Fläche anhängen können, med durch den Fall nach den Seiten getrieben, allmählig das Korn von unten gegen die Spitze vermehren. - Man nennt gewöhnlich den Hagel ein Eiskern. Das glaube ich, ist nicht richtig. Es ist offenbar ein kleiner fallender Gletscher. Nie sieht man ein Korn durchsichtig wie Eis, sondern stets milchig und trübe, und in helleren und dunkleren Schichten, wie in den Gletschern. Das Gletschereis ist aber schon vom Wasser durchdrungen, und mit diesem wieder zu einer Masse gefroren, und so müssen wir uns auch das Hagelkorn vorstellen. Denn die unmittelbare Bildung eines Eiskorns scheint überall, unseren jetzigen Erfahrungen zufolge, kaum möglich.

In der That, was ist der Schnee anders, als kristallisirtes Wasser? Was ist er anders, als die ersten Rudimente des Eises? Aber Schneefiguren sind Sterne in einer Fläche, welche sich endlich, wenn die Beobachtungen nicht trügen, zu einem regelmäßigen Sechseck ausfüllen. Kristallisation ist Aufhebung der Anziehung der Theile nach gewissen Richtungen; denn sonst würden sie einer auf sie wirkenden äußeren Kraft keinen Widerstand zu leisten im Stande seyn, da im Flüssigen die anziehenden Kräfte auf ein zu bewegendes Theilchen von allen Seiten gleich sind. Nun scheint es, nach der Figur der Schneeslocken, könne man sich diese Form vorstellen, als sei die Anziehung nur noch in einer Fläche geblieben; diejenige aber, rechtwinklig auf die Fläche gegen die auf der Fläche selbst unmerklich geworden. Ein sphärischer Wassertropfen wird also durch die Eisbildung gleichsam in lauter Zirkelslächen zerfallen, und diese sich nur in der Richtung ihrer Durchmesser verbinden. Um in dieser Verbindung den

Raimi auszufülleng milisen niemiele att Sechsecken bilden; und diese Sechs! sicke an einhoder zu Siernah, welche die Habbnesser größeter, endlich ganz ausgefüllter: Secheecken werdeni nEs wird also das Ris eine dunne Fläche, ader eine Santaking düpner Tläthen übereinander wenn die äuseren Um riese durch ausberen Uneghen midet inchr deutlich dervortreten. Und in diesein Hinticht ist die Form der miteren Bläche eines gefromen Pferdehuftritts von einem Echnechecken durthans, hithtiverschieden. Has kann talso macht dieser Ansiche durch innere Kristallisationskraft sich nicht ein rundes Eiskorn bildent auch habe ich ist wiel ich gekonnt, die Schneespoken, vorzüglich die reineren nyelche mit nordlichen Winden fallen untereucht, nob sie, estatt in der Fläche, sich wohl nach mehreren Richtungen wergrößern, ob sie i dut innerer Anziehung. statta flacher atteme aucho wohle Morgensterne bilden möchten. Nie ist es mir gelungen. Kommen mehrere Sterne zusammen. 30 sieht man gewöhnlich gar leicht, daß sie in der Luft auf einander gefallen, und nun johne bemerkbare Biegel durch Cohision, meistentheils durch ungefrornes! Wasser, mit einanderbzusammenhängen. Aben Chate blieberg under note it Und so ist auch das Hagelkorn. DEin Schneestern hildet den Kerns Schnee tritt durch die Verdonstung hervor; es. wird vom Wasser der Tropfen durchdrungen, und dieses gefriert. Beide zusammen würden! sich in eie ner Fläche vereinigen, wenn nicht die ihnen äusere Bedingungen des Falles sie zum Gletscherkorn formten. er et haat et mater net voor ingele gebaaltel

Eben darinnen scheint mir auch die Ursache zu liegen, warum den Gresil, der Graupenhagel, größtentheils nur im Frühjahr erscheint, und nur bei niedriger Temperatur; niemals im Winter, wenig oder gar nicht im Sommer. Es ist nothwendige Bedingung, daß Regen und Schnee zugleich falle, daß also die Temperatur der unteren Schichten den Gefrierpunkt übersteige. Dann vereinigen sich Regen und Schnee zum kleinen Gletscherkorn Kann es nicht regnen, wie bei einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt, bei welcher der Dampf den ganzen Weg durch den liquiden Zustand, vom gasförmigen bis in den festen, gleichsam in einem Augenblick durchläuft, so werden nur Schneesterne fallen. Ist die Temperatur sehr erhöht, so wirkt das Spiel der mächtigen Ausdünstung und Erkältung in den unteren Schichten, und es wird Hagel entstehen.

Graupenhagel, (Gresil), würde daher der Anfang des Hagels seyn, und träte nicht der gefrierende Dampf sogleich in einer sehr warmen Atmosphäre hervor, welches wohl nur bei Vulkanen geschehen mag, wo so

häufig die Weimehrung! des Dampfese gleichsam igewealtigt geschlichte und mie B mehr von der Temperatur erzeugt word; bie aber ich gewöhnlichen Laife métébrologischen Phätibmene o so wird man im lessten Entstehen des Hagels mar) Granplan, feifleugremicht Körniere (wie die Häuserifund Beldes verwünden. Auch dafür spricht die Erfahrungt Aufr hohen Bergen hageld in nicht oder nur wenig. Albeit Grank fülk micht selten mitten im Sölmiet. 38 elkeliche zer und Beccaria erzählen edien ausdrücklich, als Resulan eigner und frem der Erfahrung (Gahler Worth, Mi. 553) ... Samsture Lactes micht sinders auf dem: Coli de Géant geschen; und auch andere Beobachter reden sur selten, und fast mie von heträchtlichem Hagehm Sollte faichmidie Temperature wirks lich in diesen, Regionen hoch genug! seym eine Hagel bildende Werllunstung ma veruranchen, red wind doch seltum sufi Blergen rand auf solchen Höben Buha genng in der Luft seyn, welche der schnellen Vermehrung des Klau gelkerns nothwendig ist. Nur bei dem senkrechten Falle wird der Dampf der innieren Schicht, herrorgepreist, iznur Bropfen in zum Schnee, zum Glet scher gebildet. Durch Winde: wird: sehr /schreil die lokale Erkaltung dugek Werdinstung; die kleinen polarischen Atmosphären um die verdunstenden Tropfen wieder in die große wärmere Zone geworfen, und dann wird durch allgemeine Bruiedrigung der Temperatur dem ferneren schnelleren Verdunsten und dem fernerem Answachsen des Hagels Gränzen gesetzt. Deswegen ist fallender Hagel, wenn schon der Gewittersturm eingetreten ist, wegen seiner Größer wenigen zu fürchten, als wenn mit seinem Falle die Gewitterer-មិន ក្រុមស្រីស៊ី នេះឯ 💰 scheinungen anfangen 2. (1. 1. 1. 1. 1.

micht im Winter; warum nur bei Tage, kanm in der Nacht. Das Licht mag wehl ganz unschuldig daram seyn, und eben so sehr die elektrische Materie. Die unteren Schichten sind nämlich bei Nacht zur Hagelbildung nicht erwärmt genug. Ist uns dagegen eine, uns fremdartige, tropische Wärme gekommen, wie das nicht selten im Herbste mit Süd- und Südwestwinden geschieht, mit welchen zugleich eine bedeutende Dampfatmosphäre, dem Maximo nahe, ankommt, fällt nun auf höhere Schichten ein erkältender dampfaustreihender Nordwind, so kann dieser Regen leicht in den und teren Schichten zu Hagel verdunsten. Und da diese Temperatur der unteren Schichten von der Wirkung der Sonne unabhängig war, so wird es dann so gut des Nachts als am Tage hageln. In unsern Gegenden kommen Süd-

daller wird auch diese Wirkung sekner beyn. Aber an den Ufern des aulantischen Meeres ist sie häufiger, und in Seeland, in Norwegen, selbst an Frankreichs Westküsten ist Hagel des Nachts im Herbet oder im Winter gar nicht ein so unbekanntes Phänomen, eban so wenig als die Gewitter im Winter.

- Zs is forner aus dieser Verdunstungsansicht gur leicht begreiflich, dals die Hagelkorner dert ein großten seyn werden, wo die Differenz der Temperaturen in den Luftschichten, daher die Intensität der Verdunstung um größten ist. Und wir werden uns weniger wundern, dass Stücke wie Hühnereier in Italien und Syrien fallen, wenn nur bei uns im höchsten Extrem taubeneigroße Massen. Denn eben die Zone zwischen 30 und 40 Grad ist, mich Lamberts gelehrten Berechnungen, diejenige, welche auf der ganzen Erdfläche der wärmsten Sommer genielst, deren Wärme nur selbst gar zu oft noch durch glühende Wüstenwinde vermehrt wird. In der That kommen uns die Nachrichten von den größten Hageln gerade aus dieser Gegend. Hassel quist erzählt in seiner Reise nach Palästina (p. 17), dass ihn am agsten Oktober 1749 auf seiner Fahrt von Marseille nach Syrien, 12 Meilen westlich von Sardinien, ein fürchterliches Gewitter überfallen habe. Ein Sturm aus Norden, mit Wetterleuchten von allen Seiten. mit Platzregen und Hagel. Es warig Uhr des Abends: also fiel auch dieser Hagel, als schon lange das Licht entfernt war. Die Körner waren theils oval, theils sphärisch, theils elliptisch und glatt. Die größten waren größer als Wallnusse, die kleineren als Muskatnusse. Sie waren auswendig weiss und klar, und hatten inwendig einen Kern, erbsgroß, der in das Blaue fiel (Ein Gletscher, Gresilkorn). Einige, die Hasselquist gewogen, waren bis eine Unze schwer. -- Noch immer, sagt Dolomieu in seiner Beschreibung der liparischen Inseln (p. 83), erinnert man sich auf diesen Inseln des Wetters vom isten Oktober 1692. Das Meer tobte schrecklich. Le hagelte Eisstücke bis zu 5 Pfund (?) von unregelmässiger Gestalt und spitzigen Ecken. Inwendig hatten sie eine Luftblase, die einem Auge nicht unähnlich sahe.

Beide Gewitter waren im Oktober, am Ende des Sommers; das ist auch nur die Zeit, in welcher Italiens Himmel getrübt wird. Dann näme lich, wenn überall die Temperaturdisserenzen wieder bedeutender werden, und nun die Wärmere Luft südlicher Zonen gegen Norden hervordringt, und sich hier bis weit unter den Condensationspunkt des über die Meere mitgebrachten Dampfes enkältet. Aben au solchem/Hagel, als den, welchen Hasselquist, und Dolomieu beschreiben, mag wehl glühender mid vom Meere dampfhaktender Stirocco aus Libyens Wüsten durch Nordwinde tief erhältet, und der Dampf in Tropfen durch die warmenschichte gejagt worden seyn, welches durch das Fallen in der Nacht noch wahrscheinlicher wird. Das Eiförmige der Körner entsteht aus dem allmähligen anwachsen des Birn- und Pilzförmigen im Anfange; und die Luftblase im Inneru mus uns einen Begriff von der Schnelligkeit, des Hervortratens, der Verdunstung des Coagulirens der Schneesterne zum Gletschenkorn geben, da die Luft, nicht Zeit gehabt hat, durch die sich verbindende Masse zu entstiehen Durch Rotation der Körner und daraus bewirktes Zusammentreiben der im Schnee eingeschlossenen leichteren Luft in der Mitte, kann diese Blase nicht entstanden seyn: denn sonst wäre das Hagelkorn nicht wie ein Ei, die Luftsblase nicht wie ein Auge gestaltet gewesen.

Offenbar ist es nicht nothwendig, wie Die Luc will nan eine durch chemische Ursachen bewirkte Erkaltung in der Gewitterwolke zu denken, durch welche der Hagel in der Wolke selbst entstanden seyn soll. Im Gegentheil ist diese Meinung aller Erfahrung und aller Consequenz geradezu entgegen. In Gewitterwolken mag, wohl noch nie Hagel gewesen seyn; so etwas hat noch Niemand beobachtet, ohnerachtet man doch wohl auf Bergen durch starke Gewitter gegangen ist. Und dann ist hieraus die Relation vom Hagel mit der unteren Erwarmung gar nicht begreiflich. Und wie, wenn sich unmittelbar erweisen ließe, dass der Hagel am Boden in größerer Höhe Wasserregen gewesen ist? - Das ist an den Gebirgen dogh möglich. In Cressier über dem See von Neufchatel verhageln die Weinberge recht häufig; Lignieres am Abhang des Chaumont liegt unmittelbar darüber, 1900 Fuss höher. Dort regnet es zu gleicher Zeit sehr stark, aber es hai gelt dann wenig oder auch gar, nicht. Der Hagel vermehrt und vergrößert sich erst in der 1200 Fuss hohen Schicht bis zum Grunde des Thals. -Aus dem Thale von Travers kommen im Sommer Gewitter hervor, welche sich über die erwärmten Weinberge des Seeabhanges ziehen und große Hagelkörner auf die Weinreben werfen. Im hochliegenden Thale hatte es auch geregnet, ehe das Wetter die Tiefe erreichte, allein gehagelt nur wenig. - Bei Clermont in Auvergne, ganz nahe am Fuse des Gebirges, sind Gewitter äußerst gemein, und fast immer sind sie von Hagel begleitet, welcher die ganze Gegend verwüstet. Die Dorfer Blanzat, Chateaugué,

gué, Sayat scheinen jährlich zu dieser Zerstörung verdemmt. Dagegen versichert Herr de Savigné, Pfarrer in Vernet auf dem Gebirge, dass solche Wetter zwischen dem Montdor und dem Puy de Dome hüchst selten sind, und dass er es in 23 Jahren nur ein einziges mal habe hageln sehen. Die Orte sind doch von den ersteren oft vielleicht nicht ½ Meile weit entfernt, allein sie liegen auf dem Gebirge 2200 Fus höher (Legrand d'Aussy Voyage d'Auvergne 1788, p. 74). — Auch wird De Lu o's auf ganz unbekannte und hypothetisch angenommene Operationen gegründete Meinung schon überhaupt durch die Thatsache ganz widerlegt, dass es auf Bergen nicht hagelt. Gewitterwolken aber gehen in der Regel im Sommer viel höher, als die Spitzen der Berge.

Was die Verdunstung in erwärmten Schichten bewirken könne; wie sehr sie im Stande ist., schwere Hagelkörner zu bilden, das hat noch vor kurzem Wollastons eleganter kleiner Versuch gezeigt, das Wasser in einer Kugel des Pulshammers in ziemlich erhöheten Temperaturen gefrieren zu machen, wenn die andere Kugel in eine kaltmachende Mischung gesetze wird. Die Theorie dieser Erscheinung ist dem ersten Anblick nach einfach, da wir; sie ohne Mühe auf bekannte Thatsachen und Gesetze zurückführen. In A. (Fig. II.) der warmen Kugel, ist Wasser; in B. der kalten, aber nicht. Der Dampf, welcher der Temperatur von A gehört, verbreitet sich. und stürzt in den Raum B, wie in einen Abgrund, weil seine Elasticität bei der Temperatur von B. nur unbedeutend gegen die im Raum A ist. Da nun durch die Vertheilung die Dampfelasticität A im Verhältnis beider Raume vermindert worden, so entsteht neuer Dampf aus dem Wasser in A. um diesen Verlust zu ersetzen. Die zum Dampfe gehörige latente Wärme kann nur da hergenommen werden, wo der Dampf entsteht, nämlich auf der Obersläche des Wassers; und da die Zerstörung in B sogleich der neuen Dampfbildung folgt, so wird endlich die Wärmeberaubung des Wassers weit größer als die, welche es vom umgebenden Mittel erhalten kann, und das Wasser in A gefriert. - Das Glücken und die Schnelligkeit des Versuches scheint also ganz von der Differenz der Dampscapacitäten in A und B abzuhängen; und da die Elasticitäten mit den Temperaturen in einer sehr schnell wachsenden Progression sich vermehren, so sollte man glauben, eine gleiche Differenz wurde in hohen Temperaturen mehr bewirken, als in niederen. und wenn z. B. die Kugel A in einer Temperatur von + 20 Grad steht, B in o, die Eisbildung schneller bewirkt werden müsse, als wenn A in 10 Gr., B in - 10 Gr. steht. Denn im ersteren Falle wird doch weit mehr Physik. Klasso. 1814-1815.

Dampf zerstürt und wieder gebildet, daher in A mehr Kälte erzeugt, als im letztern Fall. Die etwas bedeutende Dampfcapacität des Raums A ist auch zum Gelingen so nothwendig, dass, wenn der neugebildete Dampf den oberen Raum durch mitgetheilte Kälte in seiner Temperatur so weit herabgebracht hat, dass der Dampf des umgebenden Mittels sich an dem oberen Gewölbe ansetzt, auch wohl zu Reif gefriert, der Versuch durchaus nicht mehr gelingt; ein Umstand, welchen man leicht verhütet, wenn man im Anfange des Versuchs den Finger auf das Gewölbe der Kugel legt. Ist das untere Wasser erst durchaus erkältet, so ist ein Strom im umgebenden Mittel entstanden, welcher die kalte Luft um das Wasser herabführt, dem Dom aber in jedem Augenblick wärmere Luft zuführt, welche erkältet, sogleich an der Kugel herab dem Wassersegment zufällt.

Allein, wenn auch die Differenz der Dampfcapacitäten beider Kugeln der Hauptgrund der Erscheinung ist, so zeigt doch die Erfahrung sehr bald, dass er nicht derjeuige ist, welcher über die vortheilhaftesten Bedingungen des Versuches entscheidet. Wahrscheinlich wird er stets viel leichter bei einer Differenz von - 10 zu + 10 Gr. gelingen, als bei einer gleichen von o zu + 20 Gr. - Denn die latente Wärme des Dampfes, welche dem Wasser in A entzogen war, und die nach Rumfords neueren Erfahrungen 6-7 mal größer ist, als die, welche eine gleiche Quantität eiskaltes Wasser zum Kochen bringt, wird in B wieder abgesetzt, und muss schnell abgeführt werden, wenn die Dampfcapacität von B nicht bis zum Stillstehen des Versuchs anwachsen soll. Diese Wegführung ist aber nach bekannten Gesetzen, im Verhältnis der Wärmedifferenzen mit dem umgebenden Mittel; so ungefähr, daß, um z.B. 20 Grad Wärme in einem Mittel von o Grad abzusetzen, { Zeit mehr gehört, als eben diese 20 Grad wegzubringen, wenn das Mittel bis - 10 Grad erkältet ist. Diese größere Schnelligkeit des Wegführens hat denn auf den Versuch einen größeren Einflus, als die vermehrte Dampfcapacität von A in höheren Temperaturen. Bedenkt man nun, dass, um die vortheilhastesten Bedingungen des Versuchs zu bestimmen, noch die Oberstäche der Kugeln in Rechnung gebracht werden muss, die Menge des Wassers, und die Wärme, welche darinnen enthalten ist, dann die Bewegung und die Wirkung des Mediums, in dem A sich befindet: so wird man endlich geneigt, den Versuch für einen der verwickeltsten in der Physik zu halten.

Den letzteren Wirkungen ist der Hagel nicht ausgesetzt, sondern



pur dem Unterschiede der Dampfedpacitäten; denn er durchfällt zu schnell die Luftschichten, um andere als die Wirkungen aufzufassen, welche unmittelbar in seiner Nachbarschaft und in seiner Berührung sich äußern. Es sei das Maximum der Edasticität des Dampfes in einer gewissen Höhe überschritten, in welcher die Temperatur 10 Grad beträgt. Es wird also ein Tropfen hervordringen und herabfallen. Er fallt bis b Fig. III. und findet hier eine Temperatur von 15 Grad; es ist nun völlig, als sei hier dem Tropfen ein dampfleerer Raum von 5 Grad eröffnet worden, wie dem Dampfeider Kugel A in der Kagel B. ! Er wird also schnell werdunsten und erkalten. Mit dem Ueberrest fällt, er nach en und findet hier einen neuen leeren Raum von 5 Grad, der noch viel mehr Dampf zu fassen vermag, da es eine gleiche Differenz zwischen weit höheren Temperaturen ist. Der Tropfen wird also gefrieren, oder auch ganz aufgelöst werden und verschwinden. Das letztere geschieht häufiger, und weit öfter als man in Ebenen wohl glaubt. Estregnet, allein der Begen erreicht den Boden nicht: er bleibt in der Luft hängen. Wie oft bin ich nicht an den Bergen von Neufchatel in 900 Fuls über dem See vom Regen durchnälst worden; und unten regnete es nicht, ohnerachtet hier der Himmel ebenfalls von dersetben Wolke bedeckt war. Auch in flachen Ländern ikann man sich mit einiger Aufmerksamkeit.oft davon überzengen. Mit Recht/ sagt man, wenn man parallele, aus einer Wolke ausfahrende, schiefe oder senkrechte Striche gegen den Horizont sieht, es regne in der Ferne. Allein käme der Regen bis zum Boden herab, so wurde man vom entfernten Horizont durch die Striche gar nichts mehr sehn. Aber sie endigen sich nicht selten in ansehnlicher Höhe, und beweisen damit, dass es nur von einer Wolke bis zu eimer Region regne, in welcher durch die Verdunstung das Maximum der Dampfcapacität noch nicht erreicht wird.

Das Hervertreten der Tropfen sei aber bedeutend genug, um in diesen Zonen nicht ganz verzehrt zu werden, so werden sie gefrieren und Gresilkörner bilden. Diese werden im weiteren Fall durch Erkältung und Zusammendrückung neue Tropfen hervorreißen, welche tiefer geführt, zum Theil schnell wieder verdunsten, zum Theil als Schneesterne gefroren, das Gresilkorn, das sie mit sich herabreißt, zum Hagelkorn vergrößern. Schneller ist diese Wirkung in den unteren Schichten, daher auch schneller die Vergrößerung des Hagelkorns. Nach und nach vertheilen sich die einzelnen Erkaltungen in der ganzen durchgefallenen Zone, sie erreichen vielleicht

Digitized by Google

Lo

einen tieferen Wärmegrad, als den des Condensationspunktes des hier enthaltenen Dampfes. Daher fängt nun auch diese Zone an zu regnen, und atärker als die obere; denn es wird, bei gleicher Temperaturdifferenz, mehr Dampf hervortreten, und auf gleiche Art tiefere Zonen. Aber da durch alle diese vereinten Wirkungen und durch die inechanisch von oben herabsgebrachten Temperaturen die Wärme, der unteren Schichten verzehrt, daher auch der schnellen Verdunstung endlich Gränzen gesetzt werden, so können die Tropfen nicht mehr zu großen Hagelkörnern gefrieren. Es kann daher nur im Anfange eines Gewitters Hagel sich bilden; kaum in der Mitte oder am Ende, wenn nicht neue Umstände zutreten. Und so lehrt es auch die Erfahrung:

Dass Hagelwetter fast immer anch zugleich schwere Gewitter sind; dass mit dem Hagel gemeinhin auch Blitze und Donner von den Wolken ausfahren, ist zuverlässig noch kein Beweis, dass die Elektricifät den mindesten Antheil an der Bildung des Hagels haben müsse, sondern es begründet nur die Vermuthung, dass beide Erscheinungen aus einer gemeinschaftlichen Quelle entspringen. Und diese Quelle scheint keine andere, als die Isolirung des Phanomens in einem angewiesenen Raume. Gewitter und Hagelwetter sind locale Phanomene, keine allgemeine meteorologische, wie z. B. dasjenige, welches wir gewöhnlich einen Landregen zu nennen pflezen. Auf diesen in der Meteorologie so wichtigen und so nothwendigen Unterschied hat zuerst; so viel ich weis, der Genfer Physiker Du Carla hingewiesen, der zugleich mit dieser Lehre in physischen, zum Theil etwas abenteuerlichen Heften (Septième cahier, des météores locaux, Genève 1780) vor 30 Jahren die zusammenhängendste Theorie des Hagels vortrug; aber seine Meinungen sind weniger bekannt, oder weniger beachtet worden, als sie es zu verdienen scheinen.

Eine Luftsäule, sagt Du Carla; werde durch tausend denkbare Ursachen mehr als die umliegenden erwärmt. Sie wird in die Höhe steigen müssen, und mit ihr die Dämpfe. Sie wird sehr hoch steigen, wenn sie sehr warm ist, ehe sie sich mit der umgebenden Luft in Gleichgewicht der Wärme gesetzt hat; selbst die erlangte Geschwindigkeit führt sie noch höher. Sie erreicht die Eisregionen. Wasserbläschen treten heraus, und bilden eine Wolke; aber sie gefrieren auch zu Schneeflocken, fallen langsam herab, begegnen den immerfort von unten aufsteigenden Bläschen, verbinden sich mit ihnen zu Eiskörnern, zu Hagel, und können sich in dieser

Form stundenlang als drohende Wolke erhalten, weil der Stoß der aufsteinigenden Säule sie am Herabfallen hindert. Endlich überwiegt die Schwere der Wolke, und alles fällt mit Macht auf den Boden.

Nicht alles, verzüglich nicht die Bildung des Hagels in den oberen Regionen, wird in dieser Vorstellung als richtig erkannt werden können, aber doch wehl die Hauptsache; und dann geht sehr schön aus ihr die Erklärung einer Menge den Hagel begleitender Phänomene hetvor, wovon ich nur einige der vorzüglicheren durchgehen will.

Die Hagelwetter bilden sich gemeinkin im köchsten Sommer, weil dann die Temperaturdissernz auf dem Boden am größten ist, und daher die aufsteigende Luftsäule schneller und merkbarer seyn kann. Auch wirds sie um so höher steigen. Aus gleichem Grunde ist diese Erscheinung am Nachmittag häusiger als am Morgen, am Tage und nicht in der Nacht. Im Grunde ist aber doch dies mehr auf die Bildung der Gewitter anwendbarg auf den Hagel nur der vorher angeführte Umstand der schnelleren Verdunstung in den wärmeren Schichten.

Hagelwolken sind Gewitterwolken, durch constante schnelle Aenderung der Form. Tritt eine Wolke schnell aus der Atmosphäre, so wird die bei dieser Formänderung entbundene elektrische Materië nicht so schnell, als sie erscheint, abgeführt werden können. Sie häuft sich und fährt in Blitzen theils in benachbarte Wolken, theils in die Erde. Dass Wolken nicht Magazine von Elektricität sind, dass sie die Elektricität nicht erhalten können, da sie dazu nie isolirt genug sind, hat De Luc überzeugend erwiesen. Dass die Wolken auch an sich nie elektrisch, sondern nur Leiter höher sich findender Elektricität sind, hat Saussure gezeigt (Voyages III). Aber mit sehr schnellem Hervorkommen der Wolken sind auch allemal sogleich Blitze verbunden Der Blitz erscheint nicht vor der Wolke, sondern ganz bestimmt erst nachher; nicht vor der Aenderung der Form, sondern. nachdem sie geschehen ist. Ein sehr neues Beispiel war hiervon das Westgewitter und der Hagel, die man am 15. November 1813 in Berlin sahe. Der Himmel war heiter im Zenith, trübe umher. Plötzlich weht schneller der warme Wind von Westen. I die Wolke bildet sich schnell, und es seinen mit einemmale. Nacht geworden zu seyn. Blitz und Donner, die man sogleich erwartete, erschienen auch eine halbe Minute darauf. In den Oktoberregen von Italien, wenn tagelang schon der Himmel bezogen war, und es geregnet hatte, nun aber die Dunkelheit in einem Augenblick durch

neues Hervortreten dicker Wolken sich vermehrt, erfolgt gewöhnlich gleich: darauf Blitz und Donner. Die Entziehung des Sonnenlichtes wird uns mit gleicher Geschwindigkeit merklich, als die Erscheinung des Blitzes. Es bildet also wohl Hagel und Platzregen Gewitter, allein die Gewitter keine Hagel und Platzregen.

Hagel fällt nach drückender Hitze und Windstille. Denn da es ein lokales Phänomen ist, so darf es, soll es seine Wirkung äußern, durch die größeren und beständigeren meteorologischen Erscheinungen nicht gestürtt werden. Es muß der in schönen Tagen wehende Nordwind zurückgehalten seyn. Er würde eine lokale außsteigende Säule so leicht nicht erlauben, und ihre Temperatur, wenn er nicht zu schwach ist, bald mit der umgebenden Luft in Gleichgewicht setzen. Ist aber kein allgemeiner Wind, so kann das Außsteigen des Lokalwindes von dem, der sich darinnen befindet, nicht anders als durch das gleichmäßige Außsteigen undurchsichtiger Theile in der Luft bemerkt werden. Die Luft wird drückend scheinen, da kein Seiten wind uns neue athmungsfähige Luft zuführt, und wir uns wie im eingeschlossenen Baume befinden. Und das ist es eben, was wir drücken de Luft zu nennen pflegen, wenn wir uns nicht von der Atmosphäre zu befreien vermögen, welche: die animalischen Funktionen unseres Körpers stets um uns bilden.

Hagelwetter und Gewitter erkälten die genze Atmosphäre umher, oft für Tage lang, weil sie die Temperaturen aus sehr großen Höhen hersabbringen, außer der Kälte, welche die Verdunstung in den unteren Schichsten bewirkt. Dass diese den Niederschlag des Regens überwiegt, beweisen die von dem Regen ausgehenden Stürme, welche auf diese Art dem Gewitter vorhergehen, und ist es vorbei, zurückzukehren scheinen, und dies Saussure sehr glücklich aus der plützlichen und sehr starken Vermehrung der Luftmasse durch die verdunstenden Tropfen erklärt, welche in dieser Form 1680mal mehr Raum einnehmen, als vorher. (Hygrométrie p. 394.)

Hagel ist nur einzelnen schmalen Strichen verderblich, dem der Strich kann nur die Breite der Wolke haben, welche über dem sehr eret wärmten Punkt des Bodens entstanden ist. Die umherliegende Luft bat and dem ganzen Phänomen wenig Antheil. Auch wird sich alles sehr bald wiesder in Gleichgewicht setzen, und die Heiterkeit des Sommers zurückkehren, da ein Band von einer Meile lang und f Meile breit doch gegen die Größe des Luftoceans gänzlich verschwindet. — wenn nicht etwa die zur Gewit-

terbildung nöthige Ruhe durch Entgegenwirkung von südlichen und nordfichen Winden hervorgebracht worden ist: dann freilich wird die größere Elasticität der wärmeren und feuchteren Winde nun in der mehr erkalteten Atmosphäre überwiegen, und dem Nordwind andere Wege gegen niedere Breitengrade zu nehmen nöthigen. Auf solche Art könnte auch ein lokales Gewitter einen allgemeinen Landregen herbeiführen. In der Mitte des Sommers, wo überall Gleichgewicht der Temperatur ist, wird das seltener der Fall seyn.

Du Carla's Theorie ist also reich an einzelnen Anwendungen, die leicht aus ihr sließen. Und im Grunde beruht sie auf gar einfachen und kaum zu läugnenden Grundsätzen; welches sich keine andere Theorie dieser Erscheinungen rühmen darf. Das Auszeichnende und Fruchtbare seiner Meinung ist die Trennung der Gewitter von den allgemeinen meteorologischen Phänömenen; dann die Betrachtung der Nothwendigkeit, dass erwärmte Luft aufsteige, und das nach Verhältnis ihrer Erwärmung; dass also ungleich erwärmte Theile des Bodens lokale aufsteigende Luftsäulen vertursächen.

Wie mag man aber an diesem Aufsteigen der erwärmten Luft zweifeln, wenn schon in Glocken, in erwärmten Stuben, bei jeder geöffneten Stubenthür die Wirkung so auffallend ist! — Die Verschiedenheit der Erwärmung in verschiedenen Schichten der Atmosphäre ist wahrlich groß genug, um diesem aufsteigenden Strome eine ganz merkbare Bewegung zu geben. Nach den Beobachtungen, die man in Genf lange fortgesetzt hat, stand das Thermometer, vor den Strahlen der Sonne geschützt, 3 Zoll über einem grasreichen ausdunstenden Boden nicht selten 40 Grad, wenn in der Luft 4 Fuß über dem Boden nur 24 Grad; und der Mittelstand des Thermometers im ersteren Fall stieg im August bis 19 Grad, wenn in freier Luft nur bis auf 15 Grad (Bibliothèque Britannique, Moût 1796). Auch sieht man ohne Mühe im Sommer leichte Körper bis zu ansehnlichen Höhen aufsteigen, senkrecht, nur durch eine Kraft von unten, nicht von seitwärts getrieben.

Dieses Prinzip des aufsteigenden Luftstroms (courant ascendant) möchte man in der That den Schlüssel der ganzen Meteorologie nennen. Die größten wie die kleinsten Phänomene gehen daraus ungezwungen hervor; der tropische Ostwind, welcher die ganze Erdkugel umgiebt, wie die einzelnen Wolken, welche nur flüchtig im Sommer einen kleinen Theil des Himmels bedecken; die größten Orkane, wie die nie getrübte Heiterkeit des italienischen Sommers. Es erklart die täglich wechselnden Meer- und Landwinde wärmerer Zonen, die periodischen Regen der Tropen, die Verschiedenheit der Climate unter gleichen Polhöhen. Es ist der Hauptgrund des wechselseitigen Tausches der Temperaturen verschiedener Breiten, durch Anschebung des Gleichgewichts, in der Luft.

Anziehung der Wolken durch Berge begreiflich! — Wenn auch die Meining, daß eine wirkliche Anziehung der Masse eines so lockeren Körpers, als die Wolken sind, stattlinde, jetzt allgemein verlassen ist, so glaubt man doch noch gar, häufig, es müsse dieser Erscheinung ein noch nicht entdecktes Geheimnis zum Grunde liegen, eine Anziehung irgend eines Stostes in der Wolke gegen einen anderen im Berge, wie z. B. positive und negative Elektricität seyn würden. Man sagt, die Wolke liegt tagelang auf dem Berge ohne sich zu bewegen. Daher muss doch irgend eine Ursache sie mit besonderer Beständigkeit dort besestigen.

Allein bei näherer Untersuchung ist es wohl klar, dass, wenn man sagt, die Wolke hat nun den ganzen Tag in gleicher Größe und Form den Gipfel umgeben, man ohngefähr sich so unbestimmt ausdrückt, als wenn man zu sagen pslegt, der Planet Mars leuchte immerfort mit demselben röthlichen Lichte. Offenbar ist es doch in jedem Augenblicke ein anderes. Und se auch die Wolke. Sie mag noch so groß seyn; nach einer Viertelstunde ist in demselben Raum gewiß nicht ein Bläschen mehr, von allen, welche vorher darinnen sich fanden. Die wahre Ursache scheint diese.

Der aussteigende Strom ist im Verhältnis der Erwärmung. Es solgt daraus, dass die Abnahme der Wärme bis zu einer gewissen Höhe über warmen Flächen langsamer sei, als über weniger erwärmten. Es wird also eine Temperaturdisserenz in gleicher Horizontalschicht sich sinden. Die Erschrung ist dem nicht entgegen. An den steilen Bergen von Aigle steigt man viel höher, ehe man das Thermometer um so viel sinken sieht, als schneller an langsam sich hebenden Gebirgen, in welchen man von mehreren in verschiedener Höhe liegenden Horizontalslächen ausgeht. Dieser Unterschied kann bedeutend seyn und vielleicht bis auf 4 oder 5 R. Grad steigen. Es komme ein Wind in der Richtung ah, Fig. 1V. Der Damps, den er mit sich führt, habe über der Höhe ab den Condensationspunkt nahe erreicht, allein noch nicht ganz. Die Lust ist also nicht getrübt worden

Digitized by Google

Der aufsteigende Lufstrom ed des warmen Thales B hat dizu höherer Temperatur erhoben als A. Der Condensationspunkt entfernt sich noch mehr. Allein weit: weniger erwärmt ist f, daher weniger warm auch of noch geringer k; num ist senkrecht über k in 1 der. Condensationspunkt des über dem Berge hinströmenden Dampfes ærreicht. Bläschen treten hervor, die Wolke bildet sich und umgiebt völtig den Gipfel. Das Bläschen L kommt aber nach m und findet hier neue Warme vom Boden herauf; es verschwinder aufs Neue, und über il wird von der Wolke nichts mehr gesehen werden. Die Wolke des Berges ist also nichts festes, sondern in ihren Theilen steis wechselnd; der Geschwindigkeit des Windes gleich treten Bläschen in lehervor und verschwinden in m, vielleicht nur wenige Minuten als solche um diesen Weg zu durchlaufen. Aber die Form der Wolke wird beständig seyn, aso lange die einzelnen Luftsäulen in gleicher Intensität und Geschwindigkeit des Aufsteigens bleiben. Von eben dem Binfluß and von gleichen Folgen ist die unmittelbare Wärmestrahlung von Boden, welche von Thalern herauf größer ist; als von weniger erwärmten Abhängennyr, a fast test var dan blitte abdu, an den that a vanning about

Noch mehr wird diese Wolkenbedeskung befördert, wenn die aufsteigende Luft in o und f nicht in der Länge des Thales erseizt werden kann, sondern wenn diese an den Abhängen der Berge von kunsch o hermatersließt, wie das in Wallis und in Aosta geschieht. Denn alsdann wird unmittelbar dem Gipfel g kältere Luft aus höheren Regionen zugeführt, und der Condensationspunkt des Dampfes wird noch schneller erreicht.

Wenn man nach einer solchen feststehenden Wolke hinaufsteigt, wirdeman sie nie ruhend finden, sondern stets in der Bewegung des herrschenden Windes. Auf Pässen der Alpen ist dies Hervortreten, Bewegen und Wiederverschwinden des Nebels eines der schünsten, lebhaftesten, auffällendsten Schauspiele. Nicht selten ziehen die Nebel an dem Hospiz des Gotthards pfeilschnell vorüber. Mächtig und dicht drängen sie sich mit Gewalt in das plötzlich herabstürzende Thal von Tremola und über die Levantine hin. Man mochte glauben, in wenig Augenblicken sei nun die ganze Lombardei mit Nebel bedeckt. Allein die Wolken erreichen nicht einmal den Ausgang des Thales von Tremola; der aufteigende Strom aus dem Levantinerthal hat sie zernichtet, und über Airolo ist von ihnen auch nicht mehr die Spur.

M

Es ist nicht nöthig, dass die Wolke stets den Gipfel des Berges umgebe. Sehr häufig ist sie von ihm getrennt, und schweht darüber als ein setstehender Hut (Fig. V.). Nur erst in dieser Höhe liegt dann der Condensationspunkt des Dampfes, aber noch nicht unter dem Berge. Das ist recht häufig in den Alpen. Wer erinnert sich nicht, dass oft die Wolken der Höhe den Umriss der darunter liegenden Berge zu bezeichnen scheinen, mit ihnen abfallen und wieder aussteigen, als wäre dann eine Abstosung zwischen der Wolke und der Bergreihe bis zu einer bestimmten Gränze.

Hierinnen liegt auch ein Hauptgrund der zertkeilten Wolken auf Ebenen \*). Sie entstehen und verschwinden, je nachdem sie über Wâldet hinziehen, Moräste, Flütse und Seen, oder über erwärmte Felder und trockee baumleere Flächen. Dies Spiel der Wolken ist höchst miziehend und lehrreich, wenn man von einer bedeutenden Höhe das Land übersieht, und nun aus ihrer stets wechselnden Form bestimmen kann, wenn jetzt die Wolke über das Thal, über den Elufs, den See oder die Bergreihe zieht. Und dies destinant vas freundliche Wolken sind, was feindliche. Bei dem lokalen Hervortreten werden sie in der Mitte dicht, an den Rändern, wo sie schon wieder wärmere Luftsäulen berühren, schwächer und locker. Sie scheinen daher weisslich und rund. Ist es aber ein warmer Südwest, der sich erkältet, so ist die Wolkenschicht in gleicher Höhe über den Beden Die Wolke ist an der unteren Fläche scharf begränzt, langgezogen wie der hervortreibende Wind, gleich dicht überall, und also gleichsarbig auf der ganzen Erstreckung. Eine graue Decke zwischen Sonne und Erde, welche die verschiedene Erwärmung des Bodens, und mit ihr das Spiel der mannigfaltigen, einzelnen aufsteigenden Luftsäulen verhindert. - Aber ein im Sommer nur am Horizont umzegener Himmel ist noch eine solche ungünstige regenverkündende Decke nicht. Der Horizont scheint uns nur umzogen; er ist es in der That nicht. Herr Prevost in Genf hat das schon vor mehreren Jahren schön auseinandergesetzt. Nur Entfernungen von Planeten, nämlich. gegen welche die Entserpung des scheinbaren vom wahren Horizont sast verschwindet, können am Himmel auf einer Kugelsläche projicirt werden. Allein der Abschnitt, den wir von der uns so nahen Wolkenkugel und auch von der Erdsläche übersehen, ist im Verhältnis des Ganzen so klein, so we-



<sup>\*)</sup> Auch die vom Boden strahlende Warme muss auf die Wolken bedeutend einwirken. Sie ist groß über unbedeckten Fläthen, geringe über Wasser und Walder.

nig gebogen, dals er für une eine gerade Fläche seynemuls. - Die Gegenstande lein Horizont weiden jetzt nicht mehr unter gleichen, sondern in stets abnehmenden Winkeln geschnich Und de wir doch Wolken sehen können welche horizontal viele Meiken von aus entfernt sind; so wird endlich der Ossiehtswinkel lihres Abstandes so klein werden, daß er der Vorstels. lung werschwinders und die Weiken werden für une eine fortgesetzten nicht miterbrochene Masse zur sevin scheineng (Welches die Vil Figup erläutern moge in welcher die Luft nur noch insdem Winhel HAG sichtbar ist. bei den übrigen aber schon die Wolken sich ducken). Dosh sind es eben se leichte. getrennte, gunschädliche Wolken als die, welchte dann über uns in der Höhe des Himmels zerstreut sind. - Am Abend, wenn die safsteigender Saule-die Wolken nicht mehr halt; und adie abnehmende strählende Wirmenvom Boden auch den Gondensationspunkt des Damples wenizes Roch heraufschiebt, sinken diese Wolken langsam herunters in wärmere Zonews oldsen with and und everschwinden on Die Nicht wird abeiter and bell und der Monde kann nun frei sein Licht über die Erde ausgieleen. De sagt iffth, der Mond diabel die Wolken venzehren und glaubt auch wehl an eine Sympathic wwischen Wolken and Mond. were dealer with the second of the second s Auch dies Niedersinken und Verzehren der Wolken in der höheren Temperatur ist eine der freundlichsten Erscheinungen auf Bergen. Die letzten Strahlen der Sonne erleuchten noch, oft mit den lebhaftesten Farben, die von der Wolke langsam herabeinkenden Fäden. Sie verwandeln sieh unten m Dampf, und etolsen nun plotzlich mit Gewalt hierhin und dorthin die feinen Nebel, die leuchtenden Bläschen, welche sich jetzt in der Unendlichkent des Raumes verlieren. - Ueber den Ebenen sinken die Wolken auch. aber wir schen ihre Bewegungen nicht. Das ganze zusahmengesetzte und meinandergreifende Leben in der Atmosphäre geht für uns auf Ebenen vor-Rorent Wie konnte es auch anders ?! Wir messen die verschiedener Entferming der Erscheinungen am Himmel nicht mehr, Was nahe über uns steht, scheint uns mit der Wolke gleich hoch, die doch weit über die höchsten Spitzen der Berge weggehtt Und was uns nicht die untere Fläche der Wolken verdeckte das ehen wir aus aufgroßer Entfernung; um unserer Beobichtung nochadbattichten seyn, nodon an be testest to dealth at the comment of dook aggesinke zagridie Wolke to gegen B (Fig. VII.); wir sehen sie vom Boden in cans, unter dem Winkel AcB, und projiciren ihren Endpunkt nach E, weil Leine auffallende Theile and ihre größere Nähe verrathen Mα

Statt gesnaken zu seyn, glanben wir also ganz irnig, die Wolke sei utwa A.R. breiter geworden. Und ist diese Emfernung nur klein, so verschwinden uns die ganze Ersolieinung. / Nicht so dem auf dem Berge in D. Wat ihm une ten dem Winkel BDA erscheint, kann ihm so leicht nicht entgehon; "denn diese Winkel wachsen wie die Fangenten AB und AG (wie die Tangenten der Summe des Gesichts- und des Zenithwinkels), und, so ungeheuer, alg die so vergrößerte Tangente AG, projicirt keine Einbildungskraft. Da, in solther Entferning der. Gegenstand son sehr wiel kleiner erspheinen sollter und eer im Gegentheil doch größer gesehn wird, se würde die Vorstellung cher much dem Ungeheuren als: mach dem Einfachen greifen, und das thut estate distribution of the little and a litt Luft nach und mach in zu seigen : Der Baum, den sie verläßt; muß mit netier Lafei erzetzte wenden ins Gegenn Sälden war i die List nicht zuwelche gie blereit krieb zeden leadlicht ist sie noch mehr erwärmt; von Westen kommt sie nicht, donn auch gegen Westen ist der Unterschied der Temperatur nicht sehr bedéneendi. : Vour Osten : kommt die erwärntende Sonne. Eszbleibt nar, die Nordseite, welche, in höheren Graden immer kälter piniederen Breiten zusließen kann. Ast die Sohne etwas gestiegen, so erhebt sich aust dieser Wind, und treibt die Wolken, welche durch lokale wärmene und kältere Säulen erscheinen, vor sich mach Süden. Und das die konzmende Luft von Norden sich erwärmt, so vermag sich in ihr mehr Dampf zu grhalten, und die Wolken verschwinden. Daher die stete Heiterkeit des itslischen Himi mels. Die fortdauernde Tramontana ist ein sicherer, Burge dafür Wird es ganz still, oder irgend eine Stelle des Bodens so sehr erwärmt, dass die Luft darüber vom schwachen Nordwind in ihrem Aufsteigen nicht gestört werden kann, so werden die Gewittererscheinungen hervortreten welche Du' Carda beschreibt. 10 Und erhält /sich die Walke nicht mehr, /fällt, den Dampfelals Regen herunter, souwird er nun in den unteren Schichten zu Hagel & Es liegt also in einem bedeutenden Unterschiede der einzelnen aufsteigenden Luftströme der Hauptgrund der Gewitter, und Hagel, Vielleicht oftein Kleinigkeiten murp welche dach hinreighend sind, diesen Unterschied bis zur zersörenden Wirkung bedeutend zu machen. n de unbedeckten Gen genden daher, häufiger, als zwischen Monisten und Sumpfen. 3 Scheigen doch auch in unseren Gegenden die Gewitter viel häufiger, wenn die Entie eine zelme Felder einer besonders großen Erwärmung bloßgestellt het 🛶 Hern

Disampfein in eines Abhandlung, überisten Alagel (Drestien righ) illehaupleadh. Airth eicheada e stablaire de ail ion alch machael, airtheach aireige at teach night spacesetall sind; laber | desto mehr solche, in denen man bidzelner ferries che abachplzt hat Desonders eindringender Beispiel : sage er biste Gaes salder anim der i Prominzinderal lami milian Membelin dominweicht man von bier ned official with the capability of the maintaint and a proper of the capability of nichtas Beitader I Ablienkain Ackerland verwandblur weitlen fishe had omen pad riedischtifie, Hegelweitere jährliche im Enden dess Arthlinge wie ind Anfangte des Bonnmans Testhin interior and interior specific and the free and serior than the specific and the specif sielitadioaBäune ale Elektricitäteeliteteetti undaritelutainimister Elektricitik were idea: 244; Bildungister Higelt Nothwesthighnal gesühntendiche il Genüb verflesblicher aufeiseigenden Luftstrommedialete Auth ideinesaufer Abhante ing Nord west, splebat, Wighting angthreacht; suspectate classic liefelbebidies Flächet denn die Sonnenstrihlen iden hähreren Breiten füllen senkrhohten fährans (o. 77 -flosis Das Geyritternawelohegaduren selehus Linfthram gehaldet mitti, annuhi daheri sygn geolesti Höben hetsikommend Bei giebt. Phisikani ivalchi danim zweifelle, nund meginen imdien fle witter genath in die en Brech anbentief. Jehr weißen nicht, marum. ... Allan Gewittet, Kwalchinith nie volen (Nähenkehet Betwee habe vorüberziehen zehem, emaren siete haber edro die Beignen edicide unterw/Gränzender/Walkessars/welchba das Rozen nichelfizolie: Serüber das and Miller Name and decide in the detect of the confection of the sight must Gowitten überidie Kense den Frastitransundialen Schubeikharn. olise dela dia ministra dell'allia della martina della martina della ministra della martina della compania della sendangwelche, gielleichte oben Dishtegergahut einde Berganzunbesteitenab sie: hätten Gewitter unten ihren Köften igbsehen undilden Dommer diefrauten iger: hüng H Die Asche ist möglich ; etleinforenn maar dier gewöhnlichen Errählungen solcher: Thereachen gener unterfruitt, mo Bernheb die Meining auf Ein-ten; den Alpen haben michadegegen verslohent; diefsatie sölché Gewitter ainter den Füssen nicht kennen. Wenn auch ide Blitze aus den mittlenen Zonen wo grachervorgehes, releffauso der nepennie Wolke ginund drielleicht noch elier mind stärkeres dennister stälkere Wiedenschleitendes Dampfen mat untenn nooh weit and make Mbakirisita, astigiribak been ak in make make make in in and and make in in and i mehinilish dem Serritten, sendernid arinin empund dim geschicht ans Band in dem zwei unbekannte, den Sieuen entweichende, noch niensilneindeneng

cond Mbenoin distant holes I has beigein des sohr elwärnten Luftsold Meet en Hegt tyaluraheinlich: die (Urbache) wurum warme) geschlossene, Oretike eres zeugende Thüles; wie Wallis, wie Aosta, vom Hagel verschont sinde bie sind gleichsam von der übrigen Armosphire getrennte Geffike. Die Luft welche im Thate aufsteigt, kand nicht wan! fernher: erseilt : werden 10 Der 3 allgemeine Nordwind driggt in des Thalintele Die skelte Luft schiefe daher von loter an den Seiten den Berge herunter, und der Raim den sie obemissa den Gepfehr verläkte shuff von der gestiegenen Erift ausgefüllt werden. Duher strömt die gestiegene Masse aus der Mittordes Thafes zu beid den Seiles gegen die Gebirge Diesen Aug verstäcken überdies ausskuliche diengrofson Schnedmissen and Olarcher durch welche die Luke mehr war hiltedomiridads et der natüblichen Progression der Wärmeabrahme zukominte Sie seldkt relionamisiski skiech heribyl and zielft die Laft von der Africa des Thatel an picks Hide extentet, write der Dampf als dichter Nebel hervord Wolken bilden sich an eden Bergeti jeden Tag, im Verhältnift als die Some initidas, Tibel Scieding round dis Warine des Tages heraufsteigt. Am Nachminab ist eschäufigeni Gewiner das aber hiche wieder über die Thal zurick, condein decistens liber die Egrerolle film mit allemeinen Window waited fortgeht. Dec vom Thate woch intriner hufsteigende Strom wurde sich dem allgemeinen Strome widersetzen, käme die Wolke zurück; und wate thieran seine Blasticität an ischwach, so will de seine Warme the Wolke? and das None audiosen, unde sie saberlinale als Damphizurückschicken. L. Es: is moglich, ladis hierdurche die Welken im den Bergreihen hin die zein: Ausgang der stalienischen Thäler geführt werden worzüglich da auch die auf den Flächen: am Ausgange aufsteigende Laft voh den Bergen herunter ersetzt werden muse; ecolibise sich edgmi Protes auch im Eitzelnen ganzi wahischeihlich dachgebeng bund: dadurch ware der fast stets fallende Hagel dieser Gegend begreislich. in Jedoch list dieses Erklären wenig Irathanis und lange die wichtigeren Umständer des Phänomene unbekannt sindundbend make weils night, oh' diese hagelbringende Wetter von der Seite der Bergreihet tor den Bilisen meht kommen. We in nuchted einbedar ist nor iste generalisch il on Mögen aber die Ericheinungen wischndieser Ansichtoin hoch se gest nauem Zusammenhange lmin einander Zus tehem soheinen) sonwirke lman wie doch gänzlich venlassen müsben; wären die Einwürfe durchaus nicht za kein ben, welche Do Lua bewagen haban, bis gassineas sydem zu erlienken,: in dem zwei unbekannte, den Sinnen entweichende, noch nie einzelni gefund

Mane Stoffe ster Hauptrolle spielen, und in Welchem der Zusaminenhang der Bricheinungen auter einender oben nicht deutlich hervorgeht. Ich werde est nicht unternehmen därfen, den Schleier dort zu heben, wo ein De Luc wöllige Dunkelheit zu sehen glaubte; allein et kommit mir doch vor lak wären viele der von ihm angeführten Thatsachen einer anderen Zusammenstellung wohl fähig, und dann verschwindet, wie mir scheint, um Vieles die Schwierigkeit, mit der einfachen Theorie der Dämpfe in der Meteorelogie auszureichen. De Luc's Haupteinwäuse lassen sich, iglaube ich, in drei verschiedenen Thatsachen zusandmendrängen, welche alle dreitigkeith gtark die Unzulänglichkeit der Dampfatzhosphäre beweisen würden, ihm aus ihnen die Entstehung der Meteore abzuleiten.

- Les bilden sich die Wolken plötzlich und schnell in einer Höhe, und in einer Luft, welche vorzäglich trocken ist. In der Nähe der Wolke, ja hie zu ihrem Rande zeigt des Hygrometer keine Feuchtigkeit auf aber sogleich den höchsten Grad, sobald man die Bläschen den Wolke berührt. Es entstehe daher die Wolke nicht durch Mederschlagung des Dampfes, weil dieser dock nothwendig erst alle Zwischengrade bis zur höcksten Feuchtigkeit hätte durch hand meissen und weilt sich in den Wolke mehr Wasser befindet, alls die twecken kuft hätte gebeutkönnen. Aus solchen Wolke und aus solchen Luft fällen aber Platzregen nieder.
- a); Im gewöhnlichen Laufe einen schönen Tages zeht das Hygromster jederzeit weit mehr der Trockenheit zu, fals es vermöge der vermen mehrten Wärme thun dürfte. Es verschwindet daher der Dampf und entzieht sich der Beobschung:
- 3) Es fällt ungleich mehr Regen auf den Boden, als aller Dampf in der Atmosphäre zu liefern wermüchten Das Wasser entsteht daher nicht bloß aus dem Dampf, sondern noch von einer unbekannten Ursache her.

Es ist nicht zu leugnen, daß man bei dem ersten dieser Gründe wohl Ursache hat, stutzig zu werden. Ein Mann, so vertraut mit dem, was auf den Gipfeln der Berge vorgeht, beruft sich zugleich auf die Erfahrung aller, welche mit Aufmerksamkeit auf Bergen verweilt haben. — Doch bei näherer Betrachtung fällt es gar zu sehr auf, wie doch diese Beobschtung recht unvollkommen beschrieben ist, und wieviel wesentliche Nebenumständenicht angegeben sind, wie etwas, das vielleicht recht häufig vorgehen mag,

als nie fehlendes beständiges Phänomen augeführt ist. - Wäre man auch nicht auf Bergen gewesen, wenn der Südwest anfängt die langen allgemein die Fläthe bedeckenden Wolken hervorzurufen, die zuersteldie Seiten der kälteren Berge rumgeben, so würde man doch schon aus dem Gange des Hygrometers der Fläche, unabhängig ven seinem gewöhnlichen Gange ath Tage, man würdes aus. der Art. des Hervortretehs der Wolken in der Hoke ethon schließen, dass diese zum wenigsten sich nicht in einer trocknen, sondern in sehr feuchter Last bilden! Auch hat wohl De Luc nicht gemeint, dass die Luft der Höhe, uusbhängig von den Wolken, niemals hohere Feuchtigheitsgrade erreiche, adali daher jede Wolke in trockner Laft sich bilden müsse. Er scheint: sur zu glauben, dies latztere sei vorzäglich bei Gewittern der Fall, also in einem Zustande der Armosphäre, in welchem allgemeine Winde wexig bemerkbar sixd. - Num lassen sich aber in solchem Zustande eine große MengenFälle erdenken, in welchen das von De Luc beschriebene Phanomen sich außern wird; und zu solchen Fällen wird man doch immer lieber zurückgehem wenn/sie der Mögliehkeit nur nicht widersprechen, ehe man nach unbekannten Ufsachen und verwickelten Hypothesen greift. Es sei zu B. Fig. VIII. ein umschlosemes Thal, das sehr stark enwärmt/wird /Die Luft steigt von anathaby und wird durch Luft von oben herunter ersetzt. Gewöhnlich strömt diese letztere durch die spaltenähnlichen :Odffnungen: der Beltenthäler -mis sehr vempfindlichem Zuge, und verbreitet sich von heraus über dis Haupthat; welches allen denen sehr merkbar und sehr erinnerlich ist, die bei heraufrückendem Tage im Hauptshale des Wallis wor den Spalten der Seitenthäler vom Anceindaz, von Hérin, von Anivier worbeneisen. Am Abend horr dieser Wind auft und nur am späteren Worgen erhebt er Bich wieder. In die Seitenthäler selbst kommt die Luft von oben thefunter. Das ist die Ursache einer jedem Alpenbewohner sehr bekannten und sehr nutzbaren Erfahrung. Soll nämlich das Wetter schön bleiben, so mus es Thal ab blasen; Thal auf aber beweist eine Störung des gewöhnlichen Kreislaufes, das Eindringen eines allgemeinen regenbringenden Windes. - Der niedersinkende Strom sei fode, und auf der Hohe in cofinde sich ein Beobachter. Die Wolke in b wird gegen die Eisselder in f gezogen. Bin kleines Lüstchen, durch so viele verschiedene eich verdrängende einzelne Luftströme gebildet, kommt mit dem Dampf in h dem Beobachter in e zu, und in die niedersinkende kalte Inftsäule hinem Schnell wird der Dampf h den in dieser Temperatur kurzen

kurzen Weg von der großen Trockenheit bis zur Nebelbildung durchlaufen, und schnell in einer größeren Trockenheit oder in einer höheren Temperatur wieder verschwinden. Da mag wohl das Hygrometer ganz nahe an der Wolke noch eine große Trockenheit anzeigen. Dass die Wolke in derselben Luft entstanden, und in derselben Luft kurz darauf wieder verschwunden sei, wie De Luc sagt, hat man wohl Grund zu bezweiseln. Denn solche Ruhe ist an schönen Tagen im Lustmeere nirgends, und an bedeckten und Regentagen noch weniger. Dass aber stets die Wolken an heiteren Tagen von solcher Trockenheit umgeben sind, ist ebenfalls nicht erwiesen und nicht glaublich. Saussure (Hygrom. p. 377.) erzählt im Gegentheil ganz ausdrücklich, wie er oft, das Hygrometer in der Hand, das allmählige Fortschreiten des Instruments zum größten Feuchtigkeitsgrade beobachtet habe, je mehr er der Wolke sich naherte, bis es endlich in der Wolke selbst den höchsten Grad erreichte. - Dass nun aus solcher Wolke und aus solcher Luft Platzregen fallen, ist wieder nicht sehr zu glauben. Nebel und Platzregen sind Dinge, welche wir gewöhnlich in unserer Vorstellung nicht vereinigen, und die Natur thut es wohl eben so wenig.

Ist im Verlause des Tages das Fortschreiten des Hygrometers zur Trockenheit größer, als die vermehrte Temperatur es erlaubt, so scheint es doch wahrlich natürlicher und einsacher anzunehmen, daß durch die Bewegungen in der Lust, welche die größere Wärme hervorbringt, trocknere Lust angezogen werde, und das um so mehr, je höher die Temperatur, je lebhaster die erwärmte Lust in die Höhe steigt; es komme nun diese trockene Lust von oben oder von Norden herunter; — einsacher wird gewiß solche Annahme seyn, als diese Erscheinung zum Hauptbeweise einer uns ganz unbekannten und nicht begreislichen Verwandlung des Wassers in Lust zu erheben, um so mehr, wenn wir bedenken, daß der an schönen Tagen sich erhebende Nordwind eine Thatsache ist. Da er eich erwärmt, so nimmt seine Dampscapacität zu, und das Hygrometer muß zurückgehen.

Aber, sagt endlich De Luc, Fluthen von Regen, Tausende von Centnern, commentirt Lichtenberg, sallen aus der Atmosphäre auf den Boden. Es ist sast lächerlich, zu glauben, dass so ungeheure Massen sich durch Verminderung der Temperatur einer Lustschicht um wenige Grade Physik, Klasse. 1814—1815.

niederschlagen können, da wohl die ganze Atmosphäre nicht so viel Wasser in Dampfform enthält.

Das muss nun freilich eine Berechnung entscheiden. Um die Sache im Allgemeinen etwas übersehen zu können, da sie freilich gänzlich entscheidet, was man mit der blossen Dampstheorie vermöge, habe ich eine solche Berechnung versucht.

Es fange aus einer Höhe von 7200 Fuss an zu regnen. Das ist gar keine bedeutende Höhe für einen Regen im Sommer. Im Gegentheil, kaum werden je in dieser Jahreszeit so niedrig die Regenwolken stehen. Gewitterwolken gehen weit über die Höhe des Montblanc bis über 14000 Fuss hin. Die Wärme der Höhe nehme im arithmetischen Verhältnisse ab, 120 Toisen auf einen Grad Reaumur, wie das im Sommer ohngefähr so seyn wird. Die Temperatur unten am Boden sei 22 Grad Reaumi, so ist sie auf der Höhe 10 Grad Reaum. niedriger oder 12 Grad.

Nach diesen Annahmen und der von La Place angegebenen hygrometrischen Formel habe ich nun die nebenanstehende Tabelle berech-Sie zeigt die Elasticitätshöhe des Dampses für jeden halben Grad Aenderung. Das Gewicht des Dampfes, wenn er in der ihm zukommenden Temperatur im Maximo ist. Dann endlich das Gewicht dieses Dampfes in einer Schicht von 360 Fuss, welches die zu einem halben Grade Temperaturänderung gehörige Höhe ist. Diese einzelne Schichten summirt geben als Resultat für die unter diesen Umständen auf einen Quadratfus Grundsläche ruhende Wasseratmosphäre (das Gewicht eines Pariser Kubikfußes Wasser zu 639,590,4 Gran gerechnet) 1,743 Zoll oder 20,952 Linien Wasser. — Das ist wohl 6mal, und in den bei weitem häufigsten Fällen wohl 10mal so viel, als wirklich fällt. Denn es ist schon ein für uns ganz ungewöhnlicher Regen, wenn er auf einmal bis zur Höhe von 3 Linien steigt. - Das Wasser, welches niederfällt, kann also wirklich als Dampf vorhanden seyn. Aber der Dampf in den Schichten wird nie im Maximum stehen, und außerdem wird nur ein kleiner Theil dieses Dampfes durch die wenigen Grade der Temperaturanderung sich niederschlagen. Demohnerachtet doch immer noch genug, um vollkommen Alles zu liefern, was Gewitterregen auf dem Boden verbreiten. - Es sei der hygrometrische Zustand der Atmosphäre 4 Grad

vom Condensationspunkt, und, der größeren Einfachheit der Berechnung wegen, dies in der ganzen Höhe der Luftsaule gleich. Das Saussuresche Hygrometer wird dann einige 80 Grad stehen, welches noch nicht eben eine sehr bedeutende Feuchtigkeit ist. Dann ist es so gut, als finge man, statt bei 22 Grad Temperatur, bei 22 — 4 = 18 Grad R. an zu rechnen, bis 8 Grad hinauf. Die Temperatur sei nun nach dem Gewitter bis 14 Grad erkältet, welches ebenfalls selten die Gränze der Erkältung seyn mag. Es wird nun aus der Luftsäule aller Dampf niedergefallen seyn, der zwischen 18 und 8 und zwischen 14 und 14 — 10 = 4 Grad enthalten ist. Nun ist, nach der Tabelle, die Summe der Dampfmenge von 18 bis 8 Grad = 69341, 1 Gran

von 14 — 4 Grad = 51433,6 —
Differenz 17907,5 Gran.

Das ist \( \frac{17907,5}{639590,4} \) Fuss Wasserhöhe, oder 4,032 Linien. —

Dies ist die Höhe, welche bei so mässigen Annahmen in einem Augenblicke herabsallen kann. Ein schöner Platzregen, den wir leicht für eine Sündsluth halten würden, käme er auf einmal herunter!

Wenn es im Frühjahr oder im Herbst den ganzen Tag geregnet hat, alles von Wasser durchdrungen ist, neue Bäche überall von den Bergen herabstürzen und verwüstend die Thäler überschwemmen, so erschrickt man vor dieser Fluth, und meint freilich, solche Begebenheit müsse ein sich allen uns bekannten Gesetzen entziehendes Naturphänomen seyn. Nicht wenig ist man alsdann überrascht, wenn unmittelbare Beobachtungen erweisen, dass solche Regen niemals die Höhe von 12 Linien in einem Tage erreichen. — Am 15ten December 1801 fielen in Genf 18 Linien. Das war die größte Menge, welche man je gesehn hatte. Am 22sten September 1801 waren in Genua 18,6 Linien Regen gefallen, und man hielt diese Höhe dort für ein wenig ersahrnes Extrem. — Man darf nicht übersehen, dass dies nicht Regen weniger Minuten sind, sondern die Höhen des Tages. Es sind Regen, welche durch Erkältung des heftigen Süd- und Südwestwindes sich niederschlagen. In jedem Augenblick erscheint neue Lust aus den wärmeren Zo-

C'

ner, und mit ihr eröffnet sich in jedem Augenblick ein neuer Regen-Herr Gilbert hat aus den Schallversuchen der Pariser Akademiker berechnet, dass der damals wehende Südwind mit einer Geschwindigkeit von 55 Fuss fortlief. Das war noch kein Sturm, wie die Regenwetter des Herbstes. Nun ist aber Luft von dieser Geschwindigkeit. kommt sie nach Genf, vor 24 Stunden bei Malaga und Carthagena gewesen, vor zwei Tagen über den Numidischen Flächen. Ein solcher Wind bei Berlin hätte vor zwei Tagen die Nähe der Canarischen Inseln berührt. Er mag auf dem Wege nur wenig Ueberschuss sich erhalten, von der großen Disferenz seiner Wärme, mit welcher er die niederen Breiten verlassen hat, und er wird zollgroße Regen noch bis Petersburg und bis Archangel hin ergießen können. - Wie wenig gegründet, bei solcher Geschwindigkeit des Windes, De Luc's Einwendung ist, es müsse stets in der Nacht regnen, oder doch ungleich mehr, als am Tage, ist einleuchtend. Auch zeigen die Beobachtungen hinreichend, wie die Stärke des Windes so sehr auf die Temperatur wirke, dass es sogar oft im Herbst oder im Frühjahr in der Nacht wärmer ist, als am Tage.

Ich gehe in diesen Betrachtungen nicht weiter fort. Denn ich glaube, sie geben Grund genug zu vermuthen, die Theorie des Regens und der Meteore aus der einfachen Niederschlagung des Dampfes durch Erkältung möge sich wohl noch gegen De Luc's Angriffe erhalten, vielleicht wohl mit der Zeit siegreich hervorgehen können. Nur eine Anmerkung über das auffallende Phänomen der großen Trokkenheit oberer Luftschichten werde ich mir noch erlauben, vorzüglich, weil auch dies von De Luc als ein Beweis der Verwandlung des Dampfes in Luft angeführt wird.

Es sind uns vorzüglich drei Ursachen bekannt, durch welche in den oberen Schichten die Menge des Dampfes geringer ist, als in den unteren. Wegen ihrer verminderten Temperatur. Wegen verminderter Dichtigkeit des Dampfes vermöge des Mariottischen Gesetzes. Wegen größerer Entfernung von der Feuchtigkeitsquelle. Nur die beiden letzteren Gründe würden auf den niederen Stand des Hygrome-

ters einwirken können. Aber ihr Einfluss ist noch nie gehörig untersucht worden. Wenn man jedoch sieht, wie auch untere Schichten auf Feldern, noch mehr auf Sandstrecken, so viel trockner sind als über Wiesen und Morästen; wenn man im Herbste den Lauf der Flüsse bis zu ansehnlicher Höhe durch Nebel darüber bezeichnet sieht; wenn man selbst in Glocken den größten Feuchtigkeitsgrad nur dann zu erreichen glaubt, wenn man die Glocke überall an ihren Wänden befeuchtet, und sich nicht mit einer blossen Wasserschicht am Boden begnügt: so muss man sich wohl überzeugen, wie viel Zeit und Bewegung dazu gehören müsse, den Dampf gleichförmig bis zu hohen und von feuchten Flächen sehr entfernten Schichten in der Atmosphäre zu ver-Man sollte sich gewiss nicht mehr verwundern, dass es auf dem Montblanc trockner ist, als der Hygrometerstand unten, vereinigt mit der Temperatur oben, und das Mariottische Gesetz es verlangen. Ehe der Dampf bis dort oben heraufdringt, wird er theils weiter geführt, theils als Wasser, als Regen, zu neuer Fruchtbarkeit anderen Erdschichten wiedergegeben.

Und so mögen wir immer Du Carla's Theorie der Gewitter und die daraus folgende Theorie des Hagels als der Natur nicht ganz widersprechend ansehen. Sie haben zum wenigsten den Zusammenhang so vieler einzelnen Erscheinungen für sich, die sich leicht als Ursach und Wirkung verbinden; und, wie es mir scheint, in weit höherem Grade, als jede andere über diese Phänomene geäusserte Mei-Es ließen eich aus ihr sogar einige praktische Vorschriften ziehen, den schädlichen Wirkungen des Hagels zu entgehen, die vielleicht der Aufmerksamkeit der höheren Policei nicht ganz unwürdig sind. - Man hat Hagel-Assekuranzen gebildet, deren Direktionen sich sorgfältig nach jedem Hagelwetter ihres Distrikts erkundigen, weil die Reklamationen über Hagelschaden zum Theil durch solche Berichte bestimmt werden. — Wenn nun jedes Hagelwetter auf solche Art verfolgt würde, man bezeichnete die Breite des Phänomens, und trüge seinen Lauf auf eine Karte, so würde man bald finden, wo es entstanden ist. Fände es sich, wie das wohl möglich ist, dass mehrere dieser Hagelstreifen nach demselben Punkt zurückführten, so wäre offenbar

an diesem Punkt eine physische Ursache der Hagelentstehung vorhanden. Vielleicht eine Stelle, welche im Sommer weit mehr als die umherliegenden erwärmt wird, und daher einen schnellen aufsteigenden Strom bildet. Ein wüster Sandfleck, oder eine baumleere Stelle in Wäldern. Ist man davon überzeugt, so würde eine Verdeckung, eine Bepflanzung dieses Ortes alle Hagelwetter von dortaus, und vielleicht das Unglück von ganzen Provinzen, verhüten.

### Tabelle

über die Elasticität und das Gewicht des Wasserdampfes im Maximum, in einer vertikalen Luftsäule, in welcher die Temperatur arithmetisch abnimmt, 1 Grad R. auf 120 Toisen.

Das Gewicht eines Kubikfusses Wasserdampf bei 28 Zoll Elasticität zu 500 Grains gerechnet. Denn, nach Lavoisier, wiegt Luft unter 28 Zoll und eiskalt 1 Unze 3 Drachmen 3 Gran oder 795 Grains, oder bei 10 Grad 800 Gran. Und nach Gay Lussac ist die Schwere des Dampses zu der Schwere der Lust wie 0,625: 1.

Die Elasticitäten sind nach der von La Place angegebenen und von Herrn Tralles etwas in der Form veränderten Formel berechnet log. vulg.  $p = -0.55516 + 0.033008 \theta - 0.0000978 \theta^2$ . Fariser Zoll. worinnen p = die gesuchte Elasticität,

 $\theta$  = die Temperatur nach Reaumur weniger 10 Grad.

|     | Temperatur<br>nach<br>Reaumur. | Elevicitat.         | Gewicht<br>cines Kubik-<br>fulses. | Gewicht des Dam<br>pfog in einer<br>Schicht von 360<br>Fuss Höhe. |  |  |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | Grade.                         | Pariser Zoll.       | Grains.                            | Grains,                                                           |  |  |
| 1 . | 20.                            | <b>9</b> 9994       | 17,85                              | 6426                                                              |  |  |
| ۵,  | 21,5                           | 0, 96262            | 17, 19                             | 6188,4                                                            |  |  |
| 3   | G.21 -                         | 0,92967             | 16, 604                            | 5977,4                                                            |  |  |
| 4   | -20,5                          | 0,89663             | 16,013                             | 5766                                                              |  |  |
| 5   | 20                             | 0,86517             | 15, 452                            | 5564                                                              |  |  |
| 6   | 19, 5                          | 0,83455             | 14, 9                              | 5364                                                              |  |  |
| 7   | 19                             | 0,80529             | 14, 38                             | 5176,8                                                            |  |  |
| . 8 | 18,5                           | 0,77682             | 13,872                             | 4994,6                                                            |  |  |
| 9   | 18                             | 0;749 <b>95</b> Mar | 13, 38                             | 4816,8                                                            |  |  |
| 10  | 17,5                           | 0,72254             | 12, 9                              | 4644                                                              |  |  |
| 11  | 17                             | 0,69672             | 12,44                              | 4479                                                              |  |  |

-1.5 25

| `           | Temperatur<br>nach<br>Reaumur. | Elasticităt.  | Gewicht<br>eines Kubik-<br>fulses. | Gewicht des Dam-<br>ples in einer<br>Schicht von 560<br>Fuls Höhe. |  |  |
|-------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | -Grade.                        | Pariser Zoll. | Grains.                            | Grains.                                                            |  |  |
| 12          | 16, 5                          | 0,67177       | 11,998                             | 4319,3                                                             |  |  |
| 15          | 16                             | 0,64845       | 11,58                              | 4168, 8                                                            |  |  |
| 14          | 15, 5                          | 0,62305       | 11, 127                            | 4005, 7                                                            |  |  |
| . 15        | 15                             | 0,60174       | 10,747                             | <b>3</b> 869                                                       |  |  |
| 16          | 14, 5                          | 0,57987       | 10, 356                            | 37º8 <b>, º</b>                                                    |  |  |
| 17          | 14                             | 0,55881       | 9, 98                              | 3592 <b>, 8</b>                                                    |  |  |
| 18          | 13, 5                          | 0,55843       | 9,61                               | <b>3</b> 459 <b>, 6</b>                                            |  |  |
| 19          | 13                             | 0,51994       | 9, 25                              | <b>3330</b>                                                        |  |  |
| <b>⊈o</b> ʻ | 12,5                           | 0,49971       | 8, 92                              | 3513                                                               |  |  |
| . 21        | 12                             | 0,4813        | 8,6                                | 3096                                                               |  |  |
| 22          | 11,5                           | 0,46355       | 8, 28                              | <b>1</b> 980, 8                                                    |  |  |
| 23          | 11                             | 0,44742       | 7,99                               | 2876, 4                                                            |  |  |
| 24          | 10, 5                          | 0,42482       | 7,587                              | 2731, 3                                                            |  |  |
| 25          | 10                             | 0,4138        | 7, 39                              | 2660, 4                                                            |  |  |
| 26          | 9, 5                           | 0,39851       | 7, 117                             | 2561, 2                                                            |  |  |
| 27          | 9 、                            | 0,38273       | 6, 84                              | 2464, 2                                                            |  |  |
| 28          | 8, 5                           | 0, 3650       | 6, 532                             | 2344, 7                                                            |  |  |
| 29          | 8                              | 0, 3558       | 6, 454                             | 2323, 4                                                            |  |  |
| 30          | 7, 5                           | 0, 34268      | 6, 12                              | gg03, 6                                                            |  |  |
| 31          | 7                              | 0,32935       | 5, 88                              | 2117,5                                                             |  |  |
| 32          | 6, 5                           | 0, 31804      | 5,679                              | 2044, 4                                                            |  |  |
| 33          | 6                              | 0, 30644      | 5,417                              | 1950                                                               |  |  |
| 34          | 5, 5                           | 0, 29427      | 5, 256                             | 1892                                                               |  |  |
| 35          | 5                              | 0, 28459      | 5, 08                              | 1829, <b>5</b>                                                     |  |  |
| <b>z</b> 6  | 4,5                            | 0, 2743       | 4, 898                             | 1763. 4                                                            |  |  |

Bemer-

Physik. Klasso, 2814-1815.

Digitized by Google



# Bemerkungen

à b e r

# das Berninagebirge in Graubundten.

Von Herrn L. v. Buch \*).

Das Profil der Alpen über den Bernina, vom Veltlin nach Bündten, ist wenig bekannt. Noch hat man keine Höhe dieser Straße bestimmt, oder der Berge und Gletscher, welche diese Thäler beherrschen; und auch die Lage der Thäler gegeneinander ist auf den besten Karten so sehlerhaft vorgestellt, daß selbst eine, nur nach dem Augenmaaß entworsene Zeichnung, wie ich sie hier vorlege, einer ganz anderen Gegend zu gehören scheint. — Doch ist die Kenntniß dieses Passes in mehr als einer Hinsicht zur Kenntniß der Zusammensetzung der Alpen von großem Interesse, und somit kann seine Beschreibung der ganzen Geognosie nicht unwichtig seyn.

Es lauft in den Alpenreihen eine Kette in der Mitte fort, welche größtentheils aus krystallisirten (primitiven) Gesteinen gebildet wird, welche man deshalb die Centralkette zu nennen gewohnt ist. Man findet sie auf den Karten leicht, wenn auch hin und wieder einige beträchtliche Arme sich davon trennen. Denn sie bildet fast überall zugleich den Wassertheiler, und ist sie auch zur Tiefe der Alpenpässe gesunken, so erhebt sie sich doch bald wieder zu ewigen Schneemassen und Gletschern. — In der Ge-



<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 30. Junius 1814. Physik. Klasse. 1814-1815.

gend des Bernina hingegen geräth man in Verlegenheit sie zu finden. Ein großes Thal, das Engadin, zieht sich hier zwischen zwei gleich hohen, gleich bedeutenden Ketten fort. Man fragt: welche von beiden ist die Fortsetzung der Centralkette? Verfolgt man sie vom Gotthardt aus, so ist man sehr bestimmt, die Reihe für die vorzüglichere zu halten, über welche die Pässe des Septimer, des Julier, der Albula, der Scaletta hinlaufen. Allein der Inn, welcher hiernach italienischen Meeren zulaufen sollte, wendet sich gegen Norden, und statt die südliche Begränzung primitiver Gesteine zu bilden, sieht man ihn durch ganz Tyrol am Fuss mächtig hoher, neuerer Kalkketten. - Dagegen führt auch wieder die Kette des Bernina ununterbrochen mit Gletscherspitzen und Schneefeldern bis hoch über die User des Comersee's, wo sie südlich von Chiavenna plötzlich abfällt, und jenseit des tiefen Thales durchaus nicht mehr fortzusetzen ist. Das Alpengebirge ist also hier offenbar unterbrochen, zersplittert. -Ob eine so bedeutende Veränderung auch in den zusammensetzenden Gebirgsarten bemerkbar seyn möge: ob in ihrer Ordnung und Lagerung? und wo und auf welche Art der Zusammenhang beider Ketten sich wieder herzustellen scheint, das muss aus der genauen Aufzählung der Thatsachen hervorgehen, und aus der Kenntniss ihrer Folge hintereinander.

# Von der Messung der Höhen des Berninapasses.

Ich habe mich eines Pistorschen Barometers zu diesen Messungen bedient, welches nach Art der Marine- oder Englefieldschen Barometer eingerichtet war; in welchem das Niveau durch das bekannte Verhältnis des Durchmessers der Büchse zum Durchmesser der Röhre berichtigt wird. Herr Horner in Zürich hatte während des Sommers 1812 an vielen Stunden des Tages meteorologische Beobachtungen angestellt, in der freundlichen Hinsicht, den in den Sommermonaten mit Barometern in der Schweiz Reisenden zu correspondirenden Beobachtungen zu dienen; diese habe ich denn auch als solche benutzt, vor und nach meiner Rückkunst aus Bündten das meinige mit dem Hornerschen Barometer verglichen, und die Beobachtungen nach der Disserenz corrigirt. Da aber nicht selten die Atmosphäre in engen Thälern, theils durch Wärmeausdehnung und aufsteigende Lustsäulen,



theils durch verschieden zusammenstossende Winde, anderen und schnelleren Bewegungen folgt, als in den Ebenen, so ist es fast sicherer, verläßt man die Umgebung des Thales nicht, oder kommt man wohl gar im Verlause des Tages an den Anfangsort wieder zurück, sich der eigenen Beobachtungen zu correspondirenden zu bedienen, und die Wärme der Luftsäule zwischen beiden Stationen nach Wahrscheinlichkeiten zu schätzen. Das habe ich einigemal gethan, vorzüglich wenn nur eine Beobachtung irgend eines Punkts zu benutzen war. Daher glaube ich, dass die folgenden Höhen von der Wahrheit wenig abweichen mögen. Sie mit anderen Beobachtungen in den Alpen vergleichbar zu machen, war die genaue Bestimmung irgend eines Ortes über die Meeressläche nothwendig. Viele Höhen-Angaben in der Schweiz sind nur deshalb so wenig mit einander übereinstimmend, weil man sich nicht über die Höhe des Ortes, von dem man ausging, verständigt hatte. Der See von Zürich war in dieser Hinsicht nur upvollkommen bestimmt. Genauer und wirklich zuverlässig scheinen die Berechnungen des M. Roesch, damals in Marchlins, welche im Churer Sammler bekannt gemacht worden sind. Aus 3½ jährigen fortlaufenden Beobachtungen findet er die mittlere Barometerhöhe von Chur 37 Fus über der Plessur 26 Zoll 3,07 Linien, die mittlere Temperatur 7,1 Gr. R. Er vergleicht diese Höhe nach Trembley'scher Formel mit der von Schuckburgh angegebenen Höhe am Meere von 28 Zoll 2,24 Linien. welche mit Toaldo's und Chiminello's Bestimmungen für des Mittellandische Meer übereinkommen. Mittlere Temperatur 10,8 Gr. R. - Darans ergiebt sich nach allen Correctionen die Höhe von Chur über die Meeresflache zu 1837 Fuss.

Nun folgt aus dem Mittel von vier an sehr verschiedenen Tagen angestellten Beobachtungen, die unter sich nicht sehr abweichen, eine Erhebung von Chur über Zürich von 560,475 Fus; aus Beobachtungen, welche ohngefähr in gleicher Höhe gemacht worden sind, als die von M. Roesch benutzten. Daher würde Hrn. Horner's Zimmer in Zürich 1276,5 Fuss über dem Meere liegen. Da aber dieses Zimmer, nach Wahlenberg's Angabe in Flor. Helvet., 45 Fuss über dem See liegt, eine Bestimmung, die wahrscheinlich von Hrn. Horner selbst herrührt, so würde hiernach der See von Zürich 1231,5 Fuss über die Meeresssäche erhöht seyn. Wahlenberg setzt diese Höhe auf 1252 Fuss, welches kaum verschieden genannt werden kann. Mittlere Beobachtungen in Zürich geben 1201 Fuss Seehöhe

nach Hornerschen Tafeln; das mag vielleicht etwas zu wenig seyn, so wie die älteren Angaben von 1278 Fuss den See zu hoch setzen mögen.

Die Höhen des Berninaprofils würden also nach folgender Tafel in ihrer Reihenfolge bestimmt werden müssen. Sie sind nach Oltman's hypsometrischen Tafeln berechnet.

| Par. Fuss.                       | Par. Fuss.                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tirano 1381                   | 23. Lerchengränze an der          |
| 2. Madonna di Tirano 1441        | Südseite des Thales über          |
| 3, Ponte del Diavolo über        | dem Sauerbrunnen 6985             |
| der Via Mala . 2434              | a. Ueber der Albula.              |
| 4. Bruschio Kirche . 2648        | 24. Schon tief unter Ler          |
| 5. Lago di Poschiavo 2962        | ch engränze über                  |
| 6. Poschiavo . 3094              | Ponte 6688                        |
| 7. Pischiadell . 4518            | 26. Albula Scheideck 7238         |
| 8. La Rosa 5775                  | 26. Ktwas über Lerchen-           |
| 9. La Motta 6138                 | gränze 6785                       |
| 10. Lerchengränze . 6927         | 27. Weissenstein . 6282           |
| 11. Bernina Scheideck des        | 28. Sennhüttendorf un-            |
| Weges 7181                       | ter Weissenstein . 5459           |
| 12. Bernina lago bianco 6799     | 29. Brücke oberhalb Ber-          |
| 13. Bernina Wirthshäuser 6205    | gün . 4876                        |
| 14. Lerchengränze über           | 30. Bergün 4264                   |
| Bernina 6970                     | gı. Fillisur gı73                 |
| 15. An der Brücke des            | 32. Alveneuer Bad an der          |
| Flatybachs . 5675                | Albula 2768                       |
| 16. Monte Minu . 8923            | b. Ueber dem Julier.              |
| 17. Munteratsch . 9440           | 33. Silva plana, Ober-En-         |
| 19. Lerchengränze am             | gadin. See . 5469                 |
| Munteratsch . 7108               | 34. Juliersäulen, Scheid-         |
| 19. Ponte Resina Kirche 5400, 2  | eck des Passes . 7631             |
| 20. Cresta Ober-Engadin 5231,6   | 35. Bivio Julierbrücke 5357       |
| 21. St. Mauriz untere Flugi 6571 | 36. Brücke oberhalb Müh-          |
| 22. Brücke über den Inn          | len oder Als Molins 4758          |
| nach dem Sauerbrunn              | 37. Tinzen Mühle, Vall d'Err 3826 |
| von 8t. Mauriz . 5391            | 38. Conters ' 3634                |

| 89. Tiefenkasten Brücke | 1 2 4        | 44. Parpan .             | 4585         |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| über der Albula 🖰 🐃     | 2612         | 45. Tannengränze ost.voi | <b>a</b> = 3 |
| 40. Höhe von Brienz .   | 3483         | Parpan                   | 5669         |
| 41. Lenz                | 390 <b>9</b> | 46. Churwalden .         | 3767         |
|                         | 4621         | 47. Malix                | 3435         |
| 43. Parpan Scheideck    | 4599         | 48. Chur                 | 1837         |

Das Alpengebirge ist daher sichtlich in der ostlichen Gegend von Bündten ganz vorzüglich erhaben. Bis dahin finden sich der Pässe viel, welche nicht 6400 Fuß übersteigen, ja die meisten und die bekanntesten Straßen über die Alpen sind unter dieser Höhe. Nur erst vom Splugen weg giebt es nirgends mehr einen Einschnitt zwischen den höheren Bergen, der unter 7000 Fuß herabkäme. So hoch ist der Septimer.

Und noch höher ist der unwegsame Fluelapass aus dem Da#osthale nach dem unteren Engadin. — Die Berninakette zu übersteigen, um das obere Engadin zu erreichen, sindet sich kein anderer als der Berninapass, alle übrigen sind Gletscherwege; und auch diese Strasse ist schon nahe so hoch, als der Weg über den großen St. Bernhardt.

Das Thal zwischen beiden Ketten scheint damit in Verhältnis. Wenn man es erreicht, glaubt man kaum vom Bernina heruntergestiegen zu seyn, und würde sich nicht verwundern, sich hier zwischen Sennhütten und Alpenwohnungen zu sinden. Allein ein solches Thal, das Ober-Engadin, welches in jeder anderen Lage selbst ein sehr hohes Gebirge seyn würde, und zu dem man heraufzusteigen Tagelang Zeit gebraucht hat, so bewohnt, mit so großen und schönen Dörfern in seiner ganzen Ausdehnung besetzt zu sinden, wird allemal sonderbar überraschen. Die Gränze der Bäume läuft wenig hoch über dem Grunde an den Abhängen des Thales sort, die Alpennatur ist auf den Wiesen entwickelt, und Schneegipfel steigen von beiden Seiten ganz nahe über den grünen Alpen hervor. Doch sind es hier nicht Alpenhütten, welche die Menschen bewohnen, sondern nicht selten möchte man sie für Palläste halten, so groß, so ansehnlich und zierlich sind die Häuser gebaut. Balkons mit künstlichen eisernen Geländern, große

Freitreppen, symmetrisch vertheilte Fenster über die weise Fläche des Ganzen, lassen keine Alpenhirten hinter solchen Mauern erwarten. Noch weniger die Menge der schnell rollenden Wagen auf ebenen und trefflich erhaltenen Chausseen im Thale fort, auf einer Höhe, zu welcher man die Saumpferde nur eben mit großer Mühe auf schmalen Fußwegen sich hat heraufarbeiten sehen. Ein solches Schauspiel bietet Europa schwerlich zweimal dar, und bei dieser Lebhaftigkeit und Kultur würde man die so nahe sichtliche Gränze des aufhörenden Lebens an den Bergen gern für Täuschung halten. Sie ist es aber nicht. Noch hat man in den Alpen nicht blofs kein ähnliches, sondern überhaupt kaum ein höher bewohntes Thal gefunden; denn das Thal von Urseren am Gotthardt, welches man oft für des Aeusserste der Bewohnung hält, weicht ihm an Höhe bedeutend; - es ist nur 4500 Fuss über der Obersläche des Meeres; dagegen wohnt man in St. Mauriz 5571 Fuss hoch, und in Cresta, welches ohngefähr die Höhe der größeren Hälfte des oberen Engadins ist, immer noch 5231 Fuß hoch. - Dem Klima verdankt das Thal wenig, aber alles der Anhänglichkeit an den väterlichen Boden, der Betriebsamkeit und der Freiheit seiner Bewohner.

## Von der Zusammensetzung des Berninagebirges.

Wenn man von Tirano in den Engen heraussteigt, durch welche der Poschiavino der Adda zustürzt, so sieht man sich überall von großen Gneussblöcken umgeben, in welchen der Feldspath deutlich und stark hervorleuchtet. Der Glimmer liegt nicht selten in isolirten Blättchen darinnen, wie er im Granit zu seyn pflegt, und dadurch werden denn auch viele Blöcke dem Granit ganz ähnlich. So dauert es fort, einige Meilen über Bruschio herauf, bis zum See von Poschiavo. So ist es in allem Thälern an der Südseite der Centralkette; vom Glimmerschiefer steigt man in granitähnlichen Gneuss herab, und wird von ihm bis zum Ausgange der Thäler begleitet. Es ist der Grund des Alpengebirges; und hierdurch würde sich die Berninskette ausfallend genug als die wahre Centralkette beurkunden. — An einer Brücke unter Bruschio, welche man, ohne daß sie aben sehr ausfallend wäre, die Teusselsbrücke nennt, Ponte del Diavolo, tre-

ten die festen Felsen nahe hervor undereind deutlich geschiehtet. h. 3,4' mit 50 Grad fallen gegen NW.

Es scheint die allgemeine Schichtung der unteren Berge, und ist deshalb der näheren Aufzeichnung werth. Auch wird dadurch das Aufliegen des Glimmerschiefers bestimmt, 'den man am Ende des Sees von Poschiavo erreicht und immerfort an seinen Ufern verfolgt. Anfangs dickschuppig, dann zickzack- wellenförmig mit fortgesetztem Glimmer, endlich am Anfang des Sees mit vielen Lagern von weißem und dunkelgrauem feinkörnigem Kalkstein, wie er im Glimmerschiefer häufig ist, zum Theil mehrere Lachter machtig ganz rein, zum Theil nur zwei Zoll stark, mit Glimmerschiefer wechselnd, oder auch mit kleinen Quarzlagern durchzogen, und wie diese zickzackformig gewunden. Deutlich streichen diese Schichten h. 4,4 und fallen 60 Grad gegen NW., also in das hohe Gebirge hinein. Auch dieses Erscheinen und Aufliegen des Glimmerschiefers kommt völlig mit dem überein, was man bei dem Heraufgehen am Splügen, am Gotthardt oder am Simplon bemerkt; und immer mehr muß man in dem Glauben bestärkt werden, man habe die Hauptkette der Alpen betreten. -Der Kalkstein setzt prächtig weiß durch das Thal bei Poschiavo, feinkörnig wie der Kalkstein von Carrara, und fähig sich in gewaltigen Platten zu theilen. Doch immer ist er von glänzendem Glimmerschiefer umgeben.

Seitdem aber von Poschiavo das Gebirge schneller ansteigt, das Thalzum Pass herauf sast zur Spalte wird, verändert sich die Masse der Felsen wieder zu Gneus, in welchem der schuppige Glimmer den weisen Feldspath grobslasrig umgiebt; ja oben bei Pischiadell, wo sich eine Gebirgskette eröffnet, und ostwärts des Weges eine ganze und sehr hohe Kette dem Vall Grosina zulaust, sieht man wirklichen Thonschiefer anstehen; als sei diese mit Gletschera bis im Hintergrunde des Thales bedeckte Kette aus Thonschiefer gebildet. Das scheint sie doch nicht, sondern dieser Thonschiefer scheint nur eine wenig dauernde Anomalie der herrschenden Gebirgsart. Merkwürdig aber ist es, dass diese ablaufende Kette die Richtung ihrer Schichten verändert, und dass diese statt gegen Nordwest, so weit man die Gipfel verscheiten kann, nun stets gegen Nordost sallen. Das nordwestliche Einschießen erhält sich um so bestimmter an allen Bergen über dem Berninapas selbst, und die der Straße gegen Westen liegen, bis zu den beschneieten Gipseln, welche man in Poschiavo Monti dell' Oro nennt.

Es ist diese Schichtung ein weitverbreitetes Gesetz dieses Theils des Gebirges.

Immer noch auf Gneuss erhebt sich der Weg von Pischiadell über einer ungeheuren Schutthalde hinauf, welche von höheren Bergen auch nur Gneussblöcke herabbringt. Er ist dickschuppig, mit schwarzem Glimmer und glänzend, ganz wie der Gneuss von Freyberg; doch auch noch außerdem mit großen, schönen, rothen Granaten darinnen, nicht selten wie Nüsse groß, was so häusig, sonst der feldspathreichen Gebirgsart nicht eigenthümlich zu seyn pflegt. So steigt man einige Stunden herauf bis zur letzten Wand des Gebirges, an welcher die Wirthshäuser La Rosa und La Motta gebaut sind. Da sindet sich der Glimmerschieser auf das Neue, und setzt nun fort bis zur größten Höhe des Passes. — Es ist nicht zu zweiseln, dass dieser Gneuss nicht vom Glimmerschieser umschlossen werde. Die Schichtung beweist es zu deutlich. Und diese Abwechslung beider Gebirgsarten sindet sich noch einigemal wieder auf der Höhe des Passes.

Ich hatte auf dieser Höhe einen runden freistehenden Berg zu besteigen beschlossen, der auf der Ostseite des Passes der höchste zu seyn schien, und nicht, nur eine Ansicht der ungeheuren Eismassen versprach, welche gegen Westen aufstiegen, sondern auch aller Berge und Ketten noch weiter nach Osten hin, gegen das Unter-Engadin und Tyrol. Hirten nannten ihn den Monte Minur. Er war in der That der höchste Berg der näheren Gegend, 8923 Fuss hoch. Kleine Felsen, mit grunen und bunten Alpenkräutern bedeckt, stiegen bis zum Gipfel hinauf; kein Schnee, selbst auch nicht einmal bedeutend große Schneeflecke lagen oben, außer einem langen Schneefeld am Abhang gegen die Nordseite; ohnerachtet doch diese Höhe weit über die Schneegränze heraufreicht. Aber der Berg ist rings umher von tieferen Thälern umgeben, welche von unten her durch strahlende Wärme und aufsteigende erwärmte Luftschichten auf den Schnee des Abhangs wirken und ihn zernichten. Große Schneefelder auf weiter erstreckten Bergen erkälten dagegen die Atmosphäre umher, und verhindern auch das Schmelzen des Schnees an den Abhängen.

An diesem Berge sahe ich häufig Gneus und Glimmerschiefer mit einander wechseln, nur schien der erstere doch am Ende die Oberhand zu gewinnen: er war es, der die höchste Spitze bildete, und hier umschlos er wieder, wie am Schuttabhang über Pischiadell, recht große und schöne Granaten. Die Schichten schienen h 5 zu streichen, 50 Grad gegen Norden zu fallen;

falleng die Abstügze; oder die Schichtenköpfe standen gegen Südost hinaus. Lazwischen könnte diese Richtung der Schichten in der allgemeinen Ansicht sich leicht um eine oder anderthalb Stunden vermindern bah. 4. scheint die Allgemeinere zu seyn.

Die großen Riegebirge, in Westen eind von hier, aus durch die näheren, Umachließunger des Berningnasses, verdeckt. Man sieht nur ihre leuchtenden Gipfal über kleinera Gletscher hervorragen. Dagegen ist die Ansicht freier gegan Osten hin, navo man den Fontlauf dieser Schneekette erwartet: Allein da erscheint kein Schneegipfelimehr. 111 Italien und das Engadin sind gegen Barmio hin nicht mehr dasch Eisfelder von einander geschieden; und nur, efat, in weiter Ferne erscheinen Schneeberge wieder, deren Verbindung and Fortlauf you hieraus night zu verfolgen ist. ni this Eine (sonderbare ischmale und scharfe Beihe, ein spitzer Kegel in der

Profilensicht wom: Passe eus, steht dem Monte, Minur nahe gegenüber. und fast unmittelbar über den drei Wirthshäusern des Berning. Er fällt mäche tig auf durch seine blendende Weisse und Schroffheit. Man nennt ihn den Sasso Bjango. u. Vom Gipfel fallen Kalksteinblöcke in Menge herunter und bestecken den Fuls so hoch hinauf, dass man das untere Gestein kaum noch darunter hervorragen, sieht; Das, ist ein dichter, hellgrauer, splittriger, und im Sonnenlicht sehr feinkörniger Kalkstein, der vom Urkalkstein gar keine Merkmale trägt, und in dem man , nach seinen Kennzeichen zu urtheilen, fast nach, Versteinerungen sich, umsehen möchte. Richtung mit diesem Grat liegt westlich der Strasse noch ein ähnlicher, allein kaum über 400 Kus hoher Hügel, jin welchem ein gleicher Kalkstein von unten sanfängt und bis oben hin fortsetzte Schwer ist es zu glauben. dals diese Massen hier wicht gleichsom fremdartig pad eingeschoben, und keineswages der herrschenden: Gebirgsarti des Passes nutergeordnet sind. "Sie unterscheiden sich völlig in außerem Ansehn, in Lagerung, in Mächtigkeit, im, Fortsreichen und Form des Aenseren von den vielen untergeordneten Kalksteinlagern der Gegend, von Poschievorni entillentia Site Lecontra der Auch ist die umgebender Gebirgsart, immen weniger von der Art, wie sie sanst wohl Kalksteinlager einschließt. Glimmerschiefer verschwindet ganz; die Gemengtheile des Gueusses trennen sich immer mehr, sie liegen hörnig nebeneinander, und werden ganz zum Granit. Nur in größeren

Massen tritt noch das Schiefrige hervor. Es ist daher nicht ohne Grund. Physik. Klasse. 1814-1815.

wenn man sagt, won den Wirthshäusern Be rui ma bienzüm Dorfe Ponite Resina gelie man über Granitschichten Betunter. Wir sitt es ein Granit von einer ganz anderen und neueren Formation, nals der "welchten man die ter dem Gneulse wieder erwartet.

Nicht weit interhalboden Wirthilausern Bergin kommt einer der ansehnlichsten von allen Schweizergletschene im engen Thete won den Bisfeldern des Bernina herunter; mich der Sennhütte um Falle heifst er der Flaty gletscher. Tele stieg himself, und sadlich am Abhange, whee Felsen und Granitblocke fort, bis zam Gipfel des geger 9446 Puls hohen Man's teratsch. Da gelang es, Wiese gible Masse von Eisbergen zu überscheiß Fast alles umher ist vom ewigen Sohnee blendend weiß, und hid und wieder laufen schwarze Grate, die Köpfe der Schichten, ich den Abhängen forei Der Flatygletscher Zieht sich ihehr ale eine Stunde herauf, zurtherie sich in zwei große Arme von Es; diese wieller in niehrere; und alle Miegen eich endlich an den Circus von Sohneegipfelt / der in weiten Umkreise dieses Eismeer umgiebt; eine Masse von Bergell, welche in der Ansicht nur noch mit dem Anblicke des Mont Blanc und seiner Umgebungen vom Glacier de Talefre zu vergleichen sehn möchte. Der Köchtste Gipfel heise den Bei wohnern der Monte Ediettil; gewiß ist erenthe at Proof Fifs hoch: vielleicht melfr, und Zuverlässig einer der hochsten Gipfel der Alpen über haupt. Da wo beide Hauptarine des Oletschers in scharfen Winkel zusams menkommien, steht "ihnen ein schwarzer Felst entgegen." Der word Monte Edretta sich senkende Arm reilst unaufhörlich Blöcke von diesem Fels und führt sie mit sich m' die Tiefe. Daher ist er gant mit solchen Massen bedeckt; und sonderbar auffallend ist es min, wie, habit seiner Vereinigung mit dem imderen Arme, die eine Halite des Gletschers über eine halbe Meile lang ganz. schwarz bleibt, " und vorsede blehdehden Weiße Hes anderen Theils in der ganzen Eänge herunter schaff und bestimmt getrenut ist, wie zwei Flüsse, die mit Verschledenen Faiben neben einlander fortlaufen. Das beweist recht einleuchtend die allmählige, unsuffforlich fortschreitende Bewegung der Gletscher, durch den Drick voll oben herunter, im Verhältnils gle ihr Ende im Warmen Thale weggeschmelzt wird. Die Blöcke selbst veranderne ihre Lage auf dem Gletscher nicht; mur die Unterlage von Bis ist beweglich, führf sie mit sich herunter, mind häuft sie am Ende zu berghohen " Par von teitt noch min Bel belige hervor. Es ist eighen bis bestehnerom

eas Bastonidauting daniereiteren von Musicaretes des los los lands de la des Schneepunded Schichbung Odicate geineltigen, Midshen ; aldenmant fer Seite der Möpfe ideniSchichtennsind die Abstürze zu (steil ... um aufandern Alachen als die Vollende berichten Vollender Vollender bei berichten und bei Berichten vollen vollen der bei berichten vollen deinemidnisch-dier Bremang deinsichichten sellist den und läufen deher parallel in Adom of Streetchen salie Colitate Carte e [Alterediene Abstürze sind an allen Apritacio anciendi de collecte -sit lieredü doon Bid idout apie sehnit mediel liened genrühirendieln med die acibinsquiishtungs wiedlern hirtzmisit up biib 50 vGradifallen ngegest Nordwest datchmiochl sbeinessubestimmt am Munteratethuselbstwundifam den Spitzen ibersellemidlich den Melifik under dem Septimer gegenüber liegen. Filhaldigt dirinapsidate rales, , and a marveo more obtained hebenf geschushat penal islled, mas duf demo Berninaphila izelbargordikommelejendeno Gobirgsactem des Engadin shunM seen fallden die energiben gestalten berichte beginne in dem zehren gestalten ge andteide, und grubbschiebrigei undie feddepotherbichen bibatte manhohne i diese. Usliermeinig michtrein ich eine gemeine ich bei genein bei gemein bei ge lindgarden: Bergessibleibeleer abersehle; himmeline Gilpfellearin delimmelischieler wiew pantegonal embabilisties of ballo distribution descriptions of the same o der Bergbeihe Ostlicki wami Begninawage prizwiselem den Wirthshäusem zuad Ronder Resina, glindich in der Gridte of Wie ar abağı gentlich gentle Bering un and Bering and Bering Bering. die Schichtetes nichter gegeneil Nordryde it, odsonden a ganzi bestimmt: gegen brie nerraegridest bie ich und berteit beitet, leitet, leitet Wenbricht mid tad bille ich micht! Aibeiteinsteim insindidavantadestesSteite) dusbild keitenstenkeeich klt ; sich ; der Generalian blis zumis Rose so delibra leitjensein Shingligens drackeint, überall, mur Granitio oder ginlinehindenenie Gelinpielfelnis beingen Engadin. Marzis weißer Feldspiel i in die eine weißer der in körnigem Gemengeliverbautlen, deutlich und nechülnist und iden wir besteht alena lendlich lauch selle samile und hohielele Ehalungsbang das Engadin selbstl mwischien Salodan uniz intel denis Rosek sedahale; die Hornblende wird this sogue thould innuted histinger, sund das Gestein wird, dadurch denne, miffallenden seh wärzen, dem älteren Granitoweniger sähnlich. -educit/Wischsehr - nahá-edieserCSyenitetwisklächd immerader e Rozmetian - dés Gueuleus, odan vindeicht mäherintellen bleibet iden blittimbrechiefers zwentundt bleibe,

scheine das häufige Henvortreten beider letztefen Gebirgeniten im ! Thale anzudeuten ; peleichsam lals; bildetem sie shier den Grund odese hörnigen des steins. 1) An domnsbes von Sto-Man rive beil deib Sägemühle erschreibt simier andern des Gueuso fecht Grobwhiefrig, unit Glimmen in Flancheit, snicht behunnige und deutlichb geschiehlet; auch nach Cresus Berunter finder nich dieser Gneuse wieder Ausdibeis-Celexina steht eine sinzelne zontiorte Kiri the wif einer kteinen Higelbeihander unisgezeichte weche Glimmasschiefer? mik vielen, zum Breihachuppig auf dimmukal liegendem Glinfiner. sillm a anche werde man necheight seyn, diete Gestinne für die Baterlage des Syenisilae. hahen; das wieklich worte Poste iherauf, auf der Strafen der Albiules imie And. Sabre immer indr Gheus ianstellealbaisti und nur erstilauf den größten Glöße zerandert sich alles zum bestimmterten Grabin Dibilwiiste Eläbhen Bestalle bulla paus assisti wom beiden Seitene von eweinhahen, wehr attilem Eelfe miaweril umischlossen zie einen angehaune Mengaelvon Blöcken dremet sich won oben dund fällte dieserollohen Gebirgschaltnift! seiner franzen angere deutung: beide Schutt au andu Gerallhalden begegnen I siehn in inder Mitte der Rinthe wied seinzen Whareinanders und imit Webenrischung leicht many wie zie hier. rbitrolosibre uganz werschiediche aktatum i scholasudu nachri weit eicht untbrecheil dend auszeichheni Mans dwielerd Hanndert nochritter Emtfernunge kann man ganz bestimmt alegebeurmitelcher Bleelb von der östlichen Umgebing, welicher avonuden westlichem-Kolsreihe, heruntergestürzer ist. if Dennisdie sletzet. ren sind grand; beifiouste Grandte; //jene hingegen bestehen aus Weisens. drellheuchtendem Kalks neikuo?So, sindiauch dien Bergreihem selbstuite ostliche zackige und graufmidie mestliche steil, I thet /senkrecht mid mishlend weils. Und diesem maffad Madem Gouteast shatu Avahrepheinlich die die de Ibin ba den Namen zusakankenisa Der Gnann dieser Ablihen siet schöng, kleinkörnig. häufig: porphyirartip, mit abeträchtlichen Feldspathknistallen; den Glimmer in isolirtehmind gehopirtenbBlättshan i finde Housellender id venig, vdafarman an Syenit micht nögleich idenben möchte. -neilder Kalkstein hingegen ist so soht weißundraufndet Dberhacht der. Felienzhalle ifarbei den Innem sst. dunkeHauchgran sidaber ist erf diakbplistnig, im: Brich evälligedem. Hebergangskalhstein ähnischus wie erbichmanelyahleil Ketten: Blindten durgheir eicht. - Auch zeigt sich adas unschwichtlicher autweine mannur wenighnut filler Blindmier mSeite avom: Albula hierabsteigts ( Dennatschap, bei dem WWirthshausel Waifsonstein wechneltildere Kalletein ihit i Thotechiefer, und waid

nich: dadurchergang meiner Nathr als Unbergangskalkstein, u. Er werdrängt auch bald die primitiken Gehirgserten gäntaligh. 1. Es liegt unter dem Weißenatein vein Dorf ven Sennhütten an einem Gletscherbech der vom hohen Cimps ltdzur Albidas herabkommis ir Danist mit averseliomuse, setzt auch der Kalkstein auf der linken Thalseite herüben hund bildet nur alle Berge und, Beihen, zu beiden Seiten des Thales. Diese Gränze kammt auch ziem light mit dem tiberein, was in Hinsicht des Wechselps your Syanit and Kalks stein im. Hersbeteigen oppen Julien nach Binionaud heobechten ziet. In. Die noch pie eretiegene, zehntausend Fuss hahe, kegelförmig und freighoch über ihra Machbaren hervorragenda Spitze des evig beeisten Cimplis würde dann dem Gebiet des Syenits gehören untid die Kalleteinreihe nur erst, an ed an dem John ste und dam Vall i har in etempluskrehnstenkumenti den Bergen hie Buft, bei Bivio, bei Marmorere, bei hoffen bie Tin-Datinum dieser Debergangskalkstein int kor hohen Felsen, das böchste Gehirge ostlich der Albula bildet, ganz edem entgegen zu mas man von der Centralkette erwattet; manz im Widerspruch, mit idere was man his idahin When Zusammensetzung, iden, Centrelkesterie Sayonenitzimi Wallis, f. am. Gotthardt beobachtet hat, so bestärkt man sich um 189 mehr im dem Urtheil, die Albulakette könne die Centralkette nicht seyn, sondern das Berninagreehings of misse ballein [ale weensliche Theil ther Controlketter ange-Letten vorkommen, die das Engadin einschließen. sehn warden. Folge nichts en liegen, welches mit bishert en deralt en dien nicht ver-Der Syenit, der to sehr das Obere Engadin auszeichnet, erscheint in seiner größten Ausdehnung an den Bergen des Julier .... Denn m ohneracht tet wenig Alpenpässe so breit sind, daher auch so wenig steil aufsteigend, dals sie leicht mit Wagell au befihren wären, so ethemt doch auf der ganzen Länge des Passes keine andere Gebirgsart anzustehen. Selbst die Gletscherbathe, welche in der Mitte zusammenkommen, führen von den höheren Bergen keine andere Stücken Kertinter. Hornblende fehlte in Folchen Stricken niemals, allein auch Glimmer nicht. Beide Fossifieh sind gewohnlich in gleicher Menge mit Quarz und Feldspath verbunden. Sobald man jedoch von den gaulen des Juliers auf dem nordlichen Abhang nur wenig Hundert Schritt herabsteigt, tritt Thouschiefer hervor, und wenig tiefer selignern silherslandender Deligsmerschiefer und mit neinigen Quarylagern; beide im Streichen von h. 2,4 mit 70 Grad fallen nach Deten Sienfallen

daher dem Syenie zu, mind beibergen eich effenbar derinten Es kommt bin grofses Thel und ein starker Gletscherbach in dieser Gegend vom hohen Cimult herunter. Jenseit de Thales bis in die auserste Tiefe stehen weise Kalkfelsen, wie andlage Albela, und wahrscheinlich auch dertelben Bettel gehörig: Der Gimmerschiefer aber bildet auch nech den Fuls dieber Berger der Ralkstein steht deutlich darauf. Beide Gebirgsarten vorschwinden wie der Wester im Thale des Juliers nach Bivio herunter Uebes dem Glimo nierschiefer drängt sichuschwarzer feinschiefriger Tiron schiefer borgi dow wo 'ein gankes' Dorf Jon Bennhrücten steht, und ih der Höhe verdecke de Ralkreine eine, vielleicht hoch höhere, von dunklem Berpentinstein, weleffer schonsunter intertable tiber them. Phonschiefer aufsteigt; und auf swid schen dem Julierthale und dem Vall d'Err in sterlen zusammenhäugen den Bergen hinläuft, bei Bivio, bei Marmorera, bei Rofen bis Tin-Zen heranter alle Felson bildet, unid bei Mühleh vom Oberhalbsteiner Allein durchbrocken wird, "Diese Serpentinkerte setzt gleich bestimmt noch jenseit des Oberhalbsteiner Thates fore; zwischen den Thalern von Fallee? und Nandro, und werlieft sich ohngefähr da, woldas Ferreruhal in dem lardt occhsolitet hat, so bestelkt man sich ungefestenischtes mit Heb die Albufel ette Let ale Can etectre nicht soyn, condem da Bernium--9 gus Phy ist the Wechsel after Gebirgearten, welche in den beiden Haupt ketten vorkommen, die das Engadin einschließen. Es scheint in iller Folge nichts zu liegen, welches mit bisherigen Annahmen sich nicht ver-Embaren Helse: Won antell, you Tirano, fangt die Reihenfolge an, mit bestimmem grafitähnlichen Guents. I de en gun ist ein mei form renies tet viring Alpenposse so healt and, daher and so while and address to -us. 1283 folge. Glimmer schiefer am Beelvon Rosvhianoude. 1 de alab zen Can billis dieses keine andere Gobrigsunt enzusiehen. Belbei die oblik Gueus, auf des neue von Pischiadell her; und nun noch einigemal beide Gebirgsarten im Wechsel; doch wahrscheinlich so, dass am Ende der Glimmerschiefer der überwiegende seyn, möchte. Dieser wird es seyn, der an der Nordseite des Julier hervortritt. lich in glinder beige mit Oan Darauf primitiver Thonschiefer; im Julierthale herunter. Ueber diesen in großer Mächtigkeit der Berpentinstein mit dem beich am Streichen von la and and op that his brieflescheitsten unter mittel

tisis minut telier Cultu wat kegameleker von Hithiaun hinanfim. Titile der ghe di auf der her berauf eldech, Albuda Lansteht. 2011 10 11 · . .: so, as wo and I are not challed select, and der chalsen II he zwitchen de ble Danni endlicht der Beberg augskalkste in, der in einer fortlaufen i den Reihe schop unter dem Oberhalbsteiner Thal, südlich der Albula, ausgezeichnet:ist, zwischen aTi ef enik asten und Conters durchbrichen wird. dann in spitzen Kreeln, und weit bemerkhar durchsidie Farbe, von Goust ters ngegen dien Höhen von Fillisus hidläuft it auf das Neud unter Bena gan dan demi Bergumer Stalden durchbrochen wird found ann bis auf des hothel Gebilge der Albula ensteigtung in ich libbs lederheit und in V - ? ist zu stehn, warde noch werd, a geinger, wase lieben fillen zeuz in -wind Soventsteht Talson ein ziemlich wegehnäßiges: Aldenprofil Wenn man ner auf das Hintereinanderliegen dem Gebirgsanten achtety fund inde würde gern sight überzeugen odafs man auch bier idem oft befolgten Grandatze der Wassertheilen müsse auch zugleich dem Lauf der inneren Gentralketta bestimmen, sich hit Verrauen hingeben könne. Diese Kette mönde die her von oden Bergem des Septimiers durch den País der Malojabzum Berginge gebirg@ubergeken, umb damestiellich des Unter-Engadins weiter gegen Tyrol. chiefer and Gueuff rater than Alliss in Bernef, and sett gegen

Allein so überzeugt man davon auf dem Berniaa selbst seyn müchtel in so große Verlegenheit geräth man doch, wenn man diese Reihe in ihrer weiteren. Erstryckung iverfolgt. . Schane in der Alisieht vom Monte Minori war est antiallend, sidals , sinc isos hedenteade «Kette into Fortland (geget) Ostens nirgends mehr in die: Schneeregion heranfreithen solltems Abbranoch mehr: 5m: Luviderthal geht man aber das ganze Gebirge, fast schmeuzu steigen, son daß, man in diesem Thale sogar eine Kanalverbindung i queer über. die Alpen nichti für unmöglich gehalten hat. Undermit dieser Erniedric gung geht alles verloren, was einen primitiven Kette eigenthümlich seyn kann. Jenseit des Livinerthals Cin der weiteren Fortsetzung gegon Ostene besteht, das Gebirge aus schwarzem Webergangskalkstein; iddie Offen scheidenk, ein Pass nach dem Thalervon St. Marka und Glarus, 693 30 Rule hoch (mach derro Escher's Beobachtung) 7 Tie Berge zwischen Glurus: und dem unteren Bagadin, sind genzlich daraus zusammengesetzty Thöchstens esieht: min: sie mit Thomschiefer abwechsein, der zu eben dieser Formation gehört, and in dem naufuder Ofenscheideck selbst, wie 6 3 Jan 19 5

so hädfig in den Akpen, Gypslager vorkemmen. Endlich verliert wan sich gänzlich auf der Reschenscheideck, zwischen Glurnstund Finetermunz, wo auf dem Wassertheiler selbst, auf der größten Höhe zwischen beiden Meeren; moch Korn gebaut wird und reift. Die Reschenscheideck liegt mir 4559 Fuß über dem Meere, und ist nicht etwa eine Spalte, sondem eine breite und flache Ebene queer züber die vorausgesetzte Contralkettë) "Wohin soll man sich nun menden, um sie noch weiter zu werfolgen? Und wie sehr hat, sie bis hierher durchaus ihren Charakter verleaguet, iden saie doch in Tyrolycia Balzburg, so bestimmt swieder behaups tet? — Vom St. Mariathal südlich, gegen den hohen Ox telles diese Kette zu suchen, würde noch weniger gelingen; diese Reihen führen ganz in Italienische Ehenen herunter, und nie wieder gegen Tyroler und Salzbhrger Bebirge a heranf... Und nauch) dies Gebirgsarten . widersprechens dem ganzlich O Ben. Orteles bildet unten Uebergangsthonschiefer, oben Kalke greinlier Die Pässe mash Bofmio gehen über Kalkstein hin; und auch selbstinach die heißeitiQuellen von Bonmier wie die Quellen der Adde brechen ans dichtem Kalkstein hervor. Nicht eher als bei Isolaocio. auf der Strasse gegen das Luvinerthal, lerscheint das primitive Gestein Glimmerschiefer und Gneuss, unter dem Kalkstein herauf, und setzt gegen das Berninggebirge fortile of make his move open a less or octarelly

Gletschern des Oreithales and des Bernina, zwischen dem Platey kogel unde deme Monte Edretta einzusehen, nur allein dassenigen aufzusehen unde deme Monte Edretta einzusehen, nur allein dassenigen aufzusehen unde deme Monte Edretta einzusehen, nur allein dassenigen aufzusehen unde deme Monte Edretta einzusehen, nur allein dassenigen aufzusehen under hauft nach dem Vorkommen dieser Gebirgsarten zu bestimmen, wenn überhaupt noch durche sie zeine Verbindung dieser Punkte bewirkt werden sollte. Eine isolche Verbindung findet sich wirklich. Alle primitiven Gesteine, Glimmerschiefer und vorzüglich Greufa, erscheinen wieder in dem hohen, noch nie gemessenen oder hestiegenen Bergen über dem unteren Engadin, haus welchem die großen? Hauptthälen vom Prettigau, von Montafun, von Troßana entstehen, die überalb bei den Anwohnern und ter dem Namen des Vermund oder Fermont bekannt sind, Von dies sem ewig beeisten und mit gewaltigen. Gletschern ungebenen Mittelpunkt, gehen mach allen Richtungen kleinere Aerme aug, under durch sie werden

is so probe to be the catain grown that are a sign than a care a Reibe in when

werden die kristallisirten Gesteine noch gegen Orte verbreitet, wo man sie Der Gneuss bildet noch die Höhe des Schlappiner gar nicht erwartet. Jochs zwischen dem Prettigau und Montafun, und verliert sich im Montafunerthale nicht eher, als eine und eine halbe Meile unter Pludenz. Gneuß zieht sich in den äußersten Winkel des Unter-Engadins herunter, und bildet die Engen und Berge zwischen Martinsbruck und Finstermünz. Glimmerschiefer und Gneuss, zum Theil auch Granit, erscheinen, und nur sie allein, auf den Höhen und in den Thälern von Sardaska. Veraina vom Fluela und Dismar, und nur erst seit dem Sertigthale steigt der Kalkstein der Albula auf, der auch mit ihr zusammenhängt \*). - So sehr gewiss also das Berninagebirge ein Eigenthum der Centralkette war, eben so wenig kann ihr der Fermunt und seine Umgebungen bestritten werden, ohnerachtet beide Centralmassen durch das tiefe Thal des Engadin von einander getrennt sind. Ihr Zusammenhang ist doch auch wirklich durch das Thal noch zu verfolgen. Denn bei Zernetz ist noch überall auch in der Tiefe der Gneuss anstehend, und wahrscheinlich auch wohl in den Thälern, welche sich gegen den Pass der Scaletta oder am Fluela erheben.

Es folgt hieraus, dass die primitive Centralkette in dem ostlichen Theile der Schweiz dreimal durchbrochen ist; einmal bei dem Uebergang nach dem Berninagebirge von der Maira im Bregellthale; dann vom Inn, unter der kleinen Bergreihe der Casanna bei Zernetz; endlich wieder vom Inn, bei Martinsbrück und Finstermünz, wo aber doch immer noch eine Verbindung durch eine Bergkette zwischen dem Plateykogel und dem Fermunt ganz deutlich ist; zum wenigsten viel ausgezeichneter und bestimmter, als über den Wassertheiler auf der Reschen Scheideck.

Und es bestätigt sich auch hier, dass sich das ganze Alpengebirge endlich in einzelnen großen Massen auflöst, welche gleichsam durch Dämme mit einander zusammenhängen. Diese Massen sind Centralpunkte, welche Aerme nach vielen Seiten hin aussenden. Begegnen sich zwei solche Aerme, so entsteht daraus eine fortlaufende Gebirgsreihe. Führen die Ursachen der

Physik. Klasse. 1814-1815.

Digitized by Google

e) R. v. Salis Marschlins von Davos. Alpina I. Auch wird der Bergbau bei Monstein unter Davos schon im Hornblendschiefer betrieben, der hier dem Gneuss untergeordnet scheint.

Erhebung irgend einen Arm nicht, so weit fort, so bleibt zwischen beiden Hauptbergen ein trennendes Thal.

Spätere Formationen sind nicht in solchen Mittelpunkten versammelt, sondern beharren weit mehr und bestimmter in einer angenommenen Richtung, und so sehr, dass dieser Zug fast nie, auch durch die tiefsten Thäler nicht, unterbrochen oder gestört wird. Die Bildung der Thäler scheint überall in den Alpen ein späteres Phänomen, als die Erhebung der Gebirgsmassen; allein wahrscheinlich verdanken auch sie ihre Entstehung einer allgemein und vielleicht zu gleicher Zeit wirkenden Ursache.

| or Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              | A CAR                   |                           | 3                 | 90        | n.                      | * 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            | 18 U         | n e                     | e n                       |                   | **        |                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            | Q.       |
| V 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  | 1          |              |                         |                           | 1                 | A- 10 6   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            | 7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | -                | 13.13      | -            | -                       |                           | <b>4</b> 4.       |           | en.                     | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . T. J.               | 1          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              | -                       | 1                         | The second second |           | -                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.44                  | -          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            | Z'ū u        | 1                       | 100                       |                   | i ö i     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | <b>有</b> 力 |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | ca <b>Ver</b> le |            |              |                         |                           | Zuric             | h [ >     | aber Mee-<br>resfläche. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 4: 2       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in. emi                          |                  | Zoll.      | in ji        | n Bar                   |                           | Par, Lu           | Is. 2     | ·· 十 12 <b>6</b> 6,5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 45         | ~        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              |                         |                           |                   | 2         | ka gu 🌡 T               | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 18         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | grant de                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              | 5                       |                           |                   | 4         | ido #                   | Johan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tirano                |            | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                  |            | 295          |                         | 5                         | 165               | -17       | 1444                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuls Ho               |            | 11.1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              |                         | 60.                       |                   |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 1000       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fin.                     | 65.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | ante de la       | 18 26,     | ,95          | 17,5                    | ids.                      | 1158              | 6 4       | AND S                   | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | he Bro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . PAR. Kit               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              |                         | 1955                      | 1371              | 9,        | 2648                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            | 1 ±      |
| 5 h. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | di Pos                   | 4 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 水 <b>20</b>   例の   例 - 1 の   1 の | 200              | 6.0        |              |                         | 1 to.                     | =                 |           | - mook)                 | <b>3.</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 31 074     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,30                             | Holizar          | ,          | 1,00         | 72                      | <b>19</b>                 | 1719              | 4         | - 299\$-)               | die le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ptere ist             | bes-       | 4.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bedi Pos                 | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  | 26, 1, 9   | Posc         | hi a vaq                | Mai                       |                   | a         |                         | ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 415.1                            |                  | 95.        | 0,89         | us.                     |                           | =179              |           | *2962 J                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904 N                | Tari       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a being                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  | in 10 3.00 | c Za         | ich                     | Contraction of the second | .2                |           | A COLUMN                | 2 . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |          |
| S 45 46 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pim Pha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | diazo s                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            | 80 2         | θ‡  <br>Ji              | 198                       | 1864              |           | 3141<br>3191            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | at a       |          |
| 121 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | baiayo.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  | 34 T       | CAL          | 73 O                    |                           | 1866              |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i aus 4 i<br>gen 🖅    |            |          |
| frun. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cita Ree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Himor.                   | 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 451.4                            |                  | dein.      | 0,181,       | 4                       | 114                       | 1763,             | و و       | 3P49                    | Ful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                     | ) a.       |          |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHES A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0                              |                  | 4 **       |              |                         | 16 1                      |                   |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 1.         |          |
| nn. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | p wastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  | 410        | 7.6          | 6,25,                   | 19,5                      | 1827              |           | 30947                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |          |
| 1 8 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | p muha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dhiadell<br>Riosa        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 5 1 1 5          | 26.        | 47, 20<br>55 | 78<br>6.0               | : ⁴5 (.)<br>103           | 3844<br>4498      | 3.772     | 5795                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            | 3.       |
| The state of the s | The state of the s |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              |                         | e des                     |                   |           | * 101                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200                  | als.       |          |
| 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e-maile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  | 1          | 2.97         |                         | 182                       | 483               |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |          |
| 10 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 11 12 13 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 4 M 820 - 24 C   | 2166       |              |                         |                           |                   |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ing umher                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 2 4              | 26,        | <b>1</b> .97 | 193                     | 19                        | 5651              |           | 6927                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 3          | ابرا     |
| 11 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1                            |                  |            |              | a de                    |                           |                   | Sec. 25.  | i, čke n                | - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 4          |          |
| <b>h.</b> s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oe Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mina.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  | ] e        |              |                         | 43.5                      | - 4 2             | V-5       | Fron &                  | the street of th |                       | 1          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neideuk.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.47                             | 5 11.34          |            | rnin         | 1.00                    |                           | 10.42             | o er li   | 6217117                 | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011                  |            | 益        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erna Lag                 | # /a.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lad I                            |                  | 72,        | 2.05         | # 3                     | 18                        | 593               | 5.        | 6799                    | 1, 7 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ् करात्र<br>सम्बद्धाः |            |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | r Fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>P</b>                         |                  |            | St. N        |                         |                           |                   | 3         | 1                       | ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nina oste                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/                              | 3 1 3 J          | Ø2,        |              |                         | 11                        |                   | Sec. 2013 | .62.76c                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | t,         |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e care<br>1130 de Cestes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.07                             | 5                | 26,        |              | rich<br>1d <del>-</del> | 270                       | 4976              |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L <b>62</b> 05,5      | Paß.       |          |
| 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              |                         | 1                         |                   | <u>.</u>  | 796 <b>7</b> 30         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            | 1        |
| * h.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n i na <b>s ce</b> te    | ria 300,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New All                          |                  | , Q6,      | 17,71        | 1 74                    | 谁                         | 49                | 86        | 6195]                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ************          | 1          |          |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | t y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. T                             |                  |            |              |                         | 4//                       | 1                 | roate v   | A A A                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |          |
| h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hengrä<br>der West       | THE SAME OF THE PARTY OF THE PA | N N                              |                  |            |              | 200                     |                           |                   |           |                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | *          | <b>*</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | her stet Os              | A to a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B</b>                         |                  | AB         | '2' I''      | 4.                      | E- 24 6                   | 38.               | 4         | . 6479.1                | n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | N. St.     |          |
| La La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | L'ALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | T                |            |              |                         |                           |                   | 41.       | rofort ]                | w in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Pro-       |          |
| <b>1</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>A</b> m. An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Leading</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            | 11           | ***                     | <b>11.</b> 5              | 4308              | 6.        | 5675                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |          |
| 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                              |                  | 20,-       | 7/1          | 1                       |                           |                   |           | 1 -1 L                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 機等人                   |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            |              |                         |                           | 1                 |           |                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            | 6        |
| The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dine agree               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |            | 4,994.1      | -64                     | 29 ci                     | 7646              | ,1 بر عر  | 8993                    | Lyte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 等.高大。                 |            | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | asse. 3814—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 816.                     | 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                  |            |              |                         |                           | R                 |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |          |
| , KI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4310, -11.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.036.                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                  | 1          |              |                         | و الأراد المام            | F 75.             | *         |                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            | 1        |

|                   |                                                 | 1                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                             |                 | 'n                   | 9 3                | ព ៖ប្រវិទ                               | 1.03                                                                              | 33                       |                      |                                       |                        |                                          |             |                   |        |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|
|                   |                                                 | 11                                              |                                                                                                                                                                                              | ( ***                                                       |                 |                      | *                  | hepula.                                 |                                                                                   |                          | 10                   |                                       |                        |                                          |             |                   |        |
| *****             | <b>1914</b>                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                              | pui                                                         | TB.             | m!                   |                    | Mrei.                                   | Zoll                                                                              | cant for                 |                      | reit.                                 |                        |                                          | 15.00       |                   |        |
|                   |                                                 |                                                 | i e                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 | 4                    | 2 W                |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        |                                          |             |                   |        |
| 17                | 18. Aug.<br>h. 12.                              | 70.F                                            | teratsc                                                                                                                                                                                      | -                                                           |                 |                      |                    | 164                                     |                                                                                   |                          |                      |                                       | 7                      |                                          |             |                   |        |
| £)                | 11. 22.                                         |                                                 | er dem                                                                                                                                                                                       |                                                             |                 |                      | 1.30               |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        |                                          | 1.          |                   |        |
|                   |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                             |                 |                      |                    |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        |                                          |             |                   | *      |
| 18                | h. 110.                                         |                                                 | thing ray                                                                                                                                                                                    |                                                             |                 | 100                  |                    |                                         | 122                                                                               |                          |                      |                                       |                        |                                          |             |                   |        |
| , a               | = consiT                                        | may my and the                                  | m <b>M</b> ohay<br>m <b>Mo</b> int                                                                                                                                                           | 4                                                           | 281             | 1                    | 4                  | tal fee                                 |                                                                                   | ol                       |                      |                                       | . U                    |                                          |             |                   |        |
|                   |                                                 |                                                 | sch                                                                                                                                                                                          | 1. 3.20                                                     | 21,             | ,63                  |                    | 14 6                                    | 0673                                                                              | 49                       |                      | <b>.</b> .                            |                        |                                          |             |                   |        |
| ,÷19              | 15. Aug.                                        | ris.                                            |                                                                                                                                                                                              | ( e                                                         |                 |                      |                    |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        |                                          | , a . d     |                   |        |
|                   | h. 9. a. m.                                     | 22                                              | e Menu                                                                                                                                                                                       | a                                                           | FLE .           | i a                  |                    | 10 34                                   |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        |                                          |             |                   |        |
|                   | i. 8. a. pt.                                    |                                                 | che                                                                                                                                                                                          | 124 AT                                                      | 20,<br>22, 1    |                      | 100 PM             | 14.                                     |                                                                                   |                          |                      | 11                                    | - 28 <b>3</b> /2       | 252                                      | 31,0        |                   |        |
|                   | 13. Aug                                         | 300                                             | 1984.02                                                                                                                                                                                      |                                                             | ur i i          |                      |                    | 14 64                                   | 26.                                                                               | The second second second |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        | *                                        |             |                   |        |
| -69E              |                                                 |                                                 | dant.                                                                                                                                                                                        |                                                             |                 |                      |                    | i iza                                   |                                                                                   | , Zri                    |                      | . A4                                  | 4974                   | 85                                       | 3 1         | es pi             |        |
|                   | 6                                               | :98 <b>t</b> e1                                 | e Rugi                                                                                                                                                                                       | 31                                                          | 22.             | 9,19                 |                    | His                                     | 45.                                                                               |                          |                      |                                       |                        |                                          |             |                   |        |
|                   | 14. Aug.<br>h. 7. a. m.                         | St. I                                           | Mauriz                                                                                                                                                                                       |                                                             | 22,             | ,74                  | J <sub>io</sub> rt | 4675                                    | 26, 1                                                                             |                          |                      |                                       |                        | - 50                                     |             |                   |        |
|                   | 15. Ang.                                        |                                                 | ( fore                                                                                                                                                                                       | 8.                                                          | ે8∵             |                      |                    |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        |                                          |             |                   |        |
|                   | h Tair                                          |                                                 | charis :                                                                                                                                                                                     | 155                                                         |                 | 6                    | 2700<br>A          | 1 273                                   | 201                                                                               |                          |                      |                                       |                        | * 4.                                     | 1           | unte              | 19g F) |
| * 4+ 0            | 1 2 2 4 1 5 cm.                                 | 111                                             | L mas                                                                                                                                                                                        | · è                                                         | gina, r         | ,47                  | <b>*</b> 4         | 1                                       | 66,79                                                                             |                          | 4.                   | 101                                   | 144                    | 58                                       | <b>"出</b>   |                   |        |
|                   | 19. Aug.                                        | <b>94.</b> .                                    |                                                                                                                                                                                              | **                                                          | 100             |                      |                    |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        |                                          |             | 4.40              | Albr h |
|                   | h a. m.                                         | St. I                                           | 1aŭ¥ŝā                                                                                                                                                                                       | - 0X                                                        |                 |                      |                    | 1,998                                   | 435 7 To                                                                          |                          |                      |                                       |                        | 146                                      | 经相          | a <b>of f</b> red |        |
|                   | b. 8. p. m.                                     | StI                                             | lauiit.                                                                                                                                                                                      | 8                                                           |                 | ्र                   | r e                |                                         | 1 .00                                                                             | a a                      | 4 3                  |                                       |                        |                                          | ne u        | · of his          | 73.4   |
|                   |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                             | 00,             | .94                  | <b>%</b>           | 14                                      | e6, "i                                                                            |                          | 146                  | rate.                                 |                        |                                          | 67          |                   |        |
| A STATE OF STREET |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                              | Action to the same                                          |                 | K K                  |                    | CH 3 To A C C C                         | 100                                                                               |                          |                      | TO THE REAL PROPERTY.                 |                        |                                          | " X         |                   |        |
| F,                |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                             | 7               |                      |                    |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       | <b>3</b>               |                                          |             |                   |        |
|                   |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                             |                 |                      |                    |                                         | 27,                                                                               |                          |                      |                                       | e<br>Posta a           | 41.55                                    | is I i      |                   |        |
|                   | u. 7. a. w.                                     |                                                 | 692                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 | 300                  |                    |                                         |                                                                                   |                          |                      |                                       |                        | o to la                                  | 5 J         |                   |        |
| 22                | n. 7. a. u.<br>14. Aug.                         | St.                                             | rûcke n                                                                                                                                                                                      | ch                                                          | 300             |                      |                    | 14                                      |                                                                                   | 4                        |                      | 3                                     | 1.5                    |                                          | 6 J<br>6 gi |                   |        |
| 22                | n. 7. a. u.<br>14. Aug.                         | Inn                                             | rücke n                                                                                                                                                                                      | ch                                                          | , co co         | ,,,,,,               |                    | 31.4                                    | ] <b>.</b> /•                                                                     | st. M                    | r<br>Iaŭ riz         |                                       |                        | 4                                        |             |                   |        |
| 92                | 16.7. a. u<br>14. Aug.<br>h. 2                  | Inn<br>de                                       | sed<br>rücke n<br>m Sauerb                                                                                                                                                                   | ch<br>ea                                                    | 20 a            | , jo                 | 2 2 3 3 3          | 0 . c . r                               | . i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i.<br>i | 5.1. M                   | Iau riz              |                                       |                        | 68                                       |             |                   |        |
| 92                | 16.7. a. u<br>14. Aug.<br>h. 2                  | Inn<br>de<br>ne                                 | rücke n<br>m Sauerb<br>stina<br>hengrä                                                                                                                                                       | ich                                                         | න<br>වූ         | , jo                 | 1:1 <b>2</b>       | 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                                                                   | 5.1. M                   | Iau riz              |                                       |                        | 68                                       |             |                   |        |
| 92                | 16.7. a. u<br>14. Aug.<br>h. 2                  | Inn<br>de<br>ne                                 | rücke n<br>m Sauerb<br>SifMei<br>hengräi                                                                                                                                                     | risi                                                        | න<br>වූ         |                      | 12 30              | 11 60                                   |                                                                                   | Si. M                    | Iau riz              |                                       |                        | 66                                       |             |                   |        |
| 92                | 16.7. a. u<br>14. Aug.<br>h. 2                  | Inn de ne                                       | rücke n<br>m Sauerb<br>i Si Mai<br>hengrai<br>der Süd                                                                                                                                        | ach<br>rillo<br>zeite                                       | 2 <b>14</b> 2 4 |                      | 12                 | 1000                                    | <b>1</b> 2€                                                                       | Si. M                    | Iauriz<br>Io         |                                       |                        | 66                                       |             |                   |        |
| 23                | if. 7. a. m. 14. Aug. h. 2                      | Inn de ne an de St                              | rücke n<br>n Sauerb<br>Sic Mai<br>h e ng rai<br>der Süd<br>Thalès<br>Mauriz                                                                                                                  | ach<br>rike<br>rze-<br>izeite<br>iber                       |                 |                      | 102                | 1000                                    |                                                                                   | St. M<br>174             | Iauriz<br>io<br>Tich |                                       |                        | 65                                       |             |                   |        |
| 22<br>23          | if. 7. a. m. 14. Aug. h. 2                      | Inn de ne Ler an de                             | rücke n<br>m Sauerb<br>Sir Mei<br>hengräi<br>der Süd<br>Thalès<br>Mguriz<br>d                                                                                                                | ich<br>rike<br>zeite<br>iber                                |                 |                      | 102                |                                         |                                                                                   | St. M<br>174             | Iauriz<br>io<br>Tich |                                       | 670<br>6               | 65                                       |             |                   |        |
| 22<br>23          | 12. Aug.                                        | Inn de ne an de St                              | rücke n<br>n Sauerb<br>S Mai<br>h e ng räi<br>der Süd<br>Mauriz<br>Mauriz<br>der der                                                                                                         | ch<br>Tik<br>Ze<br>iber                                     |                 |                      | 102                |                                         |                                                                                   | St. M<br>174             | Iauriz<br>io<br>Tich |                                       | 670<br>6               | 65                                       |             |                   |        |
| 22<br>23          | 12. Aug.                                        | Inn de ne St                                    | rücke n n Sauerb Sic Mai h engräi der Süd Thales Mauriz dber der bu fa. n tief u                                                                                                             | ach<br>rike<br>ize<br>iber<br>aber<br>mter                  |                 |                      | 64                 |                                         | 1.20°<br>1.20°<br>26, 1.                                                          | St. M<br>174             | I au ri              |                                       | 670<br>670             | 65<br>28<br>469<br>469                   |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1.7. a. m. 14. Aug. h. 2                        | Inn de ne Ler an de St Dim a. I                 | rücke n<br>m Sauerb<br>i Sir Mei<br>hengräi<br>der Süd<br>der Süd<br>Meuriz<br>der Unita                                                                                                     | ze. Ze. iber iber inter                                     |                 | .55                  | 10                 |                                         | 26, 1                                                                             | Si. M                    | I am riz             | 0                                     | 6701s                  | 69                                       |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1. 7. a. m. 14. Aug. h. 2. 20. Aug. h. 4. p. m. | Inn de ne Strain a. I                           | rücke n<br>n Sauerb<br>Sie Mai<br>hengräi<br>der Süd<br>Thales<br>Mauriz<br>der Ger<br>bulla.<br>n tief u                                                                                    | ich<br>ring<br>zeite<br>iber<br>iber<br>inter<br>inte       |                 | .55                  | 10                 |                                         | 26, 1                                                                             | Si. M                    | I am riz             | 0                                     | 6701s                  | 69                                       |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1. 7. a. m. 14. Aug. h. 2. 20. Aug. h. 4. p. m. | Innl de ne Ler an de St piin a. I Scho L Ze AIB | rücke n m Sauerb i Sid Mei h engräi der Südi s Thales Mauriz d der bulla. n tief v rchengi                                                                                                   | ach<br>reas<br>reas<br>eite<br>aber<br>an-<br>inter<br>als  |                 | 0.14<br>4.97         | 16                 |                                         | 26, 1                                                                             | Si. M                    | Ian ri               | 7/0                                   | 570 5<br>5419<br>59617 | 66                                       |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1. 7. a. m. 14. Aug. h. 2. 20. Aug. h. 4. p. m. | Innl de ne Ler an de St piin a. I Scho L Ze AIB | rücke n m Sauerb i Sid Mei h engräi der Südi s Thales Mauriz d der bulla. n tief v rchengi                                                                                                   | ach<br>reas<br>reas<br>eite<br>aber<br>an-<br>inter<br>als  |                 | 0.14<br>4.97         | 16                 |                                         | 26, 1<br>26, 1                                                                    | St. M<br>1,78            | Ian ri               |                                       | 570 5<br>5419<br>59617 | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6 |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1. 7. a. m. 14. Aug. h. 2. 20. Aug. h. 4. p. m. | Inn de ne Strait a. I Scho L Ze                 | rücke n n Sauerb n Sauerb n Sauerb n Sauerb n Faran der Süde n Thales Mauriz n Thales n tief v rchengi n tief v rchengi n tief v rchengi n tief v rchengi                                    | ich<br>ize<br>ieite<br>iber<br>inter<br>inter<br>als<br>än- |                 | 0.14<br>1.97         | 6                  |                                         | 26, 1<br>26, 1                                                                    | St. M<br>1,78            | I am riz             |                                       | 570 s                  | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6 |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1.7. a. m. 14. Aug. h. 2                        | Inn de ne St Dill a. C                          | rücke n<br>n Sauerb<br>Sid Mai<br>hengräi<br>der Süd<br>Thales<br>Mauriz<br>der Go<br>Ober der<br>Uber der<br>Uber der<br>Uber Po<br>ni a Schei<br>is höher<br>erchengi<br>über V<br>enstein | ach river it e deck als                                     |                 | 0,14<br>4,97<br>9,47 | 6                  |                                         | 26, 1<br>26, 1<br>26, 1<br>26, 1                                                  | St. M<br>1,78            | Iauri<br>Tich's      | 4                                     | 570<br>2               | 669<br>613<br>604<br>604                 |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1.7. a. m. 14. Aug. h. 2                        | Inn de ne St Dill a. C                          | rücke n n Sauerb n Sauerb n Sauerb n Sauerb n Faran der Süde n Thales Mauriz n Thales n tief v rchengi n tief v rchengi n tief v rchengi n tief v rchengi                                    | ach river it e deck als                                     |                 | 0,14<br>4,97<br>9,47 | 6                  |                                         | 26, 1<br>26, 1<br>26, 1<br>26, 1                                                  | St. M<br>1,78            | Iauri<br>Tich's      | 4                                     | 570<br>2               | 669<br>613<br>604<br>604                 |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1.7. a. m. 14. Aug. h. 2                        | Inn de ne St Dill a. C                          | rücke n<br>n Sauerb<br>Sid Mai<br>hengräi<br>der Süd<br>Thales<br>Mauriz<br>der Go<br>Ober der<br>Uber der<br>Uber der<br>Uber Po<br>ni a Schei<br>is höher<br>erchengi<br>über V<br>enstein | ach river it e deck als                                     |                 | 0,14<br>4,97<br>9,47 | 6                  |                                         | 26, 1<br>26, 1<br>26, 1<br>26, 1                                                  | St. M<br>1,78            | Iauri<br>Tich's      | 4                                     | 570<br>2               | 669<br>613<br>604<br>604                 |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1.7. a. m. 14. Aug. h. 2                        | Inn de ne St Dill a. C                          | rücke n<br>n Sauerb<br>Sid Mai<br>hengräi<br>der Süd<br>Thales<br>Mauriz<br>der Go<br>Ober der<br>Uber der<br>Uber der<br>Uber Po<br>ni a Schei<br>is höher<br>erchengi<br>über V<br>enstein | ach river it e deck als                                     |                 | 0,14<br>4,97<br>9,47 | 6                  |                                         | 26, 1<br>26, 1<br>26, 1<br>26, 1                                                  | St. M<br>1,78            | Iauri<br>Tich's      | 4                                     | 570<br>2               | 669<br>613<br>604<br>604                 |             |                   |        |
| 22<br>23          | 1.7. a. m. 14. Aug. h. 2                        | Inn de ne St Dill a. C                          | rücke n<br>n Sauerb<br>Sid Mai<br>hengräi<br>der Süd<br>Thales<br>Mauriz<br>der Go<br>Ober der<br>Uber der<br>Uber der<br>Uber Po<br>ni a Schei<br>is höher<br>erchengi<br>über V<br>enstein | ach river it e deck als                                     |                 | 0,14<br>4,97<br>9,47 | 6                  |                                         | 26, 1<br>26, 1<br>26, 1<br>26, 1                                                  | St. M<br>1,78            | Iauri<br>Tich's      | 4                                     | 570<br>2               | 669<br>613<br>604<br>604                 |             |                   |        |

|         | The state of the s | The manager                   | n e sala a s |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                |       |
|         | 10 86 6 26 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                |       |
|         | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198 90 884                    |                                                                                                                |       |
| Aug     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                |       |
| L. Aug. | 2 18 26, 11,61<br>26, 11,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94 21,25 2599,6<br>267 kg 267 | 5869                                                                                                           |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 4081                                                                                                           |       |
|         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                | baa * |
|         | φ6, nα (g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                |       |
|         | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                |       |
|         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                |       |

|            |         | i di t     | 6 N             |        | ,               |             |                               |                                                             |    |
|------------|---------|------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 14         | eent ig | am all     | Barons          | agi n. | T erms, c       | , msh       |                               | 15:2.                                                       |    |
|            |         |            | Zell. L.        |        |                 |             | 1                             |                                                             |    |
| H          | -       |            |                 |        |                 |             |                               | . 1 1 8:                                                    |    |
|            |         | İ          | `               |        |                 | !           | <b>cen</b> ri, it cendorf un- |                                                             |    |
| sc         | 61      | 61         | 26, 11,50       | 12     | 7.              | 21, 1,22    | ur Ve Íseasteini              |                                                             |    |
| tu:        | •       |            |                 |        |                 | ` • •       | Brick ober Ber-               | -1 - a   e:                                                 | 2  |
| ni<br>ü    | *8,5    | 13,75      | 14,11, (3.      | 7:     |                 | 67,5 .70    | gűn in der Enge               | i                                                           |    |
| 11.        | 15 [    | 185        | 6, 11,45        | 3.6    |                 | 1.10        | Bوا ه                         | 6 1, 6                                                      | 5  |
| g          | ∳ t     |            | 26, 11,         | 3.5    | 7.1             | 6.63        | Fillist r                     | ند باند د                                                   |    |
| , <b>5</b> |         | 1          | -               |        |                 | •           | किंदि चल्यालय विकर्त          | •7 • 9 • 1                                                  | ., |
| 1          | 1/1     | 7.5        | ு நிழ்த்த       | -A €   | 18              | •           | en der Allma                  | i i                                                         |    |
|            |         |            |                 |        |                 |             | familiar is do a              | 55 20 Aug                                                   | Ĉ  |
|            | 12      | 1 -        | 26, 11,0        | 12     | 15              | 22. 11,75   | Silva, lana Seo               | b.to.am.                                                    |    |
|            |         |            |                 | ,      |                 |             |                               | 54 21. Aug.                                                 | Ĉ  |
|            |         |            |                 |        |                 | `           | Julier zärlen                 | ! . 10. a. m.                                               |    |
| <i>:</i> , | 253     | 24,5       | 71,0 ,72        | 4. 1   | 15              |             | for a state of                | 1                                                           |    |
| ċ          | 'وڙي    | 541.2      | 27, 0,12        | 19     | 12              |             | Birio Julierbnickel           | 1 • •                                                       | 7. |
|            |         |            |                 |        |                 |             | Brucke ober Muh-              | 6 1. 2.                                                     |    |
| ·          |         |            |                 |        |                 |             | Jen où r Als                  |                                                             |    |
| 25         | 25,9    | ţò         | 26, 11,5        | 38     | 25              | 1.0 c       | M.din.                        |                                                             |    |
|            |         |            |                 |        |                 |             | Tinzen Sinike                 | 57 In. 4                                                    | 3  |
| ., 2:      | ع ڌي    | 24         | 26, 33,71       | 02     | 98              | 15, 6,57    | Vall d Bur .                  | 1                                                           |    |
|            | ,       |            | 1               |        |                 |             |                               | JE 14 35                                                    | ù  |
|            | ် ( t   | 101        | ச⊜டர்∂்         | : I :  | 12              | 66.9        | Curtis                        | J. 5. a. st.                                                |    |
| •          |         | İ          |                 |        | İ               | İ           |                               | Such and Se                                                 | 2  |
|            |         |            |                 |        |                 |             | Tiefenkasten id               | $\mathbb{R}^{\frac{1}{2}}$ h. $\mathbb{R}^{\frac{1}{2}}$ m. |    |
|            | 02      | 1 247      | 2 <b>6,</b> 9,7 | 13     | 02              | 5, 4,56     | der Mine                      | 1                                                           |    |
|            |         | <b>i</b> ' |                 |        |                 | ·           |                               | mukrc                                                       |    |
| ;          | *       |            |                 | ,      | !               |             | Tiefenkasten                  | i 6. p. in                                                  |    |
| <u> </u>   | 25,0    | 10         | 16, 11,61       | 13     | 25              | 25, 8,15    | 9. Unii .                     |                                                             |    |
|            |         |            |                 |        |                 |             |                               | 200 h = 101                                                 | Ŀ  |
| 1.7        | 18,7    | 13,75      | 20,01,01        | 15     | 18              | േഷ ക        | odoby agoisti                 | .77 7 3                                                     |    |
|            | ٠.      |            |                 | tth ey | ייים יום פי יום | · lin 7. g. |                               | ,                                                           |    |

#### Ueber

den wechselseitigen Einfluss von Elektricität und Wärmethätigkeit.

## Von Herrn Erman \*).

Dass einiges Verkehr zwischen der elektrischen und der Wärmethätigkeit statt sinde, scheint aus mehreren Analogien zu ergehen. So sind im Allgebreiten die guten Leiter der Wärme, wie z. B. die Metalle, auch gute Leiter der Elektrizität; und Glas, Federn, Wolle, Haare und Seide sind vorzügliche Isolatoren für beide Thätigkeiten. Zwar sinden sich einige Ausnahmen dieses Parallelismus, wie bei Holzkohle und Demant, bei den trokkenen Holzarten, bei mehreren Oelen u. s. w., und es würden sich diese Ausnahmen vielleicht vermehren, wenn uns die Abstufungen des spezisischen Wärmeleitungsvermögens, und vorzüglich die korrespondirenden Grade der elektrischen Leitung besser bekannt wären.

Eine andere Analogie für das Verkehr zwischen freier Wärme und freier Elektrizität liegt in der Thatsache, dass durch blosse Erhöhung der Temperatur mehrere, wo nicht alle Isolatoren der elektrischen Thätigkeit in Leiter derselben verwandelt werden. Mit Sicherheit weiß man es für atmosphärische Luft, Glas und Holz ohne Veränderung des Aggregatzustandes, und für Harz und Schwesel bei eintretender Schmelzung. Ueber diesen Berührungspunkt zwischen elektrische und Wärmethätigkeit ist meines

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 5. März 1814.

Wissens nur die einzige Ansicht zur Spräche gekommen, dass die isolirende Substanz selbst es sei, die durch Einwirkung der Wärme auf eine uns verborgene Weise permeabel wird für die Thätigkeit, gegen die sie früher kohibirend wirkte. Eine andere Ansicht wäre die, dass durch erhöhte Temperatur die Expansibilität der Elektrizität selbst vermehrt wird, so dass in diesem Zustande der gesteigerten Repulsivkraft sie fähig wird, Substanzen zu durchdringen, welche früher sie zu sperren vermochten.

Als ein sehr kräftiger analogischer Beweis für irgend ein Verkehr zwischen freier Wärme und Preiwerden der elektrischen Ahangkeit male unstreitig die Erscheinung des Turmalins anerkannt werden. Das Räthselhafte dieser Wirkungen wurde zum Theil verschwinden, wenn es wirklich erlaubt wäre anzunehmen, dass Temperaturerhöhung die elektrische Thätigkeit expandiren und zur Freiheit entbinden könne. Diese Ansicht würde. wenn die Erfahrung sie dermaleinst hestätigt, die Erwartung erfüllen, die Canton von seinen Versuchen mit hermetisch verschlossenen Glaskugeln hatte, dass ein Uebergang zur Theorie des Turmalins in ihnen liege. Er nahm bekanntlich sehr dünne Glaskugeln von beiläufig 7 bis 8 Tausendtheilen eines Zolles Glasdicke, an jeine Glaszohre von 8 bis 10 Zoll geblasen p lud ihre impere Oberstäche mit positiver, oder, negativer Elektrizität, und verschloß sie dann hermetisch. In diesem Zustande gaben die Kugeln, an das, Elektrompter gebracht, keine Divergenz. Sobald er sie aber mälsig, er-, warmte, zeigten sie eine sehr starke Ladung und gaben Funken. Wirkung der Warme oft wiederholt werden, konnte, ehe sie ganz verschwand (wie denn Canton dergleichen Kugeln besaß, die nach sechs Jahren dieselben Erscheinungen, gaben, nobgleich in etwas geringerem Grade), so passt die Vorstellung einer durch Warme bedingten Permeabilität des Glases nicht gut auf diesen Fall, weil in dieser Voraussetzung bei der ersten Brwarmung des leitend, gewordenen Glases die ganze Ladung hätte verschwinden müssen, sogar vor dem ersten Funkenziehen. Allerdings könnte man sich von diesem Vorgang Rechenschaft geben, wenn es erlaubt wäre anzunehmen, dass die an die nach wie vor isolirende innere Glassläche gehundene Elektrizität, durch die Wärme hethätigt und expansibeler geworden, ein kräftigeres Spiel der Atmosphären durch die Dicke des Glases einleite, und so an der äußeren Fläche den entgegengesetzten Zustand bedinge. Doch ehe diese Erklärung des Cantonschen Versuchs und eine Anwendung desselben auf die Theorie des Turmalins gemacht werden darf, muß eine

stimmen, ob die am Elektrometer nach der Erwärmung angezeigte Elektrizität wirklich die entgegengesetzte, oder vielleicht die gleichnamige ist der früher an die innere Fläche gebrachten.

Much eine Wechselseitigkeit bei diesem Einfluss der Wirme auf olektrische Verhältmisse ist an sich denlibar, dass nämlich ein gewisser Grad von Spannung elektrisoller Thatigkeiten auf die Temperaturverhaltnisse der neut per Binfluß haben möchte. In der That, wenn die Repulsiekraft der Warme die Leitung der Elektrizität so bedeutend modifizirt, so ist; möchte man fast sagen, zu erwarten, dass auch ein hinzukommender Grad von elektrischen Repulsivkfast modifizirend einwirken werde, sowohl auf die Fortpflänzung der Wärme durch die Masse der Körper, als vorzüglich auf die Ausstrablung von ihren Oberstächen. Wie man es sich auch erklären mag; daß eine metallisch-glänzende und politte Oberfläche so viel weniger Warme! ausstrahlt, als eine dunkele und rathe, so läuft die Sache am Ende doch darauf hinaue) dass eine geringe Modrikazion derjenigen mechanischen Anzichungs- und Abstofsungskräfte, die an der äußersten Begränzung der Körper (in diesem den tiefsten und wichtigsten Mysterien der Natur geweihten Raume) thätig sind, die Ausstrahlung der Wärme ausnehmend verändert. Nun. ist aber eben diese äußerste Gränze der Körper der eigenthümliche Sitz der elektrisch repulsiven Thätigkeit bei den Leitern; es sei daher erlaubt, in einer Zeit, wo so vieles in der Physik sich gegen alle bekannte Analogien faktisch ergeben hat, einige Untersuchungen über den angeregten Gegenstand an Analogien zu knupfen, deren Schwäche und Unvollständigkeit gern zugegeben wird.

Ich wünschte zu wissen: ob ein Körper, dessen Temperatur über die des umgebenden Mittels erhöht ist, schneller erkältet, wenn seine Oberfläche eine bedeutende elektrische Spanning erhalten hat, als wenn er sich im elektrischen Gleichgewicht mit seinen Umgebungen befindet, und zwar in den zwei Fällen einer leitenden und einer isolirenden Oberfläche, bei übrigens ganz gleichen Umständen.

Getriebene Kugeln von sehr dünnem Kupferblech, von 13 Zoll Rheinländisch Durchmesser, die beiläufig 740 Gran Wasser fasten, wurden in ihrem Mittelpunkt mit einem sehr feinen Thermometer versehen, welches mit Hülfe eines Verniers und eines Mikroskops die Zehntelgrade der Fahrenheitischen Skala genau angiebt. Das Wasser in der Kugel wurde über die genau beobachtete Temperatur des Zimmers erwärmt; der ganze Apparent vollkommen isolirt; die Kugel in leitende Verbindung gebracht mit einer Batterie von gewöhnlich 5 Fuss, und oft auch von 10 Fuss belegter Fläche. Dann mit einer Sekundenuhr die Zeiten der Erkaltung von 10—10 Grad gemessen, theila für den Fall, wo während des ganzen Verstaufe der Batterie, und folglich die Oberstäche der Kugel, eine starke stets gleich unterhaltene Ladung erhielt, theils für den Fall, wo die vollständig entladene Batterie, und folglich auch die sie berührende Kugel, im elektrie, schen Gleichgewicht mit den umgebenden Körpern sich besand.

Meine Erwartung, dass diese so einfach scheinende Beobachtung bei der darauf verwendeten Sorgfalt das erwartete Resultat sogleish mit Bestimmtheit aussprechen würde, ohne dals man auf die Nothhülfe von Mittelzahlen seine Zuslucht nehmen müste, ging nicht in Erfüllung. ich unter Umständen, die ich möglichst gleich erhielt, und die dem Anscheine nach wirklich ganz identisch waren, den progressiven Gang der Erkaltung in mehreren ummittelbar auf einander folgenden Reihen verglich. so fanden sich meistens Unterschiede von mehreren Sekunden, oft sogar von 30-35; und einigemal sogar von einer ganzen Minute und drüber. Der objektive Grund dieser Abweichung liegt wahrscheinlich in den Oszillationen der Temperatur des Zimmers, die nie ganz zu vermeiden sind, und sich am empfindlichsten Thermometer kaum aussprechen können, weil sie. zu sehr vorübergehend sind, auf die Erkältung hingegen denselben Einfluss haben mögen, wie auf die Beobachtung der verdunstenden Menge in den Daltonschen hygrometrischen Beobachtungen; 2) ferner in Luftströmungen, die ebenfalls nie ganz zu vermeiden sind; 3) in dem Niederschlagen und Wiederverdunsten eines Theiles des durch den verschließenden Korkstöpsel nicht ganz zu entfernenden Wasserdampfs aus der Kugel an ihre Oberfläche. Doch glaube ich eingesehen zu haben, daß subjektive Fehler der Beobachtung auch etwas zu diesen Abweichungen beitragen. So fein auch in meinem Instrumente der auf dem durchsichtigen Elfenbein gezogene Strich ist, der den Quecksilberstand angiebt, so erscheint er doch beim Gebrauch des Mikroskops mit einer Breite, welche der Schärfe einer ganz genauen Beobachtung hinderlich ist, weil in den niedrigen Intervallen der Erkaltung die langsam sich zusammenziehende Quecksilbersäule oft über zwei Minuten braucht, um diesen Raum zu durchwandern. Freilich muß man sich

bemühen, nur den Appuls zum oberen Rande des Strichs zu beobachten; doch liegt auch hierin eine kleine Unbestimmtheit, welche, vorzüglich wenn die Sekundenuhr gleichzeitig beobachtet werden muß, in ein mehr oder weniger scharfes Abschätzen für den Betrag einiger Sekunden ausartet. 'Ich versuchte oft die Messung mit einem ebenfalls sehr guten Thermometer, aber ohne Mikroskop, fand jedoch, dass alsdann die Parallaxe noch viel grösere Ungewisheit in der Abschätzung der wahren Sekunde herbeiführte. Wählte ich zu den Beobachtungen sehr große Ueberschüsse über die Temperatur des Orts, so fiel zwar das Quecksilber rascher, und sein Appuls an den obern Rand des Striches war entschiedener; von der andern Seite aber wurde die Beobachtung der Uhr um so mehr erschwert, wenn der ganze Verlauf gewissermaßen tumultuarisch erfolgte, bei der geringen Masse des erkaltenden Wassers; auch wurden hierdurch die gesuchten etwanigen, von dem elektrischen Zustande der Fläche herrührenden Unterschiede auf jeden Fall zu einer so geringen Aliquote des Ganzen, dass sie sich noch mehr in den unvermeidlichen Fehlern der Beobachtung verbergen mußten. In den meisten Versuchen über diesen Gegenstand begnügte ich mich deshalb nur, die Erkaltungen von dem 120sten bis zum 90° zu beobachten; während die bestehenden Temperaturen des Zimmers zwischen 67 und 73 gewählt wurden. Die Erkaltungen unter den 90° fand ich wiederum zu langsam und die Beobachtung minder günstig, um so mehr, da es zu beschwerlich wurde, die gleiche Ladung der Batterie mehrere Stunden hindurch zu unterhalten.

Das Resultat dieser Untersuchung ist, dass innerhalb der Gränze von Genauigkeit, die ich bis jetzt zu erreichen vermochte, der elektrische Zustand der Oberslächen durchaus keinen Einslus hat auf die Ausstrahlung der Wärme; denn die Unterschiede der beobachteten Zeiten der Erkaltung in komparativ entgegengesetzten Zuständen sielen nie größer aus, als diejenigen, welche bei den Reihen sich zeigten, wo die Oberslächen in demselben Zustand, sowohl des elektrischen Gleichgewichts, als der Erregung, sich besanden; und zwar ergaben sie sich für elektrisch geladene Flächen eben so oft positiv als negativ.

| So z. B.      | +    | E.   |                  |    | o E.         | •               | ·.•               |
|---------------|------|------|------------------|----|--------------|-----------------|-------------------|
| Erkaltung von | Min. | Sek. |                  |    |              |                 | Sek.              |
| 180 - 170     | 4,   | 24   | <sub>j</sub> . • | •  | <b>3,</b> 45 | + E langsamer   | um 39             |
| 170 — 160     | 4,   | 17,  | . •              | •  | 4, 42        | + E schneller   | - 45              |
| 160 — 150     | 5,   | 55   | •                | •  | 4, 49        | + E langsamer   | <del>-</del> 13 . |
| . 150 — 140   | 6,   | 31   |                  | •  | 6, 29        | + E langsamer   | ر دهن ج           |
| 140 — 130     | 8,   | 12   | •                | •  | 7, 20        | + E langsamer   | 7 5º              |
| 130 - 120     | 9,   | · 30 | •                | ٠. | 9, 0         | + E langsamer   | — 30·             |
| 120 - 110     | 12,  | 46   | •                | •  | 12, 5        | . + E langsamer | <del> 41</del>    |
| 110 - 100     | 18,  | 13   | •                | •  | 18, 1        | + E langsamer   | 12                |
|               |      |      |                  |    |              |                 |                   |

In dieser Reihe scheint sogar die Elektrisation die Warmeausstrahlung verzögert zu haben; aus einigen andern würde man umgekehrt auf die erwartetete Beschleunigung der Erkaltung durch Elektrisation schliessen müssen.

|     | Z. B.        | + E.      | • | · o E.          | The state of the state of |  |
|-----|--------------|-----------|---|-----------------|---------------------------|--|
|     |              | Min. Sek. |   | :               | Sek.                      |  |
| 120 | - 110        | 11, 30    | • | 12, 4 +         | E schneller um 34         |  |
| 110 | <b>—</b> 100 | 16, 23    | • | 16,57 +         | E schneller um 34         |  |
| 100 | <b>—</b> 90  | 23, 15    | • | <b>24,</b> 54 + | E schneller 1 M. 39       |  |

Aber aus der Vergleichung aller Reihen ergeht, dass gar kein konstanter Unterschied sich ergeben hat, und dass der positiv elektrische Zustand bei leitenden Oberstächen keinen, bis jetzt wenigstens, wahrnehmbaren Einstus auf die Wärmeausstrahlung ausübte.

Eben so wenig fand ich einen Unterschied in dieser Hinsicht bei Vergleichung der positiven und negativen Elektrizität.

Auch konnte ich keinen wahrnehmen, als ich der erkaltenden Metallkugel einen schwarzen nicht leitenden Ueberzug gab. In diesem Zustande war an und für sich ihre Erkaltung bedeutend beschleunigt.

| . F 19 |           | Blank. | Schwarz. | Schwarze schneller um |
|--------|-----------|--------|----------|-----------------------|
| Z. B.  | 120 — 110 | 8, 15  | 7, 4º    | o M. 53 S.            |
|        | 110 — 100 | 12, 40 | 10, 01   | <b>2 M.</b> 40 S.     |
|        | 100 - 90  | 17, 20 | 13, 48   | 3 M. 3º S.            |
|        | •         |        |          | Summe 6 M. 45 S.      |

Als

Als aber die Erkaltung der schwarzen Kugel komparativ im Zustande des E. Gleichgewichts und dem einer sehr starken E Ladung beobschtet wurde, zeigte sich durchaus kein Unterschied, den man auf eine Mit--wirkung der elektrischen Thätigkeit beziehen könnte. Z. B.

## Temperatur des Zimmers 68,50. Geschwärzte Kugel.

|      | ் அம்ப கூரி | + E.       | o E. was as a mile agreement      |
|------|-------------|------------|-----------------------------------|
| •° : | 120 - 110   | 6 M. 42 8. | 6 M. 30 S. + E langsamer um 12 S. |
|      | 110 - 100   |            | 9 - 10 - + E schneller um 6 S.    |
|      | 100 = 90    | 13 - 0 -   | 13 - 40 - + E schneller um 40 S.  |

Es soll allerdings der Versuch gemacht werden, die Zeiten der Abkühlung durch gleiche Grade mit mehr Schärfe zu bestimmen, als es mir hier bei Anwendung einer so geringen Wassermasse gelingen konnte. Vielleicht ergiebt sich alsdann doch noch ein geringer Grad von Einfluß der E Thätigkeit, welcher sich hier innerhalb der Gränze verbirgt, wo die hier angewendete Methode ein sicheres Resultat giebt. Im Ganzen glaube ich doch nicht, dass man je bei jedem einzelnen Fall Abweichungen, die bis auf 30-40 Sekunden gehen können, vermeiden wird. Und dass ich im Genzen die progressive Erkaltung richtig beobachtete, ergeht aus der ziemlich genügenden Uebereinstimmung der jedesmaligen mittleren Zeiten, wie ich sie fand, und wie ich sie für den gegebenen Ueberschuss der Wärme des Wassers über die des Zimmers mittelst der Unterschiede der dazu gehörigen Logarithmen berechnete. Es scheint also aus diesen Versuchen mit einem nicht ganz geringen Grade von Znverlässigkeit zu ergehen, daß die freie E auf die freie Wärme keinen Einsluß hat.

Destätigt wird dieses Resultat durch folgende Prüfungsmethode. Ein zinnernes kubisches Gefäls mit einer metallisch glänzenden, und einer schwarz bemalten und isolirenden matten Fläche, wurde im Fokus eines großen konkaven Metallspiegels gebracht. Die eine Kugel eines Rumfordtschen Thermoskops im korrespondirenden Fokus eines kleineren. stand beider Spiegel betrug 22 Zoll Rheinländisch. Der Index des Thermoskops war bei der Temperatur des Zimmers stationär bei 34°. Es wurde in das kubische Gefäls Wasser von 170° gefüllt. Als nun die schwarze Fläche gegen den Reslektor gekehrt wurde, brachte sie den Index auf 53, Physik, Klasse. 1814-1815.

die blanke hingegen nur auf 43. Das isolirte kubische Gefäs war von Anfang an in Berührung mit der inneren Belegung einer Flasche, welche von der gehörig entfernten Maschine aus augenblicklich geladen und entladen werden konnten, sowohl + als -. Es hatte aber durchaus keinen wahrnehmbaren Einslus auf den jedesmaligen Stand des Index, und folglich auf die Wärmestrahlung, die er sehr genau angiebt, ob die Wärmeausstrahlende Fläche, gleichviel die metallisch leitende oder die durch den isolirenden Ueberzug geschwärzte, eine hohe elektrische Spannung bekam, oder in den Zustand der nicht erregten elektrischen Thatigkeit wieder versetzt wurde. Und da die Zusammenstellung des Versuchs es erlaubte, augenblickliche Uebergänge des einen Extrems in das andere zu bewirken, ohne dass man sich dem Apparat zu nähern brauchte, so ist dieser Beweis ziemlich zuverlässig.

- vermögen einer Metallsläche vermehre, isolirte ich den Reslektor, und verband ihn mit einer Flasche, die ich ebenfalls von sern laden und entläden konnte. Es sand sich aber, das bei übrigens gleichbleibenden Umständen das Reslexionsvermögen der Obersläche durch die elektrische Spannung derselben weder vermehrt noch vermindert werde, wenigstens nicht innerhalb der Gränzen der auf diesem Wege wahrzunehmenden Unterschiede, welche doch bekanntlich sehr sein sind.
- 4) Die Verdunstung ist so entschieden eine Funktion der Wärme, und die Temperatur der Obersläche steht wiederum so sehr unter dem Einfluss der Verdanstung, dass wenn die elektrische Repulsion die Wärmethätigkeit (vorzüglich an den Oberflächen) unterstützte und bekräftigte, eine vermehrte Verdunstung die unmittelbare, und eine Veränderung der Temperatur eine mittelbare Folge dieses Verkehrs seyn müßte. Es ist mir zwar früher nie gelungen, einen Unterschied in der ponderabelen Menge von elektrisirten und nicht elektrisirten Verdampfungsschalen wahrzunehmen, so oft ich auch den Versuch wiederholt habe, als ich mich mit praktischer Ausübung der Daltonschen hygrometrischen Methode beschäftigte. Da jedoch die ponderabele Menge der Verdunstung bei gleicher Temperatur im Verlauf einer kurzen Zeit durch anderweitige Ursachen etwas schwankend befunden wird, wenn es auf einige Gran ankommt bei einer Oberstäche von 6 Zoll Englisch, so wäre es möglich, dass der an und für sich geringe Einsluss der elektrischen Spannung sich innerhalb der Gränzen dieses Schwankens verberge. Es war deshalb nicht unwichtig, die Temperatur eines verdunstenden Kör-

pers mit einiger Schärfe komparativ zu untersuchen, im Zustande des elektrischen "Gleichgewichts" und in dem der Erregung freier elektrischer. Thätigkeit.

Es wurde die eine Kugel eines Rumfordschen Thermoskops (Differential Thermometer) mit dünner Leinwand überzogen. Als beide Kugeln sich selbst überlassen wurden, kam der Index auf 40°, und beharrte in diesem Stande.: Die überzogene Kugel wurde in Wasser getaucht, welches eine geraume Zeit in demselben Zimmer gestanden hatte; der Index kam anf 484. Aus dem Wasser gezogen und der Verdampfung überlassen, brachte die Dampfbildung den Index auf 89½, und zwar ganz unverrückt während mehr als einer Viertelstunde. Nun war früher jede Kugel des Thermoskops in Berührung gesetzt worden mit einer Ladungsflasche; diese beiden Flaschen waren ganz gleich gewählt, um alle Umstände möglichst abzugleichen. Während das Thermoskop durch die Verdampfungskälte auf seinen beharrlichen Stand gehalten wurde, ertheilte ich aus der Ferne der die verdampfenden Kugeln berührenden Flasche sehr starke Ladungen, bald positiv, bald negativ; es erfolgte aber nie eine Spur von Bewegung des Index. woraus man auf irgend eine Vermehrung der Dampfbildung hätte schließen. können. Die ihr korrespondirende Temperatur blieb sich vielmehr stets gleich bei absolutem elektrischen Gleichgewicht der verdampfenden Oberfläche und bei sehr starker Spannung derselben.

Hieraus ergeht, dass keine freie Wärme durch die elektrische Repulsion bethätigt wird; denn dieser Ueberschuss von frei gewordener und mit dem Wasser sich verbindender Wärme müste ohnsehlbar die Temperatur des verdampsenden Körpers mehr erniedrigen, als wenn keine neu hinzugekommene Ursache den allmähligen Uebergang der Wärme aus dem Inneren der Masse in das Wasser an der Obersläche beschleunigt. Diese Weise, eine Beschleunigung der Verdampfung durch elektrische Repulsion sich zu denken, fällt also weg; eine andere bliebe jedoch übrig, vorausgesetzt, dass die Thatsache selbst saktisch erwiesen wäre. Man könnte nämlich sagen, die elektrische Repulsion vermehrt die Menge der Verdampfung nicht mittelbar und dadurch, dass sie mehr Wärme aus dem Inneren des Körpers entbindet und an die Obersläche desselben ausstösst; sondern die Wirkung ist eine unmittelbare, die elektrische Repulsion vermehrt an und für sich die Elastizität des Dampses; daher kann mit demselben Auswand von Wärme eine viel größere Menge von Damps unter demselben Druck und

bei derselben Temperatur entstehen und bestehen, als wenn die Dampfblldung durch die Wärme allein und ohne Unterstützung einer anderen Repulsivkraft eingeleitet würde.

5) Aber auch diese Vorstellung fand ich ungegründet, und mit dem Erfolg folgender Prufung ganz unvereinbar. Eine kleine Glasretorte hatte einen verhältnismässig sehr langen umgebogenen Tubulus; in diesem war ein Zuleitungsdrath auf das' sorgfältigste Luft- und Dampf-dicht eingekorkt und eingekittet, so dass ein Ende des Golddraths nach außen frei' hervorragte. das andere in das die Retorte zur Hälfte anfüllende Wasser reichte. Der Schnabel der Retorte bildete eine zweimal rechtwinklich gebogene Röhre, die sich in zwei parallel neben einander stehende und nach unten mit einander verbundene Gefässe erweiterte, und dann vom zweiten Gefäss aus senkrecht in einer Länge von 30 Zoll heraufstieg. Die beiden Gefässe und das sie verbindende Knie erhielten etwas Quecksilber. So bildete das Ganze einen manometrischen oder elaterometrischen Apparat, wo in dem den leeren Raum des Apparats über dem Wasser erfüllenden Dampf keine Vermehrung der Expansibilität statt finden konnte, ohne sogleich eine korrespondirende Quecksilbersäule zu erheben. Apparat wurde isolirend aufgehängt, und die Retorte nebst den Quecksilbergefaßen in ein allmählig zu erwärmendes Bad getaucht. Ich wählte hiezu das Oel, weil es die Elektrizität isolirt, keine leitenden Dämpfe an den Apparat absetzt, eine hohe Temperatur annimmt und durchsichtig genug ist, um selbst die Wahrnehmung der ersten Grade des steigenden Quecksilbers zu erlauben. Das Oelbad wurde ganz allmählig erwärmt mittelst einer Lampe, deren Wirkung man durch Stellung des Dochts ganz in seiner Gewalt hatte; mehrere Thermometer waren in verschiedenen Tiefen des Oelbades vertheilt; und durch die Regierung der Lampe sowohl, als durch das Rühren in das Oelbad, war es leicht, die Temperatur des Ganzen auf eine beliebige Zeit stationär zu erhalten.

So wurde die Temperatur des in der Retorte enthaltenen Wassers' ganz allmählig und mit absichtlich bewirkten Stillständen von 40 Reaumur bis auf 75 R. erhöht, und von da zurück wieder bis auf 40 erkältet. Die Augenblicke, wo das Elaterometer sowohl als die Thermometer im Stillstande erhalten wurden, benutzte ich, um das Wasser in der Retorte, und folglich auch die eingeschlossenen Dämpfe, mittelst einer Batterie und des zuleitenden Golddraths der Tubulatur abwechselnd in eine bedeutende posi-

tive und negative Spannung, und unmittelbar darauf in das elektrische Gleichgewicht zu versetzen. Aber in keinem dieser Fälle zeigte sich am Elaterometer irgend ein Einflus auf die Expansibilität der Dämpse.

Das Resultat der empirischen Untersuchungen, so weit sie bis jetzt reichen; ist, dass freie elektrische Thätigkeit die Wärmeausstrahlung nicht begünstigt und nicht verzögert. Dalton's frühere Ansicht, dass selbst die ponderabeln expansibeln Flüssigkeiten ihre Repulsion nur auf das ihnen Holhogens äussern, erkält für die isponderabeln expansibeln Thätigkeiten eine neue Bestätigung.

das Vorbilleife des nameges behen bische im tellenbe-

Von Herra Levely by

Fig. 12 and die Crais in Francis in it reflected in the reflection of the reflect and die Crais in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflection in the reflection in the reflect in the reflection in the reflection in the reflect in the reflection in the reflection in the reflect in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflect in the reflection in the reflect in the reflect in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection in the reflection

Digitized by Google

Stranger Dear Late

das Verhältniss des unmagnetischen Eisens zur tellurischen Polarität.

Von Herrn ERMAN \*).

Die Art und die Grade der Einwirkung des tellurischen Magnetismus auf das weiche unmagnetische Eisen bedürfen in mancher Hinsicht noch fernerer Prüfung. Morechini's Behauptungen und die früheren eines verdienstvollen Physikers, dass in dem magnetischen Zustande des dem tellurischen Einstus überlassenen Eisens periodische Veränderungen statt sinden, welche auf astronomische Bedingungen beruheten, sind geeignet, eine erneuerte Aufmerksamkeit auf diesen tellurischen Einstus überhaupt zu lenken und manchen nicht unwichtigen Aufschlus zu gewähren.

Eine fast wichtigere Aufforderung, alle Umstände dieser Einwirkung mit möglichster Genauigkeit zu bestimmen, liegt jedoch in der früher schon zur Sprache und auch zur Ausübung gekommenen Methode, die wahre Richtung der magnetischen Kräfte der Erde mittelst ihrer Einwirkung auf weiches unmagnetisches Eisen aufzufinden, wobei man den fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der Konstruktion und der Erhaltung einer Neigungs-Boussole überhoben wäre. Die erste dieser Methoden ist die Beobachtung

<sup>9)</sup> Vorgelesen den 1. December 1814.

der Polarität einer senkrechten Stange auf leinem Schille welches seinen Lauf ans höheren Bretten bis zum magnetischen Acquator nähme, und von de aus affenfalls wiederum in sadione Breiten. Diese Beobachtungen sind bekannslich im Juhre 1684 von einens Engländer, Laber Johne Genauigkeit? angestellt worden; seine Resultate stimmen nicht zu mit den zuverlässigeren neueren Bestimmungen des magnenschen Aequatores oft hat man daher den Wunsch agsäufselt. diese Bretholitungen moeliten wiederhelt werden, wolches aber meines Wissens micht geschehren ist: aufer Was Lawan on eine Reihe dergleichen Wahrnehmungen sowohl an den feststellenden als an beweglichen Stangen austellte. Wenn min aber mit vollem Abehte einen großen. Werthauf diese Beobachtungen leguy beet darf dieses doch kein unbedingter seyn; man darf nicht voraussetzen, das der auch wech so genahi durch Ablenkung der Boussole, oder beiser durch Schwingungen oder Windungsgrade, in jeder gegebenen Breitel gefundene magnetische Zustand der Stange etwas får diese Breite Konstantes und von jeder Korrektion für das Koorzitivvormögen des Eisens Unabhängiges sei ; eso dass E. B. dasselbe Schiff, wenn es aus südlichen Breiten durch den Aequator zurück in die vorige gegebene pordliche Breite kontmity denseiben Grad der Polanität an seiner Stange zeigen würde, den es datelbet vor der Reise zeigte. Diese Annahme besuht darauf, dass man sich, wenigetens in diesem Fall, das welche Eisen ganz ohne Koerzitivkraft denkt, so dass es die tellurische Einwirkung für jede gegebene Lage in ihrem vollen Werthe erhalte und audeute, aus welcher anderen früheren Lage auch in diese gekommen seit Da dieses aber nicht angenommen werden darf, so sieht man ein, dass eine Stange, welche vom Nordpole in die Breite von 45t, und eine anderes welche vom Aequator in dieselbe Breite von 45° gelangt, ganz andere scheinbare Werthe des tellurischen Magnetismus für die Breite von 450 geben werde; und dals es hier um ein Korrektionselement zu thunjst, welches erst aufgefruden werden muß. 10 de Englandere mit and die erwähnten Beobachtungen des Englandere mit and deren von derselben falschen theoretischen Annehme herrührenden zufällig gen Fehlern behaftet, die sie, wenn seine Abschätzungen des magnetischen Zustandes der Stange auch noch so genautwaren, doch unbrauchbar mat chen würden. Denn in der Voraussetzung, dass die jedesmalige Polarität der Stange lediglich von dem jeder Breite zugehörigen Grad des tellurischen Magnetismus abhängt, nahm er oft seine Stange aus der senkrechten Richtung, brachte sie absichtlich in ganz andere Beziehungen auf Azimuth und

10% Die zwei undern Methoden. die Richtung der magnetischen Kräfte und namentlich die Neigung zu finden mittelst der tellurischen Einwirkung anf : weiches animagnetisches: Eisen, sind aus epätaren Zeiton, und doch nimme die erste mech keine Natiz vom Kaerzitinnbumögen des Kisens und ist dethalb fehlerhaft; die zweite aber betrachtet dieses Vermögen als ein nothe wendig at silgendes Hindemis , and wird dalurch, absolutekend, langueilie rub angur egn; man darf nicht vorausetzen, dels itelritapam itaat bnu 10: 0 ...Konjam 402). dbningtoeine unbo einen sihrer Endpunkte B. bewegliche Stange AB' in die adurch eine Delshiations Boussolb gegebene Ebene der magnetischen Meridians und in shorizontale Lege; eer seukt nun das aüdliche Ende A der Stange allmählich e bis ides nördliche B enfhört, auf die dicht neben: Bi-gestellte. Boussole [zu] wirken: und .der Winkel, unter. dem .Horizont; unter welchem dieses geschicht, ist der Ergänzungswinkel von der Neigung, welche die Richtung der magnetischen Kräfte der Erde unter dem Horizont hat, "Ist diese Richtung z. B. 70° Neigung des nordlichen Endes unter dem Horizont, so wird man das südliche Ende der Stange um zwanzig Grad unter den Horizont neigen müssen, um alle Spuren der tellurischen Einwirkung verschyfinden zur sehn, all marche li marche i marche

Doch dieses gilt nur für den Fall, worder Stab an sich vollkommen indifferent wäre, was wohl selten oder vielmehr nie eintressen wird. Gesetzt also sides der Boussole zunächst liegende Ende B habe für sich eine zufälligen von der jedesmaligen tellurischen Einwirkung unabhängige, nördliche Polerität, so wird man das entgegengesetzte Ende A nicht bloss um den Bogen y (t. B. 20) in Süden senken müssen, sondern noch um einen additionellen Bogen q; wovon die Wirkung ist in A nördliche und folglich in B südliche Polarität zu erregen; und zwar giebt man so viel additionelle Neigung q, bis die stühere nördliche Krast von B durch die neuerregte südliche kompensirt werde, und folglich Begar nicht mehr auf die Boussole

Anton Burgmann's philosophische Versuche über die magnetische Materie, übersetzt

wirke. Um hun den unbekannten Werth dieses additionellen Winkels q abgesondert zu erhalten von dem Neigungsbögen, der für eine unmagnetische Stange gehören würde, bringt Konjema die Enden des Stabes in relativ entgegengesetzte Azimuthe, so dass A nunmehr nach Norden weise. Diese Umdrehung geschieht ganz genau in einer Ebene, welche auf die Ebene des Meridians senkrecht ist; die Konstruktion seines Instruments ist hierauf berechnet. Nan ist in unserm Beispiel der Stab um 20 Grad über den Horizont in Norden erhöht. Konjema nimmt an, seine zufällige nördliche Polarität sei noch dieselbe, die er am Anfange des Versuches hatte; also wird der Stab in der neuen Stellung am Punkt B wiederum die Boussole anziehn; man muß also das Ende A ebenfalls um einen additionellen Winkel senken, damit diese nördliche Thätigkeit ebenfalls kompensirt werde; und zwar nimmt Konjema an, dieser additionelle Winkel werde in der zweiten Stellung gleich seyn dem zur ersten Stellung gehörigen: er hieß daher ebenfalls q.

Der ganze Bogen, um welchen man in der ersten Stellung die Stange senken mußte, um sie indifferent zu machen, heiße a; er besteht aus y = 20 + q. Der zur zweiten Stellung gehörige Bogen heiße b, und ist gleich y - q. Wenn daher y + q = a

and 
$$y - q = b$$
  
so ist  $y = \frac{a+b}{2}$ 

Brugmanns, der dem Scharfsinne des Leuwardischen Erfinders Gerechtigkeit widerfahren läßt, und im Besitz kam des zur Anwendung dieser Methode von demselben konstruirten Instruments, fand jedoch, daß bei der größten Genauigkeit des Verfahrens ein Fehler von beiläufig 30 Minuten unvermeidlich bleibe, weil Konjema, das Eisen ebenfalls als ohne alle Koerzitivkraft betrachtend und den Einfluß einer vorhergegangenen Stellung auf die nächstfolgende folglich ganz übersehend, von der fallschen Voraussetzung ausgeht, die zufällige nördliche Polarität der Stange, und folglich der ihr entsprechende Winkel q, bleibe sich während des ganzen Verfahrens gleich; welches jedoch nicht ist, indem die nördliche Polarität in der ersten Stellung während der Senkung in Süden durch den additionellen Bogen etwas stärker, und in der zweiten Stellung durch den additionellen Bogen an sich geringer wird; weshalb auch die beiden additionellen Physik. Klasse. 1814—1815.

Winkel q mind q nicht gleich seyn können in da sie ungleichen Größen zu kompensiren haben. It has gleich zu is A soh noch Astie in its trabnozogis

vi er Um diesem Mangel zu begegnen ; modifizirte Brugmanne die Konjemasche Methode an wesentlich, dals man sein Venfahren füglich als ein ganz eigenthümliches, als eine dritte für sich bestehende Methode betrachten kann. Er neigt die Stange durch irgend einen willkührlich angenommenen Bogen unter die horizontale Stellung; ain diesera Lage ziehe ihr des Boussole zunächst liegendes Ende: (o) den Sidpol der Magnethadel an Diel ges beweist, dass besagtes Ende eine mördliche Thätigkeit hat. Er besimmt ihr Lieselbe dadurch, dass er das Ende o relativ erhöht, und durch Streichen mit einem harten Körper behandelt, bisio indifferent geworden. Alsdann führt er den ganzen Stab an den Punkt o herum, so dass o. welches früher gegen Norden wies, nun gegen Süden zu liegen komme; wobei sorgfältigst vermieden werden muß, dass die Stange während der Wendung nicht aus derjenigen Ebene komme, welche die Stange der Länge nach durchschneidet. Fände sich nun, dass in der neuen Stellung die Stange genau indifferent geblieben wäre, wie sie es in der vorigen war, dann hätte man geradezu den Beweis, dass man die Stange wirklich in der gesuchten Ebene bewegt hat, auf welche die Richtung der magnetischen Kräfte senkrecht ist. Wenn aber, wie es in den meisten Fällen geschehen wird. die Stange in der umgekehrten Lage nunmehr den Nordpol anzieht und den Südpol abstößt, dann bringt sie Brugmanns in die erste Lage zurück. senkt sie um 1-2 additionelle Grade tiefer, macht sie wiederum indifferent und versucht die zweite Wendung; und so nähert man sich allmählich der Lage, worin die Stange bei der Umwendung indifferent bleibt: auf 

Brugmanns rühmt diese Methode sehr; er fand sie bei oft wiederholter praktischer Anwendung zuverlässiger, als die Untersuchung mittelst
seiner dock nach guten Prinzipien und mit sehr vielem Fleis versertigten
Neigungsnadel. In der That, die Größe der Bogen, welche seine Stange
von 3 Fuss beschreibt, erlauben eine viel genauere Lesung, als die Bogen
der nothwendig wiel kürzeren Neigungsnadel. Die Konstruktion der Neigungsnadel ist von anerkannter Schwierigkeit; aber selbst wenn diese glücklich überwunden wäre, so ist man nie sicher, dass zwischen der Stahlnadel
und der kupfernen Armatur, welche die Axen trägt, sich nicht Rost erzeugt habe.

Methode höchst abschreckend ist durch die Langwierigkeit der Manipulation. Wie unzählige mal geschieht es nicht, das man durch die Reibung, welche bloß Indifferenz hervorbringen sollte, den entgegengstetzten Pol erregt. Ferner hat man zu befärchten, konsequente Pinktes zu enfalten, welches um so leichter ist, da das Reiben der Stange in der Nähe der Boussolnadel geschieht; und endlich erfordert die mechanische Vornichtung, um eine so große Stange mit gleicher Genauigkeit in zwei Ebenen, in der verstikalen und in der auf dieser senkrechten Ebene, unvertückt zu wenden, ein sehr voluminöses an sich sehr wandelbares Gestall, welches mit sich zu führen durchaus keinem Reisenden zuzumuthen ist. Wahrscheinlich eind dieses die Gründe, die der praktischen Einführung der von Brugmanns so sehr empfohlenen Methode im Wege gestanden haben.

Wenn aber, statt das koerzitive Vermögen des weichen Eisens ganz wie der Engländer und wie Konjema zu übersehen, oder es wie Brugmanns als ein blos zu beseitigendes und zu tilgendes Hindernis zu betrachten, man den Versuch machte, sich vielmehr geradezu an dieses Vermögen zu wenden, um die Art der Beobachtung darauf zu gründen, so würde die Idee einer meines Erachtens ausführbaren und doch eben so sicheren Methode entstehen.

Das Nordende eines in der magnetischen Meridianebene horizontal liegenden Stabes ummagnetischen sehr weichen Eisens ziehe den Südpol der parallel darneben stehenden Boussole um ligend einen gegebenen Bogen and man senke num dieses Nordende des Stabes um eine Anzahl Grade, z. B. 20, und führe es zurück in die frühere horizontale Stellung. Der Stab wird nunmtehr durch seine Kverzitikraft einen Theil des höhern Werths der stärkern Einwirkung der telluvischen Kräfte beibehalten haben und den Südpol um eine gewisse Anzahl Grade stärker anziehen. Nun erhöhe man dass selbe Ende des Stabes um eine gleiche Anzahl Grade über den Herizont, und führe ihn wieder in die horizontale Stellung: er wird nun aus derselben Ursache den Südpol der Nadel weniger anziehen. Man hemerke die Differenz beider Anziehungen, und fahre so fort für immer größere Bogen wechselsweise die durch Koerzitivkraft rückständigen Werthe des Erhöhens und Senkens um korrespondirende Grade zu suchen. Die Differenzen dieser Werthe müssen regelmäßig zunehmen bis zu einem gewissen Grade

der Neigung, über welchen sie nicht mehr wachsen; diese Neigung ist die gesuchtet. Der Velifikazions und um Mittelzahlen zu erhalten, bringe man min den Stab in die senkrechte Lage, und bemerke da die Einwirkung seines untersten Endes auf die daran gehaltene Boussole; num bewege man die Stange in der Meridianebene um korrespondirende gleiche Bogen von beiden Seiten der senkrechten. Die Differenzen den jedesmaligen in der senkrechten Stellung beobachteten Einwirkungen auf die Nadel werden wachsen bis zu einem größten, von wo an sie nach noch größterem Elongationswinkel wiederum abnehmen. Der Neigungswinkel, wo sie am größten geworden, ist das gesuchte, und muß mit dem vorigen übereinstimmen. Die etwanigen Abweichungen sind schätzbar, indem sie Mittelzahlen geben.

Diese Methode hätte das Vortheilhafte, dass sie uns der so höchst mühsamen Brugmannschen Korrektion der Konjemaschen Methode durch Indifferenzirung des Stabes überhebt, da sie ganz unabhängig ist von dem Zustande des Stabes vor dem Versuch; weil es nur auf komparative und nicht auf absolute Grade seiner Polarität ankommt; und dass sie uns in den Stand setzt, die Einwirkung des tellurischen Magnetismus nach den verschiedenen Neigungen an einer in demselben Stande und in derselben Entfernung und Lage gegen den Stab bleibenden Boussole angiebt; welches durchaus nothwendig ist, um vergleichbare Elongationswinkel oder auch Schwingungen von ihr ablesen zu können, und welches nicht statt sinden würde, wenn man z. B. den Stab in jeder seiner verschiedenen Neigungen unmittelbar durch Anhalten der Boussole prüfen wollte.

Doch ehe man über die Ausführbarkeit dieser Methode absprechen kann, müßten vorläufig mehrere Fragen beantwortet werden, welche die Koerzitivkraft des weichen Eisens überhanpt angehen, und deren Beantwortung von so großem Interesse ist, daß die Untersuchung immer noch ein erfreuliches Resultet gewähren würde, wenn sie auch am Ende die Unausführbarkeit der Methode erweisen sollte.

so müßte, um nur einige dieser vorläufigen Fragen zu erwähnen, untersucht werden:

Art ist, das Koerzitivvermögen des ganz weichen Eisens der keren und schwächeren tellurischen Einwirkungen diesen proportional bleiben, wenn die Stange nach jedem Steigen und jedem

egge Tail alle von denselben weichen Weichsten Sien.

-one gy In welchem Verhältnis steht dieses koerzitive Vermögen für telluif H g no vische Einwirkung mit dem bereits vorhandenen dauernden mag metischen Zustände des Stabes m Es wärb daher von ungemeinen Into the le Interesses weinem in oglichet indifferent gemachten istabe, in ider noung and Rhener des magnetischen Meridiant eine Richtung zu geben senke and Harding and the der magnetischen Krüker ihn dann bis in diese Riche seiner dudurch erhaltenen und durch Koerzitivwermögen beibehal-- is ill licenen Polarität zu messen; um daruuf. dem Stabe ganz allmählich . confull a zanelmende / durch Schwingungen zu bestimmende Grade Svän was A con kunstlicher Magnetisation beizubringen; und kontinuirlichiedie: korper del nefessiondirende oprogressive!! Abuahme des Wenthes der tellurischen a bi Einwirkung zu suchen , und auf Ende den Grad von künstlicher Magnetisation des Stabes zu finden, wo die tellurische Einwirkung 25 . dein keinen wahrnehmbaren Einfluß mehre auf den Zustand des Stabes - 1,4 P. Jones and don Silts, zu weing Redies was fared **briew**t ablicated Like "3) Sieht der Werth der tellurischen Einwirklung in irgend einem Ver-Haltnisse mit ihrer Dauer, oder bleibt hinsichtlich auf Koerzitiv-Werth immer derselbe, die Stange mag einen untheilbaren Augenblick oder eine sehr geraume Zeit in der gegebenen Lage geblieben seyn? who prine a four man form of his

Endlich 4) Welche andere Umstände modifiziren den Werth der tellurischen Einwirkung, wie da sind blosse Bewegung an und für
sich, Erschütterung, Reibung, Temperatur, gefärbtes Licht, astronomische Beziehungen u. dgl.?

Dingen rein eben so feines und genau konstruirtes Instrument erfordern, als dasjenige seyn müßter, wodunch die, erwähnte Methode selbst (wenn sie sich; als ausführbar hewähren sollte) in Ausühung zu bringen wäre. Die vollkommene Erhaltung der Stange in der Meridianebene während aller ihrer Bewegungen: eine sehr präzise Lesung der verschiedenen Neigungswinkelt eine sehr hewegliche und zuwerlässige Boussolnadel an einem Faden hängend, mit möglichst großem Limbus um Theile des Grades ab-

- **3** 

Tesem zu können, und endlich meltrere Stangen von verschiedener Länge und alle von demselben weichsten Eisen.

fact Apparat, den ich von Holz henttniren liefs um eine Stange von 3 Fuß daran zu beobachten, missrieth ganz, durch die sehlerhafte Ausführung. Die Scheibe, welche die Theilung und den Stabitzägt, bewegt sich gehlotternd und weicht aus der weichlen Ebenes tund außerdem fand sich Alass gegen die Verahredung die Stange konz einer sulchen au Stahl gränzenden Härte war, dass sie nur sehr geringe Empfänglichkeit, für telkurische Einwirkung zeigte, und das Ganze war für meinen Zweck! unbranchbar.

Zwei andere Stangen, eine von 194, die andere von 16. Zoll Rheinländisch, waren von basterem Eisen, die erste sogar von sehn vorzüglichem;
das messingene Instrument selbst aber ist sehlerhaft. Die Stellung der Axen
gab die Vertikalbewegung nicht vollkommen in derselben vertikelen Ebene,
und als ich den Axen nachhalf, fand sich, daß die Pfosten die sie tragen
eine selsche Stellung haben, so daß sie bei Azhnushalwendungen einen Konus beschreiben. Endlich hat die Boussole undie ich nacht die beste Theilung. Die Besulfate, die ich bis jetzt arhielt, haben also nur einen bedingten Werth; die seineren Theile der Untersuchung und die Anwendung
der Schwingungsmethode hosse ich nachträglich liesern zu können, wenn
ich im Besitz eines Apparats bin, welcher der Feinheit und der Wichtigkeit dieser Untersuchungen mehr entspricht.

Im Allgemeinen bemerke ich nur, dass die Koerzitivkrast des weichen Eisens wirklich das leistet, was die Methode von ihr verlangt, so dass nur von der Quantität des Geleisteten die Rede noch seyn kann.

Die Stange von 16 Zoll Länge, Zoll Breite und Zoll Dicke war möglichst indifferent gemacht worden, und in der Ebene des magnetischen Meridians in einer Erhöhung ihres nach Norden westenden Endes von 20° über die Horizontale gebracht, also sehr nahe senkrecht über die Richtung der magnetischen Kräfte Meeigen Orts. Die Scheibe, welche die Grade der zu gebenden Neigungen und Brhöhungen mist, stellte ich so, daß ihr Nullpunkt an die so gerichtete Stange kam, und daß folglich der Neigungsgrad 90 gleich ist einer Neigung von 90° Das Ende des Stabes reichte bis gegen den Stift einer daneben stehenden Boussule, deren Nadel ohne Einwirklung des Stabes im Meridian und Folglich parallet mit dem Stabe sieh

| rantette i ifgoder Entferining a won Jewichs mehr tale i der Baddus der f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boussole                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nail wirde das nach Norden zeigende Ende des Stabes n han brie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r baollái                |
| Hiefer würde, ist der überans geringe faterschied der Differenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| um ao Grad geneigt, dann zurückgeführt in die vorige Stellung; 1911 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I sib rill               |
| wor ab and odome es stiels dem Nordpolider Boussole ab um o 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| um 20 Grad erhöht, und zurügsgeführt in die werige Stellung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Long ungedaralogene for de ling in estatels deployed and deployed and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and delicated and de |                          |
| um zog generet dang kuruckgenihit ni s wil oib uos iki signosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| um' 30 geneigt, dann zurückgeführt ü. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diff. 4.                 |
| um, 40° geneigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| The well grieght to the party of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second  | Diff. 6.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| tim for geheigt at are seed nov spacific isolog san d. h1420 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diff a                   |
| Test and a folgice main distinct of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat | Din. 7.                  |
| um 60° geneigt grant est and der dans er von unter 16°?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| erhöht - of maner sound in all is ban and i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diff. 8.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| um 70° geneigt ind zu üch geneigt ind abstehend abstehend geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt in zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt ind zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in zu üch geneigt in | Diff. a.                 |
| The region to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ઝ</b> .α; <b>फ</b> .; |
| um 80° geneigt —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| - erhöht $-$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dift. 9½.                |
| Company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the compan |                          |
| um 90° geneigt — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diff. 10.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4. 253                 |

Wir sehen zwerst zu diesem Beispiele, dass die Dissernzen der Polarität durch Koercitikkraft wirklich zunehmen bis zu der Neigung 70° unter dem Horizont, von wo aus sie wiederum abnehmen Die Progression dieser Zunahme ist 2½, 4, 6, 7, 8, 9, 9½, 10. Oder eigentlich, wenn wir hei diesen an sich sehr kleinen Bogen den Werth dieser Bogen als den ihrer Sinus betrachten, und die, magnetische Abstusung als unter dem Gesetze des umgekehrten der Quadraten in Entsernung stehend uns denken, so ist die Progression wie die Zahlen 59, 881 132, 154, 176, 1882 14, 220. Die mathematischen Verhältnisse dieser Zahlen zu den korrespondirenden Neigungswinkeln der Stange aufzusuchen, mären von den Hand wergeblich, weil aus den oben erwähnten Gründen die Beobachtung nobb nicht als ge-

börig genan beträhltet werden kann. Ein Umstand aber, der sogleich auffallend wird und wessus man gerallezur auf die Untusführbarkeit der Me-I thode schließen würde, ist der überaus geringe Unterschied der Differenzen für die letzten Grade, auf welche es doch ankommt, soger wehn man sie wie hier von 10 m do Graden nimmt. Ohne einige Vorliebe für die vorgeschlagene Methode muß ich doch Folgendes bemerken.

konnte ich nur die kürzeste Stange von 15 Zoll anwenden, die obendrein nicht von sehr weichem Eisen ist. Die bessere und längere von 19½ Zoll kann ich wegen der Dimensionen des Gestelles micht bis 90°, sondern nur bis auf 40° Neigung und Erhöhung über und unter den mittleren Stand vergleichen. Zum Beweis aber, dass eine größere Stange von besserem Eisen viel größere. Differenzen, und solglich mehr Sicherheit, gewähren würde, dienen sehen die Angaben dieser Stange von 19½ Zoll. So weit ich sie nämlich wegen der Konstruktion des Instruments komparativ neigen und erhöhen konnte, waren sie

| um | 20 Grad  | geneigt<br>erhöht | und | zurüc | kgeführt, | Nordpol | abstossend | 27°}  | Diff, | 4   |
|----|----------|-------------------|-----|-------|-----------|---------|------------|-------|-------|-----|
| um | 30 Grad- | geneigt<br>erhöht |     |       | -         |         | •          |       |       |     |
| úm | 40 Grad  | geneigt<br>erhöht | •   |       |           | •       | •          | 28½°} | Diff. | 10. |

Hier sind bei einer nur 3½ Zoll größeren Länge die Veränderungen des Standes der Boussole bereits schon viel beträchtlicher;
schon bei 40° ist der Unterschied eben so groß, wie er bei dem
ersten Stabe für den Winkel 90 war. Da nun aber zu einem heterodromisch bewegten Stab von 3 Fuß Länge ein bequemerer und
mit sichreren Mechanismus nicht volumineuser zu seyn brauchte, als
no mit eine gewöhnliche Neigungsboussole, indem man bei dem Nichtgeder Ausführbarkeit der obigen Differenzen noch nicht
peremtorisch absprechen gegen die praktische Ausführbarkeit der
Methode.

2) Der

- a) Der Stand der Boussole war ferner in den angeführten Versuchen nicht günstig, um die größstmöglichen Elongationen zu erhalten. Denn der Mittelpunkt der Kräfte des Stabes korrespondirte beinahe dem Mittelpunkte der Nadel, um welchen sie sich auf dem Stifte wendet. Viel größer würden die jedesmaligen Elongationen ausfallen, wenn die Mittelpunkte der Kräfte, sowohl des Stabes als der Nadel, gerade gegenüber zu stehen kämen.
- Terner hatte meine Nadel nur 4 Zoll Radius und bewegte sich auf einem Stifte. Dass eine längere an einem Faden hängende bedeutend größere Differenzen angiebt, weiß ich aus Erfahrung, und versteht sich ohne diese; und endlich würde nichts hindern, beiden Endspitzen der Nadel einen sehr leichten and besten nicht metallischen Bogen als Nomins zuzugeben.

Folgende Ansichten, die ich vorläufig mittelst meines etwas unzuverlässigen Apparats abgewann, erwähne ich ebenfalls nur, so zu sagen, interimistisch, um in einer so wichtigen Sache nicht durch Fehler der Instrmente der Wahrheit etwas in den Weg zu legen.

L Innerhalb gewisser Gränzen scheint eine bereits Bestehende Polarisation des Stabes den erwähnten Erfolg des tellurischen Magnetismus und der Koerzitivkrast nicht zu stören, wenn heide Pole des Stabes sich in ihrem eigenthümlichen Azimnth bewegen. D. h. die Differenzen zwischen Heben und Neigen um gleiche Grade befolgen dieselbe Progression, wenn nur das nordlich bethätigte Ende nach Norden, das südliche nach Süden gerichtet ist. Wo aber diese Gränze liegt, muss erst gesucht werden, oder ob es überhaupt eine solché wirklich giebt. Die Frage wäre eigentlich so zu stellen: Das Gleichgewicht der Thätigkeiten eines körperlichen Magnets als eines Faszikels von einfachen linearen magnetisch polarisirenden Urfibern besteht darin, dass ein bedeutender Antheil der Thätigkeiten, die in jeder einzelnen Urfiber differenzirt waren, wieder in denselben gebundenen und neutralen Zustand zurücktreten, in welchem sie im Eisen waren. Il se recompose du fluide naturel, nach dem anschaulich bildlichen Ausdruck des französischen Physikers, dem die Physik des Magnets so viel verdankt. Es fragt sich nun, ob dieser Antheil neutralisirter Thätigkeiten (dieses fluide naturel) im Magnetstabe eben so Physik. Klasec: 1814-1815.

wie im unmagnetischen Eisen durch die tellurischen Kräfte affizirt wird, oder bei welchem Grade der Polarität, vom Minimum an gerechnet bis zur Sättigung, dieser Erfolg aufhört.

II. Wenn die Pole eines innerhalb gewissen Gränzen polarisirten Stabes widersinnig im Meridian liegen, und dann um die AsquatorialNeigungsrichtung wechselseitig um gleiche Grade erhöht und geneigt werden, dann verändert sich der Werth jedes Pols in zwei
alternirenden Progressionen bis zu einem gewissen Grad, wo ferneres Steigen oder Sinken keinen durch die Koerzitivkraft wahrnehmbaren Unterschied mehr gestattet; und zwar wird dieser konstante
Zustand sehr bald erreicht.

Polarität wurde widersinnig im Meridian gelegt, und zwar in horizontaler Richtung.

geneigt bis 70° unter den Horizont, und zurückgeführt zur Horizontalen zog er ihn nur noch um

24 (Diff. — 17.)
erhöht um 70 und zurückgeführt zur Horizontal. zog an 34 (Diff. + 10.)
geneigt um 70

25 (Diff. — 4.)
geneigt um 70

36 (Diff. — 3.)
erhöht um 70

37 (Diff. — 3.)

Also für Neigungen 17, 4, 3, 0, Verminderungen der südl. Kraft. Für Erhöhungen 10, 8, 0, Vermehrungen der südl. Kraft. Stationaire Zustand 35. Verlust 6.

Dass die letzterwähnte Klasse von Beobachtungen geeignet ist, zur Lösung des eben erwähnten Problems beizutragen, ist augenscheinlich; aber gerade hier stößt man auf die größten Anomalien, so wie z. B. der Werth von 38° Elongation im vorigen Versuche schon eine solche zu seyn scheint. Es kommt alles darauf an, für die künstlichen Elongationen des Stabes jenseits und diesseits der Aequatorial-Neigungsrichtung einen Mechapismus zu finden, der den Bedingungen der Beobachtung entspräche, und der Sicherheit eines Kreis- oder Passage-Instruments nahe käme.

Dass die Koerzitivkrast des Eisens für einen gegehenen Grad tellurischer Einwirkung nicht durch die Dauer dieser Einwirkung zunehme, scheint mir jetzt ausgemacht, so sehr auch gewisse andere Erscheinungen das Gegentheil zu fordern scheinen.

Ich brachte das Nordende des Stabes in die Neigung von 70 Grad, und bemerkte genau, um wieviel Grade es die Südspitze der parallel daneben gestellten Boussolnadel aus der Meridianstellung abgelenkt hatte. Nach mehreren Pagen fand ich die Boussolnadel in derselben Stellung, ohne die mindestel Zunahme von Polarität des Stabes. Liefs ich nachher das beobachtete Ende durch einen halben Kreis steigen und führte es sogleich wieder in die vorige Neigung von 70°, so kam augenblicklich die Boussolnadel in dieselbe frühere Lage zurück, obgleich sie doch während der Umdrehung in den Halbkreis ihre magnetische Verhältnisse kontinuirlich und sehr bedeutend geändert hatten.

Und seben so habe ich nie den mindesten Unterschied des durch Koerzitivkraft zugückgebliebenen Werthes einer eben vorhergegangenen tellurischen Einwirkung finden können, wenn ich absichtlich den Stab mit der größtmöglichen Schnelligkeit auf und nieder führte, so daß er in der gegebenen äußersten Neigung nur einen untheilbaren Augenblick verblieb, oder vielmehr nur durch diese Lage gleichsam durchging. Die durch Koerzitivakraft beibehaltene Polarität war immer dieselbe, als nach einem auch soch so langen Beharren in der nämlichen Neigung.

Ich habe oft eine Magnetnadel Monate lang vor dem einen Ende eines senkrecht stehenden Stabes von weichem Eisen stehen lassen, und nie wahrgenommen, dass der Winkel, um welchen sie aus der Meridianstellung durch die tellurisch affizirte Stange abgestossen war, auch im mindesten zugenommen hätte. Es versteht sich, dass ich zu diesem Versuche, wie zu allen bis jetzt erwähnten, sehr leichte und kurze Nadeln wählte, deren Masse gegen die des Stabes so äußerst gering war, das eine Reaktion derselben auf den Zustand der Stange nicht zu fürchten war.

Hiemit streitet nun die Erklärung, die man gewöhnlich giebt von der Erzeugung eines dauernden Magnetismus in Eisenstangen, die lange unverrückt in einer senkrechten Stellung verbleiben. Die blosse Dauer der tellurischen Einwirkung scheint mir aber nicht geeignet, das Phänomen zu erklären. Denn da mehrere Tage, Wochen, ja Monate keinen wahrnehmbar größeren Effekt hervorbrachten, als ein augenblicklich vorübergehender Durchgang durch eine gegebene Neigungslage, so ist nicht abzusehen, wie selbst einige Jahrhunderte eine so ungeheure Veränderung hervorbringen

sollten, als da ist die Verwandelung einer ursprünglichen indifferenten Stanget in einen Magnet, der mehrere Pfunde Eisen zu tragen vermag, wovon die Beispiele vorhanden sind. Nicht die bloßen Dauer an sich, sondert die anderweitigen Wirkungen, womit diese Dauer angefüllt war, scheinen dahen den Grund dieser Erscheinung zu enthalten; und wenn die auf Thürmen oder auch auf ebener Erde (denn auch hiervon hat man Beispiele) senkrecht aufgestellten Stangen die besagten Zunahmen ihrer magnetischen Koerzion zeigten, so war es wohl nur, weil sie nicht wie die unserer Versuche gen dergleichen Nebenwirkungen möglichst geschützt waren.

Es wäre zu wünschen, dass über den etwanigen Einstus der Dauer magnetischer Wirkungen auch in andern Fällen Untersuchungen angestellt würden. Coulomb hat die wissenschaftliche Gründlage einer Theorie der magnetischen Vertheilung gelegt, in seinem normalen Versuch über den wechselseitigen Einstuss von sechszehn Blechen, deren Kräfte er maß, sow wehlt einzeln als in Gruppen von 2, 4, 6 etc., und dann wiederum vereinzele und anseinander genommen. Diese herrliche Arbeit läst nichts zu wünschen, als etwa eine komparative Schätzung der Polaritätsverhältnisse, nach einer momentanen Berührung und nach einer sehr lange fortgesetzten. Albes Wahrscheinlichkeit nach wärde auch hier die Dauer an sich keinem Unterschied in dem Erfolge bedingen.

Dass die blosse Bewegung an und für sich einen Einstus auf die Art der Polarität eines Stabes übe, behauptet Brugmanns in solgender mir stets sehr dunkel gebliebenen Stelle '). Brugmanns sagt: "Ich hob den eisernen Stab AC, der vorhin ganz unmagnetisch war, geschwind in die Höhe, als wenn ich ihn wider einen Körper mit Gewalt stoßen wollte, und es zeigte sich bald am untern Ende der Südpol und am andern der Nordpöl. Wie ich hierauf den Stab umkehrte, und nach unten zu bewegte, als wenn ich ihn wider den Boden wersen wollte, so wurden die Pole, nachdem ich dies einigenfal wiederholt hatte, verwechselt, und am untern Ende kam der Nordpol, so wie am obern der Südpol zum Vorschein." Wenn nicht irgend ein Fehler des Uebersetzers den Sinn entstellt, oder irgend ein Mangel in der Beobachtung den sonst so genauen Physiker irre sührte, so hätten wir in dieser Thatsache etwas sehr paradoxes und außer allen Analogien liegendes. Dass der magnetische Zustand geändert wird

<sup>. \*)</sup> Brugmanns kon Siegs /

durch eine konze und iasch gehemmte Bewegung, selbst ohde eigentlich migenminten Stefsmlist wohlbbegreiflich; dem im sich kamaldie sehr plötzt lichte. Heinmung, der Stange in ührer Bewinnung wicht statt finden ichne sine innère. Ersebliteèlung eibret Abeile, nidas diesen Theiler skih isogan, durch, die Trägheit von einander losseilsen würden, wenn die Kolfäsion minder stark ware. Dals abor die senkrecht steigende Bewegung am unteren Ende eine andere Polaritänierzengan solkoj; als die senkrecht fallendo, dieses sokism mir won igher? unbegnesslich; derin wahrlich, mian mülsteneinen geoleen Mieil den mas bekannten Thewachen \"ber: den Magnetismbe vergessen, umv noch mit Ae piand spininges. Genugende in ther Norstellungenie finden, Idels midliehe Polagimic dem)— E und nördliche mit dem in K im Franklinischen Singe zu religheichem geschickt sei. Wollten manz aber diese hypothetische Ansicht gelden lassen, Ladann brauchte im en ellherdings min noch i der mingnetischen Blassigkeit im Eisen einen gewissen Godd von Trägheit apzudichten, und gemieseffnelsen einzuschen, dala die Folge Herr plätzlich gebermisten et eigenden Bewegung eine quantitative Verminderunge der Flüssigkeit im unteren Andessei, tad dals umgekehrt veine eben socialitzlich gehemmte Bywegung alony obem nach unten die magnetische Elüssigheit im unteren Ende anhäuf fan werde. Doch fühlt ein Jeden die Datftigkeit dieser Hypothesen. Auch gelang es mir nie, diesen Unferschied walfrzunehmen ; ... so aft ich (auch die entgegongesetzten Bewegungen aus fraier Hand vorsuchte. Wenn aber die Bowegung an sich einen solchen Einfluß hätte auf die Polatisation des Stalidigerso müßte denselbe Stab einen anderen Grad von Polarität erhalten. wenn man ihn ästeredromisch aum den Mittelpunkt seiner Länge wendet, ala ivvenn man ihn in derselben Mandian-Ebene und um einen gleichen Bogen hamodromisch. das heißt um einen seiner Endpunkte bewegt. Denn in dem letzten Falle ist in der einen Hälfte des Stabes viel weniger Bewegring, ala:in, der andern, während beim: gleicharmigen heterodromischen alhen gleicht ist in zwei korrespondirendem Pankten beider Hälften. Ausnden möglichst genauen Vergleichung beider Arten der Bewegung, sowohl bes lands amer als thei sehr : schneller Bewegung: des: Stabes, ergab sich aber, daß ein gegebenes Ende des Stabes ganz gleiche Rolauität erhielt, und ganz gleis elre Anthéile: davon: durch Koerzitiskraft; behält g. der /6teb mag. homodros mircle odez heterodzomisch im Muridian, mit welchen Geschwindigkeit man will revived werden. Wenn daker sine Methode wie Richting der magner tischen Krafte attittelst, der Koerningkraft des weichen unmegnetischen Eif

sens zu finden in Ausübung kommen sollte, so könnte man ohne Bedenken den Stabi heterodromisch bewegen; die erzeugte Polarität, die in jeder andern Hissicht dieselbe seyn ands, als bei der homodromiech bewegteil würde es auch bleiben, ohngeachtet in diesen letzten Falle das eine Ende des Systems dus Maximum der Bewegnug hat, und das entgegengesetzte in Ruhe bleibt: "Die Vortheile: der heterodromischen Bewegung sind eine viel kleineré Dimension des Workzeugs, bei gleicher Länge und gleicher Polaritat des Stabes, und auch der wichtige Umstand, dass dier Stange in jeder. Lager von selbst im Gleichgewichturchten Zuerfe werdem die Neigungsbogen um die Hälfte kleiner, aber min erhält dafür vine doppelte Lesung; und mit Hülfe des Nomiss läist sich ein sehr holler Grad von Genaniglieit erhalten, so dass nichts zu wünschen übrig bliebe, wenn die Loeung as der Boussole eine nus entfernt ähnliche Genadigkeitzegewähren möchte, estekkies jadoch bei einer längeren au einem Faden kängenden Nat del und mittelst eines an jedem Ende angebrächten sehr leichten Begens State South Land to the mangary of mit Nomins zu erzielen wäre.

Was die mechanische Erschütterung vermag, um den Einflus des tel lurischen Magnetismus zu begünstigen , ist abekannt genug, und man weiße längst, dass die so auffallenden Wirkungen des Stoßens, Bohrens, Feilens nur in Beziehung auf die Meridianstellung des so behandelten Eisens eintreten, gerade wie die elektrischen Entladungen, die ich im magnetischen Aequator sowohl bei Stahl als bei Nickel völlig unwirksam fand, mit Ausnahme der geringen magnetischen Polarität; die an den beiden Längenflät ches oft deutlich geaug erzeugt werden, und deren Nichtbeschtung zu falschen Resultaten Gelegenheit gaben. Das sber schon die sehr zarte Reis bung eines weichen Körpers unerwartet stark den tellurischen Magnetismus begünstigen könne bei sehr weichem Eisen, hatte ich Gelegenheit wahrzunehmen, als ich mich vor mehreren Jahren mit den Beobachtungen des rühmlich bekannten Physikers, Herrn Professor Heller, beschäftigte, der durch vieljährige Beobachtungen gefunden haben wollte, dass ein senkrecht stehender Stab weichen Eisens eine von der Stellung des Mondes in den Syzygien oder Quadraturen abhängige periodische Veränderung erleidet. Er hat eine eigene Vorrichtung, um einen solchen Stab vor die Nordspitze eimer Boussole durch senkrechtes Ausziehen des Stabes aus einer Nuthe vorbeizuführen, und bemerkt den Punkt des Stabes, bei welchem der Nordpol der Boussole wom Stabe abgeltt. Die gange Strecke, welche eden Nordpole

noch anzieht, nennt er Südpollänge, und, diese findet er vegänderlich, und zwar so, dals jeden Monat die Südnglinge kurz vor und nach einem neuen Mondstande am größstem in dem Uchergange eines Mondstandes zum andern am kleinsten wird. Dieses soll ein anderer Beobachter an einem ähnlichen Instrumente bewährt gefunden haben; und Ritter hatte nach Mittheilung einer halbjährigen Reihe von Beobach. tungen derüber berichtet und Resultate gezogen einer ein but en v De ich von dem ersten Urheber dieser Klasse von Beobachtungen unmittelbar eingeladen wurde, mich mit denselben zu beschäftigen, so unterzog ich mich dieser Pflicht. Mein Instrument ist anf das genaueste nach seiner Angabe konstruirt, bis auf einen Unterschied, den ich sogleich, weiter, o'd die abelofonde konte des Sades, arabragardinad pateur Herr Heller empfiehlt vier Reihen von Beshachtungen, die aber im Wesentlichen auf die zwei folgenden zurückzustihren sinds 1) Der senkrechte Stab sacht genau im magnetischen Meridian, südlich hinter der im, Meridian gerichteten Boussolnadel, nur dass durch die Anziehung des durch ihre senkrechte Stellung stidlich gewordente oberen. Endesiges Stabes der Nordpol; der Nadel gegen dieses Ende stellt, and folglich die Nadel vollkommen umgekehrt ist i describ a list i am noch i folion von an mann Oder a) Der Stab steht so hinsichtlich mufidie Boussolnsdel, dals er dem Mittelpunkte derselben gerade gegenüber liegt, in einer Linie, die 90°. macht mit dem magnetischen Meridian zund da der Nordpol der Nadel an, gezogen ward, vom obersten Ende des Stabes, so eseht die Boussplandel senkrecht auf den Meridian, us auf be von of ma bar abare tidling Nun sucht, man in idiesen beiden Stellungen durch Ausziehung des Stabes aus seiner. Nuthe den Punkt in der Länge desselben, wa der Nordpol der Nadel von dem Stabe abgeht, um wiederum nach Narden zu. der Ned I ernsenn sie nim von Em errei gereännen der ichneise nerender Man; pennti diesenStrecke des Stabes i die man jedesmal herausziehen; muß, his zur Wendung, der Nadel, die Südpellänge, elei diejenige, welche, wirklich idien südlighen Thätigkeit nausüben Diese aun sollheich verändenlich ergehen und zwar nach den erwähnten astronomitchen Bedingungen and Annorderet hemerktullern die lier, dass in dem ersten Stellung idie Nadel, sich mit telbar gann umvendet, sobald sie einem gewissen, Punkta gegepüher ausstehen kommti weshalb er fürl diese, Beihe von Be-1 obachgungen diesen Runkt :: und idibilk orrespondiren .. Lange , desmanagezo-

ligkeit

genen Stabes als die wahre Südpollänge aufschreibt. In der zweiten hingegen bleibe die Nadel nach der Entfernung ihres Nordpols einige Zeit stehen,
ehe sich der Südpol an den Steb begiebt; für diesen Fall schreibt er beide
Punkte auf, unter der Behennung Südpollänge und Nordpollänge. Aber in
beiden Fällen sollen die erwähnten Längen veränderlich seyn, obgleich in
der ersten Stellung viel merklicher und auffallender, als in der zweiten.

Was nun die erste Stellung betrifft, so ist est leicht einzusehen, dass ste gar nicht geeignet ist. Unterschiede in der Budpollange mit Sicherheit anzugeben, wenn auch wirklich dergleiehen da waren. Das Allgehen der Nordspitze von der unteren nördlichen Strecke des Stabes hängt von zu viel Zufälligkeiten ab! Denn so lange die Nadel vollkommen ruhig bleibt. so wirkt sowohl die abstossende Kraft des Stabes, als die difigirende Kraft' des Erdpols, parailel mit der Längelidiknension der Nadel nind die leigentliche Wirkung des Stabte ist mur die Nadel in der Richtung des Weifdians von sich ab gegen ihren Stift anzudrücken. Die mindeste zufällige Erschütterung der Nadel britigt sie aber in eine Richtung, wo die abstossende Kraft des Stabes micht mehr parallel mit ihr wirkt, und folglich die Nadel viel mehr zur Bewegung durch einen Bogen solhzitikt, worauf sogleich die totale Umdrehung der Nadel folgen muss, weil in demselben Moment die dirigirende Kraft ebenfalls aufhört parallel mit der Nadel zu wirken. Es giebt aber einen andern noth viel wichtigeren Umstand, der die etwanigen zufälligen Oszillationen der Nadel in dieser Stellung entscheidender macht. Wenn namilich durch Ausziehen der Stange ihre nordliche Strecke vor die Nadel: geführt wurde, und anfängt sie abzustoßen, so wirkt noch die darüber stehende südliche Strecke um vie zurückzuhalten, und die Nadel geht eigentlich nur dam ab, wenn diese Anziehung geringer geworden ist als die Abstofsung des unteren nördlichen Theils. Die mindeste zufällige Schwankung der Nadel entfernt sie nun von den zwei erwähnten Anziehungs- und Abskolsungspankten; aber der Erfolg dieser Elengation ist für Beide Kräfte sehr verschieden Die ungunstigere Richtung der entfernteren anziehenden Kraft, die eigentlich nut hebend nach when wirkt, wird dadurch viel wethis ger geändert / als die Richtung der abstolsenden, deren Mittelpunkt naher liegt, und die aurch dieselbe geringe Elongation sogleich verhältilismässig viel mehr Senkrechtheit gewinnt, in dem Sinne wo die Bewegung erfolgen kann i weshallil auch die 'Abstolsung' sogleich erfolgt ! Den Beweis, das die auf diesem: Wege herausgebrachten Südpollängen einer gehr großen Zafalligkeit

diekeit sunterviorfen sind, erhält man leicht, wenn man die Nedel nachden sig zuerm von selbst vom Stabe abgegangen ist, behr behresam won ihn zurückführt und in brößeter Ruhe enkält; alsdand bleibt, sie festi iedesmal vor dan Stabo. Zithio mangapin den (fitab) um teinen Zell zw.B., heraus mit mehöriger Vorsicht, so geht die Nadel wieder ab. kann aber durch dasselbe Mittel: wieder herangebracht werden, und oft zelingt dasselbe ein dritteemaker wodernhelalse scheinbere! Unterschiede in : der !Südpollänge entstehbn die oft an 24 Zolloberreen sudd dock nur von aufserwesentlichen! Umstäß den herrühren, ij Gerade i deselbe i findet i atatti. Westi imanomehreremal hinter einander blie Südpolläpge, durch das blose Abgeht des Nordpols bestimmt: denn obgleich dieses Ausziehen fast in demselben Augenblick wieflerholt ward surjouvied manulanch noft Unterschiede von fast zoZpll finden. Auffallendzist auffeden! ersteni Augenblick die Erscheinung. dals zwein: ein gewisser [Punkt/der seidlichen: Atracke schen; Stabes, worder, Boussole, zu sates hen kommt, die Nadel in vier ganz verschiedenen Stellungen zur Buhe kommen kann, Einmal mit der nördlichen Spitze gegen den sie enziehenden Punkt südlicher Thätigkeit am Staben denn ebenfalle im Mexidian aher mit jihrer "Nordspiere gegen Morden indann som 355 Grad Settich dat kon; und endlich und eben to viel Grade weetliche doch ist dieses Spiel der Kräfte leicht zu! entziffern, et della medellsson medellsson mehedred og english

Betrachtet man diese durch ein so schwankendes Gleichgewicht der Krafte bedingte Erfolge, und bedenkt man, daß Herr Haller kein anderes Prüfungsmittel des Zustandes seines Stabes hat, als eine sehr kleine ganz bei stehende Nadel, deren Stift auf dem obersten Theil eines sehr hohen hölzernen Gestells angebracht ist, aus dessen Nuthe so ehen ein gedrängt darin passender Stab ausgezogen wird, so muß man gestehen, daß unter den erwähnten Umständen das jedesmalige Abgehen einer solchen Nadel und die daraus geschlossenen Variationen der Pollängen des Stabes mit ungemein vieler Zufalligkeit behaftet sind, und so fand ich sie auch wirklich, ohne jedoch irgend eine Beziehung auf den Mond wahrnehmen zu können.

Aus diesen Gründen, und um Weins in dieser Sache unversucht zu lassen, hielt ich mich an die zweite Klasse von Beobachtungen, jedoch mit Anwendung einer Boussole, die uns in den Stand setzt, die Polarität jedes Physik. Klasse. 1814—1815.

Punktes: des Stabes mittelst der Elongationsbogen der Boussole; swar nicht genautzu messen, aber doch approximativ zur bestimmente Der Nellounkt der Ehmigkeiten aber wird hierdurch genz genzh augegeben fitr den Pankt des Stabes, vor welchem die Boussole im Meridian einspielt. Ich gestehe. erwartet zu haben, dass bei dieser Prüfungsarb der Stab sich unverändert zeigen würde, in Hinsicht sowohl der Nullpankte, aler des Werthes der zellurisch erregten Polarität jeden andern Prankteen nach bein und unten. Dieses aben trafi bei weitem nicht ein und es atraten oft Sehr bedeutende Abweichungen von dieser Gleichförmigkeit des Zustandes ein andie ich eine geraume Zeit täglich, wie mir anbesohlen war, ausschrieb; denen ich abet durchaus keine Uebereinstimmung mit anden Mondsbrüchen abgewinnen konnte. Eingetretene Unistände brachten mibh wan diesen langweitigen und zu keinem Resultat führendra Tabellen ab, mit der Ueberzeugung es herèsome thier cine Täuschung, e die aufbeinem anderd Wege wicht woll ergeben wurde. Als ich vor einiger Zeit wieder und diesen Gegenstand ging, and derie iels die Methode der Beobachungen dahin; dass ich den Schonganz frei um seine Axen sich bewegen liefs mand da er so keine Aenderung der Polarität durch die bloke Dauer, der Zeit ap zeinen En dp unkten wahrnehmen cliefs, i sei folgte nothwendig: daraus; dafs auch die Pelarlänge und die ganze Vertheilung der magnetischen Thätigkeit unverändert blieben, wenigstens so weit die Genauigkeit meiner Beobachtungen reicht. wurde nun wieder in den Hellerschen Apparat gebracht, nicht mehr, um ihn vorschriftsmälsig nur einmal des Tages zu beobachten, sondern um frei und kritisch damit umzugehen, und nun fand sich bald, dass nicht der Mond, sondern ein ganz kleiner Streifen Tuch, eine Linie breit, es war, der die Dieser Streifen ist am Gestell vor der paradoxe Erscheinungen bewirkte. eisernen Stange angebracht, um sie vor dem Schlottern beim Herausziehen zu bewahren, und um dazu beizutragen, sie in jeder Stellung zu erhalten. Diese ungemein geringe Reibung ist hinlanglich, den Einflus des tellurischen Magnetismus auf einen senkrechten Stab sehr weichen Eisens auf folgende Weise zu modifiziren.

As a release some of the man and the second of the man and the second of the man and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

| Figur I. | Lercingcoolen, und wieder berausgerogen:  II gungin Tordpol en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 -      | 140 diebein edievels  150 die en logber 6 (3  150 die en logber 7  150 die en logber 7  150 die en logber 7  150 diebein edieses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | The chemilant of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0 7      | 16 wegiU  A of each is study by an oil will eligate it are $\frac{7}{2}$ .  8.3 - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}$ |

Ich Left Left . 1st v hered drei Vochen eine sehr bewegliche Bruseis vor dem Stabt in eige Feit die Kadel ihre Blongreien vom Morifian ig ist gegen des Left in dig von rieb ich die Ace Ici gehenden Theil is Etabes gant rendt jest cityen seine metanen Kasser; jest ig gehenden Theil is Etabes et von von die Storge is and das in en geleicht in der Stolleng, and die Storge is and od das i in der von die von die verbeileitung. Nach unseen and von verschlich, wie eine son en, die enfallig von verklaum City van eine auf eine Their von verklaum City van eine Transit eine Theile von die eine Augenstelle von die eine Albeit von verschlie von die nie verschlie in die in verschlicht in die in die verschlie von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschlieben von die verschliebe

Хe

| hereingestofsen, und                                                            | K wieder                 | hera     | usgez | ogen:                              | <b>A</b> . |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------------------|------------|--|--|
| Hegyiza II.                                                                     | Vordpol<br>üdpol         | an<br>an |       | 26½<br>28½<br>Nullpunkt 7½.        | Figu: 1.   |  |  |
| dasselbe unmittelba                                                             | wieder                   | holt:    | ;     | •                                  |            |  |  |
| 3) 6  E 2 14  dasselbe wiederholt                                               | Nordpol<br>Südpol<br>— J | an<br>an | <br>  | 31½ Nullpunkt 7½. 61½ E 218 232 21 | - 7        |  |  |
| 4) 6<br>12                                                                      | Nordpol<br>Südpol        | an<br>an | • •   | 33 Nullpunkt 74.                   |            |  |  |
| Figur II.                                                                       |                          |          |       |                                    |            |  |  |
| Dasselbe für die umgekehrte Stange B. A. 213 43 412 - 0 217 217 - 217 - 218 - 0 |                          |          |       |                                    |            |  |  |
| -                                                                               | Ī                        |          |       |                                    | ! .        |  |  |

Ich ließ einst wihrend drei Wochen eine sehr bewegliche Boussole vor dem Stab; in dieser Zeit hatte die Nadel ihre Elongation vom Meridian nicht geändert. Nun rieb ich den frei stehenden Theil des Stabes ganz sanft mit einem sehn weichen Könper; die Boussole wich sogleich um 5 Grad aus ihrer Stellung, und die Stange beharrte durch Koerzitivkraft in diesem neuen Gleichgewichte der Vertheilung. Nach diesem wird mir begreiflich, wie eine Stange, die zufällig von weichem Eisen war, und auf eine Thurmspitze senkrecht zu stehen kam, in einer Höhe, wo fast nie Windstille ist, durch beinah ununterbrochene Erschütterung und Schwingung ihrer inneren Theile, worauf doch die Reibung hinausläuft, nach einem oder mehreren Jahrhunderten ihren magnetischen Zustand bedeutend verändern muß.

Dass man noch nicht versucht hat, den Stahlstäben während der mignetisirenden Belandlungs durch gehörigen allgebrachten Zitterungen und Schwingungen ihres Innern zu Hülfe zu kommen, ist auffallend. Vielleicht ließe sich etwas Bedeutenten auf diesem Wege leisten. Denn dass durch die jetzigen Methoden die magnetisitten Stäbe bereiten nach Relarität erhalten, als sie nach dem Behandlung gerhalten können inter kein Ein-

wurf, weilbeben die Frage ist isbedie Erschütterung nicht das Koerzitivveransgen ungehlichen wurde, was ausmal aufo eile Fragin ausmal aus

Wenn daher die in Rede stehende Methode, die Neigung zu bestimmen, einer Ausführung sähig ist, so muß das Instrument so konstruirt seyn, daß die Stange nicht unmittelbar berührt wird, wenn man sie in Bewegung zu setzen hat; sondern dies muß geschehen mittelst eines Trägers, an dem auch die Nonius anzubringen sind. Denn obgleich nur sehr weiches Eisen so empfindlich für Reibung ist, so ist dieser Umstand hier nicht zu übersehen, weil gerade ein solches Eisen allein zu diesem Zwecke taugt.

Belangend den Einfluß der Temperatur auf tellurische Polarisation, Matte ich mir vorzuglich ein sehr genaues Instrument gewünschr. um den et wanigen Unterschied seiner Ansagen selbst lunerhalb der Gränzen, die in der Atmosphare statt finden, wahrnehmen zu können. Dieser Gegenstand ist zwar hinsichtlich auf eine etwanige Ausübung der in Vorschlag gebrachten Methode von Remer Wichtigkeit, da es bei derselben nicht auf absolite; I sondern fur auf relative Grade der Polatität ankommt; und die zusammengehöfigen Grade jedesmal in einem so kürzen Zeitraume beobachtet Werden, dals auf keine Veranderung der Temperatur des Stabes Kückeicht zu nehmen ist; aber um so wichtiger erscheint der Gegenstand in seinen allgemeinen Beziehungen auf die Physik des Magneten, und namentlich auf die noch immer nicht widerlegte Cantonsche Ansicht der täglichen Abweithung and and die Morethinisches Behauptungen. Ich begnüge mich, einige Exfolge begonnener Untersuchungen vorläufig zu erwähnen, in der Hoffnung, bei einer andern Gelegenheit mich grundlicher einlassen zu können. a der Polo gelong verelland av abe ir im Streichen mit enicinic Dals die Krhöhungilder Temperatur, die stellerisch bedingte Bolarität des Stabes ändern wurde, was zu orwarten. ! Oftwbewirkte ich in der That midtelst cinter Weingeletflamme and einen Stab von 18½ Zoll Länge (und einen Querschaifeivoto 4 auf 4 (ZhN). Veränderungen der Polarkraft von 8 bis aix Grad Angularwirkung auf die Boussole. Während des Erkaltens änderte sich dieser Zustande nicht wird blieb permanent, wodurch diese Wirkung

vons der des Turmalins ganz getreunt wirdt :: Ferner schien: es mir, dals die nicht serwähnte: Hälde siedesmal den Zuwadhe der Kraft zuerst und am mei-

sten erhielt, welches den bekannten Analogien gemäß wäre; dieh bedarf das Quantitative dieser Erfolge eine fernere Bearbeitung des Gegenstandes. Die größere oder geringere Masse des durch Wärme behandelten Stabes hat auch hier sehr bedeutenden Einfluß.

Ein dün ier unmagnetischer Eisendrath von 6 Zoll Länge wurde im magnetischen Meridian nach Azimuth und Neigung vom Mittelpunkt aus nach einem Ende, und dann nach dem andern, mittelst einer Kerze meist bis zum Glühen erwärint. Gleich nach den ersten drei oder vier Strichen fand sich jedesmal Polarität ein, und diese nahm zu mit der Anzahl der Striche bis zu einem gewissen Maximum. Die Wirkung und ihre Zunahme wurde geprüft:

- Mittelsti der Boussolnadel; wo sich mach den ersten Strichen ebenfalls wie in Morechini's Licht. Magnetisationen fand, das die Anjel ziehung der freundschaftlichen zuerst hervortrat, und erst später die
  Abstolsung der gleichnamigen, wie ganz natürlich; denn der schwach
  polarisirende Drath wirkt aufänglich noch auf beide wie Eisen, daher
  anziehend, und die Abstolsung muß sich später zeigen, weil sie die
  Differenz ist des polarisipenden und des natürlichen Eisens, während
  die Anziehung der jugleichnamigen die Summe beider jatet
- b) Durch die Richtung des an einem ungesponnenen Faden aufgehängten Draths; daß sie nach den ersten Strichen noch nicht genau einspielten, schien mir ebenfalls; nach 10 115 Strichen zichteten ale sich genau wie die Boussolnadel
- hängten Nadel, in den verschiedenen Stadien der Behandlung zunehmen von 8 bis zu 6 Sekunden auf jede Schwingung.
  - d) Die Inversion der Pole gelang vollkommen wie beim Streichen mit dem Magnet; aber die relativ korrespondirende Anzahl der Striche und Gegenstriche muß fernen bestimmt werden wir in die seinen der Striche
  - e) Das reziproke Streichen mit der Flamme im Meridian, aber in bleis horizontaler Stellung, gab ehenfalls Polarität, rjedoch vieltschwächere.
  - f) Das Streichen mit der Flamme im magnetischen Aequator für Azimuth und Neigung brachte gar keine Wirkung hervor.
  - g) Ein ausgeglühter Eisendrath (Nr. 6.) von 74 Pariser Fuß: Länge wurde im magnetischen Meridian nach Azimuth ind Höhe ausges

cestorinspannt, die Mitterbezeichnet, und vongdaraus nach sieder Seitereine -mbot : Strecke von seehb Zoll: chenfalle : bezeichbet. ... Mit der Flamme eines 36b , ii Weichslichtes wurde dieses a Fuß lange Stück gestrichen von der Mitte -119: 100 mach funten, stridedam resieder vom der Mitte bach oben. 1 Nach dreianaligem, Streidhen lands sich schonskinnsbedeutender Reaktion der 49 and the behandelten/Strecke saufweine darang gehaltene Nadehard marida and 26 14) Nach reinaligem östreichen mar die Polarität schon so statk, daß beide zun neinschnih der Kontinnitätsbefindliche Baden flie gleichmerhenden Pole 1201 110 do absticken, dafio die Boustolnadell sikhageng hunwentlete "Ohngefähr ा ्रांट ofnen Zoll hinter den bezeichneten Enden, byvo die Erwärmung auf-60 m.) gehoru hatte, zwigte sich noch dieselbe. Polarität, zwelche die Enden and the selbst flatten, worsed as whorts see and wahitechaber an expense and de--011419Densonbehandelte Stücknautde, nachina Stunden dus der Anntiquist herausgeschnitten. Es zeigte starke Polarität, brathte die Nadel zum 😘 o ganzlichen Univenden, iwenn mannes in der Acquatorrichtung den feindschaftlichen... Polen ... näherte: .... Der = 1 :: Fuss ( lange ... Drathic machte 30 10 Schwingungen zwiechen 3 - 10 Sekunden; der giohtete! sich vollkomment im Méridian; und trugt einen kleinen Büschel von Eisenfeikel

- k) Ein zweiter Drath vom gleicher Länge und Dicke wurde auf dieselbe Weise behandelt, mit dem einzigen Unterschiede, dass von den Enden zur Mitte mit der Flamme gestrichen wurde. Dieser zeigte sich fast kräftiger als der vorige; er machte eine Schwingung in 8 Sekunden, bildete einen stärkern Büschel Eisenfeile, und auch Stückchen feinen Draths von 14 Linio und 10 Gran Gewicht wurden von ihm getragen.
- 1) Ein ähnlicher Drath wurde seiner ganzen Länge nach, ohne abzusetzen, mit der Flamme gestrichen; dieser nahm viel geringere Polarität an, er machte eine Schwingung in etwas mehr als 11 Sekunden, und trug unbedeutend wenig Eisenfeile.
- m) Von diesen Dräthen, die gewissermaßen nach Anteaumscher Methode, jedoch mit der Lichtslamme gestrichen wurden, hat No. I. nachher von seiner Kraft nichts verloren, die zwei andern hingegen haben etwas nachgelassen.

Diese Applikation der Wärme ist der Art, wie Morechini das konzentrirte Sonnenlicht auf seine Nadeln anwendet, so ahnlich, dass ich sehr

Digitized by Google

geneigt bin, die Erscheinungen, die er sah, auf Steigering der tellurischen Magnetisation durch partielle Erwärmung mittelst des Sonnenlichts zu reduziren. Er behauptet zware nur das violette Lichtubedinge Polarität, das gelbe und rothe aber durchaus nicht; hiervon ahabe ich jedoch dass Gegentheil geschen. Es wurde mittelst einer mit dunkelgelbem Spiegelglas belegten kleinen Bremlinse von 16½ Zoll Brennweite und 5 Zoll Chorde ein Clavierdrath (No. 71) im Meridian ausgespannt und gehörig geneigt. Eine Striecke von 9 Zoll wurde mit dem Fokus des gelben Lichtes von den Enden zur Mitte abwechselnd und zeziprok behandelt. Obgleich der Sonnenschein nur eine ununterbrochene und nicht lange fortgesetzte Anwendung gestättete, so zeigte doch der herzusgeschnittene Drath, obgleich er von Stahlauer die vorigen aber von wetchem Eisen, eine nicht zu verkennende Polarität, sowohl daderch, dass er sich sogleich richtete, als auch durch enteoliedene Reaktiomen auf die Boussolandel

Ednge und J. Linie Durchmesser, durch Kerzenslamme so behandelt wie die eisernen, ebenfalls wie diese eine dauemde Polarität erhielt. Duch ich behalte mir vor, über einige magnetische Verhältnisse des Nikels und des Kobalds bei einer andern Gelegenheit zu herichten.

Value (2007), we have said that it days were have the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon

2) The shall the Touth empressible 2 and a high man in zero, with the Floring desertation with a second to the Floring desertation with a second to the Floring and a second to the second and a second to the same that the another than the the same in the same and the same than the same and the same in the same in the same and the same in the same and the same in the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the s

m) Von diese. Leither, ale gones in den nicht taten eiler Bollen.

Le gedoch von den Gickellen en obest leet, ald de eel en eele van von von en eele eele elde en die eele gegen eele eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en eele en

Diese App all tion der Warne ist der Art, wie it versitäng der de er zentriete Sonnellicht und eil e Nicht underendelt, so a nicht, der ist weiter

Einige

go give some him whether; all in Niemand bet war Gall so bethen it of the engineer, which die grade Substant die Grantien so B. WELL STATE SECRETARIES TO BEAUTIFUL OF THE CONTRACTOR the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th and the egain off with necessary discrete gains after a is all with a car & him and Rickenaria figlen, near nomedite in agenta of Einige Bemerkungen is stime on the first that the correct globile grates so zer in madel see inmode. Level of the marge, \$19. 1 And or with the star of the dock nden, sin path ischen Nerven. lebel on so bein and the in, ofer con done designmentioner

en ak d'amente regentle vide a " aké a con again a acerda a la calina en en en de de de la vide a la vide a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la calina a la cal of and on the first in It. dom described Museum oin 2. o w ch venerat 1), wo der fiele Sulmerve (frontelie) eines Erra der-

Der sympathische Nerve hat fruh die Aufmerksamkeit der Anatomen auf sich gezogen, und man hat ihm stets eine große Bedeutung zugeschrieben. Seit langer Zeit hatte man ihn auch als zusammengesetzt betrachtet; doch hat Bichat zuerst mit deutlichen Worten gesagt; dass das, was wir den sympathischen Nerven nennen, eigentlich kein Nerve, sondern eine Kette von Nervenknoten sey, die unter sich und mit andern Nerven in Verbin-dung stehen. Reil hat diese Idee mit seinem gewöhnlichen Feuer aufgefalst und ausgebildet, und dem Gangliensystem eine sehr große Wirksamkeit und Selbstständigkeit zugeschrieben. Die mehrsten neueren Physiologen haben hierauf endlich den Gegensatz zwischen dem Gehirn- und Gangliensystem unbedingt und möglichet erweitert augenommen, und diese Lehre erscheint in manchen Handbüchern so ausgemacht, als die von dem Kreislauf des Bluts.

Gall, der die Ganglien nur als Ernährungsapparate für die Nerven ansieht, steht unt seinen Hypothese ganz allein, und doch möchte schwerlich je eine bessere über diesen Gegenstand vorgetragen seyn. Man kann

ar are the common of the respect that the comments don the sea of the season of the state of the season of the \*) Vorgelesen den 18. August 1814. - August 2014 o de Stand Lawrence Physik. Klasso. 1814-1815.



sie zwar mit einer älteren zusammenstellen; nach welcher die Ganglien als Verstärkungsorgane angesehen wurden; allein Niemand hat vor Gall so bestimmte Gründe dafür gegeben, noch die graue Substanz der Ganglien so gewürdigt, wenn man sie auch allerdings schon sonst darin erkannte.

Der eigentliche Unterschied zwischen den Nervengeslechten und Nervenknoten besteht nämlich darin, dass den letzteren dieselbe graue Substanz beigemischt ist, die wir in dem Gehirn und Rückenmark sinden, und wovon wir nichts in den Nervengeslachten erblicken. Die Menge der grauen Substanz ist nicht in allen Knoten gleich groß, so z. B. macht sie nur einen Streif im Gasserschen Knoten, und einige Knoten sehen heller aus, doch sind dies vorzüglich die kleineren, z. B. das Ganglium ciliare, maxillare u.
s. f. Dasselbe gilt von den kleinen Ganglien bei den Theren, Iz. B. im
Kanal der Wirbelarterie bei den Vögeln, oder von denen des sympathischen Nerven bei den Fischen.

Von diesen Nervenknoten muß man die Anschwellungen unterscheiden. welche hin und wieder in Nerven nach Verlettingen, allein auch ohne die letzteren, erscheinen. So habe ich z. B. dem Anatomischen Museum ein Präparat einverleibt \*), wo der linke Stirnnerve (frontalis) eines Erwachsenen an der Stelle, wozer aus dem Foramen supraorbitale tritt, einen ovalen Knoten darstellt, der aber nur aus den hier verdickten Scheiden gebildet ist; ich fand einen ähnlichen, doch kleineren Knoten im linken Wadennerven (in der Mitte des ramus subcutaneus communicans peronei sinistri) eines Erwachsenen; ich zweisle auch nicht, dals der Knoten, den Zagorsky im absteigenden Ast des rechten Zungensleischnerven beobachtete, so wie der, welchen Boehmer \*\*\*) im Gesichtsnerven fand, wo er aus dem Fallo-Die Abwesenheit der pischen Kanal hervortrat, ebenfalls hieher gehören. granen Substanz unterscheidet diese Verhärtungen von den eigentlichen Nervenknoten, und bringt sie zu den Anschwellungen, welche ich in Leichnamen als Ueberreste ehmaliger Verletzungen gefunden habe, z. B. am Ellen-

T geelt, Blas e. 1'19 - 13:5.

<sup>\*)</sup> Es ist dasselbe späterhin in C. Oppert's Inaugural-Dissertation: De vititis nervorum, organicis (Berol, 1815. 4.) abgebildet.

De ganglio rami descendentis nervi hypoglossi medii. In: Memoires de l'Académie des sciences à St. Pétersbourg. T. III. (1871) p. 219-22411946 VEIT Der Kifoteh wer von der Große eines Hunksannegus v haarsneppe assorb 1964 2008 2008 913 91 1011

<sup>980)</sup> Obss. anat. Fasc. I. (Hal. 1752. fol.) p. XVIII. Er beschreibt den Knoten ausführlich, der gewiss nichts als eine Verhartung war.

bogennerven (ulnaris); wo die außere Narbe den großen, aus bloßen Verliffrtungen der Scheiden bestehenden Knoten des Derven charakterisirte \*\*\*): so we ich subly him und wieder gank regellose screfulose Anschwellungen tim die Neivenscheiden amgetroffen Unber die der der der der den den der der Um die Nervenknoten gehörig zu würdigen, ist es nöthig, sie mehr unter einander zu vergleichen, als gewöhnlich geschieht. Ich werde dies versuchen, zugleich aber auch einige, wie ich hoffe, nicht ganz unwichtige netirologische Beobseitungen inittheilen. una andream a die di karanin est le par este et ne by at cations of nation a see សីទាយ្យក៏ សុទ្ធាមេរៀបទៅសៀល សែទទាន់ សម្រាស់ សុខ សុទ្ធ សុទ្ធ នេះ Dueist bemerke ich. dass die Schriftsteller die Knoten des Sympathischen Nerven zu sehr von denen der übrigen Nerl ven unterscheiden! wie auch Gall dies mit Recht tadelt. Bichat läugnet zwar nicht die Uebeteinstimmung zwischen den Ner-Venknoten aberhalipt, stellt sie aber doch schon in den Hintergrund, wund Spricht immer dorzugsweise von detten des leympathischen Nerven. Die übrigen Schriftsteller übergehen die andera Wervenknoten mehrentheils ganz. und isprechen vone den Ganglieft stets als von Workzeugen des organischen Lebens: Dies ist aber offenbar falschin: Der Geruchsnerve, der vielleicht Three of the New am schieffsten and startes at the das Gehien wirks, hat werhaltnismäßig einen sehrigfolsen Knoten. Der funke Nerve hat erstlich fien Casserschen Knöten für die mehrsten seiner Stränge genreinschaftlich. und bestimmt unter diesem nich für diesenigen, welche Binnesempfindungen did Bewegungen vorstellen; der erste Ase von fanten Pakr hat mit dem thritten Paur den Ciliarknoten De gemeinschafslich; und die aus diesem ens ge of the or an entire being were en auchoren, oline das dezu ein Sanglion -ii'd'e). Ich bebe eid, Pass beleich Bragarare, dem Museum einvenleibe, auch seins (im der oben augefohrten Dissertation von Oppent abgebildet), wo beide Nervisuprascapulares eines hun-dertjährigen Weibes sehr verdickte und hin und wieder verknocherte Scheiden zeigten. "") Nach getragene Anmerkung. In der vortresslichen Diss. de Ganglio ophthalmico et nervis biliaisbut animalium, praes. Frid. Tiedemann, auet. Fet d. Murk (Landwhut 1815.4. af ice r. p. 6a.) wird saind Reobechtung Soommerring's mitgetheilt sinnecht wolcher bei der Tostudo Mydas ein kleines Ganglion iliare statt finden soll. Ich habe durch die Gite meines Freundes Albers, Mitglied der Akademie, Gelegenheit gehabt, dieselbe

THE COTTE STARTES COTTES PEG Meetit, Will aberthimptedie Norven Wes Adger (Con Optivar adsgenomemen) sehr stark sind. Das Praparat ist auf dem Anat Museum to hours and

solches Ganglium gefunden. Der dritte und fünste Nerve machen hingegen ein sehr

springenden Nerven gehen in die Iris, die weiter heine erhält, und die sich auf jeden Lichtreiz nder Betina bewegt, ideren Bewegung aleg, ohne jeng Nernen nicht gedachte worden kann; an daß men den Cilierknoten nur, als dem thierischen Leben angehörig zu hatrachten gezwungen ist, während der Sphenoidal- und Maxillarknoten Reproduktionsorganen anheim fallen. Zum thierischen Leben gehört wohl ohne Frage die ganze Beihe der Ganglien, die aus den hintern Wurzeln der Rückenmarkmerven entepringen.

Wir sehen in dem sympathischen Nerven der Vogel eine graße Beihe Nervenknoten am Halse, während bei dem Menschen nur zwei oder drei dergleichen vorkommen, ohne daß wir dort mehr organische Functionen annehmen könnten; sondern jene Knoten bezwecken wohl bloß innige durch graue Substanz vermehrte Neuvenverginigung, Einige Schedelnerven der Fische (der Gesichtsmerve, der herumschweifende Nerve, 1) haben endlich Nervenknoten, ohne deswegen organische Narvan zu werden sitte loctesten nov mehr, ale die Hälfte, der Nergenknoten für. Organe des ,thierischen Lehens bestimmt ist! Wie kann man also aus den übrigen wenigeren allein eine Theorie aber alle bilden wollen and oil and the restriction of nadada Man kánn auch eigentlich nicht sagen dals der ganze sympathische Nerve dem organischen Leben angehärts ein Theil seiner; Fäden geht; zu Muskeln, und das, was von ihm an den Reproductions - und Geschlechtsorgenen geht, bewirkt in denselben, anleer den Einflüssen auf die Bildung der Masse, sentweder Emplindung, joder diese und Bewegung zugleich. Im figunde ist hierallso auch thierische Verrichtung, Dass der größte Theil des sympathischen Nerven Gefälsen angehört, macht auch aus dem Grunde nichtenaus, weil im endern Orten die Pulsadern von Narven umstrickt oder umsohlungen sind, die Gehirnnerven angehören, ohne dass dazu ein Ganglion erfordert wird. Beiläufig will ich bemerken, dass Haller die von ihm früher vertheidigte Hypothese über den Einflus der Nervenschlingen auf die Arterien mit Unrecht aufgegeben zu haben scheint, wie auch Wrisberg sich derselben später, wieder annahm, Wäre jenes Umstricken und Umschlingen von keiner Bedeutung für jene Theile, so konnten die Nerven ja hier eben so gut neben den Pulsadern verlaufen und ihnen Zweige schikdien vie dies in den Gliedmelsen geschieht. Man denke nur an den. übri-

dem Schedel getreten eindenna meh be, bei e begind sait bir e hebe eine form

gens größtentheils für die Muskeln bestimmten, zprückkehrenden Ast des Stimmnerven (recurrens vagi): wozu umfasst er auf der rechten Seite die Schlüsselheinpulsader, auf der linken den Bogen der Aorta? Er hätte ja ghne das ighen so leicht zurückgehen können, und doch sehen wir hierin nie eine Abweichung! Jene Einrichtung hat also gewiß einen sehr wichtigen Einflus der Nerven auf die Pulsadern, und mittelbar durch diese erst zielleicht auf die Absonderungen; So wird bei Leidenschaften der Puls schnell verändert, die Galle und Milch, scharf, der Speichel giftig. Mit Recht verwarf Haller ein mechanisches Schnüren und Zusammenpressen der Pulsedere mittelst der Nervenschlingen, allein weiter durfte auch nichts verworfen werden. Das rückwärts auf diesem Wege auch durch die Gefalse auf idas Nervensystem, eingewirkt werden künne, scheint mir eben so Actual Less altein auch lie Symmetric voilieit sich, und eine Beduchagna Man hat sogge allen wirbellosen Thieren das Nervensystem des thierischen Lebens abgesprochen, ohne zu fühlen, welchen Widerspruch dies in sich schließt Tynnden Crustaceen, Insekton und Gliederwürmern habe ich in; einer, früheren der Künigh Akademie vorgelegten Abhandlung .\*) dargethap, daß die Einrichtung ihrer Nerven geradezu dem Cerebral und Rükkenmarkssystem der zusammengesetzteren Thiere entspricht. Bei ein Paar andern Thierklassen, Mollusken und Strahlthieren, schwindet das Rückenmark, ein den Ganglien ähnlicher Theil stellt das Gehirn dar, giebt bei manchen deutliche Sinnesnerven ab, und verbindet sich dann mit Nerven, die dem sympathischen in der Form allerdings, analog scheinen.

ber Körperbau der Thiere im Ganzen bestimmt ohne Frage die Anordning des Nervensystems überhaupt, oder beide vielmehr fallen zusammen, wenn auch einzelne Anomalien dagegen vorkommen \*\*). Bei mehr

Dueber eine neue Eintheilung der Thiere. In meinen: Beiträgen zur Anthropologie und allgemeinen Naturgeschichte. Berlin 1812. 8. 8. 79. — Späterhin hat Hr. Otto, Professor der Anatomie in Bresken den Glieder utwer abnischen Nervensystem, nur viel zerter; in dem Ströngysur Eigas entlieht, und habe ich mieh durch katopsie von der Wahrheit seiner interessanten Beobachtung abetzeugt. Vergl dessen Aufsatz: Ueber dra Nervensystem der Bingeweidewarmer, im: Magazin der Ges. Naturf. Freunde VII. 3. 82 223. Das fruier in demselben Magazin (von Rumdohr bei dem Distermin hepaticum beschriebene Nervensystem berüht gewise auf einem Irrthun; dasselbe vermuthe ich von dem Nervensystem, welches O 126 sebendiselbet von Distoma hepaticum und Ascarie tambricoides anglebete ennise minn med Ascarie tambricoides anglebete ennise minn med 2000 per den Distoma hepaticum

e) Boi den Saugthieren ist das Rückenmark durch seine Lange sehon dem der niedern Wirbelthiere gewöhnlich genahert; hei dem Igel (Erinaseus suropasus) fangt hingegen die

seitlicher Symmetrie, bei mehr Ausbildung der Sinnes- und Bewegungsorgane findet sich ein deutliches Rückenmarkssystem; und die geringere Entwicklung des Gefälssystems machte bei den Insekten vielleicht die Anwesenheit des sympathischen Nerven weniger nothwendig; doch will ich anch gerne zugeben, dass das, was einige bei den Insekten für die zurücklausenden Nerven ansehen, dem sympathischen analog seyn mag, wie Rolando behauptet; wenigstens scheint es auch mir bei manchen, z. B. bei der Scolopendra morsitans, für einen blossen zurücklausenden Nerven zu viel.

Bei den Mollusken und Strahlthieren hingegen treten die Sinnesund Bewegungswerkzeuge mehr zurück, und mit ihnen die Rückenmarksnerven. Das in dieser Hinsicht sehr entwickelte Hirnsystem der Cephalopoden spricht sehr laut für diesen Satz, deun weiterhin Andet sich nichts Aehnliches; allein auch die Symmetrie verliert sich, und eine dem sympathischen Nerven ähnlichere Einrichtung des Nervensystems war den Gasteropoden, Acephalen u. s. w. anpassender 3.

Es versteht sich also, das das Ther mit solchen Nerven nicht bloß als reproductiv, als bloß ein organisches Leben genielsend, betrachtet werden darf. Der Nerve aus einem Knoten kann alles verrichten, was einem dem zugeschrieben wird.

venknöten von einander, welche ich aber ganzlich längnen muß.

Cauda equina schion bei dem neunten Ruckenwirbel an, wovon ich ein Priparet unf dem
-und im Museum aufabe. Bei Dioden Moln und Lophies plicarerius ist des Ruckennunk aufserst
hurz: vergl. Apost. Ar suky de piscium perebro et medulla spina. Hal. 1813. 4, p. 4.
Auch bei dem Nashornkafer (Geotrupes nasicornis) ist die Kurze des Bauchmarks auffallend. Hantifon in his geben bei der Bauchmarks auf-

Wie men diese magen, set aller Some bezeubten Massen den Crustaceen und Insekten vorrov ig siehen kann, begreise ich nicht. Ohnein Thee mehr oder weniger Ganglien hat, das
macht gewiss zu seiner Vollkommenheit, nichte aus: wie weit standen/dann die Vögel ete hinter den Mollpsken zurück, wenn jeme Satz von Chwier (das wenige Ganglien Vorzug geben) gegründer wärel. Aber Sinne und Bewegungsorgane geben bestimmte
di zeh Vorzuge. Eine Bigne, eine Ameite, eine Spinne und Bewegungsorgane geben bestimmte
di zeh Muschel und grenn ein zuch Hunderte, von Rinnden wögen wie die Chama Gigas! Dass
die Cephalopoden den Fischen nahe stehen, maght ja für die ührigen Mollusken nichts
aus. Beilaufig gestehe ich auch, dass Oken Recht hat, wenn er die Eingeweidewürmer
"It zu zu mehreren Phieroten auch, dass Oken Recht hat, wenn er die Eingeweidewürmer
"It zu zu mehreren Phieroten auch gelichtig Milieht." Man kann sie zusummen (wie in einer Panna) aufstellen, ultein sie sind tilter sich sehr hererogen.

Man hat in dieser Hinsicht behauptet, das hin und wieder ein Ganglion des sympathischen Nerven mit dem nächstfolgenden nicht zusammenhinge. Bei dem Menschen habe ich nie so etwas gesehen. Bei einer Schildkröte (Testudo europaea) fand ich vor Kurzem ein Paar Bauchknoten des sympathischen Nerven ohne vordere, das heißt vor den Rippen gehende, Verbindung; allein sie waren dadurch nicht isolirt, denn hinter den zu den Rippen gehenden Queerfortsätzen der Wirbel hatten alle Ganglien Verbindungsfaden, mur etwas schwächer, als die vordern zu seyn pslegen. Sollte wohl nicht etwas Aehnliches in den angeblichen, niemals näher beschriebenen Trennungen des Sympathicus statt gefunden haben?

Eine andere angebliche Beobachtung würde mehr heweisen, wenn sie nicht falsch wäre. Bichat, Reil und andere stützen sich nämlich darauf, dass der erste Halsknoten von dem ersten Rückenknoten der Vögel völlig getrennt, und an deren Halse kein Sympathicus zu finden sey. Allein er sehlt hier keineswegs, wovon ich hernach ausführlicher reden werde.

Es gjebt daher keine isolirte Nervenknoten, und mit welchem Grunde man also den einzelnen derselben bestimmte Funktionen übertragen und ein eignes Bewulstseyn in ihnen annehmen kann, sehe ich nicht ein. Allen unsern Bewegungen, Gefühlen, und Vorstellungen liegt immer dasselhe Ich zum Grunde; ob dies hier mehr, dost weniger hervortritt, das macht nichts aus; allein ich kann mir nur Ein Bewulstseyn denken, in dem alles zusammenstielst. Wenn jeder eigne Sinn sein eignes Bewulstseyn hat, so muß ja doch wieder ein allgemeines Bewulstseyn vorhanden seyn: wie könnte ich sonst meine Sinne unter einander vergleichen? Das Bewulstseyn des Zahlensinns, des Gesichts u. s. w. würde nichts vom Bewulstseyn des Gehörsinns wissen, ich beurtheile sie aber alle mit einander; dies Ich hat also das rechte, allein des Namens werthe Bewulstseyn.

Ich weiß auch nicht, worauf sich der angenommene Gegensatz und das Viouriat der Gehirnnerven und des sympathischen Nervens stützt. Ich finde es aber lächerlich, anzunehmen, daß der Magen hört u. s. w., wenn man mir den Beweis davon nicht giebt. Ich bin davon Zeuge gewesen, daß ein Magnetiseur so laut gegen den Unterleib einer Person sprach, daß ich es in großer Entfernung hören konnte. Er behauptete, sie höre hier nur durch den Unterleib; er hätte es eben so gut von mir behaupten können, denn was kann man gegen solche willkührliche Meinungen sagen! Wenn ein des Gehörs durch die Ohren (durch das Gehörorgan) beraubter

Mensch auf die Art hörte, dann wäre ich zufrieden. Nicht mehr Grund hat die Annahme, dass im Traum der sympathische Nerve thätig sey, während das Gehirn ruhe.

Ich glaube, unsere bisher erworbene Kenntnils vom Sympathicus berechtigt uns blos zu den Sätzen, dass er:

- 1) hauptsächlich dem Reproduktionssystem angehört;
- 2) und zwar vorzüglich zu den Gefässen desselhen geht;
- 3) dass der Einfluss des Gehirns auf denselben, und von diesem umgekehrt auf jenes, im gewöhnlichen Zustande gering und unbemerkt ist;
- 4) bei erhöheter Thätigkeit des einen oder des andern aber sehr stark werden kann;
- 5) immer aber der Willkühr entzogen bleibt.

Dem, der viel über das Sonnengeslecht spricht, wäre wohl zu empsehlen, auch die andern Unterleibsgeslechte nicht zu übersehen, und dann zweitens ruhig zu prüsen, was uns die pathologische Anatomie darüber gelehrt hat. Ich gestehe sehr offen, dass ich bis jetzt bei meinen Zergliederungen in jenen Geslechten nichts ausfallend Krankhastes gesunden habe, so wie ich auch nie in den Nerven der an der Wuth verstorbenen (selbst an der gebissenen Stelle) etwäs zu bemerzen sand. Was wahr ist, kann uns ja in unserer Wissenschaft völlig gleichgültig seyn; daher müssen wir auch nichts erschleichen, oder ohne Beweis annehmen.

Der Ursprung des sympathischen Nerven, wie man es sonst gewöhnlich nannte, oder die Verbindung desselben, nachdem er in den Kanal der Karotis getreten, mit den Gehirnnerven, wird von unsern deutschen Anatomen, so wie fast von allen Ausländern, gerade so angegeben, wie sie einst Meckel der Aeltere beschrieb; man sagt nämlich; er verbinde sich mit dem abziehenden (sechsten) Nerven und mit dem zweiten Ast des fünften Paars. Zwar hat dies seine Richtigkeit, und es ist unbegreiflich, wie Cajetan Malacarne in der verbesserten Tafel des le Cat über die Basis des Gehirns die

<sup>\*)</sup> Tavola anatomica del le Cat relativa alla base del cervello riprodotta con alcuni cangiamenti da Gaetano Malacarne. Padova 1803. 4. Die ganze Tafel ist sehr roh.

die Verbindung des sympathischen Nerven mit dem ersten Ast des fünften Paars stehen lassen konnte, da sie nie vorkommt; so wie ich auch dem sonst so genau beobachtenden Tiedemann. nicht zugeben möchte, dass er sich bei den Vögeln mit dem dritten Ast des fünften Paars verbindet; allein jene Verbindung des sympathischen Nerven ist nur die vordere, und es giebt auch eine hintere, die ich an drei Köpfen hinter einander beobachtet habe.

Ich zweiselte nicht an der von so vielen Anatomen angegebenen Verbindungsart des sympathischen Nerven; um indessen sie aus eigner Ansicht kennen zu lernen, präparirte ich den Kopstheil des gedachten Nerven bei einem vierjährigen Kinde, wo die Knochen weniger hart und dick sind, man hei ihrer Hinwegnahme also auch die weichen Theile weniger leicht verletzt. Ich sand hier erstlich die bekannten Fäden zum fünsten und sechsten Paar; zweitens sahe ich von den Fäden zum sechsten mehrere Fasern zur Karotis gehen; drittens sand ich mehrere, ansangs wereinigte, Fäden vom obern Halsknoten oben aus dem karotisehen Kanal nach hinten, und theils zum Vagus dringen, theils weiter sortgehen, und zum Sack der Hohlvene gelangen.

An einem zweiten Kindskopf fand ich alles eben so, überdies aber ein kleines Knötchen im Kanal, das den hintern Fäden angehörte.

Bei einem dritten Kinde, dessen Pulsadern ausgespritzt waren, fand ich alles wie vorher, jedoch jenes Knötchen nicht, über welches ich daher nicht zu entscheiden wage.

Der oberste Halsknoten theilt sich also oben; mit vordern an der Basis vereinigten Zweigen geht er zum fünsten und sechsten; mit hintern ebensalls zuerst vereinigten zum Vagus, und, wie ich jedoch nicht ganz sicher behaupten will, zum Glossopharyngaeus. Das letztere schien mir jedoch bei dem letzten Kopf, allein der dahin gehende Faden riß. Auf jeden Fall aber ist eine doppelte Verbindung da, und der oberste Halsknoten spaltet sich oben gleichsam gabelförmig. Nachdem ich dies gefunden hatte, schien es mir auch sehr natürlich, dals der große Halsknoten nicht so wenige Fäden geben oder bloß nach der vordern Seite dergleichen absenden könne; wie man denn gewöhnlich hinterher solche Betrachtungen anstellt. Da jeder dies leicht an Kinderköpfen sinden kann, so halte ich es für über-

<sup>\*)</sup> Zoologie. Zweiter Band. 8, 45. ...
Physik. Klasse. 1814—1815.

flüssig, Zeugen anzuführen, ich könnte sonst sehr viele nennen, denen ich jenen Verlauf gezeigt habe.

Soemmerring \*) führt, wahrscheinlich nach einer von Huber handschriftlich hinterlassenen Bemerkung, an, daß der Letztere einen Faden vom Glossopharyngaeus oben in den großen Halsknoten eindringend gesehen habe, und nennt dies sehr selten; wahrscheinlich aber tritt diese Verbindung immer ein.

Girardi \*\*) führt auch Fontana's Beobachtungen an, nach welchen nicht hloß von dem obersten Halsknoten Fäden zum fünften und sechsten Nerven, sondern auch sehr viele zur Karozis selbst, ja auch an den Hirmanhang (Glandula pituitaria) gehen. Die letzteren habe ich noch nicht gesehen, so wie Fontana die Fäden nicht nach hinten genug verfolgt hat.

Girard \*\*\*) hat mehreres Sonderbare, und das ich zum Theil nicht verstehe. Er läst z. B. einen Faden vom Antlitznerven zum obersten Halsknoten durch einen eignen Knochenkanal gehen; hat auch Fäden vom Glossopharyngaeus zur Karotis; wo er aber von den Nerven spricht, die aus dem obern Halsknoten mit der Karotis in die Hirnschale gehen, sagt er: "dass sich dieselben in der Nähe des fünsten Nerven vertheilen, und einige Fäden an die Hirnhäute, einen andern langen Faden aber an einen Zweig des Angesichtsnerven geben, mit dem derselbe zu dem Gaumenknoten sich begiebt." Die Fäden an die Hirnhäute sind wohl mit Gewissheit zu verneinen, und auch die Verbindung mit dem Antlitznerven konnte ich bei dem Kalbe wenigstens nicht sinden.

Der Verlauf des sympathischen Nerven am Halse des Menschen ist bisher nirgends, so viel ich weiß, gehörig geschildert worden. Zwar erwähnen wohl einige Schriftsteller, wie z. B. Soemmerring, eines Fadens, der aus dem untern Halsknoten des sympathischen Nerven in den Kanal der Wirbelarterie steigt, um diese zu versorgen, beschreiben ihn aber

<sup>\*)</sup> Vom Bau des menschlichen Körpers. Nervenlehre. Frankf. a. M. 1800. S. 323.

De nervo intercostali. Florentiae 1791. recus, in Ludwig Script. Neurolog. Minor.
T. III. p. 84.

Anatomie der Hausthiere. Uebers. von Schwab. Zweiten B. zweite Abtheilung. München 1812. 8. S. 34. S. 36. S. 47.

durcheus nicht. Ich habe ihn best einem Kinde von vier Jahren verfolgt. Auf der linken Seite war er sehr etark, trat in den Kanal der Wirbelarterie, und beliger im demselben von dem fünften, vierten und dritten Halsnerven Verstärkungszweige, jedoch ohne, wie bei den Vögele, Nervenknoten zu bilden; auch konnte ich ihn nur bis zum zweiten Halsnerven verfolgen, da schien er mir an der Arterie und den benachbarten Muskeln (vielleicht deren Gefälsen) aufzuhören. Auf der rechten Seite war außer der gewöhnlichen Arteria vertebralis noch eine secundarin vorhanden, und es gingen auch zwei Nervenfaden, wovon der eine größer, der andere kleiner war, in den Kanal; beide verbanden sich mit den Halsnerven, hörten aber gegen den zweiten Halswirbel auf.

Karotia, das kleinere zur Wirbelarterie gehen. Die Umschlingungen des sympathischen Nerven zur Karotia in deren Kanal scheinen bloß von Fontana und Girar di gehörig gewürdigt zu seyn, und doch haben Mehrere den sympathischen Nerven als Gefäsenerven erkanat. Als solcher ist er gewiß wichtig genug, ohne im Unterleib ein Pseudo-Gehim zu bilden.

Bei den Vögeln ist nach Tiedemann's ) und Emmert's interessanten Entdeckungen der Hauptnerve im Kanal der Wirbelarterie; der Nebenzweig geht mit der Karotis \*). Bei der Gans und dem Reiher fand ich den Verlauf folgendermaßen. Der oberste Halsknoten ist doppelt; aus ihm entspringen zwei gleich starke Nerven; wovon der eine in den Kanal der Wirbelarterie tritt, sich mit jedem der Halsnerven zu einem Ganglium vereinigt und endlich in den Brustknoten übergeht; während der andere mit der Karotis niederläuft, sich mit dem der entgegengesetzten Seite in einem spitzen Winkel verbindet, und endlich nahe über der Brust sich an der Arterie verliert. Bis jetzt wenigstens habe ich ihn nicht bis zum Brustknoten verfolgen können.

<sup>\*)</sup> Zoologie 2. B. 8. 45.

macht, ohne von den seinigen etwas zu wissen, und es freute mich daher sehr, wie ich seine früheren Angaben (in Reil's Archiv X. p. 577.), wo er, wie Tiedemann, den vordern Zweig des Sympathicus noch nicht kannte, durch seine späteren Beschreibungen (das. B. XI. S. 120.) berichtigt fand. Tiedemann hatte mich übrigens zu diesen Untersuchungen gereizt.

Stellt man diese Beschreibung mit der vorigen von dem menschlichen Sympathicas zusammen, so findet man ein ganz umgekehrtet Warhältzis darin angegeben. Höchet Wahrscheinlich wird die vergleichende Angestomie hier noch sehr interessante Resultate liefern im Beschrieben in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 in 1982 i

a land of and have been been all the same swelless blackers for the day.

Bei den Säugthieren schmilzt hänfig der sympathische Nerve mit dem Stimmnerven am Halse zusammen, wie Emmert sehr richtig bemerkt. Bei der Ziege fand ich die Verbindung folgendermaßen. Der oberste Halsknoten des Sympathicus ist sehr groß, und nicht weit unter ihm (so fand ich es auf beiden Seiten des Halses) ist ein sehr kleiner Knoten. Der aus diesem entspringende Nerve vereinigt sich sehr bald mit dem Vagus und geht in einer gemeinschaftlichen Scheide mit demselben bis zum sechsten Halswirbel fort, wo sie sich wieder trennen, und der Sympathicus zum untern Halsknoten geht:

Man sieht hieraus leicht, worauf auch Emmert aufmerksam macht, dass alle Versuche der Zergliederer, die bei Hunden und mehreren andera Säugthieren bloss den Stimmnerven durchschnitten haben wollten, in dieser Hinsicht ungültig sind, weil sie nothwendig den sympathischen Nerven zugleich mit durchschneiden mussten; so dass also die gemachte Verletzung weit größer war, als sie glaubten. Dieser Yorwurf trifft auch 1e Gallois, einen sehr achtungswerthen Physiologen, von dem man jedoch in Frankreich zu sanguinische Holfnungen gesalst hat, und der hin und wieder sehr oberstächlich beobachtet haben muss, wie unter andern der Umstand beweiset, dass er durch genaue Beobachtungen ersahren haben wollte, dass bei den Kaninchen und Meerschweinchen keine Zähne gewechselt würden, welches doch ganz salsch ist \*). Er spricht immer vom Durchschneiden des

Sehr oberflächlich ist auch die Angabe von le Gallois (a. a. Q. S. 355) über das Auseinanderweichen der Schambeinsymphyse bei dem Meerschweinschen; ich habe,

-7.

<sup>\*)</sup> Expériences sur le principe de la vie, par M. le Gallois. Paris 1812: 8. p. 851. Diese Behauptung, dass bei den Kaninchen und Meerschweinchen kein Zahnwechsel statt finde, ist schon hin und wieder ohne Prüfung angenommen worden, und freilich spricht le Gallois so zuversichtlich, wie man nur sprechen kann. Ich habe schon in meinen Anat. Physiol. Abhandlungen (Berlin 1802. 8. 8. 142) den Wechsel der ersten beiden Backenzähne bei dem Hasen beschrieben; späterhin habe ich ihn auf eben die Weise bei dem Kaninchen und Eichhörnschen bemerkt, und höchst wahrscheinlich ist er bei allen Nagethieren so zu sinden.

Stimmnerven bei Hunden und Katzen, ohne zu ahnen, dass er den sympathischen Nerven mit durchschnitt. Hätte er darauf geachtet, und nun zuegleich gesehen, dass bei den Kaninchen eine solche Verbindung zwischen dem Vagua und Sympathicus nicht statt findet, so würde ihm manches Abweischende in den Versuchen mit den letzten Thieren klar geworden seyn.

Diese innige Verbindung des Sympathicus und Vagus am Halse so vieler Säugthiere ist allerdings merkwürdig. Bei der gemeinen Schildkröte (Testude europaea) habe ich ebenfalls gesehen, dass der Sympathicus, bald nachdem er aus dem obern Halsknoten tritt, mit dem Stimmnerven in eine Scheide tritt, und sie erst wieder in der Nähe des ersten Brustknotens tritt. Hier ist eine neue, sehr interessante Aehnlickkeit der Amphibien und Säugthiere. — Bei den Vögeln unde ich eine solche Verbindung nicht; unter den Fischen habe ich bisher nur bei dem Hecht darüber eine Untersuchung angestellt, allein auch jene heiden Nerven-getrennt gefunden.

Nach den Behauptungen einiger Schriftsteller scheinen dieselben Organe bei verschiedenen Thieren von verschiedenen Nerven versorgt zu seyn: ich zweiße aber sehr daran.

morning of the inspect of Build Commission

Ein Schrifsteller, der sonst unter den Anafomen einen der ersten Plätze einnimmt, der vortreffliche Scarpa ), will den Gehörnerven der Fische vom fünften Paar ableiten; allein weil er dicht an diesem liegt, wo er aus dem Gehirn tritt, hat man wohl kein Recht zu jener Annahme. Mir scheint der Gehörnerve bei dem Stör wenigstens ein ganz eigner Nerve

seit ich seine Beobachtung las, dergleichen Thiere gehalten, allein sie sind zu meinem Verdruss unstruchtbar geblieben. Le Gallois giebt gar keine Anatomie der Theile, sagt auch gar nicht, worin das Auseinanderweichen besteht, welches er, da er ganz etwas Neues zu sagen glaubt, doch hätte thun sollen. Dagegen giebt J: M. Hoffmann (Misc. N. C. Dec. II. ann. VII. p. 462.) die Sache von dem Igeligana bestimmt ant, "In erinaceo post partum dissecto ossibus pubis. ad latera deprassit cartilago media in formam membranae diducta." Döbel sagt auch in seiner Jägerpractica (Dritte Auslage, Leipz. 1783. Fol. p. 33.), die Barin werse sehr kleine Junge, weil sich bei ihr das Schloss micht öffne; ihm war also das Auseinanderweichen der Schambeine bei Thieren nicht unbekannt.

\*) Anatomicae disquisitiones de auditu et olfaceu. Ed. alt. Mediol. 1795. fol. p. 13 sq. Scarpa führt auch bei der Aufzählung der Gehirnnerven (\*, 97.) der Schildkröte den sechsten Nerven nicht mit auf, der ihr doch keineswege abgeht.

zu seyn, so wie ich auch den Antlitznerven für sich annehmen zu müssen glaube.

Eben so zweiste ich sehr an der Behauptung Cuvier's, dass der Ursprung der Nerven, welche zu dem elektrischen Organ gehen, so sehr verschieden sey. Der Vagus ist wohl überhaupt der eigentliche Nerve des elektrischen Organs, nur seine Hülfsnerven mögen verschieden seyn. Bei dem Zitterrechen sinde ich die Nervenvertheilung im elektrischen Organ durchaus so, wie sie Cuvier angiebt: der Vagus ist der Hauptnerve, und das fünste Paar giebt nur einen Hülfsast \*\*). Von dem Zitterwels sührt Geoffroy \*\*\*) auch den Vagus als den Nerven des elektrischen Organs an, und wenn er von gar keinen Hülfsnerven desselben spricht, so möchte man fragen, ob wohl die anatomische Untersuchung hierüber als beendigt anzusehen sey.

Von dem Zitteraal wird noch immer von den vergleichenden Anatomen (Blumenbach, Cuvier, Geoffroy) bloß Hunter's Untersuchung angeführt, nach welcher das elektrische Organ jenes Fisches von den Rückmarksnerven versorgt wird. Nach den von Fahlberg †) mitgetheilten Beöbachtungen hingegen ist auch hier der sehr große Vagus der eigentliche Nerve des Organs, par electricum, wie er sich ausdrückt; überdies aber scheinen mehrere Hülfsnerven da zu seyn, und diesen gehören auch jene Rükenkenmarksnerven. Von den übrigen elektrischen Fischen haben wir bekanntlich noch keine Anatomie.

<sup>(\*)</sup> Leçons d'Anatomie comparée. T. V. p. 266.

Nerve das elektrische Organ des Zitterrochens versorge, hiernach zu verbessern.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales du Mus. d'Hist. Nat. T. I. p. 402. Tab. 26. Dieser schätzbare Schriftsteller stellt auch jenen, wie ich glaube, falschen Sats auf; er schließt namlich: "Qu'aucune branche du système nerveux n'est spécialement affectée à ces organes, puisque-ce sont autant de nerfs différens qui s'y distribuent.

<sup>†)</sup> Beskrivning öfver Elektriske Ålen, Gymnotus electricus Linn, af Samuel Fahlberg. Vetenskaps Acad. Nya Handlingar för 1801. Scockholm 1801. 8. p. 122 – 156. Tab. II.

#### Ueber

## Hornbild ung.

## Von Herrn K. A. RUDOLPHI \*).

Von allen einfachen festen Theilen des menschlichen Körpers wird die Hornsubstanz, wie es scheint, auf die leichteste Weise gebildet.

Zwar steht der Schmelz der Zähne auf einer niedrigen Stufe der Organisation, ist durch keine Gefäse mit der Knochensubstanz des Zahns verbunden, und auf diese gleichsam nur niedergeschlagen, oder präcipitirt: doch erforderte seine Bildung einen eignen Apparat in den Zahnzellen, so daß auch der einmal hervorgetretene Zahn nie einen Verlust des Schmelzes ersetzt bekommt, wenn gleich Zahnärzte dies zuweilen behauptet haben, um ihren Zahnpulvern mehr Abnehmer zu verschaffen. In den Fällen, wo Zähne in den Eierstöcken gebildet werden, fehlt jenen der Schmelz nicht; allein jene Vorrichtung von besondern Zellen, in denen sie gebildet werden, fehlt auch hier nicht. Offenbar steht der Schmelz also höher, oder wenigstens ist er schwerer zu bereiten.

Die Hornsubstanz hingegen erzeugt sich auf der ganzen Oberfläche des Körpers, und zwar immerfort. Schon beim Embryo sehn wir die Bildung der Oberhaut, der Nägel und Haare, und wenn wir die Thiere vergleichen, sehen wir zum Theil schon bei ihnen, wenn sie geboren wer-

<sup>•)</sup> Vorgelesen den 2. Februar 1815.

den, sehr starke Hornbildungen, wie zu Bredie Hufe und auch die Kastanie bei den Füllen.

Unter den Hornerzeugnissen wiederum ist die Oberhaut am einfachsten. Hier scheint die eigentliche Haut bloß eine Art des Eiweißstoffs (denn dieser kommt in den verschiednen Gebilden auf mancherlei Weise verändert vor) nach der äußern Oberfläche hin abzusetzen, wo er durch sein Gerinnen die Oberhaut bildet. Je nachdem die Haut färbende Stoffe mit jenem Eiweißstoff zugleich nach außen hin absondert oder nicht, erscheint die Oberhaut farblos oder braun, schwarz, roth u. s. w. So lange diese Oberhaut in ihrem mechanischen und nur geringen Zusammenhang mit der Haut bleibt, verändert sie sich wenig, oder reibt und schuppt sich nur unmerklich ab; wird ein Druck äußerlich auf sie angebracht, so verdickt sie sich durch neuen Anschuß, und bildet so Schwielen, und die harte Haut der slachen Hand und Fußsohle; kann sie bei engen Schuhen die Schwiele nicht so frei nach außen entwickeln, so drückt sie sich nach innen tief hinein, wie bei den Hühneraugen.

Wird der Zusammenhang mit der Haut unterbrochen, indem diese eine andere Flüssigkeit nach außen absondert, als die Hornerzeugende, so trennt sich die Oberhaut von ihr: das sehen wir bei den Blasen nach Zugpflastern oder Verbrennungen, bei Hautausschlägen aller Art, Pocken, Masern u. s. w. Vertrocknet aber oder schuppt sich die Oberhaut hierbei ab, so bildet sich schon unter ihr eine neue, ja es können sich, wenn unter der Oberhaut Lymphe geronnen ist, mehrere Lagen trennen lassen.

Ich habe diese Thatsachen neben einander gestellt, ohne durch Erläuterungen sie zu unterbrechen, weil sie mir in jenem Zusammenhang allein Werth zu haben scheinen. Die mehrsten Schriftsteller behaupten hierüber viel Falsches, allein nur indem sie einzelne. Dinge herausheben.

Man behauptet so gewöhnlich, zwischen der Haut und Oberhaut fände sich noch eine dritte Membran, welche man den Malpighischen Schleim oder das Malpighische Netz nennt.

Der letztere Name ist durch eine oberflächliche Untersuchung gröserer Thierzungen entsprungen, die eine doppelte äußere Hülle haben, und
wo man beim Abziehen der äußersten auch einen Theil der zweiten abzieht, nämlich die Spitzen der Scheiden für die großen Papillen, so daß
nur die durchlöcherte Basis jener Scheiden in Gestalt eines Netzes zurückbleibt.

Mal-



Malpighischen Schleim hingegen, benennt man die angebliche Zwischenmembran auf der ganzen Oberfläche bei Menschen und bei Thieren. Als Beweis für denselben giebt man an:

- 1) dass sich bei der Maceration der Haut ein gefärbter Schleim zeige;
- a) dass sich bei Mohren an einzelnen Stellen zuweilen eine doppelte Haut darstellen lasse, wie es Soemmerring z. B. am Hodensack eines Negers geglückt ist;
- 3) daß sich bei Blattern und Hautkrankheiten deutlich mehrere Schichten zeigen.

Die Widerlegung dieser Gründe ist nicht schwer.

Erstlich ist die Maceration nicht geeignet, hier irgend etwas zu beweisen. Wenn ich nämlich die Oberhaut durch lange fortgesetzte Maceration zerstöre, so bekomme ich eine Masse, die aus Schleim und Schüppchen besteht; hier ist also eine wirkliche Zersetzung, keine Organisation Ich kann auf diesem Wege vielleicht die Mischung der Oberhaut einigermaßen kennen lernen, aber nie ihren Bau. Nehme ich hingegen die frische Haut, und trenne durch Eintauchen in siedendes Wasser die Oberhaut von ihr, so bleibt zwischen beiden nichts; oder betrachte ich den Profildurchschnitt der unveränderten frischen Haut mit dem bewaffneten Auge, so finde ich gleichfalls nichts dazwischen. Nehme ich eine starke Oberhaut, z. B. vom Pferde oder Rinde, so sehe ich auch deutlich, wie die ganze Oberhaut gefärbt ist; Lagen derselben aber, mit einem scharfen Messer abgetrennt, wie dünne mindergefärbte Hornplatten erscheinen. Ich sehe nicht bei der schwarzen Oberhaut der Pferde, oben helle, unten dunkle Schichten, sondern alles ist gleichförmig. Ich sehe es eben so wie bei den Haaren, den Hörnern und Hufen der Thiere, wo auch in der Hornsubstanz die Farbe liegt, und diese nicht etwa in einem besondern Schleim, oder in einer besondern Haut enthalten ist.- Dasselbe gilt vom Menschen; ich habe ein paar Mal einer Mohrin ein kleines Zugpflaster auf den Arm gelegt; was sich als Blase erhob, war eine dünne schwarze Oberhaut, die sich auch schnell wieder ersetzte; wäre, der gewöhnlichen Annahme nach, bei den Negern die Oberhaut weiß, der darunter befindliche Schleim schwarz, so hätten iene Versuche wohl ein andres Resultat geben müssen. Die Farbe des Körpers liegt also bloss in der Oberhaut, daher verändern wir jene auch so leicht; wir brennen uns im Sommer ein, und im Winter mit dem Abschuppen der Oberhaut werden wir wieder entfarbt.

**A**a

Der zweite Grund betraf die doppelte Haut, welche man äußerlich zuweilen deutlich wahrnimmt; er ist aber auch schon in meiner obigen Schilderung widerlegt. Finden sich nämlich zwei Häute, so sind beide Oberhaut, die äußere ist aber eine abgestorbene \*), und nur die untere ist eine frische, lebendige. Daher nehme ich den dritten Einwurf gleich mit, denn er sagt nichts mehr. Bei Blattern kann man mehrere Schichten finden, allein wie ich mich selbst durch Untersuchung sowohl unveränderter, als eingespritzter Haut von einem Menschen, der an Blattern gestorben war, auf dem hiesigen anat. Theater überzeugt habe, so ist das äußerste eine abgestorbene Epidemie, was dann folgt ist verschieden: bald eingetrocknete Lymphe, und unter dieser erst die neue Oberhaut, oder auch, wenn die Blatter schon länger gestanden hatte, unmittelbar unter der alten eingetrockneten die neue \*\*).

Man könnte vielleicht noch einen Grund von dem Pigment im Auge hernehmen wollen, da bei Kakerlaken gewöhnlich die Farbe der Augen, wie die der Haut, einen Mangel an färbendem Stoff verräth. Allein bei der geringsten Vergleichung sieht man, dass dies nichts für oder gegen die Bildung einer besondern Haut sagt. Die Gefäshaut sondert im gesunden Auge einen schwärzlichen Schleim ab, der im Auge des Kakerlaken mehrentheils (nicht immer) sehlt; die Haut (cutis) bildet eine gefärbte Obersläche im natürlichen; im kranken Zustande der Kakerlaken hingegen eine ganz weise oder gelbliche Oberhaut. Das kann wohl nichts entscheiden.

Den Bau der Oberhaut finde ich sehr einfach, nämlich als eine blosse auf der Haut erstarrte Hornmasse. Zwar haben einige Engländer nach

- Nachgetragene Anmerkung. Ich habe späterhin Gelegenheit gehabt,? ein Stück frischer Negerhaut zu untersuchen, wo die Oberhaut schwarz war, allein auch die äußerste Fläche der Haut selbst, oder des Corium, schwarz war, ohne jedoch diesen schwarzen Theil als eine besondere Haut darstellen zu können. Wird also etwa die Haut bei dem Absetzen der schwarzen Hornmasse zur Oberhaut vielleicht auf eine ähnliche Art auf der Oberflache geschwärzt, wie die Lungen (die einsaugenden Bronchialdrüsen und der Speichel) erwachsener Personen bei dem vieljährigen Entkohlungsprocess daselbst? S. Pearson's Aussatz: On the colouring matter of the black bronchial glands and of the black spots of the lungs (Phil. Tr. 1813. S. 159—170.) ist zehr dürstig.
- von Blatternkranken vornahm, auch halte ich mich nicht bei den wunderlichen Ansichten eines neuen franz. Schriftstellers Gaultier auf, der die dicke Haut der Fussohle künstlich in eine Menge Schichten theilte, und diesen idealen Bau auf die ganze Haut übertrug.

Bainhams \*) Präparaten im malpighischen Schleim besondere Gefässe angenommen, allein diese gehören offenbar der Haut selbst an, in der auch alle Exantheme ihren Sitz haben. Eben so wenig habe ich bei den sorgfältigsten Untersuchungen mittelst des Messers und Mikroskops jemals die Poren der Oberhaut finden können, die Cruikshank und andere von ihr zierlich abgebildet haben. Ueberall wo ein Haar aus der Haut tritt, schlägt sich die Oberhant um das Haar nach innen in die Hautgrube zurück, und umfast hier das Haar, ohne also dasselbe nach außen zu begleiten. Andere Oessnungen der Oberhaut kenne ich nicht, und wir dürsen auch wohl nicht erwarten, dass die Wege, wodurch die Ausdünstungsmaterie entweicht, so grob sind, dass sie bei unsern Mikroskopen darzustellen wären. Es verhält sich damit wie mit den Einsaugungsöffnungen, die man sonst auch groß genug hielt, um sie bei den gewöhnlichen Mikroskopen, z. B. in den Darmzotten, finden zu wollen, welche Ansicht ich an einem andern Ort durch eine große Reihe von Beobachtungen zu widerlegen gesucht Man ist eine Zeitlang mit allen solchen Poren viel zu freigebig gewesen, und hat sich die Gefässe oft als mit freien Mündungen geendigt vorgestellt, während gewiss der größte oder aller Wechsel durch die Wände derselben statt findet, wovon ein recht deutliches Beispiel in den Lungen gegeben ist, wo die Blutreinigung durch die Wände der Gefässe hindurch vor sich geht.

Die einsachste Hornbildung ist also in der Oberhaut \*\*). Etwas mehr zusammengesetzt ist die der Nägel, Huse und Hörner; hier ist es nicht ein blosses Ausschwitzen oder Absetzen der Hornmaterie nach außen, sondern die Haut bildet Falten und Verdopplungen, und hat in diesen große Gefäsgestechte zur Hornabsonderung. Der Hus ist im Großen was der Nagel im Kleinen ist, und die etwas abweichende Form ändert in der Hauptsache nichts: betrachten wir aber jenen, so sehen wir deutlich, daß für die große Hornmasse die Haut in ihren Falten (oder Reisen) und Gefäsen sich gleichsam vervielsältigt. Die Hörner haben vielleicht nicht bloß die Haut

<sup>\*)</sup> Ich habe mich vergebens bemüht, Bainhamsche Praparate aus London zu erhalten, man spricht auch dort von ihnen sehr zweideutig.

<sup>\*)</sup> Das heisst der einfachen Oberhaut. Denn die Haut des Schuppenthiers stellt mit jeder Schuppe gleichsam einen Nagel dar. Einige Schriftsteller (Linné, Tiedemann, Illiger) nennen diese Theile knochenartig, das sind sie aber keineswegs. Nur bei den Tatu's liegt eine Knochenmasse unter der Oberhaut.

selbst als absonderndes Organ, sondern der knöcherne Zapfen, den sie umhüllen, scheint mir mit seinen großen Gefäßen ebenfalls dazu beizutragen, doch bedarf dieser Theil meiner Untersuchung noch wiederholter Beobachtungen. Aus dem Folgenden nämlich ergiebt sich, daß auch große Hörner aus der Haut allein entspringen können; so wie ferner der Knochenzapfen bei manchen Hörnern nicht groß genug scheint; mir wird daher, indem ich dieses schreibe, meine ehemalige Ansicht verdächtig, nach welcher ich dem Knochenzapfen, oder vielmehr dessen Beinhaut, sehr viel zur Erzeugung der Hörner anrechnete.

Die dritte Hornerzeugung, die der Haare, ist die zusammengesetzteste. Will man sie mit weniger Mühe genau kennen lernen, so muss man die größeren Barthaare der Thiere (Mystaces) untersuchen. Ich hatte vor zehn Jahren Gelegenheit, ein Paar Seehunde frisch zu untersuchen, und habe darnach den Gegenstand in meiner Diss. de pilorum structura, Gryph. 1806. 4. beschrieben. Für jedes Haar liegt in der Haut eine hornartige Kapsel, die nach außen und innen offen, an den Seiten verschlossen, und bei jenen Haaren des Seehunds länglich, ungefähr drei bis vier Linien lang, und etwa von einer halben bis 2 Linie im Queerdurchmesser ist, bei andern Haaren aber rundlich oder oval ist. Diese Kapsel wird auch die Zwiebel genannt; an ihrem untern oder innern Ende dringen Gefäße und Nerven hinein, und bei jenen Barthaaren des Seehunds setzen sich äußerlich an die Kapsel Muskelfasern. In ihr steckt das Haar, und zwar in der ganzen Länge der Kapsel, jedoch ohne irgendwo mit ihr in Verbindung zu seyn, sondern so als man die Kapsel spaltet, liegt das Haar los da. Das unterste Ende des Haars ist hohl, aber nur in einer sehr kurzen Strecke; beim Seehund beträgt die Länge oder Höhe der Höhle keine halbe Linie; beim Walfros ist sie hingegen, nach Baster's Abbildung, ziemlich beträchtlich; bei den Haaren der menschlichen Augenbraunen macht das Ende ein Knötchen, und das hat Anlass gegeben, dass Einige geglaubt haben, beim Ausziehen des Haars die Kapsel oder Zwiebel mit hervorzuziehen, welches nie geschieht. Das Haar selbst ist ohne alle Höhle und eine dichte Hornmasse, wie ich mich durch viele Versuche überzeugt habe; ich habe die feinsten Segmente größerer Haare, z. B. vom Seehund, vom Pferde u. s. w., wie von menschlichen, nach allen Richtungen geschnitten, mikroskopisch untersucht: immer aber yvar es eine dichte Masse. Dass das ganze Haar, unter dem Mikroskop bétrachtet, durch eine optische Täuschung, weil es nämlich auf dem convexesten Theil am stärksten erhellt ist, hohl erscheint, ohne es zu seyn, darf ich als bekannt voraussetzen.

Betrachtet man die Höhle der Basis des Haars, und wie dieses damit in die Haarkapsel hineinragt, so hat dies auf den ersten Blick einige Aehn-lichkeit mit der Bildung unserer Zähne; allein diese bilden sich ganz anders aus, sie bekommen Wurzeln, in welche Gefässe und Nerven eindringen, indem sich das anfangs hohle Scherbchen verlängert, und dies selbst bleibt die Krone, die inwendig mit Beinhaut ausgekleidet, mit Gefäsen und Nerven versehen ist; während das Haar nie Gefäse oder Nerven hat, sondern diese nur für seine Kapsel bleiben. Etwas mehr steigt jedoch die Aehnlichkeit, wenn man die Hauzähne mancher Thiere und die Vorderzähne der Nagethiere betrachtet, wo die (jedoch viel größere) Höhle auch nur an der Basis, nicht in der Krone befindlich ist.

Je nach dem Grad der Zusammensetzung ist auch die Wiedererzeugung der Hornsubstanz mehr oder weniger leicht. Die Oberhaut erzeugt sich sehr leicht und schnell wieder, und die Wiedererzeugung ist nicht auf ein oder auf wenige Male eingeschränkt. Bei den Nägeln geschieht sie schon langsamer, und sehr leicht unordentlich, und bei den Husen sehen wir, dass die wiedererzeugten selten recht brauchbar sind, so dass häufig die Thiere dabei zu Grunde gehen. Die erneute Haarerzeugung wird ebenfalls leicht unterbrochen, häufig erzeugen sich die Haare an manchen Stellen gar nicht wieder. Die Ursachen davon sind bis jetzt nicht gehörig durch Untersuchungen nachgewiesen, doch lassen sich mehrere dafür hypothetisch angeben, besonders eine verminderte Ernährung der Haarkapseln, und ein gestörter oder aufgehobener Nerveneinstuss auf dieselben, ost wohl geradezu Desorganisation derselben. Wie stark jene ersteren Ursachen wirken müssen, sehen wir deutlich in den Fällen, wo nach Angst und Schrecken die Haare plötzlich grau oder weis werden, oder wo nach hestigen Kopsschmerzen die Haare schnell ausfallen u. s. w.

Von den krankhaften Hornbildungen kann ich hier nur einige Punkte erwähnen.

Erstlich, was die Oberhaut, betrifft, so sehen wir, dass sie häusig einen geringen Zusammenhang mit der Haut hat, und vielleicht bloss dadurch brüchiger ist; das ist das Sprödeseyn der Haut, welches sehr verschiedne Grade hat, und woran sich zuletzt die unschicklich so genannte Ichthyose schließt, wo die Oberhaut sich in trocknen Schrunden erhebt, wie wir es

bei den Porcupinemen oder Stachelschweinmenschen gesehen haben. Ich habe geradezu den Uebergang des Sprödeseyns der Haut in diesen Zustand gesehen, und es giebt hier viele Mittelzustände, bei deren Beachtung man nur den Zusammenhang einsieht.

Einige neuere Schriftsteller, vorzüglich Reich und Dehne, haben das Scharlachfieber als einen bloßen Häutungsprocess ansehen wollen, allein gewiss mit Unrecht. Wir haben Beispiele genug, wo die Abschuppungea der Oberhaut nicht so unmerklich wie gewöhnlich vor sich gegangen sind, sondern so schnell und stark erfolgten, das täglich große Massen abstarben und absielen, allein es war kein sieberhafter Zustand damit verbunden Es läst sich auch wohl nicht erklären, wie der Häutungsprocess epidemisch eintreten und wohl gar mit Ansteckung verbunden seyn sollte, die doch schwerlich beim Scharlachsieber geläugnet werden kann. Mit gleichem Recht könnte man eine Menge Ausschlagssieber für Häutungsprocesse erklären, allein die Pathologie würde ossenbar dabei verwirrt.

Die krankhaften Abweichungen der Nägel und Haare übergehe ich, da sie schon so vielfach erörtert worden und meine Erfahrungen darüber ganz unbedeutend sind.

Dagegen sey es mir erlaubt, über die Bildungen der Hörner noch Einiges beizubringen.

Ich habe in Rambouillet Gelegenheit gehabt, eine 25 Hänpter starke Heerde ungehörnten Rindviehs zu untersuchen. Bei einem großen Stier, dem angeblich aus Asien abstammenden Stammvater der Heerde, war auf der Stirne eine leichte Erhabenheit des Schedels, aber keine Spur von Hörnern. Ein Paar der Stiere von seiner Abkunft hatten kleine, 4—5 Zoll lange, festsitzende rundliche Stumpfe; von den Kühen hatten ebenfalls einige dergleichen, 2—3 Zoll lang; bei einigen andern waren sie an der Basis beweglich; bei einigen lagen unter der Haut kleine harte Körper wie Scirrhen; bei den übrigen fehlten sie ganz. Die Kühe, welche von jenem Stier belegt waren, sind alle von gewöhnlicher gehörnter Art gewesen, jene Eigenschaft stammte also bloß vom Vater her. Mehrere Schriftsteller sprechen von ungehörntem Rindvieh, z. B. Barrow unter den Neueren, unter den Aelteren le Blanc, Flacourt u. s. w., worüber Beckmann im ersten Bande seiner schätzbaren Litteratur der Reisen, im 4. St. S. 565—8 zu vergleichen ist.

Die bei vielen dieser Thiere an der Basis bloss in der Haut hängenden Hörner sind natürlich ohne Knochenzapfen, also bloss der Haut angehörig, und doch sind sie zuweilen nicht klein; so spricht Barrow z. B. von solchen an der Haut hängenden vier bis acht Zoll langen Hörnern.

Sie erklären wiederum die Hörner, welche Menschen und Thieren, z. B. Pferden und Schafen, nicht selten und an sehr, verschiednen Stellen des Körpers aus der Haut gewachsen sind. Zu den merkwürdigsten Wucherungen dieser Art gehört unstreitig der ungeheure Hornauswuchs aus der Haut an der Seite des Beckens von einer gemeinen Taube, wovon ich hier die Ehre habe, eine Zeichnung vorzulegen, und wovon das Präparat auf dem Museum befindlich ist \*).

Damit sind ferner die Warzen einerlei, welche an den Händen, im Gesicht und an andern Theilen des Menschen entspringen, und welche die Schriftsteller oft sonderbar ganug arklärt haben. Offenbar sind es nichts als Hornwucherungen, die aber bald mehr, bald weniger festsitzen, wie auch bei jenen Hörnern der Fall ist.

Dagegen ist durch Salt das Räthsel gelöset, womit Bruce die Naturforscher zu beschäftigen gewußt hatte. Er erzählte nämlich, die ungeheuren Hörner der Shangallas-Ochsen rührten von einer Krankheit her; das Thier zehrte, indem sie sich entwickelten, immer mehr ab, der Hals verhärtete sich, und der Kopf könne nicht weiter bewegt werden, endlich stürbe es, indem kaum noch einiges Fleisch auf den Knochen sey, die Hörner dagegen den größten Umfang erreicht hätten. — Salt \*\*) bekam auf seiner zweiten Reise nach Abyssinien von dem Ras drei solcher Ochsen geschenkt; sie waren sehr gesund und munter, und sogar so wild, daß er sie tödten mußte. Das größte Horn dieser Thiere war beinahe vier Fuß lang,

Der Herr General-Staabs Chirurgus Goerke, dem das Anatomische Museum schon so vieles verdankt, hat mir auch dieses seltene Stück für dasselbe geschenkt. Die Taube war in ihrer Freiheit unter dem Namen der Horntaube bekannt gewesen, und in der Gegend von Nordhausen in einer Mühle eingesangen und drei Viertel Jahr gestüttert worden. Der Herr Bataillons-Chirurgus Ebeling in Nordhausen erhielt sie hernach und übersandte sie dem Herrn G. St. Ch. Goerke.

Der tekannte Chemiker John hat die Güte gehabt, etwas von dem Horn zu untersuchen, und es ganz wie gewöhnliches Horn gefunden.

Die Zeichnung stellt die Taube mit dem Hornauswuchs in natürlicher Größe sehr getreu dar.

\*\*) A Voyage to Abyssinia and travels into the interior of that country. By Henry Salt.

London 1814. 4. p. 258. Mit einer zwei solche Ochsen abbildenden Kupfertafel.



und der Umfang an der Basis desselben betrug 21 Zoll. Die Thiere waren dessenungeachtet nicht größer als unser gewöhnliches Rindvieh, und Salt hält sie ganz von derselben Art. Seine Abbildung hingegen scheint doch eine merklich verschiedene Gestaft von unserm gewöhnlichen Rindvieh anzugeben, und dies Thier, das selbet größere Hörner trägt, als der Arni, oder der indische Riesenbuffel, möchte doch mit seinem großen Kopf, seinem starken Halse und dem kleinen Buckel auf dem Rücken, etwas mehr als Spielart unsers Rindviehs seyn. Salt ist kein Naturforscher, scheint auch gegen Bruce die Sache zu leicht abmachen zu wollen. Sonst aber verdient er allen Dank, daß er des Mährchenhafte in der ältern Erzählung dargethan hat.

Ich wollte die Hornwucherungen noch mit den Wucherungen anderer fester Theile der thierischen Körper vergleichen, hebe aber dies für eine andre Gelegenheit auf, um nicht die Gränzen dieser Abhandlung zu überschreiten.

Fig. 16. Constant Constant to the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of the plants of

are all entered of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

Comparation by to be the one of a golder, come on the one on the comparation of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

The results of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

Beschrei-



Digitized by Google

Descarei-

Digitized by Google

1.7 -Bur , raid our well have my sale ried yer lith anter my to be on the old ways of the restainment of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contra and of North and of men changes of a Wall rathers. Law Joseph M. cars from the six segments of the segment of the breaking weaters don't Kind And the second second Gehirns von einem Kinde, welchem das rechte Auge sport and and a find die Nase fehlten. and and advoired in it may not give I belok in because that inch estaand will be and collection of the collection and a part of the collection and The first of the state of the first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s and that Soire had done both little ar a war beingth. ak john bis Cohina necalingeno enem hette, ameremente est den seing-. A de low. Beschreibung des Falles o dat es bir es d'o o I bud roby a si 🚄 Line gesunde Frau von 22 Jahren, Gattin eines kräftigen jungen Mannes und Erstgebährerin, ward nach einer leichten Schwangerschaft von einem völlig ausgetragenen / lebenden Kinde ohne große Beschwerde entbanden. Dieses wan weiblichen Geschlechts, von gewöhnlicher Größer wohlgenährt und bis auf das Gesieht wohlgestaltet. Auf der linken Seite befand sich ein in allen Theilen wohlgehildetes Ange, auf der rechten Seite hingegen fehlte das Auge ganz und gar, und die Haut, der Stirne setzte sich unmittelbar in die der Wanger gerade fort, dohne Spuren von Augenbraumen und Augenliedern, und ohne das sich an der Stelle, wo das Auge hätte seyn sollen, etwas dom Achnliches unter der Haut hätte durch das Gefühl entb decken lassen. Die Nase fehlte ebenfalls und die Haut senkte sich von der Stirme gerade himab, doch so, dass kleine, platte, etwas bewegliche dem Na senknochen analoge Theile unter der Haut befindlich schienen die Ober-1) If a corrective derive at a 30 e f blic cape; dur licks war vorha . 1 m, allein die sonet immer so letestredondende meeslegroy (fee-

Physik. Klasse. 1814-1815.

lippe war in der Mitte getheilt, und die Spalte zog sich etwas stark und spitz hinauf, so dass die Mundöffnung beinahe pyramidalisch erschien, und wegen der sehlenden Nase hier ein ganz anderes Ansehen statt sand, als bei den gewöhnlichen Hasenscharten oder Wolfsrachen. Die Ohren und die übrigen Theile des Gesichts waren natürlich gebildet.

Die Mutter war durch den Anblick des Kindes sehr erschreckt worden; als dasselbe aber nach sechszehn Stunden starb, wollte sie es doch durchaus beerdigt witten, und da sie inzwischen sehr krank geworden war, so stand für sie zu fürchten, falls man es hätte erzwingen wollen, das Kind für die Anatomie zu behalten. Ich muste also nur froh seyn, dass mir die Sektion des Kopss verstattet ward, und dass ich bei dieser Gelegenheit das Gehirn herausnehmen und zu genaueren Untersuchungen behalten durfte.

Wie ich die Bedeckungen des Schedels durchschnitt, fand ich Wasser unter der Haut; unter dem Schedel hingegen war keines vorhanden. Das Gehirn schien von oben angesehen ganz natürlich beschaffen zu seyn, nur dass es mir vorne auf der rechten Seite etwas schmaler vorkam; wie ich es aber aufhob und die Nerven durchschnitt, sah ich gleich, dass auf der rechten Seite fünf derselben fehlten, wovon hernach.

Als ich das Gehirn herausgenommen hatte, untersuchte ich den Schedel, so viel es mir erlaubt war. Der ganze hintere Theil der Schedelhöhle, das Hinterhauptsbein, die Scheitelbeine und der Stirntheil der Stirnbeine waren natürlich beschällen. Der Augenhöhlentheil des linken Stirnbeine ebenfalle, der des rechten bingegen war hach (nicht für einen darunter liegenden (Theil gewölbt), und zwischen ihm; und dem Jochbein und dem Oberkiefen war, statt einer Augenhöhle, eine schwache Queerfläche, so daß der Körper des Oberkiefers mit dem Stirnbein zusammentrat. Auf der rechten Seite erblickte und fühlte ich auch statt der rechten Hälfte der Siebplatten eine bloße Vertiefung, im welche hinten Gefälse drangen. Auf der linken Seite ging der Genuchanerve hineim! Eine weitere Zengliederung des Schedels ward mir nicht gestattet. Sonst wäre die genabere Untersuchung des Keilbeins, des Oberkiefers u. s. w. von großem Interesse gewesen.

1) Der Geruchsnerve der rechten Seite sehlte ganz; der linke war vorhanden, allein die sonst immer so leichtt erkelnbaren Wurzeln desselben waren durchaus nicht aufzufniden, sondern er trai gleich als zu ein starker Nerve von dem Theil des Gehirns ab, welcher den gestreiften Körper von unten umfaßt.

- 2) Der rechte Schnerve fehlte, der linke war ganz natürlich beschaffen, und nach der rechten Seite hin, da we sonst die Verbindungs- oder Kreuzungsstelle der Schnerven ist, ging ein kleiner
  Fortsatz in die Queere abge des sieh mit eines markleeren Stelle
  endigte, oder dessen am Ende marklose Scheide in die harte Hirnhant überging.
  - 3) Der Dritte,
  - 4) der Vierte, und
  - 5) der Sechste Nerve fehlten auf der rechten Seite gänzlich; auf der linken waren sie wie gewöhnlich.
  - 6) Die übrigen Nervenpaare waren auf beiden Seiten vorhanden.
  - 7) Die graue, den Boden der dritten Hirnhöhle ausmachende Masse, hinter der Stelle, wo sich die Sehnerven sonst vereinigen, und welche diese verstärkt, war vorhanden, doch auf der linken Seite stärker.
  - 8) Das linke Markkügelchen (eminentia candicans) war vorhanden, das rechte fehlte.
  - birnförmige Hirnmasse, die mit einem dünnen und kurzen cylindrischen Stiel in den Anfang des rechten hintern Gehirnlappens, oder in die Fortsetzung des Ammonshorns verlief. Ich vermuthete gleich in jenem Theil den nach unten und links hervorgetretenen rechten Sehhügel, welches sich auch hernach bestätigte. Genug, es lag hier auf der Basis ein Körper, der sonst daselbst nicht vorkommt, und der ihr eine fremde Gestalt mittheilte.
  - o) Die linke Seite des großen Gehirns war an der Basis bis auf die Grube des Sylvius naurrich gebildet, diese aber allerdings fehlerhaft und zu klein; daher auch hier keine Wurzelt des Gerüchsterven zu entdecken waren.
- wöhnlich, eingeschnitten, so daß zwischen den Windungen mehrere große Höhlen vorkamen, wenn man dieselben aus einander legte.
- 12) Die Gehirnschenkel erschienen ganz gleich gebildet.

- Fig. (13): Die Varolische Brühke klein, 1659as zutammengedrückt naber in den Hälften ziemlich igleich sicht nauf den linken Seite mirietwas stärker scheinend.
  - (24) Das kleine Gehirn sehr! klein, allein in den Hälften gleich. (2
- 1915 rg) a Dies Pyramident gleich a der rentte. Olivenkörper aber größer als eigen [ ader digkenst anwenden reb et wenne et A a die eigen b

Deschisher Angegebene ist auf der ersten Tasch wergestellti

Bei der Untersuchung des Gehirns von oben fand ich in, den Windungen und den Substanzen nichts Widernatürliches, dagegen bemerkte ich gleich, dass sich das Corpus callosum auf der rechten Seite lange nicht so weit nach hinten erstreckte, als auf der linken. Als ich die großen Seitenhöhlen blos legte, zeigte sich die rechte ebenfalls kleiner, und ihr vorderes Horn kürzer, so dass der gestreiste Körper auf der linken Seite mehr nach vorne zu liegen schien; das hatere, so wie das mittlere oder absteigende Horn rechts fast ganz fehlend, oder höchst unbedeutend; auf der linken Seite pormal. Hier ging auch die Binde (Taenia) mit dem Ammonshorn gehorig fort, auf der rechten Seite hingegen fehlte die Binde fast ganz und das Ammonshorn war sehr schwach und versteckt, weil es nicht frei lag, sondern der hintere Schenkel des Gewölbes sich bald in die Gehirnsubstanz senkte; doch fehlte das Ammonshorn nicht, wie es zuerst schien. sondern beim weiteren Verfolgen nach der Basis ergab sich deutlich, dass der obengenannte Theil, in welchen sich der Sehhügel mit seinem Fortsatz verlor, das Ammonshorn war. Auf der rechten Seite fand sich die Oeffnung für das überall natürlich beschaffene Adergeslecht unter dem Schenkel des Gewölbes viel größer, als auf der linken. Rechter Seite sah man nun auch deutlich den vergrößerten Sehhügel unter dem gedachten Schenkel nach links heraus und in die Tiefe gezogen.

Die jetzt genannten Theile bildet die zweite Tafel ab.

Scheidewand zu betrachten, und! fand in dieser eine widernatürlich erweiterte Höhle, so daß hier eine beträchtliche Wasseransammlung statt gefunden haben mußte, die minister nicht zu Gesicht gekommen war, da das Wasser, durch den Alcohol weggeschaft war, worin ich das Gehirn, gleich nachdem ich es aus dem Schedel des Kindes nahm, gelegt, und den ich einigemal erneut hatte. In der Höhle der Scheidewand war bei der genaue-

eten Untersuchung weder mich unten noch irgend Jeiner andern Seite die geringste Ooffnung zu finden. Siehe die dritte Tafel.

dieses mit dem Septum und Corpus callesum nach vorne zurück, wa sich dem ergab, dass der linker vordere Schenkel des Gewölbes normal war, während der rechte beinahe sehlte oder nur aus dem Epithelium der Höhlen bestand, womit auch des oben erwähnte Fehlen des rechten Markkügelschens zusammenpest, das des bekanntlich gleichsam ein Knie ist, das der vordere Schenkel des Gewölbes bekanntlich gleichsam ein Knie ist, das der vordere Schenkel des Gewölbes bildet. Die dritte Hirnhöhle war sehr groß, und ohne mittlere Commissur, so daß die Sehhügel weit auseinander standen, wie die vierte Tasel zeigt; der absteigende Gang zum Trichter sehr erweitert, allein an seinem Grunde völlig geschlossen. Die Hintere oder die Oesseung in die Wasserleitung des Sylviut, die Vierhügel, die Klappe, das Marksegel waren ganz patürlich beschaften.

Die Zirbel muss sehr klein gewesen seyn; gleich bei dem Heraus, nehmen des Gehirns dachte ich nicht daran, da so viele Abweichungen meine Augen auf sich zogen; am andern Tage, nachdem das Gehirn in mehrmals gewechseltem Alcohol gelegen hatte, konnte ich sie nicht mehr erkennen, ihre Schenkel waren sehr schwach. Am Trichter war nichts ungewöhnliches. Die Glandula pituitaria habe ich zu untersuchen vergessen.

Das Präparat ist auf dem Museum befindlich, und es ist alles, was ich davon angegeben habe, noch jetzt daran zu erkennen.

or note have been a commented by

## II. Vergleichung dieses Falls mit andern.

Ein ganz ähnlicher Fall \*) findet sich bei keinem Schriftsteller; auch kenne ich fiberhaupt nur zwei Beobachtungen, die mit der meinigen zu vergleichen sind, allein sich dennoch, wie man gleich sehen wird, wesentlich da-

e) Ph. Fr. v. Walther (Ueber die angebornen Fetthautgeschwülste und andere Bildungsfehler. Landshut 1814. Fol. S. 36.) besitzt eine Missbildung, die der hier beschriebenen etwas nahe kommt, allein leider nicht in Hinsicht des Gehirus und der Nerven untersucht ist. Es sehlt nämlich der linke Augapfel, und die Augenhöhle ist sehr klein. Die Augenlieder sind verschrumpst und an den Randern verwachsen; die Nase sehlt auch nicht, sondern ist nur an der linken Seite zusammengedrückt — Wie ich die vorliegende Abhandlung schrieb, hatte ich Walther's Beobachtung noch nicht gelesen.

von unterscheiden. Die Ursache davon ist leicht zu erklären. Erstlich verheimlichte man ehmals die Misgeburten so viel wie möglich, so dass die Aerzte, die dergleichen Seltenheiten zu bekommen Gelegenheit hatten, sie viel zu hoch hielten, um an ihnen etwas durch die Zergliederung zu verderben, oder wenn sie dieselben secirten, so machten sie davon Skelette und ließen den Kopf gewöhnlich ungeöffnet. Zweitens aber ward ihnen eine fruchtbare Zergliederung des Gehirns sehn erschwert, weil sie keine Methode kannten, dasselbe zu erhärten, und so ein und dasselbe Gehirn zu tiefergehenden fortgesetzten Zergliederungen und Abzeichnungen fordernden Untersuchungen geschickt zu machen,

Zwar habe ich oft Gebirne gefunden, besonders von Personen, die am Typhus gestorben waren, woran man ohne künstliche Erhärtung alles leicht entwickeln kommte ), allein zu fortgesetzten Zergliederungen dauerte die Härte doch nicht aus. Wird hingegen das Gehirn in Alcohol gelegt, und dieser häufig gewechselt, und noch besonders, wenn man ihm Eingang in die Höhlen verschafft, so kann man an demselben Gehirne eine Präparation nach der andern vornehmen, und so dem Zeichner die nöthige Zeit lassen. Diese kleine Reihe von Abbildungen eines widernatürlich gebildeten Hirns, welche ich hier liefere, ist daher auch die erste, welche erscheint. Wie würde sich mein verewigter College Reil gefreut haben, wenn er diese Benutzung der von ihm so angewandten Methode hätte sehen können!

Die beiden Fälle, welche ich meine, sind folgende.

Malacarne b) erzählt von einem Mädchen, das er zwei Monate lang lebend zu beobachten Gelegenheit hatte, dessen Augenlieder, und überhaupt alle äußern Theile des Gesichts, bis auf die fehlenden Augen, wohlgebildet waren, und wo die Zergliederung den Mangel der Augäpfel und deren Muskeln, so wie der Sehnerven, und des dritten, vierten und sechsten Nervenpaares zeigte. In Ausehung der Sehnerven bemerkt er noch, das auch ihre Verbindungsmasse, oder die sogenannte Kreuzungsstelle (le lora aje quadrate, wie er sich ausdrückt) und die Seehügel fehlten.

a) Ich bemerke hierbei gelegentlich, dass nichts ungegründeter ist, als die Furcht vor den am Typhus Verstorbenen. Die Leichen derselben mit und ohne Flecken, die der am Scharlachsieber, an Masern u. s. w. Gestorbenen bringen keine Gefahr. Ich habe nicht einmal eine örtliche Pocke von vielfaltiger Berührung der an Blattern Gestorbenen beim Zergliedern entstehen sehen.

b) I sistemi e la reciproca influenza loro indagati de Vincenzo Malecarne. Padova 1803.
4. p. 90.

Ich schließe aus dieser Aeußerung, daß Malacarne das Gehirn nur von unten angesehen und nicht weiter untersacht hat. Denn der Mangel so großer Theile, wie der Sehhügel, mußte durchaus in der Anordnung der andern innern Theile des Gehirns eine große Veränderung herverbringen; und ich kann mir gar nicht denken, wie dabei die dritte Hirnhöhle, die hintern Schenkel des Gewölbes, das Ammonshorn u. s. w. haben bestehen können. Da er aber kein einziges Wort von den andern Theilen sagt, so fehken währscheinlich nur die untersten Stücke der Schrügel, so weit er sie von der Basis aus ohne Präparation sehen konnte. Eine genaue Untersuchung dieses Falls hätte gewiß sehr interessante Resultate gegeben.

Das von Klinkosch c) beschriebene, ebenfalls ausgetragene Kind war ein Knabe, welcher eine halbe Stunde nach der Geburt starb, und des sen Missbildung sehr viel größer als in meinem und Malacarne's Fall war. Die Knochenbildung des Schedels war sehr zurück geblieben; die Stirn bildete eine große Geschwulst, die Nase fehlte, der Mund war sehr vermistaltet; die mehrsten Gesichstmuskeln fehlten; das linke Auge war von emer einzigen Haut gebildet und stellte mehr eine Hydatide vor, welche zwischen den Augenliedern hervorragte, übrigens aber tiefer stand, als die kleine narbenartige Stelle, welche gleichsam die Augenliederspalte des fehlenden rechten Auges bezeichnete. Das Gehirn war nicht in die gewöhnlichen beiden Hemisphären und deren Lappen getheilt. Die beiden Seitenhöhlen gingen mit der dritten in einen großen Sack zusammen, der gegen neun Unzen klaren Wassers enthielt. An der obern Decke dieses Sacks (vom Corpus callosum spricht der Verfasser gar nicht) hing das Gewölbe ohne eine Scheidewand. Die vordern Schenkel des Gewölbes gingen nach unten hinter der vordern Commissur unter den Sehhügeln in das Mark der großen Hitnschenkel über; die hintern Schenkel des Gewölbes waren verwischt (oblitterata). Die Zirbeldrüse und die Vierhügel waren schwer, die gestreiften Korper und die Schhügel leichter zu unterscheiden. Aus der dritten Höhle sührte ein weiter trichterformiger Gang in einen Sack der harten Hirnhaut, welcher durch den Körper des Keilbeins in die Mundhöhle hinein ragte, und worin der hohle Anhang des Gehirns (glandula pituitaria) lag. In der vierten Höhle, im kleinen Gehirn, im verlän-

e) Josephi Thaddaei Klinkoseh programma quo anatomen partus capite monstroso proponit. Prag 1766. 4. recus. in: Diesertationibus Medicis select, Pragensibus. Vol. I. Prag. 1755. 4. m. XII. p. 199-208.

gerten und Rückenmark war nichts abweichend. Die ersten sechs Nervenpaare fehlten gänzlich, die ührigen waren wie gewöhnlich beschaffen. Obgleich das fünfte Nervenpaar fehlte, so waren doch alle seine außerhalb
des Schedels befindlichen Zweige vorhanden, so daß sich Klinkosch darüber ausdrückt, sie wären gleichsam aus sich selbst entsprungen. Auch der
sympathische Nerve, sagt er, sey im sinus cavernosus gleichsam durch sich
selbst entstanden.

vergleicht man diese Fälle, so sieht man gleich den wichtigen Unterschied, dass in ihnen die Nerven auf beiden Seiten sehlten, während dies in meinem Fall nur auf einer Seite statt sand, so wie auch hier das Gehirn ganz unsymmetrisch erschien. Malacarne hat das Gehirn, wie ich oben gezeigt habe, entweder nicht untersucht, oder normal gefunden. Klinkosch sand dasselbe durch eine große Wasseransammlung höchst verändert, und von dieser möchte sast alles, was er angiebt, herzuleiten seyn. Wenn aber auch in meinem Fall zwar in der dritten, so wie in der Höhle der Scheidewand, sich Wasser angehäust hatte, und man dies Wasser mehr nach einer Seite wollte drängen lassen, so sragte sich doch, warum es denn mehr nach einer Seite drängte, und Niemand würde auch dadurch die vielen oben von mir einzeln angegebenen Anomalien zu erklären im Stande seyn. Ist aber das Ganze hier nicht in Ansehung seines Ursprungs deutlich, so bietet doch dieser Fall eine Menge höchst interessanter Resultate das.

## III. Bemerkungen.

Rock Contraction

1. Noch immer können sich die Physiologen nicht von der Idee trennen, als ob ein Theil durch den andern gebildet würde, oder von ihm ausliefe, und doch ist das Falsche dieser Ansicht in die Augen springend. Man streitet sich noch immer, ob das Gehirn vom Rückenmark, oder dieses von jenem, ob die Nerven von beiden entspringen, und sofort; obgleich nichts von dem allen gegründet ist, sondern jeder Theil an seiner Stelle nach bestimmtem Typus geformt wird, wofern kein Hinderniss an diesem Punkt statt findet.

Die Fälle, wo das Rückenmark ofine Gehirn vorkommt, sind sehr häufig; die, wo die Nerven ohne Gehirn und Rückenmark gefunden werden,



den. kommen auch nicht sogar selten vor. Ich habe selbst die Zergliederung einer solchen Missgeburt angestellt, und wo ich einen Nerven am Kopf oder an den Gliedmaßen untersuchte, da fand ich ihn völlig normal beschaffen; gegen das fehlende Rückenmark hin endigten sich alle Nerven mit hohlen Scheiden, und traten so in Verbindung mit dem Theil der harten Hirnhaut, der hier allein vorhanden war. Ob das Gehirn ohne Rückenmark vorkommen könne, bezweifeln Sömmerring d) und Meckel e), allein der Fall spricht offenbar dafür, wo auf dem Kopf eines Kindes bloß ein zweiter Kopf steht; denn man weiß ja, dass wenn Kinder oder Thiere mit der Scheitel zusammentreten, keine Verbindung unter den Gehirnen oder dem Rückenmark statt findet. Man hätte auch nur darauf zu sehen brauchen, daß Kinder oder Thiere mit zwei Köpfen und einem Rückgrath, oder mit zwei. Wirbelsäulen und einem Kopf geboren werden. Da ist nicht alles, sondern nur manches doppelt, das andre einfach; hätte das Rückenmark aber das Gehinn zu bilden, so müßte dieses ja nothwendig doppelt seyn. wo es jenes ist. Wie hier alles bewundernswürdig an einander gereiht ist. sehen wir es auch an den doppelten Zungen und dem einfachen Kehlkopf solcher Missgeburten; und so überall.

Wie wenig ein Theil von dem andern abhängig ist, oder von ihm gebildet wird, sehen wir auch an den halben oder Viertelskörpern, wo bald . der Kopf, bald der Kopf und die Brust und die obern Gliedmalsen. bald auch selbst ein Theil des Unterleibes fehlt. Hier bleibt oft nur ein sehr geringes Stück des Rückenmarks, hier ist keine Bildung von einem Herzen des Kindes oder Thiers aus, und doch sind die wenigen vorhandnen Theile. z. B. die untern Extremitäten, ganz ausgebildet.

Auch in unserm vorliegenden Fall hat der linke Sehnerve seinen Verbindungszweig, obgleich der rechte, mit dem er sich zu verbinden hätte. fehlt, und so geht seine Scheide bloß in die harte Hirnhaut.

Digitized by GOOGIC.

d) De corporis humani fàbrica. T. IV. p. 158. S. 171.

e) Handbuch der pathologischen Anatomie. I. S. 350.

f) Unser anatomisches Museum besitzt den seltenen Fall, wo ein Paar Enten blos an der obern Seite des Kopfs zusammenhängen.

Wir können daher alle Streitigkeiten über die Bildung eines Theils aus dem andern sehr füglich fallen lassen. Wenn auch ein Theil früher erscheint als der andere, so macht dies nichts aus, wie wir ja z. B. sehen, wenn die sich viel später bildende Extremität mit Nerven und Gefässen versehen ist, während Herz und Rückenmark fehlt. In dem Augenblick, als der Keim des organischen Körpers gebildet ist, liegt die Grundzeichnung aller seiner Theile da, wenn gleich nicht immer für uns leserlich. Ich bin durch die Pflanzenanatomie vorzüglich hierüber belehrt worden, wo im zartesten Keim die Stellen für alle Gefässe angedeutet sind, während diese selbst noch fehlen; jetzt sehe ich in allem die Bestätigung davon.

- einem System gehörigen Theile häufig zusammen fehlen, denn alsdam hemmt eine gemeinschaftliche Ursache die Entwicklung in der ganzen Ausdehnung des Systems. So fehlten hier mit dem Auge und dessen Muskeln auch alle dahin gehörigen Nerven, so auch in dem Fall von Malacarne und Klinkosch die Nerven beider Augen, nur dass der letztere ein Rudiment von einem Auge beobachtete. Dass die Augenlieder in dem von mir hier erzählten Fall sehlten, war eine besondere Misbildung. Malacarne sah bei seiner Missgeburt, trotz der sehlenden Augen, die Augenlieder völlig ausgebildet, und dasselbe sand ich vor ein Paar Jahren bei einer hirnlosen Missgeburt, die keine Augen hatte, wo aber die Augenlieder mit ihren Wimpern u. s. w. ganz normal waren.
- 3. Aus dieser so häufig vorkommenden Erfahrung, dass die zu einem System gehörenden Theile leicht mit einander abweichen, möchte man hier wohl ungezwungen auf die nähere Beziehung der Sehhügel zu den Sehnerven schließen, obgleich jetzt das Gegentheil davon häufig angenommen wird.

Gall nämlich leitet bekanntlich die Sehnerven von den Vierhügeln und von dem Corpus geniculatum her, und läugnet gänzlich ihren Ursprung von den Sehhügeln, worin ihm die mehrsten Neueren gefolgt sind. Allerdings kann man auch bei dem Menschen einen, aber nur kleinen Theil der Fasern des Sehnerven bis zu den Vierhügeln verfolgen, der größere aber hängt bestimmt mit den Sehhügeln zusammen, von denen ja auch nur das Corpus geniculatum einen Theil ausmacht, so dass dadurch Gall selbst seine Meinung gewissermaßen einschränkt. Es freut mich, dass Rosenmüller in der dresjährigen neuen Ausgabe seines Handbuchs der Anatomie standhaft geblieben ist, und den Sehhügeln ihr Recht, läst; ich sehe wenigstens alle Jahre durch viele Sectionen die von mir angegebene Verbindung bestätigt,

In Klinkosch Fall war die Zerstörung durch den Wasserkopf zu groß, als daß man daraus etwas herleiten könnte. Malacarne läßt zwar mit den Sehnerven die Sehhügel fehlen, welches ganz für meine Meinung sprechen würde, allein seiner Beobachtung ist wenig zu trauen, wie ich oben gezeigt habe.

Der hier beschriebene Fall aber, wo ein Auge mit allen Nerven fehlte, das andere mit allen da war, scheint mir sehr beweisend. Die Vierhügel waren auf beiden Seiten ganz gleich, dahingegen welch ein Unterschied unter den Sehhügeln! Der eine mit einem gehörig gebildeten Sehnerven zusammenhängende ganz natürlich, der andere hingegen ganz aus seiner Lage weichend, hinabtretend und in das Ammonshorn übergehend. Und kann der cylindrische Fortsatz, mit dem er übergeht, wohl für etwas anders, als für ein Analogon des Sehnervens gehalten werden?

Man sieht auch hierin die größte Harmonie mit den Fällen, wo bei Menschen und Thieren nach langem Erblinden eines Auges der Sehnerve einschrumpft, und mit ihm der Sehhügel, aber nicht die Vierhügel.

4. Dies leitet mich auf die so oft bestrittene und vertheidigte Durchkreuzung der menschlichen Sehnerven. Wie Sömmerring immer in solchen Fällen den Sehhügel der entgegengesetzten Seite geschwunden gesehen hat, so muß ich auch gestehen, daß wo ich einen Sehhügel in einem solchen Fall geschwunden gesehen habe (bei einer Dohle, bei einem Pferde, und bei ein Paar Menschen), es sich eben so verhielt; mehrere Male sahe ich aber das Schwinden der Nerven ohne gleichzeitige Abnahme der Sehhügel.

Wie wenig aber hierdurch für eine wirkliche, vollständige Kreuzung bewiesen wird, zeigen die von Mehreren bekannt gemachten Fälle, in denen

Digitized by Google

der Sehhügel der nämlichen Seite, wo das Auge erblindet war, ein solches Schwinden erkennen ließ.

Der jetzt von mir beschriebene Fall aber ist entscheidend. Der einzige vorhandene Sehnerve nämlich geht zu dem Auge derselben Seite. Das bei schickt er aber einen Verbindungszweig in die Queere ab; eine Kreuzung wird also allerdings möglich, nämlich nur in den Fibern des Queerastes.

Wie wenig übrigens die bei den mehrsten Thieren statt findende Kreuzung für das Sehen wesentlich ist, sehen wir aus der schon vor funfzehn Jahren 5) von mir bekannt gemachten Beobachtung, das bei einigen Fischen keine Durchkreuzung statt findet; ja das bei einigen Arten derselben Gattung (Pleuronectes) die Durchkreuzung fehlt, und bei andern vorhanden ist; das auch bei derselben Art bald der eine, bald der andere Nerve oben liegt. Ueberhaupt mus der Anatom gestehen, wenn er nicht absichtlich blind seyn will, das unendlich vieles, das ihm zuerst sehr wesentlich scheint, nur Nebenzwecke erfüllt, z. B. sich auf eine bequemere Zusammenstellung, auf mindere Raumeinnahme und dergleichen bezieht.

- 6. Ueber den Ursprung des Geruchsnerven beweist dieser Fall offenbar gegen Gall, denn man kann hier durchaus nicht einen Zusammenhang mit andern Theilen darthun, als mit dem vordern Lappen des großen Gehirns. Auch sind hier beide vordere Lappen, da nur der eine mit dem Geruchsnerven zusammenhängt, keineswegs gleich.
- 6. Die Oeffnung, welche die Gebrüder Wenzel h) in der Höhle der Scheidewand annehmen, und wovon sie einen Kanal nach der dritten Höhle gehen lassen, habe ich bei der genauesten Untersuchung in normalen Gehirnen nie gefunden, obgleich ich sehr oft darnach gesucht habe, und mir wahrlich einerlei war, ob die Oeffnung da sey oder nicht, da ich nur



g) Wiedemann's Archiv für Zoologie und Zootomie. Braunschweig 1800. 8. 1. B. 2. St. S. 156. vermehrt in meinen Anat, physiol. Abhandl. Berlin 1802. 8.

h) Prodromus eines Werkes über das Hirn der Menschen und der Thiere. Tübing. 1806. 8. 5.7.

Josephus et Carolus Wenzel de penitioni structura cerebri hominis et brutorum.

Tubing. 1812. fol. p. 70.

das Wahre wissen und lehren will. Auch im Gehirn eines jungen Mädthens, das am mnern Wasserkopf gestorben, und wo die Höhle der Scheidewand sehr groß war, fand ich keine Oeffnung darin. Basselbe ist mir auch hier begegnet, und das Präparat erlaubt noch Jedem die Untersuchung, welche hier um so beweisender seyn muss, da bei der großen Ausdehnung der Höhle-auch wohl jene Oeffnung, und jener Kanal, wovon die Gebrüder Wenzel sprechen, vergrößert seyn müßten.

- 7. Eben so beweisend, ist dieser Fall für das Nichtdeseyn einer Oessaung aus der dritten Höhle in den Trichter, da ihre vordere Vertiefung, so wie ihre ganze Ausdehnung, so sehr beträchtlich ist. Der Fall, den der treffliche Klinkosch beschrieb, unterscheidet sich sehr in diesen Theilen, allein es fand dort durch den innern Wasserkopf eine sehr große Missbildung statt, und der Boden der dritten Hirnhöhle war wohl zum Theil zerstört.
- 8. Sehr interessant ist in dem vorliegenden Falle die gleich geringe Ausbildung beider Schenkel, des Gewölbes jauf der rechten Seite, grodurch die Symmetrie des Gehirns, sehr gestört wird, auch dass des rechte Markkugelchen fehlt, wodurch dessen Zusammenhang mit dem vordern Scheukel des Gewölbes aufs Neue dargethan wird.
- Die Bemerkung der Gebrüder Wenzel, das Ammonshorn, oder die gerollte Wulst, eine Fortsetzung der äußern Hirnwindungen sey, findet hier ihre Besentigung," wo Jenes Horn auf der rechten Seite sowohl in der Höhle, als nuten, viel schwächer ist ind gaben groves in a con

Auch muls ich bemerken, dals ich nicht bloß bei Erwachsenen überhappt das Ammonshorn an Größe verschieden gefunden, sondern daß ich es selbst an der einen Seite desselben Gebirnt größer alsvan der andern gesehen habe. Ebenfalls kann ich die Beobachtung der Gebrüder Wenzel bestätigen, wenn sie ähnliche Abweichungen von den Hervorragungen im hintern Horn der großen: Hirnhöhlen mkührdes erei in e

10. Sehr auffallend ist mir die Verschiedenheit der noch ganz problematischen Oliven - Kürper im dem von mir beschriebenen Pall. Ueber

e der U auf abrig:

ihre Beziehung wissen wir freilich noch gar nichts; indessen wenn mehr abweichende Gehirne untersucht werden, so erhalten wir über sie und über andere Theile des Gehirns vielleicht bald mehr Aufschlüsse.

# IV. Erklarung der Abbildungen.

### Erste Tafel

Die Basis des Gehirns.

A auf der linken Seite:

- 1. der Geruchsnerve;
- 2. der Sehnerve;
- 3. dessen Fortsatz zur Verbindung mit dem der andern Seite;
- 4. das Markkügelchen (Eminentia candicans);
- 5. der dritte,
- 6. der vierte,
- 7. der sechste Nerve.

Alle diese Theile fehlen auf der rechten Seite B.

- 8. Der hervorgetretene Sehhügel (thalamus opticus), welcher mit einem kurzen cylindrischen Fortsatz, gleichsam den Anfang eines Sehnerven, in
- 9: das hervorgetretens Ammonshorn übergeht.
- 10. Die auf dieser Seite sehr starke Grube des Sylvius.
- 11. Eine hintere sehr starke Vertiefung zwischen den Hirnwindungen.
- 12. Der auf dieser Seite größere Olivenkörper.

### Zweite Tafel.

- r. Der schwielige Körper (corpus callosum), welcher nach hinten
- 2. auf der rechten Seite viel früher aufhört, als bei
- g. auf der linken.
- 4. Die schwache Binde (Taenia) und der schwache hintere Schenkel des Gewölbes der rechten Seite.
- 5. Das sehr kleine, beinahe fehlende linke Horn der großen rechten Gehirnhöhle.
- 6. Das Ende des sehr kleinen mittleren Horns derselben.
- 7. Das große Durchgangsloch für das Adergeslecht.
- 8. Der aus der Himhöhle herausgetretene (herausgefallene) rechte Sehhügel.
- 9. 10. Die gestreiften Körper, wovon der rechte nicht so weit nach vorne reicht.
- 11. Der linke Sehhügel
- 12. Die linke Binde und das Ammonshorn, welches sich gehörig in das mittlere Horn der großen Höhle hinabsenkt.
- 13. Das hintere,
- 14. das mittlere Horn der linken großen Seitenhöhle.
- 15. Der Eingang in die Wasserleitung des Sylvius.
- 16. Die regelmässig beschaffenen Vierhügel.

### Dritte Tafel.

- a. a. Das der Länge nach gespaltene und nach beiden Seiten zurückgeschlagene corpus callosum.
- b. Die außerordentlich erweiterte Höhle der Scheidewand.
- c. Die vordere Grube darin.

Alles übrige ist wie auf der zweiten Tafel.



### Viertes Tasfe L

- 1. Das queerdurchschnittene und nach vorne mit dem Gesvölbe zurückgeschlagene corpus callosum.
- 2. Der linke vordere Schenkel des Gewölbes, natürlich beschaffen,
- 3. Der fast ganz schlende oder nur beinahe aus dem Epithelium bestehende rechte vordere Schenkel des Gewölbes (Fornix), von dem auch kein Markkügelchen gebildet ist, wie die erste Tasel zeigt.
- 4. Der zurückgeschlagene linke hintere Schenkel des Gewölbes.
- 5. Das Ammonshorn.
- 6. Der zurückgeschlagene rechte hintere Schenkel des Gewölbes.
- 7. 8. Die gestreiften Körper.
- 9. 10. Die Sehhügel.
- 11. Die dritte Hirnhöhle.
- 12. Der außerordentlich erweiterte Eingang zum Trichter.
- 13. Der Eingang zur Wasserleitung des Sylvius.
- 14. Die Vierhügel.

ಬಿ ಹಿಡ್ಡಿನ ಚಲಾಗಬೆಂದು



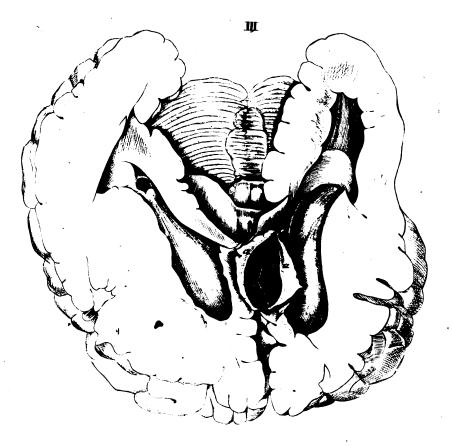



# Werke von Marcgrave und Piso

à ber

## die Naturgeschichte Brasiliens,

erläutert

aus den wieder aufgefundenen Originalzeichnungen.

Von Herrn Lichtenstein \*).

Johann Moritz, Graf und nachmals Fürst von Nassau-Siegen, ward im Jahr 1636 als Befehlshaber einer bedeutenden holländischen Macht nach Brasilien gesandt, um die früher schon gemachten Eroberungen gegen die Angriffe der Spanier zu behaupten, der jungen Colonie eine feste Verfassung zu geben, und sie, wo möglich, noch über einen weitern Flächenraum auszudehnen. Am 24sten Jan. 1637 stieg er bei Olinda ans Land, warf bald darauf die spanische Armee über den Rio Francisco zurück, legte an dessen Ufern und längs der Seeküste eine Reihe von Festungswerken an, und sicherte so und mit Hülfe einer tapfern Flotte sein neues Gebiet, auf dessen inneres Wohl er nun seine ganze Ausmerksamkeit wendete. Landbau und Handel wurden nach Kräften befördert, eine neue Stadt, Mauritia genannt, wurde erbaut, mit holländischen Handwerkern und den reichsten und edelsten Bürgern des Landes von spanischer Herkunft, bevölkert,

Physik. Klasse., 1814-1815.

Dd

Vorgelesen den 9. November 1815.

mit Kirchen und kostbaren Brücken verschönert, und nahe dabei das Lustschlos Freiburg angelegt, in dessen Zwingern und Gärten Graf Moritz die Thiere und Pflanzen des Landes sammeln und von seinen gelehrten Begleitern lebend beobachten, beschreiben und abbilden lies. Nicht nur ins Innere des Landes sandte er deshalb seine Reisenden, sondern auch von der gegenüber liegenden afrikanischen Küste, an welcher die Holländer einzelne Niederlassungen hatten, ja sogar von Chili, wohin von der westindischen Compagnie einige Schisse ausgeschickt waren, liess et sich alle Arten von Naturmerkwürdigkeiten herbeibringen, und sorgte selbst, dass nichts übersehn und vernachlässigt werde. Als nach einem siebenjährigen Aufenthalt die veränderten politischen Verhältnisse Europens und der Widerwillen seiner spanisch-portugiesischen Unterthanen ihn zwangen, Brasilien zu verlassen (dessen holländischer Antheil auch wenige Jahre nachher den Spaniern ganz wieder anheim siel), brachte er die reschste Naturaliensammlung zurück, die je in einem Transport nach Europa gekommen ist. So groß war der Vorrath, dass das Naturalienkabinet des Fürsten, die Museen zweier Universitäten und manche PrivatsammIungen (unter andern die nachmals Sebasche) damit bereichert werden konnten, und länger als ein Jahrhundert hat die Wissenschaft noch von diesem Vorrath gezehrt.

Mehr aber noch als diese Sammlungen trugen die schriftlichen Werke, welche über die zahlreichen neuen Entdeckungen bekannt gemacht wurden, zum Ruhm des Prinzen bei. Er hatte, wie schon erwähnt, einige Gelehrte mit auf die Reise genommen, die seine beständigen Begleiter auf allen Streifzügen, und daheim seine Hausgenossen blieben. Es waren der Prediger-Franz Plante, der Leibarzt Wilhelm Piso, der Astronom Georg Marcgrave von Liebstadt bei Meisen, und H. Cralitz, ebenfalls ein junger deutscher Gelehrter, der aber gleich nach der Ankunft in Brasilien starb. Dasselbe Schicksal traf nach beendigter Expedition auch den wackern Marcgrave, als er im Jahr 1644 nach Afrika überschiffte, um dort seine Beobachtungen fortzusetzen; das in San Paolo de Loanda einheimische Fieber tödtete ihn im 34sten Jahre seines Lebens. Aus dem bewundernswerthen Fleiss, mit welchem er während seines Aufenthalts in Brasilien seine Wahrnehmungen angestellt und verzeichnet hatte, möchte man fast, schließen, er habe einen frühen Tod geahnet und seinen Ruhm zu sichern geeilet. Denn außer einer großen Menge von Landkarten und Plänen, die er für den Prinzen angefertigt hatte, hinterließ er ein astronomisches Ma-

Digitized by Google

nusoript, welches die Beschreibung aller südlichen Gestirne, eine neue Theorie der untern Planeten, die Lehre von den Refractionen und Parallaxen, die Theorie der Längenbestimmung und eine Abhandlung über das rechte Verfahren, die Dimension des ganzen Erdballs zu finden, enthielt, und zum großen Nachtheil der Wissenschaft verloren gegangen ist. Denn obgleich es der Prinz dem berühmten Professor Golius zu Leyden zur Herausgabe übergeben, so ist doch nie davon etwas öffentlich bekannt geworden und damit ohne Zweifel ein großes Umrecht begangen, denn vielleicht gebührte schon unserm Marcgrave der Ruhm, den sich später die Franzosen de la Caille und Condamine erwarben.

Ein günstigeres Geschick erfuhr ein andrer Theil seiner Arbeiten, in welchem er eine für die damalige Zeit höchst bedeutende Menge von Beobachtungen zur Naturgeschichte Brasiliens zusammengetragen hatte. Diese übergab der Prinz dem Doctor Piso, um sie, bereichert mit dessen eignen Wahrnehmungen über das brasilische Clima, die herrschenden Krankheiten und die bewährtesten einheimischen Arzneimittel der Welt bekannt zu machen. Allein Piso, damals eben mit andern Arbeiten überhäuft, überließ das Geschäft, die Marcgravischen Papiere zu ordnen, einem der Vorsteher der westindischen Compagnie, auf dessen Empfehlung der Prinz auch bei seiner Ausreise Marcgrave zum Begleiter gewählt hatte, dem gelehrten und durch frühere Schriften berühmten Doctor Johannes de Laet. Dieser fand indessen keine geringe Mühe, indem Marcgrave alles mit von ihm selbst erfundenen Schriftzeichen niedergeschrieben hatte, damit ihm Niemand die Ehre der ersten Mittheilung entziehen könne. Es fand sich freilich auch unter den Papieren der Schlüssel zu dieser Schrift, da aber alle Bemerkungen auf einzelnen Blättchen verzeichnet waren, so war es wieder eine schwierige Arbeit, die Ordnung des Ganzen vollkommen herzustellen. Nachdem dies endlich gelungen war, und auch Piso den von ihm ausgearbeiteten Theil geliefert hatte, gab der Prinz die, wahrscheinlich von Marcgrave selbst und von einem andern, zwar in den Schriften erwähnten, aber nicht namhaft gemachten Maler verfertigten Abbildungen her, um dieselben im Holzschnitt zu vervielfältigen und das Werk damit zu zieren und zu er-Bei diesem Geschäft ist jedoch, wie durch gegenwärtige Abhandlung erwiesen werden soll, nicht mit der wünschenswerthen Genauigkeit und Sorgfalt verfahren, denn theils sind die Abbildungen nicht durchgängig treu sogar für manche Gegenstände eben vorräthige Holzschnitte aus andern Dd a

Werken benutzt, theils sind sie durch Unkunde des Setzers und Nachlässigkeit des Herausgebers an den unrechten Stellen in den Text eingefügt, welches Alles der Brauchbarkeit des letztern großen Eintrag gethan und sie mehrsten der Irrungen herbeigeführt hat, welche hier gelöst werden sollen

Inzwischen erschien das Werk in einem mäßigen Folioband im Jahr 1648, unter dem Titel: Historia naturalis Brasiline, enthaltend zuerst Piso's medicinische Abhandlungen in vier, und Marcgrave's naturhistorische in acht Büchern, von welchen wiederum die drei ersten von den Pflanzen, vier von den Thieren, und eins von dem Lande und seinen Bewohnern handeln. De Laet besorgte die Herausgabe in Piso's Abwesenheit, der sich nachher wenig damit zufrieden bezeigte und sie der Flüchtigkeit und Uebereilung beschuldigte. In dem von ihm zehn Jahre später (1658) herausgegebnen Werk; De Indiae utriusque re naturali et medica, meinte er die gerügten Fehler zu heben; doch ist ihm dies nicht so gelungen, dass man es als eine verbesserte Ausgabe betrachten oder das Marcgravische Werk für dadurch ersetzt und überflüssig gemacht ansehn könnte. Vielmehr ist es nach Form und Stoff durchaus abweichend, wiewohl oft mit dem Marcgravischen gleichlautend, ohne auf dasselbe bezogen zu sein. Der Hauptsehler, der in der Untreue und Verwechselung der Holzschnitte bestand, war durch Piso nicht gehoben, vielmehr hatte er, vielleicht aus Mißtrauen in ihren Werth und weil ihm die Original-Abbildungen nicht mehr zu Gebot standen, die mehrsten Abbildungen der Thiere zusammt den Beschreibungen, gänzlich weggelassen, und so das Hauptverdienst für die Zoologie seinem Vorgänger eingeräumt. Seine Arbeit zerfiel in sechs Abschnitte, von welchen der erste vom Clima, der zweite von den Krankheiten, der dritte von den Thieren. der vierte von den Pslanzen, der fünste von den Giften und Gegengisten handeln, und der sechste, unter dem Namen Mantissa aromatica, die heilkräftigen Gewächse aufzählt. Angefügt sind Marcgrave's meteorologische und linguistische Bemerkungen und des Arztes Bontius Beschreibung von Java in sechs Büchern.

Unterdessen war schon im Jahr 1652 der Graf Moritz von Nassau-Siegen in die Dienste des großen Churfürsten von Brandenburg getreten und von diesem 1654 in den Fürstenstand erhoben und mit hohen
Aemtern bekleidet worden. Das Band einer vertrauten Freundschaft, das
diese Fürsten bis zum Tode des Prinzen (der 1679 im 76sten Jahre starb)
umschloß, vermochte wahrscheinlich diesen, die Originalzeichnungen, die er

während seiner Verweltung in Brasilien hatte anfertigen lassen, dem Wissenschaft liebenden Monarchen zum Geschenk anzubieten. Sie bestanden in einer zahlreichen, doch ungeordneten Sammlung aller von jenem ungenannten Meister in Oel auf Papier gemalten Abbildungen von Naturgegenständen, und in zwei Bänden, die ähnliche, jedoch kleinere, in Wasserfarben enthielten. Jene verdienten schon wegen der hohen Vollkommenheit der künstlerischen Behandlung große Aufmerksamkeit', daher befahl der Churfürst, sie sorgfältig zu ordnen und in seiner Büchersammlung aufzubewahren. Dies Geschäft des Ordnens fiel in die geschickten Hände des Leibarztes Doctor Christ. Menzels, der auch als Linguist berühmt geworden. ist und bei seinem Herrn in großer Gunst Rand. Von ihm wurden die einzelnen auf Blätter von angleicher Größe gemakten Bilder in vier Bände vom größten Formatueingehaftet, jedes an dem Ort, den es nach einem zum Grunde liegenden ganz verständigen Plan einnehmen musste \*), und begleitet von wiederholter Angabe seines brasilianischen Namens und der Stellen bei Marcgrave und Piso, an welchen seine weitere Beschreibung zu finden war; auch ist die kleinere Sammlung in Wasserfarben jedesmal citirt, wenn sie denselben Gegenstand abgebildet enthält. Für jeden bei den ebengenannten Schriftstellern vorkommenden Namen ist ein Blatt freigelassan, wenn sich etwa dazu noch eine Abbildung späterhin möchte gefunden haben.

Diese Arbeit, scheint den gelehrten Arzt, vier Jahre lang beschäftigt zu haben, denn das Titelblatt führt die Jahrszahl 1660, und die Vorrede, mit welcher der Ordner dem Fürsten sein Werk überreicht, ist von 1664. Wir lernen aus derselben wenig Neues, nicht einmal den Namen des Malers, und nur wenige einzelne Nebenumstände, die auf die Geschichte dieser Materialien einiges Licht werfen. Menzel bringt, indem er hier seine Mühe überdenkt, den Dank der Nachwelt, auf den er rechnen zu können meint, sehr

a) 80 enthält der erste Band die Wasserthiere: Pische, Krebse, Mollusken, Würmer h. e. w., der zweite die Vögel, der dritte die Säugethiere, Amphibien und Insekten, und der vierte die Pflanzen und Früchte. Die Zahl aller hier abgebildeten Gegenstände (die doppelt und aus mehrern Ansichten gelieferten nicht mitgerechnet) beträgt 425. Sie sind, wo es möglich war, in Lebensgröße, wo illeht, doch immer in großem Masstab; auf Blätteln von 12 bis 24 Zull Größe vorgestellt. Die durchgangige Haltung dieser Bilder und die verständige Anwendung aller Kunstmittel lassen so wenig etwas zu wünschen übrig, als die Treue der Darstellung. Die Parben sind noch in diesem Augenblick so frisch, wie man sie nur bei den am besten erhalmen Oelgemilden austienen Zeit antrifft.

in Anschlag; und in der That, abgesehn davon, dass er den Auftrag seines Herrn treulich vollbracht, und aus dieser Sammlung auch in Hinsicht auf kalligraphische Kunst, den Werth der neugemalten Titelblätter u. s. w., etwas der Büchersammlung eines Fürsten Würdiges dargestellt hatte, so mus die Wissenschaft es ihm Dank wissen, dass er auf diese Weise die vorzüglichsten Denkmäler jener Expedition nach Brasilien vor dem nahen Untergange bewahrt hat, den sie ohne seine große Sorgfalt wohl ohnschlbar gefunden haben würden.

Leider bin ich der erste, der diesen Dank ausspricht, und anderthalb Jahrhunderte sind verflossen, in welchen man nichts von dem Dasein dieser Sammlung gewusst hat. Der Grund davon ist vielleicht Menzeln selbst zuzuschreiben, der das Vorhandensein eines Werks von solcher Wichtigkeit wohl zu öffentlicher Kunde hätte bringen sollen; und zu der Zeit, als Linné und seine Zeitgenossen den Werth der Marcetavischen Nachrichten erkannten und priesen, mochte wohl keiner von den Gelehrten, die die Königl. Büchersammlung kannten, gerade diesem Theil der Naturwissenschaft seine Aufmerksamkeit gewidmet haben. Es ist nicht zu sagen, welch eine Menge von Zweifeln und schwankenden Muthmassungen und wie viel überflüssiges Gerede über beides der Welt erspart worden wäre, wenn man damals schon diesen Schatz entdeckt hätte, und wenn Linné oder Brisson, oder auch nur Buffon, ihn bei ihren Arbeiten hätten zu Rath ziehen können. So blieb den gegenwärtigen Aufsehern der hiesigen Königl. Biblicthek das Verdienst bewahrt, ihn ans Licht zu ziehn, und erst im Jahr 1811 ward sein ganzer Werth erkannt, als unser verstorbner Illiger den Vorsatz fasste, die nur hier mögliche Aufklärung gehäufter, wiewohl verzeihlicher Irrthümer zu unternehmen, und durch unbezweifelbare Bestätigung oder Widerlegung früherer Muthmassungen der Wissenschaft einen wesentlichen Dienst zu leisten. Auch diese Arbeit betrachte ich daher als eins von den theuren Vermächtnissen, die mir sein Andenken heiligen, and früher, als manche andre, nicht minder anziehende, faste ich sie darum auf, damit seinem Willen ein Genüge geschehe.

Das andre handschriftliche Werk, welches der Prinz Moritz dem Churfürsten verehrte, ist die Sammlung von Abbildungen in Wasserfarben, die zwar alle in kleinerem Maßstab und von viel geringerer künstlerischer Vollkommenheit sind, auch oft nur als Copien jener Oelgemalde erscheinen, aber daneben doch auch viel Neues, nach Gegenstand und Behandlung Ei-

genthümliches, darstellen, und, trotz der oft übermäßigen Verkleinerung. doch immer sich in den Verhältnissen naturgetreu und durch Heraushebung wesentlicher Merkmale charakteristisch bewähren. \*). Ich habe mancherlei Grund zu vermuthen, dass diese Zeichnungen von Marcgrave's eigner Hand sind; denn einmal ist von solchen an manchen Stellen der genannten Werke, auch in Caspar Barlaeus Geschichte der Thaten des Prinzen Moritz, die Rede; 2) wird außer jenem anonymen Oelmaler nie ein andrer erwähnt, dem man diese zuschreiben könnte; 3) stimmen sie in Verhältnissen und Farben immer sehr gut zu den Marcgravischen Beschreibungen; 4) ist unverkennbar, dass die Holzschnitte im Marcgrave meistens nach ihnen gemacht sind; 5) sind die Schriftzüge der beigefügten Namen nicht von der damals in Holland gewöhnlichen Art, sondern mehr deutsch; und endlich 6) ist vielleicht darin noch ein Grund für diese Meinung zu finden, dass der Prinz selbst, der Marcgrave sehr liebte, bei diesen und nicht bei jenen großen seine eigenhändigen Bemerkungen hinzugefügt hat. Dass aber diese wirklich vom Prinzen herrühren, erwähnt Menzel ausdrücklich in der Vorrede zu der großen Sammlung, auch geht es aus der Aehnlichkeit der Schriftzuge mit den seinigen hervor, wie wir sie vor dem noch auf unserer Bibliothek befindlichen Exemplare vom Barlaeus, welches der Prinz dem Churfürsten widmet, sinden, und dann können die Stellen, an welchen der Schreiber in der ersten Person spricht, nicht wohl anders als auf den Prinzen bezogen werden. Diese in einer gedrungnen, mit Holländisch stark untermischten und oft halb scherzhaften Sprache abgefasten Bemerkungen geben den Aufenthalt, die Lebensart, Nahrung, und was besonders wichtig ist, jedesmal die Größe des abgebildeten Thiers ang über welche sich bei Marcgnaye so selten einige Auskunft findet; sie haben daher allerdings viel Wichtigkeit.

Das Schicksal dieser kleineren Sammlung ist nicht ganz so ungünstig gewesen, als das der größeren. Denn schon vor nunmehr dreißig Jahren wurde sie wieder aufgefunden und von dem um Philologie und Naturgeschichte in gleichem Grade verdienten Schneider in einem kleinen Aufsatz im dritten Stück des Leipziger Magazins für Naturkunde und Oekono-

4 ... . 1

Sia sind in zwei kleinen Foliobänden von ungleicher Größe enthalten, und die geringe Ordnung in ihrer Aufeinanderfolge, die vielen leeren Blatter und noch marches andre last vermuthen, dass sie gleich an Ort and Stelle im diese Bücher eingezeichnet wurden.

Die Zahl der dargestellten Gegenstände ist 326.

mie vom Jahr 1786 beschrieben, dort auch sohon die Deutung einiger dieser Abbildungen in Vergleichung mit den Marcgravischen Holzschnitten versucht. Um dieselbe Zeit ließ Bloch einige der hier abgebildeten Fische für sein Werk in Kupfer stechen, und Schneider ermunterte die deutschen Zoologen zu weiterer Benutzung dieses Vorraths, die aber dennoch bis jetzt unterblieben ist, auch in der That, so lange jene größere Gemälde verborgen blieben, nicht recht fruchtbar ausfallen konnte.

Damit wir nun aber hier in den völligen und gleichsam ausschließlichen Besitz aller wichtigern Denkmäler von den naturhistorischen Endekkungen jener Reise gesetzt würden, so hat ein seltsamer Zufall unserm Collegen, dem Herrn Professor Rudolphi, ein nach jenen Originalen illuminirtes
Exemplar des Marcgravschen Werks durch Kauf zugeführt, welches höchst wahrscheinlich kein andres als des Prinzen Moritz selbsteignes ist. Denn auch hier sind
von seiner Hand bei den mehrsten Thieren dieselben Bemerkungen an den Rand
beigeschrieben, die sich in jener kleineren Bildersammlung finden.

Mit solchen Hülfsmitteln ausgerüstet, dürfte man nun, auch ohne eben Naturaliensammlungen zur Hand zu haben, schon an eine Kritik der Werke von Marcgrave und Piso sich wagen, und die Angaben derselben auf die Thiere unsrer neuen Systeme zu deuten versuchen. ter und sicherer dies aber gelingen werde durch eine Vergleichung mit den Gegenständen selbst, und wie trefflich hier der Reichthum an brasilischen Thieren zu statten kommen müsse, dessen sich unser Maseum zu erfreuen hat, leuchtet wohl Jedem von selbst ein. Sehr tressend bemerkt Illiger in einem, noch kurz vor seinem Tode an Spiker gerichteten Briefe, daß man die auf Veranstaltung des Grafen von Hoffmansegg nach Brasilien unternommene Reise, deren Ausbeute er größtentheils den königlichen Sammlungen zuwendete, als den zweiten Theil der Unternehmung des Prinzen Moritz ansehn könne. Denn in der That wird durch jene nun diese ältere ergänzt und zu reinem Verständniss gebracht, und wenn gleich viel fehlt, dass man den reisenden Sammler des Grafen mit Marograve vergleichen könnte, so ersetzt sich auch dieser Mangel schriftlich hinterlassener Beobachtungen durch die um weniges früher bekannt gewordene reichhaltige Reisebeschreibung Azara's, die ich als das letzte und keineswegs unbedeutendste Glied in dem somit geschlossenen Kreise unserer Materialien zu أَنْ عِلَيْهِ مِنْ مُعَلِّمُ وَهُوْ وَمِنْ مِنْ مُعْلِمُونِ وَمِنْ مُعَلِّمُ وَمُوالِمُونِ وَمُوالِمُ وَا nennen habe.

Man



Man kann noch fragen, ob es wirklich der Mühe werth sei, die veralteten und in unsern Tagen durch bessere ersetzten Beschreibungen jener Schriftsteller mit solcher Genauigkeit auszulegen; und um hierauf antworten zu können, mus ich den Werth ihrer Werke noch etwas näher bezeichnen. Bis zu der Zeit, in welcher die Holländer in Brasilien festen Fuß fassten, waren seine Natur-Erzeugnisse, soweit sie nicht zugleich Handels-Artikel abgaben, fast gänzlich unbekannt. Mit einemmal ward nun in diesen Werken, die das Gepräge der Treue und Wahrheitsliebe so unverkennbar an sich trugen, ein neues Reich aufgeschlossen, und schwerlich ist je von irgend einem andern Lande in dem ersten Bericht über dasselbe so vollständige und erschöpfende Rechenschaft gegeben, als in diesen von Brasilien. Denn ungeachtet aller neuern Entdeckungen in jener Weltgegend, sind noch lange nicht alle von Marcgrave beschriebene Gegenstände wieder aufgefunden, und eben in jener großen Gemäldesammlung finden sich schon die Abbildungen von Thieren, die in den neuesten Werken als eben entdeckte aufgeführt werden, und von welchen unsre alten Gewährsmänner, deren Namen und Merkmale man nur nicht zu deuten vermochte, schon die Lebensart und den Nutzen angeben. Was ihnen dabei noch größere. freilich aber auch nur zufälligere Wichtigkeit giebt, ist der Umstand, daß, gleich nachdem die Holländer verdrängt waren, dieser: Theil von Süd-Amerika von den Spaniern, eifersüchtiger als je zuvor, den Forschern verschlossen wurde und anderthalb Jahrhunderte unzugänglich blieb. Daher wurden diese Werke, als der Geist für die systematische Naturbeschreibung erwachte und man sich nach den auslähdischen Formen emsiger umsah, die Quellen, aus welchen alle Lernende schöpften, und die einzige Gewähr, auf welche sich alle Lehrende, wenn von Süd-Amerika die Rede war, bezogen und stützten. Die berühmtesten Naturbeschreiber, namentlich Jonston, Ray, Brisson, Linné, Buffon und Pennant, zogen daraus das Beste, was sie über die südamerikanischen Thiere zu berichten hatten, und sparten keine Mühe, die darin enthaltenen Bemerkungen zu deuten und mit ihren eignen Erfahrungen in Uebereinstimmung zu bringen. Da man aber bei den mehrsten unter ihnen die Vorstellungen von der unendlichen Manchfaltigkeit. der Formen beschränkter antrifft, als wohl recht ist, und sie nur zu gern diesen alten Gewährsmännern zutranten, dieselbe für das gegebne geographische Gebiet erschöpft zu haben, so bezogen sie nun das Wenige, was von einzelnen Reisenden etwa aus den holländischen und französischen Co-Еe Physik. Klasso, 1814-1815.

lonien in Süd-Amerika herbeigebracht ward, auch sogleich auf ihre Angaben, und es war nicht leicht etwas darunter, wofür sie nicht aus Marcagrave und Piso einen Namen zu finden gewußt hätten. Da nun aber, wie schon erwähnt, die Abbildungen in diesen Werken keineswegs für durchgängig treu und zuverlässig gelten können, auch nur bei Weitem die wenigsten Beschreibungen durch solche versinnlicht wurden, so mußte sich nothwendig dadurch eine große Menge von Mißdeutungen und Irrthümern einschleicken, die sich entweder fortwährend vererbten, oder (wie in den neuesten Werken) nur anders gestalteten, oft eben so wenig zutreffenden Muthmaßungen Platz machten.

Diesem Allen ist nun ein Ziel gesetzt, wenn mit Hülfe jener ursprünglichen Abbildungen und der dagegen gehaltenen Natur-Objecte selbst klar und bündig dargethan werden kann, was jene Schriftsteller vor sich hatten, als sie unter diesem oder jenem Namen einen Gegenstand beschrieben und seine Lebensweise angaben. Und dazu eben will ich nun, soweit sie von den Thieren Brasiliens handeln, im Folgenden den Versuch machen, und glaube damit den zahlreichen Freunden und Besitzern dieser alten Werke einen willkommnen Dienst zu leisten.

Der systematische Weg scheint hier große Vortheile zu bieten. Ich schlage ihn daher ein.

## I. Säugeth'iere.

#### 1. Affen.

Es werden deren von Marcgrave 11 Arten beschrieben. Piso erwähnt ihrer gar nicht. — Die oben berührte Verwechselung der Holzschnitte, welche von dem Setzer am unrechten Ort in den Text eingefügt sind, ist nirgends so häufig als hier, und allein schon eine Quelle unzähliger Missgriffe geworden.

Marcgrave beschreibt zuerst S. 226. unter dem Namen Guariba, den großen Brüll-Assen (Buffon's Ouarine, Azara's Coraya), Simia Beelzebul Linne's, zu welchem dieser auch ganz richtig ihn citirt, giebt aber die Abbildung erst S. 228. neben der Beschreibung eines guineischen Assen,

indessen zum Guariba sich die Abbildung des nachher beschriebnen Gaitala verirrt hat.

Die Abbildung des Guariba in den Original-Abbildungen (L. P. II. p. 116.) \*) ist durchaus charakteristisch und in den Verhältnissen treu, auch der danach gemachte Holzschnitt bei Marcgrave kenntlich, und die Erzählung von seiner Lebensart, den Hauptsachen nach, mit den Berichten späterer Reisenden übereinstimmend. Auch der zweiten Art von Brüllaffen (S. seniculus L.) wird im Vorbeigehn unter den bekannten Kennzeichen erwähnt. Dass Azara diese nicht gelten lassen, sondern die schwarze Farbe als blosse Folge des höhern Alters angesehen wissen will, verdient Beachtung, ist aber keinesweges entscheidend, da er sich überhaupt in der Unterscheidung der Assen so oft und so gröblich irrt, und nur vier Arten von brasilianischen Assen kennen gelernt hat, deren es doch 15 giebt. Ich enthalte mich einer weitern Kritik, da sie nicht zunächst hieher gehört.

Das zweite Bild (L. P. II. p. 42.) mit der dazu gehörigen Beschreibung stellt unter dem Namen Çagui Linne's Simia sciurea dar, wofür es noch Niemand erkannt hat. Die Original-Abbildung lässt aber darüber keinen Zweisel, und die Beschreibung wird Jeder volkommen auf den Eichhorn-Assen, der auch noch jetzt in Brasilien voltzugsweise den Namen Sagui führt, passend sinden. Den Prinz hat neben der Abbildung geschrieben: "Kommt aus Guinea." Dies ist offenbar ein Irrthum; denn Afrika hat keine Art der Gattung Callithrix, wie diese so deutlich ist. Dass Marcgrave selbst angiebt, die Congenses werden immer die eingeführten afrikanischen Negersklaven verstanden. Auch sagt er gleich hinterher: reperiuntur hic majores et minores u. s. w.

Ueber die dritte Art: Çagui minor (L. P. II. p. 50, I. M. III. p. 57), ist kein Zweisel. Alle haben sie für Linné's Simia Jacchus richtig erkannt, so elend der Holzschnitt auch ausgesallen ist.

Dagegen giebt es bei der folgenden, Gaistaia, einige Schwierigkeiten zu lösen. Sie soll nach dem Text gelblich-weiße Farbe haben, den Schwanz gekrümmt tragen, nach Moschus riechen u. s. w. Dieselben Kennzeichen finden sich theils an, theils neben einem Bilde (L. P. II. p. 66.), das den

Digitized by Google

<sup>\*).</sup> Mit L. P. (Liber Principis) bezeichnet Menzel die kleinere Sammlung, die er zur Vergleichung vor sich hatte und immer treu citirt. Die größere Sammlung der Oelgemalde bezeichne ich mit I. M. (Icones Menzelii).

Namen Cai führt, und oben steht noch einmal der Name Ma Cai Juba. Dieser letzte kommt dagegen in der großen Sammlung neben einem Bilde vor (I. M. IH. p. 49.), das einen dunkelbraunen Affen, aber genau von denselben Umrissen vorstellt, in welchen man ohne Mühe Linne's Simia capucina erkennt. Menzel hat dazu jene weiße Art aus dem Buche des Prinzen citirt, auch noch die Namen Cai und Cai-taia dazu geschrieben. und so offenbar seine Meinung, dass beide einerlei seien, zu erkennen gegeben. Ich war Anfangs geneigt, den Çai-taia nach der Beschreibung und Abbildung für S. argentata zu halten, wogegen jedoch bald zu Vieles stritt (das schwarze Gesicht, der weiße, zu stark nach unten aufgeroflte Schwanz u. s. w.). Ich muss daher in der That glauben, dass Marcgrave bei seiner Abbildung und Beschreibung eine Albino-Varietät des Capuziner-Affen yor sich gehabt, und dass ich Azara früher Umrecht gethan habe, wenn ich seine Angaben von Kakerlaken unter diesen Affen auf die S. argentata bezog, weil er dieser letztern sonst gar nicht erwähnt. Uebrigens stellt die Abbildung im Marcgrave neben Guariba eine schlechte, viel zu mager gerathene Copie des Cai-taia dar.

Mit den wenigen darauf folgenden Worten ist nun höchst wahrscheinlich die verwandte & Apella Lin. gemeint, die sllerdings in der Regel viel dunkler ist, als die, auch bei Azara mit dem Namen Çai belegte
capucina.

Nun solgen afrikanische Assen, die der damals sehr lebhaste Verkehr mit Guinea unsern brasilianischen Natursorschern zugesührt hatte. Zuerst: Cercopithecus angolensis major. Schom aus der ganzen, recht lebendigen Beschreibung verräth sich dem Kundigen, dass hier der südasrikanische (capische) Pavian \*) gemeint sey, und das Bild (L. P. II. p. 54) setzt dies auser allen Zweisel. Interessant ist hier das Synonymon Macaquo, denn dadurch wird Linne's Simia Cynomolgus mit jenen Synonymen verbunden. Uebrigens ist weder diese, noch die Cynocephalos, je als in wahrer Eigenthümlichkeit vorhanden, nachgewiesen, und sür beide keine andre als die capische Art vorhanden, auf welche (wenn man sie mit verstümmeltem Schwanz denkt) auch Simia Sphinx zu beziehen ist, so wie sogar von angesehenen Naturbeschreibern (z. B. von Blumenbach) dieselbe wieder mit dem Inuus verwechselt wird. Diese Marcgravische Beschreibung liegt aber bei allen Systematikern (vgl. Linné, Brisson, Busson) zum Grunde. Es ist daher

<sup>\*)</sup> Simia Cynocephalos Linn. und Simia ursina Penn.

nicht unwichtig, den Streit eines ganzen Jahrhunderts hier durch die Original-Abbildung entscheiden zu können.

die Abbildung (L. P. II. p. 70.) bestätigt wird.

Cercopithecus barbatus Guineensis, in Congo vocatur Exquima. Die hier folgende Beschreibung hat den Schriftstellern viel zu schaffen gemacht, und viele Seiten sind von Buffon gegen Linné und von Azara neuerlich wieder gegen Buffon unnöthigerweise vollgeschrieben, da hier aller Irrthum auf der oben angeführten Verwechselung der Holzschnitte beruht. Diese hinweggenommen, klärt sich alles auf. Buffon hat sein Unding: Exquouima, zurückzunehmen, und Linné Recht, wenn er nur Marograve's Beschreibung (nicht die Abbildung) auf seine S. Diana bezieht, denn die stellt das hübsche Original-Gemälde (L. P. H. p. 46.) wirklich recht treu dar.

Dass Linné den folgenden richtig auf seine S. Cephus bezogen habe, geht deutlich aus der Uebereinstimmung der Originalzeichnung (L. P. II. p. 74) mit allen übrigen Abbildungen, die sonst zum Cephus citirt werden, namentlich mit der vom Moustac bei Buffon, hervor. Dagegen wird wohl Niemand die kurze Beschreibung des letzten Affen zu deuten wissen, für die noch eine treffliche Abbildung in der Menzelschen Sammlung (III. p. 47.) übrig bleibt, in welcher S. Mona Linné's und Buffon's unverkennbar dargestellt ist.

#### 2. Bruta.

Marcgrave bildet ein Aî, zwei Arten von Ameisenfressern und zwei von Gürtelthieren ab.

Was das erste betrifft, so ist hier kaum etwas zu bemerken, als dass sich in den Sammlungen kein Original zu der hier gegebnen Abbildung findet, die nach einem ungeschickt ausgestopften Exemplar versertigt oder auch ein vom Herausgeber wieder benutzter Holzschnitt aus einem andern Werk gewesen sein mag. Dagegen ist in der Sammlung des Prinzen (II. p. 112.) das dreizehige Faulthier kletternd und kriechend vorgestellt, und in der letztern Stellung noch besser in der Menzelschen Sammlung (III. p. 99.), wovon Piso p. 321. eine gute Copie im Holzschnitt liesert. Zu gleicher Zeit wiederholt dieser die Marcgravische stehende Figur, und fügt noch eine Abbildung des Skelets hinzu, in welcher die merkwürdige Ueberzahl

der Halswirbel allerdings ausgedrückt ist. Doch scheint die Wichtigkeit dieser Erscheinung dem Verfasser entgangen zu seyn, da er im Text ihrer nicht weiter erwähat. Der Unterschied zwischen dem zweizehigen und dreizehigen Faulthier scheint damals noch nicht erkannt zu sein, denn Marcgrave's Commentator, de Laet, verbessert seine in einem frühern Werk über Amerika gegebne Beschreibung des Unau nach der Abbildung des Ai, ohne beide für verschieden zu erkennen.

Die beiden Ameisenfresser sind die bekannten; Myrmecophaga jubata und tetradactyla, auf die sie auch, da die Beschreibungen sehr vollständig sind, von allen Schriftstellern bezogen werden (L. P. II. p. 62 et 84). Dieselben Abbildungen kommen auch bei Piso vor. Die Originalzeichnungen, besonders in der Menzelschen Sammlung (III. p. 95 u. 97), gehören zu den vorzüglichern. Dort ist auch die M. didactyla abgebildet, von der in den beiden Werken nichts vorkommt, obgleich es ein brasilianisches (wenn gleich in Guiana häufigeres) Thier ist,

Der Gürtelthiere sind drei beschrieben und von zweien auch Abbildungen hinzugefügt. Ich muss zuerst den langen, zwar hin und wieder durch Widersprüche dunklen, aber im Ganzen doch sehr verdienstlichen Abschnitt von den Tatous in Azara's Reise als bekannt voraussetzen, und brauche mich demnach nicht auf Berichtigung der Irrthumer Buffon's, wo er die Marcgravischen Beschreibungen auf die seinigen anwendet, einzulassen. Es ist diese auch schon zum Theil von Illiger, in seiner nach Azara unternommenen Auseinandersetzung der Gürtelthierarten, in Wiedemann's Archiv gegeben. Also nur soviel als zur Erklärung des Missverständnisses nöthig ist. Die erste Marcgravische Figur nämlich gehört abermals nicht zur Beschreibung des Tatu-peba, es sindet sich in der Sammlung kein Original dazu, und sie ist überhaupt so schlecht, dass man sast vermuthen muss. sie sei nur der Abdruck eines in Eile und zur Ersparung der Kosten von den Herausgebern gemissbrauchten, eben von irgend einem andern Werk noch vorräthigen Holzschnitts, der ohne Zweisel Linné's Dasypus novemainctus oder Azara's schwarzen Tatou vorstellen soll. Auf die Beschreibung aber passt das in der Menzelschen Sammlung vorkommende Bild (III. p. 105.) vollkommen. Nur wird dieses (ein Thier von 12 Zoll Länge vorstellend) in der Sammlung des Prinzen (II. p. 2.) als natürliche Größe angegeben, und Marcgrave giebt ihm doch die Größe eines Ferkels und dort selbst hat er den Namen Tatu-guaçu (großer Tatu). Es ist daher wohl kaum zu

zweisele, dass die Original-Abbildung ein Junges vorstellt, und dass Azara Recht hat, wenn er Marcgrave's Beschreibung zu seinem Tatou-poyou (Das. gilvipes Ill.) bezieht.

Die zweite Art: Tatu-été, wobei keine Abbildung ist, wird von Azara eben so richtig auf seinen Tatou noir gedeutet. Die Abbildung (L. P. II. p. 104.) bestätigt dies vollkommen. So kann auch über die dritte, Linne's Das. tricinctus, Tatou Mataco Az., als eine sehr ausgezeichnete Art, kein Zweifel seyn. Piso bildet dieselbe unter den essbaren Thieren ab.

#### 3. Nagethiere.

a. Coandu, von Marcgrave p. 233 und von Piso p. 99 nach dem Original (L. P. II. p. 10.) kenntlich abgebildet, und von ersterm besonders, gut beschrieben, auch von allen Schriftstellern auf Hystrix prehensilis richtig bezogen.

b. Cavien. Sämmtliche fünf Species sind von Marcgrave p. 225, 224 und 230, und von Piso p. 99, 101 und 102 abgebildet \*) und beschrieben, die Aperea jedoch vielleicht zu unvollstängig, als dass Linné es gewagt hätte, sie in sein System aufzunehmen. Erst nachdem Pennant und Buffon davon weitere Nachricht gegeben hatten, erschien dies Thier in der dreizehnten (Gmelinschen) Ausgabe des Linnéischen Natursystems mit dem beigefügten Citat dieser Stelle. Bekanntlich ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Aperea die Urform des zwar in Brasilien einheimischen, aber nirgends wild angetroffenen Meerschweinchens sei.

c. Tapeti (Lepus brasiliensis L. p. 223 Marcgr. p. 102 Piso). Ein auffallender Widerspruch, in welchem Text und Abbildung stehn, hat die Kritiker seit langer Zeit beschäftigt. In jenem nämlich wird dieses Thier schwanzlos genennt, und das Bild stellt dennoch ein geschwänztes vor, das aber zugleich unserm gemeinen Hasen so ähnlich ist, dass man darauf gar nichts gegeben zu haben scheint. Wirklich hat man daran Recht gethan, denn es ist auch hier, wie oben beim Armadill, ein alter Holzschnitt

<sup>\*)</sup> Die Originale dazu finden sich an folgenden Stellen:
\*\*Cavia Paca L. P. II. p. 95.

<sup>-</sup> Aguti L. R. p. 80. I. M. III. p. 67.

<sup>-</sup> Capybara L. P. p. 6. I. M. p. 109.

<sup>-</sup> Aperea L. P. p. 120. I. M. p. 69.

<sup>-</sup> Cobaya L. P. p. 26.

eingeschoben, zu dem sich gar keine Originalzeichnung findet. Aber eine andre sehr charakteristische Zeichnung des Tapeti ist in der Menzelschen Sammlung (p. 73), die mit der Beschreibung genau übereinstimmt, mit Ausnahme des einen vom Schwanz hergenommenen Merkmals, das Linné als diagnostisches aufstellte, und das nach unsrer jetzigen Ansicht das Thier in die Gattung der Pfeifhasen (Lagomys Geoffr.) versetzen würde. Cauda nulla soll daher nach damaliger schwankender Terminologie nur heißent Cauda brevissima, wie bei Simia Inuus, Cavia Cobaya und in vielen andern Beispielen. Die Sache wäre also schon durch die Abbildung entschieden, auch wenn Azara nicht schon das Thier besser beschrieben und die Länge des Schwanzes als einen Zoll betragend angegeben hätte. Aber der Zweifel fällt nun weg, daß Marcgrave ein ganz andres Thier vor sich gehabt, als Azara.

d. Sciurus brasiliensis (Marcgr. p. 230). Eine treffliche Abbildung zu der hier gelieferten Beschreibung findet sich ebenfalls in der Menzelschen Sammlung (III. p. 59). Sie macht es mir zweifelhaft, ob man mit Recht diese Stelle auf den noch nirgends abgebildeten Sciurus aestuans bezogen, und ob sie nicht mit mehrerem Recht zugleich mit dem Brissonschen Synonym auf Bancrofts Sc. guianensis anzuwenden seyn möchte. Denn auch nicht eins der vielen Exemplare, die wir vom Sc. aestuans auf dem Museum besitzen, hat den weißen Seitenstreifen, der in beiden Beschreibungen und der vorliegenden Abbildung so charakteristisch hervortritt. Dagegen gehören Pennant's und Buffon's Grosses Guerlinguet wohl ohne Zweifel zum Sc. aestuans.

### 4. Beutelthiere.

Marcgrave beschreibt deren zwei (p. 222), von denen eins nebst der Abbildung auch in Piso vorkommt. Ich vermuthe hier abermals eine Verwechslung der Abbildung, denn die Originalzeichnungen (L. P. II. p. 137 und I. M. III. p. 65) haben beide den Namen Tai-ibi, und von der Garigueya, wobei das Bild steht, ist keine vorhanden. Auch passt die Beschreibung des Tai-ibi nach Größe und Zeichnung besser zu den Bildern, als die der Garigueya. Bei der unbeschreiblichen Verwirrung, welche in Hinsicht auf die amerikanischen Beutelthiere (die Gattung Didelphys im Sinne der neuern Systematiker) bei den Schriftstellern herrscht, würde die Untersuchung, zu welchen Arten die hier gegebnen Beschreibungen gehören, nicht ohne

ohne große Weitläuftigkeit zu Stande gebracht werden können, und dennoch vielleicht kaum zu befriedigenden Resultaten führen. Soviel ist indes. sen gewis, dass 1) Marcgrave's Carigueya nicht Linné's D. marsupialis. Smith-Barton's Woapink sein kann, sondern mit Pennant's Virginian Opossum und Azara's Micouré proprement dit eine eigne Art ausmachen musse; b) dass Marcgrave's Tai-ibi am besten mit Linné's und Buffon's Cayopallin oder Pennant's Mexican Opossum übereinkomme. Eine mono. graphische Behandlung der amerikanischen Beutelthiere gehört zu den wesentlichen Bedürfnissen der Mastodologie, kann aber nur unter der Bedingung, daß ein großer Reichthum an Exemplaren zur Vergleichung der aufgezählten Arten vorhanden sei, geliefert werden. Dicht neben jenem Bilde in der Menzelschen Sammlung steht ein andres unter dem Namen Aguaja (Maus). Die Zeichnung ist aber so ausgeführt charakteristisch, dass man es an den hängenden Ohren, dem Schwein ähnlichen Kopf und den handartigen Hinterfülsen sogleich für ein Beutelthier halten, und dann zunächst an Azara's Micouré nain denken muss. Von diesem ist es aber himmelweit verschieden; also nen, noch 175 Jahr nach seiner ersten Entdeckung. Eine dritte neue Zwergart von Didelphys, tristriata auf unserm Museum genannt. ist ziemlich sicher dasselbe Thier, welches Marcgrave p. 220 unter dem Namen Mus araneus beschreibt. Unter den Originalen ist davon leider keine Abbildung vorhanden, daher kann diese Vermuthung hier nicht zur Gewißheit erhoben werden.

#### g. Von Fledermäusen

ist bei unsern Schriftstellern nur einmal unter den Vögeln die Rede. Marcgrave sowohl (p. 213) als Piso (p. 290) beschreiben unter den Namen Andira-aca und Andira-guaçu irgend einen Phyllostomus, wahrscheinlich den hastatus. Abbildungen sind nicht da, die den Zweisel aufzuklären vermöchten; denn dass der von Piso gegebne Holzschnitt nicht hieher gehöre, bemerkt schon Geoffroy (Annal. d. Mus. Tom. XV.) ganz richtig. Es ist damit unsre gemeine Fledermaus (vespertilio nurinus) dargestellt, und das Bild abermals ein untergeschobenes.

#### 6. Raubthiere.

a) Coati (Marcgr. p. 228, L. P. II. p. 38 und Ic. M. p. 87). Coati mondi (Marcgr. ib. L. P. II. p. 100). Ohne Rücksicht darauf zu nehmen, Physik. Klasse. 1814—1815.

dass hier schon zwei Species genannt werden, hat Linné diese Stelle nur zu seiner Viverra Nasua citirt, auch späterhim Niemand sich an eine Deutung gewagt als Buffon, den Azara deshalb lebhaft tadelt, und geradezu behauptet, es gebe nur eine Art von Coatis. In den entgegengesetzten Fehler war Illiger verfallen, der jedem bei irgend einem Schriftsteller vorkommenden Synonym seine besondre Deutung zu geben geneigt war, und so acht Species herausbrachte (Vgl. seine Abhandl. üb. die Verbreitung der Säugethiere in d. Verh. d. Ak.). Die Wahrheit liegt ohne Zweisel in der Mitte, und vier bis fünf Species treten mit deutlichen Merkmalen auseinander. Dass hier mit Coati Linné's Viverra Nasua oder Nasua rufa n. (N. Monde Ill.), mit Coati mondi aber N. obfuscata n. oder Buffon's Coati noirâtre gemeint sei, wird aus den Abbildungen vollkommen klar.

b) Katzenarten. Die unselige Verwechslung, die der Setzer des Marcgravischen Werks mit den Holzschnitten vorgenommen, so wie eine von Marcgrave selbst begangne Umtauschung der Namen, ist auch hier Ursache einer bisher ununterbrochen vererbten Verwirrung geworden. Alles löst sich auf das befriedigendste durch eine Vergleichung der Originale. Die erste Figur (S. 235), die Piso mit der folgenden unter denselben Irrthümern 8. 103 copirt hat, führt hier den Namen Jaguara, heißt aber im Original Jaguarete, ist auch wirklich dasselbe Thier, welches Azara unter diesem Namen beschreibt, nämlich die größte brasilianische Katzenart. Felis Onca Linn. Des Prinzen handschriftliche Bemerkung (L. P. II. p. 58) belehrt uns, das das Thier ein Junges gewesen, daher die wenige Aehnlichkeit. Die folgende Art muss nun den Namen Jaguara bekommen, und passt dann in Allem zu Pennant's Jaguar, Felis discolor L. 6 mel. Die daneben stehende Figur gehört aber nicht ihr, sondern der folgenden Çuguacuarana an, und ist dann ganz deutlich F. concolor der Autoren: Pennant's Puma, Buffon's Cougouar. Die Abbildung in der Menzelschen Sammlung (p. 85), verglichen mit dem Thier selbst in unserm Museum, bewährt dies auf das vollkommenste. - Eine vierte Art wird von Marcgrave Maracaya genannt. Die unter diesem Namen in beiden Sammlungen gelieferten Abbildungen weichen bedeutend von einander ab, stellen aber ohne Zweifel dasselbe Thier in unterschiednem Alter vor. Ueberdies ist die in der Sammlung des Prinzen ungewöhnlich roh und steif, so

dass nicht viel darauf zu geben: ist, Die andre aber hat alle Kennzeichen von Felis Pardalis L. Gmel., Buffon's Ocelot, auf welche ich sie um so mehr ohne Bedenken beziehe, als die einzige andre Art; auf welche sie gedeutet werden könnte, und wirklich von einigen gedeutet ist, nämlich Felis Tigrina Schreb., Margay Buff., noch immer sehr verdächtig ist. Azara nennt sie geradezu eine Varietät der Pardalis; seine Meinung allein würde nicht entscheiden, aber ein Exemplar auf unserm Museum, das Illiger für F. tigrina bestimmt hat, und das mit den Abbildungen der Margay bei Buffon und Shaw vollkommen übereinstimmt, hat alle Kennzeichen des frühsten jugendlichen Zustandes, und eine Zeichnung, in welcher sich die ganze nachherige der Pardalis schon erkennen lässt.

c) Von wilden Arten der Gattung Conis ist bei Marcgrave und Piso nicht die Rede, doch finden sich zwei vortreffliche Abbildungen solcher Arten in der Menzelschen Sammlung (p. 91) unter den Namen Aguara (Fuchs) und Aguaraguaçu (grosser Fuchs oder Hund). Vortrefflich passen diese beiden Abbildungen zu Azara's Aguarachay und Aguaragouazou, mit denen sie ja auch in den Namen so sehr übereinkommen, und die der Uebersetzer so sightlich verkehrter Weise auf die beiden Arten des Waschbaren (Procyon lotor und cancrivorus) angewendet hat. Abermals finden sich also hier alte Abbildungen zu neuen Thieren, die für die Wissenschaft große Wichtigkeit haben, da die genannten Beschreibungen, ungeachtet ihrer Weitläufigkeit, nicht hinreichend sind, ein klares Bild zu geben. Illiger bezog den Agouarachay auf den C. einereogrgenteus der Schriftsteller, auf den die Abbildung aber keinesweges passt. Es ist eben so wahrscheinlich eine meue Species, als die andre Azarasche, die Illiger auch als solche annahm. Canis Culpaeus von Molina und virginianus von Shaw sind ihnen offenbar verwandt, vielleicht dieselben: daher ist es misslich, ihnen sogleich eigne Namen zu geben. ---

Die Abbildung eines Hundes in der Sammlung des Prinzen (L. P. II. p. 9a), unter dem Katzen-Namen Jaguara, wobei der Prinz eine Bemerkung über die Langsamkeit und Schwerfälligkeit des Thiers hinzugefügt hat, bleibt völlig problematisch wegen jenes Widerspruchs und der Mangelhaftigkeit der Darstellung.

- d) Wahre Zibetthiere (Viverra im Sinne der neuern Systematiker) hat Amerika nicht. In der Sammlung des Prinzen findet sich (p. 22) Viverra Zibetha, und I. p. 184 Viverra Genetta, wie sie ihm aus Guinea geschickt wurden, kenntlich abgebildet.
- e) Die brasilianische Otter ist von Marcgrave beschrieben (p. 234) und ein gutes Bild in der Menzelschen Sammlung (p. 75. f. 2.), von welcher der elende Holzschnitt offenbar keine Copie ist. Welche Art von Mustela mit der andern auf derselben Tafel befindlichen Figur unter dem Namen Eirara gemeint sein könne, schien mir Anfangs schwer auszumitteln; da ich aber beim Nachsuchen die kurze Beschreibung von Molina's bisher so dunklem Quiqui nachlese, finde ich sie zu meinem Erstaunen vollkommen auf unsre Figur passend: also wiederum eine Abbildung, die bis jetzt ganz fehlte.
- f) Noch ist zu bemerken, dass Piso (p. 324) unter dem Namen Maritacaca (woneben ein schlechter Holzschnitt, der einen europäischen Fuchs vorstellt) ein Thier beschreibt, zu welchem sich keine Abbildung in den Sammlungen findet, das sich aber ungeachtet aller Ungereimtheiten der Beschreibung doch bald für den Skunk Pennant's oder Linné's Viverra Mephitis und Conepate, die in die Cuviersche Mephitis foeda zusammensallen, erkennen lässt. Sie enthält nichts, was man jetzt nicht besser wüßte.

### 7. Wiederkäuer oder Zweihufer.

a. Hirschartige. Marcgrave beschreibt deren p. 235 zwei, von welchen das erste, Çuguaçu-été, in des Prinzen Sammlung p. 108 abgebildet, und danach, so wie aus der Beschreibung, für Azara's Gouazoupita leicht zu erkennen ist. Erst dieser Schriftsteller hat Aufklärung über die südamerikanischen Hirsche gegeben, und auf die Vermuthung gebracht, daßs der Moschus americanus Auct. nichts als das Weibchen dieser Art und der delicatulus das Junge derselben sei. Unter diesen Namen kommen sie bei Brisson, Seba, Shaw u. a. vor. Illiger hat dieser Art in s. Abhandlung üb. d. Verbr. d. S. den Namen C. rufus gegeben. Piso's Beschreibung p. 97 gehört offenbar auch, zumal wegen des Geweihes, hieher, und nicht zum

Gouazoupoucou, wohin sie Azara anch (also doppelt) bezieht. Die Abbildong entscheidet nichts dagegen, da sie aus dem Gedächtniss entworfen, oder wohl gar wieder nur ein alter Holzschnitt vom gemeinen Hirsch ist, denn es findet sich kein Original dazu.

Die andre von Marcgrave beschriebene Art: Gouazouapare, ist der bekanntere Cervus mexicarus oder Azara's Gouazouti.

peruanischen und chilischen Liamas, die von der verschiften Brouwerschen Expedition nach der Westküste von Amerika mit nach Brasilien gekommen waren. Die erste Marcgravische Figur scheint das Guanaco zu sein; die zweite mag wohl das Pacos vorstellen sollen, wofür es überall citirt wird. Nur ist der Fehler in der Zeichnung der Vorderhuse wohl zu grob, als dass man ihn mit dem Loseaussitzen der Klauen entschuldigen könnte. Dass die Versasser sogar in ihre Beschreibung diesen Irrthum mit ausgenommen haben, ist um so mehr zu tadeln, da sie ein gutes Bild des Thiers neben dem sehlerhasten unter den Originalgemälden sinden konnten. In der Menzelschen Sammlung ist dies an seinem Ort eingefügt, und vielleicht noch bis jetzt, ungeachtet seiner Fehler, eine der bessern Abbildungen des wenig bekannten Thiers.

Einige vortreffliche Abbildungen von afrikanischen Schaf- und Ziegenraçen in der Menzelschen Sammlung übergehe ich mit Stillschweigen, da sie nach dem Zweck dieser Abhandlung hier keine Erörterung finden können.

#### 8. Vielhufer.

- a) Das Tapir ist von beiden Schriftstellern ziemlich vollständig beschrieben (Marcgr. p. 229, Piso p. 101), aber sehr schlecht abgebildet. Das Original (I. M. III. p. 109) gehört aber auch zu den mittelmäßigen.
- b) Endlich ist auch das Tajassu, unter dem Namen Tayaçuété, woraus vielleicht der andre: Tagnicati, entstanden ist (indem man aus der alten steisen Handschrift bei der gleichen Zahl und ebenmässigen Entsernung der Züge leicht ihn aus jenem herauslesen kann), von beiden (Marcgr. p. 229, Piso p. 98) beschrieben. Die Abbildung dazu ist in der Sammlung des Prinzen (L. P. II. p. 18). Sie vermehrt meinen Zweisel, ob Azara's

Diagnose der beiden Bisamschweine wohl richtig gestellt oder überhaupt in der Natur gegründet sein mag; denn sie sowohl, als die Exemplare des Königl. Museums, entbehren aller der Kennzeichen; die Azara als die diagnostischen nennt.

Die gleich dabei befindliche Abbildung und Beschreibung des guineischen zahmen Schweins (Margr. p. 230, L. P. II. p. 14) hat Wichtigkeit für die Betrachtung der Hausthiere in ihren Ausartungen, welche aber nicht innerhalb der Gränzen dieser Abhandlung liegt.

top of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon

come is the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

Hard Configuration of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco

In the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c

ous of the body of an element of an element of the annual of the annual of a first of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substance of a substanc

U'e be'r

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

the condition of the second of the second of the

die Theorien in den Hippokratischen Schriften, nebst "Bemerkungen über die Aechtheit dieser Schriften.

Von Herrn H. F. Link \*).

Wenn man nur einen flüchtigen Blick wirft auf die Hippokratischen Schriften, so frägt man verwundernd, wer der Hippokrates sey, den die Aerste noch immer verehren als ihren Fürsten und großen Lehrer. Denn redet man von dem Verfasser der Schrift über die Luft, das Wasser und die verschiedenen Lagen der Oerter, so spricht man von einem gefälligen, deutlichen Schriftsteller; redet man von dem Verfasser des Prognostikon und der Aphorismen, so spricht man von einem Schriftsteller, der Kurze und oft Dunkelheit liebt; redet man von dem Versasser der Bücher über die epis demischen Krankheiten, so spricht man von einem trefflichen Beobachter, der aber die Kranken, ohne Heilmittel zu reichen, sterben lässt; redet man von dem Verfasser der Schrift über die Diät in hitzigen Krankheiten. so spricht man von einem Arzte, der genug Arzneien, und auch hestig wirkonde, dem Kranken reicht. Und doch gehören die genannen Schriften zu denen, welche die älteren und neueren Forscher für ächt erkennen. Was muss nicht entstehen, wenn man die bezweiselten, verdächtigen und wahrscheinlich unächten Schriften zusammenstellt, um das Hippokratische System zu finden? Ein System voll Widersprüche, voll Beweise von großem Wis-The state of the s

<sup>2. [ \*)</sup> Vongeleime den al. December 1815. Le martin and and december 1615

sen und großer Unwissenheit, wie weiland Le Clerc in seiner Geschichte der Medizin lieserte. Wenn man auch diesen Fehler in den neuern Zeiten vermeidet, so wirst man doch mehr zusammen, als man sollte, und selbst die genauern Schriststeller reden von einem solchen Hippokrates, als nirgends vorhanden ist.

Der Geschichte der Wissenschaften ist mehr um die Lehren, um die Theorien der Hippokratischen Schriften zu thun, als um die Verfasser. Von jenen müssen wir ausgehen, dann wird alles Uebrige leichter zu finden seyn. Eine Zusammenstellung der Hippokratischen Schriften nach den darin herrschenden Theorien scheint mir nothwendig und noch nie versucht. Von selbst ergiebt sich dann eine Zeitfolge, worin diese Schriften verfasst wurden, wenn auch nicht für jede einzelne Schrift, doch für jede Abtheilung von Schriften. Von selbst ergiebt sich dann die Verschiedenheit der Verfasser, und die Rücksicht auf Schreibart und einzelne Stellen schweift nicht mehr unbestimmt im Ganzen herum, sondern wird genauer und sicherer.

Wenn wir in den ältern Schriststellern mehr Nachrichten von Hippokrates und seinen Schristen hätten, so würde die Untersuchung über die Hippokratischen Schristen sehr erleichtert werden. Aber diese sehlen ger sehr, und wir müssen sparsam zusammen lesen, was die Aeltern von ihm sagen.

Die ersten Zeugnisse von Hippokrates haben wir in Platon's Schriften. Eine sehr merkwürdige Stelle im Phädros lautet nach Schleiermacher's Uebersetzung folgendermaßen:

Natur der Seele richtig begreifen zu können, ohne des Ganzen Natur?

Phädros. Wenn man dem Asklepiaden (τῷ τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν) Hippokrates glauben soll, auch nicht einmal des Körpers, ohne ein solches Verfahren.

- Sokr. Sehr schön, o Freund, dass er dieses sagt. Wir müssen aber doch außer dem Hippokrates die Natur fragend untersuchen, ob sie einstimmt.

Ph. Das gebe ich zu.

Sokr. So sieh nun zu, was über die Natur Hippokrates sagt, und die richtige Vernunft. Muß man nicht so nachdenken über eines jeden Dinges Natur zuerst, ob das einzeln oder vielartig ist, was wir selbst als Künstler behandeln, und auch Andere dazu wollen geschickt machen. Dann, daß man,



man, wenn es einzeln ist, seine Kraft untersuche, was für eine es hat von Natur, um auf was für Dinge zu wirken, und was für eine, um Einwirkungen und von was für welchen, aufzunehmen; wenn es aber mehrere hat, diese erst aufzähle, und so von jeder, wie vorher von den einzelnen, sehe, was sie ihrer Natur nach ausrichten, und was sie, von was andern, erleiden kann.

Ph. So wird es geschehen müssen.

Sokr. Jedes Verfahren ohne dieses wäre nur eines Blinden Wanderung.

Wie lernen wir nun den Hippol rates aus dieser Stelle kennen? Als den bloßen Empiriker, der im Prognostikon oder in den Aphorismen Zeichen auf Zeichen häuft, ohne Bestimmung der verschiedenen Zustände, ohne Rückblick auf Ursachen, ohne Spur von irgend einem System? Wahrlich nicht. Ein Verfahren, wie es in diesem und andert als ächt enerkannten Schriften herrscht, ist nach Platon nicht mehr als eines Blinden Wanderung. Vielmehr hören wir in Platon's Nachricht von einem Denker, der Spekulalation liebt, wie sie gerade die neuern Kritiker dem großen Arzte absprechen möchten. Es ist schwer das Buch zu finden, welches Platon im Sinn hatte. Galen deutet es auf die Schrifte regi Φύσεος ανθεώπε, de natura hominis; eine Schrift, welche ihm sehr oft als ein Muster der wahren Hippokratischen Lehre dienen muß. Er frägt, auf welches andere Buch Platon's Rede passe. Sehr wahr, sie passt auf keines; aber auch auf dieses? Wir finden zuerst darin eine sehr flache Vernünftelei gegen die eleafische Philosophie, der Mensch sey nicht ganz Blut, nicht ganz Galle, sondern er bestehe aus verschiedenen Theilen. Die Stellen, worin gesagt wird, einige Berzte hätten behauptet, der Mensch sey ganz Blut, ganz Galle etc., ist der Stellung nach offenbar eine Glosse, und Galen setzt sich unnöthig in Verlegenheit, die Aerzte zu finden, welche dieses gesagt haben. Der Schmerz zeige schon, dass der Mensch nicht Einheit sey; vielleicht der tiefste Gedanke in der sonst flachen Rede. Die Bestendtheile des Menschen werden dann hergerechnet: Blut, Phlegma, gelbe und schwarze Galle, nebst den vier Grundeigenschaften derselben: kalt, warm, feucht, trocken. Wir sehen hier deutlich die vier, der Aristotelischen Physik eigenthümlichen Grundeigenschaften der Körper, und die Schrift ist später als diese Physik. Denn Galen hat es keinesweges erwiesen, dass diese Theorie von den Aerzten, namentlich von Hippokrates, erfunden, und nur von Platon und Aristoteles ausgebildet es Gg Physik. Klasse. 1814-1815.

ja er steht über diese Paradoxie mit allen seinem Zeitgenossen im Widerspruche. Auch hat Galen durchaus keinen andern Grund für diese Meinung als die Schrift negt Overer er Seine sey ächt, weil Platon sie schon kannte, und Platon habe sie gemeint, weil sie nach der Verschrift im Phädros verfaßt sey. Als oh nicht die Schrift eines andern Verfassers auch nach dieser Verschrift gemacht seyn könne. Und sie ist nicht einmal danach verfaßt. Denn Platon sagt, das Besondere soll aus der Natur der Universums verstanden werden, und diese Verschrift ist hier gan nicht angewendet, denn der Verfasser versucht es nicht, jene Grundeigenschaften als solche danzuthnn, sondern er nimmt sie als gegeben an.

Die andere Stelle in Platons Protagoras (Oper, ed. Bipent T. 3. p. 88) sagt une nichts weiter, als dass Hippokrates ein Arzt und von der Insel Kos war. Auch hier heisst er der Asklepiade Hippokrates.

Rs. gab vier Asklepiaden mit dem Namen Hippokrates, wie Suidas lehrt: Nebros (p. 584 v. C. G.) hatte zwei Söhne, Gnosidikos und Chrysos; des erstern Sohn war Hippokrates I., dessen Sohn Heraklides, und des letztern Sohn Hippokrates II. oder der Große. Seine zwei Söhne, gleichfalls als Aerzte berühmt, waren Thessalus und Drakon. Thessalus hatte einen Sohn Hippokrates III., und Drakon einen Sohn Hippokrates IV. Könnten wir die Hippokratischen Schriften unter diese vier gleichnamigen Asklepiaden vertheilen, so wäre allen Schwierigkeiten abgeholfen. Aben nichts leitet uns in dieser Vertheilung. Die Alten haben darüber Vermuthungen, aben nur Vermuthungen. Solchielt z. B. Glaucies, ein alter Commentator, das Buch de humoribus, περί χυμῶν, für das Werk eines andern Hippokrates; so schrieb man die Bücher περί κίγμῶν und περί κίρθοων Hippokrates I. zu; so hielt Galen das fünste Buch περί ἐπιδημιῶν für eine Schrift von Hippokrates IV., Drakon's Sohne, u. dgl. m.

Aristoteles, ungeachtet er viele Schriftsteller anführt, schweigt durchaus von einem Arzte Hippokrates. Im Hist. Animal. L. 3. a. 3. kommen, mehrere anatomische Angaben vor, die dem Polybus zugeschrieben werden. Wir lesen sie wörtlich in einer Abtheilung der Schrift de natura hominis und de carnibus.

Aus den Zeiten der Alexandriner führt Galen mehrere Commentateren an; ein Beweis, dass nun diese Schriften bekannter wurden. Die meisten der Schriften, welche wir jetzt in der Hippokratischen Sammlung finden, scheinen damals gesammlet zu seyn. Denn ungeschtet in den meisten

eine zwar sehr genane Zeichenlehre vorkommt, so wird doch in keiner derselben des Pulses gedacht. Bekanntlich wurde die Lehre vom Pulse von Praxagoras von Kos, geboren 341 v. C. G., erfunden, und wir mögen also schließen, dass die meisten Hippokratischen Schriften, gewiß alle worin Semiotik vorkommt, älter waren. Zu den Zeiten der Alexandriner können sie nun auch sehr leicht mit dem falschen Namen Hippokrates gestempelt seyn. Bekannt und oft gebraucht ist die Stelle bei Galen (Commentar in libr. de natura hominis Comment. I. in fine), worin er sagt, dass die Könige in Alexandria und Pergamus große Summen an Bücher verwendeten, und daß man des Preises wegen viele Schriften großen Männern untergeschoben habe. Darum, meint er, sey man über die Schrift de natura hominis allein sicher, weil diese Platon anführe. So übel steht es mit der Aechtheit aller Hippokratischen Schriften. Nicht so bekannt ist die Stelle in dem zweiten Commentar über das dritte Buch der Epidem. test. 4, wo er von den sonderbaren Karakteren bei den Krankengeschichten redet. Nach Kinigen nahm Mnemon von Sida das Buch aus der Bibliothek zu Alexandria und schrieb diese Karaktere hinein; nach andern kam es aus Pamphylien. und war unter den Büchern, welche die Schiffer zusammenhäuften und so an die Bibliothek ablieferten, die daher mit βιβλία εκ πλοίων bezeichnet wurden. Es führte, wie Einige sagen, die Aufschrift κατά διος θωτήν Μνήμονα. oder, wie Andre behaupten, den Namen Mnemons selbst auf dem Titel. Man sieht aus dieser Erzählung, wie leicht damals, absichtlich und unabsichtlich. die Schriften falsche Titel erhalten konnten.

Wir kommen zum Celsus. Er sagt in der Vorrede zu den Büchern de Medicina, da wo er die Geschichte der Medizin erzählt, vom Hippokrates: Hujus autem (Democriti) ut quidam crediderunt, discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignus ab studio sapientiae disciplinam hanc separavit, vir et arte et facundia insignis. Dieses heißst wohl nicht, daß Hippokrates die ersten medizinischen Schriften geschrieben, sondern daß er zuerst die Medizin, wissenschaftlich behandelt habe. In derselben Vorrede heißst es: Neque esse dubium quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principiis vel superans aliquod vel desciens adversum valetudinem ereat, ut quidam ex sapientiae professoribus dixerunt; alia, si in humidis enme vitium est, ut Herophilo visum est, alia si in spiritu, ut Hippocrati. Eine merkwürdige Stelle! Also die Hippokratischen Bücher, wo von den vier Qualitäten die Rede ist (moh das erwähnte de natura hominis, worauf

Galen großen Werth legt), enthalten eine Meinung, die nicht dem Hippokrates, sondern den sapientiae professoribus zugeschrieben wird. Sollte Celsus den Namen Hippokrates nicht genannt haben, wenn diese Theorie ihm eigen wäre? Welche sind nun die Hippokratischen Bücher, nach denen onne vitium in spiritu est? Nur eins oder zwei unter allen können in Frage kommen: das Buch περί Φυσών, de flatibus, und das Buch περί οσεών Φύσεως, de mutura ossium. Das erste hat das Zeugnis von Erotian und Galen für eich, aber alle Neuern halten es für unächt. Ein epigrammatischer Styl, eine spitzfindige Physik machen es ihnen mehr als verdachtig. Das wveuusi lehrt dieses Buch, bewirke alles, und alle Krankheiten rühren davon her, ructus und flatus entstehen vom eingeschlossenen τνευμα; wenn es sich nach ausen kehre und verdichte, entstehe Schweiss; wenn es in den Adern das Blut abkühle, Fieberfrost. Dieses sind die Hauptlehren des sonderbaren Buches. Gewiß ist es, dass, wenn dieses Buch von Hippokrates herrührt, alle andern unächt sind, wegen der ganz verschiedenen Lehren und der verschiedenen Schreibart. Die höchst gezwungene Physik in diesem Buche, die mit der spätern Lehre der Pneumatiker sehr übereinstimmt, die nicht weniger gezierte Schreibart und einige Wörter, ibea voos als Idee von Krankheit, unaqua als ansteckender Stoff, scheinen dem Alterthume dieser Schrift zu widersprechen. Das andere, de natura ossium, handelt wenig von den Knochen. meistens von den Adern; ist so verworren, dass es aus mehrern zusammen. gesetzt scheint. Auch erwähnen desselben die Alten, Erotian und Galen. gar nicht. Es wäre sonderbar, wenn nur in diesen Schriften ächt Hippokratische Lehren sich befänden.

Vor der Zeichenlehre sagt Celsus (L. 2. Praef.): Instantis autem adversae valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo auctoritate antiquorum virorum uti, maximeque Hippocratis. Wirklich kommen auch viele Zeichen vor, welche wörtlich aus dem Prognostikon, den Aphorismen und einigen andern Hippokratischen Schriften entlehnt sind; aber dieses beweist nichts mehr, als dass jene Bücher aus Hippokratischen Schriften gezogen wurden.

Wir haben noch eine Erklärung der Kunstwörter in den Hippokratischen Schriften von Erotian, mit einer Anrede an Andromachus, den Leibarzt des Kaisers Nero. Man sieht es als ein Kennzeichen der Aechtheit an, wenn Erotian eine Hippokratische Schrift nennt. Es beweist weiter nichts,

als dass zu. Erotian's Zeiten diese Schriften schon zu den Hippokratischen gerechnet wurden.

Plinius lehrt uns den Hippokrates als einen Mann kennen, welchen der Schimmer der Fabel umgiebt. Hippokrates sagt in L. 71 c. 37: (Medicina) innetuit, qui venientem ab Illyris pestilentiam praedixit discipulosque ad auxiliandum circa urbes dimisit, quod ob meritum honores illi quos Hercuti, decrevit Graecia. So auch früher Varro d. r. r. L. 1. c. 4. Und Thucydides, dieser sorgfaltige Geschichtschreiber, der uns eine Beschreibung der Pest (eigentlich typhus) zu Athen gegeben, so genau, als man sie nur von einem Arzte verlangen kann, sollte von jener Begebenheit ganz geschwiegen haben? Eine Begebenheit, welche ganz Griechenland betraf? Wahrlich, dieses ist kaum zu glauben. Ferner heißt es L. 29. c. 1. sect. 2, Hippokrates habe die Tafeln, worauf die Genesenen in den Tempeln ihre Bemerkungen verzeichneten, abgeschrieben, und den Tempel verbrannt, ut Varro apud nos credidit. Der historische Hippokrates entschlüpft uns, und es erscheint an seiner Stelle eine mythische Person.

Weise Varro. Endr non, sage er, ille Hippocrates medicus in magna pestilentia non unum agrum sed multa oppida; scientia servabit? (De re rustic.

🗅 🗸 : Galen rühmt sich 🖓 durchaus ein Nachfolger des großen Arztes von Kos zu seyn; er hat viele Schriften desselben commentirt, und einige dieser Commentare sind bis auf unsere Zeiten entweder in der Grundsprache, oder auch in lateinischen Uebersetzungen gekommen. Galen klagt, dass sich unter den Hippokratischen Büchern nicht allein völlig unächte befinden, sondern er hält auch einzelne Theile derselben, einzelne Stellen für untergeschoben. Er folgt darin beständig innern Kennzeichen, wenn ihn nämlich die Lehren in denselben salsch oder Hippokratischen Lehren entgegen schei-Von der sonderbaren Meinung, welche ihn leitet und verführt, ist schon oben geredet worden. Er glaubt nämlich, die Philosophie, wie Platon und nach ihm Aristoteles sie lehrten, sey nicht von den Philosophen ordacht, sondern ursprünglich von den Aerzten, namentlich von Hippokrates, erfunden, und nur von jenen Philosophen ausgebildet worden. (S. besonders de Hippocratis et Platonis placitis L. 8.) Es ist vorzüglich die Aristotelische Lehre von den vier Qualitäten, welche Galen meint, weil er ein besonderer Vertheidiger derselben ist. Als Beweis führt er das Buch de

metura hominis au, worin allerdings die Lehre von den vier Qualitäten auf die Arzneikunde angewendet wird, indem er Platon's Zeugnis von Hippo-krates darauf gewaltsam bezieht. Diese vorgefaste Meinung machtiihn zum verdächtigen Zeugen über alles, was die Hippokratischen Schriften betrifft.

Wir haben eine Lebensbeschreibung von Hippokrates, von einem Somanus, nur weifs man nicht, von welchen. Sie enthält die Fabeln, welche schon beim Plinius vorkommen, und noch einige mehr. Ein Graeculus hat diese Mährchen in Briefe ausgesponnen, welche gewöhnlich den Hippokratischen Schriften vorgedruckt werden. Dort schreibt der Senat zu Abdera. the sonst so vortrefflicher Mithurger, Demokrit, sey wahnsinnig geworden. denn er lache über alles, was zu Abdera geschehe, Hippokrates möge kommen und ihn heilen. Nun folgen einige Briefe von Hippokrates über dieson Gegenstand, unter andern einer an einen Krateuas, der zu August's Zeiten lebte, worin er ihm den Auftrag und Regeln giebt, Kräuter zu semmlen, damit er sie auf seiner Reise zum Demokrit gebrauchen könne. Die Sache endigt sich damit, dass Hippokrates den Abderiten erklärt, Demokrit sev nichts weniger als verrückt, woraus denn sehr natürlich folgt, die Abderiton seyen es vielmehr gewesen. Ein anderes Mährehen ist folgendes. Artaxerxes schreibt an Hippokrates und erbittet sich Rath von ihm in einer Pest, und ersucht ihn endlich sogar, selbst zu kommen. Aber der hochsinnige Hippokrates antwortet, or werde nicht kommen, denn A. sey ein Feind seines Vaterlandes. Auch dieses Geschichtchen ist in mehrere Briefe ausgedehnt. Endlich findet sich noch die Rede von Thessalus und Drakon. Söhnen des Hippokrates, darunter, welche die Koer nach Athen als Gesandten schickten, weil Athen den Koern den Krieg erklärt hatte.

Unter den neuem Kritikern wollen wir nur einige wenige nennen. Von Hieronymus Mercurialis rührt die Eintheilung der Hippokratischen Schriften in drei Klassen her: in ächte Schriften; in solche, die nicht von Hippokrates selbst, aber von seinen Schülern herrühren, und ächt Hippokratische Lehren enthalten; und in unächte Schriften. Uebrigens folgt er Gallen in den genauern Bestimmungen, und vergeblich sucht man bei ihm einen Grundsatz, der ihn leitet. Die häufigen Commentatoren Hippokratischer Schriften haben wenig zur Kritik derselben beigetragen; jeder fand das Buch ächt Hippokratisch, welches er zu erläutern unternommen hatte. Der bezühmte Foesius ist sehr geneigt, jede Schrift, welche das spätere Zeitalter nicht gar zu grell ausspricht, für ächt zu halten. Haller gesteht selbst,

defe en nicht die Zeit zu genauem Forschungen gehabt habe, und dass er behansam wie Foesius seyn wolle. Von Gruner haben wir eine Censura libnorum, Hippocraticorum, und von ihm und Grimm eine Bibliothek der alten Aerztez Kennzeichen eines ächt Hippokratischen Buches sind ihm: Kürze. eine abgebrochene, nachdrückliche Schreibart, im Ionischen Dialekt, doch mit Rücksicht auf den Dorischen und Attischen, ohne Schmuck und Theorien. Aber in dem Buche von der Luft, dem Wasser und den Lagen der Oerser, hearscht keine kurze, nachdrückliche, noch weniger abgebroohene Schreibart; auch in den Büchern von der Ptisane findet man diese Eigenschaften nicht. Es ist wahr, in den Schriften, welche Grunen vorzüglich für ächt erklärt, wird einer Theorie nur selten erwähnt. Aber wird Hippokrates als . ein Feind der Theorie von Platon, von Celsus geschildert? Das Kennzeichen am Dialekt ist nicht leicht zu bestimmen, und erfordert Sprachforschangen, die noch nicht angestellt sind. Sprengel ist in seiner Apologiedes Hippokrates und in seiner Geschichte der Arzneikunde zu wenig von 

schen Schriften herrschen.

## I. Theorie von Galle und Phlegma.

Galle und Phlegma sind nach dieser Vorstellungsart wesentliche Bestandtheile aller Flüssigkeiten des Körpers. Sind sie gehörig gemischt, so ist der Körper gesund; tritt eine derselben hervor, so entsteht Krankheit.

Theorie keinesweges ausgeführt, wohl aber durchmeine oder die undere Stelle angedeutet. Es herrscht in ihnen aber durchaus keine andere medizinische Theorie. Sie sind rein empirische Schriften, und eben deswegen werden viele derselben worzugsweise für ächt. Hippolitatische gehalten.

Diese Theorie istudie ältestermedizinischen von der mit Nachrichtans haben. Der Ausdrück raller gallichte Auslerungen est wielen von den Aerzen ten genannt werden, kommt schon in dar Beschreibung der Pesti zu Athen in Thucydides von Bestimmt sagn Aristoteles (Physicon L. 2020. g.), die 1

Eintheilung der Krankheiten nach Galle und Phlegma sey den Aerzten gewöhnlich. Später unterschied man Arten von Galle und Phlegmas, diese 
Unterscheidungen sind den ältern Schriften nach fremd. Platon gieht im 
Timäus Galle und Phlegma als Ursachen von Krankheiten an, setzt aber
www.per hinzur Merkwürtlig, dass schon in den Upanishads (Anquetils Oupnek'hat) diese Theorie vorkommt.

Alles stimmt also darin überein, dass die Schriften dieser Theorie zu den ältesten der Sammlung gehören. Auch finden sieh unter ihnen diejenigen, an deren Aechtheit der Wenigste Zweisel gewesen ist.

Der Gegensatz von Galle und Phlegma (Schleim) wurde schon früh aufgefaßt. Debermaß an Galle oder Hervortreten derselben ist Ursache der hitzigen Krankheit, Uebermaß an Phlegma oder Hervortreten desselben ist Ursache der chronischen Krankheit. Jene bezeichnet das Heftige, Durchdringende, Entschiedene; dieses das Matta, Aufgelöste, Langsame. Es war eine Uebersicht für Entstehung der Krankheiten, so wie für Anwendung der Heilmittel gegeben, die, wenn sie gleich unsern jetzigen Kenntnissen nicht entspricht, doch ihnen, gehörig gestellt, nicht ganz widerspricht. Es versteht sich, daß man Galle und Phlegma nicht wörtlich nehmen, sondern nur als Darstellung der oben gedachten Zustände des menschlichen Körpers betrachten muß.

Die hieher gehörigen Schriften sind folgende.

- Επιδημιών α καί, γ. Epidemicorum L. I. et III. Nach Galens und aller Alten Zeugnisse sind diese beiden Bucher allein acht, und die Neuern haben nichts dagegen erinnert. In ihnen tritt das, was wir Hippokratische Lehre nonnen, oder was wir als das Ausgezeichnete dieser Lehre betrachten am deutlichsten hervor, nämlich die Rücksicht auf die *constitutio unni* (κατάς ασις έτες), oder das Verhältnis der Krankheiten zur Witterung; denn epidemische. Krankheit: heisst bei den Alten bestimmt die Krankheitsform, wie eie durch die Witterung, folglich allgemein, bestimmt wird. Das Verhaltnis der Krankheiten zu einer Periode von mehreren Jahren kannten die: Alten noch nicht, auch ist es erst vor nicht gar langer Zeit zur Sprache gekommen. Ferner unterschieden die Alten sehr wohl, was jetzt oft mit dem Epidenfischen werwechselt wird pe den holpies oder eine aaresaas deμοθης, die von andem fremden Dingen, nichtilvon der: Wittennng, allgemein bewirkt wird. Der Begriff vom Ansteckenden liegt nicht daring der Katarth z. B. kann of epidemisch seyn, aber jener Katarrh, welcher 1782 von China

Digitized by Google

China bis S. Damingo zog, würde den Alten ein houses gewesen seyn. Doch dieses beiläufig. Vortrefflich werden die Constitutionen mehrerer Jahre in diesen Büchern geschildert, und es folgen darauf Krankengeschichten, mit einer Genauigkeit erzählt, die noch Muster ist. Die scharfe, treffliche Beobachtung erhebt diese beiden Bücher zu dem ersten Range der medizinischen Schriften, nicht des Alterthums allein, sondern auch der neuern Zeit. Von keiner Theorie kommt etwas vor, als daß eueros Pheruardess und zohndess unterschieden werden.

z. B. im dritten Buche von einer Lungenentzündung, wo Aderlaß vormals, wie jetzt, nothwendig gehalten wurde. Hier gerathen die Auslager in die größter Verlegenheit. Wie, sagt Galen, Hippokrates, der in den Aphorismen, in der Schrift de diaeta inacutis den Aderlaß liebt, gebrauchte hier ihn nicht? Oder verschwieg er ihn nur? Galen entscheidet für das Letzte. Wahrlich ein guter Beobachter, der nicht einmal die Veränderung der Krankheit nach einem so wirksamen Heilmittel angiebt! Was ist natürlicher zu vermuthen, als daß dieser Hippokrates von dem Hippokrates der Aphorismen und der diaeta in acutis verschieden war. Der reine Krankheitsverlauf, ungestört von Heilmitteln, sollte von dem V. dieser Schriften dargestellt werden.

Alle Krankheitsgeschichten im ersten Buche sind von Kranken auf Thasos, im dritten Buche die Hälfte. Hier kommen noch sechs aus Abdera, zwei aus Larissa, eine aus Cyzicum, eine aus Moeliboea vor. Wie kommt Hippokrates nach Thasos? Nicht die geringste Spur einer Nachricht, dass sich der große Arzt auf Thasos befunden. Diese Insel an der Küste von Thracien hatte einen Tempel des Herkules, war fruchtbar und lieferte guten Wein; aber von einem Tempel des Aeskulap's oder der Hygieia hat man keine Nachricht. Und mehrere Jahre war der Vers. dort, denn die Constitutionen mehrerer Jahre werden beschrieben.

Theorie vorgetragen. Aber erstlich ist darin nirgends von Thasos die Rede, da der Verf doch Asien und Europa vergleicht, wobei jene Insel wohl eine Erwähnung werdiene hätte; und dann ist die Theorie ganz anders gewandt. So zedet der Verf von dem Austrocknen der Körper, welches vorzüglich die gallichten Rersonen treffe, auch von wässerigen oder feuchten Naturen u. dgl. m. Wir sehen also schon hieraus, die verschiedene Schreibart ab-Physik Klasse. 1814—1815.

gerechnet, dass beide Werke wohl nicht einen und denselben Urheber hatt ten. Eines von beiden mus unscht seyn. W das denselben Urheber hatt

Es ist ferher sonderbar, dals nirgends in diesen beiden Büchern Heilmittel angeführt werden. Die Kranken sterben, nach der Erzählung, ohne die geringste Hülfe. Sollte ein berühmter Arzt es wagen dürfen, ein so ruhiger Beobachter der sterbenden Kranken zu seyn? Dals der V. die Heilmittel verschwieg, wie Galen meint, läst sich nicht glauben: das hieße, durch die größte Sorglosigkeit das Sorgfältigste zerstören. Die Bücher scheimen mir also mehr von einem bloß beobachtenden Natusforscher, als von einem Arzte zu seyn.

Wenn Galen sagt, alle stimmen darin überein, dass diese beiden Büther acht sind, so geht dieses "alle" nicht über die Zeiten der Alexandriner.

Das zweite Buch enthält unordentlich, mangelhalt erzählte Krankengeschichten, eine höchst unanatomische und daher vielleicht sehr alte Beschreibung der Adern, eine Krankheitsphysiognomik. Das vierte und fünfte Buch enthält, wie das zweite im ersten Theile, viele kurz und mangelhaft erzählte Krankengeschichten aus verschiedenen Gegenden. So auch das siebente. Das sechste besteht ganz aus Aphorismen, und scheint mir in der Schreibart große Aehnlichkeit mit dem Coacae Praenot. und Prorrheticon zu haben. Alle Bücher sind eingestanden unächt. Im vierten Buche wird, wie Sprengel schon erwähnt, eines Kynischen Philosophen gedacht:

Hippokratisch anerkanntes Buch, wie Galen sagt. Aber nähere Nachrichten über diesen Ausspruch sucht man vergebens bei diesem Schriftsteller. Viele richtige, genaue Angaben, ein deutlicher bestimmter Ausdruck haben dieses Buch sehr beliebt gemacht. Aber ich sehe nicht, wie man dem Buche eine gute Ordnung zuschreiben kann. Es folgen die Zeichen von Gesicht, Athmen, Schweiß, Schmerz in den Seiten, Geschwüren, Oedemen auf einander. Dann im zweiten Theile: Zeichen von Wassersucht, Hieze in einzelnen Theilen, Schwere der Theile, Farbe der Nägel, Schlaf, Stuhlgang, Urin u. s. w. Nirgends ein Rückblick auf die Ursachen, nicht einmal in der außerst feinen Semiotik des Urins. Der Hippokrates, welchen Platon uns schildert, sollte man glauben, würde das Ganze doch etwas wissenschaftlicher eingefichtet haben. Ueberhalupt scheint das Buch ein semiotischer Auszug aus Hippokratischen Schriften zu seyn.

Ilgoggischer, edgenstedigieren. Prorrhetien. Wir habeta von Galen einem Commentar-üben die ersten Auch. Episagt zum vierten. Texth den Verfasser metche einen Soloeismus, weil ein Venlevenseren soloekismen, sagt. er glaubten binige su midden des Werk sexunicht vom Hippokrates. Die dunkle genrehte Kürze, die sanderbaren Wendungen, die gehäuften Beiwörten, die Reden im Infinitiv stellen das Buch mit dem folgenden und dem sochesen Buche der Epidemo zusammen.

facher Styl unterscheiden es. Haller und Gruner erkennen es für ächt; Erot tiah und Galen für unächt. Die Klage im Anfange, daß man die Vorhersagung im den Krankheiten übertreibe, gehört, offenhan einem spätern Zeitalter. I ho Kieum nedyvionis. Goeoge Praenotiones. Was yom ersten Theile den Prorrheticon gilt, läßt sich auch von dieser Schrift eigen. Auch sind man che Stellen wörtlich in beiden zugleich vorhanden, Nach Gruner und Grimm älter als Hippokrates. Aber diese geziert zusammengehäuften Ausdrücke har ben das Gepräge des höhem Alterthums nicht das Gepräge des höhem Alterthums nicht das Gepräge des höhem Alterthums nicht das Gepräge des höhem Alterthums nicht das

Apogio por Aphorismie Von allen Hippokratischen Schriften die berühmteste, und im Ganzen für soht erkannt. Aber manche Aphorismen verwirth Galen schon als sunacht, namentlich die ganze achte Abtheilung, ferner Nr. 46. und 68. der siebenten Abtheilung., Bald ist unter den Sätzen einigen Zusammenhang und Ordnung, bald keine Spun davon. Der letzte Aphorismus der ersten Abtheilung sist sohon im zweiten enthalten, der worletztenist der neunte der zweiten Abtheilung, und dergleichen Unordnungen thehr... Die dritte Abtheilung enthält: viele Sätze aus dem Werke de nere aquis, locis, viele andere stimmen mit der Zeichenlehre-im Prognosticon wörtlich überein. So hatte man Gründe gewug, "diese Sätze als Auszüge aus Hippickratischen Schriften anzuschene Ein-Ueberblick der Ganzen zeigt eine größere Mannigfaltigkeit alln. der ersten Abtheilung, nach einem sehr allgeminen Anlange; sogleich Sätzb won den Ausleenungen dann von der Diät. den: Krisen, von dem, was ögya neil genet, uralte Begriffe der Arzneikungle, -i Zweite Abtheilung. Mancherlei Zeichen. Dann erst die genaue Bestimmung der kritischen Tage, welche im Vorigen nur allgemein angedeutet wheden, coffenbar: Ausführung: derbSätze in der vorigen! Abtheilung: -107 Diritto Abtheilung, அரி முல் நடிப் நிலக்கை wie Galen den Inhalt angiebt, 

Hh 2

Vierte Abth. Zuerst wiederum über Auslerungen, aber seinere Unterscheidung der Krankheiten, als in den eriten Abtheilungen. Unterscheiz
dung von schwarzer und gewöhnlicher Galle sebenfalls in den vongen Abtheilungen nicht zu finden. Schon einige Ausdrücke, welche auf die vier
Grundeigenschaften zu deuten scheinen. Sätze über Fieber, Schweis, Urin.
Die sünste Abtheilung ist eine Fortsetzung der viesten nund handelt von
Krämpfen, Phthisis, Kälte, Wärme, Schwangerschaft.

Sechste Abtheilung. Ein wunderliches Gemisch von Sätzen, deruhtes einige sehr auffallende, z. B. Stammelnde bekommen sleicht slangwierige Diarrhöen.

Eigenthümliche, dals sie meistens mit gleichen Wortern anfangen und absichtlich hach diesen zusammengestellt sind, so mit im, oder overein, oder in. 2. B. in nounaen Noverein und absichtlich hach diesen zusammengestellt sind, so mit im, oder overein, oder

So sehen wir alse in den Abtheilungen Unterschiede die es höchst wahrscheinlich machen, das sie nicht von einem Verfasser und zu einer Zeit gesammlet wurden. Vielmehr bemerken wir ein Fortschreiten vom Einfachern zum Genauern, dann zum Sonderbaren, endlich zum Spielenden.

- Mel' Saltas of two. "De acutorum (in acutis) dideta. Nur der ente Theil von der Ptisane hat Galea's und Erotian's Zeugniss für sich, die übrigen werden von allen Kritikern mit Recht verworfen, und zeigen sich sogleich als unordentliche Anhängsel. Das Buch von der Ptisane fängt mit einer Polemik gegen die Knidischen Aerzte an. Gab es zu Hippokrates Zeiten schon so viel Schriftsteller dieser Art, dass eine Polemik dagegen nöthig war? Ueberdies werden viele Arzneimittel angegeben, σίλφων, όπος u. del. -: Tree? degwy, volutor, rómor. De aere (aeribus), aquis, locis. Rinstimmig für ächt erkannt. Der Einfluss der Luft, des Wassers und der Lage der Oerter, nicht allein auf die Gesundheit, sondern auch auf die Sitten, wird gezeigt. Eine Vergleichung der Europäer und Asiaten; so wie eine Wachricht von den Skythen, hehmen einen großen Theil des Buches ein. Die Schreib. art ist leicht und gefällig, die Untersuchung doch im Ganzen flach, I und nicht mit der Schärfe geführt, welche in den Büchern von den epidemischen Krankheiten herrscht. Verdächtig sind mir die mannigfaltigen Hindeutungen auf die folgende Theorie, z. B. dem galligen Constitutionen schade die Trocknifs, wegen des Austrocknens, den phlesmatischen nutze sie; woraus folgt, dass die Galle für trocken und das Phlegma für feucht gehalten

-ert will dress of the color than off the

# II. Theorie von den vier Grundeigenschaften.

Die Ableitung der vier Grundeigenschaften aller Dinge: warm, kelt, fencht, trocken, ist dem Aristotelischen System eigenthümlich. Auf eine ganz eigene Weise findet sie der große Philosoph, indem er die venschiedenen möglichen Eigenschaften der Körper zusammenstellt, das Abgeleitete ausschließt, ferner das, was im Verhältniß von Leiden und Wirken steht, und endlich was nur bloß Streben nach einer Gegend ist. Erst aus diesen Grundeigenschaften und deren möglicher Verknüpfung entstehen die vier Elementen aus kelt und trocken die Erde, aus warm und trocken das Feuer, aus kalt und feucht das Wasser, aus warm und feucht die Luft.

Keiner der ältern Schriftstelles äußert auch mir die Vermuthung, daß Aristoteles diese Lehre von andern entlehnt habe. Galen allein schreibt sie dem Hippokrates zu, und zwar weil sie in dem Buche de natura hominis zum Grunde liege, und weil Platon dieses Buch anführe. Wir haben dieses schon erwogen. Wie sehr Galen in dieser Mending allein stand, sehen wir aus unzähligen Stellen seiner Schriften, sehr deutlich z. B. aus der heltigen Apologie gegen Lykos. Er klagt nicht selten die Neider an, welche ihm die Ehre seiner Entdeckung rauben wollen, denn dafür hält er seine Meinung.

Es ist den Aerzten gewöhnlich, die herrschende philosophische Theorie auf die herrschende medizinische auszudehnen. In neuern Zeiten, als die Brownische Lehre sich über Deutschland verbreitete, konnte es nicht lehlen, dass nicht die Kantische Philosophie darauf angewendet wurde, und die Receptivität sowohl als die Spontaneität in der Incitabilität erschieu. So auch damals. Galle und Phlegma lagen zum Grunde, seine Theoretiker hatten die Galle in gelbe und schwarze unterschieden, und jetzt kamen die vier Grundeigenschaften hinzu. Warm und seucht war das Blut, warm und trocken die gelbe Galle, kalt und trocken die schwarze Galle; kalt und seucht das Phlegma. Daher die Mischung im organischen Körper, die zewos, temperamentum, und die vier Hauptmischungen, als die vier Grundtemperamente. In dem Blute und sanguinischen Pemperamente tritt die Lust her-

vor, in der gelben Galle und dem cholerischen Temperamente des Feuer, in der schwarzen Galle und dem melancholischen die Erde, im dem Phlegma und phlegmatischen das Wasser. Die Heilmittel wirken durch ihre hervorstechende Eigenschaften; sie sind warm, kalt, feucht oder trocken im ersten, zweiten, dritten, vierten Grade (ἀπόσασις).

Alle Hippokratische Schriften, in denen diese Lehre herrscht, mögen wir also in die Zeiten nach Aristoteles versetzen, folglich lange nach der Zeit, wo Hippokrates lebte. Keine einzige kann auf Aechtheis Anspruch machen, so sehr auch Galen für einige redet. Diese Schriften sind:

Περί Φύσιος ανθρώπε, περί γονής, περί Φύσιος παιδίε, περί διαίτης ύγιειτής, περί διαίτης ύγιεινάντων, das erste Buch ausgenömmen, περί τροΦής, περί
παθών, περί τών ἐντός παθών, περί μέσων, περί γυναικέων, περί ήγυναικείης
Φύσιος, περί ἰερής τόσου, περί ἀιμορροιδών, περί παρθενίων, περί ἀξέως, περί ἐλκών, περί
συργγων: zum Theil sehr kleine Schriften, und solche, die kein Zeugnifs
von Galen und Erotian für sich haben. Diejenigen, worin starke Arzneimittel empfohlen werden, zechnet man zur Knidischen Schule.

## III. Theorie von den abgeleiteten Eigenschaften.

Links on march with the mary

Eine Schrift gehört vorzüglich hieher: πεςὶ ἀςχαίης ἐητςικῆς, de antiqua medicina. Der Verfasser eifert gegen die Ableitung der Krankheiten von den Grundeigenschaften: warm, kalt, feucht, trocken, und sagt: Was eigentlich schade, sey das Bittere, Süßse. Herbe, Schale (πλαδαςον), nicht gehörig gemischt. Mit Recht behauptet er, die alte Medizin habe sich auf solche Theorien nicht eingelassen, sey durch Erfahrung, durch Beobachtung über das, was helfe und schade, entstanden. Das sonst gute Buch kann nicht von Hippokrates seyn, da es eine Lehre verwirft, welche durch Aristotelische Philosophie entstanden war.

IV. Theorie vom Feuer, als dem allgemein Wirkenden.

Heraklits Philosophie herrscht in dieser Lehre. Die Sohrift weel one Klasse, die man auch weel aggov genannt hat, ist das wichtigste Buch dieser Klasse,

Es ist darin eine physiologische Erklärung enthalten, wie die Theile des organischen Körpers sich bilden. Fett und Schleim werden durch das Feuer ausgetrocknet, ausgebrannt, and so in mannichfaltige .Theile geformt. Das Element des Fouers bildet sie mit Bewussteyn, denn der aine wisse alles, Pinige Stellen aus dieser Schrift führt Aristoteles an, schreibt sie aber dem Polybus zu (Hist Anim. L. z. c. z.). Von Hippokrates ist also diese Schrift nicht, aber alt ohne Zweifel

Der erste Theil des Buches περί διαίτης ύγιεινόντων, mus ebenfalls hie-Her gerechnet worden.

### The cirilet vom av su par

the light fall of a little property where the star of the

Die Schriften wegt Oudar und wegt osear Oudews enthalten diese Theorie, von welcher schoh oben geredet ist.

# Theorie von den Flüssen.

Eine gewiss uralte Theorie, welche auch in den Schriften der Chinesischen Aerzte herrscht. Sie trägt die Spuren ihres rohen Ursprungs an sich, lässt die schadhafte Materie von einem Theile zum andern fließen. Daher der Ausdruck Fluss, ¿85, catarrhus. Vom Kopfe senkt sie sich auf die Brust und auf die übrigen Glieder, erregt zuerst Schnupfen, dann Brustbeschwerden, endlich Gliederschmerzen. Auch wirft sich die Materie von einem Theile zum andern (ἐέπει). Unbekümmert um die Wege, welche die schadhafte Materie zu machen hatte, liess man sie durch den Körper fortrücken, als ob eigene Kanäle für sie da wären. Es ist die natürlichste medizinische Theorie, welche noch immer unter dem Volke herrscht, und darunter herrschen wird, denn es ist die Sprache der Empfindung. Vielleicht ist auch die Theorie so unrichtig nicht, und kann eine wissenschaftliche Deutung erlangen, wenn die galvanische Versetzung mit der gehörigen Umsicht und Vorsicht auf den organischen Körper angewendet seyn wird.

Unter den Hippokratischen Schriften sind vorzüglich zwei zu nennen, worin diese Theorie herrscht. Die erste hat die Ueberschrift: περὶ τόπων των καθ' ανθεωπον, de locis in homine. Der Verf. weiß schon, wie die Kälte die Theile spannt und zusammenzieht, wodurch die flüssige Materie ausge-

- ,

# 240 Link über die Theorien in den Hippokratischen Schriften.

presst wird, dann wie die Wärme die Materien schmilzt und sie anssließen läst, Galen und Erotian führen dieses Buch als ächt aus. Aber es bezieht sich deutlich auf die Lehre von den vier Grundeigenschaften, und gehört also in die Zeiten nach Aristoteles. Die zweite ist die Schrift: weel a devon, de glandulis. Das Gehirn ist dem V. eine Glandel, worin eine Feuchtigkeit bereitet wird, die verdorben auf andere Theile sließt und Krankheiten erregt. Galen hält die Schrift für unächt. Sie enthält offenbar Verseinerung einer alten Theorie.

Unter diese sechs Abtheilungen lassen sich die größern, wichtigern und von Vielen als ächt erkannten Hippokratischen Schriften bringen. Wir haben hier eine Sammlung von Schriften, vor der Zeit geschrieben, als zu Alexandrien Wissenschaften, und mit ihnen die Arzneikunde, blühten, und mit dem Namen Hippokrates bezeichnet. Verschieden ist in ihnen Lehre und Sprache, so daß sie wenigstens von sechs Verfassern herrühren, unter denen man einen auswählen mag, um ihn Hippokrates zu nennen. Es giebt noch einige andre kleine Schriften in der Hippokratischen Sammlung, welche sich nicht wohl zu einer dieser sechs Abtheilungen bringen lassen, aber sie gehören zu den unbedeutendern, und es ist nicht eine darunter, gegen deren Aechtheit man nicht schon früh große Zweifel erhoben hätte.

Kri-

Kritische Untersuchung einiger Erscheinungen, welche als Wirkung der galvanischen Action erklart worden sind im Allgemeinen, und über Metallreduction auf nassem Wege ins Besondere.

Eingesendet vom Herrn Professor Fischen in Breslau \*)

## Einleitung.

Unser Streben nach Erkenntniss der Natur offenbart sich auf zwiesache Weise; erstens in dem treuen und unbefangenen Beobachten der Naturerscheinungen selbst und dem schöpferischen Hervorrufen derselben durch das Experiment, zur Ausmittelung der nähern Bedingung ihres Seyns, und zweitens in dem Zusammenfassen ganzer Gruppen dieser Erscheinungen unter einen allgemeinen Gesichtspunkt, und dem Unterwerfen derselben unter ein gemeinschaftliches Gesetz. Wir wollen jene die rein empirische, diese die speculative Richtung der Naturforschung nennen. Soll jedoch das ganze Streben nicht zwecklos seyn, soll es zu einer Naturwissenschaft führen: so müssen beide Richtungen vereint seyn, und zwar nicht bloss im Allgemeinen und in der Gesammtheit-der Naturforscher als solcher, sondern in jedem Individuum derselben; weil nur derjenige, welcher von einem Gesetze geleitet wird, einzelne Erscheinungen und ihre Bedingungen mit Erfolg und Nutzen beobachten wird, und auf der andern Seite nur derjenige wahrhaft höhere Ansichten über die Natur angeben kann, welcher von der Erfahrung jeder einzelnen Erscheinung ausgeht. Ohne das wechselseitige

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 25. Julius 1815. Physik. Klasse, 1814—1815.

Ineinandergreifen beider Richtungen zerfällt das Bemühen des Experimentators in Spielereien, das des Philosophen in leeren Hirngespenstern.

Mit der Erweiterung und Vervollkommnung der Wissenschaften bekömmt, wie natürlich, jene speculative Richtung die Oberhand, und zwar nicht nur in der Gesammtheit der Naturforscher, sondern in jedem einzel-Das Hingeben seiner Bemühungen für das bloße Experimentiren und Beobachten der Erscheinungen verschmähend, strebt ein Jeder, wenn auch nicht selbst ein neues System der Naturwissenschaft zu schaffen, so doch wenigstens an einem vorhandenen thätig mit zu arbeiten. Daher die an sich auffallende Erscheinung, dass in unserer Zeit, wo die Naturwissenschaft, wie nicht zu leugnen, auf einer hohen Stufe der Vollkommenheit steht, und in der sich der Gegensatz von Empirie und Speculation so hart und gehässig ausgesprochen hat, viele Gegner der Naturphilosophie weit mehr Hypothesen und unbegründete Gesetze aufstellen, als die sogenannten Naturphilosophen selbst. Soll indessen die Wissenschaft wahrhaft fortschreiten: so müssen wir in dem Masse, als der menschliche Geist sich mehr zu dem Gesetze der Erscheinungen, als zu deren Beobachtung hingezogen fühlt, auch unsere Aufmerksamkeit mit gedoppelter Strenge auf das Besondere jeder einzelnen Erscheinung richten, damit nicht nach äußerer Aehnlichkeit und andern Scheingründen, Wirkungen ganz verschiedener Natur einer und derselben Ursache zugeschrieben werden. Denn so gleichgültig auch eine solche falsche Zusammenstellung an und für sich seyn dürfte, so wenig bleibt sie es, wenn man den Einsluss betrachtet, den sie oft auf die Richtung der fernern Bearbeitung einzelner Gebiete der Wissenschaft ausübt.

Die kurze Geschichte des Galvanismus liefert mehrere Beispiele dieser Art, von denen ich nur die Ansicht Ritter's, den Galvanismus mit dem Magnetismus in eins zusammen zu schmelzen, erwähnen will, welcher Irrthum von Erman so musterhaft dargethan und beseitigt worden ist.

Die verschiedenen Theorien, welche über die Natur des Galvanismus herrschen, und namentlich sowohl die beiden entgegengesetzten Ansichten, nach welchen entweder erstens die elektrische Spannung, welche bei Berührung der beiden heterogenen Körper einer Klasse entsteht, als die alleinige Ursache und als das ursprünglich Thätige bei dem galvanischen Processe, jede Wirkung aber, so wie die in der Kette selbst vorgehende Oxydation, als Produkt und Folge betrachtet wird; oder umgekehrt zweitens, die Oxydation, welche in der Kette zwischen den Gliedern beider Klassen der Lei-

ter eintritt, als die erste und alleinige Ursache des galvanischen Processes gesetzt, und zum Erklärungsprincip aller Wirkungen wird; sowohl diese Theorien, als auch jene dritte, welche diese entgegengesetzten Ansichten vereinigt, indem sie den galvanischen Process als identisch mit dem chemischen betrachtet; die eine wie die andere scheinen zu mehreren ungegründeten Behauptungen Veranlassung gegeben zu haben. Denn je nachdem man sich für diese oder jene der streitenden Partheien erklärte, glaubte man auch in jedem chemischen Process die Bedingungen zu einer galvanischen Kette zu sehen, oder umgekehrt bei jeder galvanischen Action den Oxydationsprozess voraussetzen zu müssen; oder endlich, man hielt sich für besugt, in jeder galvanischen oder chemischen Wirkung beide, den galvanischen wie den chemischen Process, nachzuweisen.

Ich kann nun um so weniger in diesen Streit unmittelbar eingehen, als er in der That kaum zu entscheiden ist. Denn die Vertheidiger der einen wie der andern Ansicht werden nie darum verlegen seyn, jeder galvanischen Action eine, wenn auch nur unbedeutende, in keinem Produkte sich darstellende, nicht wahrnehmbare Oxydation unterzulegen, und umgekehrt, bei jeder chemischen Action eine, wenn auch durch keine Erscheinung wahrzunehmende galvanische Kette wirken zu lassen. Auch werden sie nie in Verlegenheit seyn, die drei Glieder nachzuweisen, die zur Bildung einer galvanischen Kette erforderlich sind, indem ihnen immer der Ausweg offen bleibt, die beiden überall vorhandenen Elemente, nämlich Luft und Wasser, zu Hülfe zu nehmen, um das fehlende Glied zu ersetzen; sie werden auch wohl nicht einmal anstehn, Substanzen als Glieder dieser Kette anzunehmen, welche sonst den Galvanismus nicht zu erzeugen und zu leiten vermögen, ja selbst Substanzen, welche hemmend und vernichtend dagegen wirken.

Uebrigens scheint mir die Entscheidung dieses Streites, wenn er mit den angegebenen Waffen geführt wird, für die Wissenschaft selbst von wenig Bedeutung zu seyn, und dem Chemiker kann es eben so gleichgültig seyn, wenn bei dem chemischen Process außer der chemischen Verwandtschaft auch eine unbemerkbare galvanische Thätigkeit als mitwirkend vorausgesetzt wird, als es dem Elektriker ist, wenn man bei dem elektrischen Process eine nicht wahrzunehmende Oxydation als begleitend annimmt. Die sehr wahrscheinliche Ansicht hingegen, nach welcher die chemische Verwandtschaft als gegründet auf dem elektrischen Gegensatz der Körper be-

Digitized by Google

trachtet wird, ist, wie ich glaube, von den aufgestellten Theorien ganz unabhängig.

Diese Abhandlung soll nun eine von dem empirischen Standpunkte ausgehende Beleuchtung aller derjenigen Erscheinungen seyn, bes welchen man außer der chemischen Action auch noch eine galvanische annehmen, oder die man wohl gar nur aus der letztern erklären zu müssen glaubt.

Die Abhandlung selbst zerfällt, nach den Gegenständen der Untersnchung, in vier Abschnitte, von denen der erste die Erscheinungen, welche Jäger bei Einwirkung des oxydirenden Zinks auf Pflanzenfarben beobachtet hat \*)... näher prüfen soll, da sie von Vielen als die Basis der Oxydationstheorie des Galvanismus angesehen werden. Der zweite Abschnitt soll der Untersuchung der Metallreductionen gewidmet seyn, die man bis jetzt aus der nähern Verwandtschaft zum Sauerstoff zwischen dem Reducirenden und Aufgelösten zu erklären suchte, in neuerer Zeit aber als die Wirkung einer galvanischen Kette betrachtet hat; worauf dann im dritten Abschnitte eine nähere Beleuchtung derjenigen Metallreductionen folgen wird, die als Wirkung einer galvanischen Kette aus zweien Leitern zweiter und einem Leiter erster Klasse erklärt worden sind, wovon uns Buchholz die ersten und glänzendsten Erscheinungen mit dem salzsauren Zinn bezeichnet hat. Die genauere Erforschung der Umstände, unter welchen Metallreductionen durch galvanische Ketten von zweien festen und einem flüssigen Körper hervorgebracht werden, soll in dem vierten Abschnitte das Ganze beschließen.

#### Erster Abschnitt.

Ueber die Wirkung des Zinks auf die Pflanzenfarben.

Die Versuche von Jäger sind im Wesentlichen folgende:

- 1. Wird ein benetztes Kurkumapapier auf eine Zinkplatte gelegt: so erhält es orangerothe Flecken, mit gelben unveränderten Zwischenräumen. Die gefärbten Flecke entsprechen den blank gebliebenen, nicht
- •) Gilbert's Annalen der Physik Bd. XI. S. 288.



Figure Brechen: Book itt auf Lakmus die Wirkung: weit schwächen als, legen Kurkunger in die Wirkung: weit schwächen als, legen kurkunger in die Wirkung: weit schwächen als, legen kurkunger in die Wirkung: weit schwächen als, legen gut Kurkunger in die Wirkung: weit schwächen als, legen gut Kurkunger in die Lakmus die Wirkung: weit schwächen als, legen gut Kurkunger in die legen gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Beide Ferbenveränderungen entstehen zu gleicher Zeit, wenn man auf zeine Zinkplatter Lehmus- und Kuskumapapier sibereinander und gaur Verhütung, das die Farben nicht zusammenfließen, weißes Papier dazwischen legt. Man sicht dann besonders deutlich, dass die rothen Flecke des Lakmuspapiers genau die Stelle und Figur der gelb gebliebenen des Kurkumapapiers und der oxydirten des Zinka haben, so wie die unverändent gebliebenen Stellen des Lakmuspapiers genau den gerötheten des Kurkumapapiers und den blank gebliebenen des Zinks entsprachen.

Hierdurch nun sieht sich Jäger zu dem Schlusse berechtigt, dass bei der Oxydation des Zinks sich zugleich eine Säure und ein Laugensalz an verschiedenen neben und zwischen einander liegenden Stellen bilden, und zwar die Säure wahrscheinlich da, wo der Zink oxydirt wird.

Dass die organische Substanz der Pflanzensarben oder des Papiers keinen Einstus auf diese Erscheinung habe, sucht der Versaser durch mehrere Versuche zu beweisen, worunter wir den 9ten als den überzeugendsten anführen wollen, nach welchem eine Zinkstange dem reinen Wasser, mit welchem es in verschlossenen Gefäsen lange Zeit in Berührung war, die Eigenschaft mittheilt, den Aufguss der Herbstrose grünlich zu färben. Wenn nun in diesem Falle nur die alkalische Wirkung, nie aber die der Säure, zum Vorschein kommt, so sucht dies Jäger dadurch zu erklären, dass die in geringer Menge entwickelte Säure (denn in der That ist die Reaction der Säure in 2 und 3 weit schwächer als die alkalische) in einem Fluido, das allen in ihm enthaltenen Stoffen eine freie Bewegung gestattet, von dem Laugensalze gesättigt wird, und nun bloss der Ueberschuss des letztern sichtlich reagirt.

Wachdem Juger ferner angegeben hat dass von allen diesen Wirkungen des Zinks auf die gefarbten Papiere sich auch nicht eine Spur zeige. wenn nan das Gold auf dieselbe Weise mit ihnen in Berührung bringt, so wird im 10ten Versuch folgendes dargethan, Wenn auf eine Zinkolatte nasses Lakmus - und Kurkumapapier über einander geschichtet, und auf das letzte Papier ein Goldstück gelegt wird, welches in metallischer Berührung mit dem Zink steht , ,, w entsteht auf dem Kurkumapapier ein hochrother "Rand um das Goldstück herum, und die ganze Fläche unter dem Goldstück wird erst hochroth, dann weiss und völlig farbenlos. Zugleich entsteht auf "dem Lakmuspapier ein rother dem Goldstück entsprechender Discus. Legt "man umgekehrbidas Kurkumapapier auf den Zitak und des Lakmuspapier unter das Gold, so wird ersteres beinshe gur nicht, wenigstens nicht in der "Mitte gefärbt, und letzteres bekömmt einen weisblauen Disons und höchstent an den Ecken emige rothe Flecken. - Die Fliche des Zinks "wird bei diesen Versuchen ohne Schlangenfiguren zusammenhängend und "gleichförmig oxydirt." Weiterhin zeigte ihm sein zoter Versuch, dass, wenn Gold und Zink, zwischen welchen nasse Papiere auf die im 10ten Versuche angegebene Weise liegen, nicht mit einander metallisch verbunden sind. die bei diesem Versuche wahrgenommenen Erscheinungen auch nicht erfolgen, und überhaupt selten andere, als die der Zink füf sich giebt.

Da nun aus diesen Versuchen das Entstehen zweier verschiedener, in ihren chemischen Reactionen kenntlicher Stoffe bewiesen ist, die unter und neben einander auf der Fläche des mit dem seuchten Körper in Berührung stehenden Zinks sich bilden, und Volta's Versuche zeigen, dass zu gleicher Zeit zweierlei Elektricitätszustände bei dieser Einwirkung des Metalls auf den seuchten Körper entstehen — denn er sand den besenchteten Zink negativ elektrisch, und nirgends entsteht die eine Elektricität ohne die andere — so glaubt sich Jäger zu der Hypothese berechtigt, dass "die in dem "Contact des Zinks mit dem seuchten Körper entstehenden Elektricitäten "aus dem letztern einen sauern und einen alkalischen Stoff abtrennen, deren "einer in der positiven Elektricität ausgelöst wird, indessen sich der andere "mit der negativen verbindet." Diesen elektrischen Auslösungen werden alsdann mehrere hypothetische Eigenschasten zugeschrieben; wodurch endlich eine genügende Erklärung der angegebenen Wirkungen der Zinkgoldkette sich ergeben soll.

Wir übergehen dies Alles mit Stillschweigen, weil das bereits Angeführte, verbunden mit den darzustellenden Versuchen, wollkommen hinreichend seyn wird, die gänzliche Gundlosigkeit dieser Amiche darzuthun \*).

Wenn wir auf den Grund sehen, durch welchen Jäger zur Annahme der aufgestellten Hypothese und zu deren noch weiterer Entwickelung sich bewogen fühlte: so finden wir ihn einzig und allein darin, weil eine alkalische und eine saure Substanz zugleich, und scheinbar von einem Körper erzeugt werden, ohne dass beide im Stande sind sich zu verbinden, und dennoch beide Farbenveränderungen oder wenigstens eine derselben aufzuheben; gesetzt nämlich, dass die Saure oder das Laugensalz in größerer Quantität zugegen wäre, als zur blossen Neutralisation erforderlich ist. Denn wäre entweder nur das Lakmuspapier geröthet oder das Kurkumapapier gebräunt worden: so würde Jeder diese Erscheinung dem durch Einwirkung des Wassers, sich bildenden Zinkoxyd zugeschrieben haben, welches in dem einen Falle die Natur eines schwachen Laugensalzes, in dem andern die einer schwachen Säure verrathen hätte; wovon das eine wie das andere mit unsern bisherigen Kenntnissen von den Metalloxyden sehr wohl übereinstimmen wurde. Dass aber das erzeugte Oxyd die entgegengesetzte Natur einer Säure und eines Laugensalzes habe, betrachtet man als unmöglich \*\*); man müsste demnach eines von beiden von dem organischen Körper, dem Papier oder der farbigen Substanz herleiten; dagegen nun spricht der Versuch, nach welchem Zink dem reinen Wasser dieselbe Eigenschaft mittheilt \*\*\*); daher sah Jäger sich bewogen, das Zinkoxyd ganz unbeachtet zu lassen und zu den sich entwickelnden zweien Elektricitäten seine Zuflucht zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Es war mir eine sehr erfreuliche Erscheinung, dass Jäger in einem in den letzten Hesten der Gilbertschen Annalen erschienenen Aufsatz, über trockene Säulen, dieses von ihm entworsene hypothetische Gebäude selbst ausgegeben zu haben scheint.

Obgleich ein Beispiel dieser Art schon länger, hehanns ist, nämlich die Auflösung des weifeen Arsenikoxyds im Wasser, welche die Lakmustinktur röthet und den Veilchensyrup
grün farht. Gewifs wird dies auch mit mehreren Körpern der Fall seyn, wenn sie in
dieser Hinsicht näher geprüft würden.

Streng genommen wird nach Jager in diesem Falle dem Wasser nur eine alkalische Eigenschaft mitgetheilt; aber wir wollen die Voraussetzung desselben als richtig annehmen, dass die zugleich entstehende schwache Saure von dem Laugenvalze neutralisirt und vernichtet wird, und das nur das letztere, in so weit von dem Seberschus vorhanden ist, sich wirksam zeigt.

Aus Verstichen, welche ich über diese Farbenveränderungen angestellt habe, haben sich folgende Resultate ergeben:

- nau die von Jäger angegebenen Veränderungen. Dagegen bleiben sie unverändert auf Platin, Gold, Silber, Kupfer \*), Zinn und Blei; nur Eisen bringt eine ähnliche Färbung hervor.
- mapapier ist: so schwach und unsicher ist sie beim Lakmuspapier. Denn nach der verschiedenen Beschaffenheit desselben erscheinen oft die rothen Flecken nicht anders, als ob an diesen Stellen die Farbe gleichsam abgespült worden wäre, indess an den andern Stellen das Blau weit gesättigter geworden ist, als es vor der Einwirkung des Zinks war. Ja, wenn das Lakmuspapier noch so schwach geröthet ist, so bleiben nicht nur die rothen Flecken ganz weg, und es kommen blaue zum Vorschein (welches auch Jäger a. a. O. S. 294 beobachtet hat), sondern außer diesen blauen Flecken verlieren auch die andern Stellen von ihrer rothen Farbe, und nähern sich der blauen, so dass in vielen Fällen das Lakmuspapier statt der Wirkung einer Säure nur die eines Laugensalzes anzeigt.
- Z. Wird Zink in Wasser gesetzt; so erhält das letztere nach einiger Zeit die Eigenschaft, als eine schwache Säure zu wirken, indem es das Lakmuspapier schwach röthet; nach längerer Zeit hingegen wirkt das Wasser wie eine schwache Laugensalzauflösung \*\*), indem es das geröthete
- e) Wenn die Verdunstung des nassen Kurkumapapiers sehr langsam geschieht, dann wird es durch das Kupfer etwas bräunlich gefärbt, aber nicht steckenweise, sondern gleichsörmig auf der ganzen Oberstäche, wie auch Berzelius beobachtet hat. S. Gilbert's Annalen Bd. 27. S. 318. Noch deutlicher ist die alkalische Wirkung des Kupfers auf Papier, das mit Herbstroseinsusum gefärbt ist, welches überhaup ein sehr empsindliches Reagens auf Laugensalze ist.
- Diese auflösende Wirkung des Wassers auf den Zink aufsert sich sehr sichtbar dadurch, dals es an einzelnen auseinander liegenden Stellen angefressen wird, und das gebildete Oxyd sich als ein weitser Kranz um die angefressenen schwarz erscheinenden Punkto anlegt.
- Uebrigens muss, auch angesührt werden, das ich zu diesem Versuche gewöhnliches destillirtes Wasser genommen habe, ohne es vorher auszukochen (weil es auch in dieser Art mit den gefärbten Papieren auf das Zink angewendet wird). Woher es wohl kommen ag gegangten die Wirkung einer schwachen Saure bemerkt habe, welche Jäger niemals gesunden zu haben angiebt?



röthete Lakmuspapier blau und das Herbstrosenpapier grün färbt. Auf Kurkumapapier bringt es jedoch keine Veränderung hervor.

- 4. Das Zinkoxyd löst sich in geringer Menge im Wasser auf, und theilt demselben die angegebene schwache alkalische Eigenschaft mit.
- 5. Zinkoxyd unmittelbar mit dem nassen gefärbten Papier in Berührung gebracht, wirkt stark alkalisch. Es verwandelt nämlich die blaue Farbe des Herbstrosenaufgusses in die grüne, die des Kurkumapapiers in die röthlich braune, und die des gerötheten Lakmuspapiers in die blaue.
- 6. Diese alkalische Wirkung des Oxyds ist demnach weit stärker als die des. Wassers worauf Zink gewirkt hat, oder worin etwas Zinkoxyd aufgelöst ist.

Aus diesem Allen glauben wir uns zu dem Schlusse berechtigt, daß die Farbenveränderungen, welche der Zink hervorbringt, größtentheils und wesentlich von dem gebildeten Oxyde herrühren. Die (scheinbare) Röthung des Lakmuspapiers aber hat, so wie die fleckenweise Färbung der beiden gefärbten Papiere, und das scheinbare Nebeneinanderbestehen einer alkalischen and sauren Substanz, ohne eintretende Neutralisation, éinzig und allein in dem verschiedenartigen und nicht gleichzeitigen Verdünsten und Trocknen der verschiedenen Stellen des Papiers seinen Grund. Die Sache verhält sich nämlich so. Durch die mehr oder weniger unebene Fläche des Zinks \*) und des nassen Papiers legt sich das letztere an der einen Stelle mahr als an der andern an; der Zink wird daher an der einen auch früher oxydirt als an der andern. Durch diese Bildung des Oxyds nimmt auch die Adhäsion des Papiers an diesen Stellen immer mehr zu, während es an den übrigen Stellen sich immer mehr von dem Zink gleichsam ablöst. Das gebildete Zinkoxyd wirkt nun alkalisch, aber die Wirkung äußert sich vorzüglich an den vom Zink gelösten Stellen des Papiers, weil hier die Verdunstung des Wassers weit besser als an den mit Zink verbundenen Stellen von Statten geht (wie es überhaupt bei der Einwirkung einer sehr schwachen Laugensalzauflösung auf Kurkumapapier der Fall ist, dessen Farbenveränderung nur während des Trocknens sichtbar wird). Aber nicht nur die Auflösung des Zinkoxyds zieht sich an diese Stellen hin, sondern auch die Farbe des Papiers selbst, wie man bei allen aufgelösten Substanzen sehen kann, daß sie sich, während der Verdunstung ihres Auflösungsmittels, nach den Rän-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Siehe die vorhergehende Anmerkung.

dern des Papiers hinziehn. Beim Kurkumapapier ist dies zwar nicht leicht wahrzunehmen, aber desto deutlicher beim Lakmuspapier, dessen Farben sich von den mit dem Zink adhärirenden Stellen mach den davon gelösten hinzieht. Die gerötheten Stellen des Lakmuspapiers haben daher im Allgemeinen ihre scheinbare rothe Farbe nur von der Schwächung ihrer blauen Farbe erhalten; wie denn auch in der That das einmalige Bestreichen des Papiers mit Lakmustinktur demselben eine violetrothe Farbe mittheilt, während es beim zweiten Male blau wird. Doch wirkt auch der Zink, wie wir (Vers. 3.) gesehen haben, indem er sich oxydirt, als eine sehr schwache Säure, und diese kann die rothen Flecke mit bewirken.

Aus dem Angegebenen erhellt zugleich, warum die gerötheten Flekken des Lakmuspapiers den gelbgebliebenen des Kurkumapapiers und den angegriffenen des Zinks, so wie die gerötheten des Kurkuma den blaugebliebenen, oder richtiger den noch blauer gefärbten des Lakmus, und den blank gebliebenen des Zinks, in der Form und Gestalt genau entsprechen.

Dass aber, durch die sleckenweise Statt sindende Oxydation des Zinks, das Papier auch an den einen Stellen mehr als an den andern anliegt, also auch an den einen früher als an den andern trocknet, und daher die laugensalzige und scheinbar saure Färbung durch und neben einander aich darstellen kann, davon werden wir in der Folge den Beweis führen.

Ich komme nun zur nähern Prüfung der von Jäger dargestellten Farbenveränderungen durch Einwirkung der Zinkgoldketten, und führe aus mannigfaltigen Beobachtungen, welche ich über diesen Gegenstand angestellt habe, der Kürze wegen nur folgende Resultate an:

- 7. Bei Einwirkung einer Kette aus einer Zink- und einer Kupferplatte, zwischen welchen Lakmus- und Kurkumapapier (mit dazwischen gebrachtem weißen, zur Verhütung des Zusammensheßens der Farben) gelegt worden, sand ich zwar Jäger's Angaben 1 und a bestätigt; doch zeigte sich auch öfters die Röthung des Kurkumapapiers auf dem Rande der Scheibe, deren Mitte gelb, manehmal auch weiß war, während auf dem Lakmuspapier ein rother Diskus entstand, welcher von einem blauen Rande umgeben war, wenn die beiden Metallplatten nicht in metallischer Berührung waren, keinesweges also in Folge galvanischer Wirkung.
- 8. Diese zusammenhängende Färbung findet selbst dann Statt, wenn die auf Zink geschichteten gefärbten Papiere mit einer Glasscheibe belegt



- werden. Immer ist eine zusammenhängende peripherische Röthung des Kurkumapapiers wahrzunehmen, dessen inneres Rund ungefärbt oder zum Theil entfärbt ist; während! das Lakmuspapier nach innen ein röthliches Rund zeigt, welches von einer Peripherie umgeben wird, deren Farbe nur blauer erscheint als vor der Einwirkung.
- 9. Wird die Kette dergestalt construirt, dass auf zwei neben einander liegende sich berührende Platten von Zink und Kupfer die gefärbten Papiere so gebracht werden, dass das eine auf dem Zink, das andere auf dem Kupfer zu liegen kommt, und beide durch einen Streifen weißes Papier verbunden sind: so erfolgt die Wirkung immer nur auf das den Zink berührende Papier, das auf dem Kupfer liegende bleibt dagegen unverändert, die oben angegebene unbedeutende dunklere Färbung des Kurkumapapiers allein ausgenommen. Auch ist dann die Farbenveränderung auf dem Zink nicht mehr fleckenweise, sondern nach den Rändern zusammengeflossen; welches besonders dann der Fall ist, wenn der weisse Papierstreisen (die leitende Verbindung) auf der Mitte der gefärbten Papierscheibe, welche mit dem Zink in Berührung ist, liegt; welche Erscheinung den Grund offenbar darin hat, dass da, wo der passe Papierstreisen das gefärbte Papier berührt. die Verdunstung verzögert und verhindert wird; daher sich die Wirkung des Zinks zuerst und vorzüglich an den Rändern zeigt.
- 10. Den sichersten Beweis von der Richtigkeit dieser Ansicht über den Einsluss der Verdunstung, oder wenigstens von der Unabhängigkeit dieser Erscheinung von jeder galvanischen Einwirkung, giebt die Beöbachtung, das jeder seste Körper, auf die Mitte des gesärbten Papiers gesetzt, die Einwirkung des Zinks von der Mitte nach der Perripherie hinleitet.
- 11. Noch deutlicher ist diese Erscheinung (das nämlich alle Wirkung des Zinks von innen nach den äusern Rändern hingeleitet wird) wenn das gesärbte Papier auf eine ebene Glasscheibe gelegt und mit einem dünnen Zinkblatte bedeckt wird, welches, um ganz sest anzuliegen, mit einigen Metallplatten beschwert werden kann. Endlich
- 12. geschieht gar keine deutliche Färbung, wenn die Zinkplatte bedeutend erwärmt wird, und umgekehrt, wenn bei niedriger Temperatur eine verhältnismässig kleine Papierscheibe entweder zwischen zwei gro-

sen Zinkplatten, oder zwischen einer Zinkplatte und einer Glasscheibe gelegt wird.

Die Erklärung der von Jäger angeführten Erscheinungen ist nunmehr durch das Angegebene von selbst klar, und es bedarf keiner weitern Erörterung, um darzuthun, dass sie dem Wesen nach durchaus unabhängig von galvanischer Einwirkung sind. Denn, dass da, wo, ausser der Wirkung des Zinks, auch noch die der galvanischen Kette eintritt, diese Farbenveränderungen schneller und bedeutender sich zeigen, erklärt sich daraus, weil alsdann mit der Oxydation des Zinks auch die Zersetzung der in dem Papier etwa enthaltenen Salze \*) bedeutend wird, deren Grundlagen nun die alkalische Wirkung des Oxyds (und von dieser kann vorzüglich nur die Redeseyn) bedeutend erhöhn.

#### Zweiter Abschnitt.

Ueber die Reduction einer Metallauflösung durch ein anderes Metall.

Die längst bekannte regulinische Darstellung eines Metalles aus seiner Auflösung durch das Hineinsenken eines andern Metalls wurde bisher aus der nähern Verwandtschaft des Metalls zum Sauerstoff (nach der phlogistischen Ansicht, aus der nähern Verwandtschaft des Metalls zum Phlogiston) erklärt. So wird nach dieser Ansicht das Silber aus seiner Auflösung durch Quecksilber, Kupfer, Blei u. s. w. regulinisch ausgeschieden, weil diese Metalle eine nähere Verwandtschaft zum Sauerstoff haben, als das Silber. Quecksilber ferner wird durch Kupfer, Blei, Eisen, Zink reducirt, weil diese mit dem Sauerstoff näher als das Quecksilber verwandt sind. Jedes Metall endlich wird durch ein leichter oxydirbares, niemals aber ein leichter oxydirbares durch ein für die Oxydation weniger empfängliches reducirt. Also niemals Quecksilber durch Silber, Kupfer durch Quecksilber, Blei durch Kupfer u. s. w.



Papier, auch das ungeleimte, etwas Kochsalz, oder wenigstens ein salzsaures Salz, zu enthalten.

Nachdem man aber mit der reducirenden Kraft der galvanischen Kette vertrauter geworden war, glaubten einige Naturferscher, namentlich Sylvester.\*) und v. Grotthus \*\*), diese Reduction nicht als die Folge chemischer Verwandtschaft, sondern als ein Produkt der unter diesen Umständen sich bildenden einfachen galvanischen Kette betrachten zu müssen, hauptsächlich auf Veranlassung der krystallinischen Form, welche die reducirten Metalle annehmen. Denn wenn z. B. ein Zinkstab in eine Bleiauflösung gesteckt wird, so schlägt sich anfangs unmittelber an dem Zink das ausgeschiedene Blei nieder, in der Folge aber legt es sich nicht an dem Zink selbst, sondern an dem bereits dargestellten Blei in baumähalichen Verzweigungen an.

Hiebei nimmt man nun, nach der erwähnten Ansicht, die Bildung der ersten Bleiblättchen als Wirkung der chemischen Verwandtschaft des Zinks zum Sauerstoff an; weiterhin aber, wenn einmal aus dem Zink, dem wenigen reducirten Blei und der Bleiauflösung die galvanische Kette gebildet ist, werde die Beduction des Bleies nicht mehr durch den Zink bewirkt, sondern von der Zinkbleikette, an deren negativem Metalle, dem Blei nämlich, sich das Aufgelöste metallisch anlege \*\*\*)

Ale Gründe dieser Erklärungsart werden insbesondere von Hrn. v. Grotthuss folgende angegebens

ner nähern Verwandtschaft zum Sauerstoff) seyn; denn sonst müßte das Blei auch nur da, wo ein Entziehen des Sauerstoffs Statt findet, also unmittelbar am Zink, regulinisch dargestellt werden, keinesweges aber könnte ganz entfernt vom Zink die Reduction sich in einem Anschießen zum Bleibaum äußern. Zwar könnte man annehmen wollen, es werde das Blei nur vom Zink reducirt, und sinke von da in kleinen unmerklichen Theilen hereb, bis es sich an die vom Zink

Nach Ritter ist diese Reduction vom Anfange an galvanischer Natur, indem jedes oxydirbare Metall durch die Erhabenheiten und Vertiefungen seiner Oberfläche das Aequivalent eines oxydirbaren und eines weniger oxydirbaren Metalls darstellt, und daher, wenn Zink in eine Bleisalzauflösung gesenkt wird, vom Anfange an eine galvanische Kette construirt ist. Da sich diese Rittersche Ansicht auf die im ersten Abschnitt in Untersuchung gezogenen Jägerschen Beobachtungen als auf die einzigen dafür sprechenden Erfahrungen stützt; so können wir sie füglich mit Stillschweigen übergehn.



e) Gehler's Journ. f. Chem. u. Phys. I. S. 539.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst V. S. 119.

entfernten Verzweigungen des Blei's ansetzt. Diese Vorstellungsart, sey aber unmöglich, theils deswegen, weil der obere Theil der Elüssigkeit, welcher das Zink umgiebt, gar kein Blei mehr enthält, somdern nur essigsauren Zink, theils auch, weil dieselbe Erscheinung (nämlich das Ansetzen des reducirten Metalls an der vom Zink entfernten Verzweigung) Statt findet, wenn das Zink vom Boden aus auf die Metallvegetation einwirkt. Eben so wenig könne man snnehmen, das Niederschlagen des Metalls habe in der That immer am Zink Statt, die ältere Vegetation werde aber durch die neu sich ansetzen de fortgeschoben, weil, wenn man sich das Ende des letzten Metallzweigs genau merkt, man nach einiger Zeit finden wird, daß es noch genau die alte Stelle im Glase einnimmt, und daß sich an ihm nun neuere Zweige angesetzt haben.

- 2. Die gänzliche Unhaltbarkeit der bisherigen Amahnae werde durch die Beobachtung bestätigt, dass die Metallvegetation, wenn sie durch eine leichte Bewegung vom Zink abgelöst wird, num durchaus keinen Zuwachs weiter erhält, wodurch ihr Contact mit dem Zink als wesentlich nothwendig zu ihrem Wachsthum ersoheint; ausserdem aber
- 3. durch einen von vi Grotthuse angestellten Versuch. v. Grotthuss füllte nämlich eine 6 Zoll Höhe und 3 Linien Durchmesser haltende Röhre zur Hälfte mit einer concentrirten Auflösung von salpetersaurem Kupfer. Auf diese ließ er eine, mit etwas Alkohol vermischte, und mit noch mehr Wasser verdünnte, Auflösung des salpetersauren Silbers sanst herabsließen, und tauchte nun in den obern Theil der Röhre, also in die Auflösung des salpetersauren Silbers, einen Cylinder von Kupfer, worauf er sogleich die Silbervegetation entstehen sah, welche nach 24 Stunden, bis zur blauen Kupferauslösung gelangt, auf den Extremitäten Kupfer niederschlug. Dabei bemerkt v. Grotthuss auch, dass der Kupferniederschlag auf die Silberzweige noch schneller entstand, wenn statt des Kupfers ein Zinkcylinder genommen wurde.

Ich will noch, ehe ich die Versuche anführe, welche ich über diesen Gegenstand angestellt habe, die hier angegebenen Gründe näher beleuchten. Die unter 1 und 2 angegebenen sind nicht sehr erheblich. Denn wohl kann man annehmen, dass zwar nur das Zink durch sein Entziehen des Sauerstoffs (und der Säure) das aufgelöste Metalltheilchen regulinisch ausscheidet,

dass dies aber, aus Krystallisationsanziehung, sich lieber an die Stelle a als an die Stelle b anlegt. Dass man aber, wenn diese Stelle a bedeutend entfernt vom Zink ist, das Bleitheilchen nicht sich senken oder steigen sieht, ist eben so wenig auffallend, da man überhaupt, bei jeder Kristallisation eines Salzes ein solches Wandern der Salzkrystallchen nicht wahrnimmt, welches dech Statt finden müste, wenn z. B. auf dem Boden des Gefäses die Krystallisation vor sich geht, und durch Verdünstung der Auflösung vorzüglich das in der obersten Schicht enthaltene Salz zur Krystallisation sich eignet. Aber, so wie man bei der Salzkristallisation annehmen kann, dass das auf der Obersläche der Flüssigkeit zur Krystallisation geneigte oder krystallisirte Salztheilchen, bei Berührung der darunter liegenden Schicht, sich wieder mit dem Auflösungsmittel verbindet, dadurch einem in dieser Schicht enthaltenen Salztheilchen sein Auflösungsmittel entzieht, und auf diese Weise zun Krystallisation geneigt macht, bis dieses wiederum dieselbe Wirkung auf das angränzende Salztheilchen ausübt, und so fort, bis das mit der bereits gebildeten Krystallisation oder mit der zur Krystallisation am besten geeigneten Stelle in unmittelbarer Berührung stehende Salztheilchen seines Auflösungsmittels beraubt wird, und sich krystallinisch anlegt: so kann man auch dasselbe bei der Reduction der Metalle annehmen, so dass sich in der That nicht das durch den Zink seines Sauerstoffs und seiner Säure beraubte Metalltheilchen an die gebildete und vom Zink entfernte Vegetation anlegt, sondern das mit dem Ende der Verzweigung in unmittelbarer Berührung stehende, und durch Austausch seiner Bestandtheile, seines Sauerstoffs und seiner Sause beraubte Metallsalztheilchen. Will man aber diesen eben bezeichneten Process, dieses immerwährende Trennen und Verbinden des Bestandtheile, nicht mehr als einen chemischen durch krystallinische Anziehung in der angegebenen Art sich gestaltenden gelten lassen, sondern einen galvanischen nennen: so müste man einen solchen bei jeder Salzkrystallisation annehmen, bei welchem sich die drei Glieder der Kette schwerlich möchten nachweiren lassen, und der Gegenstand fiele dann außerhalb der Gränzen dieser Untersuchung.

<sup>\*)</sup> Wollte man hingegen den Grund dieser Erscheinung mit dem Namen Krystallelektricität belegen: so hätte ich an und für sich nichts gegen diese Benennung, sobald man einen klaren und bestimmten Begriff damit verbinden, und die Krystallelektricität als keine qualitas occulta betrachten wollte, durch welche man Alles und Jedes erklären zu können glaubt.

Aus dem Gesagten erklärt sich dann auch von selbst schon die Beobachtung, von welcher Grotthus seinen zweiten Beweisgrund für die aufgestellte Ansicht hergenommen hat. Was dagegen den dritten Beweisgrund
von Grotthus anbetrifft: so ließe sich gegen diesen durchaus nichts anführen, wenn die Kupferauslösung wirklich durch das Silberbäumchen reducirt werden könnte, das früher durch Kupfer (und nicht durch Zink) gebildet worden ist. Denn dann könnte es durchaus nicht nach den bisherigen
Erfahrungen als Folge chemischer Action, sondern müßte als die der galvanischen Kupfersilberkette angesehen werden.

Nach diesen Bemerkungen komme ich zu den eigenen Versuchen in dieser Sache. Was daraus sich ergiebt, ist Folgendes.

- 1. Wenn die Metallauflösung, hinreichend mit Wasser verdünnt, in einem engen Gefäse ist, und der Zinkstab von geringer Masse in die Flüssigkeit getaucht wird: so wird die Metallvegetation dadurch vorzüglich begünstigt, d. h. das Metall stellt sich in breiten Blättern mit vollkommenem Metallganz dar, die immer mehr von dem Zink sich entfernen und in die Flüssigkeit sich hineinziehn. Ist hingegen die Flüssigkeit concentrirt in einem weiten Gefäse, oder wird ein dicker Zinkstab hineingesenkt: so legt sich das reducirte Blei nur um und an den Zink in kurzen Fäden an, ohne eine Verzweigung zu bilden.
- 9. Wird ein Zinkblatt mit einer sehr dünnen Spitze in die Bleiauslösung gesenkt, und ist die Röhre, worin diese enthalten ist, nicht gaz zu eng (von ½ Zoll Weite): so entsteht ansangs eine kleine Verzweigung, welche aber bald aushört, und ungeachtet der vorhandenen Bleiauslösung nicht mehr fortwächst. Der Grund hievon kann einzig und allein der seyn, dass unter diesen Umständen, nach kurzer Zeit, die in die Bleiauslösung gesenkte Spitze des Zinkblatts, statt mit essigsaurem Blei, mit essigsaurem Zink umgeben ist, wo dann der Zink nicht mehr wirken kann, so dass füglich kein Blei weiter reducirt wird. Eine enge Röhre hingegen wirkt als ein Haarröhrchen, und verhindert durch das Ausströmen der Flüssigkeit, dass das gebildete essigsaure Zink sich nicht über dem essigsauren Blei abgesondert darstellen kann \*).
- \*) In der oben angegebenen Stelle aus des Hrn. v. Grotthuss Abhandlung wird zwar geauisert, es sey in dem obern Theil der Flüssigkeit (nachdem der Zink einige Zeit gewirkt



- Noch auffellender ist diese Wirkung, wenn die Bleiauflösung in einem weiten Gefase enthalten ist, und man ein zugespitztes Zinkblatt in die Mitte und ein anderes in den capillären Raum der Rlüssigkeit einsenkt. An dem ersten wird eine sehr unbedeutende Reduction Statt finden, welche nach kurzer Zeit ganz aufhört, indes an dem zweiten eine schöne immer weiter sich ausbreitende Vegetation erfolgt; wohei denn auch klar ist, dass, wenn schon das Anlegen der Vegetation an die Wände des Glases einen günstigen Einflus auf den Wachathum desselben bei dem zweiten Zinkblatte haben mag, dieses doch nicht die alleinige Ursache seyn kann.
- 4. Werden zwei Stäbe, ein Zinkstab und ein Bleistab, in eine Auflösung des essigsauren Bleies eingesenkt; so erfolgt, wenn die Metalle sich außerhalb! der Flüssigkeit berühren, durchaus nur am: Zink, nicht aber, am Blei eine Reduction. Dasselbe ist auch der Fall, wenn der Zink mit Silber, Gold und Platin in die Auflösung des Bleisalzes getaucht, wird. Bei den letzten Metallen wirkt jedoch die Kette Zinkplatin so mächtig, dass das Blei sich nach einiger Zeit, außer am Zink, auch am Platindrath aulegt, obgleich dies, der Quantität nach, sehr unbedeutend ist.
- der beiden Metalte innerhalb der Flüssigkeit ist (Ketten ohne Zwischenraum); aber auch dann geschieht dempch enlangs das Anlegen des reducirten Bleises nur am Zink, und dies dauertise lange, bis der ganze Theil desselben von der Spitze an damit belagt ist, sund nun das reducirte Blei den Berührungspunkt des nweiten Metalles (Blei, Silber, Gold) erreicht hat; denn legt es sich an diesem Metalle an, aber zugleich und in reichlicher Menge auch am Zink.
  - 6. Wird über essigsaures Blei eine mit Wasser verdünnte Auflösung des rem essigsauren Zinks geschichtet, und in den essigsauren Zink ein Zinkstab, an dessen Spitze ein Bleiblättchen befestigt ist, so gesenkt, daß das Blei ebeng nur die Oberstäche das essigsauren Blei's berührt: so geschieht lange keine Wirkung. Erst nach Einer oder mehreren

Digitized by Google

<sup>-31</sup> ranis norden um ban in e. dones V in 1316 (132 on 21 over 18 den eine hat) hein Blei mehr enthalten enthalten, nur essigsauren Zink aber wir gleiben sus dem reis ni Grunde diese Angabe intheringht lessen, sp dürlen, nweil v. Grathuks dies wir hypoten in therisch yoraussetz, sich sher inightelusch einen Versuch davon überzeugt hat, wie wir vom Gegentheil.

Stunden sieht man die Bleireduction erfolgen, aber micht am Blei, oder wenigstens nicht am Blei allein, sondern auch um Zink. Zugleich aber kann man deutlich wahrnehmen, dass die belden Flüssigkeiten größtentheils in einander gestossen sind, und das demnach das Zink mit essigsaurem Blei umgeben ist \*).

7. Endlich wurde auch noch der Versuch des Hrn. v. Grotthuss wiederholt, aus welchem sich der bündigste Beweis für die galvanische Ansicht ergeben hatte, wobei die Vorschriften des Urhebers genau beobachtet wurden. Das Resultat war verschieden inje nachdem das salpetersaure Kupfer und das darüber geschiehtete salpetersaure Silber vollkommen neutral war, oder einen Ueberschuß von Säure hatte. Im ersten Falle wurde durch das Kupfer, welches in die Silberauflösung gesenkt wurde, ein Silberbäumchen gebildet, woran eich keine Spur von Kupfer zeigte. Im letztern Falle, und besonders wenn das salpetersaure Kupfer einen Ueberschufs an Saure zeigte, wurde an die Verzweigung des Silberbäumehens, wenn sie die Kupferauflösung erreicht thatte, such etwas reducittes Kupfer angesetzt. Der Grund davon liegt derin, weil elsdann der Fall eintritt, wovon wir An nächsten Abschnitte handeln werden. Es wirkt nämlich das Kupfer auf zwei wher einander geschichtete, in verschiedenem Grade concentrirte und mit einem Ueberschuss von Säure versehene Kupferauflösungen. Meduction des Kupfers am Silberbäumchen ist daher nicht Wirkung der galvanischen Kupfersilberkette, sondern einer Kette von zweien flüssigen und einem festen Leiter (zu deren Wirkung, wie wir bald S sehen werden, ein Ueberschufs von Säure nöthig ist), und das Silberbäumchen dient nur als Verlängerung des Kupferdraths. Wird hingegen statt des Kupfers Zink genommen, so erfolgt die Reduction des

erfolgt freilich Reduction, aber aus dem Grunde, weil hier der Fall eintritt, den wir in dem nächstfolgenden Abschnitt abhandeln werden, indem eine Kette gebildet wird, welche aus zwei Flüssigkeiten (einer gesättigten und verdünnten Bleisuslösung) und einem festen Körper (dem Bleidrath) zusammengesetzt ist. Uebrigens versteht es sich von selbst, dass der angegebene negative Erfolg und Versuch 2, 3, 4 und 6 nur während einer bestimmten Zeit, etwa von einigen Stunden, Statt finden kland. Denn nach langerer Zeit sind die Uber einander geschichteten Flüssigkeiten in einander gestossen, so dass in der obern Flüssigkeit ausset dem ersignuren Zink unch essignuren Blei enthalten ist, und nurmehr erfolgt, wie natürlich, die Reduction des Bleies.

Kupfers 4m Silberbäumchen immer und in höherem Grade, weil nämlich der Zink hicht bloss mit der Silberauflösung, sondern nach einiger Zeit auch mit der des Kupfers in Berührung kommt, welche er auch im neutralen Zustande reducirt. Nach diesem Allen glaube ich. dass die regulinische Darstellung der Metalle aus ihren Anflösungen darch ein anderes Metall nach wie vor als ......Wirkung der chemischen Verwandtschaft zu betrachten sey, and dass diese Erscheinungen, der Ursache nach, nicht von den andern chemischen, z. B. von dem Niederschlagen der in Säuren aufgelösten Erden durch die Laugensalze, getrennt werden können. Eine stiefere Erörterung hierstber werden wir erst nach vorausgeschickter Untersuchung über die Metallreductionen durch die bekannten galvanischen 'Ketten am' Schlasse dieser Abhandlung zu geben im Stande seyn, und glauben aus diesem Grunde uns hier die Mühe ersparen zu können, auch die einzelnen apgegebenen Erscheinungen nachzuweisen, woraus die Richtigkeit der einen Ansicht, welche die chemische verwandtschaft, und das Unhaltbare der andern, welche die galvanimedia. sche Kette als Grand der in Rede stehenden Metallreduction betrachtet, überzeigend hervorgeht.

### Dritter Abschnitt.

have to be a transfer of the body and

Von der regulinischen. Ausscheidung der Metalle aus ihren Auflösungen durch ein und dasselbe Metall, welches sowohl in der Auflösung enthalten ist, als auch mit ihr in Berührung gebracht wird.

Man kannte schen lange diejenigen Ketten, welche ans zwei specifisch verschiedenen Flüssigkeiten und einem festen Leiter zusammen gesetzt sind, in Rücksicht ihrer physiologischen Wirkung. Man hatte sogar bereits versucht, sie zur galvanischen Säule zusammen zu setzen, und die Wirkung derselben, sowohl in physiologischer als chemischer Hinsicht, sehr bedeutend gefunden. Noch immer aber war, außer der Oxydation, keine chemische Erschei-

Digitized by Google

nung dieser Kette bekannt, als Buchholm (im Sept. 1804) zuerst zeine Reduction des salzsauren Zinnes durch das in der Anflösung vorhandene metallische Zinn bekannt machte, welche von ihmt nur aufi sine zehr gezwungene und unnatürliche Weise aus chemischen Gesetzen erklärt werden konnte \*), von Ritter hingegen bald (zu Anfange des Jahrs 1805) als die Wirkung einer galvanischen Kette aus zwei Leitern zweiter und einer erster Klasse erkannt wurde. Ritter's Ansicht wurde allgemein angehommen, da er die Richtigkeit derselben, sowohl aus den nähern Umständen, als auch aus den Bedingungen dieser Zinnreduction, die einer durch wiele Versuche begründeten umständlichen Abhandlung \*) bewiesen hatte.

Doch verdient bemerkt zu werden, was Ritter am Schlosse seiner angestellten Versuche sagt \*\*\*). "Sich gegenseitig zu erklären," heißt es wörtlich, "sind derselben gewiss nicht genug, wohl aber um sie dem Ge-"biete zu vindiciren, in welches jenes (das Buchholzische Phänomen) ge-"hörte, dem Galvanismus." Und dazu die Anmerkung: "Es fehlen dazu noch \_ "die Versuche, über das Verhalten anderer Metalle als Zinn in den vo-"rigen Ketten, über das genau verglichene Verhalten von Zinnauflösung jender Art und jedes Grades der Concentration u. a. w. zu Zinn und andern "Metallen, ohne alle Kette u. s. w." Zugleich kündigt Ritter diese noch rückständigen Versuche als angefangen an, und verspricht, sobald sie vollständig beendigt seyn würden, sie mitzutheilen und mit den frühern zu einem Ganzen zu verarbeiten. Inzwischen hat Ritter dieses Versprechen der Hauptsache nach nicht erfüllt. Zwar erschien nach Verlauf von mehr als einem Jahre eine sehr umständliche Verarbeitung seiner ersten Versuche mit dem salzsauren Zinn †), aber ohne auch nur einen einzigen der von ihm selbst als nothwendig anerkannten Versuche angestellt zu haben, oder wenigstens bekannt zu machen. Er entschuldigt sich hierüber mit den Worten: "Ich gab in der Note an, was hiezu fehlte, und hatte dort noch einige "Hoffnung, Zeit zu gewinnen, die nöthigen Versuche noch nachzuholen. Da "indes jene mit dieser immer beschränkter wird, so will ich gegenwärtig einen neuen Weg einschlagen, auf dem ich dennoch die gedachte Schuld

<sup>\*)</sup> Gehler's Journ. der Chemie Bd. III. S. 433.

<sup>\*\*).</sup> Ebendas. Bd. IV. 9: 253. 3

<sup>\*\*\*)</sup> Das. S. 277.

<sup>†)</sup> Gehler's Journ, für Ch. u. Phys, Bd. I. S. 589.

John Jahren gedenke." Dagegen hat Buchholz im Jahre 1808 sinen Theil der von Ritter angegebenen Versuche mit andern Metallaufdösungen als der des Zinns angestellt \*), woraus das Resultat henvorging, daß außer dem salzsauren Zinn auch die Auflösungen anderer Metalle, namentlich des Silbers, Kupfers und Bleies, wenn nämlich über dergleichen concentrirte Auflösungen Wasser geschichtet, und sodann durch beide über einander stehende Flüssigkeiten ein Stab desselben Metalls; als in der Auflösung enthalten ist, gesenkt wird, die regulinische Ausscheidung des aufgelösten Metalls zu bewirken im Stande sind.

estime Ich will nunmehr auch hier, ehe ich die Resultate meiner eigenen Versuche aufstelle, zuvörderst die Gründe prüfen, durch die man sich bewogen fühlte, diese Erscheinungen aus dem Gebiete der Chemie zu reissen und in das des Galvanismus zu versetzen. Es ist aber der erste und Hauptgrund der, dass sie sich nach chemischen Principien nur sehr schwer, nach galvanischen hingegen leicht und natürlich erklären lassen. Außerdem ist ein zweiter Grand, dass sie nur unter Bedingungen Statt finden, welche wir zur Darstellung galvanischer Ketten als unumgänglich nöthig erkannt haben. Hier ist nun zunächst so viel klar, dass der erste Grund für sich allein nicht entscheiden kann, weil die oft einseitig und aus beschränktem Gesichtspunkte beurtheilte Leichtigkeit und Natürlichkeit einer Erklarungsweise für die Wahrheit derselben nicht immer sichere Bürgschaft leistet, wie man durch 'viele Hypothesen der ältesten und neuesten Physiker darthun könnte. Was aber den zweiten Grund betrifft: so hat zwar Ritter mehrere Umstände hervorgehoben, die zum Gelingen dieser Reduction absolut nöthig sind, und die zugleich zur Construction derjenigen galvanischen Ketten erfordert werden, welche aus zwei Leitern zweiter und einem erster Klasse zusammen gesetzt sind; dabei aber hat er andere unbeachtet gelassen, die ebenfalls zur Darstellung dieser Metallreduction nothig sind, ohne dass sie in einer Beziehung zur galvanischen Kette stehen. Allerdings spricht nämlich für das Daseyn galvanischer Thätigkeit das nothwendige Uebereinanderschichten der Zinnauflösung mit Wasser, da das Zinn nach Ritter's Versuchen (ohne diese Schichtung) in keiner Zinnauflösung, sie mag gesättigt oder nicht gesättigt, concentrirt oder verdunnt seyn, eine Reduction bewirkt. Auch das gleich-

<sup>9)</sup> Gehler's Journ. für Chem. n. Phys. Bd. V. S. 127. Früher hat jedoch Bünger zuf eine Kupferreduction aufmerksam gemacht, welche ganz auf dieselbe Weise wie die Buchholzsche Zinnreduction erfolgt ist. S. G. allgem, Journ. der Chem. Bd. IV. S. 444.

zeinige Oxydiren des Zinnstahs an der einen Stelle, und das Redugiren des aufzelösten an einer audern, scheint eine galvanische Kette zu verrathen. Dagegon ist aus der Natur galvanischer Ketten nicht zu erklären, warum num Erfolg der Reduction durchaus vorausgesetzt wird, daß entweder die Zinnauflösung, osol wie überhaupt jede andere Metallauflösung, freie Säure enthalte, oder aber dem danüber geschichteten Wasser Säure zugesetzt werde. wie es sowohl durch die Versuche von Ritter, als auch und noch mehr darch die von Buchholz bewiesen ist \*), da doch die gelvenische Action schon bei vollkommener Sättigung der Auflösing, wenn gleich langsamer, von Statten geht, und daher die Reduction des Metalla erfolgen müßte. was auch selbst aus Ritter's Erorterung deutlich hervorgeht. Eben so ungünstig ist für die Annahme einer galvanischen Kette, dass keine Reduction brfolgt, wenn statt des oxydulirten salzauren Zinns oxydirtes genommen wird \*\*), oder wenn das über die Zinnauflösung geschichtete Wasser statt mit Salzsäure mit Salpetersäure vermischt worden ist \*\*\*). Bei so bedenklichen Zweiselsgründen wäre es um die Wahrheit, oder auch nur um die Wahrscheinlichkeit der galvanischen Ansicht darzuthun, durchaus nöthig gewesen, dass man wenigstens untersucht hätte, ob eine solche Kette, welche mes zwei Auflösungen eines Metallsalzes, die einzig und allein der Congentration nach verschieden sind, und aus dem Metall selbst zusammen gesetzt ist. auch in anderer Hinsicht eine galvanische Action hervor zu bringen im Stande sey. Dies ist aber nicht geschehen, und Buchholz hat bei seinen Untersuchungen, welchen er die verschiedenen von ihm gebrauchten Metallauflösungen in Beziehung auf die Annehmbarkeit einer galvanischen Kette unterwarf, es nicht einmal nöthig befunden, auch nur einen einzigen von den Versuchen anzustellen, welche Ritter bezeichnet, aber aus Mangel an Zeit nicht angestellt hatte. Denn wenn er diesen Fingerzeig hätte befolgen wollen. so hätte er die untersuchten Auflösungen auch mit einem andern Metall als dem aufgelösten in Berührung bringen müssen. Natürlich waren daher die eigehen Versuche über diesen Gegenstand besonders auf die angegebenrn Punkte gerichtet, und ich theile hier die Resultate derselben mit.

<sup>\*)</sup> S. G. Journ. für Ch. u. Phys. Bd. V. S. 130.

<sup>\*\*)</sup> S. G. N. allg. Journ. der Chem. Bd. IV. S. 264.

ozydirt salzauren Zinns zu erklaren, aber wie wenig ihm dies gelungen ist, kann jeder leicht beartkeilen. S. 440 u. f.

- wenn man eine concentrirte und eine verdünnte Zinnauflösung in zweien Gläsern neben einander setzt, und sodann in die eine Flüssigkeit die Schenkel, in die andere den Nerven eines frisch präparirten Frosches bringt, und beide Flüssigkeiten durch einen Zinkstreifen verbindet: so zeigt sich keine Spur'einer Zuckung.
- 2. Dasselbe ist der Fall, wenn man den Frosch in salpetersaures Bleioder salpetersaures Silber auf die angegebene Art stellt, und die Verbindung der beiden Flüssigkeiten in dem ersten Falle durch einen
  Bleidrath und in dem zweiten durch einen Silberdrath bewirkt.
- Auch dann erfolgt keine Zuckung, wenn die Verbindung der beiden Auflösungen des Metallsalzes durch ein anderes Metall bewirkt wird; z. B. wenn die beiden Auflösungen des salzsauren Zinnes durch einen Silber- Gold- oder Platindrath verbunden werden. Nur müssen diese Dräthe ganz rein seyn, weil die geringste Spur eines heterogenen Metalles, welches an ihren Spitzen kleben könnte, sogleich Zuckungen hervorbringt.
- 4. Wenn durch die über einander geschichteten Auflösungen des salzsauren Zinnes ein Kupfer Silber Gold oder Platindrath oder Kohle
  gebracht wird: so erfolgt keine Spur einer Reduction, überhaupt gar
  keine Veränderung \*):
- 5. Eben so erfolgt keine Reduction des Bleies, wenn die benannten Metalle oder Zinn in die Bleiauflösung gebracht werden, so wie keine des Silbers, wenn in die Silberauflösung ein Gold- oder Platindrathgebracht wird.

Mit diesen Resultaten schien nun die Erklärung der Metallreductiomen aus einer Wirkung galvanischer Ketten nicht wohl bestehen zu können.
Denn wenn man auch die Resultate der drei ersten Versuche dadurch beseitigen wollte, daß man annähme, eine galvanische Kette könnte zwar Metallreductionen bewirken, ohne darum wirksam genug zu seyn, um einen
reizbaren Frosch in Zuckungen zu versetzen, so bleibt es immerhin unbegreiflich, warum als das dritte Glied dieser Kette gerade dasselbe Metall,
welches in der Auflösung enthalten ist, genommen werden muß. Denn Rit-

<sup>&</sup>quot; "Dals durch binen Platindrath keine Reduction erfolgt, führt auch Ritter in seinem ersten Aufsatz"S. 272 ganz beilaufig an; es ist uns daher sehr auffallend, dals er in seinem zwei"Ten Aufsatz (in der so genannten Verarbeitung seiner Versuche) diese Erscheinung ganz unberührt gelassen hat.

ter's Ansicht erklärt zwar, wie und warum eine Metallauflösung durch das in der Auflösung enthaltene Metall selbst reducirt werden könne; sie schließt aber die Reducirbarkeit durch andere Metalle keinesweges aus, sondern setzt diese vielmehr voraus. Wurde aber die Rittersche Erklärungsweise verworfen, so blieb mir nichts übrig, als die Erklärung aus den Grundsätzen des chemischen Processes; und doch war nicht zu leugnen, dass diese, so weit sie bis jetzt bekannt sind, keinen genügenden Erklärungsgrund an die Hand geben konnten \*). Bei so bewandten Umständen war es vor Allem wichtig. die Erscheinungen genauer zu beobachten, welche die Metalle darbieten, wenn sie ohne Mitwirkung anderer Potenzen von Säuren aufgelöst werden. Bisher hatte man nämlich bei der Auflösung eines Metalles in Säuren nichts anderes zum Zwecke gehabt, als eben die Bereitung einer gesättigten Auflösung, und hatte zu dem, Ende das Verfahren, das man beobachtete, so eingerichtet, dass man jenen Zweck so schnell als möglich erreichte. Daher die mechanische Zertheilung des Metalles und die Anwendung der Wärme \*\*). Um nun auch einmal die Erscheinungen beobachten zu können, wie sie bei der allmähligen Auflösung eines Metalles sich darstellen, musste ich die Metalle in ganzen Stücken und bei gewöhnlicher Temperatur der Einwirkung . verdünnter Sauren aussetzen. Der Erfolg war, dass wenn ich einen Bleistab in verdünnte Salpetersäure steckte, die ganze Obersläche des Bleistabs, so weit er von der Säure umgeben war, nach einiger Zeit (oft schon nach einigen Minuten) krystallinische Facetten hatte, wovon sich bei längerer Einwirkung der Salpetersäure (nach Verschiedenheit der herrschenden Temperatur und der Mächtigkeit der Säure nach 24 Stunden oder nach mehreren Tagen) fadenartige Kristallisationen von regulmischem Blei ansetzten. Was der Grund dieses, nicht weniger als jene Zinnreduction, überraschenden Phänomens sey, ist im ersten Augenblick schwer einzusehen. Zwar drängt sich dabei mächtig der Gedanke von galvanischer Action auf. Man.

e) Die von Buchholz gegebene Erklärung der Zinnreduction (3. seine erste Abhandlung a. a. O. S. 433.) ist schon aus dem Grunde unzuteichend, weil nach dessen eigenem spättern. Versuchen auch andere Metallsalze dieselbe Erscheinung bewirken, bei denen jene angenommenen Eigenschaften (des Zinnsalzes) durchaus nicht statt finden.

e\*) Erst nachdem man die verschiedenen Oxydationszustände kennen lernte, mit denen ein und dasselbe Metall sich in einer und derselben Säure auflöst, unterschied man bei einigen Metallen die Auflösung derselben in einer Säure bei gewöhnlicher Temperatur und beim Siedepunkt.

Man könnte nämlich annehmen, es bilde die Salpetersäure durch die Auflösung des Bleies verschiedene Schichten, welche dann mit dem Blei zusammen eine ähnliche Kette hervorbringen, als wenn vom Anfange an durch eine Bleiauflösung und die darüber geschichtete (verdünnte) Salpetersäure ein Bleistab gesteckt worden wäre. Aber die Unrichtigkeit einer solchen Annahme ist bei weiterer Ueberlegung leicht einzusehen. Denn 1) ist die Zeit von wenigen Minuten doch gar zu kurz, um eine solche Schichtung mit dem aufgelösten Blei zu bilden. Sodann zeigt sich 2) kein Unterschied, es mag nun die Salpetersäure ruhig bleiben oder fortdauernd mit dem Bleistab bewegt werden; und endlich 3) sind die Facetten angegehenermaßen durchaus und ganz gleichmäsig auf der ganzen Oberstäche des Bleies, und nicht blos an einzelnen Stellen sichtbar. Bei weiterem Nachdenken kann inzwischen über die wahre Natur dieser Erscheinung kein Zweifel bleiben. Eine wesentliche Eigenschaft der Metalle ist nämlich ihre innere krystallinische Structur. Durch die verschiedenen Behandlungsweisen, die sie zu unserem Gebrauch erfahren müssen, durch das schnelle Abkühlen, Hämmern, Plätten, und durch andere störende Momenté, erscheinen sie zwar auf ihrer Oberstäche ohne alle Krystallisation; sie ist aber in ihrem Innern nichts weniger als zerstört, wie dieses auch ihr Bruch zeigt. Wird nun ein solches Metall der Einwirkung eines Auflösungsmittels ausgesetzt: so kann bei günstigen Umständen, d. h. bei eigenthümlicher Beschaffenheit des Metalls und des Auflösungsmittels, die erste Wirkung des letztern die seyn, dass die äussere Oberfläche, gleichsam die unkrystallinische Hülle, aufgelöst wird, wo alsdann das Metall in seiner eigenthümlichen Krystallisation erscheint. Bei der gelinden Wirkung der Salpetersäure auf das Blei ist dies wirklich der Fall, und die krystallinischen Facetten sind nicht durch die Salpetersäure erst erzeugt. sondern bloß sichtbar geworden \*).

- 7. Eine ähnliche Erscheinung wie beim Blei suchte ich lange vergebens auch mit andern Metallen hervor zu bringen. Endlich aber war ich so glücklich, sie noch glänzender bei dem Zinn zu erhalten, als ich
- e) Eine artige Erscheinung, welche zugleich für die Richtigkeit dieser Ansicht spricht, erhält man, wenn man die Salpetersaure mit etwas wenigem salpetersauren Silber oder Kupfer vermischt, und einen Bleistab hineinsenkt. Man sieht nämlich anfängs nichts als das matte Anlaufen des Bleies, und wie es mit dem anfgelösten Silber oder Kupfer belegt wird. Nach einiger Zeit aber löst sich das Metallhäutehen ab, und nun erscheint das Blei mit seiner schonen Krystallisation.

Мm

es den Dämpfen der Salzsäure aussetzte. Man braucht zu diesem Ende nur die Oeffnung der Flasche, worin Salzsäure enthalten ist, mit einem glatten Blatt Staniol (diese Art Zinn eignet sich vorzüglich dazu) zu belegen: so wird man nach wenigen Stunden ebenfalls die ganze Oberfläche des Zinnblattes, welches den Dämpfen ausgesetzt war, mit glänzenden krystallinischen Facetten bedeckt finden. Bei längerer Einwirkung der Salzsäure nehmen sie zu, bis das Zinn durchfressen wird und in dieser Durchlöcherung krystallinische Fasern zeigt \*). Uebrigens läßst sich annehmen, daßs, wenn gleich bis jetzt es nur mit diesen beiden Metallen gelungen ist, die angeführte Erscheinung hervorzubringen, sie dennoch auch bei den meisten andern zu erhalten seyn wird, wenn sie nur unter eben so günstigen Umständen der Einwirkung der Auflösungsmittel ausgesetzt werden, wie es bei Blei und Salpetersäure und bei Zinn und Salzsäure der Fall ist.

- 8. Hieher gehört auch die Beobachtung, dass die Metalle, indem sie sich in Säuren ruhig auflösen, dieses vorzüglich an der Oberstäche der Säure thun, so dass, wenn man das Metall in Form eines Cylinders anwendet, derjenige Theil, welcher in der Säure lange gestanden hat, einen Kegel darstellt, dessen Spitze an der Oberstäche der Säure ist. Daher bricht auch manchmal der Metallstab an dieser Stelle ab.
- g. Wird ein Cylinder von Kupfer in eine neutrale Auflösung von salpetersaurem Silber gesteckt, so sieht man dann, dass von der Gränze der Flüssigkeit aus, die farbenlose Auflösung sich grün färbt, und an dieser Stelle sich auch weit mehr Silber reducirt, als an den übrigen; woraus ebenfalls deutlich hervorgeht, dass an jener Stelle vorzüglich die auflösende Kraft der Säure wirkt; was auch ausserdem an dem Kupferstabe selbst sichtbar ist, indem dieser am meisten an den Gränzen der beiden Flüssigkeiten angegriffen wird. Dieser Versuch zeigt auch, dass an dem untersten Ende des Kupferstabes die Säure stark
- •) Eine ähnliche Krystallisation, wie die angegebene des Bleies und des Zinnes, hatte ich vor einigen Jahren bei dem Hornsilber beobachtet. Es ist nämlich, wie bekannt, in Ammonium leicht aufloslich. Wirkt daher das letztere nicht lange oder nicht mächtig genug darauf ein, so löst es ebenfalls anfangs die unkrystallinische Hülle ab, und das Hornsilber erscheint dann auf seiner ganzen Oberstache krystallisirt. Wollte man daher dieser Art Krystallisation dennoch einen galvenischen Ursprung geben, so müste man es auch beim Hornsilber thun, welches ein absoluter Nichtleiter für galvanische Elektricität ist.

einwirkt. Denn auch von hier aus färbt sich die Flüssigkeit grün, und auch hier schlägt sich mehr reducirtes Silber nieder, als an dem übrigen Kupfer.\*).

10. Noch deutlicher ist diese stärkere Einwirkung an den angegebenen beiden Stellen wahrzunehmen, wenn in dem angeführten Versuche (9.) über die gesättigte Silberauflösung Wasser geschichtet und ein Kupferstab durch beide Flüssigkeiten gesteckt wird \*\*). Der Grund dieser Erscheinung dürfte vielleicht darin gesetzt werden, dass die Säuren, besonders die Salpeter- und Salzsäure (mit denen ich einzig und allein bis jetzt diese Versuche augestellt habe), ein Streben haben, die Lustform anzunehmen, welches sie hauptsächlich bei Berührung ihrer wässerigen Auflösungen mit der Luft und an dieser Berührungsfläche äussern. Wird daher ein Metallstab in eine von diesen (in Wasser aufgelösten) Säuren gesteckt: so wird er zwar auf seiner ganzen Oberfläche angegriffen, aber vorzüglich da, wohin die Säure strebt, nämlich bei der Berührungsfläche der Flüssigkeit mit der Luft. (Dass die Säure zugleich auch das Metall mehr an seinem Ende (Spitze) angreist, als an andern Stellen, rührt wohl bloss daher, dass das Metall der Säure an dieser Stelle mehr Fläche als an den übrigen darbietet

So viel von den Resultaten der von mir angestellten Versuche, durch welche ich mir zu einer richtigern Ansicht von den in Frage stehenden Metallreductionen den Weg bahnen mußte. Ehe ich jedoch zur genauern Ausführung dieser Ansicht fortgehe, wird es nöthig seyn, noch einige Bemerkungen voraus zu schicken. Nämlich 1) dasselbe, was den bisherigen Untersuchungen zufolge bei der Einwirkung der reinen Säuren auf die Metalle Statt findet, erfolgt auch, wenn die Säuren, mit einem Metalle verbunden, in Contact mit einem andern Metall gesetzt werden, zu welchem sie mehr Verwandtschaft als zu dem (bereits) aufgelösten besitzen. Sodann muß 2)

Doch ist, wie leicht einzusehen, diese stärkere Auflösung des untersten Theils an dem Metallstabe nicht so bestimmt und deutlich zu erkennen, als die im vorigen Versuch (8.) angegebene,

es) Es gewährt eine angenehme Erscheinung in diesem Falle, wenn man in einer ganz farbenlosen Flüssigkeit an zwei von einander entfesnten Stellen grüne Schichten sich bilden
sieht, welche immer zunehmen, während die darüber und dazwischen liegenden Schichten (lange) ungefarbt bleiben.

auf die Beschaffenheit der Metallsalze aufmerksam gemacht werden. Es lassen sich nämlich im Allgemeinen die Metallsalze (nur mit sehr zeltenen Ausnahmen) nie im vollkommenen neutralen Zustand darstellen ); auch sind sie überhaupt leicht zu zersetzen (durch Lieht, Luft und Wasser), und äußern alsdam ein Bestreben, aus dem frühern Zustande eines (dem neutralen nahen) Salzes in den zweier verschiedenen überzugehen und somit in zwei Salze zu zerfallen, wovon das eine einen (großen) Ueberschuß an Säure und das andere ein großes Uebergewicht der Grundlage zeigt. Daher dann auch das erste im Wasser aufgelöst bleibt, das zweite hingegen sich miederschlägt. Diese Beschaffenheit der Metallsalze läßt uns nämlich leicht einsehen, warum die Einwirkung der Säure auf das Metall an der Gränze besonders einer Metallauflösung nach stärker erscheint, wenn darüber Wasser geschichtet wird, als bei der unmittelbaren Berührung mit der Luft es der Fall ist. Nach diesen Vordersätzen mag der Erklärungsversuch selbst folgen.

Das salzsaure Zinn (denn, da die Erscheinung bei diesem Salze am glänzendsten erfolgt, so wollen wir es auch vorzugsweise als Beispiel brauchen), das salzsaure Zinn, welches selbst bei anhaltender Einmirkung der Salzsäure und bei hoher Temperatur immer nur mit einem Ueberschuss von Säure (oder mit dem an Grundlage) dargestellt werden kann, scheint besonders geneigt, sich auf die angegebene Art zu zersetzen. Wird demnach über diese concentrirte Auflösung Wasser geschichtet und ein Zinnstab durch beide Flüssigkeiten durchgesteckt: so wirkt die (überschüssige) Salzsäure vorzüglich an der Gränze der Schichtung auf das Zinn ein, und stellt es, nachdem sie die unkrystallinische Hülle aufgelöst hat, in seiner eigenthümlichen Krystallisation dar. Durch die Aufnahme des neuen Antheils von Zinn gehen aber die mit dem Zinn in unmittelbarer Berührung stehenden Salztheilchen in den Zustand eines neutralen Salzes über, welches, ehe es sich mit dem übrigen Salze in ein chemisches Gleichgewicht setzen kann, von dem Wasser in ein Salz mit Ueberschuss der Säure und in eins mit Ueberschuss der Grundlage zersetzt wird, wovon das erste von neuem auf das metallische Zinn einwirkt, während das letzte

O Von mehreren Salzen des Kupfers, Zinns, Blei's, Quecksilbers und Silbers, welche ich in dieser Hinsicht untersuchte, bildet das salpetersaure Silber allein eine vollkommen neutrale Verbindung, welche das Lakmuspapier nicht röthet.

durch Krystallisationsanziehung die überschüssige Grundlage an die krystallinischen Facetten (krystallinisch) sich anzulegen gestattet \*). Die Natur dieser Erscheinung könnte demnach mit wenigen Worten so ausgedrückt werden: unter günstigen Umständen kann die krystallisirte Oberfläche eines Metalles selbst reducirend auf die Auflösung desselben Metalles wirken, wenn es dem aufgelösten Gelegenheit darbietet, sich vollkommen krystallisirt darzustellen. Da nun bei dem Zinnsalz alle diese günstigen Umstände sich verfinigen, so ist auch die Reduction desselben bei weitem am schönsten und am glänzendsten vor allen andern Metallen.

Aus dieser Erklärung sind die Bedingungen, unter welchen einzig und allein jene Erscheinung erfolgt, als das Schichten der Flüssigkeiten \*\*), der Ueberschuss an freier Säure u. s. wi von selbst klar. Besonders aber ist nun der Grund leicht einzusehen, warum diese Reduction nur an demselben Metall, welches in der Auflösung enthalten ist, und an keinem andern, so wenig als an Kohle, Graphit u. s. w. erfolgen kann, welches aus galvanischen Grundsätzen durchaus unerklärbar ist. Aus der gegebenen Erklärung ergiebt sich ferner, warum das Zinn nur an der Gränze der geschich-

e) Dass ich bei dieser Erklärung den Sauerstoff des Oxyds nicht besonders erwähne, wird mir wohl um so weniger zum Vorwurf gereichen, da das in Rede stehende salzsaure Zinn nach Davy's Ansicht die Grundlage im metallischen Zustande enthalten soll. Uebrigens bleibt die Erklärung ganz dieselbe, wenn die Grundlage mit Sauerstoss verbunden ist; denn da das in der Auslösung besindlich gewesene Metall, ohne die Säure zu zersetzen, sich auslöst: so muß es dem in der Auslösung enthaltenen Oxyd seinen Sauerstoss entsiehen.

Doch muss zur Steuer der Wahrheit angezeigt werden, dass es zwar vollkommen richtig ist, dass, wenn diese Art Reductionen schön, deutlich und zugleich schnell ersolgen soll; das Uebereinanderschichten von Wasser über die concentrirte Metallaussung eine nothwendige Bedingung sey; dagegen aber sindet auch eine geringe Reduction Statt, wenn in eine Metallaussung mit etwas freier Säure (ohne alle Schichtung) dasselbe Metall gethan wird. Nur dass diese geringe Reduction erst nach vielen Stunden oder Tagen ersolgt, und dass das ausgeschiedene Metall entweder ohne vollkommenen Metallglanz erscheint, oder ihn bald verliert. Wenn daher Ritter, wie oben angesührt wurde, niemals eine Spur von Zinn reducirt sah, wenn er die Zinnaussoung ohne Schichtung mit Zinn in Berührung brachte: so ist der Grund davon einzig der, dass entweder das Zinn nicht lange genug mit der Auslösung in Berührung gelassen, oder Ritter die Einwirkung desselben nicht genan beobachtet hat. Unter den von mir untersuchten Metallsalzen ist das saspetersaure Blei vorzüglich zu dieser Erscheinung geschickt, indem sich an einem hineingebrachten Stück Blei nach wenigen Stunden Krystalle von reducirtem Blei anlegten, während dieses Bleistück sich an andern Stellen oxydirte.

teten Flüssigkeiten reducirt wird, wovon nach Ritter's Erörterung kein Grund einzusehen ist; denn eben so wie nach dieser Ansicht der Oxygenpol längs des ganzen Theils des in der concentrirten Auflösung stehenden Zinnstabs durch Oxydation desselben sich darstellt: so sollte auch der Hydrogenpol sich längs desjenigen Theils des Zinnstabs erstrecken, welcher mit der verdünnten Auflösung in Berührung ist, und daher auch das reducirte Zinn an dieser ganzen Linie sich anlegen, und nicht bloß an einem einzelnen Punkte derselben.

Die übrigen Umstände, die bei den untersuchten Metallreductionen vorkommen, bedürfen einer Zurückführung auf die angegebenen Erklärungsgründe nicht, da der Zusammenhang ohnehin klar ist. Nur über das Umkehren der Pole muß noch einiges gesagt werden. Dieses findet nämlich Statt, wenn an der Stelle der noch freie Säure haltenden Zinnauflösung eine vollkommen neutrale, oder richtiger eine mit Ueberschuß au Grundlage, genommen wird, wobei nämlich die Oxydation in der obern verdünnten und die Reduction in der untern concentrirten Flüssigkeit vorgehen soll. Von dieser Erscheinung liegt der Grund offenbar darin, daß diese Zinnauflösung besonders durch das darüber stehende Wasser eine immer fortgehende Zersetzung erleidet, wodurch überall in der untern Flüssigkeit salzsaures Zinn mit Ueberschuß vorhanden ist, welches daher längs des ganzen eingesenkten Theils des Zinnstabs reducirt wird \*).

## Vierter Abschnitt.

Von den Bedingungen, unter welchen Metallreductionen durch Einwirkung einer einfachen galvanischen Kette aus zwei festen und einem flüssigen Leiter erfolgen können.

Wenn unser bisheriges Bemühen dahin ging, die Metallreductionen, welche wir im zweiten und dritten Abschnitt abgehandelt haben, aus dem Gebiete des Galvanismus, wohin man sie verpflanzt, wiederum zurück in das der Chemie zu versetzen, so scheint ein gleiches Unternehmen mit den Reduc-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> S. die vorhergehende Anmerkung.

tionen, welche durch die einfache galvanische Kette aus zweien festen und einem flüssigen Leiter hervorgebracht werden, kaum denkbar zu seyn. Denn wie sollte es möglich seyn, aus einer chemischen Verwandtschaft die hier vorkommende Erscheinung erklären zu können, zufolge deren jedes Metall, das in Berührung mit einem andern negativ elektrisch wird, bei bewirkter Berührung der beiden Metalle und hergestellter leitender Verbindung mit der Metallauflösung zur vollkommenen Reduction des aufgelösten Metalls geschickt ist; dass also auf diesem Wege nicht nur dasselbe Metall, sondern, der chemischen Verwandtschaft ganz entgegen, sehr leicht oxydirbare durch schwer zu oxydirende Metalle reducirt werden: so z. B. Silber durch Silber, Platin, Kohle; Kupfer durch Kupfer, Platin u. s. w.; Blei durch Zinn, Kupfer u. s. w. Die Tendenz dieser meiner Untersuchungen über diese Erscheinungen war auch keinesweges dieselbe, wie bei den frühern. Denn ich ging nicht darauf aus, diese Reductionen für die Chemie ausschließlich zu vindiciren, sondern nur zu erforschen, ob nicht dennoch auch hier irgend ein Zusammenhang mit der chemischen Verwandtschaft statt finde, so daß zwar die galvanische Action der Hauptgrund der eintretenden Reductionen bleibe, die chemische Verwandtschaft hingegen hinzutreten müsse, wenn ein bedeutendes Produkt erfolgen solle. Ich untersuchte demnach

als das negative anwende; d. h. ob es blos darauf ankomme, das das gebrauchte Metall mit dem positiven galvanische Action hervorzubringen geeignet sey. Dasselbe untersuchte ich

etens in Ansehung des positiven Metalls, und suchte sodann

ztens auszumitteln, ob sich ein Unterschied zeige, wenn man eine galvanische Kette, die einmal bei irgend einer Metallauflösung eine vorzügliche reducirende Thätigkeit gezeigt hat, auf andere Metallauflösungen einwirken lässt. Endlich war die Untersuchung darauf zu richten

4tens, ob auf die Art und Weise, wie die leitende Verbindung zwischen dem positiven Metall und der Metallauflösung bewirkt wird, etwas ankomme; namentlich, ob es ohne bedeutenden Einfluss für die Reduction bleibe, man möge nun diese durch thierische Blase, wie es gewöhnlich der Fall ist, oder durch Papier u.s.w., oder durch Metalle bewirken. Als Resultat meiner Untersuchungen über diese Punkte kann vorläufig folgendes angegeben werden.

- 1. Was die zuerst aufgeworsene Frage betrifft: so ist es zwar nicht ganz gleichgültig, ob zu einem positiven Metall a das Metall b oder c oder d u. s. w. als das negative Metall angewandt wird. Denn durch die größere elektrische Spannung und andere unbekannte Umstände wird die Reduction bei dem einen früher oder häufiger oder regelmäsiger u. s. w. erfolgen, als bei dem andern; aber von wesentlichem Einflus ist die Wahl des negativen Metalles doch nicht, weil, wenn nur die andern Bedingungen erfüllt sind, die Reduction immer erfolgt \*). So z. B. wird das Bleisalz immer reducirt, das positive Metall, z. B. Zink, mag nun mit Blei, Kupser, Silber oder Platin verbunden werden; nur wird, wie gesagt, die Reduction schneller und stärker erfolgen, wenn Platin, als wenn Blei als negatives Metall angewendet wird.
- In Beziehung auf die ate und 3te Frage ergiebt sich dagegen, dass das positive Metall einen wesentlichen Einfluss auf das Gelingen der Reduction äussert, so dass diese nur dann erfolgt, wenn das positive Glied der Kette aus den Matallen a...d, nicht aber wenn es aus denen e...g gewählt wird; gleichviel übrigens, welches Metall als negatives wirkt; so dass (für ein gegebenes Salz) eine bestimmte Kettenverbindung sich wirksam zeigt, während eine andere ohne alle Wirkung bleibt, obgleich bei der erstern weit weniger galvanische Aotion als bei der zweiten statt sindet; z. B. eine Kette, deren positives Metall Zink ist, reducirt Bleisalze, wenn sogar zum negativen Metall Blei gewählt wird, während eine andere, deren positives Glied Blei ist, nicht zu reduciren im Stande ist, wenn selbst Platin das negative Glied bildet; und dennoch ist die erste Kette in anderer Hinsicht weit weniger wirksam, als die zweite. Damit hängt die Bemerkung zusammen,
- daß für ein jedes gegebene Salz nur bestimmte Metalle als positive Leiter dienen können, von denen eins oder mehrere zur Reduction eines andern Metallsalzes durchaus untauglich sind. So z. B. sind die Metalle von Zink bis Kupfer und Quecksilber gleich vermögend

als



<sup>\*)</sup> Jedoch wird das negative Metall kein solches seyn dürfen, welches das aufgelöste schon auf chemischem Wege zu reduciren im Stande ist, wo sich dies übrigens von selbst versteht.

als positives Glied der galvanischen Kette zu dienen, um Silbersalze vollkommen zu reduciren, während aus ihnen zur Reduction der Bleisalze nur Zink und (kaum) das Eisen geschickt sind; Blei hingegen, Zinn, Kupfer u. s. w. durahaus keine Reduction bewirken, mit welchem negativen Metall sie auch verbunden werden mögen.

4. Dei genauer Prüfung der Fälle, in welchen bestimmte Metalle (als positive Glieder der Kette) Reductionen zu bewirken oder nicht zu bewirken vermögen, ergab sich das nicht unrichtige Gesetz: daß nur eine solche Kette das aufgelöste Metall zu reduciren im Stande sey, deren positives Metall auch auf chemischem Wege (durch nähere Verwandtschaft) diese Wirkung hervorbringt; wonach für jedes gegebene Metallsalz leicht bestimmt werden kann, welche Ketten wirksam und welche unwirksam seyn werden \*).

Die Allgemeinheit dieses Gesetzes habe ich durch alle Versuche, welich in zahlreicher Menge hierüber angestellt habe, vollkommen bestätigt gefunden. Ein Paar derselben mögen gleichsam beispielsweise hier Platz finden. Es findet sich nämlich, dass 1) essigsaures oder salpetersaures Blei durch Ketten von Zinkgold, Zinksilber, Zinkkupfer und selbst durch Ketten von Zinkblei reducirt wird, während durch Bleikupfer, Bleisilber und Bleiplatin keine Reduction erfolgt (noch weniger, wenn das + Metall Zinn, Kupfer oder Silber ist). Auf ähnliche Weise werden 2) die Kupfersalze reducirt, wenn das positive Metall der einwirkenden Kette Zink, Eisen. Blei. Zinn ist, also auch durch Bleikupfer oder Zinnkupfer; dagegen zeigen sich Ketten aus Kupfersilber und Kupferplatin u. s. w. unwirksam. Endlich 3) wurde salpetersaures Silber durch alle Ketten reducirt, deren positive Glieder von Zink bis zum Kupfer und Quecksilber waren, also auch durch Kupfersilber und Quecksilbersilber; dagegen waren Ketten von Silbergold und Silberplatin unwirksam. In Beziehung auf diese Versuche ist jedoch zu bemerken, dass man, um solche genaue Resultate zu erhalten, Memilsalze wählen müsse, die von andern Metallsalzen ganz rein und möglichst neutral, d. h. ohne freie Säure sind. Denn im Fall einer Beimischung anderer

Digitized by Google

Man brauche nämlich nur in der elektrischen Reihe der Metalle das positive Glied aus denjenigen zu wählen, welche von dem aufgelösten (exclusive) abwarts bis zum Zink gehen. Des negative Glied kann aledann von dem Platin bis ebenfalls zu dem aufgelosten (inclusive) gewählt werden.

Mittelsalze, besonders eines weniger oxydirbaren Metalls, kann man leicht getäuscht werden und auf Ausnahmen, von dem oben aufgestellten Gesetze zu stoßen glauben \*). Ist inzwischen die in dem Metallsalze enthaltene freie Säure von bedeutender Menge; so wird in manchen Fällen auch durch solche Ketten noch eine Reduction bewirkt werden, bei denen dasselbe Metall, welches aufgelöst ist, als positives Metall angewandt wird. Dieses aber dient zur Bestätigung und Bekräftigung des aufgestellten Gesetzes. Denn in einer solchen Metallauflosung mit freier Säure wirkt (oft) dasselbe Metall reducirend, wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben. Man kann daher mit Bestimmtheit auf freie Säure der Metallauflösung schließen, wenn galvanische Ketten, deren positives Glied aus demselben Metall (welches aufgelöst ist) besteht, noch eine schwache Reduction zu bewirken vermögen. So z. B. wurde das salpetersaure Blei oft noch durch eine Kette von Blei-Gold schwach reducirt, während dieses bei dem essigsauren (vollkommen neutralen) Blei (Extractum saturni) niemals geschah. Auf ähnliche Art zeigte bei dem kausteschen schwefelsauren Kupfer, so wie bei dem gewöhnlichen salpetersauren Kupfer, die Kupfersilberkette Reduction, während diese ganz. lich wegfiel. wenn diese Salze durch anhaltendes Kochen mit Kupferoxyd möglichst neutralisirt und frisch angewandt worden waren (ehe noch ein Theil des Oxyds daraus niedergefallen war).

Zur Beantwortung der 4ten Frage, über den Einfluss der leitenden Verbindung zwischen der Metallauflösung und dem positiven Metall, sind ebenfalls mehrere Versuche angestellt worden, woraus Folgendes hervorging.

- 1. Die Reduction geht vorzüglich schnell und stark von Statten, wenn die leitende Verbindung durch thierische Blase in der (gewöhnlichen) Art bewerkstelligt wird, indem man die Metallauflösung in eine Röhre thut, deren untere Oeffnung mit Blase verschlossen ist, und diese Röhre in ein Gefäle mit Wasser setzt, worin das positive Metall sich befindet, während das mit demselben verbundene negative in der Metallauflösung sich endigt.
- Ein Beispiel wird dies deutlich machen. Ich lies vor langer Zeit in einer Officin eine Auflösung von essigsaurem Blei bereiten, um mich derselben zu diesen galvanischen Versuchen zu bedienen. Als ich sie der Wirkung einer Zinkkupferkette aussetzte, sah ich zu meinem Erstaunen, dass nach einiger Zeit der Kupferstab mit einem weisen Metall schwach belegt war. Bei näherer Prüfung zeigte esteich jedoch, dass dieses redueirte Metall nicht Blei, sondern Silber war, das in geringer Menge (als essigsaures Silber?) in dem Bleizucker sich vorgefunden hatte.

- 2. Schwäcker und langsamer ist hingegen die Wirkung, wenn die Blase oder ungeleimtes Papier u. dgl. als Leitungsbogen (zwischen der Metallanflösung und der das + Metall umgebenden Flüssigkeit) angewandt wird.
  - 3. Durchaus keine Wirkung (oder in seltenen Fällen nur eine sehr unbedeutende) erfolgt, wenn die Leitung durch einen Metalldrath bewirkt worden ist.
- Um den Grund dieser Erscheinung auszumitteln, untersuchte ich zuerst das Verhalten der Blase, mit der die untere Oessnung der Röhre
  verschlossen ist, zu der in der Röhre enthaltenen Metallauslösung,
  und da ergab es sich, dass die Blase, wenn sie trocken ist,
  die Röhre vollkommen verschließet, so dass von dem Inhalt
  keine Spur nach außen dringt, wohl aber im Gegentheil der
  Flüssigkeit einen Durchgang gestattet, wenn sie (die Blase)
  von außen mit Wasser umgeben ist, so das man sich nach
  wenigen Minuten, oft auch früher, durch Reagentien überzeugen kann,
  dass von der in der Röhre enthaltenen Auslösung in das äußere Wasser gedrungen ist.

Da nun dasselbe, nur im schwächern Grade, bei der Anwendung der Blase oder des Papiers u. dgl in der (beim zweiten Versuch) angegebenen Art Statt finden muß, während ein Uebergang der Metallauflösung zu der das positive Metall umgebenden Flüssigkeit durchaus unmöglich ist, wenn die Leitung durch einen Metalldrath geschieht: so können wir als zweites Gesetz für die Reduction der Metallauflösung durch galvanische Ketten aufstellen,

dass die Reduction nur dann erfolgt, wenn die Metallauslösung anch mit dem positiven Metall in ununterbrochener und unmittelbarer Verbindung gesetzt wird.

Für die Richtigkeit dieses Gesetzes zeugen folgende Versuche:

in eine Röhre gethan, deren untere Oessnung mit Blase verchlossen war, und der Zinkplatinkette ausgesetzt, nachdem das Gesäs, in welches die Röhre und der Zinkstab eingesenkt werden sollten, zur Herstellung der leitenden Verbindung, mit Alkohol gefüllt worden war. Es ersolgte nach i Stunde keine Wirkung. Um inzwischen der Einwendung auszuweichen, als wäre aus dem Grunde keine Reduction

erfolgt, weil der Zink in Alkohol nicht oxydirt werden kann, welches die erste Bedingung einer wirksamen galvanischen Kette sey, wurden nunmehr in den (das Zink umgebenden) Alkohol einige Tropfen concentrirter Schwefelsäure gethan. Dennoch erfolgte keine Spur von Reduction, obgleich der Zink unter Entwickelung vieler Luftblasen oxydirt wurde. Erst nach mehreren Stunden ging die Reduction wirklich vor sich, und ich erfuhr bald, dass die Wirkung sehr beschleunigt werden konnte, wenn entweder die Blase ein wenig mit Wasser befenchtet wird, oder wenn man zur Verschließung der Röhre, statt der gewöhnlichen Schweinsblase, das sehr dünne Schafhäutchen eines neugebornen Kalbes.) nimmt.

Der Grund der sehr langsamen und verzögerten Beduction lag daher, in dem angegebenen Falle, nicht in dem Mangel der Oxydation des Zinks im Alkohol, oder etwa in den vergleichungsweise mit dem Wasser schlechtern galvanischen Leitung des Alkohols, sondern einzig und allein darin, daß der Alkohol die Schweinsblase nur nach mehreren Stunden so zu durchdringen vermochte, daß der enthaltenen Flüssigkeit ein Durchströmen gestattet war, welches hingegen bei dem dünnen Schafhäutehen, oder wenn die Blase mit Wasser befeuchtet war, weit früher erfolgte. Daß dem wirklich so sey, davon konnte ich mich leicht überzeugen, indem ich

- 2. zwei Röhren mit salpetersaurer Silberauslösung in Alkohol, deren untere Oessen mit der einen mit Schweinsblase und bei der andern mit einem Schashäutchen verschlossen war, ohne Veranstaltung einer galvanischen Einwirkung in Gläser mit Alkohol setzte. Denn nach kaum ¼ Stunde zeigte der Alkohol, der die letzte Röhre umgab, einen Gehalt an salpetersaurem Silber (als Folge der Reaction auf Salzwäure), welches in dem andern Glase nach einer Stunde und manchmal selbst nach 1½ Stunden kaum der Fall war; obgleich nach längerer Zeit in dem einen wie in dem andern Falle der Alkohol salpetersaures Silber enthielt.
- g. Einen noch sicherern Beweis für die Richtigkeit dieser Apsicht hatte ich, als ich die Blasen, mit denen die eine Oesseung der Röhre verschlossen war, entweder mit einer wässerigen Auslösung des Arabi-

<sup>\*)</sup> Alantois, welches man seiner Dünne und Leichtigkeit wegen zu Luftbällen und dergleichen anwendet.

bestrich und trocknen ließ; dann füllte ich sie mit salpetersaurem Silber in Alkohol, und setzte die Röhre, deren Blase mit Gummi bestrichen war, in Alkohol, oder die, deren Blase mit Hazz gefirnist war, in Wasser; so erfolgte in der einen wie in der andern keine Spur einer Beduction, wie lange ich ein auch der Zinkplatinkette aussetzen mochte.

Eine Bleitalsauflösung wurde in eine Röhre gethan, in deren untere Oessung eine Platindrath eingehittet wan. Die Röhre wurde alsdann mit dem Platindrath in ein Gefäls mit Wasser gesetzt, worin ein Zinkstab war, und der mit dem Zink verbundene Platindrath durch die obere Oessung in die Metallauskösung geleitet, Es ersolgte durchaus keine Spur einer Reduction.

Dasselbe war der Fall, als ich eine Zinn- und eine Kupferauflösung auf diese Art der Zinkplatinkette aussetzte; auch hier enfolgte nicht die geringste Reduction.

Wir sind demonach auf zwei wichtige Bedingungen gestolsen, unter welchen allein die Metallreductionen durch galvanische einfache Keeten bewirkt werden können. Die sine zwar, die letztere namlich, kann nur mit einer Ausnahme als wahr aufgestellt werden, wovon bald mehr die Rede seyn wird; mit der andera hingegen, der zuerst aufgestellten, hat es durchans und überall seine Bichtigkeit, so dass wir schlechterdings nie mals eine Sour you Reduction erfolgen schon, wenn das positive Metall nicht ein solches ist, [welches das aufgelöste durch chemische Verwandtschaft schon an und für sich zu reduciren vermag (daher für manche der angegebenen Fälle auch noch dasselbe Metall, welches in der Auflösung enthalten war, als das positive Glied der Kette angewandt worden konnte). Ja selbst der Grad der durch die galvanische Kette bewirkten Reduction, so wie ihre Schnelligkeit und Langsamkeit, steht im Verhälmis mit der Artaund Weise, wie das positive Metall das aufgelöste auf chemischem Wege zu reduciren vermag, so dass z. B. schweselsaures Kupfer durch eine Kette von Bleikupser, nur schwach reducirt, wird, etwas stärker dorch eine von Eisen: und Kupfer, und am stärksten durch Zinnkupfer. Aber gerade so verhalten sich eben Riei, Eisen und Zian, wenn man sie auf eine Auflösung des schwefelsauren Kupfers wirken läßt. Die stärkste und schnellste Reduction bewirkt nämlich das Zinn, sohwächer und langsamer wirkt

das Eisen, und in noch geringerem Grade ist es beim Blei der Fall. Ferner werden durch Ketten, deren positives Metall Eisen ist; das salzsaure Zinn, essigsaure Blei und salpetertaure Silber theils gar hicht, theils in sehr geringem Grade reduciri; weil diese Salze auch auf gewöhnlich chemischem Wege sich nur schwer oder gar nicht durch Eisen reduciren lassen Fassen wir nun die beiden aufgefundenen Bedingungen in ein Gesetz zusammen: so werden wir dieses so ausdrücken können:

die Metalireduction darch galvanische Ketten erfolgt metals hatt allein, wenn das positive Metall; welches durch chemische Verwandtschaft das aufgelöste regulinisch darzustellen vermag, auch in unmittelbare Verbindung mit der, wenn auch sehr verdünnten, Metallauflösung gesetzt ist.

Zufolgel dieses Gesetzes ist mun die reducirende Wirkung der galvanischen Ketten, wenn auch nicht eins und dasselbe mit demjenigen Processe. welchen wir in dem zweiten Abschnitt als die Reduction eines weniger oxydirbaren Metalles durch ein anderes leichter oxydirbares Metall kennen gelernt haben, so doch wenigstens ihm sehr nahe verwandt. Der Unterschied liegt nämlich darm, dass dort unter günstigen Umständen das redu-Eirte Metall nicht unmittelbar an dem reducirenden (oder das aufgelöste an dem in der Säure sich auflösenden), sondern entfernt von ihm in baumähnlichen Verzweigungen an dem reducirton selbst sich anlegt, während hier das regulinisch ausgeschiedene Metall im allgemeinen nicht an dem positiven als dem reducirenden Metall engesetzt wird, sondern anfangs an der Spitze des negativen Metalls (was jedoch zu dem Ende mit dem positiven oder reducirenden Metall in Verbindung stehen muss), weiterhin aber ebenfalls in baumahnlichen Verzweigungen an den bereits ausgeschiedenen selbes. Was inzwischen die Verwandtschuft der beiden Fälle noch mehr beurkundet. ist dieses, dass wenn wir auf die gunstigen Umstände sehen, welche nach den oben angegebenen Bedingungen der schönen Vegetation des dargestellten Metalls sind, wir sie dem Wesen nach gleichartig finden mit denjenigen, auf welche es bei der Reduction durch galvanische Ketten ankömmt. Denn das Verdünnen der Auflösung mit Wasser, das Eintaucken des reducrenden Metalles mit geringer Masse, so wie auch timgekehrt das Umgeben des reducirenden Metalles mit einer geringen Quantität der Auflösung, deuten im Grunde auf nichts anders, als dass das reducirende Motall zwar

imeiner immerwährenden, unnnterbrachenen Verhindung mit der Auflösung, seyn muss, dass es aber nur mit einer kleinen Masse in Barührung kommen darf, welche, sobald das darin enthaltene Metall reducirt ist, von einer neuen geringen Quantität ersetzt wird. Gerade dasselbe findet auch bei der Einwirkung galvanischer Ketten Statt. Auch hier muß das positive (reducirende) Metall in ununterbrochener Berührung mit der Metallauflösung seyn, und auch hier nur in geringer sich immer ersetzender Quantität. Indem wir nun die Anslogie der beiden Källe weiter verfolgen, erhalten wir einen hinlänglichen Grund, auch bei Einwirkung der galvanischen Ketten das positive (reducirende) Metall als das ursprünglich wirkende anzunehmen, so dass namlich von ihm die Reduction ausgeht (Daker man denn auch, wenn man genan darauf achtet, an dem positiven Metall immer etwas von dem aufgelösten reducirt finden, so wie, wenn die galvanische Kette gar nicht angewandt wird, die gänzliche Reduction des aufgelösten Metalles wirklich in der äußern die Röhre umgebenden Flüssigkeit an dem reducirenden Metall von Statten geht). Weil jedoch die Metallauflösung nur in sehr kleinen Quantitäten zu dem reducirenden Metalle gelangt: so wird auch hier, wie in jenem analogen Fall, das reducirte Metall, wenn ihm eine günstige Stelle dargeboten wird, sich eher hier als an dem reducirenden Metalle selbst krystallinisch anlegen. Eine solche Stelle bieter nun aber das negative Metall wahrscheinlich dadurch dar, daß sich an demselben der Wasserstoff des zersetzten Wassers, wenn auch in noch so unbedeutender Quantität, daratellt oder, darzustellen strebt. Das, mit dem positiven Metall in unmittelbarer Berührung gestandene Theilchen der Metallauflösung wird daher durch nähere Verwandtschaft reducirt, legt sich jedoch nicht sogleich regulinisch an, sondern zersetzt vielmehr das angränzende noch aufgelöste, welches dieselbe Wirkung anf das nachbarliche ausübt, und so fort durch die Blase oder das Papier, bis das mit der Spitze des negativen Metalls in unmittelbarer, Berührung stehende reducirt wird und sich an dieser Stelle krystallinisch anlegt. Die aufgestellten nothwendigen Erfordernisse zu einer wirksamen Kette sprechen offenbar für die Richtigkeit dieser Ansicht. Doch mögen noch folgende Erfahrungen zur Bestätigung angeführt werden.

Ich setzte (im Juli 1813) essigsaures Blei (unter den angegebenen günstigen Umständen) der Einwirkung einer Eisensilberkette aus. Nach mehreren Stunden sah ich noch keine Spur einer Reduction, und überhaupt nicht

die geringste Veränderung. Dasselbe war der Fall nach 24 Stunden und selbst nach 2 Tagen. Als ich es aber nach 4 Tagen zufällig wießer betrachtete, nahm ich eine seltsame Erscheinung wahr. Der Silberdrath war nämlich 'nach wie vor vollkommen rein, ohne eine Spur des reducirten Bleies zu enthalten. Das außere Wasser hingegen, welches die Röhre mit der Bleiauflösung umgab, stellte eine trübe rothbraune Auflösung dar, so wie auch die farbenlose Bleiauflösung in der Röhre eine schwache gelbe Farbe angenommen hatte. Ich erkannte bald die außere Flüssigkeit als eine Auflösung des essigsauren Eisens \*), und war nur erstaunt, kein Blei reducirt zu finden, als ich endlich durch die trübe Auflösung nach dem Eisenstabe sah, und ihn mit den schönsten reducirten Bleiblättern belegt erblickte, deren Durchmesser beinahe & Zoll betrug." Diese Erscheinung sindet in dem Angegebenen ihre vollkommene Erklärung. Das Eisen nämlich ist im regulinischen Zustande durchaus unfähig, das Bleisalz zu reduciren, so wie mehrere andere Metallsalze, von denen wir in der Folge sprechen wollen), und vermag es nur dann, wenn es in der wässerigen Auflösung desselben sich oxydirt hat; aber ehe dies in dem angeführten Falle geschehen war, ist der größte Theil des in der Röhre enthaltenen essigsnuren Bleies (durch die Blase) in die äussere Flüssigkeit übergegangen; das oxydirte Eisen wirkt daher gleichsam auf eine concentrirte Auflösung, und das reducirte Blei legt sich uumittelbar an dasselbe an, weil es theils durch die Concentration, theils durch das sich zugleich bildende und nur mechanisch aufgelöste Eisenoxyd verhindert wird, durch wechselseitige Auflösung und Reduction bis zu dem negativen Metall zu gelangen. Wäre hingegen, wie man gewöhnlich bei der Wirkung einer galvanischen Kette annimmt.. die Reduction unmittelbar Wirkung des negativen Metalls (zufolge des daselbst frei gewordenen Wasserstoffs): so wäre der Grund nicht einzusehen, warum bei dem angeführten Versuch nicht eine Spur von Blei durch die wirksame Eisensilberkette reducirt werden kommte? Wollte man aber aus der angeführten Erscheinung bei der Wirkung der galvanischen Kette gerade umgekehrt sich berechtigt glauben, die im zweiten Abschnitt untersuchte Reduction eines Metalles durch ein anderes, der dort angegebenen Grunde ungeache tet, als galvanische Wirkung zu betrachten, um gleiche Wirkung aus einer that had not a sigleichen

<sup>\*)</sup> Von derselben war auch etwas durch die Blase in die Röhre gedrungen, wie dies bei dergleichen Umständen oft der Fall ist.

gleichen Ursuche zu erklären ist wollen wir gern zugestehen, dass das, was wir ohen durch Krystallisationsanziehung allein zu erklären strebten (weil wir die Nothwendigkeit der auf galvanische Wirkeamkeit gebauten Erklärungsweise ausschließen wollten), noch bester erklärbar ist, wenn man die galvanische Action, welche zwischen dem reducirenden und dem bereits reandirten Metall Statt findet, 20 Hulfe nimmt: Und es ist auch in der That eben so wenig zu zweifeln, dass die galvanische Action das Anlegen des regulinisch ausgeschiedenen Metalles an dem bereits reducirten befordert um? unterstützt, als es gewise ist, das durch das reducirende Metalt, durch das ausgeschiedene Metall und durch die Flüssigkeit wirklich eine galvanische Kette gebildet wird. Nur kann dort die gabenische dotion unmöglich eine so selbstständige Rolle spielen das bei der Legenwärtig won und untersuchten Metallreduction, durch galvanische Ketten; weila (um zu den oben aufgestellten Gründen noch einiges hingusufügen) im vielen Fällen die Metallreductionen; welche dancis unmittelbare Einwirkung des reducirenden Metalles entstähen man einem gand entgegen geletzten Endererlolgen müssen. als wo sie wicklich eifelgen: Bestichten winizzyBeidennehmen Grozehinse angégebenen Werspohn vot über entperersnuren Mupfer . salpetersaurés Silber; geschichtet and ein Kupferentil eingesenkt wird. Let des Kupfersalz von der oben ungegebenen Beschaffenheit, so wird sich sonden Silberbäumchen ein Kupferbaumchen anlegent welches sich in die Kupfegauflösung hineis verlängern wird. Whrevrum chas Anlegen des ausgeschiedenen Metalls au dem beis rend wedtichrenneiniste made alleine die Wirkungeder galvahischen Kubfewilberkette: so: würde zwar der Gaund von dem Wachsthumedes Silberbäumchens, so wie vourder Reduction der ersten Kupfertheilehen, vollkommen erklärbar, aber von dem Fortwachsen des Kupferbäumchens in der Kupferauflösung wäre kein Grund siezuschen. Denn mit der Bildung der ersten Kupfertheilehen isturon neuem wine gelrmische Kette, Silberkupfer infine lich . entständen, welche, der Richtung nach oder ersten Kupfetsilberketter enitgegen list, 'Indem bei der ziemt gebildeten Bette der negative Folomach driten, bei der später gebildeten hingegen anoli eben hervomrith Weins also noch ferner diesa Ketten wirksam sindr so konits es nur im der Mitte des Silberbäumichene seyn, keinesweges aber an dem beu gehildeten Kupferbäumd chen. | Noche deutlicher weigt sicht dies 3 wenne man den Wersuch in der Aut anstellt, dass man über einer Bleiauflösung eine von Silber bildet; und in diese ein Bleistäbehen stecktz nan diesem Falle wird sich nämlich die Bleig Physik. Klasse. 1814-1815.

egetation an die des Silhers ansetsen und in die Bleisussische verbreiten, obgleich durch, die ersten Bleiblättchen eine galvanische Kette sich gebildet hat, deren negativer Pol nach oben gekehrt ist, und die Reduction sich nicht an dem positiven Blei anlegen sollte.

Es wurde vorher von einer Ausnahme gesprochen, welche bei der Untersuchung über die zweite Bedingung sich ergeben hat. In Re ist daher nöthig, dass wir daranf zurück kommen. Es wird nämlich dasus alpetersaure Silber won einer Zinkplatin - oder Kupferplatinkette selbet dann reducirt, wenn die leitende Verbindung der Auflüg sung mit der das positive Metall umgebenden Flüssigkeit durch Metall (einem Platin drath) hergestellt ist, obgleich diese Reduction außerst langsam und in sehr geringem Grade von Statten geht. Win glauben jedoch dieser einzigen Ausnahme wegen die anfgestellte Bedingung dennoch nicht aufgehen zu müssen, sondern sind geneigt. diese Reduction des Silhers daraus zu énklaren, weil die édlern Metalle überhaupt, und des selpetersaure Silben insbesondere busiche au leicht durch Licht und Wärmenung selbst reduciden or Dabers denne flietgeringe Quantität Wasserstoff, welchersich am negativen Poli darstelle, vollkommen himreichend ist, eine geringe Reduction zu bewirken. Wahrscheinlich wird derselbe Rufolg bei dem Gold, und Platinsalze, und vielleicht auch bei den Quecksilbersalzen, aber auch nur hei diesen, Statt finden; hingegen bei den übrigen, nicht ohne eing andeze Substanz regulinisch darzustellenden Metallen, wird eben so wanigt wie bei den Blei- Zina - und Kupfersalzen, irgend eine Reduction erfolgen wenn die Leitung durch ein Metall geschieht, oder, was dasselbe ist, wenn das reducirende positive Metall nicht in namittelbare Berührung mit der Metallauflöcelefiction, other you dem fortwoods in the Fog Scholmone bring depending

wenhigen, das such bei Metallreductionen durch galvanische Ketten (aug zweien Metallen und einer wässerigen Flüssigkeit) in der nähem chemischen Verwandtschaft des reducirenden positiven Metalles der utsprüngliche und wesentliche Grund derselben liege, während albeidings es einer galvanischen Antion: (dem am negativen Pol frei werdenden Wasserstoff) mit enzugehreig ben ist, das das regislinisch dargestellte im kreutellinischer Gestalt au dem negativen Metall sich anlegts so dürfen wir uns schmeishelm, die drei versach ie de nach dem an hie denen Artein, wie die Reductionen der Metalle nach dem gegenwärtigen und den beiden wordergehen der Artein, wie die Reductionen der Metalle nach dem gegenwärtigen und den beiden wordergehenden Abschnitten

Digitized by Google

den der nähern Verwandtschaft, gebracht zu haben, wobei wir jedoch in dem letzten Falle eine wesentliche und in den beiden ersten Fällen eine mehr oder weniger befördernde Mitwirkung des Galvanismus nicht haben absprechen können.

## S c h l' u f s.

STATE OF THE BOTTOM STATES THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE

ing a street of and the transfer of a street market and are the street and

-Lum Beschlusse dieser Abhandlung wird es zweckmäßig seyn, einige Worte tiber die Bedeutung des Ausdrucks chemische Verwandtschaft zu sagen. Denn indemowir sie in den bisherigen Untersuchungen zum Erklärungsgrunde der Metallreductionen gemacht haben, haben wir (nach den gewöhnlichen Begriffen) sie in die verhältnissmässig größere Oxydirbarkeit des reducirenden Metalles, als des aufgelösten, und somit in dessen nähere Verwandtschaft zum Saueritoff gesetzt; und doch haben wir an mehreren Stellen Manches aufgestellt, was siner solchen Verwandtschaft widerspricht. Und gehe man doch überhaupt die Grundsätze einzeln durch, nach welchen jene nähere Verwandtschaft des reducirenden Metalls zum Sauerstoff, woraus man bisher die Reduction der Metalle einzig und allein erklärt hat, genauer zu bestimmen versuchen möchte: immer wird man auf widersprechende Erscheinungen stoken. So z. B. wenn wir die nähere Verwandtschaft nach Berthollet in die Quantität Sauerstoff setzen wollen, welche die Metalle verdichten können, ohne in Säuren überzugehen: so mülsten außer Eisen auch (der Arsenik) der Spielsgianz und das Zinn den Zink aus den Auflösungen reduciren, nicht aber umgekehrt der Zink die drei letzten Metalle, weil alle diese Metalle sich mit mehr Sauerstoff verbinden können als der Zink; und aus gleichem Grunde müßte das Blei durch das Zinn reducirt werden können. Auf dieselben Widersprüche stößt man, wenn man die aähere Verwandt. schaft nach der Quantität des Sauerstoffs bestimmen will, mit welchem die Motalle sich durch Einwirkung der Gelpetersäure verbinden. Aber auch der Grad der Leichtigkeit; mit der die Metalie sich mit Sauerstoff verbinden. kann keinen Waalselab für die nihere Verwandtschaft angeben; denn nach Thomson's richtiger Bemerkung verliert der Arsenik in sehr kurzer Zeit geinen Glanz in der freien Luft, und dennoch ist seine Verwandtschaft zum Sauerstoff nicht so groß als die des Zinnes, welches Jahre lang der Luft

ansgetetet seyn kann, ohne seinen Glanz zu verlieren .). - Wenn wir aber auch diese Sohwierigkeiten unberücksichtigt bissen wollen, so wird man doch zugeben, dass es für die Einsicht in die Natus der chemischen Verwandtschaft sehr wichtig ist, ob man einen Einfluß des Auflösungsmittels auf die Reduction annimmt oder nicht. Man war bisher geneigt, diesen Einfluß zh leugnen, und hat daher angenommen, dass wenn ein Metall im Stande sey, ein anderes aus seiner Auflösung a zu reduciren: so wirke es auch, wenn dieses in der Substanz & aufgelöst ist. Die von Klaproth zuerst bekannt gemachten Reductionen einiger Metalle aus ihren alkalischen Auflösungen, waldle mach , describen .. Gesetzen wie de: den: Auflösungen in Bauren .. gefolment scheinen vorfüglich /diese Ansicht bestätigt zu haben. Da jedoch mehr zieve Erzoheiningen bekannt waren, welche uns deutlich darthan dals die näthere! Werwandeschaft des reducirenden Metalles nicht immer dieselte ziet. wenn das darzustellende Metall in verschiedenen Auflösungsmitteln enthalten int: so hat: man; angenommen, dafs: aufser der nähern Verwandtschaft zum Satterstoff; aucht noch die Auflöslichkeit des redusirenden Métalles ig demselben Menstrium, in dem des darzustellende Metall, enthelten ist Sals Bedingung zur Reduction festgesetzt, werden müsse: ... eine Regel, e. die wieder ihre Ausnahmen hat. Endlich könnte man noch eine Erfahrung welche wir bei den durch (frischen) Eisenvitriol bewirkten Reductionen des Goldes und Silbers gemacht haben, als Erklärungsgrund mancher Anomalien betrachten wollen, unit daher geneige seyn, als allgemeines Gesetz anzunehmen, daß ein bestimmtes Metall nur in einem gewissen Zustande den Oxydation ein anderes) zw reduciren vermöge, ;; während bei ginem endern Zwatandes nicht nur diese Fähigkeit wegfalle, sondern sogar umgekehrt das reducirte Metall dem aufgelösten des Menstruum entziehen und sich von neuem darin auflösen könne sighne jedoch das aufgelöste eigentlich redacizende zu desprediren). Aber alle diese Angaben sind weder einzeln noch auch verbunden im Stande, das Verhalten der Metalle in Hipsight ihrer Reduction, auf itestore Wege-vollhommen zu geklären. Wir erinnern in dieser Hinsight auf die längst (schon seit Bergmann)-bekannte Eigenschaft des Eisens, das Silber aus seiner Auflösung in Salpetersaure nicht reduciren zu können. Es ist über diese Kracheinung eine kleine sorgfältige Arheit von Keir (1790) erschienen \*!)

<sup>9)</sup> System der Chemie f. S. 365.

Versuche und Beobachtungen über die Auflösung der Metalle in Sauren u. s. w., von James Keir, übersetzt von Lentin. Göttingen 1791.

(woring als Resultat hervorging, dals sowohl Bergmana's als Kirwan's Ansiche über das Verhalten des Eisens zur Silberauflösung, falsch sey. und das zwar das regulinische Eisen als solches das Silber nicht reduciren könne. wohl aber, wenn es in schwechem Grade durch die freie Saure der Silberranflosung exydirt ist; f) . Ich habe diese Versuche von neuem angestellt, und vollkommen bestätigt gefunden dafs regulinisches Eisen, so lange es in diesem Zustande bleibt, den Silbersalpeter nicht zu gersetzen im Stande sey, wohl aber, wenn es oxydirt ist. Daher auch in der wässerigen Auflösung eines vollkommen neutralen salpetersauren Silbers nach langer Zeit allerdings, Reduction, erfolgt, wie Bergmann und Keir gefunden haben würden, wenn sie das Eisen mit der Silberauflösung beim freien Zutritt der atmosphärischen Lust nicht blas einige Stunden, sondern Tage lang in Berührung gelassen hätten. Demnach kann die Reduction durch die Verdünnung der Silberauflösung mit Wasser sehr befördert werden, so dass oft schon nach 24 Stunden und noch früher die Reduction des Silbers erfolgt in so fern, mämlich alsdann, die Oxydation; des Eisens auch früher eintritt. Dass aber des Verhalten des Risens wirklich derin seinen Grund hat, dass es nicht im zegulinischen, wohl aber im oxydirten Zustande das salpetersaure Silber zu reduciren vermag, ergiebt sich besonders daraus, dass es in einer Auflösung dieses Silbersalzes in Alkohol nicht die geringste Veränderung hervorbringt und, durchque, keine Oxydation erleidet, Ich habe vor mir ein Stöpselglas, in dem schon seit mehr als drei Monaten Eisendräthe in einer solchen salpetersauren Silberanflösung in Alkohol aufbewahrt sind, ohne dass eine Spur won reducirtem Silber, oder won Oxydation des Eisens sichtbar wäre. Dagegen stellt sich aus dieser Alkoholauflösung schnell das Silber regulinisch dar, wenn es auf schwach oxydirtes (gerostetes) Eisen gegossen wird. Wie will man aber diese Erscheinung erklären, wenn man bedenkt, daß eben dieses salpetersaure Silber durch Zink, Blei, Zinn, Kupfer und Quecksilber, und zwar in dem Grade schneller und vollkommener zersetzt und regulinisch dargestellt wird, je reiner dies Metall von aller Oxydation angewandt worden? Man könnte zunächst glauben, den Grund in der Salpetersäure suchen zu müssen, indem diese mit dem Eisen keine bestandige und unveränderliche Auflösung zu bilden im Stande sey (obwohl es noch immer nicht einzuschen ware, wie bei einer Oxydation des Eisens diese Störung gehohen werde, oder wie das Zinn diese Reduction Le-

<sup>\*)</sup> Keir sagt dies nur mit andern Worten im Geiste der damaligen phlogistischen Chemic.

wirken könne, da es sich fast gar nicht mit der Salpetersäure verbinden kann). Dieser Ansicht widerspricht aber die leichte Ausschridung des Kupfers durch das Risen aus seiner Auflösung in Salpetersäure. Wollte man aber die Ursache in dem Silber suchen, welches aus irgend einer unbekannten Ursache (vielleicht wegen der schweren Legierung mit dem Eisen) in regulinischer Gestalt vom Eisen sich nicht scheiden lasses so ist gegen diese Annahme die Leichtigkeit, mit welcher das Silber durch regulinisches Eisen aus seiner Verbindung mit der Schwefel- und Salzsäure, selbst mit der Essigsäure, reducirt wird. Ja die Wirkung des Eisens auf (geschmolzenes) salzsaures Silber (Hornsilber) ist so stark, dass, wie ich bereits vor längerer Zeit dergethan habe \*), die Reduction desselben bei der blossen Berührung des merallischen Eisens mit einem Stück-Hornsilber vor sich geht. Man findet nätn-'lich nach einiger Zeit (oft schon nach einigen Minuten), dass da, wo das Homsilber das Eisen berührte, das erste Punkte von metallischem Silber. und das zweite Spuren einer sich bildenden Flüssigkeit (salzsaures Eisen) zeigte. Nach längerer Zeit hingegen ist das ganze Hornsilber in Silber verwandelt, ohne die Gestalt verändert zu haben, und das Eisen hat sich in der Salzsäure (im shussigen Zustande) aufgelüst. Endlich entgeht man auch dadurch den Widersprüchen nicht, wenn man das Verhalten des Eisens zu dem salpetersauren und salzsauren Silber (das zu dem essigsauren und sohwefelsauren unbeschtet lassend) daraus zu erklären sucht, dass man nach Davy's Ansicht in dieser Verbindung das Silber, so wie auch das Eisen, in dem gebildeten salzsauren Eisen, in metallischem Zustande betrachtet und daher Ehier die Reduction des Silbers durch die nähere Verwandtschaft des metallischen Eisens zur Säure (Chlorine) begreiflich findet, während sie beim salpetersauren Silber aus dem Grunde nicht Statt finden soll; weil bei diesem außer einer nähern Verwandtschaft zur Säure auch eine zum Sauerstoff vorhanden seyn müsse. Es ware namlich bei dieser Erklarungsweise nicht einzusehen, warum das Eisen durchaus unvermögend seyn soll, das salzsaure Zinn zu zersetzen, wovon ich mich durch vielfache Versuche überzeugt habe, indem ich sowohl vollkommen reines als auch schwach oxydirtes Eisen mit den verschiedensten Zinnauflösungen in Berührung brachte; und eben so wenig ware 2) zu begreifen, warum Zihn und Kupfer ohne alle Wirkung auf trockenes Hornsilber bleiben, da doch das salpetersaure, wie bekannt, so leicht zersetzt wird, und zwar ohne Unterschied, es mag nun das Silbersalz

<sup>\*)</sup> S. O'libert's Annalen der Physik, Jahrgang 1812. S. 230. Land 2011

in Wasser oder Alkohol aufgeföst neyn, oder auch als trockenes Salz (Silberkrystalle) mit Zinn und Kupfer in Berührung gebracht werden \*). Endlich 3) bleibt es immerhin unbegreiflich, warum das Eisen, so lange es regulinisch sistk sauch adie Bleisalze (essigsaures und salpetersaures Blei) nicht zeducirt. Alles dies, was gegen die bisherigen Erklärungsversnehe gesagt worden ist, deutet ewan dahin, dass der Grund dennoch im Eisens gesucht, werden muss, aber nicht in dem Sinne Bergmann's, in der zufälligen Beimischung fremder Substanzen, welche mit dem Eisen sich verbinden, da, wie Keir richtig bemerkt, jedes Eisen dieselbe Erscheinung hervorbringt, sondern in der Natur, in der chemischen Verwandschaft des Eisen selbst, Und dieses mag genug seyn, um dann die Bemerkung anzuschließen, daß es manche Erscheinungen giebt, die nach den bisherigen bekannten Gesetzen der chemischen Verwandtschaft nicht erklärt werden können, aber noch viel weniger als galvanische Wirkungen betrachtet werden dürfen: eine Bemerkung, zu der man auch sonst noch bei den Metallreductionen auf nassem Wege Gelegenheit genug findet. Wir müssen es daher nur eingestehen, dass wir über diesen Zweig des chemisches Processes, trotz der mannigsaltigen Bearbeitung, besonders in technischer Hinsicht, noch keinesweges im Klaren sind, und dass es sich wohl verlohnen möchte, diesen Gegenstand einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen, da die Resultate derselben von eben so großem Einfluss für die gesammte Chemie als für die Lehre zom Galvanismus seyn würden.

Auch in einer andern Hinsicht sind noch Untersuchungen übrig, die den vorliegenden Gegenstand betreffen. Denn was die Wirkung der galvanischen Säule in Rücksicht der Metallreductionen anbetrifft; so habe ich meine kaum angefangenen Versuche bis jetzt noch nicht fortsetzen können, und doch läßt sich erwarten, daß wir durch Versuche mit der galvanischen Säule über Manches von dem Aufgestellten nähern Aufschluß erhalten werden. So viel glaube ich jedoch nach den dargestellten Versuchen annehmen zu dürfen, daß im Allgemeinen durch jede galvanische Säule, in wie fern sie die Zersetzung des Wassers bewirkt, auch die Metallreduction am negativen Pol erfolgen wird, weil die Metalle unmittelbar durch den sich entwickelnden Wasserstoff regulinisch ausgeschieden werden, und daß daher auch dieser Erfolg im genauen Verhältniß mit der Wasserzersetzung stehen

Ue les-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> In dem letztern Zustande wird es auch (eben so wie im aufgelösten) durch Zink und weniger durch Blei reducirt,

wird. Außerdem aber wird der Gad der Reduction von dem Verhalten des aufgelösten Metalles zu den brennbaren Stoffen und namentlich zu dem Wasserstoff abhängen. Daher denn auch durch manche galvanische Saule ein Metalfsalz wenigen und langsamer reducirt wird, als darch eine (für diesen Fall) wirksame Kette, während dieselbe Säule ein anderes mit grofser Schnelligkeit regulinisch darstellt, wie es keine enfache Kette zu be-Wirken vermag. Ich hoffe hei gunstiger Wulse aber diese Gegenstände meine Untersuchungen weiter führen zu können, und werde es mir zum größten Ehre anrechnen, wenn es mir erlaubt seyn sollte, die zu erhaltenden Resultate ebenfalls Einer Erlauchten Akastemie vorlegen zu durfen. Unit in the may getting the distance of the collections for the first transfer manche E. In might gible, his not be oblighed ochred or a chour der Gebireen Volka in der die auf eine Werfen kön ung auch nicht in were on once to 1 th por a tradouted to hung, so der nich auch ein den hamme eine eine benaren auf eine nu and ash a second control of the man with the second of the meson with a second of the meson with the second of the meson with the second of the meson with the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t are respected about the first of the section of the sections of the section of and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th to be a problem of the second of the second of the first of the first in this contains and fire the Lebes zon in with the second with

Notion of degree and between Dere and distributions of the entropy distributions of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy of the entropy

Digitized by Google

Ueber-

of the Markett Secretary of the read (to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

## Uebersichtliche Darstellung

d a-r

verschiedenen natürlichen Abtheilungen der Krystallisationssysteme.

Von Herrn C. S. WEISS \*).

Wenn die natürlichen Abtheilungen der verschiedenen Krystallisationssysteme in einer Verschiedenheit in den elementarsten Grundlagen und Keimen der Gestalt zu suchen und wirklich in einer solchen aufzufinden sind, wenn Gleichheit oder Ungleichheit den größtmöglichen Unterschied innerhalb eines Abzutheilenden überhaupt gewährt: so wird zuförderst, das reguläre System den nicht-regulären entgegenzustellen, der schicklichste Ausgangspunkt für die Entwickelung der natürlichen Abtheilungen der Krystallisationssysteme seyn.

## A. Regulares (spharoëdrisches) System.

Der gewöhnliche Name regulär für die Körper dieses ersten Systemes ist freilich nicht ganz passend; denn auch die ihm entgegenzusetzenden sind nichts weniger, als ohne Regel und strenges Gesetz; der wahre Unterschied Beider, aufs tiefste verfolgt, beruht vielmehr auf einem Verschieden werden, auf einer Differenzirung gewisser Glieder, Stellen und Richtungen



<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 14. December 1815. Physik. Klasse. 1814—1815.

in den nicht-regulär genannten Systemen, welche in dem sogenannten regulären gleich unter sich, oder in different sind. Es eröffnet sich daher (da die Abweichungen ins Unendliche gehen können) eine vorläufig unabsehliche Mannichfaltigkeit von Besonderheiten und Eigenthümlichkeiten für die vom regulären abweichenden Systeme, während das reguläre eine in sich geschlossene unveränderliche Einheit bildet.

Der Name tessular, welchen man dem regulären Systeme auch giebt, ist besser; jedoch zeichnet er das Würfliche als charakteristisch für das System stärker aus, als er sollte; etymologisch gar nur das Viereckige, und dann allzuwenig bezeichnend. Noch besser würde der Name kugliches oder Kugelsystem, griechisch sphäronomisches oder sphäroedrisches System gebraucht werden können. Denn die Gleichheit nach drei Hauptdimensionen, so wie nach allen Richtungen, welche gegen diese drei gleiches Verhältnis haben, giebt jedem Körper dieses Systemes, von welchen geradlinigen Flächen er auch begränzt beyn mag, eine entschiedene Aehnlichkeit mit der Kugel; seine gleichnamigen, unter sich gleichen Stellen liegen nach drei Dimensionen vom Mittelpunkt aus gleichmäßig, und fallen allemal in eine und dieselbe Kugelfläche; so die Ecken des Octaëders, die Ecken des Würsels, des Tetraëders u. s. s. Die in der weiteren Ausbildung des Systemes sich einfindenden Abänderungen machen sichtliche Annäherungen der einfachern Hauptkörper des Systemes zur Kugel; die Kugel selbst erscheint als Granze, welcher die krystallinischen Bildungen des Systemes, obgleich es das Gesetz des Geradlinigen und Geradflächigen ist, welches der krystallinischen Gestalt zum Grunde liegt, sich doch ins Unendliche annähern können, während in seinen einfacheren Hauptkörpern, bei Gleichheit dreier unter sich rechtwinklicher Dimensionen, eben jenes Gesetz der krystallinischen Gestalt die größtmögliche Abweichung von der Kugel einsetzte.

Man könnte noch hinzufügen, dass in gleichem Sime, wie die Kugel die (unerreichbare) Gränze für die Bildungen des regulären Systemes ist, eben so jedes andere System einen bestimmten, von der Kugel abweichenden Körper, d. i., das Wort in seiner allgemeinsten Bedeutung genommen, ein bestimmtes Sphäroil zu seiner Gränze hat.

In Uebereinstimmung mit den Namen, welcher wir uns bei den übrigen Abtheilungen, als der natürlichsten Benennungen für sie, bedienen werden, könnte auch der Name gleichgliedriges System zur Bezeichnung

des regulären empfohlen werden. Vielleicht möchte man um des Wohllautes willen den Namen gleichaxig (und ihm gegenüber ungleichaxig) dem: gleichgliedrig, vorzuziehen meigt seyn; schicklich ist er in alle Wege, da er sich auf die Gleichheit dreier unter sich senkrechter Axen bezieht, aus welcher die Gleichheit der übrigen Glieder folgt, so wie, wenn die Axen verschieden sind, auch die übrigen Glieder ungleich werden, welche im ersten Falle gleich sind. Ich werde in dieser Abhandlung die so eben vorgeschlagenen Namen gleichgeltend gebrauchen, auch vorläufig mich eben so der früher üblichen, welche verdrängen zu wollen meine Absicht nicht ist, eines wie des andern bedienen.

Das gleichgliedrige, sphäroëdrische System also ist um so schicklicher von vorn herein den ungleichgliedrigen, ungleichaxigen entgegenzustellen, als es der gemeinsame Vergleichungspunkt für diese alle bleibt, und als die Eigenthümlichkeiten eines jeden der letzteren im directen Gegensatz gegen die Eigenschaften von jenem sich entwickeln lassen.

Sein eigentlicher Grundcharakter ist, wie oben schon angedeutet wurde, dieser: drei Dimensionen gleich und rechtwinklich unter sich; oder, mehr physikalisch ausgesprochen: Gleichheit des Gestaltungsactes in diesen drei Dimensionen. Seine Hauptkörper sind: der erste, das reguläre (oder gleichaxige, gleichgliedrige) Octaë der \*); der zweite, das Gegenstück von jenem, der Würfel; der dritte, eine gewisse (nicht mechanische, sondern dynamische) Mitte zwischen beiden, das Granatoëder \*\*).

- Man darf dies auch vorzugsweise, wenigstens wo kein Milsverständniss zu fürchten ist, das Octaeder schlechtweg nennen. Der deutsche Name Achtslächner scheint mir sehr gut und vollkommen zu billigen.
- Der gewöhnlichste mineralogische Name ist: Granat-Dodekaëder, sehr glücklich von der worherrschenden Krystallform des Granates, und den zwölf (unter sich gleichen) Flächen, welche den Körper begränzen, hergenommen. Beim öfters wiederkehrenden Gebrauch ist es gut, ihn in Granatoëder zusammenzuziehen; ein Name, der in allen Sprachen verständlich, und daher für den wissenschaftlichen Gebrauch überall geeignet ist. Der deutsche, dem obigen ähnlich gehildete, Name würde, zuerst ausführlich, seyn: Granat-Zwölfflächner, hurz Granat-flächner; statt dessen, eben so gut: Granat-körper.

Der mehr geometrische Name: Rhomben-Dodekaeder (richtiger als Rhomboidal-Dodekaeder), ist entbehrlich; zwar ist er allerdings brauchbar und bezeichnend, jedoch dieses nicht vollständig; denn alle von zwölf Rhomben begränzte Körper könnten auf ihn Anspruch machen, und nicht blofs dieser, welcher die besondere Eigenschaft und Bedingung hat: dass alle seine zwölf Rhomben unter sich gleich und ähnlich sind. Und

Digitized by Google `

Die übrigen Körper sind abgeleitetere. Wir können von diesen natürlichen Körpern, welche insgesammt von lauter gleichen und ähnlichen Flächen begränzt werden, hier nur eine allgemeine Uebersicht geben.

Der erste unter ihnen ist der Leuoitkörper \*) oder das Leucitoëder, welchen man auch als den vierten Hauptkörper des Systemes betrachten könnte. Seine Flächen sind die geraden Abstumpfungen der Kanten
des Granatoëders, und liegen zugleich zwischen dem Würfelslächen und Octaëderslächen; es sind 24 gleiche und ähnliche symmetrische Trapezoïde \*\*), mit ihren stumpfen ebnen Winkeln zu je drei in die acht stumpfen Ecken des Körpers, welche den Würfelecken, mit ihren scharfen ebnen
Winkeln zu je vier in die sechs scharfen Ecken des Körpers, welche den
Octaëderecken correspondiren und mit ihren mittleren ebnen Winkeln auch
zu je vier in die zwölf mittleren Ecken des Körpers vereinigt, welche den
Mitten der Flächen des Granatoëders entsprechen. Die Längendiagonale des
Trapezoïds wird von der Queerdiagonale im dritten Theil ihrer Länge
durchschnitten, oder von ihr in zwei Stücke getheilt, welche sich verhalten

solcher Körper giebt es allerdings nur diesen Einens nämlich den, wo das Verhältniss der Diagonalen des Rhomben ist, wie 1 zu V2.

S) Ich bezeichne diesen Körper am liebsten mit dem obigen Namen, welcher von dem des Fossils entlehnt ist, welches vorzugsweise diese Krystallform zeigt, und welches den Namen Leucit trägt. Es ist der Körper, welchem Hr. Haüy den Namen Trapezoidalkörper, solide trapézoidal, gegeben hat, weil seine Flächen 24 gleiche und ähnliche symmetrische Trapezoide sind; welches alles dieser Name freilich nur unvollkommen bezeichnet.

Der Name Ikositetraeder (Vierundzwanzigflächner), welchen man auch für ihn vorgeschlagen hat, kann nicht für ihn als Spezialname dienen, da er jedem von 24 (und, wenn man will, gleichen und ähnlichen) Flächen begränzten Körper in gleichem Grade gebührt; anderer Inconvenienzen, welche dieser Name hat, hier nicht zu gedenken.

Ein symmetrisches Trapezoid ist jedes, welches durch eine seiner Diagonalen in zwei gleiche und ähnliche ungleichseitige Dreiecke, und durch die andere in zwei gleichschenkliche Dreiecke von gleichen Grundlinien und verschiedenen Höhen getheilt wird. Jene nenne ich die Längendiagonale, diese die Queerdiagonale. Beide sehneiden sich jederzeit rechtwinklich; die Längendiagonale theilt die Queerdiagonale jederzeit in gleiche, die letztere die erstere dagegen in ungleiche Theile. Die an der Längendiagonale anliegenden Winkel des Trapezoids sind jederzeit verschieden; den stumpferen von ihnem menne ich im allgemeinen den stumpfen, den schärferen den scharfen eines solchen Trapezoids; die an der Queerdiagonale anliegenden Winkel sind jederzeit gleich; ich menne sie die mittleren des Trapezoids, ihr Großenverhältniß gegen die an der Längendiagonale anliegenden mag seyn, welches es will. Die Seiten eines symmetrischen Trapezoids sind immer je zwei und zwei sich gleich, aber zwei benachbarte, nicht zwei gegenüberliegende, wie beim Parallelogramm.

ähnlichen aymmetrischen, aber andern Trapezoïden, als die vorigen, ahen sogeordnet, begränzte, also dem Leuvitkörper loder Leuvitorilen ähnelnde, aber zon ihm abweichende natürliche Körpen diesea Systemes (), ich nenne sie at um pfe Leuvitoïde, wenn ihre 6 den Ootaëderecken entsprechenden Ecken stumpfer sind, als die am Leuvitoëder selbst; ich nenne sie acharfe Leuvitoïde, wenn eben diese Ecken schärfer sind, als am Leuvitoëder, Die Flächen der stumpferen Leuvitoïde liegen alle zwischen den Würfelflägehen und tienen des Leuvitoëders, die Flächen der scharfen Leuvitoïde alle zwischen den Octaëdersflächen und den Flächen des Leuvitoïde alle zwischen den Octaëdersflächen und den Flächen des Leuvitoïde alle zwischen den Octaëdersflächen und den Flächen des Leuvitoëders.

Pyramiden-Würfel nenne ich die durch Zuschärlung der Würfelkanten entstehenden Körper, oder Würfel, welche auf ihren Flächen mehr oder minder niedrige, von gleichen Flächen gehildete vierseitige Pyramiden tragen; ihre Klächen, an der Zahl wiederum 24, der Art nach gleichschenktliche (und unter sieh gleiche und ähnliche) Dreiteke, liegen zwischen den Würfelflächen und denen des Granatoeders \*\*).

Pyramiden Octaëder nenne ich die durch Zuschärfung der Octaëderkanten entstehenden natürlichen Körper, d. i. Octaëder, welche auf ihren Flächen mehr oder minder stumpfe, von gleichen Flächen gebildete dreiseitige Pyramiden tragen; ihre Flächen, der Zahl nach abermals 24, der Art nach wiederum gleichschenkliche, gleiche und ähnliche Dreiecke, liegen zwischen den Octaëderslächen und den Flächen des Granatoëders \*\*\*).

Pyramiden-Granatoëder nenne ich eben so die durch Zuschärfung der Kanten des Granatoëders entstehenden natürlichen Körper; es sind

e) Die Leucitoide haben, wie man sieht, gleichen Anspruch auf den von Hrn. Hauty dem Leucitoëder gegebenen Namen Trapezoidalkörper; eben deshalb kann diese Benennung unserm Leucitkörper nicht füglich als Specialname beigelegt werden.

o) Der Endspitzenwinkel des gleichschenklichen Dreische ist jederzeit großer, als beim Granasoeder, wo er 700 314 437 6 betragt, und kleiner, als 900.

ese) Der Endspitzenwinkel des gleichschenklichen Dreitecks am Pyramiden-Ootsteer ist jederzeit größer, als der entsprechende Winkel sinz Granatoeder, welcher 109° 28' 16, 4 beträgt, und kleiner, als 120°.

Granatoëder, welche anf ihren (rhombischen) Flächen mehr oder minder miedrige, von gleichen und ähnlichen ungleichseitigen Dneischen gebildete vierseitige Pyramiden tragen. ); die Zahl der Flächen ist 48; sie liegen zwisschen den Granatoëderflächen und denen des Leucitoëders.

Alle anderen Körper, welche in dem sphäroedrischen Systeme möglich sind, und won lauter gleichen und ähnlichen Flächen begränzt werden. sind - vorausgesetzt, dals die Flächen einerlei Art, so viele ihrer in dem Systeme möglich; auch alle gleichen Antheil an der Bildung des Körpers nehmen - ohne Ausnahme Acht-und.vierzig-Flächner. Die Zahl 48 ist im allgemeinen die, welche im gleichgliedrigem Systeme die Zahl möglicher Flächen gleichen Werthes ausdrückt; und sie reducirt sieh, durch ein Gesetz des Zusammenfullens Mehrerer in Rine, in den Fällen, wo ein Köß per von geringerer Ansahl der Flächen in diesem Systeme gebildet wird, auf die geringeren Zahlen u4, 12, 8, 6, 4. Der Grund dieses allgemeinen Gesetzes zeigt sich leicht durin: dass gegen drei gegebene; unter sich gleiche und rechtwinkliche Dimensionen die Lage einer Ebne von gegebenem Verhältnis gegen sie, um der Gleichheit der Dimensionen willen, im allgemeinen 48 (d. i. 6, 23) mal abgeändert werden kann; und es amfast daher auch die allgemeine Theorie dieser Körper die der einfacheren des regulären Systemes mit in sich.

Die 48 Flächen eines solchen Körpers sind jederzeit ungleichseitige Dreiecke \*\*), je 8 um eine Octaëderecke, je 6 um eine Würselecke, je 4 um eine dritte Ecke vereinigt, welche zwischen je a Octaëderecken sowohl, als zwischen je zwei Würselecken fällt, und welche den mittleren Ecken des Leucitkörpers, oder auch der Endspitze der vierseitigen Pyramide am Pyramiden-Granatoëder correspondirt; denn das Pyramiden-Granatoëder selbst ist einer dieser Achtundvierzigslächner. Die Ecken eines solchen Körpers sind also insgesammt nur der angegebenen dreierlei Art, entsprechend den dreierlei Ecken des Leucitkörpers und der Leucitoïde; eine jede Ecke

e) Der Endspitzenwinkel der vierseitigen Pyramide, welche auf der Fläche des Granatoëders getragen wird, ist jederzeit der größeste im ungleichseitigen Dreieck, welches die Fläche bildet; er ist jederzeit größer, als der mittlere ebne Winkel im symmetrischen Trapezoid des Leucifkörpers, welcher 82° 15. 8," 28 beträgt, und kleiner, als 90°.

Dies ist eine Folge davon, dass nich dem Gesetz der lavstallinischen Structur jade wirkliche Krysulfisstionsebne in vasionalem Verhältnis gegen die ihr zum Grunde liegenden Dimensionen steht.

körpers dreierlei Art, entsprechend den dreierlei Seiten des ungleichseitigen Dreiecks; zwei dieser Kanten entsprechen wiederum den zweierlei Kanten am Lencitkörper (der längeren, schägleren, und der kürzeren, stumpferen), die dritte der Kante des Granatoëders; und so können sie nach diesen dreien benannt und unterschieden werden ins charfe Leucitkante, stumpfe Leucitkante, Granatoëder kante. Die gerade Abstumpfung der ersteren giebt jederzeit einen Pyramiden wirfel, die der zweiten ein Pyramiden Octa ëder, die der dritten ein Leucitoïd (den Leucitkörper selbst mit inbegriffen; welches der Fall des Pyramiden Granatoëders ist). Und so können die Achtundvierzigflächner bald als gebrochene Pyramiden. Octa eder, bald als gebrochene Pyramiden Würfel, bald als gebrochene Leucitoïde \*) (und Leuciteëder selbst) erscheinen, je nathdem die Octa ederecken, oder die Würfelecken, oder die mittleren Leucitecken in dem Umrifs des Körpers stärker hervortreten.

Die drei eben genannten Namen könnte man ganz schicklich für die Unterabtheilungen solcher Körper beibehalten; wallte man aber unter ihnen Einen zur Bezeichnung des Körpers in seiner größten Allgemeinheit wählen — und es wird immer gut seyn, solche unmittelbar Figur bezeichnende, nicht bloß auf Zahl hinweisende — generische Namen für unsere Gattungen von geometrischen Körpern festzusetzen —; so ist der Name gebrochnes Leucitoïd für alle Fälle der der sinnlichen Anschauung angemessenste, d. i. am meisten versinnlichend. Was aber den von der Zahl der Flächen hergenommenen Namen betrifft, so würde ich hier den Namen Sechsmalachtflächner dem vorhin gebrauchten, Achtundvierzigflächner, vorziehen (und eben so den Griechischen Hexakisoctaëder lieber gebrauchen, als Tesserakontaoctaëder); der Name Sechsmalachtflächner deutet die Charaktere von Symmetrie, Ordnung und Ursprung der Flächen schicklich an, welche in dem Namen Achtundvierzigflächner sich verwischen.

Wir haben hier bloss die Uebersicht derjenigen Körper des sphäreëdrischen Systems gegeben, welche jederzeit von Flächen einerlei Art gebildet werden; die Verbindungen der Flächen von verschiednerlei Körpern zu zusammengesetzten, und die dadurch sich bildenden Uebergänge der einen in die andern übergehen wir. Allein noch ist einer Hauptverschiedenheit in

<sup>\*)</sup> Gebroch en bezeichnet hier kurz; die Flächen symmetrisch, d. i. nach den Längendiagonalen in zwei getheilt.

der Bildung der Körper dieses Systemes zu gedenken, welche um so wichtiger ist, als ihr eine gleiche Verschiedenheit in der Bildung aller übrigen Systeme entspricht.

Bei allen den vorhin genannten Körpern nämlich sind die Flächen gleicher Art vollzählich vorbanden, so viel ihrer möglich sind; und eine wie die andre nimmt gleichen Antheil an der Begränzung des zu construitenden Körpers. Ihnen steht gegenüber eine andere Abtheilung von Körpern desselben Systems, un vollzählich in den zur Begränzung des Körpers concurrirenden gleichartigen Flächen, und zwar mit dem Gesetz: dass nur die Hälfte der zusammengehörigen gleichartigen Flächen wirklich Begränzungsflächen des Körpers werden, die undre Hälfte aus der Begränzung gänzlich verschwindet und werdrängt wird; der Wecksel dieses Hervortretens der einen und Zurücktretens der andern ist einem eben so bestimmten, sich gleichbeibenden, durchgreifenden Gesetz unterworfen.

In dem Verhältnis eines vollzählich gebildeten Körpers zu einem von den nämlichen Flächenebnen, aber auf die Hälfte reducirt, gebildeten steht zuförderst das reguläre Octaeder zum Tetraeder. Es sind die nämlichen Flächen, welche dieses begränzen, als beim Octaeder, aber nur die Hälfte; sie haben sich in der Begränzung des Körpers über die andre Hälfte ausgedehnt, und diese ist aus der Begränzung verschwunden. Es sind am Octaeder von je zwei benach barten Flächen immer eine verschwunden, eine zur herrschenden geworden; gleich namiges Verhalten trifft je zwei jenseit einer Octaederecke einander gegenüberliegende Flächen; ung leich namiges, wie die benachbarten, so auch die entgegengestetzten, einander parallelen. Auf welchen innern Unterschied der hier in der äußeren Erscheinung gegebene zwischen den verdrängenden und den verdrängten Flächen zurückführt, davon werde ich ein andermal ausführlicher handeln.

Dodek a öder. Seine Flächen sind die Hälfte der Flächen eines Pyramiden würfels. Von den vollzählich gedachten Flächen des letztern Körpers fallen wiederum unter zwei benachbarten Flächen eine weg, die andre wird herrschehd; zwei jenseit einer Endspitze der vierseitigen Pyramide sich gegenüberliegende werhalten sich gleichnamig; beide werden entweder herrschend, oder beide verschwinden aus der Begränzung. Wie die zweierlei Paare der herrschendgewordenen und der verschwindenden Flächen an den verschiedenen Pyramiden, welche den verschiedenen Würfelflächen correspon-

diren,

diren, sich gegen einander verhalten, das folgt aus dem unter dem oben ausgesprochnen Gesetz schon mitbegriffenen Umstand: dass auch von je zwei in der Würfelkante an einander gränzenden (also benachbarten), eben sowohl wie von zwei in einer Endkante der Pyramide an einander gränzenden (d. i. von zwei benachbarten überhaupt) ungleichnamiges Verhalten gilt, oder die eine verschwindet, wenn die andre hervertritt, und umgekehrt. Dass die entgegengesetzten oder parallelen Flächen des Pyramidenwürfels hier gleichnamig sich verhalten, also auch am Schwefelkies-Dodekaëder je zwei parallele Flächen in der Begränzung bleiben, je zwei parallele aus ihr verschwinden, ist hier wiederum eine Folge jenes Gesetzes für den alternativen Wechsel des Hervortretens und Verschwindens, wie er in dem obigen schon ausgesprochen war.

Das Granatoëder ist eben so wenig, wie der Würfel, fähig, auf gleiche Weise, d. i. nach einem in allen drei Dimensionen gleich wirksamen, und überall eine Differenz zwischen je zwei benachbarte Flächen einsetzenden Gesetze durch Verdrängung der einen Hälfte seiner Flächen und Alleinherrschen der anderen in der Begränzung einen neuen — Hälft flächner des regulären Systems zu erzeugen \*), wie das Octaëder das Tetraëder, oder der Pyramidenwürfel das Pentagon-Dodekaëder erzeugt.

Der Leucitkörper und die Leucitoïde dagegen geben nach einem ähnlichen Gesetz der Reduction ihrer Flächen auf die Hälfte allerdings neue Hälftflächner des regulären Systems, und zwar die Pyramidentetraëder, d. i. Tetraëder, welche auf ihren Flächen niedrige dreiseitige Pyramiden tragen, deren Grundflächen mit den Seitenflächen des Tetraëders coïncidiren, oder Körper, welche durch Zuschärfung der Kanten des Tetraëders entstehen. Einem jedem Leucitoïd, wie dem Leucitoëder selbst, entspricht ein bestimmtes Pyramidentetraëder, d. i. von bestimmtem Verhältnifs der Höhe seiner Pyramide gegen die Basis. Die Art und Weise ihrer Entstehung aus den Leucitoïden ist die, dass je drei um eine stumpse Ecke des Leucitoïds vereinigte Flächen bleiben, während die drei um jede der benachbarten

Digitized by Google

Dass aus dem Granatoëder durch Verschwinden von 6 benachbarten Flächen au ihm, welche zusammen die Seitenstächen einer 6seitigen Säule bilden, und durch das Uebrigbleischen der 6 anderen Flächen ein Rhomboëder entstehen kann, ist ein ganz andrer, hiecher nicht gehöriger Fall, und das Gesetz für ihn, sosern er als gesetzlich eintretend geschacht werden soll, nach den drei gleichen Dimensionen des aphäroedrischen Systems ungleich wirkend, und deshalb das Gestiet der dem sphäroedrischen System zugehörischen Körper überschreitend.

stumpsen Ecken vereinigten verschwinden n. s. f.; der Gegensatz trifft je drei Flächen gegen je drei, wie sie zusammen am Leucitoïd Einer Octaëder. fläche entsprechen; und dam ist des Verhalten von der Octaëderfläche gegen die benachbarte hier das nämliche, wie bei der Verwandlung des Octaëders in das Tetraëder.

So wie die Leucitoïde die Pyramidentetraëder, die Pyramidenwürsel die Pentagon-Dodekaeder erzeugen durch jenes Gesetz eines alternativen Verschwindens und Hervortretens der einen Flächenhälfte gegen die andere, soentspringen auch aus den Pyramidenoctaedem neue Hälftflächner: - Trapezond-Dodekaeder wird ihr bequemster, Trapezond-Pyramiden-Tetraë der (oder trapezoïdische Pyramidentetraëder) der allerdings längere. aber freilich noch mehr bezeichnende Name für sie seyn. Die Flächen sind 12 gleiche und ähnliche symmetrische Trapezoide, je drei mit ihren stumpfen Winkeln (vgl. oben 3. 292; ete Note) in eine stumpfe, mit ihren gegenüberliegenden scharfen ebnen Winkeln auch je drei in eine scharfe, und je vier mit ihren unter sich gleichen mittleren ebnen Winkeln in eine mittlere Ecke des Körpers vereinigt. Der stumpfen Ecken, wie der scharfen, sind 4; die einen entsprechen den Flächen des Tetraeders, die anderen den Ecken desselben; der mittleren Ecken sind 6; sie entsprechen, obwohl sie nicht gleichkantig sind, sondern abwechselnd stumpfere und schärfere Kanten haben (kurzer ausgedrückt: zwei- und zwei-kantig sind), der Lage nach den scharfen Leucit- oder den Octaëderecken. Es treten also die Ecken des Tetraëders in dem Umris des neuen Körpers am stärksten hervor; zugleich aber erhält derselbe durch das Heraustreten der mittleren Ecken, und durch die symmetrisch-trapezoidische Form seiner Flächen eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Leucitkörper; daher wohl auch der Name Leucit-Tetraëder zu seiner Bezeichnung gewählt werden könnte. Wo er in der Natur vorkommt, wird er sich gewiss in der nächsten Verbindung mit dem Tetraëder zeigen, welchem sich auch die aus den Leucitoiden entspringenden? Pyramiden-Tetraeder anschließen.

Von den gebrochnen Leucitoïden oder den Sechsmalachtflächnern könnte man sich mehrerlei Arten von Hälft flächnern durch das Wegfallen der einen Hälfte der Flächen aus der Begränzung und durch die Ausdehnung der übrigen über die verschwindenden hinweg entstehend denken, immer so, dass nach den drei unter einander senkrechten Grunddimensionen die Erscheinungen gleich, und somit der Körper ein dem sphäroëdrischen System zugehöriger bliebe. Es könnten nämlich

- 1) je sechs und sechs über einer und derselben Octaederfläche sich zur Pyramide erhebende abwechselnd hervortreten und verschwinden, nach gleicher Ofdnung, wie die Octaëderslächen selbst, wenn sie sich auf das Tetraeder reduciren. Dies ware der tetra edrische Hälftflächner eines gebrochenen Leucitoïds, oder das gebrochene Pyramiden-Tetraeder. Seine 24 Flächen sind ungleichseitige Dreiecke, seine Ecken dreierlei Art: 4 scharfe, welche den Tetraederecken entsprechen, und von je 6 der spitzesten ehnen Winkel gebildet werden; die 6 Kanten dieser Ecken abwechselnd stumpfer and schärfer; ferner 4 stumpfe, von je 6 minder spitzen ebnen Winkeln gebildet, den Mitten der Tetraëderslächen correspondirend; die 6 Kanten, welche sie bilden, im allgemeinen \*) wieder abwechselnd stumpfer und schärfer; endlich 6 mittlere, von je 4 der stumpfsten ehnen Winkel gebildet, und den Octsederecken entsprechend; die 4 Kanten einer solchen Ecke wiederum abwechselnd stumpfer und schärfer. Alle Ecken dieses Körpers entsprechen daher den Ecken des Leucit-Tetraeders oder trapezoidischen Pyramiden-Tetraeders; und die dreisläehigen Ecken dieses letzteren Körpers sind nur durch Brechung der Flächen (Halbirung nach der Längendiagonale) in 6flächige mit abwechselnd stumpferen und schärferen Kanten, d. i. in 3 - und 3kantige Ecken verwandelt.
- 2) Es können weiter von den sechs über einer jeden Octaëdersläche sich erhebenden Flächen je drei abwechselnde herrschend werden, und sich über die drei andern hinweg verlängern, so dass diese aus der Begränzung verschwinden. Dann können
- a) entweder von den 6 Pyramidenslächen der einen Octaedersläche und den 6 einer angränzenden die benachbarten, also in einer schärferen Leuckkante unsers Sechsmalachtslächners zusammenstoßenden Flächen zweier bemachbarten Pyramiden gleich namig, oder
- kehrt sich verhalten, so dals, wenn die eine sich verlängert, die andre verschwindet, und ümgekehrt.
- Im ersten Falle a) bleiben von den 24 gleichen scharfen Leucitkanten des gebrochnen Leuciteids zwölf, und verlängera sich. Von je 4, wie
- Third dreier o wird. Im allgemeinen aber ist das Verhältniss der Drei und Drei unter Third dreier variabel, und deskalb die Gleichheit Ein möglicher Fall unter allen zufolge der Variabilität jenes Verhältnisses möglichen.

sie am gebrochnen Leucitoid nebst 4 Granatoederkanten in die 8flächig (4. und 4kantig) gewordene Octaëderecke zusammenstiessen, bleiben zwei einander gegenüber liegende, während die zwei zwischen ihnen liegenden (nebst den Granatoëderkanten) verschwinden; und über den zwei verschwindenen erhebt sich ein neues Kantenpaar durch die Verlängerung der bleibenden Flächen. So wird die Ecke, welche der Octaederecke entspricht. wieder zu einer 4flächigen, zwei - und zweikantigen. Die Würfeleoken werden wieder zflächig; aber die Flächen, welche sie bilden, die bleibenden Flächen der sich verwandelnden 6seitigen Pyramide, bekommen eine schräge, gleichsam, gedrehte Stellung gegen die Hauptkörper des Systems und die von ihnen abhängenden Hauptlinien, wie sie sie allerdings, einzeln genommen, schon im gebrochenen Leucitoïd selbst hatten. Außer den 8 Würfelecken und den 6 Octaederecken bilden sich zwölf neue, jede wieder durch 4 Flächen, mit dreierlei Kanten (einer verlängerten scharfen Leucitkante, ihr gegenüber einer zweiten, welche über der verschwindenden Leucitkante sich erhebt, und zwischen diesen beiden noch zwei gleichen nach der Würfelecke zulaufenden) \*). Diese zwölf neuen Ecken entsprechen denjenigen zwölf Ecken des Pentagon- oder Schwefelkies - Dodekaëders, welche nicht den Würfelecken correspondiren, d. i. denen, welche an den Hauptkanten des Pentagon-Dodekaeders anliegen, jenen größeren, stumpferen Kanten des gewöhnlichen Schwefelkies-Dodekaëders, welche zugleich die Grundlinien der symmetrischen Fünsecke sind. Die verlängerten scharsen Leucitkanten unsers neuen Körpers entsprechen den Längendiagonalen dieser symmetrischen Fünsecke am Pentagon-Dodekaëder (d. i. derjenigen Linie, welche das symmetrische Fünseck in 2 gleiche und ähnliche Trapezoïde theilt, oder welche aus dem der Grundlinie entgegenstehenden ebnen Winkel des Fünfecks nach der Mitte der Grundlinie selbst gezogen wird). Und jetzt springt es mit hinlänglicher Klarheit hervor, dass unser neuer Körper nichts andres ist, als ein gehrochenes Pentagon-Dodekaeder, das symmetrische Fünseck des letzteren in 2 gleiche und ähnliche Trapezoïde getheilt; versteht sich, mit derjenigen Veran-

a ()

eine solche 4ffachige Ecke nennt man in der Geometrie der Krystelle am besteht eine, eine und zwei-kantig, im Gegensatz der vorhin erwähnten zwei- und zweikantigen, oder auch derer, welche von zweierlei Flachen, aber gleichen Kanten gebildet werden, und welche ich zwei und dwei flächig nenne, oder endlich derer, wo Kanten sowohl als Flachen alle gleich sind, d. i. der vie gliedrigen. Die Anwendbarkeit dieser und ähnlicher Ausdrücke, wie sie für die folgenden Abtheilungen der Krystallisationesysteme besonders nothwendig sind, auch auf die einzelnen Eigenschaften der Körper des regularen Systems, ist hier klar.

derung, ihner Figur, welche aus der in dem Wort gehroch en ausgedrückten, größeren oder geringeren Neigung der getheilten Flächen gegeneinander hervorgeht, und welche ungleich bewirkt, daß über der Mitte einer Hauptkante des Dodeksöders sich eine wierflächige. Ecke zwei- und-zweikantig erhebt, welche, wie bekannt, die der Octaederecke lentsprechende Ecke des neuen Körpert ist.

. So haben wir elso an ihm den mit dem Schwiefelkies-Dodeks &der in der nächsten Beziehung stehenden, oder pientagon-dodeka edrisches Hälftsächner, aus dem gebrochnen Leucitoïd entsprungen, wie vorher den tetras drischen. Seine Flächen eind Trapezoide, und in ihnen des sine Pau, an stinander liegender Saiten gleich, die übrigen Seiten ungleich 4 14 1 1 mind g-seitige Grapezoide), die Ecken die vorhin beschniebenen 6, 8 und la die Kanton die dreierlei, wie sie den dreierlei Seiten des Trapezoides entsprechen. Entgegengesetzte Flächen werden an ihm wieder parallel (— nicht so bei dem tetraëdrischen Hälftflächner —). Der Körper selbst, dem neutrgon-dodelastdrischen System im engeren Sinn angehörig. Lindst sich and dem Sthwefelkids [selbst linederi Natur, 377 mag diens dem 20 mag aug pag an van Endlich ahnten werden obigen (Fall b) noch zu beleuchten, den, we nicht sellein suitet den 6. Flächen einer über der Octaöderfläche sich serhebenden Pyramide des Sechsmalachtstächnere je zwei benachbarte im Gegensatz des Verdrängens und Verdrängtwerdens sich befinden, sondern auch die Flächen einen Byramide mit den angränzenden Flächen einer benachbarten, bo dafa also dieser Gegensate auch jenseits einer scharfen Leucitkante eintritt, wo er im: vogigen Fall micht Statt fand, wei im Gegentheil im vogigen Fall gleiches Verhalten nach beiden Seiten hin, oder Gleichnamigkeit statt des Gegensatzes obwaltete. Die Folge ist, dass nun auch diese schärferen Leueitkanten an dem neuen Körper verschwinden, welche an dem vorigen noch blieben; dafs also alle Kanten des gebrochnen Leuciroïds in der Begränzung des neuen Hälftslächners werschwinden. Ueber den 24 verschwindenden Elächen / bilden / sich I neute Boken Ldwich die: Verlängerung: der 14 herrschend werfiehden: je og kilden über den verdrängten die neue Ecke. Die Würfeldekensjund die Octasidese kon des Sochsmalacht flächners, bleiben; die ersteren werdenuzul: Thicking successor is wie in dent Falle a); d. i. des gebrochnen Pentagon - Dodekaedersill die Octaederecken worden aus Slächigen auch zu 4flächigen, und zwar durch das Verschwinden der abwechselnden in die Octaëderecke zusammenstolsenden 8 Flächen des Bechsmalachtslächners, da-

her gleichkantig, so wie gleichflächig, d. i. gleichgliedrig, aber die Flä--chen sben so schräg gegen die Hauptrichtungen des Körpers gedreht, wie schon vorhin die Flächen des Körpers a), von der Würfelecke aus betrachtet; welches Verhältniss, wie bemerkt, auch in unsern jetzt zu construirenden Hälftsflichner mit übergeht. Die mittlere Lengitecke des Sochsmalachtsfächners zieht sich in eine Kante aus, welche je zwei der neuen 24 Ecken mit einander verbindet. Die Lage dieser zu neuen Kanten gegen einander wird an dem sich bildenden Körper so, dass sie, sowohl von einer Octaederecke, als von einer Würfelecke aus gesehen, dort je 4 der Octaederecke, hier je g der Würfelecke zunächst liegende, in gleich er Richtung gedochter scheinen. Die 24 Flächen des neuen Körpers selbst werden Büng ech e. und zwar mit einer einzelnen, und zwei Faaren von Seiten; die gleichen Seiten der Paare an einander anliegend, die einzelne Seite an zwei zu den verschiedenen Paaren gehörige angränzend. Die einzelnen Seiten sind jene schon erwähnten 12 neuen Kanten, welche an die Stelle der 15 mittleren Leucitecken des Sechsmalachtslächners treten, und je zweien der 24 Flächen die gemeinsamen Grundlinien werden; sie verdienen daher den Namen Grund: kanten. Ihnen gegenüber liegt ein Winkel, in welchem das Endereiner anderen Grundkante die Fläche berührt. Das kleinere Seitewpaar geht von dem Ende zweier benachbarter Grundkanten, von der der Fläche zelbet, und der in dem gegenüberliegenden Winkel sie berührenden, nach der Würfelecke; das größere Seitenpaar von den nämlichen Endpunkten zweier benachbarter Grundkanten nach der Octaederecke hin. Die ebnen Winkel des Funfecks sind alle verschieden, die Winkel der einzelnen Peare unser sich, der Winkel, welchen die Seite des einen Pasres mit einer des andern bildet, d. i. der der Grundkante gegenüberliegende Winkel; endlich die zweierlei Winkel, welche an der Grundkante selbst anliegen, und welchen sie mit siner Seite des längeren und einer des kurzeren Paares bildet \*). Die Ecken des Körpers sind, wie schon bemerkt, dreierlei Art, 6,19 und 14. Die Kans ten auch dreierleit entsprechend den dreierlei Seiten des Fünfecksteld im is

Man kann sich die Bildung des neuen Körpers auch so verschulichen, dass er entsteht, wehn man sich die Flächen ergend eines Leucitoïds, nierdreb und drei, wie eie um eine Würselsoke dierum liegen, unterphiblische lang ihrer Neigung gegeneinander, im der Ehre der Octasierstächt unt ein Gewisses.

Tin solches Fünfeck ist also zwei-, zwei- und ein-seitig und fünfwinklich, d. :.

von g verschiedenen Winkelin 12 feb. 2 nobnet in neuen im seite 2 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 12 solche 1

gedreht deut, son Rechten oder zur Linken, und je drei benachbarte wieder in glaicher Richtung, ebenfalls rechts oder ebenfalls links, um dieselbe Größe. Et ist dadurch leicht einzusehen, wie eine jede der vorhintrapezoidischen Flächen an einer der mittleren Ecken, und zwar an derjenigen, gegen welche hin die Drehung Statt findet, mit der jenseit dieser Eckeilur gegenüberliegenden Fläche sich nunmehr in einer Kante schneiden muß; und das ist die ninzelne, die Grundkante des neuen 2-, 2- und 1 seitigen Fünsecks. Die übrigen Kanten des neuen Körpers bleiben die analogen von dem des Leucitoïds, und paarweise gleich, wie dort, so wie sie auch durch das gegenseitige Sichschweiden der nämlichen Flächen gebildet werden, wie am Leusiword selbet. Daher scheint der beste Name für unsern neuen Körper der eines gedrehten Leucitoïds zu seyn.

Der nämliche Körper ist aber von zweierles Art möglich; und es unterscheiden sich die rechtsgedrehten und die linksgedrehten Leucitoïde von selbst, und sind eben so wenig der Verwechselung fähig, als wo sonst dieses Verhälltnis von umgekehrt-ähnlichen und gleichen Körpern under den natürlichen Bildungen vorkommt. D. Rechtsgedreht werden wir die mennen, wo die Grundkante des Fünseche (den der Öctaederecke entsprechenden, won dem längeren Seitenpaare unter sich gebildeten Winkel nach oben gekehrt) zur Rechten, — linksgedreht diejenigen, wo, bei der nämlishen Stellung des Fünsecks, die Grundlinie desselben zur Linken liegend erscheint.

man sich, wie schen oben erwähnt wurde, allerdings auch durch eine ähnliche Drehung je dreier Flächen eines Leucitoïds entstehend denken. Allein wenn die einen drei dann in einer gegebenen Richtung gedreht sind,
so sind je drei benachbarte nicht in der nämlichen, sondern in der um gekelur tem Richtung gedrehet. Deshalb verlängern sich von dem längerenSeitenpasse des Trapprofite (als der Pläche des Leucitoïds) diejenigen Seiten, wodie Flächen der benachbarten Drei und Drei gegen ein ander gedreht,
oder durch die Drehung einander genähert werden; es verkürzen sich dagegen diejenigen, an welchen je zwei Flächen durch die Drehung von einander
entleut, oder von einander weggedrehet werden. Diejenigen Flächen aber,
welche in der mittleren Leuciteke einander gegenüberliegen, kommen nicht-

<sup>\*)</sup> Vgl. meine Abhandlung über die gewöhnlichste Zwillingskrystallisation des Feldspathes in Schweigger's Journ. f. Ch. u. Ph. B. XI.

zum Sichschneiden in einer neuen Kante, sondern bleiben bloß in Berüherung mit einander in der Ecke selbst, wie im Leucitoïd. Die Ecke rückt nur nach der Richtung fort, wohin die Drehung der beiden Drei sie gemeinschaftlich führt. Deshalb wird die Figur der Fläche an dem neuen Körpernicht ein Fünfeck, sondern wieder ein Trapezoïd, und zwar ein solches, in welchem von den zwei Paaren der Seiten in dem symmetrischen des Leucitoïdes das eine Paar, das kürzere, gepaart bleibt, das längere dagegen anfahört unter sich gleich zu seyn, indem die eine Seite sich verlängert, die andere sich verkürzt. So wird das symmetrische, oder 2- und 2-seitige Trapezoïd des Leucitoïdes durch diese Art von Drehung zu einem 2-, 1- und 1-seitigen; das Leucitoïdes selbst aber zum gebrochnen Pentagon-Dodekseder.

Dieser Körper hat nun nicht mehr die Zwiesachheit eines rechten und linken, weil an ihm beide Drehungen im Gleichgewicht sind und sich gegenseitig ausheben. Man könnte ihn zwar unter der Benemung der gedrehten Leucitoïde mitbegreisen; und er würde dann zum Unterschied von den vorigen gegensinnig-gedreht zu nennen seyn, während diese gleichgedreht heißen würden. Allein da er die oben bemerkte nahe Verwandtschaft mit dem Pentagon-Dodekaëder besitzt, so wird es besser seyn, wie wir gethan haben, ihn bloß mit dem Namen gebrochnes Pentagon-Dodekaëder zu bezeichnen, und den Namen gedrehte Leucitoïde ausschließelich für die gleichsinnig-gedrehten zu gebrauchen, die dann jederzeit entweder rechtsgedrehte oder linksgedrehte sind.

Wenn gleich diese Körper in der Wirklichkeit noch nicht bekannt sind, so ist es doch gewiß nicht unnütz, auf sie und ihre Verhältnisse en den vorigen aufmerksam gemacht zu haben; ja, das genauere Studium der seineren Unterschiede, welche die so zahlreichen, immer dem regulänen oder aphäroedrischen Systeme angehörigen Gestaltungsweisen so vieler verschieden ner Fossilien doch wohl noch öfters wesentlich unterscheiden mögen, fordert eine vorgängige möglichst vollständige Untersuchung alles dessen, was in diesem System möglich, oder wozu die Anlage in ihm gegeben ist.

So viel geht aus dem bisherigen deutlich hervor: dass das sphäroedrische System in zwei große Abtheilungen sich trennt, von denen die erste die Hauptabtheilung ist: das vallgliedrig- (oder vollflächig-) sphäroëdrische System; alle Flächen, welche gleicher Art seyn können, sind in
den ihm angehörigen Körpern vollzählich vorhanden, und im Gleichgewicht; die zweite bildet eine Nebenabtheilung: das hälftflächigsphä-

spharoëdrische System \*); und dieses zerfallt wieder in zwei Unterabtheilungen: das tetraédrische und das pentagon-dodekaëdrische System.

Dass unsre gedrehten Leucitoïde keiner von diesen beiden Unterabtheilungen angehören würden, macht ein gegründetes Bedenken, sie schon jetzt vorgreifend in die Zahl der wirklichen natürlichen Körper mit aufnehmen zu wöllen. Vielmehr würden sie, wenn eie sich als solche bewährten, das Daseyn einer neuen, dritten Unterabtheilung der hälftslächig-sphäroëdrischen Systeme beurkunden.

#### B. Vom regulären oder sphäroëdrischen abweichende Systeme.

Die von dem eben beschriebenen sphäroedrischen oder gleichaxigen abweichenden Krystallisationssysteme haben zur Grundlage, entweder wie das reguläre, auch drei unter sich rechtwinkliche Dimensionen, aber dann nicht alle drei unter sich gleich; oder ihre Grundlage bilden überhaupt nicht drei unter sich rechtwinkliche Dimensionen.

Die erstern zerfallen: a) in die, bei welchen von den drei unter einander rechtwinklichen Dimensionen zwei unter sich gleich, aber von
der dritten verschieden sind — dies sind die viergliedrigen
Krystallisationssysteme; — und

b) die, wo alle drei unter einander rechtwinkliche Dimensionen ungleich sind. Diese Abtheilung enthält die zwei-undzwei-gliedrigen Krystallisationssysteme, nebst den zwei-undein-gliedrigen, und den ein-und-ein-gliedrigen; die letzteren drei bilden blosse Unterabtheilungen in Einer Hauptabtheilung, denen ähnlich, welche selbst in dem Gebiete des regulären Statt finden.

Die zweiten geben die besonders ausgezeichneten und beinahe vorzugsweise merkwürdigen Bildungen der sechsgliedrigen und der drei- und drei- gliedrigen Krystallisationssysteme, beides auch nur Unterabtheilungen Einer Hauptabtheilung, wie die vorigen. Sie beruhen beide auf dem Verhältnifs Einer Hauptdimension gegen drei

<sup>\*)</sup> Man kann auch das erste das homosphäroëdrische, und dieses zweite das hemisphäroëdrische System nennen.



andre unter sich gleiche und auf der ersten senkrechte. Aber auch sie allein scheinen nur Ausnahme von der sonst allgemeinen Gründung der krystallinischen Gestalt auf das Verhältniss zwischen drei unter einander senkrechten Dimensionen zu machen. Es läst sich als allgemeine That, sache ansehen, dass, wo die Grundregel der krystallinischen Gestaltung nicht in drei unter sich rechtwinklichen Dimensionen liegt, kein andrer Fall eintritt, als der hier ausgesprochene: nämlich der von vier Dimensionen, von welchen Eine senkrecht auf den drei übrigen, diese aber gleich unter sich sind (daher alle drei in Einer Ebne und unter 60° sich schneidend).

#### a. Viergliedriges System.

Die Analogie zwischen dem regulären Systeme und dem viergliedrigen sowohl, als den zwei-und-zwei-gliedrigen, ist schon für sich einleuchtend, und beruht darauf, dass die drei unter sich senkrechten Dimensionen Grundlagen der Gestaltung bleiben, und nur ihr Größenverhältnis unter einander variirt. Es ist auch offenhar, dass das reguläre System nur Ein bestimmtes Glied ausmacht unter den möglicherweise unendlich Vielen, in welchen die Größen-Verhältnisse der drei Dimensionen unter einander als variirend gedacht werden können.

Sind die Dimensionen ungleich, so sind sie es in einem bestimmten Verhältniss. Es sind daher auch so vielerlei viergliedrige sowohl, als zwei-und-zwei-gliedrige Krystallisationssysteme möglich, als bestimmte Verhältnisse der Ungleichheit unter den drei rechtwinklichen Dimensionen Statt finden können. Mit variirenden Winkeln und Proportionen behalten die Gestelten aller dieser Systeme ihre Analogieen sowohl unter sich, als mit den Körpern des regulären Systemes.

So entspricht jedem viergliedrigen System als Hauptkörper zusörderst ein bestimmtes Octaëder, welches wir der Analogie nach ein viergliedriges nennen wollen, wie am Zirkon, am Zinnstein, Honigstein u. s. f. Eine ächte doppelt vierseitige Pyramide, die Axe derselben gegeben als eine von allen übrigen Linien in der Figur sich unterscheidende Dimension, die einzelne nämlich der obigen drei, den beiden andern unter sich gleichen als ungleich entgegengesetzte; die je vier Flächen der Pyramide von gleichem Werth unter sich, gleich gegen die Axe geneigt, gleiche und ähnliche gleichschenkliche Dreiecke; die Endkanten alle gleichen Werthes, und unterschieden von den Seitenkanten oder den Kanten an der gemeinschaftlichen Grundfläche der

Pyramiden; diese auch wieder gleich und gleichen Werthes unter sich, so dass die gemeinschaftliche Grundsläche der Pyramiden, d. i. der auf der Axesenkrechte und das Octaeder halbirende Queerschnitt, ein Quadrat wird; daher auch der Name Quadrat-Octaeder (octaedre à bases carrées), welchen man ihm hin und wieder gegeben hat.

Diesem Octaëder gegenüber eteht in dem viergliedrigen Systeme die rechtwinkliche vierseitige Säule mit gleichem Werthe der Seitenslächen und gerad angesetzter Endsläche, d. i. das rechtwinkliche Hexaë-der oder Parallelepiped des viergliedrigen Systemes; und zwar für ein jedes solches System mit bestimmtem Verhältnis zwischen Höhe und Breite; vom Würfel, dessen Analogon hier die Säule ist, unterschieden durch den bestimmten Unterschied zwischen Endsläche und Seitenflächen; die letzteren gleich unter sich, rechtwinklich nicht nur unter sich, sondern auch gegen die Endsläche.

Endstellen und Seiten- oder Lateralstellen sind also schon unterschieden im viergliedrigen Systeme, in Folge des Unterschiedes der Grunddimensionen, statt dass kein Unterschied dieser Art Statt fand im regulären. Am viergliedrigen Octaëder trifft er die Kanten, die Ecken, die ebnen Winkel und die Neigungswinkel, nicht die Flächen; am viergliedrigen Hexaëder oder rechtwinklichen Parallelepiped trifft er insbesondre die Flächen, nicht die Ecken, aber auch die Kanten, und dem gemäß, strenge genommen, auch die ebnen Winkel und die Neigungswinkel.

Auch das Analogon für den dritten Körper des gleichgliedrigen Systems, das Granatoëder, ließe sich gar wohl im viergliedrigen System ebenfalls aufzeigen. Allein es ist zu bemerken, daß der Körper, welcher das Analogon darstellen wurde, schon nicht mehr, wie beim regulären Systeme, aus Flächen Einer Art zusammengesetzt wäre, sondern nach dem früher schon in den End- und Lateral-Stellen des Systems liegenden Unterschiede aus zweierlei im Werth unter sich verschiedenen Flächen, davon die einen Seitenflächen einer rechtwinklich vierseitigen Säule, die andern die Flächen eines viergliedrigen Octaeders sind \*). Es bedarf übrigens der Aus-

Digitized by Google

Dieselbe Bemerkung lasst sich allerdings auch in Bezug auf das rechtwinkliche Parallelepiped dieses Systemes machen. Der wesentliche Unterschied zwischen Seitenslächen und
Budstehen hat zur Folge, dass auch sie schon getreunt, oft in der Ausbildung des gansen Systems die einen ger nicht, die andern allein, und immer wenigstens jedes in anderem Maasse und auf seine Weise, unabhängig von dem andern, vorkommt. Beurtheils

zeichnung dieses Körpers, als eines sichtlich nicht mehr einfachen, oders wahrhaft elementaren, vorläufig nicht. Wo wir veranlaßt wären, ihn mehr herauszuheben, würde ich ihn am besten ein Granatoud den viergliedrigen Systemes zu nennen glauben.

Die Mannichfeltigkeit der Bildungen im viergliedrigen System ist nicht eben groß. Die gegen die Axe geneigten Flächen gehören entweder, und das im gewöhnlichsten Fall, wiederum einem viergliedrigen Octaëder an; oder einer doppelt-achtseitigen Pyramide mit abwechselnd stumpferen und schärferen Endkanten, weshalb ich sie kürzer eine vier-und-vierkantige Doppelpyramide, oder ein vier-und-vierkantiges Dioctaëder nenne. Die gemeinschaftliche Grundfläche der Pyramiden ist ein Achteckmit abwechselnd stumpferen und schärferen Winkeln, oder, wie man es deshalb auch nennen kann, vier-und-vierwinklich.

Es ist kein Beispiel bekannt, dass dieser von 16 gleichen und ähnlichen Flächen begränzte Körper irgendwo rein ausgebildet vorkäme; sehr selten, dass auch nur die Flächen desselben die herrschenden in der Gestalt wären; beinah immer sind sie der von den übrigen Flächen hervorgebrachten herrschenden Gestalt bloss untergeordnet. Uebrigens ist allerdings die Zahl 16 für dieses System die des Maximums von Flächen, welche von gleicher Art möglich sind. Es ist diese Zahl hier das nämliche, was im sphäroëdrischen Systeme die Zahl von 48 gleichen und ähnlichen Flächen ist. Und es leuchtet ein, dass die Verdreisachung der Zahl 16 zu 48 im sphäroëdrischen Systeme Folge der Verdreisachung der Axen ist, welche gleichen Werth unter sich haben.

So wie im sphäroedrischen Systeme die Reduction der allgemeinen (gleichartigen) Flächenzahl 48 auf 24, 12, 8, 6, 4 Statt findet; so findet im viergliedrigen Systeme die Zahl 16 ihre Reduction auf 8, 4, und 2.

Was die der Axe parallelen Flächen in diesem Systeme betrifft, so sind es im allgemeinen Flächen von achtseitigen, abermals 4-und-4-kantigen Säulen, d. i. mit abwechselnd stumpferen und schärferen Seitenkanten; und diese sind wiederum der Reduction auf rechtwinklich-vierseitige Säulen durch Zusammenfallen je zweier Flächen in Eine fähig.

Die auf der Axe senkrechte Fläche endlich ist eine einzig-mögliche,

man also die Einfachheit eines Körpers nach der Gleichartigkeit seiner Flächen, so kann das viergliedrige Octaeder allein auf den Namen des einfachsten Körpers im viergliedrigen Systeme Anspruch machen.

die gerad angeseizte Endfläche der Säule, und in ihr das Maximum des Zusammenfallens von 16 Flächen gleicher Art in a verwirklicht.

Yon der Erscheinung, welche im sphäroedrischen System mannichfach sich darbot; das eine bestimmte Hälfte gleichartiger Flächen durch das Ueberwiegendwerden der ahdern: Halfte verschwand, oder, wie wir es allgemein nennen können; das das System aus einem homoedrischen in ein hemiëdrisches sich verwandelte, von dieser Erscheinung haben wir im viergliedrigen System nur eine einzige sichere Spur, und zwar beim Kreuzstein \*). Und, was merkwürdig ist, es ist nicht dasjenige Verhalten, welches das System tetraedrisch machen wurde, wozu doch das viergliedriger Ostaëder, seinen geometrischen Eigenschaften mech, eben sowohl geeignet wäre, als das reguläre; im Gegentheil also kennt man bis jetzt von einem Tetraedrischwerden des viergliedrigen Systems noch kein Beispiel. Beim Kreuzstein verschwinden vielmehr von den Flächen eines Octaeders, mit zweiemander in der Endspitze gegenüber liegenden zugleich die ihnen parallelen, und umgekehrt mit den einander auch gegenüber liegenden Heurschendwerdenden werden as zugleich die ihnen parallelen; in so fern gleicht die Veränderung mehr derjenigen, welche in dem sphäroedrischen System das pentagon-dodekaëdrische entwickelt; das Ansehen des viergliedrigen Systems aber bekommt durch jenes Wegfallen je zweier einander, gegenüberliegender Flächen von vier, eine entschiedene Aehnlichkeit mit! dem zwei-und-sweisgliedrigen, ohne jedoch meines Erachtens einenwehrhaften Uebergang in dieses zu bilden, da die inneren Grundlagen des Systems in Beiden wesentlich verschieden bleiben.

#### - wah Zwei-und-zwei-gliedriges System.

Die Grundlage eines zwei-und-zwei-gliedrigen Systemes bilden, wie oben bereits angegeben wurde, drei unter sich rechtwinkliche Diemensionen, alle drei von verschiednem Werthe, oder ungleich unter einander.

Als ein zweites Beispiel könnte der Wolfram angesehen werden, und würde, wenn er handers als solches anzusehen ware, die namliche Erscheinung bei einem gleichen Gange der Entwickelung auf einer höheren Stufe zeigen. Er ist indels ein zweideutiges Beispiel, und scheint, seiner außeren Gesteltung nach; ganz dem 2-und-2-gliedrigen Bysteme anzugehören. Mehr über ihm zu sagen, gehört nicht hieher, sondere der speciellen Schilderung dieses Fossils selbst.

Dersenige Körper, welcher für ein solches System eben das ist, was das reguläre Octaeder für das sphäroedrische Bystem ist, ist ein Octaeder. dessen drei Axen, durch je zwei entgegengesetzte seiner Ecken gelegt, mit jenen drei unter einander rechtwinklichen Grunddimensionen zusammenfallen. Bin solches Octaëder hat also dreierlei Axen und dreierlei Ecken, in welchen diese sich endigen; auch dreierlei Kanten, und diese je vier sich gleich; aber einerlei Flächen. Die Flächen sind unter sich gleiche aud ähnliche ungleichseitige Dreiecke, alle gleich gegen die nämlichen Axen geneigt. verschieden gegen die verschiedenen, und an den verschiednerlei Kanten auch verschieden geneigt unter sich. Je vier gleiche Kanten bilden einen Rhombus, dessen Disgonalen mit zwei von den drei ungleichen Axen zusammenfallen, und auf welchem die dritte Axe senkrecht steht. Die sämmtlichen Kantenaufrisse \*) des Octaeders sind daher drei verschiedene Rhomben. von denen ein jeder in Bezug auf eine der drei Axen des Körpers als Grandfläche einer doppelt vierseitigen Pyramide angesehen werden kann, als welche das Octaeder sich auch betrachten lässt. Beim regulären Octaeder waren alle diese Kantenanfrisse Quadrate, beim viergliedrigen Octaëder aber der oine ein Quadrat, die beiden andern zwei, und zwar unter sich gleiche und ähnliche, Rhomben, die jedoch beide nicht schicklich als Grundflächen einer doppelt vierseitigen Pyramide genommen werden komten, weil die Eine Hauptaxe des Systemes auch für die Lage der Axe der Pyramiden entschied. Hier, wo jede der drei Axen mit gleichem Rechte als Axe der Py. ramiden genommen werden kann, und bei jeder der drei Axen ein Rhombus die gemeinschaftliche Grundfläche der Pyramiden bildet, bot sieh der gewöhnliche Name Rhomben - Octaëder (octaedre à bases rhombes) für diesen Körper gut und bezeichnend dar. Ich nenne ihn außendem ein zweiund-zwei-kantiges Octaëder, welcher Name den Zusammenhang des Körpers mit dem zwei-und-zwei-gliedrigen System ausspricht, und anzeigt. wie je zwei und zwei Kanten - nebst den ihnen parallelen \*\*) - immer' gleichen Werthes, die übrigen aber andern Werthes sind.

Das Gegenstück zu dem zwei-und-zwei-kantigen Octaëder - in glei-

So nenne ich kurz die durch gegenüberliegende Kanten eines Körpers und zugleich durch seinen Mittelpunkt gehenden Durchschnitte.

ehen oder Kenten nur für Eine. Nur Glieder mit verschiedenen Richtungen werden als verschiedene gezählt.

chem Sinn, wie der Würsel es ist gegen das gleichgliedrige Octseder — bildet das recht winkliche Parallelepiped von dreierlei Werth seiner verschiedenen Flächen. Jede kann als Endfläche, jede als Seitenflächen gelten, und beide Seitenflächen bleiben immer verschieden, sowohl unter sich, als gegen die Endfläche. Der Name der rechtwinklichen vierseitigen Säule gebührt daher diesem Parallelepipede minder, und wird bester vorzugsweise für den analogen Körper des viergliedrigen Systems aufgehoben. Wo es eines kurzen Namens für jenes Parallelepiped bedarf, da wird der Name Oblong-Hexaëder oder Oblong-Prisma vorläufig am bequemsten gebraucht werden können, so wie Quadrat-Prisma für den entsprachenden Körper des viergliedrigen Systems ),

Ein Granatoïd (d. i. ein dem Granatoëder ähnelnder Körper) des zwei-und-zwei-gliedrigen Systemes ließe sich ganz schicklich auch unterscheiden; und es würde dieser Körper gegen das zwei-und-zwei-kantige Octaëder und das ihm zugehörige Oblong-Prisma genau eben so sich verhalten, wie das Granat-Dodekaëder zum regulären Octaëder und zum Würfel, oder überhaupt in dem gleichaxigen Systeme sich verhält.

Allein es würde diesem Granatoïd wesentlich seyn: dass die zwölf Rhomben, von denen es begränzt ist, von dreierlei Art seyn müssen, den dreierlei Kanten des Rhomben-Octaeders entsprechend, deren Abstumpfungsflächen die Flächen des Granatoïdes sind.

Eben aber weil diese Flächen von dreierlei verschiednem Werthe und Wesen sind, so kommen auch die einen der Regel nach nicht gleichmäßig mit den andern in der Natur gebildet, sondern ein jedes der dreierlei Paare \*\*) mehr für sich, und mit den andern in der Ausbildung nicht gleichen Schrist haltend vor. Ja unter der ungemein großen Anzahl eben solcher Krystallisationssysteme möchte nicht in einem einzigen ein recht vollständiger Reppäsentant dieses Körpers unter den natürlichen Bildungen anzutreffen seyn; wielmehr scheint es durchgängige Regel und Charakterzug der zwei-undzwei-gliedrigen Krystallisationssysteme zu seyn, daß die dreierlei zusam-

<sup>&</sup>quot;) Was oben S. 307 in der Note in Bezug auf den Unterschied der Seiten- und Endstachen bei der achten rechtwinklich-vierseitigen Saule (des 4.-gliedr. Systems) gesagt wurde, gilt jetzt von dem dreifschen Unterschiede der dreierlei Flüchen des rechtwinklichen Parallelepipeds (Orthoeders), von welchem hier die Rede ist.

<sup>\*\*)</sup> Paare von Flachen nenne ich hier 4 unter sich gleiche, von denen zwei und zwei einander parallel sind, also nicht einzeln, sondern die parallelen für Eine gezählt werden; vergl. Note \*\*) der vorigen Seite.

mengehörigen Paare von Flächen, wolche einem und demselben zwei-undzwei-gliedrigen Granatoid angehören, immer verschieden in der Weise der Entwicklung der Gestalt sich verhalten, das eine auf Kosten des andern vorherrscht, ein andres zurücksteht, mehr und mehr jenem weicht, oder sich ganz verbirgt, oder auch in seiner Mitwirkung zur Gestaltung des Ganzen sich völlig anders verhält, als das erste. Es bleibt daher unser zwei-undzwei-gliedriges Granatoid mehr ein geometrisches Bild, und als solches von Werth für das Studium dieser Abtheilung der Krystallisationssysteme.

Statt des Granatoids, als des gleichmässigen Zusammentretens aller drei Paare, werden vielmehr Combinationen von bloß zweien unter einander (- immer nebst den ihnen parallelen --) eine gewöhnliche Erscheinung; eine jede solche Combination im gegenseitigen Gleichgewicht der Flächen giebt wiederum ein Octaeder \*) von eigenthümlicher Art, ein zweiund-zweiflächiges nämlich; und es ist sogleich einleuchtend, dass die verschiednen Combinationen eines und desselben Granatoids zu dreierlei solchen Octaëdern den Grund legen; deshalb man auch solche drei Octaëder wird zusammengehörige nennen können. Wieder aber werden sie nur in dem geometrischen Bilde gleichen Rang haben eines wie das andre; in der Natur dagegen werden die einen, und nicht die andern Combinationen vorkommen, und so den wesentlichen Unterschied weiter bekräftigen, mit welchem die Natur jene dreierlei Glieder des Systems in der Bildung behandelt.

Ein Octaëder der hier betrachteten Art kann zum geometrischen Namen am besten den des Oblong-Octaëders führen, in Harmonie mit den Namen Rhomben- und Quadrat-Octaëder; wenigstens halte ich diesen Namen für vorzüglicher als den von Rectangular-Octaëder, welcher ihm von andern Schriftstellern gegeben zu werden pflegt. Das Octaëder erscheint ganz natürlich als eine doppelt vierseitige Pyramide, deren 6xA

<sup>9)</sup> Nicht jeden von 8 Flächen begränzten Körper darf man, dem Sprachgebrauch zufolge, Octa ëder nennen; diesem wurde es ganzlich zuwider seyn, wenn man z. B. eine 6seitige Säule mit ihren beiden Endflächen auch ein Octaeder nennen wollte. Nur der von 8 dreieckigen Flachen, von welchen je zwei und zwei einander parallel sind, begranzte Körper (welcher also nur 6 Ecken hat, jede von 4 ebnen Winkeln gebildet), nur dieser darf in der Krystallographie Octaeder genannt werden. Mehr aber die Bedeutung dieses Namens beschränken zu wollen, würde auf der andern Seite auch gar nicht vortheilhaft, und keineswegs zu billigen seyn.

Axe gegeben ist (für jedes der drei zusammengehörigen eine andre von den drei dem ganzen System zum Grunde liegenden, unter sich rechtwinklichen. aber ungleichen Axen); die Flächen sind je zwei und zwei (nämlich die gegenüberliegenden an einer und derselben Endspitze) gleich gegen die Axe geneigt, die beiden andern zwischenliegenden aber unter einem andern Winkel. jedoch ebenfalls gleich unter sich; die Flächen selbst sind zweierlei, beides aber gleichschenkliche, Dreiecke; unter den Endkanten unter sich ist kein Unterschied (wie ee bei dem Rhomben Dotaëder der Fall war), sondern bloss zwischen ihnen und den Lateral- oder Seitenkanten, d. i. den Kanten der gemeinschaftlichen Grundfläche der Pyramiden; eben so ist unter den Ecken kein Unterschied, als der der Endspitzen und Lateralecken; die gemeinschaftliche Grundfläche der Pyramiden selbst ist ein Oblongum oder lang liches Rechteck. Die beiden durch die Endkanten gelegten Aufrisse des Körpers sind'zwei, unter sich gleiche, gleichseitige Parallelogramme. also der Regel nach Rhomben. Von jenem Oblongum erhält das Octaëder seinen geometrischen Special-Namen.

Ich bediene mich außerdem für das Oblong-Octaeder des Namens eines zwei-und-zwei-flächigen, als eines Namens, welcher sich eng an die ganze Reihe unser Betrachtungen anschließt. Dem zwei-und-zwei-tigen Octaeder gegenüber bezeichnet er, beide im zwei-und-zwei-gliedrigen System eingeschlossen, die Gleichheit im Werth von je zwei. Flächen (uebst den ihnen parallelen), und ihr Geschlossenseyn in sich, ihre Abweichung von jeden andern, wie dort die Gleichheit von je zwei Kanten, wo dagegen die Flächen alle gleichen Werthes waren. Vorhin nannten wir ein Octaeder viergliedrig, und werden uns des Endwortes gliedrig in gleichem Sinn künftig für die Bezeichnungen ander Körper bedienen, wo beides, Flächen sowohl als Kanten, der angegebenen Zahlensch als won gleichem Werthe unter sich, angezeigt werden sollten. In haben wir die zwei Fälle, gleiche Flächen bei ungleichen Kanten, und gleiche Kanten bei ungleichen Flächen; in jenem Fall ein zwei-und-zwei-kantiges, in diesem ein zwei-und-zwei-flächiges Octaeder.

<sup>\*)</sup> Es werden hier immerfort nur verschieden laufende Flächen oder Kanten besonders genannt, die ihnen parallelen sind immer stillschweigend mit verstanden; vgl. Note \*\*) S. 310.

werden, von welcher das System den Namen trägt. Für die der Axe parellelen oder auf ihr senkrechten Glieder ähnlicher Art finden Reductionen dieser Zahlen Statt, durch Zusammenfallen mehrerer Glieder in eines, wie wir dessen oben sehon gedacht haben.

Nehmen wir weiter Rüchsicht auf die Erscheinung solcher aus zwei Paaren begränzender Flächen gebildeter Körper in der wirklichen Krystallbildung, so ist, eben wieder zufolge der durchaus wesentlichen Verschiedenheit beider Paare, und der Eigenthumlichkeit eines jeden, der gewöhnlichste Fall, dass sie nicht in gleichem Grade sich gegenseitig beschränken, und den Körper nicht zu dem Octaeder selbet zusammendrängen, sondern daß das eine Paar vorherrscht, das andre zurücktritt; das vorherrschende Paar dehnt sich aus zu Seitenflächen einer Säule, das andere wird zu Endigungsflächen derselben, und das zwei-und-zweiflächige Octaeder verwandelt sich in eine geschobene vierseitige Säule (die Seitenflächen gleichen Werthes unter sich), an den Enden zugeschärft, die Zuschärfungsflächen auf zwei gegenüberstehende Seitenkanten der Säule, und zwar gerad, aufgesetzt, beide Zuschärfungsflächen gleich, die Zuschärfung also symmetrisch - Wiederum würde es geometrisch gleichgültig seyn, welches von beiden Paaren das vorherrschende wird und die Seitenflächen der Säule bildet, und welches dagegen zu den Zuschärfungsflächen des Endes zurücktritt. die Anlage zu zweierlei solchen Umgestaltungen in jedem solchen Octaeder. Nicht gleichgültig ist es aber in dem wirklichen Krystallisationssystem der bestimmten Gattung. Da kann wohl beides vorkommen, so wie mehrere der dreieglei möglichen Combinationen unsrer Paare selbst, und mit diesen eine größere Annäherung oder weitere Entfernung von dem Granatoude, welches durch eine ganze Reihe von zwei-und-zweiflächigen Bildungen hindurch gleichsam als geometrisches Normalbild vorschwebt; allein ob die drei Paare alle vorkommen, ob sie sich dem Gleichgewicht unter sich mehr und mehr nähern, oder eins mehr und mehr das andre ausschließt, ob, wo zwei vorhanden sind, diese beiden sich das Gleichgewicht halten, und ob, wo Ueberwiegen Statt findet, bald das eine, bald das andre das überwiegende ist, oder ob das eine stets als das Untergeordnete, das Nachstehende sich zeigt, das alles werden charakteristische Züge und Eigenheiten, nicht allein eines sinzelnen Vorkommens, sondern des ganzen Ganges der Gestaltung in jedem gegebnen wirklichen Krystallisationssystem dieser Abtheilung.

Zu den dreierlei Säulen, zu welchen im allgemeinen die dreierlei Flächen Paare eines und desselben Granatoids die Seitenflächen geben, liefern die dreierlei Flächen unsere Oblong-Prisma's oder des rechtwinklichen Parallelepipedes dieses Systems, jede einzeln — nebst der ihr parallelen —, die gerad angesetzten Endflächen. Man überblickt leicht im allgemeinen die große Mannichfaltigkeit von Erscheinungen, in welche sich der Habitus oder das allgemeine Ansehen eines solchen Systemes verzweigen kann. Die Säulen verändern sich durch symmetrische Zuschärfungen oder gerade Abstumpfungen ihrer zweierlei Seitenkanten. Die rechtwinklich vierseitige Säule, welche jederzeit durch gerade Abstumpfung beider Kanten entstehen kann, unterscheidet sich von der des viergliedrigen Systems durch den ungleichen Worth der Seitenflächen. Die Endigungen der Saule sind außer der gerad angesetzten Endfläche symmetrische Zuschärfungen, zwei-und-zweiflächige Zuspitzungen (aus zwei Zuschärfungen, die sieh zechtwinklich kreuzen, zusammengesetzt), oder endlich zwei-und zweikantige Zuspitzungen, nebst den verschiedenen Verbindungen dieser aller unter einander. Durch alle Arten und Weisen der Erscheinung leuchtet der deutlich ausgeprägte Charakter der zwei-und zwei-gliedrigen Systems unverkennbar hindurch. Die Zahl des Maximums von Flächen gleicher Art, welche beim sphäroedrischen Systeme 48, beim viergliedrigen 16 war - die parallelen Flächen hier jede für sich gezählt - ist im zwei-und-zwei-gliedrigen bystem e; und fire Reductionen bloss die auf 4 und 2.

### c. Zwei-und-eingliedriges System.

Das zwei-und-eingliedrige System zeigt auf eine auffallende Weise jene Erscheinung, deren Vorkommen wir schon im sphäroedrischen System genugsam nachgewiesen haben: dass nämlich von gewissen ursprünglich (der Lage, dem geometrischen Verhältnisse nach etc.) gleichen Gliedern die eisien verschwinden, während die andern die vorwaltenden oder alleinigen werden. Im allgemeinen stehen die zwei-und-eingliedrigen Systeme zu den zwei-nud-zweigliedrigen in einem ähnlichen Verhältniß, wie oben die hemisphäroëdrischen zu den homosphäroëdrischen, oder überhaupt wie hälftflächige zu vollflächigen. Zwar fanden sich auch im zwei-und-zweigliedrigen System Spuren eines gewissen Zurücktretens, nämlich puter den dreierlei zusammengehörigen Paaren von Flächen; james charakterisirte dies sogur den Gang der Bildung im zwei-und-zwei-gliedrigen System, dass von diesen dreierlei Paaren immer die einen oder die andern die vorherrschenden wurden. Anch kann man diese drei Paare Glieder gleicher Stufe nanment aber sie waren doch nicht gleich, sondern ungleich; und eben mach Maisgabe ihrer Ungleichheit treten die einen vor, die andern zurück in der Bildung. Hier im zwei-und-ein-gliedrigen Systeme dagegen tritt das Verhältnis von Vorherrschen des einen und Zurücktreten des andern Glièdes zunächst ein zwischen den zweierlei Flächen eines und desselben Paares.

Nachdem nämlich das eine der drei zusammengehörigen Paare aus der Begränzung gänzlich verschwunden und gleichsam schon vergessen ist, und von den zwei übrig gebliebenen das eine sich vorherrschend zur Säule aufgeworfen hat; entsteht nun ein neues Verdrängungsverhältniss zwischen den zwei übrig gebliebenen Zuschärfungsflächen des Endes untereinander. wird mater diesen die vorwaltende, die andre wird zurückgedräugt und verenhwindet. So wird aus der Säule mit der Zuschärfung die geschobne vierseitige Säule mit schief angesetzter Endfläche, und dies ist als den einfachste charakteristische Körper dieser neuen Abtheilung anzuschen. Die Seitenflächen haben noch, wie vorher, gleichen Werth unter sich; die Endfläche ist noch, wie sie es vorher als Zuschärlungsfläche war, auf zihe der Seitenkanten der Säule gerad aufgesetzt \*) (welches niemand, der die Wernersche Sprache kennt, mit dem Schief-Angesétzten, welches ihr zugleich zukommt, verwechseln wird); beides sind wesentliche und unerlassliche Bedingungen für das, was wir unter unserm Hauptkörper des zwei-und-eingliedrigen Systems, der geschobnen vierseitigen Säufe mit schief angesetzter Endfläche verstehen. Man könnte diesen Körper das symmetrische Parallelepiped, oder das symmetrische Hexaëder, und vorzugsweise, nennen; denn das ist er; durch eine Ebne getheilt, welche durch diejenigen beiden sich entgegengesetzten Seitenkanten gelegt wird, auf welche die Endflächen aufgesetzt sind, zerfällt er symmetrisch in zwei gleiche, aber sich umgekehrt ähnliche Hälften. Allerdings zerfällt, aber auch das Rhomboëder und der Würfel von einer, durch je zwei entgegengesetzte Endkanten (beim Würfel: Kanten überhaupt) gelegten Ebne getheilt, in gleiche Halften, und zwar der Würfel in congruente, nicht einander umgekehrt ähnliche; deshalb würde die Einschränkung des Namens f symmetrisches Hezaöder u. s. f. auf den Hauptkörper des zwei-und-eingliedrigen Systems nur conventionell geschehen können; indess wäre sie wohl zulässig, besonders um der einen ausgezeichneten Richtung der Theilung willen, welche ihm das Recht auf diesen Namen verschafft. Da indefs ein noch bezeichnenderer Name für ihn gar wohl zu wünschen, und im Zusammenhange mit unsern obigen Bezeichnungen nicht schwer zu finden ist, so wurde ich am liebsten

<sup>,</sup> D. i. gegen die beiden die Kante einschliefsenden SeitenAkthen gleich geneigt,

den des zwei und einflächigen Parallelepipeds (oder Hexaeders), kurzer den Namen Zwei und Einflächner, griechisch, und in der wissenschaftlichen Sprache am bequenisten, Hen-dyoeder (die Stellung der Zalilen im Griechischen des Wohlklangs wegen umgekehrt wie im Deutschen) vorschlagen. Immer würde der Name bezeichnen, wie von den Flächen, die den Körper begränzen, zwei — nebst den ihnen parallelen — von gleichem Werthe, gleichen Eigenschaften, und eine dritte — nebst der ihr parallelen — eine zinzelne, von jenen im Werthe und den Eigenschaften verschisten der ist \*).

in den weiteren Fortbildungen eines solchen Systems zeichnet sich eine Bildung besonders aus, nämlicht wo an die Stelle der schief angesetzten Endfläche win Paar von Flächen mit schief laufender Endkante ander Endkante aber in der Richtung chend von den übrigen, die schief laufende Endkante aber in der Richtung der vorher schief laufenden Endfläche selbst, so daß diese wieder zur Abstumpfungsfläche der schief laufenden Endkante wird. Ein sölches System, in welchem dieser Charakter worherscht, augitartig zur nehnen, würde der Analogie gemäß seyn, da der Augit eins der ausgezeichnetesten Beispiele nieser Arts unter den nicht eben seleenen Fällen des Vorkommens solcher Krystallisationssysteme giebt.

Der Charakter des Systems bleibt in allen Verzweigungen seiner Gestalten leicht kenntlich, nämlich: Symmetrie in der Säule, und Unterschied der vorderen und hinteren Seite jedes Endes; die rechte und linke Seite des Endes sind sich gleibh; und umgekehrt-ähnlich. Der Unter-

Der Name Rhombus, welchen man solchen Körpern wohl noch in den Wernerschan Krystall-Beschreibungen beigelegt findet, kann auf keinen Fall beibehalten werden. Denn abgesellen davon, dass dieser Name, wie bekannt, eine Flache, und keinen Körper bezeichnet, so entsteht durch ihn auch die Verwechselung von dreierlei gans wesentlich verschiednen Körpern unter einander, welchen allen dieser Name beigelegt worden ist, nämlich i) unsers Rhomboeders, d. i. desjenigen schieswinklichen Parallelepipeds, dessen Flächen alle von gleichem Werste und gleichen Eigenschaften sind 27 desjenigen schieswinklichen Parallelepipeds, von welchem wir hier sprechen, und dessen Flächen von zweierlei Art sind, zwei, nebst ihren parallelen, von gleichem Werthe unter einander, aber verschieden von der dritten; endlich 3 desjenigen, sessen Flächen von dreierlei verschieden Werthe mad. Eine selnens Verwethablang dieser wesentlich verschiedenen Kryspalformen wurde künstig der Wigsenschaft nur nachtheilig seyn.

Wenn die schief laufenden Zuschärfungen des einen Endes mit den ihnen parallelen des andern in der Scitenkante den Saule unter sich in Berührung kommen, so entsteht abermals ein Octae der eigner Art; Welches ich ein helid vordrisches nennen mochte.

rschied der vorderen und hinteren Seite des Endes aber zeigt sich sowohlbei den einzelnen schief laufenden Endflächen, als auch bei den rertschiednen Zuschärfungen mit schief laufenden: Endkanten, und bei deren Combinationen unter sich und mit jenen.

Est findet sich ein deutlicher Uebergang, von der vorigen Abtheilung ider zwei nud zweigliedrigen Systeme, in diese hier, durch eine Reihe von Fossiliengattungen hindurch. In den einen kommen, wie im stund a glie--drigen System, beide zusammengehörige schief laufende Endhächen, die vordere sowohl als die hintere, als Zuschärfungsflächen des Endes wirklich vor, in einigen sogar vom wirklichen Gleichgewichte an bis zum ent--schiedenen und regelmäßigen Uebergewicht der einen über die andere; in den andern kommt die zweite (hintera) Fläche kanm je, in manchen gar nicht zuehr zum Vorschein. Die physischen Eigenschaften zu in Glanz, Anselien, Streifung der Flächen, in dem ihr correspondirenden blättrigen Bruch in a. f., steigen bei den ersten bis zur gänzlichen Gleichheit zwischen den sich einander entgegenstehenden Flächen, bei den letzteren sinken sie, selbst wo die hintere Fläche nech zugegen ist, man möchte segen, bis zur Unvergleichberskeit der herrschenden mit denen ihres Gegenstückes, ja bis zum wirklichen "Verschwinden der letzteren herab; ohne die Stufenreihe beobachtet zu haben, wurde man vielleicht kaum auf die Vermuthung kommen, dass da, wo sie -nicht mehr sichtber ist, noch vom einer verborgenen Existenz von ihr die !Rede seyn könne; so aber bleifit sie, als die verdrängtwordene in der Erescheinung, dem Gedanken noch ganz unzweifelhaft gegenwärtig. Len 7 4 1 5

von solchen Krystallisationssystemen gebrauchen, in welchen ich das Vorhandenseyn eines zweiten dem herrschenden ebenbürtigen Gegengliedes in der Endigung behaupte und fordere, auch da, wo es in der Erscheinung völlig unterliegen und unsichtbar geworden seyn sollte. Gefters ist eine solche Annahme auch den bisherigen Hauy'schen Bestimmungen der geometrischen Eigenschaften solcher Systeme gemäß; zuweilen aber nöthigt sie, von Hauy's Bestimmungen abzugehen. Gesetzt, es fänden sich in der Wirklichkeit Fälle, wo diese Annahme mit den beobachteten Erscheinungen an solchen Systemen sich nicht in Einklang bringen/ließer, so würde dann die Absonderung und die Wahl eines neuen Namens für sie nöthig werden; sie würden mit unserm zwei-und-eingliedrigen Systeme das Wesentliche gemein haben, daß ihre Hangtform als eine geschobne vierseitige Säule von

gleichem Werthe der Seitenslächen, und mit schief angesetzter, auf eine der Seitenkanten der Säule gerad aufgesetzten Endfläche angesehen werden könnte, der Unterschied aber würde derin bestehen, dass das Zugehörige einer versteckten Gegen fläche, gegen die vorhandene schief angesetzte Endfläche, gleicher aber umgekehrter geometrischer Lage gegen diese, geradezu geläugnet würde, oder dass aus der ersten Supposition die Art und Weise der weiteren Entwickelung des Systemes unerklärbar bliebe. Allein, ich glaube nicht, dass einen solchen Fall in der Wirklichkeit giebt. Welche unter, den bekannten hier der Gegenstand besondrer Probleme seyn müchten, davon kann erst anderwärts die Rede seyn.

Eine merkwürdige allgemeine Eigenschaft, welche aus der Natur unsrer zwei-und-ein-gliedrigen Systeme hervorgeht, ist die Anlege, die in ihnen liegt: den ganzen Bau der Endkrystallisation auf gegebner identisch bleibender Säule doppelt oder zweimal zu entwickeln, je nachdem nämlich von den beiden ursprünglich einander gleichgeltenden, oder, wie ich es oben nannte, chenbürtigen, schief laufenden Endslächen (wenn sie im Gleichge. wicht stehen: Zuschärfungsflächen) entweder die eine oder die andre die Function der verdrängenden oder der verdrängswerdenden Fläche bekommt und dieser Rolle gemäß in der weiteren Gestaltung fortwirkt. Gemäß dem Geo gensatz der vorderen und hinteren Seite desselben Endes, darf man sich nurdie vorherrschend gewordene schief angesetzte Endfläche das einemel als der vorderen, das andremal als der hinteren Seite eines und desselben Endes angehörig denken, um diese zwei sich völlig gleichenden Hälften, in welche. die Gestaltung des Systemes zu zerfallen die "Anlage, in sich trägte sich sogleich anschaulich zu machen, und bei der Erscheinung der einen die gleiche, Möglichkeit und ursprüngliche Begründung der andern in Gedanken ihr gegenüber zu stellen.

## d. Ein-und-zweigliedriges System.

Unsere bisherige Darstellung der zwei-und-eingliedrigen Systeme entspricht der Voraussetzung, dass von den zwei Paaren \*), von Flächen, welche zur Begränzung des Hauptkörpers concurrirten, dasjenige das in der Ausdeh-

<sup>\*)</sup> Man denne kund vin die dreifensemmengehörigen Prare des zweifeund zweigliehrigen Systemas, und win bei dem zweifeunde eingliedrigen das eine derselben ganzlich verschwunden, von den zwei übrigen aber das eine vollstandig vorhanden, das andre halbvortresend geworden wars a oben S. gan.

nung vorwaltende zu seyn pflegt, in dessen Glieder jenes gegenseitige Verdrängungsverhältnis nicht eintritt, sondern wo diese; eins wie das andre. sich zeigen, und beide beim Vorherrschen in der Gestalt die Seitenflüchen der insgemeln in die Länge sich dehnenden Säule geben. Indels der entgegengesetzte Fall findet sich auch, obwohl seltner .- Mit der schief angesetzten Endfläche werden andre der einzelnen, abgeleiteteren, auch schief angesetzten Endflächen (immer einer Zuschärfung angehörig, von welcher die eine Fläche wegfällt, während die andre sich ausdehnt), oder auch mehrere solcher einzeln gewordener abgeleiteter unter einander, die vorherrschenden an der ganzen Gestalt; sie dehnen sich gemeinschaftlich zu dem Anschen einer neuen Saule aus, zu deren Seitenflächen sie werden; man möchte diese Säule in Bezug auf die erste, und wegen des verschiedenen Werthes ihrer Seitenstächen, allenfalls die ProudorSanke oder die unsymmetrische nennen. Bloß parallele Flächen sind in einer solchen Säule unter sich gleich; Seitenflächen von verschiedener Richtung, - so viele ihrer sich immer bilden mögen, - alle verschiedenen Werthes. Bleiben die vorigen Seitenflächen, so werden sie an dieser neuen Säule zu -Zuschärfungsflächen des Endes, aber auf die Seitenkanten der neuen-Saule auf eine eigenthümliche Weise schief aufgesetzt \*), dennoch beide auf gleiche Weise und ihre Kante unter sich horizontal, wenn die neuen Seitenkanten der Säule vertikal gestellt werden; also von den augitartigen gänzlich abweichend im Ansehen. Gerad aufgesetzt erscheinen diese Zuschärfungsflächen auf eine gewisse bestimmte Abstumpfungsfläche jener neuen Seitenkante, welche nicht selten auch vorhanden ist; diese Abstumpfungsfläche ist dann aber in bestimmtem Grade verschieden geneigt gegen die zwei Seitenflächen, deren Kante unter sich sie abstampft.

Das ausgezeichneteste Beispiel der Art liefert in der Wirklichkeit der Pistacit (Haüy's Epidot); nächst ihm der (zum Titanit gerechnete) Sphen; noch ein andres, jedoch zweifelhaftes, und mit mehrerem Rechte vielleicht zur folgenden Abtheilung zu rechnendes, allenfalls der noch nicht hinlänglich gekannte Cyanit \*\*). Wir können dem pistacit- oder sphenähnlichen System füglich

Der Säule nach kann er ganz schicklich hier noch als Beispiel dienen; sie hat ebenfalls den Charakter des Unsymmetrischen und die Gestalten des Fossils selbst einen ganz entschiedenen Säulencharakter; die Endigung der Säule scheint jedoch statt der gepaar-

füglich den Namen eines gewendeten zwei-und-eingliedrigen Krystallisationssystemes geben; denn durch Wendung geht, was im zweiund-eingliedrigen schief angesetzte Endfläche war, in das Ansehen der Seitenfläche der neuen Säule über, wie sie sich der Betrachtung am natürlichsten darbietet; und durch die gleiche Wendung wird die erste Seitenfläche
zur Zuschärfungsfläche an der veränderten Gestalt; umgekehrt aber auch
durch Wendung kehrt die neue Erscheinung ganz in die Analogie der ersten wieder zurück.

Wir nennen indess lieber noch dieses System kürzer ein ein-undzweigliedriges, und man kann leicht conventionell sestsetzen, dass von den zwei ganz ähnlich gebildeten Namen der des zwei-und-eingliedrigen für das Vorherrschen der gepaarten, und der des ein-und-zweigliedrigen für das Vorherrschen der (durch Verdrängung) zu einzelnen gewordenen Flächen gebraucht würde.

Beide aber machen sichtlich bloß auf einer niederen Stufe des Unterschiedes stehende Abtheilungen, und man kann das ein-und-zweigliedrige System als einen bloßen Nebenausläufer des zwei-und-eingliedrigen betrachten.

#### e. Ein-und-eingliedriges System.

Es giebt einige seltenere Beispiele von Krystallisationssystemen — Axinit und Kupfervitriol sind die ausgezeichnetesten —, welche, für sich betrachtet, so wenig Symmetrie in ihrer Bildung verrathen, dass auch die Regeln von Zusammengehören einer Mehrheit von Gliedern, welche wir bisher beobachten und verfolgen konnten, an ihnen zu verschwinden scheinen, und die von ihnen gebildeten Formen durch Flächen bestimmt werden, welche — abgesehen von dem Gesetz, dass je zwei Flächen unter sich parallel und gleichen Werthes bleiben, — ohne das Gepräge einer gemeinsamen Begründung derer von verschiedenen Richtungen, jede nur efnzeln, gleichsam nach der Laune der Natur, einzutreten scheinen, wie etwa der Mathematiker ganz beliebig Ebnen durch einander legt, um sich einen Körper zu begränzen.

Indess, vertrauter geworden mit jenem allmählichen Verschwinden gewisser Glieder aus einer größeren harmonisch zusammengeordneten Mehr-

Digitized by Google

ten Endigungen des Pistacits etc. wiederum von vereinzelten Flächen gebildet zu werden, und darum das System dem ein-und-eingliedrigen anzugehören.

heit, leitet uns die Spur, welche wir in Auffassung und Deutung der Gestalten der vorigen Abtheilung verfolgten, deutlich geung in eine neue hinein, in welcher ein zweites Verdrängungsverhältniss auch zwischen die Glieder desjenigen Paares von Flächen sich einsetzt, welches in dem zwei-und-eingliedrigen Systeme, im Ebenmaas nur Gleichgewicht, vollständig vorhanden war. Jetzt denken wir uns gleichen Zwiespalt, gleiches Zurücksetzen und Verdrängen zwischen ihnen, wie vorhin und zwischen dem. was uns im zwei-und-eingliedrigen System schief angesetzte Endflächen, im zwei-und-zweigliedrigen ursprünglich Zuschärfungsflächen, oder Flächen des zweiten Paares bedeutete; denken wir uns statt der verdrängten Glieder, wie oben, neue abgeleitetere, von den verdrängten, wie von den bleibenden, verschiedene im Werth, und in der ganzen Stellung im System; denken wir uns in allem, was weiter abgeleitet werden mag, durchaus dem Einzelnsich-vorgedrängt-haben der ersten Glieder gemäß, lauter einzelnstehende neue Glieder, deren Entgegengeordnete nur über die unmittelbare Anschauung hinaus durch den Gedanken allein ihnen entgegen zu halten sind; so befinden wir uns vor einem Gebiete von Formen, welchen wir im Zusammenhang mit dem vorigen keinen bezeichnenderen Namen beilegen können, als den: ein-und-eingliedrige; andeutend, wie jedes Glied — nebst seinem parallelen - einzeln stehend in seiner Erscheinung, doch wohl ein aus seiner ursprünglichen Zweiheit herausgerissenes seyn könne, wie früher es eine bewährte Erfahrung für uns geworden ist. dass von ursprünglich einander entgegengeordaeten Gliedern eins oder das andre in der Erscheinung zurückweicht.

Die für den natürlichen Hauptkörper eines solchen Systemes zu nehmende Gestalt wird ein irreguläres Parallelepiped seyn; jede der dreierlei Flächen (— eine jede nebst der ihr parallelen als Eine genommen —) verschieden im Werthe von jeder der andern; verschieden in physikalischen wie in geometrischen Eigenschaften. Möchte man diese Gestalt das irreguläre, oder unsymmetrische, oder auch bloß verschobene Hexaëder oder Parallelepiped nennen. Uns wird der Name Ein-und-Einflächner für dasselbe gestattet seyn \*).

Nimmt man Rücksicht auf die zur Begränzung des Parallelepipeds, und eines Körpers überhaupt, erforderlichen mindestens drei Ebnen (ver-

<sup>\*)</sup> Men vergleiche hiemit die Note \*) 8. 319.

schiednerlei Richtung), welche hier alle einzeln und verschieden unter sich sind, so müchte man geneigt seyn können, den Körper, wie das System überhaupt, ein-, ein-und-eingliedrig zu nennen; allein dem Schleppenden einer solchen Benennung wird durch den hinlänglich bezeichnenden Namen ein-und-eingliedrig ausgewichen, ja die Consequenz in der hier aufgestellten allgemeineren Namengebung fordert sogar und rechtfertiget die letztere Benennung.

So selten die ein-und-eingliedrigen Systeme überhaupt schon sind, so glaublich ist es, dass wir, ohne der Natur Gewalt anzuthun, sie alle als fortgesetzte Glieder jener Reihe betrachten können, welche, bei ursprünglich gegebenem Verhältnis von dreierlei verschiedenen unter einander sämmtlich rechtwinklichen Axen oder Grunddimensionen, von den zwei-und-zweigliedrigen Systemen an, durch die zwei-und-eingliedrigen fort, bis in sie hinein sich erstreckt, und sie selbst mit umfast; oder dass wir nicht ohne Grund ihre einzeln erscheinenden Flächen als vereinzelte betrachten, welche ihre Gegensätze, als ursprünglich ihnen zugehörig, und zu ihrer eignen Existenz als gegenseitig bedingend mitgegehen, fordern, und nur durch mehr und mehr eingetretenen Unterschied zwischen den sich entgegengeordneten Gliedern, durch stärker find stärker gewordene Differenzirung in den Elementen des Gestaltungsactes, aus der Erscheinung an der Selbstbegränzung oder der selbstbestimmten Obersläche des Körpers sie verdrängt haben.

So wären dann diese ein-und-eingliedrigen Systeme mit den zweinnd-ein-, und den zwei-und-zweigliedrigen, als auf der Verschiedenheit dreier unter sich senkrechter Axen als ihrer ersten gemeinsamen Grundlage beruhend, in Einer Hauptabtheilung vereinigt, und in dieser gemeinschaftlich den viergliedrigen Systemen, so wie dem Ausgleichungsgliede aller dieser Unterschiede, dem sphäronomischen Systeme entgegengesetzt. Eine
größere Regellosigkeit oder Abweichung von der Einfachheit der Structurgesetze an den einen oder den andern unserer ein-und-eingliedrigen Systeme
würden wir nur dann anerkennen, wenn uns die Beobachtung dazu nöthigte.

#### f. Sechsgliedriges System.

Noch haben wir von den sechsgliedrigen und den drei-unddrei-gliedrigen Systemen zu sprechen, welche einen nicht minder harmonischen Bau zeigen, als alle die bisher betrachteten. Die ihnen beiden gemeinschaftliche Grundlage ist, wie oben schon angegeben wurde, diese: gegen Eine Hauptdimension stehen drei andre, unter sich gleiche, und von der ersten verschiedene, rechtwinklich; jene kann die Haupt- oder Längen dimension, diese die Queerdimensionen heisen. Die letzteren drei liegen nothwendig in Einer Bbne, welches die auf der Hauptdimension senkrecht stehende ist; die Queerdimensionen schneiden sich, weil sie gleich sind, unter 60° in ihr. Das Verhältnis des sechsgliedrigen und des drei-und-dreigliedrigen Systems gegen einander ist das der oben im allgemeinen so genannten homoedrischen und hemiedrischen Systeme.

Das sechsgliedrige ist unter ihnen dasjenige, welches mit vollzählichen Gliedern erscheint, so viel ihrer der Anlage nach gleichartige in den gegebenen Dimensionen gegründet sind; im Gegentheil zeigt das drei-unddreigliedrige in seinen eigenthümlichen Formen von jener Gesammtheit der Glieder nur die Hälfte; die zweite Hälfte ist bald bis zum völligen Verschwinden hinweggedrängt, bald nur in einem Zustand des Ueberwogenseyns noch vorhanden, und so aller Mittelglieder bis zum völligen Gleichgewicht mit jenen, und zur Herstellung des Sechsgliedrigen fähig; so verknüpft die Erscheinung beide Extreme unter sich in einer ununterbrochenen Reihe.

Das sechsgliedrige System hat zum Hauptkörper jene sechsgliedrige Doppelpyramide, oder jenes sechsgliedrige Dodekaëder, deren bekanntestes Beispiel die doppelt sechsseitige Pyramide des Quarzes abgiebt. Möchte man sie daher den Quarzkörper nennen \*), um einen kurzen, bündigen Namen zu erhalten; nur daß man dann darüber übereinkommen müßte, diesen Namen, welcher für sich nur den bestimmten, speciellen Fall, so wie er der Quarzgattung zukommt (mit einem bestimmten Verhältniß zwischen den Längen- und den Queerdimensionen), richtig bezeichnet, des Bedürfnisses halber auf die ganze Gattung solcher Körper — für jedes beliebige Verhältniß der Längendimension zu den Queerdimensionen — auszudehnen. Wollten wir, bei dem beständig wiederkehrenden Bedürfniß eines kurzen allgemeinen Ausdrucks, auch den reiner geometrischen Namen Dihexaëder

<sup>\*)</sup> Wenn es erlaubt ist, besonders um des allgemeineren Gebrauches des Namens in anderen Sprachen willen, ihm die Endigung Quarzoïd oder Quarzoëder zu geben, so wird am schicklichsten jener zum generischen Namen des Körpers, dieser zu dem specifischen für den Fall des Quarzes selbst gewählt werden können.



(Doppelhexaëder) in Vorschlag bringen, so könnte doch der Beisatz: sechsgliedriges, kaum vermieden werden, da es noch andre Körper giebt, welche auf den Namen Dihexaëder oder Zweimal-Sechsflächner gleiche Ansprüche haben würden, wozu wir übrigens das Granat-Dodekaëder, und das des Schwefelkieses, gar nicht einmal rechnen möchten.

Die allgemeinen Eigenschaften unsers Quarzoides sind klar. Eine Haupt- oder Längen-Axe; drei gleiche Queeraxen; die Endigungen sämmtlicher Axen sind die Ecken des neuen Körpers; zwei Endspitzen; sechs in Einer Ebne liegende und gleiche Laterslecken; die Flächen sind durch je zwei benachbarte Enden zweier Queeraxen und ein Ende der Längenaxe gelegt, eben so, wie die Flächen des regulären Octaeders durch je drei Enden der drei gleichen rechtwinklichen Axen des sphäroedrischen Systems. Die Flächen des Quarzoides sind daher lauter gleiche und ähnliche gleichschenkliche Dreiecke, alle gleich gegen die Hauptaxe geneigt, gleiche Endkanten unter sich bildend; die Lateral- oder Seitenkanten, wieder gleich unter sich, in Einer Ebne liegend, und die gemeinschaftliche Grundstäche beider Pyramiden, als ein reguläres Sechseck, umschreibend. Alles dies geht aus dem Gegebenseyn der drei unter sich gleichen Queerdimensionen gegen eine auf ihnen allen senkrecht stehende Längendimension, und aus der Construction des Hauptkörpers, analog der des regulären Octaeders, deutlich hervor.

Suchen wir gegen das Quarzoid seinen Gegenkörper, in dem Sinn, wie es der Würfel ist gegen das Octaeder u. s. f., so erhalten wir die reguläre sechsseitige Säule, deren Seitenflächen, gleichen Werthes unter sich, auf den Queerdimensionen unsers Systems senkrecht stehen, wie die Endfläche auf der Längendimension. Ist der Abstand der Seitenfläche vom Mittelpunkt gegen den Abstand der Endfläche von demselben in dem nämlichen Verhältnis, wie die Queerdimensionen zur Längendimension sind, so ist damit eine bestimmte reguläre sechsseitige Säule, von bestimmtem Verhältnis von Höhe zur Breite, festgesetzt, welche als einem individuellen sechsgliedrigen System insbesondre augehörig betrachtet werden kann. Während die Endspitzen des ihm correspondirenden Quarzoides in die Mitten der Endflächen dieser Säule fallen, so liegen zugleich die Seiten- oder Lateralecken des ersteren in den Mitten der Seitenflächen der Säule.

Uebrigens ist der Unterschied der Endfläche von den Seitenflächen als ein wesentlicher einleuchtend, mithin die Säule selbst schon nicht in dem Sinn ein einfacher Körper, dass ihre Flächen alle von gleichem Werthe wären; in welchem Sinn das Quarzoid noch ein solcher ist; vergl. S. 307.

Es würde jetzt überflüssig seyn, den Körper näher bezeichnen zu wollen, welcher für das sechsgliedrige System das seyn würde, was das Granatoëder für das sphäroëdrische ist. Wir bedürfen seiner näheren Beleuchtung vorläufig nicht.

Alle abgeleitetere Flächen, welche in dem 6gliedrigen Systeme möglich sind, gehören wiederum anderen Quarzoïden, oder auch einer Gattung von doppelt-zwölfseitigen Pyramiden mit abwechselnd stumpferen und schärferen Endkanten (kürzer also; 6-und-6-kantige Doppelpyramiden oder Di-Dodekaëder zu nennen), oder endlich den Seitenflächen einer andern regulär-6seitigen, und denen einer zwölfseitigen Säule an, wiederum mit abwechselnd stumpferen und schärferen Seitenkanten, d. i. einer 6-und-6-kantigen Säule. Das Maximum von Flächen gleicher Art ist in diesem Systeme: 24; Reductionen dieser Zahl finden Statt auf 12, auf 6, und auf 2.

#### g. Drei-und-dreigliedriges System.

Das drei-und-dreigliedrige System tritt mit einem neuen Hauptkörper, dem Rhomboëder \*), auf. Er ist zwar nur eine Umgestaltung

•) Ich gab diesen Namen dem Körper, von welchem hier die Rede ist, früher schon in der von Karsten unternommenen, und mir späterhin mehr und mehr übertragenen Uebersetzung des Hauy'schen Lehrbuches, statt des offenbar bei uns wenigstens nicht zulässigen Namens Rhomboid, welchen ihm der verdiente Urheber jenes Werkes beigelegt hatte. Der Name hat auch Beifall gefunden, und ich freue mich seiner allgemeineren Verbreitung. Um so weniger aber kann ich es billigen, dass er neuerlich wieder auf eine ganz falsche Weise gebraucht worden ist, nämlich für jede Art geschobner Parallelepipede, welches nicht allein Missverstandnisse, sondern wieder völlige Verwirrungen der Begriffe bewirken muss; und ich warne vor diesem Missbrauche, da jede neue Verwirrung von Begriffen, die längst aufgeklärt waren, ein Rückschritt in der Wissenschaft ist. Rhomboëder ist nur ein solches geschobnes Hexaeder, dessen Flächen alle von gleichem Werth unter sich, und eben deshalb auch lauter unter sich gleiche und ahnliche Rhomben sind; es ruht auf den oben anseinandergesetzten Grundbedingungen, und ist dem drei-und-dreigliedrigen System ausschliesslich eigen; dieser Gattung von Körpern aber einen eignen Namen zu geben, und diesen Namen auf sie allein einzuschränken, ist unzweiselhaft nothwendig. Man vergl. hiemit die Anmerk. 1. S. 317.

des Quarzkörpers, so wie etwa das Tetraëder es vom Octaëder ist; man könnte ibn den Hälftslächner des Quarzoïdes nennen; allein der Zusammenhang mit tliesem ist doch äußerlich so versteckt, daß man, unvorbereitet, ihn nicht schneller gewahr wird, als den zwischen Tetraëder und Octaëder.

Wirklich ist es die Hälfte der Flächen des Ouarzkörpers - jede streng in ihrer Lage bleibend - und zwar die abwechselnd an diesem herumliegenden -, welche für sich allein übrig bleibend, und die zweite, mit ihnen abwechselnde Hälfte verdrängend, sich so weit ausdehnen, bis sie wieder einen Raum von allen Seiten begränzen, und so den ganzen aussern Umris des neuen Rhomboeders bilden. Von jeder bleibenden Fläche aus verschwinden die anliegenden desselben Endes, eben so die jenseit der Endspitze gegenüberliegende; die abwechselnden bleiben und vergrößern sich gemeinschaftlich über die verschwindenden hinaus; am entgegengesetzten Ende bleiben und verschwinden mit den parallelen die parallelen. Es entsteht ein Parallelepiped, dessen Flächen, wie schon aus dieser Genesis einleuchtet, unter einander gleichen Werthes sind, daher auch von gleicher Form, unter gleichen Winkeln unter sich geneigt, gleichseitige Parallelogramme, im allgemeinen Rhomben. Die Längenaxe des Quarzkörpers bleibt die nämliche für das aus ihm entstandene Rhomboëder; die an ihren Enden anliegenden Ecken unterscheiden sich als Endspitzen von den sechs neugebildeten unter sich gleichen Seiten- oder Lateralecken. Diese liegen nicht in Einer Ebne; je drei dem einen Ende nähere liegen in einer auf der Axe senkrechten Ebne, die drei dem andern Ende näheren in einer zweiten. Alle sechs liegen im Zickzack um eine eingebildete gemeinschaftliche Grundfläche zweier dreiseitiger Pyramiden herum, aus welchen man sich den Körper nicht unpassend zusammengesetzt denken kann \*).

e) Es ist in der bisherigen Wernerschen Sprache die Ausicht des Rhomboeders als doppelt dreiseitiger Pyramide (die Seitenflächen der einen auf die Seitenkanten der andern aufgesetzt, die gemeinschaftliche Grundfläche im Zickzack liegend), ohnstreitig die beste, obwohl auch damit noch nicht ausgedrückt wird, dass die Flachen der Pyramide gegen die Axe gleich geneigt, überhaupt von gleichem Werthe und gleichen Eigenschaften sind; es kann also selbst diese sehr sprechende Darstellung, — die Weitlauftigkeit des Ausdrucks, wenn er oft wiederkehren soll, nicht in Betracht genogen, — eines noch bezeichnenderen und zugleich kürzeren Namens sitt die Seche, wie Rhomboeder, nicht süglich entbehren.

Alle auf der Axe rechtwinklichen Queerschnitte, welche zwischen die Endspitzen und Lateralecken fallen, sind, wie der durch je drei obere oder je drei untere Lateralecken gelegte Queerschnitt selbst, gleichseitige Dreiecke; alle zwischen die Lateralecken fallende, ebenfalls auf der Axe rechtwinklichen Queerschnitte sind gleichwinkliche Sechsecke, je nach ihrem verschiedenen Abstand von den beiden Endspitzen die einen oder die andern drei Seiten die größeren; der mitten zwischen beiderlei Lateralecken (den oberen und den unteren) hindurch, folglich durch die Mitten der Lateralkanten (und zugleich durch den Mittelpunkt des Körpers oder die Mitte der Axe) gehende Queerschnitt ist das reguläre, d. i. gleichseitige und gleichwinkliche Sechseck.

Jetzt ist es nicht mehr schwierig, die eigenthümlichen Stellen im äußeren Umriß des Quarzkörpers in dem des Rhomboëders wieder aufzufinden, und zuförderst die Endpunkte der Queerdimensionen, wie wir sie im Quarzkörper hatten. Der durch den Mittelpunkt des Rhomboëders nämlich gehende Queerschnitt ist identisch mit dem ihm entsprechenden im Quarzoïd, welcher dort die gemeinschaftliche Grundfläche der beiden sechsseitigen Pyramiden hieß. Die Lateralecken des Quarzoïdes liegen also in den Mitten der Lateralkanten des Rhomboëders; und die nämlichen Queerdimensionen, welche wir im Quarzoïd von einer Lateralecke nach der entgegengesetzten hin haben, liégen folglich in seinem Hälftsflächner, dem Rhomboëder, in der Linie von der Mitte einer Lateralkante nach der Mitte der ihr entgegengesetzten \*).

Es wird der Erinnerung nicht bedürftig seyn, dass einem gegebenen Quarzoid von bestimmtem Verhältnis der Längen- zu den Queerdimensionen auch ein bestimmtes Rhomboëder entspricht; die Neigung der Flächen gegen die Axe ist unverändert dieselbe, und durch sie das ganze Rhomboëder bestimmt. Mit der Veränderung dieses Neigungswinkels aber, so wie mit dem veränderten Verhältnis von Längen- zu Queerdimensionen, ändert sich die ganze Gestalt des Rhomboëders vom scharfwinklichsten bis zum stumpf-

<sup>\*)</sup> Zu mehrerer Erläuterung kann im Haüy'schen Lehrbuch d. Min. die Taf. XL. Fig. 1. u. 2. dienen, in welcher letzteren der Quarzkorper in das ihm zugehörige Rhomboëder eingezeichnet ist.

stumpfwinklichsten. Dein rechtwinkliches ist der Wendungspunkt zwischen den beiden Hälften der Scharf- und der Stumpfwinklichen; dieser Wendungspunkt ist der Würfel, und es lässt sich dieser Körper vollkommen solgerecht unter den Rhomboëdern mit begreisen, um so mehr, als er unter allen möglichen Verhältnissen, welche zwischen der einen Längen- und den drei Queerdimensionen im Rhomboëder existiren können, eines ausdrückt, und somit ein bestimmtes Glied in der Reihe der Rhomboëder besetzt \*\*). Nur dass er, als solches betrachtet, eine Beziehung aller seiner Theile auf Eine Hauptlinie oder Hauptaxe bekommt, welche ihm ausserdem fremd ist, da seine vier durch je zwei entgegengesetzte seiner Ecken gelegten Axen ganz und gar dasselbe, gleichen Werthes und ununterschieden, sind.

Aber der Quarzkörper führt offenbar nicht auf ein, sondern auf zwei solche Rhomboëder, eins dem andern vollkommen gleich und ähnlich; und zu beiden auf gleichem Wege. Denn welche Hälfte abwechselnder Flächen am Quarzoïd vorwaltend, und allein übrigbleibend werde, und welche verschwinde, gilt ganz gleich; die eine, wie die andre, führt auf ein Rhomboëder ganz von den nämlichen Winkeln und Eigenschaften. So kann man sich vorstellen, als ob im Quarzkörper zwei gleiche und ähnliche Rhomboëder mit gemeinsamer Axe, aber die Flächen des einen zwischen die Flächen des andern fallend, sich gleichsam durchdrängen (- der Quarzkörper wäre dann der beiden Rhomboëdern gemeinschaftliche Raum -); einer solchen Ansicht gemäß habe ich auch früher \*\*\*) den Quarzkörper Doppel-Rhomboëder, dodecaëdron di-rhomboëdricum, genannt. Allein ich möchte keineswegs die rhomboëdrische Bildung für eine physikalisch-einfachere halten, und die quarzähnliche oder sechsgliedrige für eine zusammengesetzte aus zweien von jenen, als einfacheren Elementen, erklären; eben so wenig als ich es für naturgemäß halte, wenn man das Octaeder als zusammengesetzt aus zwei Tetraëdern physikalisch ableiten, und das Tetraëder zum physikalisch-einfacheren machen wollte. Vielmehr, bei einem gegebenen Grundverhältnis gewisser Dimensionen (oder ursprünglicher Wirksamkeit nach

o) Der ebne Endspitzenwinkel durchläuft in der Reihe vom schärfwinklichsten bis zum stumpfwinklichsten Rhomboeder die Werthe von oo bis 120°; der Neigungswinkel je zweier Flächen in der Endkante die Werthe von 60° bis 180°. Im Würfel werden heide == 90°.

<sup>\*\*)</sup> Im Warfel ist jenes Verhältniss des von Y 3: YA

<sup>\*\*\*)</sup> De indagando formarum crystallinarum charactere geometrico principale dica. Lipciae,: 1809. 4. Physik. Klasse. 1814—1815.

denselben), in denjenigen Stellen, Richtungen n. s. f. gleiche Wirkung zu finden, und gleiche Erscheinungen hervorgehen zu sehen, welche fäumlich oder geometrisch ohne Unterschied sind, scheint mir der Physiker als das einfachere anerkennen zu müssen. Unterschied aber in der Wirkung und den aus ihr hervorgehenden Erscheinungen da zu sehen, wo räumlich oder geometrisch gleiche Verhältnisse obwalten, scheint mir ein besonders eintretendes Wirkende, ein Mehreres, ein Mannichfaltigeres noch voraussetzende oder einschließende, ein Verwickelteres oder Zusammengesetzteres in dem Acte der Bildung, zu beurkunden. Und so stehe ich nicht im geringsten an, das sechsgliedrige System und dem Quarza körper, wo die geometrisch ununterschiedenen Seitenrichtungen der Queerdimensionen sich gegen beide geometrisch als gleich zu achtende Endpole der Längendimension gleich und unterschiedslos im Acte der Gestaltung betragen, für ein Einfacheres zu erklären, als das Rhomboeder und als das Drei-und-drei-gliedrig-werden des Sechsgliedrigen überhaupt, eben weil im Drei-und-drei-gliedrigen ein Gegensatz, ein verschiedenartiges Verhalten physikalisch da eintritt, wo doch geometrisch kein Unterschied abzusehen war \*).

Dies ist meiner Einsicht nach das wahre physikalische Verhältniss zwischen Quarzkörper und Rhomboëder, sechs-gliedrigem und drei-und-dreigliedrigem System überhaupt, und ihm ganz gleich meine Ansicht vom ursprünglichen Verhältniss zwischen Octaöder und Tetraöder, wie zwischen allen den Zweigen der Bildungen, von denen die einen vollzählich mit ihren geometrisch gleich begründeten Gliedern auftreten, die andern nur zur Hälfte; die homoödrischen Systeme sind überalt die physikalisch-einfacheren, die homiödrischen sind aus jenen abgeleitet.

Unter den abgeleiteteren Bildungen dieses Systems finden sich die beiden regulären sechsseitigen nebst den 12seitigen (6-und 6-kantigen) Säulen dem 5-und 3-gliedrigen Systeme mit dem 6-gliedrigen gemein. Eigen, thümlich sind ihm die sehr mannichfaltigen Rhomboeder selbst, deren eine

Digitized by Google

Physik, Klasse, 2824 - 1916.

<sup>\*)</sup> In einer späteren Abhandlung habe ich nachgewiesen, wie dieses verschiedenartige und entgegengesetzte Verhalten au Stellen, welche geometrisch gleich zu seyn scheinen, auf ein polarisches Verhalten in den Seiten der Dimensionen zurückführt, das Wort Seiten, latera, hier in demsesten Sinn genommen, wie es von den verschiedenen Seiten des Lichtsträhles gilt.

Der Unterschied der zweierlei Endkanten an den 3-und-3-kantigen Dihexaëdern variirt auch. Der Fall ist nicht ausgeschlossen, wo derselbe aufhört, wo also die Endkanten gleichen Werth erhalten, und das Dihexaëder ein 6gliedriges wird, wie das des Quarzes. Und so findet ein doppelter Uebergang aus dem 3-und-3-gliedrigen Systeme in das 6-gliedrige Statt, von den Rhomboëdern aus durch das Hinzutreten der verschwundenen Flächen des 6gliedrigen Dihexaëders, und von dem 3-und-3-kantigen Dihexaëder aus durch das Verschwinden des Unterschiedes zwischen, den in bewechselnden Drei und Drei. Nicht zn gedenken, dass die Seiten- und Endflächen der Sänlen eine dritte Gemeinschaft unter ihnen begründen.

Raldk an ten minssen die in die Endspitze auslaufenden Kanten einer Pylamide genannt nacht in werden, michte einen kan ven zu wie sie die Wernersche Sprache nennt. 1 Met letzterem nacht in Namen, welchde auch dem Namen Lave vallkan dem gleich ausstzen ist; können wohl normal i die Kanten an der gemeinschaftlichen Grundfläche den Byramiden, nicht aber jene, un-

Wie aber kängen innerlich diese beiderlei Systeme mit dem regulären nder sphäronomischen zusammen? und durch dieses mit den übrigen? --Der Uebergang ist schnell und überraschend. Ein jeder Körper des sphäroedrischen Systems tritt durch veränderte Stellung in die Reihe der Körper des drei- und- drei- gliedrigen Systemes ein; nicht blos der Würfel. den wir vorhin schon in der Reihe der Rhomboeder selbst antrafen; auch nicht bloss das Tetraëder außer ihm, welches insgemein als reguläre dreiseitige Pyramide augesehen wird, und welchem statt der Grundfläche bloss die parallelen Flächen von den die Pyramide bildenden fehlen, um ein Rhomboëder im strengsten Sinne zu seyn. Von jedem andern Körper jenes Normalsystemes, des sphärenomischen, gilt ein Gleiches. Denn anstatt der natürlichen drei, unter einander senkrechten und gleichen Axen, deren Auszeichnung alle diese Körper in ihre natürliche Hauptstellung und Hauptansicht bringt, wähle man nur von den aus jenen zunächst hervorgehenden vier \*) unter sich gleichen und wieder in sich geschlossenen \*\*) Richtungen oder Dimensionen im anderen Sinne des Wortes, eine als Hauptrichtung zur Axe des Genzen, so sind mit einemmale alle diese Körper in die Analogie des rhomboedrischen oder drei-und-drei-gliedrigen Systemes gebracht \*\*\*).

So wie nämlich jene vier aus den drei senkrechten zunächst abgeleiteten Richtungen des regulären Systems am Würfel den vier durch je zwei entgegengesetzte seiner Ecken gelegten Axen correspondiren, so im Octaëder denen, welche durch die Mitten seiner entgegengesetzten Flächen gehen. Bringt man eine davon in die senkrechte Lage, d. i. legt man das Octaëder auf eine seiner Flächen horizontal auf, so wird diese und die ihr entgegengesetzte obere zu Endflächen (einer Säule oder Pyramide), und die übrigen sechs treten unter sich in das Verhältnis der Flächen eines Rhom böëders, und

e) Eine jede dieser vier ist die mittlere Richtung zwischen je drei unter sich senkrechten Linien oder Hauptaxen.

In sich geschlossenen, d. h. so, dass es keine funfte, sechste u. s. f. ihnen gleiche giebt.

one) Die drei unter sich gleichen Queerdimensionen, welche, gemeinschaftlich senkrecht auf der eben angenommenen Einen Hauptdimension, dem Charakter des rhomboedrischen, wie des Sgliedrigen Systemes wesentlich sind, werden jetzt für das reguläre System (nicht etwa die drei übrigen der oben genannten vier, sondern vielmehr) drei von denen secha, welche nachst jenen Vier aus den ursprünglichen unter einsader senkrechten Drei hervorgehen, und die mittleren Richtungen zwischen je zwei der letzteren sind, d. i. von denen, welche auf den Kanten des Ostasders, so wie des Würfels, oder auf den Flächen des Granatoeders senkrecht stehen.

und zwar des nämlichen, welches die dreiseitige Pyramide des Tetraëders andeutet, und in welche jene sich verlängern würden, während die beiden Endflächen verschwänden, d. i. des Rhomboëders mit dem ebnen Endspitzenwinkel von 60°, welches man auch das Rhomboëder des Tetraëders nennen könnte. Die Verlängerungen der sechs genannten Octaëderflächen umgränzen zwei reguläre Tetraëder, welche oben und unten auf die zwei zu Endflächen gewordenen Octaëderflächen aufgesetzt erscheinen, so dass ein Rhomboëder dieser Art (mit dem ebnen Endspitzenwinkel von 60°) getheilt werden kann in (oder sich ansehen lässt als zusammengesetzt aus) einem regulären Octaëder und zweien auf zwei entgegengesetzte Flächen desselben aufgesetzten regulären Tetraëdern (von gleicher Größe ihrer Flächen mit denen des Octaëders). Dass es gleichgültig ist, welches Paar entgegengesetzter Octaëderflächen man die Rolle der Endflächen spielen lässt, ist einleuchtend.

Ein jedes gegebene Rhomboeder tritt daher auch durch Abstumpfung seiner Endspitzen (die Abstumpfung so weit fortgesetzt, bis die Abstumpfungsflächen die Lateralecken des Rhomboeders berühren), in eine gewisse Analogie mit dem Octaeder. Allein der so entstehende, dem Octaeder ähnelnde, sonst auch häufig mit ihm verwechselte Körper verdient den Namen Octaeder nicht, und wird besser das Pseudo-Octaeder des shomboedrischen Systems, oder, wenn man will, ein Drei-und-Einflächner (statt Sechs-und-Zwei-flächner nach der bisherigen Analogie unserer Ausdrücke) genannt werden.

Wenn wir das Granatoëder in die Lage bringen, wo es dem rhomboëdrischen System entspricht, oder drei-und-drei-gliedrig erscheint, so muß,
da seine acht stumpferen Ecken den Würfelecken correspondiren, eine der
vier Axen, welche durch je zwei entgegengesetzte solche Ecken gelegt werden können, zur Hauptrichtung, oder Längenaxe gewählt, d. i. senkrecht gestellt werden; hiedurch erhält es das Ansehen einer regulären sechsseitigen
Säule, wie sie dem rhomboëdrischen System völlig gemäß ist, an den Enden
mit drei Flächen, wahrhaft rhomboëdrisch, zugespitzt, diese Zuspitzungsflächen
auf die abwechselnden Seitenkanten der Säule, zugleich oben und unten abwechselnd, aufgesetzt, wie aus der Wernerschen Beschreibungsweise dieser
Form \*) allgemein bekannt ist. Die oberen und unteren Zuspitzungsflächen

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Diese Beschreibung stellt also den Körper nicht in seine natürlichste, mit der gewöhnlichen des Ootaëders und des Würfels übereinkommende Lage, sondern in jene willkührlichere, gewendete. In der ersten Lage ist vielmehr das Granat-Dodekaëder, in der Wernerischen Sprache, rechtwinkliche vierseitige Säule, mit vier Flächen zugespitzt u. s. w. Eine wie die andre Beschreibung kann übrigens den Namen Granat-Dodekaëder nicht ersetzen;

für sich geben wieder ein wahrhaftes, und zwar stumpfes, Rhomboëder (der Endneigungswinkel der Flächen eben so, wie an der regulären sechsseitigen Säule, von 120°). Man kann dieses das Rhomboëder des Granatoëders nennen.

Und so findet sich sehr leicht und völlig befriedigend für alle auch abgeleitetere Formen des regulären Systems die Uebereinstimmung mit dem rhomboëdrischen auf, sobald wir sie, ganz dem vorigen gemäß, in die angemessene Stellung bringen. Der Leucitkörper wird alsdann zu einer regulären 6seitigen Säule, an den Enden erst mit 6 Flächen, drei-und-drei-kantig, und dann nochmals mit drei Flächen, rhomboëdrisch zugespitzt; und so die übrigen.

Dass das sechsgliedrige System dem regulären nicht so nahe steht als das drei-und-drei-gliedrige, und äußerlich erst durch dieses mit demselben vermittelt zu werden scheint, geht aus den eben angestellten Betrachtungen hervor. Während es sich in dieser Rücksicht am weitesten von dem Normalsysteme entsernt, erscheint es unläugbar als eine andere Art von Gipfel, und in einer eigenen Vollendung der krystallinischen Gestaltung. Nur durch das Drei-und-Dreigliedrige scheint es mit allen übrigen zusammenzuhängen. Zwar ist die Möglichkeit eines direkten Ueberganges von ihm in das zwei-und-zwei-gliedrige System und umgekehrt geometrisch unläugbar ), jedoch physikalisch betrachtet, möchte ein solcher Uebergang blos als unsächt und verwerslich anzusehen seyn.

Es könnte für das tiesere Studium des innern Herganges der krystallinischen Gestaltung noch eine neue Aufgabe werden: ob, wenn alle Krystallisationssysteme außer dem sechs- und den drei-und-drei-gliedrigen sich
auf drei unter einander rechtwinkliche Dimensionen gründeten, die anscheinend auf ganz andern Elementen der Gestaltung beruhenden eben genannten doch nicht vielleicht eine bloß scheinbare Ausnahme machen,
oder mit andern Worten: ob jene drei die letzteren beiden Systeme auszeichnenden, unter sich gleichen und 60-gradigen Queerdimensionen nicht

denn sie passt auf eine unbestimmte Menge ähnelnder Körper aus dem viergliedrigen oder aus dem drei- und- drei- gliedrigen Systeme, welche dem regulären Systeme fremd sind; letzteres fordert dagegen für seine Glieder eine bestimmte Art der Zuspitzung, einen bestimmten Winkel für die aufgesetzten Zuspitzungsstachen u. s. f.

o) Die Möglichkeit ist da, sobald zwei der auf einander senkrechten Dimensionen des 2-und-2-gliedrigen Systems in das Verhältniss von 1: Vog treten, d. i. sobald eine geschobene Säule von 120° in einem 2-und-2-gliedrigen Systeme begründes wird.



vielleicht aus zwei unter einander, wie auf der ersten Hauptrichtung rechtwinklichen Dimensionen entsprossen seyn möchten? Getreu aber dem Verfahren, welches überall und auch in der Krystallisationslehre durchweg angenommen werden mus: als gleich zu betrachten und zu behandeln, was in den Erscheinungen gleich, und als ungleich, was ungleich in seiner Erscheinung und in seinen Eigenschaften sich bewährt, spreche ich die Sache nur aus, wenn ich den Unterschied in den Grundlagen der Gestaltung in den einen und den andern Systemen so aufstelle, wie geschehen ist, und behalte, als reine Sache weiterer Restexion, dem sichern Stehenbleiben der ausgesprochenen Verschiedenheit unbeschadet, die berührte Frage ihrer eigenen Zergliederung und weiteren Aufklärung ihres Ortes vor.

Wenn wir nun zur nochmaligen Uebersicht das Schema für die bisher erörterten natürlichen Abtheilungen der verschiedenen Krystallisationssysteme zusammenstellen wollen, so wird es sich, dem Gesagten gemäß, von selbst folgendergestalt ordnen:

A. Reguläres oder sphäroëdrisches System; beruhend auf drei unter sich rechtwinklichen und gleichen Grunddimensionen. Es zerfällt in zwei

Unterabtheilungen:

a) das gewöhnlichere, mit vollzählichen Gliedern gleicher Art (homosphäroëdrisches System). Gemeinste Beispiele: Flusspath, Bleiglanz, Granat, Diamant u. s. f.

- b) andere mit unvollzählichen, oder nur zur Hälfte erscheinenden gleichartigen Gliedern (hem is phäro edrische Systeme). Davon sind bekannt:
  - a) die tetraëdrischen, wie Kupferkies, Fahlerz, Blende, Boracit.
  - β) die pentagon-dodekaëdrischen, Schwefelkies, Glanzkobalt.

B. Vom sphäroëdrischen abweichende Systeme;

- I. Solche, welche auf drei unter einander rechtwinklichen, aber nicht sämmtlich unter sich gleichen Grunddimensionen beruhen.
- 1. Viergliedrige; zwei Dimensionen gleich unter sich, aber ungleich der dritten. Beispiele: Zirkon, Vesuvian, Zinnstein, Honigstein u. m. a.
- 2. Solche, wo alle drei unter sich rechtwinkliche Grunddimensionen

unter einander ungleich sind.

- a) Zwei-und-zwei-gliedrige. Vollzählich in der Erscheinung gleichartiger Glieder. Beispiele die allerhäufigsten: Topas, Chrysolith, Schwerspath, Weisbleierz, Bleivitriol u. s. f.
- b) Zwei-und-ein-gliedrige; unvollzählich in der Erscheinung gleichartiger Glieder; Einzelnwerden gewisser sonst gepaarter bei Vollzählichkeit gewisser anderer. Beispiele: Hornblende, Augit, Feldspath, Gips u. m. a.

Als blosse Neben-Verzweigung von ihnen die ein-und-zwei-glie-

drigen, wie Pistacit.

- c) Ein-und ein-gliedrige. Unvollzählichwerden der Erscheinung gleichartiger Glieder in allen Richtungen und Dimensionen. Beisp. Axinit, Kupfervitriol.
  - II. Solche, welche auf einer Hauptdimension, und drei andern unter



sich gleichen, von der ersten verschiedenen, und auf ihr gemeinschaftlich rechtwinklichen Queerdimensionen beruhen.

1. Sechsgliedrige, vollzählich in der Erscheinung ihrer gleichartigen Hauptglieder. Beisp. Quarz, Beryll, Apatit, Buntbleierz; Glimmer u. m.

2. Drei-und-drei-gliedrige oder rhomboëdrische. Unvollzählichwerden in der Erscheinung der Hauptglieder durch Wegfallen einer abwechselnden Hälfte. Beispiele: Kalkspath, Rothgültigerz, Eisenvitriol, Eisenglanz, Corund u. m.

Man kann aber auch eben so schicklich zum obersten Eintheilungsgrunde den wählen: je nachdem die Systeme auf drei unter einander rechtwinklichen, oder auf drei unter sich gleichen, und gegen eine vierte rechtwinklichen Dimensionen beruhen, und hienach ein anderes Schema entwerfen; in einem solchen würden die sechsgliedrigen Systeme nebst den dreiund - drei gliedrigen, allen übrigen zusammen entgegenstehen, und das reguläre würde nur eine Abtheilung von diesen machen. Ich lege ein solches Schema zum Schlusse bei.

Es mag übrigens gleichgültig seyn, wie die verschiedenen Abtheilungen nach einander zu stellen sind. Da das reguläre System eine Art Mittelpunkt, oder einen gemeinschaftlichen Vergleichungspunkt sowohl für die sechsgliedrigen und rhomboedrischen Systeme abgiebt, als für die übrigen: so möchte unter den Stellungen in eine Reihe auch folgende ganz bequem seyn:

- 1. Sechsgliedrige.
- 2. Drei-und-drei-gliedrige, rhomboëdrische.
- 3. Kugelartiges, sphäroëdrisches.
- 4. Viergliedrige.
- 5. Zwei-und-zwei-7
- 6. Zwei-und-ein- gliedrige.
- 7. Ein-und-ein-

Es liegt am Tage, dass, logisch genommen, nur vier Abtheilungen in gleicher Schärse sich entgegengeordnet werden können, nämlich a) das reguläre b) den sechs- und den drei- und- drei- gliedrigen zusammen, serner c) den vier- gliedrigen, endlich d) den zwei- und- zwei- und- ein-, ein- und- ein- gliedrigen zusammengenommen. Allein wie die hier vereinigten um des Charakteristischen willen, was in jedem liegt, zur klareren Uebersicht der größeren Mannichsaltig- keit wieder zu trennen doch vortheilhafter und schicklich ist, so wird man für eine natürliche und bequeme Partition jene sieben Abtheilungen gut beibehalten, das sphäroedrische System aber hiebei in seinen Unterabtheilungen einst- weilen ungetrennt beisammen lassen können.

Zum Beschlufs füge ich noch eine Tabelle bei, welche die verschiedenen Mineraliengattungen, soweit ihre krystallinische Structur hinlänglich bekannt seyn möchte (worüber nur bei wenigen der bis jetzt blos undeutlich vorgekommenen einiger Zweisel übrig bleiben dürste), unter die natürlichen Abtheilungen, die wir ausgesunden haben, rubricirt darstellt.

# die natürlichen Abtheilungen der verschiedenen Krystallisationssysteme.

| Alle 3 Dimensionen pleich unter sich.  Regulisves od sphäre derischen Syven bei er sich, und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und ver er sich und v | 3 Dimensionen senkrecht auf einander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |                   |                                            |               |                              | gegen 1 Dimension 3 andre senk- |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Aguites od sphiro datrisches Synt schieden von der hemstehnische Schieden Synt siehes S. deitsche S. verwing Steiner Synt gliedr. Synt gliedr. S. gliedr. S. ges S. Ginnant.  de tetre drive Schrieben S. verwing Steinen Sphiel Schoels Hornblende Cymit? Berill Sphieheisenstein Geologische Schoels Schwergebeit Schrieben Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit Schwergebeit | Alle 3 Dimensionen gleich unter sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 2 Dimens. gleich un-      | Alle 3 Dim        | Alle 3 Dimensionen verschieden unter sich. |               | recht und gleich unter sich. |                                 |  |
| d'ome phère de devende de devende de vieux de de la vieux de de la vieux de de la vieux de de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux de la vieux | Reguläres od. sphäroëdrisches Syst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | schieden von der          |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Disapan.    Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Seine   Se | homosphäroë-<br>drisches S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hemisphäroe-<br>drische S. | 100                       |                   |                                            |               | sechsgliedri-<br>ges S.      | drei-und-drei-<br>gliedr. S.    |  |
| Schee S. Veneving Subject Chrysoberil Augit Kupferkies Schöglich Glyzoberil Augit Kupferkies Mejensky Chrysoberil Augit Kupfervitriol Dichroit Galmei Lewick Slende Lottly ophthalm Lievrit Gips Mangampath? Mellit Boraci Bitteralz Analani Glauberit Glauberit Apati Comborat Balmina de acta 2 a. Schwefelkie Globberg Lazolit Schwerstal Schwerstal Schwefelkie Glankerit Gramberalz Lonconit Kupferstanz Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Graphit Wateriol Glauberit Graphit Wateriol Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glauberit Glau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a tetraëdri-               | Zirkon                    | Topas             | Feldspath                                  | Axinit        |                              | <u> </u>                        |  |
| Grunde Fahlers Spiedlich Glaver Glaver Grunde German Fahlers Spiedlich Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Graphit Goding Graphit Goding Graphit Glaver Graphit Goding Graphit Glaver Graphit Goding Graphit Glaver Graphit Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Glaver Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Graphit Grap | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sches S.                   | Vesuvian                  |                   |                                            |               | 1                            |                                 |  |
| Lauritein Blonde Mejonific, Chrysolith Gololint Gips Short Magampath? Manleim (Helvin) Natolith Statuchith Statuchith Borneit Bistemale.  Hellist Broneit Bistemale.  Alna de pen'ing on do do deke dr. S. Schwestein Schmidtle.  Schwestein Glanksvalit Glanburit Glanburit Apalit Cabiotic Apalithana deke dr. S. Schwestein Schwestein Schwestein Glanksvalit Glanburit Rophers.  Herners.  Wystriebers.  Glankobalt Urangliumer Datholith Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein Schwestein | Granat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fahlerz                    |                           |                   |                                            | 1             |                              | 1 -                             |  |
| Leucic Blend (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin (Helvin ( | Lasurstei <b>n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kupferkies                 |                           |                   |                                            | Kupiervitrioi |                              |                                 |  |
| Analom (Glavia) Natrolith Staurolith Anhydrit Wisherit Kupferschmars (Glauberit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Apatit Cabolicit Carolicit  Leucit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blende                     |                           |                   |                                            |               | Pinit                        |                                 |  |
| Malliit    Boracit   Bittersalz   Andalusit   Glauberst   Aputit   Cabolic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Analcim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Helvin)                   |                           |                   |                                            |               | Nephelin                     |                                 |  |
| Tandapath Alaua  b. pea's gon'do de't se'dar, S. Schwersein Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanberseilz Glanbersei | Melilit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | transfer to the second of |                   |                                            |               | Witherit                     | Kupferschmaragd                 |  |
| Alaun 5. pen i ag on - do Grand Steinsalz 5. pen i ag on - do Gek a d.r. 8. Schwefelkies 5. Schwefelkies 5. Schwefelkies 5. Schwefelkies 6. Galnkobalt Chandra Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer 1. Glümer  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doracie                    |                           |                   | Glauberit                                  | 1             | Apatit                       | Cuboïcit                        |  |
| Steinsalz  John 1 gen 1 gen 1 de.  John 2 dek s ad 1 S.  Schwefelkies  Glankobalt  Wortelers  Rothkapferez  Wortelers  Rothkapferez  Mogneteisenstein  Gediegee Metalle  Amalgam  Bleiglanz  Glanzez  Speiskobalt  Kreustein  Speiskobalt  Fistasit  Kreustein  Kreustein  Kreustein  Kreustein  Kreustein  Kreustein  Kreustein  Kreustein  Kupferglamr  Kupferglamr  Kupferglamr  Kupferglamr  Kupferglamr  Rothkbalterz  Rothreusschgelb  Kupferglimmer  Wasserblei  Wasserblei  Turmalin  Arregonit  Bleivitriol  Quecksilberbornerz  Olivenerz  Limsenerz  Phosphatkupfererz  Salzkupferere  Rothkobalterg  Kisselzinkerg  Titanit?  Weifspeiseglangerz  Weisspeiseglangerz  Weisspeiseglangerz  Wismuhlelagz  Schwerfell  Schwerfell  Schwerfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   | Borax                                      |               | Buntbleierz                  | Corund                          |  |
| Schwerzelisies Schwerzelisies Hornserz Glanzkobalt Wurzelerz Kurzentz Magneteisenstein. Gediegen Metalle Annalgan Bleiglanz Glaserz Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speinkobalt Speink |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Prehnit           | Sphen                                      |               |                              | Eisenglanz                      |  |
| Mercerz Glankobalt Urauglimener Datholith Rothbleierz Talk Graphit Wasfelers Rothkerpstenstein Gediegne Metalle Amalgam Bleiglanz Glaserz Speiskobalt Kreuzstein Glavkobalt Flosigneien Bleivitriol Quecksilberhornerz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Glavenz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Grauprasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupransasinerz Graupr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Stilbit           | Kupferlasar                                |               |                              |                                 |  |
| Glarkobalt  Uranglimener Rothkupfererz  Magneteisenstein Gediegas Metalle Amalyan Bleiglanz Glaerz Speiskobalt  Kreuzstein Glaerz Speiskobalt  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzst |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Gelbbleierz               | Lomonit           |                                            |               |                              | Rothgiltigerz                   |  |
| Rothkopfererz Magneteisenstein Gediegne Metalle Anadas Schwerspath Stronspath Honigstein Arragonit Bleiglanz Glaszz Speiskobalt  Kreuzstein Bleivitriol Quecksilberhornerz Olivenerz Phosphatkupfererz Salzkupfererz Salzkupfererz Rothkopflery Kieselzinkerz Titanit? Weisselzinkerz Titanit? Anadas Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 하는 사람들이 살아가는 사람이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Glanzkobalt                | Uranglimmer               | Datholith ,       | Bothranschoelh                             |               |                              |                                 |  |
| Magneteisenstein, Gediegne Metalle Amalgam Bleiglanz Glaserz Gspeiskobalt  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Rutil                     | Kryolith          |                                            |               |                              |                                 |  |
| Zinnatein Stromespath Honigatein Stromespath Kupferglimmer Westelle Amalgam Bleiglanz Glaserz Speiskobalt Kreuzstein Weisbleierz Bleivitriol Quecksilberhornerz Olivenerz Linsenerz Fhosphatkupfererz Salzkupfererz Salzkupfererz Salzkupfererz Graubrannswigerz Graubrannswigerz Graubrannswigerz Graubrannswigerz Graubrannswigerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz Graubrannswigerz Schwifterz Blättererz Blättererz Blättererz Graubrannswigerz Schwifterz Blättererz Blättererz Graubrannswigerz Schwifterz Blättererz Graubrannswigerz Graubranns | in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of |                            | Anatas                    |                   |                                            | No.           |                              |                                 |  |
| Gediegna Metalle Aragoni Aragoni Bleiglanz Glaserz Speiskobalt  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kreuzstein  Kr | , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Zinnstein                 | <b>1</b>          | Pistazit                                   |               |                              | Turmalin                        |  |
| Amalgam Bleiglanz Glaserz  Speiskobalt  Kreuzstein  Salpeter  Weißbleierz Bleivitriol Quecksilberhornerz Olivenerz Linsenerz Phosphatkupfererz Salzkupfererz Salzkupfererz Kieselzinkerz Titanit?  Weißspiesglangerz Graubrannasmier? Schwarzpiesglanzerz Graubrapiesglangerz Wismuthglanz Schrifterz Blätztererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Land of a post of the     | ¶ e               |                                            |               | Kupferglimmer                |                                 |  |
| Salpeter Glaserz Kreuzstein Weißbleierz Bleivitriol Quecksilberhornerz Olivenerz Linsenerz Phosphatkupfererz Salzkupfererz Rothobaltery Kiselzinkerz Titanit? Weißspiesglangerz Graubrannawinerz Schwarzspieglanz- erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blätterz Blätterz Zhriterz Blätterz Schwarzspieglanz Schrifterz Blätterz Blätterz Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amalgam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                           | TITI AGOING       |                                            |               | Wasser                       |                                 |  |
| Glaserz Speiskobalt  Kreuzstein  Weißbleierz Bleivitriol Quecksilberhornerz Olivenerz Linsenerz Phosphatkupfererz Salzkupfererz Rothkobalterz Kieselzinkerz Titani? Weißspiesglanzerz Graubrannswinterz Schwarzspiesglanzerz Wismunhglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bleiglanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Bleivitriol Quecksilberhornerz Olivenerz Linsenerz Phosphatkupfererz Salzkupfererz Rothkobalterz Kieselzinkerz Titanit? Weifsspiesglanzerz Graubrannswinerz Schwarzspiesglanzerz Graubriesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Glaserz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | W                         | 1                 |                                            |               |                              |                                 |  |
| Quecksilberhornerz Olivenerz Linsenerz Phosphatkupfererz Salakupfererz. Rothkobaltery Kieselzinkerz Titanit? Weifsspiesglangerz Graubrannangerz Graubrannangerz Schwarzspiesglanz- erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Speiskobalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | Kreuzstein                |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Olivenerz Linsenerz Phosphątkupfererz Salzkupfererz. Rothkobalters Kieselzinkerz Titanit? Weifsspiesglanzerz Graubrannssenterz Schwarzspiesglanzerz erz. Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Linsenerz Phosphatkupfererz Salzkupfererz Rothkobalterz Kieselzinkerz Titaini? Weifsspiesglanzerz Graubrannssanierz Schwarzspiesglanzerz erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Phosphatkupfererz Salzkupfererz Rothkobalterz Kieselzinkerz Titanit? Weifsspiesglanzerz Graubrannssmertz Schwarzspiesglanzerz erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | 1.12 / L.         |                                            |               |                              |                                 |  |
| Salzkupfererz. Rothkobalterz Kieselzinkerz Titamit? Weifsspiesglanzerz Graubrannssesterz Schwarzspiesglanzerz erz. Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Linsenerz         |                                            |               |                              |                                 |  |
| Salzkupfererz. Rothkobalterz Kieselzinkerz Titamit? Weifsspiesglanzerz Graubrannssesterz Schwarzspiesglanzerz erz. Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Phosphatkupfererz |                                            |               |                              |                                 |  |
| Kieselzinkerz Titanit? Weißspiesglanzerz Graubrannsteinerz Schwarzspiesglanz- erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   | 1                                          |               |                              |                                 |  |
| Kieselzinkerz Titanit? Weifsspiesglanzerz Graubrannseniterz Schwarzspiesglanz- erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   | <b>X</b>                                   |               |                              |                                 |  |
| Titanit?  Weifsspiesglanzerz Graubrannsteinerz Schwarzspiesglanzerz erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              | -                               |  |
| Weisspiesglangerz Graubrannsenierz Schwarzspiesglanze- erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | 1                 |                                            |               |                              |                                 |  |
| Graubrannsterierz Schwarzspiesglanz- erz Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Schwarzspiesglanzerz  Grauspiesglanzerz  Wismuthglanz  Schrifterz  Blättererz?  Arsenikkies  Strahlkies  Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Granhran          |                                            | }-            |                              |                                 |  |
| Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Schwarns          |                                            |               |                              | -                               |  |
| Grauspiesglanzerz Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Wismuthglanz Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Schrifterz Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Grauspiesglanzerz |                                            |               |                              |                                 |  |
| Blättererz? Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | Wismuthglanz      | 1.7                                        |               |                              |                                 |  |
| Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Arsenikkies Strahlkies Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Strahlkies<br>Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           | 101 A             |                                            |               |                              |                                 |  |
| tarana en 😹 a jiliga ar en en aligar a la la Nation d'Estatore de la Civilia de la Civilia de la Civilia de la Civilia de la Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civilia de Civil   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                   |                                            |               |                              |                                 |  |
| Wolfram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                          | •                         | Wolf              |                                            |               |                              |                                 |  |

-weilen ungetrennt benammen lassen konnen.

Zum Beschluss füge ich noch eine Tabelle bei, welche die verschiedenen Mineraliengattungen, soweit ihre krystallinische Structur hinlänglich bekannt seyn möchte (worüber nur bei wenigen der bis jetzt blos undeutlich vorge-kommenen einiger Zweisel übrig bleiben dürste), unter die natürlichen Abtheilungen, die wir aufgesunden haben, rubricirt darstellt.

# Abhandlungen

de r

## mathematischen Klasse

der

Königlich - Preussischen

### Akademie der Wissenschaften

ans

den Jahren 1814 - 1815.

Berlin
in der Realschul-Buchhandlung.
1818.



## Inhallt.

| 1. | F. G. Fischer's analytische Untersuchungen über die Zurückstralung des Lichts<br>von Metallspiegeln, die nach irgend einem Kegelschnitt gekrümmt sind Seite                                                                                                                         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. | Gruson's Entwickelung von xu + yn in eine Reihe, die nach Potenzen von (x + y) und von xy fortschreitet, und deren Anwendung bei Auflösung der Gleichungen . —, 5                                                                                                                   | jo |
| 3. | Desselben neuer analytischer Lehrsatz                                                                                                                                                                                                                                               | 36 |
| 4. | Desselben Vereinfachung und Erweiterung der Euklidischen Geometrie                                                                                                                                                                                                                  | 2  |
| 5. | J. F. Pfaff, Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium, nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotounque variabiles, complete integrandi                                                                                       | 6  |
| 6. | Eytelwein's Untersuchungen über die Bewegung des Wassers, wenn auf die Contraction, welche beim Durchgange durch verschiedene Oessnungen statt findet, und auf den Widerstand, welcher die Bewegung des Wassers längs den Wänden der Behältnisse verzögert, Rücksicht genommen wird |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  |
| 7· | Tralles, von den Summen einiger Reihen                                                                                                                                                                                                                                              | 9  |
| 8. | Derselbe, von wiederholten Funktionen                                                                                                                                                                                                                                               | 6  |

Fig. 1. Sold the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# Zur Abhandlung über die Theorie der Metallspiegel

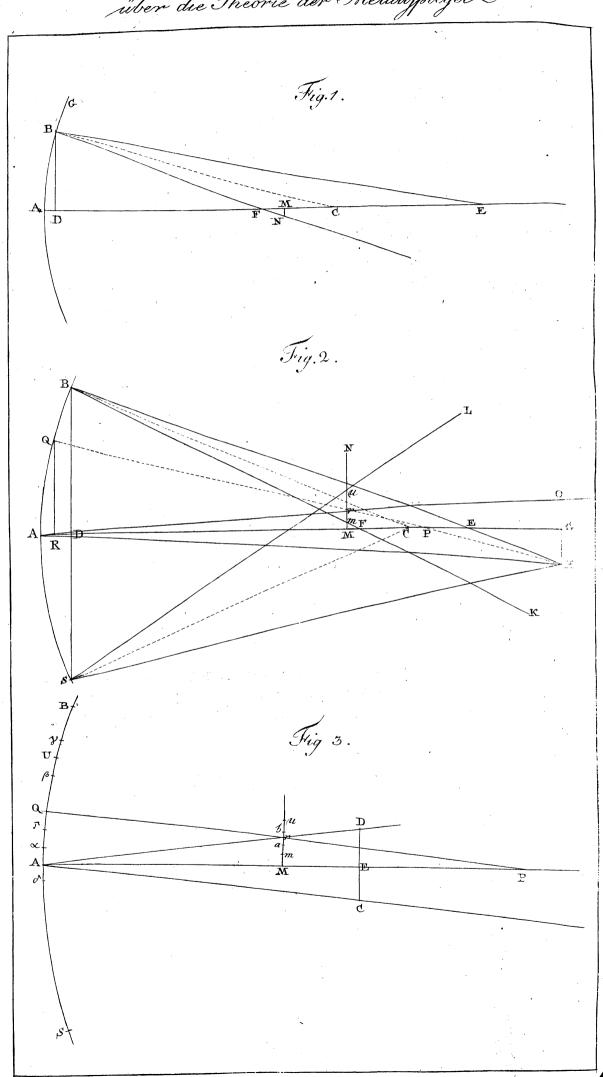

Analytische Untersuchungen über die Zurückstralung des Lichts von Metallspiegeln, die nach irgend einem Kegelschnitt gekrümmt sind.

Von Herrn E. G. Fischer, ).

n and the form the fix of the first of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the fix of the f

1. 2 2 2 2 2 3 das Die Formeln, welche Euler in seiner Dioptrik, für die Abweichungen wegen der Gestalt der Gläser, mit so vielem Scharftinn entwickelt hat, lassen sich zwar auch auf Spiegel anwenden, indessen ist ihre Anwendharkeit doch in doppelter Himicht beschränkt (11) big stellen bloss die Abweichungen in der Achse dar, in Ansehung der Abweichungen au-Iser derselben aber, ist in der Theorie der Optik noch eine bedeutende Lücke auszufüllen übrig. Durch die gegenwärtige Abhandlung soll diese Lücke. wenigstens für den in der Ueberschrift angegebenen, und für die praktische Optik sehr wichtigen Fall ausgefüllt werden. 2) Die Eulerschen Formeln beziehen sich ausschließend bloß auf sphärische Krümmung; da man es aber vortheilhaft gefunden hat, große Objectivspiegel einer parabolischen Krümmung so viel als möglich zu nähern, so ist es nöthig, die Theorie auf alle Krümmungen, welche durch Umdrehung eines Kegelschnitts um eine Achse entstehen, auszudehren. Hiedurch wird zwar die Entwickelung der Formeln etwas mühsam, die Resultate hingegen erscheinen einfacher als man exwartet. The support of the first of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the s

Digitized by Google

Es sind in allem nur fünf Arten solcher Spiegel möglich. Der Spiegel ist nämlich ein Segment

- a) entweder von einer Kugel: sphärischer Spiegel;
- b) oder von einem parabolischen Afterkegel, der durch Umdrehung einer Parabel um ihre Achse entsteht: parabolischer Spiegel;
- c) oder von einem elliptischen Ey, das durch Umdrehung einer Ellipse um ihre lange Achse entsteht; da die Krünnung eines solchen Spiegels von der Mitte gegen den Rand hin almimmt, so wollen wir ihn einen elliptischen Spiegel mit abnehmender Krümmung nennen;
- d) oder von einem elliptischen Sphäroid, das durch Umdrehung einer Ellipse um ihre kurze Achse entsteht; elliptischer Spiegel mit zunehmender Krümmung;
- e) oder endlich von einem hyperbolischen Afterkegel, der durch Umdrehung einer Hyperbel um ihre Achse entsteht: hyperbolischer Spiegel.

neggie Wird einer dieser fünf Spiegel vermittelst einer durch seine Achse geleggeh Ebene geschnitten, so ist der Durchschnitt bei A) ein Kreisbogen; bei b) ein paraliolischer Bogen zu beiden Seiten des Scheitels, bei c) ein elliptischer Bogen zu beiden Seiten der großen Achse; bei d) ein eben solcher Bogen zu beiden Seiten der Kleinen Achse; endlich bei e) ein hyperbolischer Bogen zu beiden Seiten der Kleinen Achse; endlich bei e) ein hyperbolischer Bogen zu beiden Seiten der Achse beiden genannt ein der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse beiden der Achse

Nimmt man in allen diesen Fällen die Achse zur Abscissenlinie, und den Scheitelpunkt zum Anfangspunkt der Abscissen, so lassen sich alle gedachte Durchschnittscurven, bei rechtwinkligen Coordinaten, durch die einzige Gleichung der Ellipse

Theorie and all Hin minerally welches the a Chadrahing wine lacgersohalthe the cine half en australes with the state of the same australes and the same and the same all the same and the same australes are a same and a same and a same and a same a same and a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a sam

vorstellen, in welcher 4p der Paranieter, und d diejenige Achse ist, un welche die Curve gedreht werden muls, um den Spiegel zu beschreiben. It els

Für den Kreis ist 4p = d = dem Durchmesses des Kreises and 6

The constant of the second of the second of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of th

Für die Farabel ist dunendlich, also das letzte Glied der Gleichung == 0.

Pür die Ellipse gilt die Gleichung in den beiden §. 2. bei c) und de angegebenen Fällen, se nachdem man den Buchstaben d die große oder die klaine Achse der Ellipse bedeuten läst; wobei nur zu bemerken ist, daß wenn 4p in beiden Fällen gleich angenommen wird, die Gleichung zwei verschiedene Ellipsen vorstelle.

Für die Hyperbel ist endlich die Gleichung gültig, wenn d negativ

Wir werden also Formeln erhalten, die sich leicht auf jeden der obigen fünf Spiegel anwenden lassen, wenn wir die obige Gleichung zum Grunde legen.

### and the marma made med to be read that the cold from

#### Theorie der Abweichung in der Achse.

5.

Aufgabe: Es sey GH Fig. a. der Durchschnitt des Spiegels, und AE. die Achse desselben. Aus E falle ein Strahl in B auf den Spiegel, und werde nach F zurückgeworfen. Es soll eine Gleichung zwischen AE, AF, und der Abscisse AD des Punktes B gefunden werden.

Kurze Uebersicht des Ganges der Auflösung. — Zieht man die zu dem Punkt B gehörige Normale BC, so sind in den Dreiecken ECB, FCB die Winkel bei C'gleich, und die Winkel bei C haben gleiche Sinus, daher verhält sich CE: BE = FC: BF; also ist

$$CE \cdot BF = BE \cdot FC$$
,

welches die Fundamentalgleichung ist.

Ist serner BD die Ordinate des Punktes B, so lassen sich die vier Linien dieser Gleichung durch vier andere BD, DF, DG, DE ausdrücken.

Ist ferner die Gleichung für die Curve gegeben, so lässt sich wieder von diesen letztern vier Linien die Ordinate BD, und die Subnormale DC, durch die Abscisse AD susstrücken, und so die verlangte Gleichung sinden.

Sucretic Star Son Acres were the con-

Um Trrationalitäten zu vermeiden, erhebeu wir die Fundamentalgleichung ins Quadrat, mist: GE 2.BR = BE 3.FC 2.

---

Man setze nun BD<sup>2</sup> + DF<sup>2</sup> statt BF<sup>2</sup>; BD<sup>2</sup> + DE<sup>2</sup> statt BE<sup>2</sup>; DE - DC statt CE; DC - CF statt FG, so erhält man nach einigen nicht schwierigen Verwandlungen eine Formel, die sich durch DE - DF dividiren läst. Nach geschehener Division findet man solgende Gleichung: (DC<sup>2</sup> - DB<sup>2</sup>) (DE + DF) - 2DC. DE; DF + 2DC. DB<sup>2</sup> = 0.111.77

Diese Gleichung ist vollkommen allgemein, und man würde aus der selben, die Auflösung unserer Aufgabe, nicht, bloß für jeden Kegelschnitt, sondern überhaupt für jede Curve ableiten können. Denn man übersicht leicht, daß man vermittelst der Gleichung der Curve, alles was unsere Formel enthält, durch AD, AF und AE nebst den Constanten der Gurve würde ausdrücken können. Wir begnügen uns aber, sie auf die Kegelschnitte anzuwenden.

Entwickelt man aus der obigen Gleichung DF, so erhält man:

$$^{\circ} DF = \frac{aDC \cdot DB^{2} + (DC^{2} - DB^{2}) DB \cdot (T)}{aDC \cdot DE - (DC^{2} - DB^{2})}$$

and da AF = DF + AD, so haben wir

$$AF = \frac{2DC \cdot DB^2 + (DC^2 - DB^2) DE}{2DC \cdot DE - (DC^2 - DB^2)} + DA.$$

Die Entfernung des stralenden Punktes vom Spiegel AE sey = a. Der Punkt B sey durch seine Abscisse AD = x gegeben, so haben wir DE = a - x.

Aus der Gleichung der Curve S. 4. haben wir ferner

$$DB^2 = \frac{4px (d-x)}{d}$$

und die Subnormale des Punktes B ist

$$DC = \frac{2p (d - 2x)}{d}$$

so dass sich alle Größen, welche die Formel für AF enthält, durch a, d, p und x ausdrücken lassen.

Es hat daher gar keine Schwierigkeit, für AF einen genauen Ausdruck zu finden, und man erhält nach allen erfoderlichen Reductionen, die mehr mühsam als schwer sind, folgende Formel:

$$AF = \frac{addp - 2dp (2a - d) x + (ad - 4ap - dd) x^2 - 8px^6}{dd (a - p) - 3d (a - p) x + (d - 4p) x^2}$$



§. 9.

Diese Formel ist für die Anwendung zu verwickelt. Wir werden uns daher auf eine Annäherungsformel beschränken müssen, und man kann dies um so sicherer, da x in jedem Fall gegen a, d und p sehr klein ist. Wir wollen uns daher nur auf die Glieder beschränken, welche Potenzen, niedriger als x?, enthalten.

S. 10-

Wir setzen also:

$$\frac{AF}{a} = \frac{1}{2} \frac{d(a-p) - a(a-2p)x}{(a-2p)x} = \frac{1}{2} \frac{d(a-p) - a(a-2p)x}{(a-2p)x}$$

Diese Formel lässt sich auf folgende Art in zwei. Glieder theilen, kon denes bloss das zweite x enthält. Zuerst ist

$$AF = \frac{a d p \left(1 - \frac{2 (2 a - d)}{a d} x\right)}{d (a - p) \left(1 - \frac{2 (a - 2p)}{d (a - p)} x\right)}$$

oder mit Weglassung der höhern Potenzen:

$$AF = \frac{ap}{a-p} \left( x - \frac{2(2a + d)}{ad} x \right) \left( 1 + \frac{2(a-ap)}{d(a-p)} x \right)$$

$$AF = \frac{ap}{a-p} \left( 1 - \frac{2(a-d)}{ad} x + \frac{2(a-ap)}{d(a-p)} x \right)$$

$$AF = \frac{ap}{a-p} - \frac{2ap}{a-p} \left( \frac{2a-d}{ad} - \frac{a-ap}{d(a-p)} \right) x,$$

Man multiplicire das zweite Glied außerhalb der Klammer mit  $\frac{ap}{a-p}$ , innerhalb mit dem umgekehrten Werth  $\frac{a+p}{ap}$ , so ergiebt sich

$$AF = \frac{ap}{a-p} - 2\left(\frac{ap}{a-p}\right)^2 \left(\frac{2a-d}{ad} \cdot \frac{a-p}{ap} - \frac{a-sp}{dsp}\right) x$$

$$AF = \frac{ap}{a-p} - 2\left(\frac{ap}{a-p}\right)^2 \left[\left(\frac{a-1}{d}\right) \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{a}\right) - \frac{1}{d}\left(\frac{1}{p} - \frac{s}{a}\right)\right] x$$

oder endlich:

$$AF = \frac{ap}{a-p} - 2\left(\frac{ap}{a-p}\right)^2 \left(\frac{1}{dp} - \frac{1}{ap} + \frac{1}{aa}\right) x$$

Das erste Glied unserer Formel enthält kein d; es bleibt also für alle Kegelschnitte bei gleichem Pårameter ungeändert. Setzt man x = 0, so verschwindet das zweite Glied, d. h.  $\frac{ap}{a-p}$  ist die Entferuung, in welcher sich diejenigen Stralen nach der Reflexion vereinigen, welche unendlich nahe bei der Achse auffallen. Wir wollen annehmen, dieses geschehe in dem Punkte M, und wollen AM, wie gewöhnlich, a nennen, so erhalten wir die bekannte Formel  $\alpha = \frac{ap}{a-p}$ ; und es ist klar: 1) daß diese Formel für alle Kegelschnitte gültig sey; 2) daß der Buchstabe p, der uns bisher bloß der vierte Theil des Parameters war, bei jedem Kegelschnitt zugleich die Brennweite des Spiegels bezeichne. Denn setzt man a = unendlich, so wird  $\alpha = p$ .

Längenabweichung in der Achse.

Das zweite Glied unserer Formel stellt daher geradezu dasjenige vor. was man die Längenabweichung in der Achse nennt; nämlich FM (Fig. 1.). Es ist also:

$$FM = 2 \left(\frac{ap}{a-p}\right)^2 \left(\frac{1}{dp} - \frac{1}{ap} + \frac{1}{aa}\right) x$$

Soll dieses FM der Raum seyn, in welchem alles aus E kommende Licht nach der Zurückstralung die Achse schneidet, so muss x die zu den aussersten Punkten G und H des Spiegels gehörige Abscisse seyn.

Breitenabweichung in der Achse, oder Halbmesser des Zerstreuungskreises.

Wenn man in dem Punkte M die Linie MN winkelrecht bis an den zurückgeworsenen Stral BN zieht; so ist MN das, was man die Breitenabweichnug des Strals BN nennt.

Aus der Achfilichkeit der Dreiecke BDF und FMN ergiebt sich  $MN = \frac{BD \cdot FM}{DF} = \frac{BD \cdot FM}{AF - AD}$ 

Setzen wie in der für AF (§. 10.) gefundenen Formel  $\alpha$  statt  $\frac{2p}{2-p}$ , und Q statt  $\left(\frac{1}{dp} - \frac{1}{ap} + \frac{1}{aa}\right)$  vor x, so ist AF  $= \alpha - 2\alpha^2 Qx$ ; FM  $= 2\alpha^2 Qx$ . Was BD betrifft, so ist (nach §. 7.) BD<sup>2</sup>  $= 4px - \frac{4p}{d}x^2$ ;

da wir abermach den Gesetzen der Approximation das Glied, welches x entihält, weglassen müssen, so erhalten wir BD == 2 \( \subseteq px \); folglich

$$MN = \frac{4\alpha^2 Qx \sqrt{px}}{\alpha + 2\alpha^2 Qx - x} = 4\alpha Qx \sqrt{px}$$

indem bei der Division die folgenden Glieder höhere Potenzen als x<sup>3</sup> enthalten würden. Setzen wir für Q und a wieder ihre Werthe, so ergiebt sich

$$MN = \frac{4ap}{a-p} \left( \frac{1}{dp} - \frac{1}{ap} + \frac{1}{aa} \right) \times \sqrt{px}.$$

Aus Gründen, die im folgenden liegen, ist es zweckmässig, mit dieser Formel noch folgende Umgestaltung vorzunehmen:

$$MN = \frac{4ap}{a-p} \left( \frac{1}{4pp} - \frac{1}{ap} + \frac{1}{aa} - \frac{1}{4pp} + \frac{1}{dp} \right) \times \sqrt{px}$$

$$MN = \frac{4ap}{a-p} \left[ \left( \frac{1}{2p} - \frac{1}{a} \right)^2 - \left( \frac{1}{2p} \right)^2 + \frac{1}{dp} \right] \times \sqrt{px}$$

$$MN = \frac{4ap}{a-p} \left( \frac{(a-2p)^2 - a^2}{4a^2p^2} + \frac{1}{dp} \right) \times \sqrt{px}.$$

5. 15

Für die Entwickelung der Formeln war es bequemer, die Abscisse AD = x, als die Ordinate BD = y in Rechnung zu bringen. Für die Anwendung verhält es sich umgekehrt. Da wir nun mit Weglassung von  $x^2$ ,  $y^2 = 4px$  setzen dürfen, so ist  $\sqrt{px} = \frac{y}{2}$ , und  $x = \frac{yy}{4p}$ , folglich  $x\sqrt{px} = \frac{y^3}{8p}$ ; demnach

$$MN = \frac{a}{ap (a-p)} \left( \frac{(a-\pi p)^2 - a^2}{4aap} + \frac{1}{d} \right) y^3.$$

6. 16

Nimmt man an, der Punkt B liege am äußersten Rande des Spiegels, so sieht man leicht ein, dass MN der Halbmesser eines kreisförmigen Raums sey, durch welchen alle aus E kommenden, und vom Spiegel zurückgeworfenen Stralen hindurchgehen müssen; d. h. MN ist unter dieser Voraussetzung der Halbmesser des Zerstreuungskreises, oder das Maass der Undeutlichkeit in der Achse.

Vorgleichung der sphärischen und parabolischen Spiegel, im Anschung der Deutlichkeit in der Achse.

Für den sphärischen Spiegel ist d = 4p (5. 4.), daher

$$MN = \frac{a}{ap (a-p)} \left( \frac{(a-2p)^2}{4aap} \right) y^3 = \frac{(a-2p)^2}{8app (a-p)} y^3.$$

Für den parabolischen Spiegel ist d unendlich, also

$$MN = \frac{a}{2p (a-p)} \left( \frac{(a-2p)^2 - a^2}{4aap} \right) y^3 = \frac{(a-2p)^2 - a^2}{8app (a-p)} y^3$$

Eine genauere Vergleichung beider Formeln zeigt, dass die Undeutlichkeit für gewisse Werthe von a bei dem sphärischen, für andere bei dem parabolischen Spiegel größer sey. Die Gränzen hievon ergeben sich durch folgende Betrachtung.

Beide Formeln haben gleiche Nenner, es wird also lediglich auf die Vergleichung der Zähler ankommen. Auch ist klar, dass es bei dieser Vergleichung nur auf ihre absolute Größe, nicht auf die Vorzeichnung ankomme.

Völlige Gleichheit beider Zähler findet nur statt, wenn a = 0, ein Fall, der bei dem optischen Gebrauch solcher Spiegel gar nicht vorkommt. Aber es giebt noch zwei Werthe von a, bei welchen beide Zähler gleich groß, aber entgegengesetzt sind. Diese Werthe ergeben sich durch Auflösung der Gleichung  $(a-2p)^2 = -(a-2p)^2 + a^2$ ; woraus man findet

$$a = 4p \ (1 \pm \sqrt{0,5}).$$

Es ist aber  $\sqrt{0.5} = 0.7071$ . Nennt man daher die beiden Werthe von a, welche dieser Ausdruck in sich schließt a' und a", so hat man

$$a' = 4p (1 + 0,7071...) = 6,8284...p$$

$$a'' = 4p (1 - 0,7071...) = 1,1716...p$$

zwischen diesen beiden Werthen von a, (oder in runden Zahlen, zwischen der einfachen und siebenfachen Brennweite) ist die Undeutlichkeit bei dem sphärischen Spiegel, in allen übrigen Fällen bei dem parabolischen Spiegel kleiner.

Der parabolische Spiegel giebt daher, als Objectivspiegel gebraucht, in der Achse eine größere Deutlichkeit. Zum kleineren Spiegel eines Gragorischen Teleskops hat die sphärische Krümmung den Vorzug.

Hätte



Hätte die Ausführung anderer Krümmungen von Seiten der Mechanik nicht fast unüberwindliche Schwierigkeiten, so würde sich aus unsern Formeln erweisen lassen, dass für den letztern Fall eine hyperbolische Krümmung noch vorzüglicher seyn würde.

### ZWEITER ABSCHNITT. Theorie der Abweichungen ausser der Achse.

#### g. 19.

Folgende Betrachtungen mögen uns den Weg zu dieser etwas verwikkelten Untersuchung bahnen.

Es sey H (Fig. 2.) ein stralender Punkt außer: der Achse, von welchem der Stral HQ, der die Achse in P schneidet, normal auf den Spiegel fällt, also in sich selbst zurückgeworfen wird.

Alle übrigen von H kommenden Stralen, welche über oder unter HQ den Spiegel treffen, werden gegen den Normalstral hin reflectirt, und durchschneiden ihn entweder (wie alle, die in der Ebene der Zeichnung liegen), oder sie gehen wenigstens sehr nahe bei ihm vorbei. Allé zurückgeworfene Stralen durchkreuzen sich daher innerhalb eines kleinen Baums, der in unserer Zeichnung als ein kreisförmiger Raum vom Durchmesser mu angenommen ist, indem die von den äußersten Punkten des Spiegels B und S reflectirten Stralen, jener die Linie MN, in welcher eine scharfe Abbildung entstehen sollte, in m, dieser in u schneidet.

Die Größe von  $m\mu$  zu bestimmen, ist eigentlich die Aufgaber, die wir aufzulösen haben.

6. 20.

Aus H fälle man HG, und QR aus Q winkelrecht auf die Achse, so ist der Punkt H gegeben, wenn AG und der Punkt Q gegeben sind. Der Punkt Q aber sey durch seine Abscisse AR gegeben. Auch sieht man leicht, dass unter eben den Voraussetzungen die ganzen Dreiceke QRP und PGH gegeben sind.

Man betrachte nun einen andern aus H kommenden Stral HB, welcher die Achse in E schneidet. Der Punkt B sey wieder durch seine Abscisse AD gegeben, und wenn BC die zu dem Punkt B gehörige Normale ist, so Mathem. Klasse 1814 – 1815.

Digitized by Google

ist in dem Dreiecke BDC, vermöge der Gleichung der Curve, alles für gegeben zu achten.

Man mache den Winkel CBF = CBE, so ist CF der reflectirte Stral. Man kann aber den Stral HB betrachten, als käme er aus dem Punkte E der Achse, und sein reflectirter Stral schneidet die Achse in F.

Durch diese Betrachtung knüpft sich unsere Untersuchung an die Resultate des ersten Abschnitts, und eine Vergleichung der ersten und zweiten Figur zeigt deutlich, dass in den Dreiecken EBC, CBF der zweiten Figur alles völlig so sey, wie in den gleichbenannten Dreiecken der ersten. Es findet folglich auch hier die oben §. 6. entwickelte Gleichung statt:

$$= (DC^{\bullet} - DB^{\bullet}) (DE + DF) - 2DC \cdot DE \cdot DF + 2DC \cdot DB^{\bullet} = 0.$$

Es sey nun M derjenige Punkt, wo die aus G kommenden und nahe bei A auf den Spiegel fallenden Stralen sich nach geschehener Reflexion vereinigen, so dass in M die optische Abbildung des Punktes G ist. Dann ist AM das, was im ersten Abschnitt  $\alpha$  hiess, so wie AG das, was dort a genannt wurde. Der Punkt M ist also vermöge des ersten Abschnitts (§. 11.) gegeben, wenn  $\Lambda G = a$  gegeben ist.

In M errichte man MN winkelrecht, so wird der reflectirte Stral' BF diese Linie in irgend einem Punkt m schneiden, und Mm ist diejenige Größe, für welche wir zunächst eine Formel suchen wollen.

Diese Formel ergiebt sich aus Betrachtung der ähnlichen Dreiecke BDF, MmF, in welchen sich verhält DF: MF = BD: Mm, oder DF: DF - DM = BD: Mm; daher ist

(L) 
$$Mm = \left(1 - \frac{DM}{DF}\right)BD$$

§. 25-

Wir wollen nun zumächst aus der Fundamentalgleichung (5. 22.) den Werth von T bestimmen. Dividirt man diese Gleichung zuerst durch DE. DF, so erhält man:

$$DC^{2}-DB^{2}\left(\frac{1}{DF}+\frac{1}{DF}\right)+\frac{2DC \cdot DB^{*}}{DE \cdot DF}-2DC=0$$

und hierans ergiebt sich:

(II.) 
$$\frac{1}{DF} = \frac{2DC - (DC^2 - DB^2)}{(DC^2 - DB^2) + 2DC \cdot DB^2} \frac{1}{DE}$$

Zur Abkürzung wollen wir den Zähler dieser Formel = Z, und den Nenner = N setzen, also  $\frac{1}{DF} = \frac{Z}{N}$ .

Die Linien DC, DB sind, wie oben S. 21. bemerkt worden, als gegeben zu betrachten, wenn der Punkt B gegeben ist. Wir wollen also nur zuerst den Werth von DE ans unsern Datis bestimmen. Dieses geschieht auf folgende Art:

1) In den ähnlichen Dreiecken PQR, PGH hat man PR: QR = RG: PH = DG - DP: GH, also ist

$$GH = \frac{DG.QR}{PR} - \frac{DP.QR}{PR}$$

2) Es ist ferner in den Dreiecken BDE, EGH, DB + GH: DB = DG: DE; woraus folgt

$$\frac{1}{DE} = \frac{1}{DG} \left( 1 + \frac{GH}{DB} \right)$$

substituirt man hier den bei Nr. 1. gefundenen Werth von GH, so erhält man

(III.) 
$$\frac{1}{DE} = \frac{1}{DG} \left( 1 + \frac{DG \cdot QR}{DB \cdot PR} - \frac{DP \cdot QR}{DB \cdot PR} \right)$$
oder 
$$\frac{1}{DE} = \frac{1}{DG} \left( 1 - \frac{QR \cdot DP}{DB \cdot PR} \right) + \frac{QR}{DB \cdot PR}.$$

Die Data zur Berechnung der Formeln (III.), (IL), (L) sind nun folgende: Da der Punkt Q durch seine Abscisse AR gegeben ist, so setzen wir

also vermöge der Gleichung der Curve & 4.

$$QR^2 = y^2 = 4px (1 - \frac{1}{d}x);$$
 und
$$PR = 2p (1 - \frac{2}{d}x); (5.7.)$$

Der Punkt B ist ferner gleichfalls durch seine Abscisse AD gegeben,

aber wir wollen diese hier nicht durch einen einzelnen Buchstaben bezeichnen, sondern sie durch ihr Verhältniss gegen AR = x ausdrücken, und

$$AD = n^2 x$$

Nennen wir ferner die Ordinate BD = v, so ist

$$BD^{2} = v^{2} = 4n^{2}px \left(1 - \frac{nn}{d}x\right), \S. 4. \text{ und}$$
 $CD = 2p \left(1 - \frac{2nn}{d}x\right); (\S. 7.)$ 

Aus AD = n2x, und AR = x ergiebt sich ferner  $e^{-i\omega x_{1}}$  , where  $e^{i\omega x_{2}}$   $\oplus e^{i\omega x_{1}}$   $\oplus e^{i\omega x_{2}}$   $\oplus e^{i\omega x_{1}}$   $\oplus e^{i\omega x_{2}}$   $\oplus e^{i\omega x_{2}}$ 

$$\mathbf{D}\mathbf{R} = (\mathbf{n}^2 - \mathbf{r}) \mathbf{x}.$$

Endlich muss, wenn der Punkt H gegeben seyn soll, noch AG gegeben seyn. Wir setzen also

$$AG = a$$
; daher  $DG = a - n^3x = a \left(1 - \frac{nn}{a}x\right)$ .

Anmerkung, Wir haben hier alle Formeln, die aus zwei Gliedern bestehen, auf die Form A (1 + Bx) gebracht. Diese Form giebt bei Weglassung der höhern Potenzen von x einen bequemen Algorithmus. Es ist mamlich A (i + Bx) C (i + Dx) = AC (i + Bx + Dx); ferner

$$\frac{1}{A(B+Cx)} = \frac{1}{A} (1-Bx); \frac{A(1+Bx)}{C(1+Dx)} = \frac{A}{C} (1+Bx-Dx);$$

$$[A(1+Bx)]^n = A^n(1+nBx); \sqrt[n]{[A(1+Bx)]} = (1+\frac{B}{n}x)\sqrt[n]{A};$$

n. s. f. Wir werden von diesem Algorithmus in den folgenden 66. Gebrauch machen. · 5 · 1. 1 · 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 · 1. 1 ·

Es würde zwar nicht unmöglich seyn, aus diesen Datis eine genaue Formel für Mm zu sinden, aber die Rechnung würde sehr verwickelt, und durch Irrationalitäten beschwerlich werden. Wir wollen es daher sogleich auf eine Näherungsformel anlegen.

Wir wollen also zuerst den Werth von TF nach der Formel (III.) berechnen, und dabei alle Glieder weglassen, welche höhere Potenzen von x, als die erste enthalten. Es war §. 26.

$$\frac{1}{DE} = \frac{1}{DG} \left( 1 - \frac{QR \cdot DP}{DB \cdot PR} \right) + \frac{QR}{DB \cdot PR}.$$

$$\frac{QR^2}{DB^2} = \frac{1}{nn} \left( 1 + \frac{nn-t}{d} x \right); \frac{1}{also} \frac{QR}{DB} = q \frac{1}{h} \left( 1 + \frac{nn-t}{2d} x \right).$$

Hieraus folgt ferner, such aus \$.27.; 
$$\frac{c}{a}$$
,  $\frac{c}{b}$   $\frac{c}{b}$   $\frac{QR}{DB \cdot PR} = \frac{1}{2np} \left(1 + \frac{nh + \sqrt{3}}{2d} x\right) \cdot \frac{x}{b} = \frac{1}{(82.7 \text{ such Tribity berry})}$ 

Wir bestimmen weiter den Werth des Quotienten PR, näudich

$$\frac{DP}{PR} = \frac{PR - DR}{PR} = I - \frac{DR}{PR}$$
. Es ist aber vermöge der §. 27. bestimmten

Werthe you DR und PR votes or (v -1) (1) = 0.0 s and of the

$$\begin{pmatrix}
\frac{DR}{q_2} & \frac{nn-1}{p_R} & \frac{1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} \\
\frac{DP^2}{p_R} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} \\
\frac{DP^2}{p_R} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} \\
\frac{DP^2}{p_R} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} \\
\frac{DP^2}{p_R} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} \\
\frac{DP^2}{p_r} & \frac{nn-1}{p_r} & \frac{nn-1$$

Hieraus und aus dem obigen Werth von PB ergiebt sich weiter

doi: tiologQB, 
$$\frac{DR}{DR}$$
,  $\frac{DR}{PR}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac$ 

Endlich ist nach \$.27.  $\frac{1}{DG} = \frac{1}{a} \left(1 + \frac{\ln n}{a} \right)$ , und so erhalten wir aus \$.26.

$$\frac{\tau}{DE} = \frac{n-\tau}{na} \left( 1 + \frac{n+\tau}{np} x + \frac{n+\tau}{2d} x + \frac{nn}{a} x \right) + \frac{\tau}{anp} \left( 1 + \frac{nn+3}{2d} x \right) i$$

Wir gehen nunmehr, zur Berechnung des Werthes von Tr. nach der

S. 25. entwickelten Formel (II) über. Es war.

$$\frac{1}{DF} = \frac{2DC - (DC^2 - DB^2)\frac{1}{DE}}{(DC^2 - DB^2) + 2DC \cdot DB^2\frac{1}{DE}} = \frac{Z}{N}.$$

Hier ist zuerst aus §. 27.

$$=4p^{2}\left(1-\frac{4n^{2}}{d}\times\frac{n^{2}}{2}+\frac{n^{2}}{2}\times\frac{n^{2}}{2}+1\right)\frac{1}{2(1-2)}$$
 and daher aus [5. 28.

$$(DC^{2}-DB^{2})\frac{1}{DE}=\frac{4(n-1)p^{2}}{na}(1+\frac{n^{2}}{a}\times\frac{8n^{2}+n+1}{2d}\times\frac{2n^{2}-n-1}{2p})$$

$$+\frac{2p}{n}(\sqrt{n^2-3} x - \frac{p^2}{pq} x) = \frac{17(1-1)q}{174} = \frac{6q}{174}$$

and da ferner  $2DC = 4p (1 - \frac{2nn}{d} x)$ , so ist der Zähler unserer Formel §. 25.

$$Z=4p\left(1-\frac{2n}{d}x\right)-\frac{4(n-1)p^{2}}{na}\left(1+\frac{n^{2}}{1+a}x-\frac{8n^{2}+n+1}{2d}x-\frac{2n^{2}-n-1}{2p}x\right)$$

$$-\frac{2p}{n}\left(1-\frac{7n^{2}-3}{2d}x-\frac{n^{2}}{p}x\right).$$

Wenn man diese Formel durch 2p dividirt, und dann die Glieder, welche hein x enthalten, von demen, welche es enthalten, absondert, so ergiebt sich

$$\frac{Z}{sp} = \frac{(2n-1)a-s(h-1)p}{sap} + \frac{1}{2a} \left( -\frac{8n^3+7n^2+3}{2d^{\frac{3}{2}}} + \frac{h}{p} \right) x$$

$$-\frac{2(n-1)p}{na} \left( \frac{n^3}{a} - \frac{8n^2+n+1}{2d} - \frac{2n^2-n-1}{2p} \right) x.$$
S. 50.

Es folgt die Berechnung des Nenners N (§. 25.). Es ist zunächst (§. 27.) 2 DC. DB<sup>2</sup> = 16  $n^2$  p<sup>2</sup> x.

Dieser Werth ist mit DE (6, 28.) zu multipliciren. Da er aber schon den

Factor x enthält, so haben wir aus dem Werth von  $\frac{1}{DE}$  nur die Glieder zu nehmen, welche kein x enthälten; so erhalten wir

2DC.DB<sup>2</sup> 
$$\frac{1}{DE} = 16n^{2}p^{2} \left(\frac{n-1}{na} + \frac{1}{2np}\right) x = 4p^{2} \left(\frac{4n(n-1)}{a} + \frac{2n}{p}\right) x$$
Ohen §. 29. fanden wir

$$DC^2 - DB^2 = 4p^2 (r + \frac{4n^2}{d} \times (r + \frac{\pi^2}{d}))$$

wir erhalten daher

$$\frac{\sqrt{N}}{2p} = 2p \left( 1 - \frac{d}{d} \times \frac{d \cdot (n + 1)}{d} \times \frac{d \cdot (n +$$

Anstatt hiedurch den Werth von 2p zu dividiren, kann man diesen bequetiebet auch den umgekehrten Werth wird nur dividiren. Es ist aber

$$\frac{2p}{N} = \frac{1}{2p} \left( x + \frac{4n^2}{d} x + \frac{n(n-2)}{p} x - \frac{4n(n-1)}{a} x \right)$$

Purch Multiplication der Werthe von Z und 2p erhältmanmit Weg-

lassung der höheren Potenzen von x, den Werth von  $\frac{Z}{N}$  oder  $\frac{1}{DF}$ , wie folgt:

$$\frac{1}{DF} = \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{2nap} + \frac{1}{anp} \left( -\frac{8n^3 - (7n^2 + 3 + 2n^2)}{ap} \right) \times + \frac{n+1}{na} \left( +\frac{8n^2 + n + 1}{2d} + \frac{2n^2 - n - 1}{ap} - \frac{n^2}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{2nap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{2nap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{8n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{2n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-1)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{2n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-2)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{2n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{ap} - \frac{4n(n-2)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-1)p}{ap} \left( +\frac{2n^2}{ap} + \frac{2n(n-2)}{a} - \frac{4n(n-2)}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-2)p}{ap} \left( +\frac{2n^2}{ap} - \frac{2n(n-2)p}{a} - \frac{2n(n-2)p}{a} \right) \times + \frac{(2n-1)a-2(n-2)p}{a} + \frac{2n^2}{a} - \frac{2n(n-2)p}{a} + \frac{2n^2}{a} - \frac{2n(n-2)p}{a} + \frac{2n^2}{a} - \frac{2n(n-2)p}{a} + \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} + \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} + \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac{2n^2}{a} - \frac$$

oder wenn man die letzte Zeile in zweie theilt

$$\frac{t}{DF} = \frac{(2n-1)a-a(n-1)p}{anap} + \frac{t}{2np} \left( -\frac{8n^3-7n^2+3}{ad} + \frac{2n^2}{ap} \right) x$$

$$+ \frac{n-t}{na} \left( +\frac{8n^2+n+t}{2d} + \frac{2n^2-n+t}{a} - \frac{n^2}{a} \right) x$$

$$+ \frac{t}{2np} \left( +\frac{8n^2(2n-1)}{2d} + \frac{2n(n-2)(2n-1)}{ap} - \frac{4n(n-1)(2n-1)}{a} \right) x$$

$$+ \frac{n-t}{na} \left( -\frac{8n^2}{2d} - \frac{2n(n-2)}{ap} + \frac{4n(n-1)}{a} \right) x,$$

oder, nach einigen nicht schwierigen Reductionen

$$\frac{1}{DF} = \frac{a-p}{ap} - \frac{a-2p}{anap} + \frac{n^2-2n+5}{2nap} \times \frac{8n^3-16n^3+8n-1}{2nap} \times \frac{8n^3-16n^3+$$

\$. 32

Es ist endlich noch der Werth von Mm nach der Formel (I) 6. 24. zu berechnen; nämlich

 $\mathbf{M}\mathbf{m} = \left(\mathbf{1}_{\mathbf{n}^{\mathrm{L}}} \frac{\mathbf{D}\mathbf{M}}{\mathbf{D}\mathbf{F}}\right) \mathbf{B}\mathbf{D}_{\mathbf{n}^{\mathrm{D}}} + \mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}} + \mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}} + \mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}} + \mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}} + \mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}} + \mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf{n}^{\mathrm{D}}\mathbf$ 

Hier ist bloss noch der Werth von DM zu bestimmen. Man erinnere sich, dass M Fig. 2. derjenige Punkt war, wo Stralen, welche aus G, also aus der Entfernung AG = a kommen, und unendlich nahe bei der Achse auf den Spiegel fallen, sich nach der Zurückstralung vereinigen (§. 23.) Folglich ist

$$AM = \alpha = \frac{ap}{a-p}$$
 (6. 11.). Daher  $DM = \frac{ap}{a-p} - n^2x$ .

Multiplicirt man nun hiemit die leizte im vorigen & für DF gefundene Formel, so erhält man:

$$\frac{DM}{DF} = \frac{1}{a-p} - \frac{a-cp}{a-p} + \frac{ap}{a-p} + \frac{8n^3-15n^2+8n-1}{2nap} + \frac{2n^2-7n+4}{aa} + \frac{n^3-1}{2nad} + \frac{8n^3-n^2-3}{4npd} \times + \frac{a-p}{ap} + \frac{a-2p}{ap} = 0$$

woraus nach gehörigen Veränderungen der in den beiden Klammern befindlichen Glieder folgt

$$+\frac{ap}{a \cdot p} \left( \frac{3n \cdot 2}{pp} + \frac{4n^3 - 72n^2 + 8n - 1}{2nap} + \frac{2n^2 - 6n + 4}{aa} - \frac{n^2 \cdot 1 - 8n^3 - n^2 - 3}{2nad} \right) x$$

Dieser Ausdruck ist noch mit DB =  $(2n - \frac{n^2}{d}x)\sqrt{px}$  (5. 27.) zu multi-

pliciren, und man erhält dadurch

$$Mm = \left[\frac{a-2p}{a-p} + \frac{ap}{a-p} \left(\frac{3a^2-2n}{pp} + \frac{4n^2-12n^2+8n-1}{ap} + \frac{4n^2-12n^2+8n}{ad} - \frac{n^2+1}{ad} + \frac{8n^3-n^2-3}{ad}\right) \pm \frac{a-2p}{2(a-p)d} n^2 x\right] \sqrt{px}$$

Statt des letzten Gliedes in der äusseren Klammer setze man

$$\frac{ap}{a-p}\left(\frac{n^2}{apd} + \frac{n^2}{ad}\right) x, \frac{n}{n^2}$$

dann

dann lässt sich alles, was mit x multiplicirt ist, vereinigen, und man erhält nun:

Die Glieder, welche in der innern Klammer stehn, haben wir hisher nach den Divisoren geordnet, weil dadurch die Entwickelung der Formeln erleichtert wurde. Der Gebratch erfodeit aber eine Ansednung nach Potenzen von n. Die Formel erhält dadurch folgende Gestalt:

$$Mm = \left[ \frac{a-3p}{a-y} + \frac{ap}{a-p} \left( \left( -\frac{1}{ap} + \frac{1}{aa} + \frac{3}{pdp} \right) - \left( \frac{2}{pp} - \frac{8}{ap} + \frac{6}{4a} \right) a + \left( \frac{5}{pp} - \frac{12}{4p} + \frac{72}{4a} \right) a^{\frac{3}{2}} - 4 \left( \frac{2}{aa} - \frac{2}{ap} + \frac{1}{dp} \right) a^{\frac{3}{2}} \right) \times \right] \sqrt{px}.$$

Zu mehrerer Bequemlichkeit wollen wir folgende Abkurzungen brauchen:

$$A = -\frac{1}{ap} + \frac{1}{aa} + \frac{3}{a^2q} = -\frac{1}{a} \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{aa}\right) + \frac{3}{dp}$$

$$B = +\frac{2}{pp} - \frac{8}{ap} + \frac{3}{aa} = +8 \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{2}{a}\right)$$

$$C_0 = +\frac{3}{pp} - \frac{12}{ap} + \frac{12}{aa} = +8 \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{2}{a}\right)$$

$$D = -\frac{4}{ap} + \frac{4}{aa} + \frac{4}{dp} = +4 \cdot \left(\frac{1}{aa} - \frac{2}{ap} + \frac{1}{pd}\right)$$

In diesen Bezeichnungen haben wir also

$$Mm = \left[\frac{a-2p}{a-p} + \frac{ap}{a-p} \left(A - Bn + Cn^2 - Dn^3\right) x\right] \sqrt{px}$$

Es ist hier der Ort, den Sinn und, Werth des Buchstaben n genauer zu erörtern.

Wir haben oben (§. 27.) die dem normalen Stral-HQ/zugehörige Abscisse AR = x gesetzt, und die zu irgend einem andern von H kommenden Stral HB gehörige AD haben wir n'x genansty Es ist also für alle von H kommende Stralen x eine beständige und n eine verändernd 🚐 🚌 n Linux . 🚎 🚃 fu liche Größe, und wir haben

$$n^{2} = \frac{AD}{AR}; \text{ und } n = \frac{+}{L} \sqrt{\frac{AD}{AR}}.$$
Klasso 1814—1815.

Digitized by Google

Liegt nun der Punkt B (wie in unserer Fig. 2.) entfernter von der Achse als Q, so ist AD Z AR, folglich n Z + 1. Rückt der Punkt B allmälig näher an Q, so nähert sich n dem Werthe + 1, tund es erhält diesen Werth, wenn B mit Q zusammenfällt. Rückt B noch näher gegen die Achse, so wird AD Z AB, folglich n Z + 1. Kommt B in A, so ist DA = 0, also auch n=0. Rückt B auf die andere Seite der Achse, so bewegt sich der Punkt D im der entgegengesetzten Richtung gegen seine vorige Bewegung, d. h. n wird negativ. Verlängert man in der Figur BD his S, so ist klar, dass n von A bis S gerade so negativ wachse, wie es von B bis A positiv abgenommen hatte, und dass zu jeden zwei Punkten, die (wie B und S) gleich weit über und unter der Achse liegen, gleiche, aber entgegengesetzte Werthe von n gehören.

Unsere Formel giebt also für jeden von H. kommenden Stral H.R. den Punkt m, in welchem er nach der Zurückstralung die Linie M.N., in welcher sich eigentlich eine scharfe Abbildung des Punktes H. befinden sollte, schneidet.

Es ist aber auch hier für die Anwendung bequemer, die Ordinaten statt der Abscissen in die Formeln zu bringen.

6. 35.

Da die Ordinate QR des Normalstrals für alles aus H kommende Licht eine beständige Größe ist, so wollen wir sie nicht mit y, sondern mit c bezeichnen. Da hun nach der allgemeinen Gleichung der Kegelselhlitte ( $\S$ . 4.), mit Weglassung des Gliedes, welches  $x^2$  enthält,  $QR^2 = c^2 = 4px$ , so erhalten wir

$$AR = x = \frac{3c}{4p}; px = \frac{6c}{4}; \sqrt{px} = \frac{6}{2}.$$

Nennen wir nun die Ordinate des als veränderlich gedachten Punktes B, nämlich AD = v, so haben wir auf eben die Art

Bringt man diese Werthe statt n in die Formel für Mm (5.33.), so erhält man

$$\mathbf{M}^{c} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} - \mathbf{p} \\ \mathbf{a} - \mathbf{p} \end{bmatrix} + \underbrace{\mathbf{a} \mathbf{p}}_{\mathbf{a} - \mathbf{p}} \left( \mathbf{A} - \underbrace{\mathbf{B}}_{\mathbf{c}} \mathbf{v} + \underbrace{\mathbf{C}}_{\mathbf{c}\mathbf{c}} \mathbf{v}^{2} - \underbrace{\mathbf{D}}_{\mathbf{c}\mathbf{c}\mathbf{c}} \mathbf{v}^{3} \right) \underbrace{\mathbf{c}^{2}}_{\mathbf{4}\mathbf{p}} \right] \underbrace{\mathbf{c}}_{\mathbf{2}}$$

oder wenn man alle Glieder, welche das veränderliche v enthalten, von denen trennt, die es nicht enthalten

$$Mm = \frac{a}{8(a-p)} \left( \frac{4(a-ap)}{a} + Ac^2 \right) c - \frac{a}{8(a-p)} (Bc^2v - Ccv^2 + Dv^3).$$

Der erste Theil dieser Formel bleibt für alle von H kommende Stralen ungeändert. Der Werth des letzten Stücks aber ist von v abhängig. Setzt man v = q, so verschwindet dieses ganze Stück. Folglich bestimmt der erste Theil allein die Stelle der Linie MN, wo der von H kommende Hauptstral HA nach der Zurückstralung die Linie MN schneidet. Macht man also den Winkel GAO = GAH, und durchschneidet AO die MN in dem Punkte, raiso ist in gar man et all aux lam a

$$Mr = \frac{a}{8(a-p)} \left( \frac{4(a-p)}{a} + Ac^2 \right) c.$$

Da wir aber oben (§ 23.) M für denjenigen Punkt angenommen haben, wo eine scharfe Abbildung des Punktes G entstehen sollte, so ist r derjenige Punkt der MN, durch welchen alle von H kommende Stralen nach der Reflexion gehen müssten, wenn ein scharses Bild des Punktes H entstehen, und der ganze Gegenstand GH sich in der Linie MN scharf und ähnlich abbilden sollte.

Betrachten wir nun irgend einen andern Stral HB, der den Spiegel oberhalb der Achse trifft, für welchen also p positiv ist, so ergiebt sich aus, der negativen Vorzeichnung des zweiten Theils der Formel für Mm (§. 36.), dass sein reslectirter Stral BK die Linie MN unter r schneiden werde, (wofern nicht etwa in besondern Fällen der ganze zweite Theil der Formel einen negativen Werth erhält). Nehmen wir nun an, der Stral BK schneide die MN in m, so ist klar, dass das letzte Glied unserer Formel die kleine Linie rm vorstelle, welche wir die Abweichung des Strals BK nennen, und mit dem Buchstaben u bezeichnen wollen. Da nun rm = Mr - Mm,

so ergiebt sich im = u = + (Bc°v - Ccv² + Dv²). So ausge-if abacy if the agree green and (Si(a))

drückt, zeigt die positive Vorzeichnung einer Abweichung an, dass sie über r liege.

§. 39.

Setzen wir statt B, C und D wieder ihre Worthe aus §. 35, so erhalten wir folgende Formel für

die Abweichung ausser der Achse

$$u = \frac{a}{8(a-p)} \left[ 2\left(\frac{1}{p} - \frac{2}{a}\right)^2 e^2 v - 3\left(\frac{1}{p} - \frac{2}{a}\right)^2 ev^2 + 4\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a} + \frac{1}{p}\right)v^3 \right]$$

Diese Formel ist als das Hauptresultat unserer Untersirchung anzwehen, indem sie für jeden Stral, der von einem Spiegel Zurückgeworfen wird, angiebt, wie weit er sich von der Stelle entfernt; durch welche er eigendichs gehen müßte, um eine scharfe Abbildung zu mächen.

Gebrauch der Formel zur Bestimmung des Zerstreuungs-

Unter allen vom Spiegel zurückgeworsenen Stralen muls es einen gehen, der am tießten, und einen andern der am höchsten über r-durcht MN
geht. Nehmen wir also an, dals der von B reslectirte Stral die MN am tießsten in m, der von S reslectirte aber am höchsten in a schneide, so werden
alle übrigen vom Spiegel kommenden Stralen zwischen m und a durchgehen
müssen. Legt man mun durch MN eine auf der Achse winkelrechte Ebene
und beschreibt in dieser einen Kreis vom Durchmesser ma, so sieht man
leicht, dass alles vom Punkt II kommende ti vom Spiegel zurückgeworsene
Licht, welches sich eigentlich in den einzigen Phnkt r sammeln sollte, tißer
die Fläche dieses Kreises zerstreuen, und eine desto undeutlichere Abbildung von H machen werde, je größer ma ist.

Wir nennen daher mu den Durchmesser des Zersereuungskreises, und betrachten ihn als das Maals der Undeutlichkeit.

Die durch MN gelegte Ebene wollen wir die Ebene des Bildes, so wie eine durch GH winkelrecht auf die Achse gelegte Ebene die Ebeue des Gegenstandes nennen. Denn denken wir uns den stralenden Gegenstand als eine in der Ebene GH beliebig gezeichnete Figur, so ist klar, das ihr optisches Bild eine ähnliche, und ähnlich nur entgegengesetzt liegende Fi-

möglich wäre. Abbildung in der Berne in der Berne scharfe Abbildung

5. 41.

inerkeit: 107 111 12 mov mit 22 deut Zeistneuungskreise folgender zu beinerkeit: 107 111 12 mov mit 22 deut zu 101 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 mov mit 21 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut 111 12 deut

- s) Wir haben in Fig. 2. und im 4ton 5. magenommun, dals die von den außersten Funkten B und & kommenden Stralen auch am entferntessen von r durch the Ebene des Bildes gehem 500 werhält en sich in der That, wie wir selfen werden bei flem uphärischen Spiegel. Bei anders, gekrijmgeten Spiegeln kann es sich anders verhalten so wie wir es namentlich bei dem puräbolischen anders finden werden.
- aung liegenden Stral den Punkt seines Durchgangs durch die Ebene des Bildes bestimmt, so ist klar, dals man in jedem Fall vermittelst derselben auch die äußersten Durchgangspunkte m und werde finden können, die Stralen, wozu sie gehören, mögen vom Rande oder von andern Punkten des Spiegels kommen. Man wird also auch in jedem Fall die Größe von mu finden können. Abendieste Unterabeltung läßt, sich nicht mehr allgemein für alle Kazelschnitzennssellen. Man muse sie für jeden besonders führen, weil die Function von v., durch welche die Abweichung & 50. bestimmt wird, bei den einzelnen Kegelschnitten Veränderungen erleidet, welche auf die Lage der Punkte m und se wesentlichen Einfluß haben.

Was sich im Allgemeinen darüber sagen läßt, möchte sich stwa auf folgendes beschränken:

Der Werth von n (6.891) ist im Allgemeinen in Ansehung v eine Function vom dritten Grade. Daher muß es immer drei Werthe von v gehen.

Zit deten ein und derselbe Werth von u gehört, und wir werden sehen, daß in besondern Fällen alle drei Werthe möglich eind. Dann gieht es also drei Birden, welche gleiche Abweichung haben, also durch einen und denselben Pinkt der Linie MN gehen.

Tinen dieifischen Wechtel des Positiven und Negativen zwischen welchen weitentstrische Maxima, ein positiven und Negativen zwischen welchen zweitantlytische Maxima, ein positives und ein negatives liegen. Hierque begreift min die Möglichkeit, dass die größten Abweichungen nicht nothweidig zu den äußersten Stralen vom Rande des Spiegels gehößen. Die Endlicht ist es delar, dass es bei jedem Kegelschnitte gewisse Werthe won a gebe, für welche das Glied, welches us enthält, verschwindet, wodurch elle Phiscion wesentlich verändert, and auf den zweiten Grad gebracht wird.

Aus diesem allen ist es einlenchtend, dass die Bestimmung des Durchmessers mu immer nur für einen hinlänglich bestimmten Fall gemacht werden könne, dass ist aber alsdann keine Schwierigkeit habe. Wir wollen
wins dährer auch im dritten Abschmitt bles auf die Vergleichung der Unmettlichkeit bei minem sphärzischen und parabolischen Objectivmspiegel beschränken, weil dieses für die Anwendung von Wichtigkeit, und
zugleich hinreichend ist, die Methode der Untersuchung sichtbar zu machen.

at a mi will be with an

DRITTER ABSCHNITT.

DRITTER ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

ABSCHNITT.

AB

Pür den paraholischen ist d = \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \( \omega \) \

Es ist aber von Wichtigkeit, ehe wir in eine bestimmtere Vergleichung beider Spiegel eingehen, eine Betrachtung über den Werth des Buchstaben eine sein Verhäleniss gegen den Oessungshalbmesser des Spiegels anzustellen.

From the one dear, so let E ? - 44 . The let no - . .

Wenn der Punkt Q, Figur 3., wie in der vorigen Figur die Stelle bezeichnet, wo der Normalstral auffällt, so ist die Ordinate von Q, wofür wir
hier unbedenklich den Bogen AQ selbst nehmen können, die Größe, die wir
e genannt haben. Dagegen ist v die Ordinate des Tunktes, wo der Stral auffällt, dessen Abweishung bestimmt werden soll; es ist also eine veränderliche Größe, welche von Null an positiv und negativ wachsen kann, bis zu
der Größe des Oeffnungshalbmessers AS = AB.

Der Normalstral PQ schneide die Achse in P, so können wir wegen der Kleinheit der zu Q gehörigen Abscisse die Länge AP als die Subnormale in der der der zu Q gehörigen Abscisse die Länge AP als die Subnormale in der die Subnormale in der die Subnormale in der die Subnormale in der die Subnormale in der die Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale in der Subnormale

wosur wir aber wieder wegen der Kleinheit von x bei allen Regelschuiten 2 p annehmen dürsen. Halbirt man also AP in M, so ist AM # p. Errichtet man nun MN winkelrecht, und legt flurch sie eine auf der Aohse winkelrechte Ebene, so ist diese die Ebene des Bildes für einen unendlich entsernten Gegenstand. Man ziehe CA parallel mit PQ, und AD durch r, wo MN vom Normalstral geschnitten wird, so ist CA der Hauptstral des Lichteylinders, der sichenach der Zurückstralung in r vereinigen sollte, und aus der leichte erweislichen Gleichheimen Weinkel GAP BAD ist klar, das AD die Restexion des Hauptstrals sey. Wir wollennun annehmen, dass das in der Ebene MN entstehende Bild unmittelbar durch ein dahinter, etwa in Paufgestelltes Deutstrals betrachtet würde, las sieht man leicht, dass das Ocularglas DC bis an die beiden Stralen AC und AD reichen müste, wo-

fern man denjenigen Punkt des Gegenstandes, von welchem die Stralen CA, PQ kommen, noch am Rande des Gesichtsfeldes mit genügendem Lichte erblicken soll. Die Brennweite des Oculars aber müßte EM seyn. Man setze ferner, daß das Fernrohr m mal vergrößern sollte, so müßte EM =  $\frac{p}{m}$  seyn, und da der Oeffaungshalbmesser des Oculars schwerlich größer als  $\frac{p}{m}$  seyn, heit der Brennweite ist aber ED nur sehr wenig größer als Mr, und so ergiebt sich, daß Mr höchstens =  $\frac{p}{5m}$  seyn könne. Da aber AP=2AM, so ist auch AQ = 2Mr; aber AQ ist = c, und so ergiebt sich, daß c höchstens  $\frac{2p}{5m}$  betragen könne, für diejenigen Stralen, die vom äußersten sichtbaren Punkt des Gegenstandes kommen. Demnach wird sich AQ: AM d. h. c: p höchstens wie  $\frac{2}{5m}$ ;  $\frac{2}{5m}$  verkalten, so daß c immer ein deste kleinerer Bruch der Brennweite seyn wird, je größer m ist.

Was aber den äußersten Werth von  $\nu = AB$  betrifft, so wird es hier, wo es nur auf eine Schätzung aukommt, hinreichend seyn, dieselbe nach einem wirklich ausgeführten vorzüglichen Instrument zu bestimmen. Herschol erwähnt (m. s. das astr. Jahrb. für 1817. 8) 225) eines siehenfüßigen Teleskops als eines sehr vorzüglichen Instruments, indem es Vergrößerungen his zum 6000fachen vertrage. Die Brennweite desselben war 85,2 Zoll, der Oesspungshalbmesser 3,1. Es verhielt sich also hier,  $\nu$ : p nahe wie

Roberts of the solution of the property of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the

Herschels schwächste Vergrößerung war bei diesem Instrument eine 227 fache.

Es war also c kaum pour dem Oeffnungshalbmesser. Und es ist überhaupt sichtbar, dass e überall bei starken Vergrößerungen gegen den äußersten Werth, den v haben kann, sehr klein seyn werde.

Nach

Nach dieser vorläufigen Betrachtung kommen wir zu der Bestimmung des Zerstreuungskreises bei beiden Spiegeln.

Zerstreuungskreis bei dem sphärischen Spiegel.

Da die Gleichung für die Abweichung (S. 43.)

ν3 - 3 cu<sup>2</sup> + · 2 c<sup>2</sup> ν = 8ppu

vom dritten Grade ist, so wird in den Werthen von u ein dreifacher Wech, sel der Zeichen statt finden, und zu jedem Werth von u ein dreifacher von v gehören. Für u = o sind diese drei Werthe v = o, v = c, v = c. Macht man also (Fig. 3.) QU = QA, so werden die drei aus A, Q und U zurückgeworfenen Stralen ohne Abweichung durch x gehen.

Es hat nun keine Schwierigkeit, die Veränderungen der Abweichung für alle Punkte des Spiegels zu übersehen. Wir wollen dieses von S aus gegen B fortschreitend thun.

Für den Punkt S muss v = AS, und negativ gesetzt werden. Dann ist  $u = \frac{-v^3 - 3cv^2 - 2c^2v}{8PP}$ . Da also u negativ ist, so geht der von S reflectirte Stral über v durch MN (§. 38.). Wir nehmen an in p.

Lasst man mun das negative v bis Null abnehmen, so nehmen anch die Abweichungen bis Null ab. Alle von SA kommende Stralen gehen Alla zwischen und z durch.

Von v = 0 bis v = c gehen nun die Werthe von u im Positive über, also liegen alle Abweichungen der Stralen, die von AQ kommen, unter zu Aber zwischen diesen beiden Werthen von v mple ein Maximum des Aber weichung liegen. Man findet es bei v = c (1 - (1); und wenn dieser Werth in die Gleichung gebracht wird; so findet man die größte Abwei-

chung  $u = \frac{c^3}{12pp} \sqrt{\frac{1}{3}}$ . Macht man demnach  $A = c (1 - \sqrt{\frac{1}{3}})$ , oder

Qa = c Vi, und ra = 18pp Vi, so sieht man, dass alle von A bisæ kommende Stralen in dem Raum von r bis a, alle von & bis Q kommende aber

umgekehrt won a bie v mit abnehmender Abweichung durchgehen. 1 100

den also über r liegen. Die großste Abweichung findet sich bei die c(1 + 13),

D

wozu die Abweichung u = 
$$-\frac{c^3}{12pp}\sqrt{\frac{1}{3}}$$
 gehört. Macht man also

 $A\beta = c \ (i + \sqrt{\frac{1}{3}})$ , oder  $Q\beta = c \sqrt{\frac{r}{3}}$ , und  $rb = \frac{c^3}{12pp} \sqrt{\frac{1}{3}}$ , so werden alle von  $Q\beta$  kommende Stralen, von r bis b, und alle von  $\beta U$  kommende umgekehrt von b bis r durchgehen.

Wird endlich v 7 2 c, so werden die Abweichungen wieder positiv, und fallen unter r, und wenn wir m für den Punkt nehmen, wo der von B kommende Stral durchgeht, so müssen alle von UB kommende Stralen von r bis m durchgehen.

Wir haben die Punkte mund  $\mu$  in der Figur außerhalb des Raums ab gesetzt, und es läßt sich leicht zeigen, daß die Sache es so fodere. Denn wenn wir v für den Oeffnungshalbmesser nehmen, so sind die Abweichungen für B und S

Es ist mu der Durchmesser desjenigen Raums, durch welchen alle vom Spiegel reflectirten Stralen gehen müssen. Dieser Raum ist aber die absolute Summe von rin und mu. Folglich erhalten wir für den Durchmesser des Zerstreutungskreises

Da indessen das Licht über den Zerstreuungskreis sehr ungleichförmig vertherit ist; so ist es nicht überflüssig, zu untersuchen, ob sich nicht in dem kleinen Raum ab. (wo durchtjeden Punkt der instralen gehen, während durch jeden andern Punkt der mit hur einer gehen vielleicht so viel Licht verdichte, dass alles übrige außer ab durchgehende dagegen für unbeträchtlich zu achten sex. Diese Betrachtung darf um so weniger vernachlässigt

Digitized by Google

. 2.81 - 412. Sant & . 1991 1975

werden, da sich aus § 45. ergiebt, das durch ab nicht blos alles das Lieht gohe, was vom Raum des Spiegels αβ kommt, sondern auch noch ein Pheir dessen, was unter a und über β reflectirt wird.

Nehmen wir an, dass der äuserste durch a gehende Strei aus Bi der äuserste nurch bigehende lane vyskomme, so lässt sich der ganze Raum By aufslolgende Art hestinhmente han stellen ver eine bestellt aus der stelle kontente so

Die beiden größten Abweichungen gehörten zu  $v = c (1 + \sqrt{\frac{1}{3}})v$  die größten Abweichungen selbst waren  $u = +\frac{c^3}{12pp} \sqrt{\frac{1}{3}}$ . Bringt man diesen Werth von u in die Gleichung  $v^2 - 3cv^2 + 2c^2v - 8ppu = 0$ , so erhält man  $v^3 - 3cv^2 + 2c^2v + \frac{2c^3}{3} \sqrt{\frac{1}{3}} = 0$ . Aus der Theorie der Gleichungen ist bekannt, daß in einem Maximum allezeit zwei gleiche Wurzeln vereinigt sind. Daher muß sich die letzte Gleichung nicht bloß durch  $[v-c(1+\sqrt{\frac{1}{3}})]=0$ , sondern auch durch  $[v-c(1+\sqrt{\frac{1}{3}})]^2=0$  dividiren lassen. Verrichtet man diese Division wirklich, so erhält man den Quotienten  $v-c(1+2\sqrt{\frac{1}{3}})=0$ , also  $v=c+2c\sqrt{\frac{1}{3}}$ , oder, was dasselbe ist  $Qv=Q\sqrt{\frac{1}{3}}=1$  (also gerade noch einmal sotgroß als  $Q\beta$  und  $Q\alpha$ ), so sind  $\gamma$  and  $\delta$  die Punkte, von welchen die äußersten durch a und durch b gehenden Stralen könnmen, und  $\gamma\delta$  ist  $v=4c\sqrt{\frac{1}{3}}$ , oder nahe 2, 3.c.

Bei starken Vergrößerungen ist dieser Raum gegen die ganze Oeffnung des Spiegels nicht beträchtlich; bei schwacken kann er bedeutend werden, Für den ersten Fall werden wir also mu, nicht ab für den Durchmesser des Zerstreuungskreises nehmen müssen.

Zerstreuungskreis bei dem parabolischen Spiegel.

Für den parabolischen Spiegel war (§. 43.) die Gleichung für die Abweichung — 3cv² + 2c²u = 8ppu. De diese Gleichung mur wom zweiten Grade ist, so ist klar, daß sich das Licht hier ganz anders auf dem Zerstreuungskreise vertheilt, als bei dem sphärischen Spiegel.

of Aliwaichunglu ist = o, für v = o und für v = £ c. Macht man

demnach (Fig. 5.)  $A\pi = \frac{2}{3} AQ_1 = \frac{2}{3} \epsilon_1 so \text{ werden sich bloff die ans } A'$ 

und a zarückgeworfenen Stralen in 'r schneiden von Zwischen diesen Gränzen ist u negativ, also liegt die Abweichung saller von Aw kommenden Stralen inter r; für alle andern Werthe von V ist die Abweichung positiv, und fällt über per von die nach von die die Abweichung positiv, und

S zurückgeworsene Stral über r durch, und win nehmen an, dass es in pageschehe. Alle-übrigen von SA kommenden gehen mit immer hleineren Abweichungen zwischen pand r durch, bis der von A zurückgeworsene durch z selbst geht. Die zunächst über A ausfallenden Stralen gehen unter r

durch. Es giebt aber zwischen  $v = \sigma$  und  $v = \frac{2}{3}$  c eine größte Abweitung. Sie gehört zu  $v = \frac{1}{3}$  c, und ist  $u = \frac{c^3}{24 \text{ pp}}$ . Setzt man also

 $A\alpha = \frac{1}{\alpha} A\pi = \frac{1}{3} c$  und  $ra = \frac{u^3}{24pp}$ , so geht der von  $\alpha$  kommende Stral

durch a, und ist der äuserste, der unter r durchgehen kann; denn die von an kommenden geheit wieden mit abnehmenden Abweichungen durch ar. Alle von aB kommende endlich gehen mit zunehmenden Abweichungen über r durch, bis der von B selbst ressectivte Straf durch einen Punkt geht, der ganz nahe unter µ liegt.

S. 49.

Nehmen wir jetzt wieder v für den Oessmangshalbmesser, so gehört zu AB = + v die Abweichung  $\frac{-cv (3v - 2c)}{8pp}$ , und zu AS = -v, die

Abweichung  $r_{\mu} = \frac{-cv(3v + 2c)}{8PP}$ . Beide sind wegen der Kleinheit von

e wenig verschieden, und kommen dem Werthe = 3cvv sehr nahe. Die

größte Abweichung unter raber war ra  $=\frac{c^3}{24pp}$ 

Der Durchmesser des Zerstreuungskreises ist daher die absolute Summe von r $\mu$  und ra, nämlich a $\mu = \frac{9 c v^2 + c^3}{24 p p}$  welches wegen den Kleinbeit von e

heit von c mur wenig von 3 cuv verschieden ist.

§. 50.

Nemen wir den Durchmesser des Zerstreuungskreises bei dem sphärischen Spiegel s, bei dem parabolischen p, und brauchen die im vorigen und im 45sten  $\S$ , gefundenen Näherungsausdrücke, so verhält sich

$$s:p = \frac{v^3}{4pp}: \frac{3v^2c}{8pp} = 1: \frac{3c}{2v},$$

wodurch allerdings der große Vorzug des sphärischen vor dem parabolischen Spiegel bei starken Vergrößerungen unzweideutig dargethan ist.

Biothic or a burner of mile

Bei einer früheren Untersuchung dieses Gegenstandes, wovon ein Auszug in dem astr. Jahrb. für 1708 (S. 136. ff.) gedruckt ist, urtheilte der Verfasser, dass der sphärische Spiegel kleinere Abweichungen habe, als der parabolische. Dieses war unrichtig. Aber der Grund des Irrifiums lag nicht in einem Fehler der Rechnung. Denn die dort gegebenen Formeln sind zwar minder bequem und geschmeidig, als die hier entwickelten, aber ihre Richtigkeit würde sich unzweideutig erweisen lassen, wenn sie nicht durch die hier weit vollständiger entwickelte Theorie entbehrlich geworden wären. Das unrichtige Urtheil rührte daher, dass der Verfasser den Objectivspiegel bloss für sich, nicht in Verbindung mit Ocularen betrachtete. Daher setzte er den äußersten Normalstral am den Rand des Spiegels, wodurch alle Wer-

größer als 3, also die Undeutlichkeit bei dem parabolischen Spiegel größer als bei dem sphärischen wird. Wenn die Bilder eines Spiegels nicht durch Oculare betrachtet, sondern auf einer weißen Wand aufgefangen werden sollten, dann würde jener Schluß des Verfassers völlig richtig seyn.

Entwickelung von x<sup>n</sup> + y<sup>n</sup> in eine Reihe, die nach Potenzen von (x + y) und von xy fortsehreitet, und deren Anwendung bei Auflösung der Gleichungen.

المجام المحاملا والأووا بالكوا

(Der Exponent n muß eine ganze positive Zahl sein, übrigens darf n sowohl gerade als ungerade sein.)

Von Herrn Gruson \*).

I. Lehrsatz.  $x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1} + y^{n-1}) - xy(x^{n-2} + y^{n-2})$ . Bew. Was rechter. Hand stehet, wirklich entwickelt, giebt das, was linker. Hand stehet.

Anwendung. 1) 
$$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$$
  
 $= (x+y)[x^2 + y^2] - xy[x+y]$   
 $= (x+y)^3 - 3xy(x+y)$   
 $= (x+y)[x^3 + y^3] - xy[x^2 + y^2]$   
 $= (x+y)^4 - 4xy(x+y)^2 + 2x^2y^2$   
 $= (x+y)^4 - 4xy(x+y)^2 + 2x^2y^2$   
 $= (x+y)^5 - 5xy(x+y)^3 + 5x^2y^2(x+y)$   
 $= (x+y)^5 - 5xy(x+y)^3 + 5x^2y^2(x+y)$   
 $= (x+y)[x^5 + y^5] - xy[x^4 + y^4]$   
 $= (x+y)^6 - 6xy(x+y)^4 + 9x^2y^2(x+y)^2$   
 $= (x+y)^6 - 6xy(x+y)^4 + 9x^2y^2(x+y)^3$   
 $= (x+y)^7 - 7xy(x+y)^5 + 14x^2y^2(x+y)^3$   
 $= (x+y)^7 - 7xy(x+y)^5 + 14x^2y^2(x+y)^3$ 

\*) Vorgelesen den 28. Aprill 1814.

Gruson's Entwickelung von x" + y" in einer Reihe. 31

8) 
$$x^{8} + y^{8} = (x+y)[x^{7} + y^{7}] - xy[x^{6} + y^{6}]$$
  
 $= (x+y)^{8} - 8xy(x+y)^{6} + 20x^{2}y^{2}(x+y)^{4} - 16x^{3}y^{3}(x+y)^{2}$   
 $+ 2x^{4}y^{4}$   
9)  $x^{9} + y^{9} = (x+y)[x^{8} + y^{8}] - xy[x^{7} + y^{7}]$   
 $= (x+y)^{9} - 9xy(x+y)^{7} + 27x^{2}y^{2}(x+y)^{5} - 30x^{3}y^{3}(x+y)^{3}$   
 $+ 9x^{4}y^{4}(x+y)$   
 $10)x^{10} + y^{10} = (x+y)[x^{9} + y^{9}] - xy[x^{9} + y^{8}]$   
 $= (x+y)^{10} - 10xy(x+y)^{8} + 35x^{2}y^{2}(x+y)^{6} - 50x^{3}y^{3}(x+y)^{4}$   
 $+ 25x^{4}y^{4}(x+y)^{3} - 2x^{5}y^{5}$   
 $11)x^{11} + y^{11} = (x+y)[x^{10} + y^{10}] - xy[x^{9} + y^{9}]$   
 $= (x+y)^{11} - 11xy(x+y)^{9} + 44x^{2}y^{2}(x+y)^{7} - 77x^{3}y^{3}(x+y)^{5}$   
 $+ 55x^{4}y^{4}(x+y)^{3} - 11x^{5}y^{5}(x+y)$   
 $+ 55x^{4}y^{4}(x+y)^{3} - 36x^{5}y^{5}(x+y)^{8} - 132x^{3}y^{3}(x+y)^{6}$   
 $+ 105x^{4}y^{4}(x+y)^{4} - 36x^{5}y^{5}(x+y)^{8} + 2x^{6}y^{6}$ 

Diese Entwickelungen berechtigen schon, zu schließen, dass die allgemeine Form sein wird

$$x^{n} + y^{n} = (x + y)^{n} + A_{1}xy(x + y)^{n-2} + A_{2}x^{2}y^{3}(x + y)^{n-4} + A_{3}x^{2}y^{3}(x + y)^{n-6} + \dots + A_{r}x^{r}y^{r}(x + y)^{n-2r} + \dots$$
also

$$0 = {}^{n}\mathfrak{A} \begin{vmatrix} x^{n-s} + {}^{n}\mathfrak{B} \\ + A_{1}(1 + {}^{n-s}\mathfrak{A}) \end{vmatrix} + {}^{n}\mathfrak{E} \begin{vmatrix} x^{n-4}y^{2} + {}^{n}\mathfrak{D} \\ + A_{2}(1 + {}^{n-s}\mathfrak{A}) \end{vmatrix} + {}^{n-s}\mathfrak{A} \begin{vmatrix} x^{n-6}y^{4} + ... + {}^{n}\mathfrak{A}y^{n-s} \\ + {}^{n-s}\mathfrak{A}y \end{vmatrix} + {}^{n-s}\mathfrak{A} \begin{vmatrix} x^{n-6}y^{4} + ... + {}^{n}\mathfrak{A}y^{n-s} \\ + {}^{n-s}\mathfrak{A}y \end{vmatrix} + {}^{n-s}\mathfrak{A}y \end{vmatrix} + {}^{n-s}\mathfrak{A}y \end{vmatrix}$$

$$+ A_{1}(1 + {}^{n-s}\mathfrak{A}y) + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}\mathfrak{A}y + {}^{n}$$

Hieraus ergeben sich folgende Gleichungen

$$\begin{array}{l}
 ^{n}\mathfrak{A} + A_{1} = 0 \\
 ^{n}\mathfrak{B} + {}^{n-1}\mathfrak{A} \cdot A_{1} + A_{2} = 0 \\
 ^{n}\mathfrak{C} + {}^{n-2}\mathfrak{B} \cdot A_{1} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + A_{3} = 0 \\
 ^{n}\mathfrak{D} + {}^{n-2}\mathfrak{C} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{B} \cdot A_{2} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + A_{4} = 0 \\
 ^{n}\mathfrak{C} + {}^{n-2}\mathfrak{D} \cdot A_{1} + {}^{n-4}\mathfrak{C} \cdot A_{2} + {}^{n-6}\mathfrak{B} \cdot A_{3} + {}^{n-8}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + A_{5} = 0 \\
 ^{n}\mathfrak{B} + {}^{n-2}\mathfrak{D} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-6}\mathfrak{B} \cdot A_{3} + {}^{n-8}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-10}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-(n-2)}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-10}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-(n-2)}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-10}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-(n-2)}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-10}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-(n-2)}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-10}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-(n-2)}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-10}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-(n-2)}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-4}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-6}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-10}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-(n-2)}\mathfrak{A} \cdot A_{2} + {}^{n-2}\mathfrak{A} \cdot A_{3} + {}^{n-2}\mathfrak{A} \cdot A_{4} + {}^{n-2}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots \\
 + {}^{n-2}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + {}^{n-2}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + {}^{n-2}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + {}^{n-2}\mathfrak{A} \cdot A_{5} + \dots$$

32 Gruson's Entwickelung oon x" + y" in einer Reihe

demnach

$$A_{1} = -\frac{n}{3} = -n$$

$$A_{2} = -\frac{n}{3} - \frac{n}{4}. A_{2} = n.n - 2 - \frac{n.n - 1}{1..2}$$

$$= \frac{n.n - 3}{1..2}$$

$$A_{3} = -\frac{n}{4} - \frac{n}{4}. A_{1} - \frac{n}{4}. A_{2}$$

$$= \frac{n.n - 4.n - 5}{1..2 \cdot 5}.$$

$$A_{4} = -\frac{n}{2} - \frac{n}{4}. A_{2} - \frac{n}{4}. A_{3}$$

$$= \frac{n.n - 5.n - 6.n - 7}{1..2 \cdot 3}. A_{2} - \frac{n}{4}. A_{3} - \frac{n}{4}. A_{4}$$

$$= -\frac{n}{4}. A_{5} - \frac{n}{4}. A_{6} - \frac{n}{4}. A_{7} - \frac{n}{4}. A_{7} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8} - \frac{n}{4}. A_{8}$$

Das hier wahrzunehmende Gesetz erlaubt uns, anzumehmen, dass

$$A_r = \pm \frac{n \cdot n - (r+1) \cdot n - (r+2) \cdot n - (r+3) \cdot \dots \cdot n - (2r-1)}{3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4}$$

Bewiesen wird dieses Gesetz durch folgende Betrachtung: Es sei der Kürze wegen x + y = u und xy = p.

Nun sei 
$$x^n + y^n = u^n - A_x p \cdot u^{n-2} + A_2 p^2 u^{n-4} - A_3 p^3 \cdot u^{n-6} + \dots + A_r p^r u^{n-2r} + \dots$$

$$+ \dots + A_r p^r u^{n-2r} + \dots$$
und  $x^{n-1} + y^{n-1} = u^{n-1} - B_r p \cdot u^{n-3} + B_r p^2 u^{n-5} - B_3 p^3 u^{n-7} + \dots + B_r p^r \cdot u^{n-(2r+1)} + \dots$ 

eben so 
$$x^{n-2} + y^{n-2} = u^{n-2} - C_x p \cdot u^{n-4} + C_2 p^2 u^{n-6} - C_3 p^3 u^{n-8} + \dots + C_r p^r \cdot u^{n-(2r+2)} + \dots$$

Nun muss nach unserm Lehrsatze I. sein

$$x^{n} + y^{n} = u \left[ x^{n-1} + y^{n-1} \right] - p \left[ x^{n-2} + y^{n-2} \right]$$

$$= \begin{cases} u^{n} - B_{1} p u^{n-2} + B_{2} p^{3} u^{n-4} - B^{3} p^{3} u^{n-6} \\ + .. + B_{r} p^{r} \cdot u^{n-2} r + C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{3} u^{n-6} \\ + .. + C_{r-1} p^{r} \cdot u^{n-2} r + C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^{2} \cdot u^{n-4} - C_{r} p^$$

 ${\tt Digitized} \ {\tt by} \ {\tt Google}$ 

Es

$$A_1 = B_1 + 1$$

$$A_2 = B_2 + C_1$$

$$A_3 = B_3 + C_2$$

$$A_r = B_r + C_{r-r}$$

Nach den Eingangs aus der Rechnung für A, bis A, gefundenen Formeln folgt, dass  $B_r = n - 1$ 

also wirklich 
$$B_1 + 1 = n - 1 + 1 = n = A_1$$

Eben so ist 
$$B_2 + C_1 = \frac{n-1 \cdot n-4}{1 \cdot 2} + n-2$$

$$=\frac{n.n-3}{1.2}=A_2$$

etc.

Aus der fur Ar geschlossenen Formel folgt, dass seyn müste

$$B_{r} = \frac{n-1 \cdot n - r + 2 \cdot n - (r+3) \cdot \dots \cdot n - 2r}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot r}$$
und  $C_{r-1} = \frac{n-2 \cdot n - (r+3) \cdot n - (r+4) \cdot \dots \cdot n - (2r+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot r - 1}$ 

Mithin 
$$B_r + C_{r-r} = \frac{n \cdot n - (r+1) \cdot n - (r+2) \cdot \dots \cdot n - (2r-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = A_r$$

Es ist folglich

$$x^{n}+y^{n}=(x+y)^{n}-\frac{n}{1}xy(x+y)^{n-2}+\frac{n\cdot n-3}{1\cdot 2}x^{2}y^{2}(x+y)^{n-4}$$

$$-\frac{n\cdot n-4\cdot n-5}{1\cdot 2\cdot 3}x^{3}y^{3}(x+y)^{n-6}$$

$$+\cdots+\frac{n\cdot n-(x+1)\cdot n-(x+2)\cdot \cdot [n-(2x-1)]}{1\cdot 2}x^{x}y^{x}(x+y)^{n-2x}+etc. (II.)$$

Eine Anwendung von dieser Formel sey das folgende: In dieser Formel (II.) setze man

$$x = \frac{u}{a}$$
,  $y = \frac{a}{u}$  diese geben  $xy = 1$ ,  $x + y = \frac{u}{a} + \frac{a}{u}$  und dieses sey =  $v$ ;

Mathem. Klasse 1814-1815.

34 Gruson's Entwickelung von x" + y" in einer Reihe

so wird die Formel (II.) folgende

$$\frac{u^{n}}{a^{n}} + \frac{a^{n}}{u^{n}} = v^{n} - \frac{n}{L} v^{n-2} + \frac{n \cdot n - 3}{1 \cdot 2} v^{n-4} - \frac{n}{L} \cdot \frac{n - 4}{2} \cdot \frac{n - 5}{3} v^{n-6}$$

$$+ \frac{n}{L} \cdot \frac{n - (r+1)}{2} \cdot \frac{n - (r+2)}{3} \cdot \frac{n - (2r-1)}{2} \cdot v^{n-2r} + \dots (III.).$$

Nehmen wir von der reciproquen Gleichung die allgemeinste Form u<sup>m</sup> + pau<sup>m-1</sup> + qa<sup>2</sup>u<sup>m-2</sup> + ... + qa<sup>m-2</sup>u<sup>2</sup> + pa<sup>m-1</sup>u + a<sup>m</sup> = 0,

oder, welches einerlei ist

nm + am + pau (um-s + am-2) + qa² u² (um-4 + am-4) + ... = o: Diese Gleichung ist, so oft m ungrade ist, durch u + a theilbar; und da der Quotient eine reciproque Gleichung vom ungeraden Grade ist, so folgt daraus, daß die Auflösung der Gleichungen von diesem Geschlechte auf die Auflösung der reciproquen Gleichungen vom graden Grade zurückgeführt ist, die alle durch folgende Formel vorgestellt werden

u<sup>2c</sup> + a<sup>2c</sup> + pau (u<sup>2c-2</sup> + a<sup>2c-2</sup>) + qa<sup>2</sup> u<sup>2</sup> (u<sup>2c-4</sup> + a<sup>2c-4</sup>) + .. = o: Die Auflösung von dieser wird auf die Auflösung von der vom cten Grade gebracht, wenn man sie mit a<sup>c</sup> u<sup>c</sup> dividirt, dieses giebt

$$\left(\frac{u^{c}}{a^{c}} + \frac{a^{c}}{u^{o}}\right) + p\left(\frac{u^{c-1}}{a^{c-1}} + \frac{a^{c-1}}{u^{c-1}}\right) + q\left(\frac{u^{c-2}}{a^{c-2}} + \frac{a^{c-2}}{u^{c-2}}\right) + \text{etc.} = 0,$$

setzt man nun für  $\frac{u^c}{a^c} + \frac{a^c}{u^c}$  und den andern in den Klammern enthaltenen Größen, die Werthe, die man findet, wenn man in der Gleichung III. nach und nach n=c, n=c-1, n=c-2 etc. setzt

Die Gleichung in v., die aus diesen Substitutionen entstehet, wird vom mrten oder m-1'ten Grade seyn, je nachdem mi grade oder ungrade seyn wird; so wie man aber die e Werthe von v hat, so findet man auch die 2c Werthe von u durch die Gleichung

$$\frac{u}{a} + \frac{a}{u} = v, \text{ oder } u^2 - avu + a^2 = o,$$

und hat überdem n = - a im Fall m ungrade ist.

- Wäre nun die gegebene Gleichung u<sup>7</sup> + pau<sup>5</sup> + qa² u⁵ + sa³ u⁴ + sa⁴ u³ + qa

$$u^7 + pau^5 + qa^2 u^5 + sa^3 u^4 + sa^4 u^3 + qa^5 u^3 + pa^6 u + a^5 = 0$$
,  
d. h.,  $(u^7 + a^7) + pau(u^5 + a^5) + qa^2 u^2(u^3 + a^3) + sa^3 u^3(u + a) = 0$ ;

# die nach Potenzen von x+y und von xy fortschreitet. 55

so wird der durch die Division durch u+a entstehende Quotient seyn,  $(u^{\sigma}+a^{\sigma})+(p-1)au(u^{\sigma}+a^{\sigma})+(1-p+q)a^{\sigma}u^{\sigma}(u^{\sigma}+a^{\sigma})+(s-q+p-1)a^{\sigma}u^{\sigma}=0$ . Wird diese Gleichung mit  $a^{\sigma}u^{\sigma}$  dividirt, so ergiebt sich

$$\left(\frac{u^{3}}{a^{3}} + \frac{a^{3}}{u^{3}}\right) + (p-1)\left(\frac{u^{2}}{a^{2}} + \frac{a^{2}}{u^{2}}\right) + (1-p+q)\left(\frac{u}{a} + \frac{a}{u}\right) + s - q + p - 1 = 0$$

Da mun nach der Gleichung (II.)

$$\frac{u^3}{a^2} + \frac{a^3}{u^3} = v^3 - 3v; \frac{u^2}{a^2} + \frac{a^2}{u^2} = v^2 - 2; \frac{u}{a} + \frac{a}{u} = v,$$

so wird die vorherrschende Gleichung in folgende übergehen

$$v^3 + (p-1)v^2 + (q-p-2)v + (s-q-p+1) = 0.$$

Diese Gleichung wird drei Werthe von w geben, und die letzte von den drei vorherrschenden in a. die sich verwandelt in

$$u^{2} - avu + a^{2} = 0$$

wird für jeden der drei Wurzeln von v zwei Werthe geben, welches die sämmtlichen 6 Wurzeln der gegebenen Gleichung sind.

# Neuer analytischer Lehrsatz.

## Von Herrn GRUSON \*).

Bei meinen arithmetischen und analytischen Untersuchungen kam ich darauf, den hier folgenden Lehrsatz, der mir neu und merkwürdig genug schien, vorzutragen.

## Lehrsatz:

Wenn n Null oder eine ganze positive Zahl bedeutet, so ist das Product aus den folgenden n Factoren

$$(x+z)(x+az)(x+a^{2}z)(x+a^{3}z)...(x+a^{n-1}z)$$

$$= x^{n} + \frac{a^{n}-1}{a-1}.x^{n-1}z + \frac{a^{n}-1}{a-1}.\frac{a^{n}-a}{a^{2}-1}x^{n-2}z^{2}$$

$$+ \frac{a^{n}-1}{a-1}.\frac{a^{n}-a}{a^{2}-1}.\frac{a^{n}-a^{2}}{a^{2}-1}.x^{n-5}z^{3}$$

$$+ ... + \frac{a^{n}-1}{a-1}.\frac{a^{n}-a}{a^{2}-1}...\frac{a^{n}-a^{r-1}}{a^{r}-1}x^{n-r}z^{r} + ... + \frac{a^{n}-1}{a}\frac{a^{n}-1}{a^{n}-1}x^{n-r}z^{r} + ... + \frac{a^{n}-1}{a}\frac{a^{n}-1}{a^{n}-1}x^{n-r}z^{r} + ... + \frac{a^{n}-1}{a}\frac{a^{n}-1}{a^{n}-1}x^{n-r}z^{r} + ... + \frac{a^{n}-1}{a}\frac{a^{n}-1}{a^{n}-1}x^{n-r}z^{r} + ... + \frac{a^{n}-1}{a}\frac{a^{n}-1}{a^{n}-1}x^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n-r}z^{n$$

5) Vorgelesen den 10. Novomber 1814.

allen Zweisel gesetzt; wenn wir jene Reihe (A), die aus in Factoren entstanden seyn soll, noch mit x + a z multipliciren, denn alsdann ergiebt sich ein solches Produkt aus (n + 1) solchen Factoren. — Wir erhalten durch diese verlangte Multiplication

$$(x+z)(x+az)(x+a^{3}z) \cdot (x+a^{3}z) \cdot z \cdot (x+a^{n-1}z)(x+a^{n}z)$$

$$= x^{n+1} + \left(\frac{a^{n}-1}{a-1} + a^{n}\right)x^{n}z + \left(\frac{a^{n}-1}{a-1} \cdot \frac{a^{n}-a}{a^{2}-1} + a^{n} \cdot \frac{a^{n}-1}{a-1}\right)x^{n-1}z^{2}$$

$$+ \left(\frac{a^{n}-1}{a-1} \cdot \frac{a^{n}-a}{a^{2}-1} \cdot \frac{a^{n}-a}{a^{3}-1} + a^{n} \cdot \frac{a^{n}-a}{a-1} \cdot \frac{a^{n}-a}{a^{2}-1}\right)x^{n-2}z^{3} + \cdots$$

$$+ \left(\frac{a^{n}-1}{a-1} \cdot \frac{a^{n}-a}{a^{2}-1} \cdot \frac{a^{n}-a^{n}-a}{a^{n}-1} + a^{n} \cdot \frac{a^{n}-1}{a-1} \cdot \frac{a^{n}-a}{a^{n}-1}\right)x^{n-2}z^{3} + \cdots$$

$$= x^{n+1} + \frac{a^{n}+1-1}{a-1} \cdot \frac{a^{n}+1-a}{a^{n}-1} \cdot \frac{a^{n}+1-a}{a^{n}-1} \cdot \frac{a^{n}+1-a}{a^{n}-1} \cdot \frac{a^{n}+1-a}{a^{n}-1} \cdot \frac{a^{n}+1-a}{a^{n}-1} \cdot \frac{a^{n}-1-a}{a^{n}-1} \cdot \frac{a^{n}-1-$$

Ist also die Reihe für n Factoren richtig, so ist sie es auch für (n+1). Factoren. — Nun ist sie gewiß richtig für n=2:n=3, folglich ist sie auch richtig für 3+1=4, und für 4+1=5 etc.

NB. Im Producterist der Coefficient von 
$$x^n+1-r$$
 gleich
$$\frac{a^n-1}{a^n-1} \cdot \frac{a^n-1}{a^n-1} - 1 \cdot \frac{a^n-1}{a^n-1} \cdot \frac{a^n-1}{a^n-1}$$

$$= \frac{a^n-1}{a^n-1} \cdot \frac{a^n-a^{n-2}}{a^{n-1}-1} \cdot \frac{a^{n-1}-1}{a^n-1}$$

Vertheilt man nun die (r-1) a en auf die (r-4) Factoren, die zur Linken von ar-1 stehen, und schreibt den Zähler an+1-2 voran, so er- $\frac{a^{n+1}-1}{a-1} = \frac{a^{n+1}-a}{a^2-1} = \frac{a^{n+1}-a^{n-1}}{a^2-1}$  Wird-in der Reihe des Lehrsatzes r=n gesetzt, so erhalten wir

$$\frac{a^{n}-1}{a-1} = \frac{a^{n}-a}{a^{n}-1} = \frac{a^{n}-a^{n}-1}{a^{n}-1} = \frac{a^{n}-1}{a^{n}-1}$$

$$\frac{a^{n}-1}{a-1} \cdot a^{2} - 1 \cdot a^{2} \cdot a^{3} - 1 \cdot a^{n-2} \cdot a^{n-2} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot a^{n$$

Zähler und Nenner heben sich und es bleibt

$$a.a^3.a^3...a^{n-1}z^n=a^3...z^n$$

Zweiter Beweis dieses Lehrsetzeet

Es sey 
$$(x+z)(x+az)(x+a^2z)...(x+a^{n+1}z)=x^n+A_1x^n+z$$
  
+  $A_2x^{n-2}z^2+...+A_nz^n=Y$ .

Man setze az statt z, so erhält man

$$(x + az)(x + a^2z)(x + a^3z)..., (x + a^3z)=x^n + A_1ax^{n-2}z + A_2a^2x^{n-2}z^2$$

 $+ ... + A_r a^r x^{n-r} z^r + ... + A_n a^n z^n = \frac{Y}{x+z} \cdot (x+a^n z) = P.$ 

Man setze

$$\frac{Y}{x+z} = x^{n-1} + B_{1} x^{n-2} z + B_{2} x^{n-3} z^{2} + \dots + B_{r} x^{n-(r+1)} z^{r} + \dots$$

$$60 \text{ ist } Y = x^{n} + B_{1} | x^{n-1} z + B_{2} | x^{n-2} z^{2} + \dots + B_{r} | x^{n-r} z^{r} + \dots + B_{r-1} |$$

Diese setztere Reihe mit der obenstehenden für Y verglichen, giebt ganz allgemein

1)  $A_r = B_r + B_{r-1}$ Ferner ist

$$(x + a^n z) = x^n + B_1 | x^{n-2} + B_2 | x^{n-2} z^2 + \dots + B_r | x^{n-r} z^r + \dots + a^n B_r | + a^n B_{r-1}$$
Diese mit der Beihe P verglichen giebt ganz allgemein

Diese mit der Reihe P verglichen, gieht ganz allgemein

II)  $A_r \cdot a^r = B_r + a^n \cdot B_{r-1}$ Aus I. und II. ergieht sich

111) 
$$B_r = \frac{a^n - a^r}{a^r - 1}$$
,  $B_{r-1}$ 

Aus I. und III. findet sich

IV) 
$$A_r = \frac{a^r - r}{a^r - r}$$
.  $B_{r-r}$ 

-Aus den allgemeinen Formeln III. und IV. lassen sich nun alle besondere Coefficienten bequem finden.

In der Formel III. r nach und nach = 1, 2, 3 etc. gesetzt, giebt die folgenden Resultate:

$$r = 1$$
 giebt  $B_{L} = \frac{a^{n} - a}{a - p}$ 

$$r = s - B_s = \frac{a^n - a^2}{a^2 - 1} \cdot B_r = \frac{a^n - a}{a - 1} \cdot \frac{a^n - a^2}{a^2 - 1}$$

$$r = 5$$
 -  $B_3 = \frac{a^n - a^3}{a^3 - 1}$  -  $B_2 = \frac{a^n - a}{a - 1}$   $\frac{a^n - a^2}{a^2 - 1}$   $\frac{a^n - a^3}{a^3 - 1}$ 

allgemein: 
$$B_r = \frac{a^n - a}{a - 1} \cdot \frac{a^n - a^{r-1}}{a^{r-1} - 1} \cdot \frac{a^n - a^r}{a^r - 1}$$

Hieraus ergiebt sich aus der Formel IV.

$$A_{r} = \frac{a^{r} - r}{a - r}$$

$$A_2 = \frac{a^n - r}{a^2 - r} \cdot B_1 = \frac{a^n - r}{a^2 - r} \cdot \frac{a^n - a}{a - r} = \frac{a^n - r}{a - r} \cdot \frac{a^n - a}{a^2 - r}$$

$$A_3 = \frac{a^n - 1}{a^3 - 1} \cdot B_2 = \frac{a^n - 1}{a - 1} \cdot \frac{a^n - a}{a^2 - 1} \cdot \frac{a^n - a^2}{a^3 - 1}$$

$$A_r = \frac{a^n - r}{a - r} \cdot \frac{a^n - a}{a^2 - r} \cdot \frac{a^n - a^2}{a^3 - r} \cdot \frac{a^n - a^{r-r}}{a^r - r}$$

Die wirkliche Entwickelung der Coefficienten erleichtert die combinatorische Analysis, denn hier muß seyn:

$$(x + z (x + az) (x + a2z) ... (x + an-1z) = xn + A'.xn-1z + B'.xn-2z2z2$$
  
+ C'.x<sup>n-3</sup>z<sup>3</sup> + ... + N'z<sup>n</sup>

Daher 
$$A' = \frac{a^{n'} - r}{a - r}$$

$$B' = \frac{a^n - 1}{a - 1} \cdot \frac{a^n - a}{a^2 - 1}$$

$$C' = \frac{a^{n} - 1}{a - 1} \cdot \frac{a^{n} - a}{a^{2} - 1} \cdot \frac{a^{n} - a^{2}}{a^{3} - 1}$$

$$R' = \frac{a^{n} - 1}{a - 1} \cdot \frac{a^{n} - a}{a^{2} - 1} \cdot \frac{a^{n} - a^{n}}{a^{2} - 1}$$

$$(a^{0}, a^{1}, a^{2}, a^{3}, a^{1}, a^{n-1})$$
Hiernach ist
$$I)(x + z)(x + az)(x + a^{2}z)(x + a^{3}z) = x^{4} + A'x^{3}z + B'x^{2}z^{2} + Cxz^{3} + D'z^{4}$$

$$= x^{4} + 1 \quad x^{3}z + a \quad x^{2}z^{2} + 3^{3}xz^{3} + a^{3}z^{2}$$

$$+ a^{2} \quad + 2a^{3} \quad + a^{4} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad + a^{5} \quad +$$

Ob

Ob alle Fälle richtig aufgezählt sind, prüft man nach folgenden Fosmeln:

Diese Formeln sind zugleich die Grenzwerthe der Coefficienten, d. h. die Werthe dieser Opesicienten für a zu und diese Grenzworthe sind die bekannten Binomial-Coefficienten.

Also 
$$6fA' = 6$$
;  $6fC' = 20$ ;  $6fE' = 6$ ;  $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$   $(6)$ 

A Company of the Company of the Company ្ត មហ្គារមានស្គម (១) ជីមា ១ 🐔 Constitution to the contract of the contract of the The Late Street Level 1990. at the party of the second section is the There we would be a contained Milesoft in the Ships a wind & war and one of the second of the following of the following the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o The contract of the second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of of Level, representations of the rough in the metabolish are more on a room and it with the stage of the same of the same このでは、1992年間のアメルトリストをあてもの様で or in the same with a little of the contract of the The LW is if there the gas raries group, some even to the rare is rainted as and if a back is the weter for her all Lending

# Vereinsechung und Erweiterung der Enklidischen Geometrie.

All the second of the second of the

the state of the following the first than the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

Von Herrn Guuson's. ....

Die Euklidische Geometrie hat in einem Zeitraum von mehr als 2000 Jahren, d. h. seit Euklides, keiner wesentlichen Fortschritte sich zu rühmen. Ich wage daher wohl viel, wenn ich der gelehrten Welt meine Forschungen in diesem Gebiet vorlege. Ich habe in der That Jahre lang gekämpft, denn mehrere von den Sätzen, die ich hier mittheile, hatte ich schon um 1787 entdeckt, und sie auch seit der Zeit mehreren meiner Freunden, Bekannten und Zuhörern mitgetheilt, deren Beifall für mich sehr ermunternd war. Man erwarte in dieser Abhandlung nicht die Sätze so geordnet, wie es in einem Lehrbuche sein müsste; es war hier nur mein Zweck, keinen Satz aufzustellen, der nicht aus dem vorhergegangenen strenge bewiesen werden kommte, und besonders, zu zeigen, mit welcher Leichtigkeit die aufgestellten Hauptlehrsätze Gelegenheit geben, neue geometrische Sätze zu entdecken. - Belehnt werde ich mich halten, wenn competente Richter mich ihres Beifalls würdigen, und wenn dieser Versuch geübteren Mathematikern Veranlassung geben sollte, meinem angefangenen Werke den Stempel der Vollkommenheit zu geben.

Aus meiner Abhandlung selbst wird übrigens hervorgehen, dass ich die geometrischen Lehrsätze und Aufgaben rein geometrisch, ohne Einmischung arithmetischer Lehren, wie z.B. die von Verhältnissen und Proportionen, zu beweisen suche, wie es die Würde einer eigenthümsichen Wissenschaft verlangt, und eben hierin bin ich viel weiter gegangen als Euklides

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 15. Juni 1815.

# Vereinfachung u. Erweitetung d. Eukkillischen Geometrie. 43

zwar zu nützlichen Resultaten führen, steht aber in Absicht der Methode in jedem Betracht dem von mit eingeschlagenen Wege sehr nach.

5. I.

Erkl. Ein beliebiges schiefwinkliges Parallelogramm, dessen Seiten a. b., soll durch a. b. angedeutet werden,

Ware das Parallelogramm rechtwinklig, so würde a. b. ein Bectangel aus den Limen a und b vorstellen.

Eine Gleichung wie: a.b = c.d bedeutet also im allgemeinen, dass die aus den Linien a, b und c, d unter gleichem Winkel gehildeten Parallelogramme einander gleich sein sollen.

Ware der von a, b und von c, d eingeschlossene Winkel ein rechter, so würde man lesen: Das Rectangel aus a, b ist gleich dem Rect. aus c, d. Es bedeutet also a, a entweder ein Rhombus oder ein Quadiat, detsen Seite a, je nachdem der Winkel ein schiefer oder ein rechter ist. Im letztern Falle ist es erlaubt, a a nersta zu setzen. Im keinem Ealle ist es hier ohne ausdrückliche Erinnerung erlaubt, jene gewählte Bezeichnung alles Prollucte zu lesen, oder ihr einen arithmetischen Sinn an geben der ein

Lehrs. Gleichwinklige Prllgrm, deren Seiten einzeln genommen einander gleich sind, decken sich.

Lehra. Gleiche und gleichwindlige Krilgrumdie eine gleiche wie Seite haben, deckenseich, oder ihren andern Sedtenweind auch gleich.

hete des bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beit

Lehrs. Gleichwinklige Prligrm. mitteiner gleichen sieite, haben zusammen genommen gleichen Inhalt mit einemehnen gleich winkligent Frligsmannen eben der feite, idessen Grundlinge allen ihren Grundlinien zusammen gleich ist. die haben der beite ihren der gestemmen gleich ist. die haben der beite des eine Beite des eine Beite des eine Beite des eine Beite des eine Beite des eines der beite des eines Beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite des eines der beite der beite des eines der beite des eines der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite der beite

Rectangel kengleicher Köhr haben zusammen genommen gleichen Inhalt mit einem Rect. von derselben Höhe, des-

्राप्त ना ने दे हादम केल्प

sen Grundlinie allen ihren Grundlinien, zusammen genommen gleich ist.

D. h. Wenn a die gleiche Seite, und b, c, d. e and die Grundlipien der gleichwinkligen Prllgr. sind, so ist

 $a \cdot b + a \cdot c + a \cdot d + a \cdot e + \dots = a$ . [b + c + d + e + \dots] auch ist umgekehrt

a. [b+c+d+e+...] = a.b+a.c+a.d+a.e+...

D.h. das Parallelogramm aus zwei graden Linien, wo die eine aus mehrern Abschnitten bestehet, hat gleichen Inhalt mit allen den ihm gleichw. Prllgrm. zusammengenommen, welche aus der ungetkeilten graden Linie und jedem der Abschnitte der andern beschrieben sind.

Zus. 1. Der Unterschied zweier gleiche. Prligrm., die eine gleiche Seite haben, ist einem gleiche. Prligrm. von derselben Seite gleich, dessen Grundl. dem Unterschiede ihrer Grundl. gleich ist.

d. h.:  $a.b \rightarrow a.c \Rightarrow a.[b-c]$ and umgekehrt: a.[b-c] = a.b - a.c.

Zus. 2. Das Prilgr, aus zwei geraden Linien, die beide aus mehrern Abschnitten bestehen, hat gleichen Inhalt mit allen den ihm gleichen Prilgrm. zusammen genommen, welche aus je zwei Abschnitten der einen und der andern beschrieben sind.

Wenn A = a + b + c + d +4.2
-bil command been + p + p+ p+ p+ profit g og il a nime in comment.

សង្គារស្នេងស្នេងស

**เอาเพลิเธ**ยกอย์อ **ร**ราชา ไม้ที่วันเริ่มใช้ เมื่อ มีตายออกมายตาลู ณหา

Δ.Β=[a+b+c+a+..], B=a:B+b:B+c.B+d.B+... (5. 4.)

=...a.[a+β+β+β+β+β.] = +b.a+b.β+b.γ+b.β+...

+b.[a+β+γ+δ+...] = +b.a+b.β+b.γ+b.β+...

+c.[a+β+γ+δ+...] +c.a+c.β+c.γ+a.δ+...

+d.[a+β+χ+δ+...] (a) +d.a\*+d.β+δ.γ+δ.δ+...

\$ 7.

Lehrsatz. Die Differenz zweier Quadrare ist gleich einem Rectangel aus der Summe und Differenz der Seiten dieser Quadrate.

Es seien a und b die Seiten zweier Quadrate, so; soll sein

$$a^3-b^3=(a+b)\cdot(a-b)$$
 and  $b$ 

Bew. 
$$a^2 - b^2 = a \cdot a - a \cdot b + a \cdot b - b \cdot b$$
  
=  $a \cdot (a - b) + b \cdot (a - b)$ } 9.4 und 5.  
=  $(a + b) \cdot (a - b)$ .

**§.** 8.

Lehrentz. Das Rectangel aus der Samme und der Disserenz zweier Linien ist gleich der Disserenz der Quadrate aus diesem Linien.

D. h. Wenn a und b diese Linien, so soll sein

$$(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

Bew. 
$$(a+b) \cdot (a-b) = a \cdot (a-b) + b \cdot (a-b)$$
  
=  $a \cdot a - a \cdot b + a \cdot b - b \cdot b$  5. 4 and 5.  
=  $a^2 - b^2$ 

S. 9.

Neuer allgemeiner Haupt-Lehrsatz. In zwei rechtwinkligen und gleichwinkligen Triangeln sind die Rectangel aus je zwei nicht homologen Seiten, die aber zu gleichem Winkel gehören, einander gleich. (Fig. 1.)

Wenn A, B, C die Seiten des einen rechtw. Triangels,

und a, b, c die homologen Seiten des andern rechtw. Triangele, so soll sein 1) A.b = a.B; 2) A.c = a, C; 3) B.c = b.C.

Bew. I. (Fig. 2.) Die rechtwinkligen Triangel ABC, abc zeien gleichwinklig.

Man bringe den kleinen A abc mit dem Winkel a über den großen A,
so daß a auf A, ab längs AB und ac längs AC fällt, und zeichnedie Rect. AB. BC = BD; AB be = AG; und ab BC = AE,
so ist AG = AE (Eukl. 1 B. 43 S.)

eder AB. bc = ab. BC.

D.h. die Rectangel aus zwei nicht homelegen Catheten sind. einander gleich.

1 2/2 2 2 44

# Gruson's Versinfachung und Erweiterung

Bow. II. (Fig. 3.) Man bringe ferner den kleinen Triangel so über den großen, daß zwar der Winkel a den Winkel A deckt, allein die Cathete ab falle längs AC und ac längs AB. Man zeichne die Rectangel AB.ac = AE; und ab. AC = AG. Ziehe CD und cF.

so ist \( CAD = \( CAF \)

46

AC = AF

AD = ac

daher, a CAD a a cAF (Eukl. 1 B. 48.)

aber  $\triangle CAD = \frac{1}{2} \square AE$ 

und A cAF = 1 AG

Folglich AE = AG
odor AB. ac = ab.AC.

Eben so wird bewiesen, dass AC.bc = ac.BC. Man darf nemlich den A abc mit c über C bringen, so dass ca längs CB fällt.

D. h, die Rectangel aus zwei homologen Catheten und den Hypotenusen sind einander gleich.

S. 10.

Anmerk. Dass AC.bc = ac.BC, kann auch auf solgende Art bewiesen werden. (Fig 4.) Man zeichne das AE = ac.BC und das AF=AC.bc. Verlängere BC und cF, bis sich beide in G schneiden, so ist

😘 🐇 a 👌 🖟 te 🔪 dai 📺 A F 🗯 Prllgr. A G

and das 🗀 AE == Prilgr. AG

Folglich  $\square AF = \square AE$ oder AC.bc = ac.BC

Oder auch so. Ziehe cC, so ist der A A cC sowohl vom AF, als auch vom AE die Hälfte, solglich sind gedachte Rect. einander gleich.

**S.** II.

Neuer Lehrs. In zwei gleichwinkligen Triangeln sind die gleichwinkligen Barallelogramme aus je zwei hicht homologen Seiten, die aber zu gleichen Winkeln gehören, einander gleich. (Fig. 5)

Bow. Es seien ABC and abe the gleichw. Tr., und der kleine Tr. werde wieder wie in Fig. 4. über den großen Tr. gelegt.

Nun bilde men das Prllgr. BD = AB-BC; das Prllgr. bD = ab BC; das Prllgr. AE = AB.bc; das Prllgr. cG = ac.BC; das Prllgr. AF = AC, bc.

- splist 1) Prllgr. bD = Prllgr AE oder ab. BC AB. bc . . .
  - 2) Prllgr. AF = Prllgr. cG oder AC.bo = ac.BG
  - 3) Prilgr. AH, = Prilgr. Bc oder A ovab = ac. AB

weil Prllgr. AH = Prllgr. bD und auch Prllgr. AE = Prllgr. Be da nun Prllgr. bd = Prllgr. AE, so ist auch Prllgr. AH = Prllgr. Bc.

Lehrs, Wenn in zwei Tr. ABC, abc der W. A = W. a und Ab.ac = ab. AC, so sind gedachte Tr. gleichwinklig. (Fig. 6.)

Bew. Man nehme Ab' = ab, und ziehe b'c' perallel mit BC, so ist nach S. 11. AB.Ac' = Ab'. AC; da nun Ab'. AC = AB.ac sein soll (Hyp. und Ab' = ab), so muss auch AB. Ac' = AB.ac sein, folglich Ac' = ac (S. 3.); demnach der a Ab'c' a abc; und folglich auch a abc gleichw. mit dem a ABC.

Soll 5 Sp. 1 5 grape ( Y) out out of well

リルカー さきぶた むずべつし

Erkl. Wenn man von einem Punct auf eine grade Linie oder auf eine Ebene einen Perpendikel fallen lässt, so ist der Punct, in welchem der Perpendikel die Linie oder Ebene trifft, die Projection dieses Puncts auf jene Linie oder Ebene. Die Projection einer graden Linie auf eine grade Linie oder Ebene ist wieder eine, grade Linie, die zwischen den Projectionen ihrer Endpuncte liegt. In zusammengesetzten Fällen dürfte es nützlich sein, durch eine gute Bezeichnung die Projection von einer Linie auf einer andern verständlich darzustellen. So wollen wir durch ba die Projection der Linie auf einer auf b darstellen.

Für den mit der Trigonometrie Vertrauten wollen wir noch bemerken, dals, wenn der durch a und b gebildete Winkel durch  $\angle$  (a, b) angegeben wird, alsdann  $a_b = a$ . Cos. (a, b) und  $b_a = b$ . Cos. (a, b), wodurch die strengen rein geometrisch erwiesenen Resultate sofort in die trigonometrische Sprache übertragen werden. Folgende Sätze über die orthographische Projection, die ich hier nur apführe, werden uns in der Folge nützlich sein.

**5**. 14.

scheine in der Regiection wie ein Punctus von ber ein ber beite der Brojection wie ein Punctus von ber bei ber bei bei bei beite bei bei beite beite beite bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite bei

# Gruson's Vereinfachung und Erweiterung

48

- 2) Eine grade Linie, die parallel mit der Entwerfungsebene ist, wird durch eine ihr gleiche abgebildet.
- s) In jeder geschlossenen gradkinigen Figur ist jede Seite gleich der algebraischen Summe der Projectionen aller übrigen Seiten auf sie.
- 4) Die Projection vom ganzen Umfange einer geschlossenen Figur auf eine beliebige gegebene grade-Linie ist immer Null.
- 5) In einem rechtw. Tr. ist z. B. jede Cathete die Projection der Hypotenuse auf sie. Die Hypotenuse ist gleich der Summe der Projectionen beider Catheten auf sie, und die Projection einer Cathete auf die andere ist Null. Wenn a und b die Cathete und c die Hypotenuse eines rechtw. Tr., so ist and besoe besoe one

## 23 4 5 15 1 mon nor or 13 == 16 1 hor

2011 A. Ac and M. A. Co. 16.2

- Lehrs. Bei jedem Winkel sind die Bect aus einem Schenkel in der Projection des andern auf ihn einander gleich. (Fig. 7.)
  - Bew. Von dem Endpuncte B und C der Schenkel des Winkels BAC sei Bb perpendikular auf den verlängerten Schenkel AC, und Cc perpendikular auf AB. Zeichne die

DD = AC. Ab and cE = Ac. AB. Ziehe BD; CE, so ist

$$\angle BAD = \angle CAE$$
 daher  $\triangle BAD \stackrel{\triangle}{=} \triangle CAE$  folglich  $\square bD = \square cE$   
 $\triangle AD = AC$  aber  $\triangle BAD = \frac{1}{2}\square bD$  oder  $\triangle C.Ab = Ac.AB$ .  
 $\triangle AB = AE$  und  $\triangle CAE = \frac{1}{2}\square cE$ 

Der Beweis wird ungleich kürzer, wenn man nicht übersieht, dass ABb und ACc gleichw. sind, folglich unmittelbar nach S. 9.

AC.AB=Ac.AB, auch AB.Cc=AC.Bb, d. h. auch die Rect. aus jedem Schenkel in der Entwurfslinie auf ihm sind einander gleich.

## J. 16.

- Aufg. Der A ABC sei rechtwinklig bei C und CD, auf AB perpendicular. Man sell die Eigenschaften der hier vorhandenen drei rechtwinkligen und gleichwinkligen Tr. auffinden. (Fig. 8.)
- Aufl. Die a a CDA und CDB haben jeder mit dem a ABC einen spitzen Winkel gemein, daher sind sie alle drei gleichwi und x = A, y = B.

Digitized by Google

Die drei Seiten des as ABC sind AB, AC, BC so gestellt stehen nur die ho
As CDA - AC, AD, CD mologen Seiten unter ein
as CDB - ABC, CD, BD ander.

Nun verbinde man hier je zwei nicht homologe Seiten zu Seiten eines Rect. Dieses giebt folgende Gleichungen:

- I)  $AB \cdot AD = AC^2$ ; 2)  $AB \cdot CD = AC \cdot BC$ ; 3)  $AC \cdot CD = AD \cdot BC$ ;
- 4) AB. BD = BC<sup>2</sup>; 5) AC. BD = CD. BC; 6) AD. BD = CD<sup>2</sup>

No. 1. und 4. sagen aus, dass in jedem rechtwinkligen a das Quadrat über einer Cathete gleich ist dem Bect, aus der Hypotenuse und dem anliegenden Abschnitt.

No. 6. belehrt uns, dass in jedem rechtwinkligen Tr. das Quadrat des Perpendikels gleich ist dem Rect. aus den beiden Abschnitten der Hypotenuse.

Von diesem bekannten Satze, der in allen Geometrien entweder aus dem Pythagorischen Lehrs. oder aus der Aehnlichkeit der Tr. bewiesen wird, gebe ich noch folgenden neuen außerst einfachen Beweis. (Fig. 9.)

Man nehme AE = CD, ziehe AG und EF parallel mit CD und CG || AB, so ist EH = BD; zieht man ferner IK || AB, so ist nach Euklid i B. 43 S.  $\square$  EG =  $\square$  DI oder CD<sup>2</sup> = AD. DB.

Aus No. 3 und 5 jergieht sich, dass im jedera rechtw. Tr. das Bect. aus einer Cathete und dem Perpend gleich ist dem Rect. aus der andern Cathete und der Projection der ersten Cathete auf die Hypotenuse.

Für Liebhaber gebe ich hier von diesem Satze folgenden besondern Beweis:

I. Es sell AC. CD = AD. BC sein. (Fig. 10.)

Bew. Verl. BC und mache CE = CD. Vollende das Rect. AE, ziehe

AG || CD und vollende das Rect. DG,

so ist der AFG a ACDB, also AG = BC.

eivar in early and the AE = Prilgr. CG early and by in the are about of the interest of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the large of the larg

oder A.C. CD = AD BC A Sale for a second for

A. H. HE soll BC. CD -ACABD sein (Fig. 11.) . The Land

Mathom. Klasse 1814-1815.

Bew. Ueber BC zeichne man das Rect. BE, in welchem CE = GD.

Verl. DC und FE, his beide sich in G sehneiden. Ziehe BH || DG und

HI || BD, so ist der a CRG = a CDM, also CA = 6G = BH.

Ferner ist das 
BE = Prllgr. BG

auch ist das 
BI = Prllgr. BG

folglich BE = BI

oder BC.CD=AC.BD.

Addiren wir die Rect. in No. 1 und 4, so ergiebt sich sofort der Pythagorische Lehrs., nemlich: AB<sup>2</sup> = AC<sup>2</sup> + BC<sup>2</sup>; der hier also nur als ein Corollar erscheint, und den wir, nach Bekanntschaft mit unserm Lehrs. § 9., gar nicht verfehlen konnten.

No. 2. sagt aus, dass das Rect, aus der Hypotenuse und dem Perpendikel gleich ist dem Rectangel aus den beiden Cathéten, welches sich auch leicht auf eine besondre Weise so beweisen läst: (Fig. 12.)

Man zeichne das Rect. BE = AB. CD und das Rect. CF = BC.CA, so ist der △ ABC die Hälfte vom □ BE, und auch die Hälfte vom □ CF, folglich □ BE = □ CF, d.h. AB.CD=AC.CB. Eukl. 10.B. 33 S. 1ster Lehns.

## 6. 17.

Neuer allgemeiner Lehrsatz. In jedem beliebigen Tr. ist das Rect. aus einer Seite und der Projection einer andern Seite auf sie, gleich dem Rect. aus der zweiten Seite und der Projection der erstern auf sie. (Fig. 13.)

Bew. Von allen drei Winkelspitzen falle man Perpendicularen auf die Gegenseiten, so ist nach §. 9. oder nach §. 15. sofort aus der Figur zu lesen: AB.Ac = Ab.AC

BA.Bc = Ba.BC

CA.Cb = Ca.CB

#### §. 18.

Lehrs. In jedem spitzwinkligen Tr. ist das Quadrat über einer Seite gleich der Summe der Quadrate über den beiden andern Seiten, weniger einem doppelten Rect. aus einer dieser Seiten und der Projection der andern auf sie. (Fig. 13.) So ist AC<sup>2</sup> = AB<sup>2</sup> + AC<sup>2</sup> - 2GA. Gb = AB<sup>2</sup> + AC<sup>2</sup> - 2AB. Ac.

Digitized by Google

No. The United No. 11 P

A grant of the first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

Gibter ifte ift in the f

```
Dasselhe gilt auch von jeder Seite in einem stumpfwinkligen Tr., wenn sie
einem spitzen Winkel gegenüber liegt.
```

Bew. I.  $AC^2 = AC \cdot Ab + AC \cdot Cb$  (weil AC = Ab + Cb §. 13. No. 3.) AB2-AB: Bo+ BC2 - BC. Ba

BA2+BC3+BC3+BCBC Weil AB.Bc=BC. Ba (6.17.) murlift oder BA3 4 BO7 -- 2BC. Ba).

Eben so ist  $AB^2 = CA^2 + CB^2 - \alpha CA$ . Cb oder =  $CA^2 + CB^2 - \alpha CB$ . Ca Process und BC == AB2 + AC2 == 2AB. Ac oder == AB4 + AC2 == 2AC. Ab Für den stumpfwinkligen Tr. ist (Fig. 131)

no And and a Acq &b, a Acq &b, a Acq &b, a Cob or the second self and the line of the

end salader am ABanAc AlCB loat (6. 17.) of a de lan land and and and

tod and sum AB .- AB .Bo -- (BC.Ba --- BO\*) sus ...

All the state of the AB2. + BC2 - 2AB. Bc of the all all the

oder =  $BA^2 + BC^2 - 2BC \cdot Ba$ .

§. 19.

Lehrs. In jedem stumpfwinkligen Treist das Quadrat über der Seite, die dem stumpfen Winkel gegenüber liegt, gleich der Summe der beiden andern Seiten, mehr einem doppelten Rect, aus einer dieser Seiten und der Projection der andern(auf) sie(!(Fig. 33.) 11 / == (115 -- 10) . (110 + 10)

AB2 == CA3+OB2+bCA.CB oder == CA3+OB2+2CB.Ca.

Bew. AB: = AB Ac - AB Bc

=Ab, AC+(Ba; BC (\$.17.) (1)

== GAS+ GA:Cb+CB\*+CB.Ca = Very Art Color (1987) Commen Astion Has

 $=CA^2+CB^2+2CA.Cb$ 

oder = CA2 + CB2 + 2CB. Ca Stilling of 5 A 2 to 2 th 2 per Special

Anm. Die zwei Lehretin \$ /18 had ig. hat auch bereits Bukl. im 2. B. 12 und 13 S. vermittelst des Pythag. Lehrs, und anderer im 2 B. seiner Elemente enthaltenen Satze erwiesen - Meine hier gegebenen Beweise for sind von dem Pyth Lehrsatze unabhängig und ungleich einfacher. Noch leichter lässt sich das Resultat dieser-Sätze aus der Figur lesen, wenn man über alle Seiten Quadrate zeichnet.

Zirs. Wenn im Tr. iini Fig. 13. der Winkel C ein rechter ware, so verschwin: den die Rect. CA. Ch und CB. Ca, weil Ca sowehl als Cb = o sind. folglish bleibt AB == CA + CB => Hier orscheint talso der Pyth Lehrentz abermals als ein blofses Corollarium. In it will a per auch ter matter and a constant of the corollarium.

Erkl. Jede grade Linie, die man von der Spitze eines Pr. nach irgend einem Punct der gegenüberliegenden Seite zieht, soll eine Transversale genannt werden. Wenn es Noth thut, mag auch jede grade Linie, welche den Umfang einer Figur schneidet, diesen Namen führen.

[ / t

S. ORICO A MILL CONTACT MANAGE

Nener Lehrsatz. Zieht man von der Spitze eines gleicht schenkligen Triangels eine beliebige Transwersale, welche die Grundlinie oder ihre Verlängerung schnzidet, so ist das Rect. aus der Summe und Differenzieines Schenkels und der Transversale gleich dem Rectangel aus den beiden durch die Transversale auf der Grundlinie gemachten Abschnitten.

Bew. Es sei ACB der gleichschenklige a und CD die Transversale, seint, wenn Cc auf AB perpendikular,

$$CA^2 = CD^2 + AD^2 + 2AD \cdot Dc (5.19.)$$

also auch  $CA^2 - CD^2 = AD^2 + 2AD \cdot Dc$ .

Mithin 
$$(CA + CD)$$
.  $(CA - CD) = AD(AD + 2Dc)(9.7)$ 

so ist auch (CA+CD).(CA-CD) = AD.DB.

II) Wenn die Transversale die Verlängerung der Grundlinie schneidet. (Fig. 15.)

Bew. Es sei Cc auf AB perpendikular, so ist ist is the second of the

$$_{11}$$
  $_{12}$   $_{13}$   $_{14}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15}$   $_{15$ 

$$10^{-16} \text{ or } CD^2 - AC^2 = AD^2 + 2AD \cdot AC$$

$$(CD + CA) \cdot (CD - CA) = AD \cdot (AD + 6Ac) (6.7.)$$

AD+ gAC=BD [denn 2 AC ist die Differenz der Abschnitte.]

1.1.16. 22 estell and solid Charles of m

region folglich (CD + CA). (CD - CA) = AD (BD., 12) remain

Lehrs. Wird in einem beliebigen Triangel die Transversele von der Spitze bis zur Mitte der Grundlinie gezogen, so ist die Summe der Quadrate der beiden Seiten gleich der doppelten Summe des Quadrats der Transversale und des Quadrats der halben Grundlinie.

Bew. Es sei Cc auf AB perpendicular, und CD die Transversale, so ist

$$CA^{2} = DC^{2} + DA^{2} + 2DA.Dc$$
  
and  $CB^{2} = DC^{2} + BD^{2} - 2DB.Dc$  § 18. 19.

folglich  $CA^2 + CB^2 = 2DC^2 + 2AD^2 = 2[DC^2 + AD^2] = 2[DC^2 + \frac{1}{4}AB^2]$ .

Zus. Wenn die Transversale CD der halben Grundlinie AB gleich ist, so ergiebt sich: CA<sup>2</sup> + CB<sup>2</sup> = 4AD<sup>2</sup> = AB<sup>2</sup>, also mach Kukl. 1B. 22 S. ist der Triangel in diesem Falle rechtwinklig, d. h., wenn die drei Winkelspitzen eines Triangels von der Mitte einer Seite gleich weit entfernt liegen, so ist der Triangel rechtwinklig. Dieser Satz läßt sich aber auch leicht unabhängig vom G. 22. so beweisen. In Fig. 16. ist m = 2x und m = 2y, also m + n = 2x + by; da nun m + n = 2R, so ist folglich x + y = Winkel C = R.

Und amgekehrt: In jedem rechtwinkligen Triangel liegen die 3 Winkelspitzen von der Mitte der Hypotenuse gleich weit entfernt, welches apagogisch leicht zu erweisen ist. Dieses letztere vorausgesetzt, so würde aus §. 22. wieder der Pythag. Lehrsatz als Corrollar hervorgehen.

Lehrs. In jedem Parallelogramm ist die Summe der Quadrate der beiden Diagonalen gleich der Summe der Quadrate der vier Seiten. (Fig. 17.)

Bew. Da die Diagonalen eines Prllgr. sich gegenseitig halbiren, so ist nach \$. 22.

$$AB^2 + AD^3 = cAE^3 + 2BE^3$$
  
and  $AD^3 + DC^2 = cAE^2 + 2ED^3$ 

folglich 
$$AB^{6} + BC^{3} + CD^{6} + DA^{6} = AC^{6} + BD^{6}$$
  
oder 2  $[AB^{6} + AD^{2}] = AC^{3} + BD^{6}$ 

and es ergieht sich hieraus wiederum der Pyth. Lehrsatz als Corollan.

Lehrs. In jeder vierseitigen Figur ist die Summe der Quadrate aller Seiten gleich der Summe von den Quadraten der

Digitized by Google

beiden Diagonalen und dem vierfachen Quadrate von der Entfernung der Mittelpuncte beider Diagonalen (Fig. 18.)

AB<sup>2</sup> + BC<sup>2</sup> + CD<sup>2</sup> + DA<sup>2</sup> = AC<sup>2</sup> + BD<sup>2</sup> + 4.EF<sup>2</sup> we E und F die Mitten der Diagonalen.

Bew. Ziehe BE, DE, so ist

 $AB^2 + BC^3 = 2AE^2 + 2BE^2$ und  $CD^2 + DA^2 = 2AE^2 + 2DE^3$ 

 $AB^{2} + BC^{2} + CD^{2} + DA^{2} = AC^{2} + \alpha[BE^{2} + DE^{2}]$   $\alpha[BE^{2} + DE^{2}] = \alpha[\alpha BF^{2} + \alpha EF^{2}]$   $\alpha[BD^{2} + 4EF^{2}]$ 

folglich  $AB^2 + BC^2 + CD^3 + DA^2 = AC^2 + BD^2 + 4EF^2$ 

Dieser allgemeine sehr schöne Satz ist von Euler zuerst geom auf eine andre Art erwiesen worden. (Nov. Gomm. Acad. Imp. Petrop. T.I. p. 409. sqqi) Wenn EF = 0, so ergiebt sich der Satz von §. 23. als Corollar, und die Figur ist in diesem Falle ein Prligrm. und hiermit ist zugleich die Frage beantwortet! In welcher vierseitigen Figur ist die Summe der Quadrate der Diagonalen ein Maximum?

Lehrs. Wenn Puncte D, D, D. von der Mitte C einer graden Linie AB gleich weit entfernt liegen, so ist die Summe der

Quadrate aus den Entfernungen dieses Puncts von den Endpuncten Aund B der gegebenen Dirien eine beständige Größe: (Fig. 19.)

Bew. Nach §. 22. ist  $DA^2 + DB^3 = 2[AC^2 + CD^3]$ .

§. 26.

Lehrs. Wenn die Winkelspitzen D. E. F der über der Grundlinie AB eines gleichschenkligen Tr. ACB gezeichneten
Tr. von der Spitze C. des gleichschenkligen Tr. um dre
Länge eines Schenkels CA-entfernt sind, und mit der Spitze
G auf einerlei Seize der Grundlinie liegen, so sind gedachte
Winkel einander gleich und jeder ist. die Hälfte des Winkels C an der Spitze des gleichschenkligen Triangels.
(Fig. 200)

Bow. Es sindchier drei Fälle zu beschten: 1) wenn die Spitze D in gra-

der Linie mit einem Schenkel CA des gleichschenkligen Tr. liegt. In diesem Falle ist ACB der äußere Winkel von dem gleichschenkligen Tr. BCD, und folglich ZACB = 2D.

- 2) Wenn die Schenkel des Winkels E den Winkel C einschließen. Ziehe ECG, so wird der Winkel ACB in zwei Theile zerlegt, davon der eine der äußere Winkel des gleichschenkligen Δ ACE, und der andere der äußere Winkel von dem gleichschenkligen Δ BCE, woraus sich denn ergiebt, daß 

  ACB Δ E ist.
- 3) Wenn der Winkel F den einen Schenkel CB schneidet. In diesem Falle ziehe FCH, so ist Z HCB der äußere Winkel des gleichschenkligen A BCF; und Z HCA der äußere Winkel von dem gleichschenkligen A ACF, daraus erglebt sich Winkel ACB = 2 Winkel AFB.

Zus. Es sei I ein Punct auf der andern Seite der Grundlinie AB, so ist der Winkel AIB immer die Hälfte von dem erhabenen Winkel ACB, welches erwiesen wird, wenn man durch I und C eine Linie ziehet; er ergänzt also einen Winkel, wie D, E, F zu 2R.

\$ For the Control of the control of the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Lehrs. Wenn Winkel D, E, F auf einerlei Seite über der Grundlinie AB eines gleichschenkligen Tr. gleich groß sind, so
liegen sie alle von der Spitze C des gleichschenkligen Triangels ACB gleich weit entfernt, und wenn T ein Supplementw. z. B. von D ist, so ist auch CI = CA. (Fig. 20.)

Bew. Der Beweis läßt sich leicht apagogisch führen, und kann seiner Leichtigkeit wegen hier wegbleiben.

§. 28.

Aufg. Zu drei gegebenen Puncten A, B, C, die nicht in grader Linie liegen, einen Mittelpunct, d.h. einen Punct zu finden, der von diesen drei gegebenen Puncten gleich weit entfernt liegt (Fig. 21.)

Aufl. Man verbinde die Puncte durch grade Linien und errichte auf zwei dieser Linien in deren Mitte Perpendikel; wo sich diese schneiden, ist der Mittelpunct.

Bew Es seien DE und FG die gedachten Perpd., so ist ihr Durchschmittspunct'H der Mittelpunct; denn zieht man HA, HB, HC, so ist A AHF ACHF
und A HDA A HDB, folglich HA HB HC.

## 6. 20.

Neuer allgemeiner Haupt-Lehrsatz. In zwei beliebigen gleichwinkligen Triangeln sind die Rectangel aus je zwei nicht homologen Seiten, die zu gleichen Winkeln gehören, einander gleich.

Es seien (Fig. 22.) ABC und abc zwei gleichwinklige Triangel, so soll z. B. sein CA, cb = ca.CB.

Bew. Den kleinen a abe lege man an den großen A ABC mit dem gleichen Winkel c=C so an einander, dass ca mit CB und cb mit CA in grade Linie fällt. Man bestimme nach § 28. zu den drei Puncten A, B, a den Mittelpunct. Da nun Winkel b = Winkel B, so ist dieser Punct Dauch der Mittelpunct von den 4 Puncten A, B, a und b. (§. 27.) Ziehe DB, DA und DC, so ist nach §. 21. L. BC. ca = (BD + DC) (BD - DC). Zieht man DA und Db, so ist eben so mack 6, 21.

$$AC.cb = (AD+DC) (AD-DC),$$
folglich  $CA.cb = ca.CB.$ 

folglich CA.cb = ca.CR.

Eben so beweist man auch, dass AG.ab=ac.AB und BC.ba=bc.BA. Andrea Bew. Man lege den kleinen Triangel in den großen, so dass die Winkel c = C sich decken, und ca längs CB fällt.

Es sei D der Mittelpunct von R, A, b, so ist, weil  $\angle$  Bab  $+ \angle$  BAb = 2 R, der Punct D auch der Mittelpunct von B, A, b und a (6. 27.). Zieht man nun DA, DB, Da, Db, so ist nach & 21. II.

$$CA.cb = (DC + DA) (DC + DA)$$
  
and  $CB.ca = (DC + DB) (DC - DB)$   
folglich  $CA.cb = CB.ca$ .

Anmerk. Dieser Lehrsatz ist der Hauptlehrsatz in meinem System der Goometrie, und hier auf das strengste rein geometrisch leicht erwiesen worden. · Als Lehrsatz ist er nirgends meines Wissens je aufgestellt worden, und ein Geometer, der zum Beweise desselben aufgefordert würde, hätte ihn ohne Anstand vermittelst Proportionen aus der Achnlichkeit der Triangel erwiesen, ohne zu ahnen, dass es für diesen höchst allgemeinen und wichtigen Lehrsatz einen so äußerst leichten und strengen Beweis, ohne Einmischung arithm. Begriffe, wie die von Verhältnis und Proportionen, gieht. - Ich gestehe es aufrichtig, dass mir seine Entdeckung das höchste Vergnügen gewährt hat und noch gewährt, indem ich überzeugt bin, daß die Euklidische



dische Geometrie durch diese Satze ungemein erleichtert und die rein goom. Methode dadurch auch vervollkommet wird. - Spielend, so zu eagen, werden, oline der Strenge das Geringste zu vergeben, eine Menge bekannte und unbekannte wichtige Sätze der Geometrie dadurch von selbst entdeckt. - Den Einwurf, dass, die Lehre von der Aehnlichkeit der Tri-' angel voransgesetzt, alle von mir vorgetragenen Satze ebenfalls sich erweisen lassen, darbioh hier von keinem erwarten, der dieses Feld kennt und Vergleichungen zwischen Methoden anzustellen versteht. In einem System der Geometrie muste dieser Lehrsatz, so früh als möglich, vorkommen, und die von mir hier mitgetheilten Zwischensätze mülsten ihren Platz andersrave finden. A hard ab The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s each bury or destination !

Lehrs. Wenn in zwei Tr. ABC. abc die Rect. aus je zwei Seiten, die in beiden Tr. einen Winkel einschließen, gleich Committees in a real or Talking sind, nemlich

AB ac = ab AC; AB bc = ab BC und AC bc = ac BC. se sind die Fr. gleichwinklig. (Fig. 12.) Dieses wollen wir künstig durch das Zeichen o anzeigen.

Bew. Nimmt man Ah'= ab, Ac'= ac, ziehe b'c, so ist, well nun auch ABBAC AB. ACC STREET STREET AND TREET 200

der A Ab'c' on A ABC.

Es muss daher auch AB.b'c' = Ab'.BC sein; da nuh Ab'. BC = ab. BC = AB. bc. so mils AB.b'c' = AB.bc sei.i. mithin auch b'c' = bc (§. 3.); Demnach a abc = a Ab'c', folglich A abc on ABC

S. 31.

Der allgemeine Lehrsatz in §. 29. ist nicht blols für Rect. wahr, sondern auch für jedes aus den genannten Seiten gebildete gleichwinklige Parallelogramm, wie dieses aus § 11. zu ersehen ist, und daher erhalten alle erwiesche Satze eine noch größere Allgemeinheit. The Hinds on the a grant

Lohrs. Dient man in einem Tr. eine Linie DE mit der Grund-"Ainse BC parallel, so ist 1) das Rect. aus dem obern Absolinitt AD der einen Seite und dem unsern Abschnitt EC
der andern Seite gleich dem Rect, aus dem obern Abschnitt AE der zweiten Seite und dem untern Abschnitt
DB der ersten Seite.

2) Auch das Rect. aus einer Seite AB und der Parallele DE ist gleich dem Bect. aus dem obern Abschnitt AD der genannten Seite und der Grundlinie BC. Umgekehrt: Wenn jene Rect. gleich sind , so ist DE | BC.

Bew. Ziehe DF | AC, so geben die hier entstandenen gleichw. Tr. sofort
AD, EC = AE, DB und AB, DE = AD, BC.

Den Beweis für das Umgekehrte übergehe ich, da er leicht zu finden ist. Zus. Statt Rect. kann man auch gleichw. Parallelogramme setzen, und dieses mag hier ein für allemel gesagt sein.

presiú 174. pa • 1 | 1 | 1 | 1**.\$• 33**•c1 • | 15° € 54 × 1

ABC halbirt, so ist das Riect aus einer Seite AB des getheilten Winkels und dem nicht anliegenden Abschnitt DC gleich dem Rect aus der zweiten Seite AC des halbirten Winkels und dem zweitennicht anliegenden Abschnitt DB. Umgekehrt: Wenn gedachte Rect gleich sind, so halbirt DA den Winkel A. (Fig. 25.)

Bew. I) Verl. C.A. und mache AE = AB. Ziehe BE, so ist; x + y = 2y = 2E, also y = E, und also  $AD' \parallel BE$ .

Mithin AE. DC = AC. BD((9.31.))

folglich auch; AB. DC = AC. BD.

II) Und wenn  $AB \cdot DC = AC \cdot BD$ ,

so istauch AE. DC = AC. BD;

Mithin AD | BE,

also y = z und y = E.

Danum z = E, so ist auch x = y.

\$.,34.

Aufg. Aus dem Winkel A eines gegebenen As ABC eines Transse versale zu ziehen, welche die Gegenseite BC so theilt, dass ein beliebiges Parallgr. aus dieser Seite BC und einem durch die Transversale gemachten Abschnitt gleich dem

Digitized by Google

was - Recent with a country

Abschnitt anliegenden Seite werde. (Fig. 26)

Aufl. Mache den Winke BAD Winke C, so ist AB. AB = BC. BD. (§ 29,31.)

Zus. Auch ist AB<sup>2</sup> = BC. BD. Machen wir \( \angle CAE = \angle B, \) so ist

auch AC<sup>2</sup> = BC. CE Also AB<sup>2</sup> + AC<sup>2</sup> = BC. \( \begin{align\*} BD + CE \end{align\*} \)

BCJ[6Q-DE]=BC2-BCADELERTOVETET

Ware nunder Z BAC = R, so hatten wir hier ahermals den Pyth Alehrs.
Dieser Satz ist auch umgekehrt wahr.

- 21. 25. 5. 5. 1 . O.L. Frank Frank L. O.K.

Aufg. Es sei ABC ein gleichschenkliger Tr., in welchem ein Winkel an der Grundlinie BC doppelt so groß, als der Winkel A an der Spitze ist. Man sucht die Aufgabe, von welcher die Constr. eines solchen Tr. abhängt. (Fig. 27.)

Aufl. Man halbire einen Winkel C an der Grundlinie durch CD, so ist, weil x = A, nach §. 29. CB<sup>2</sup> = AB. BD, und da ABCD & ABC, und auch x=y=A, soiist AD=CD=BC; folglich AD<sup>2</sup> = AB. BD.

Es kommt also auf die Aufl. der Aufg, an:

Eine gegebene Linie AR in D so zu theilen, dass Quadrat des größern Abschnitts gleich dem Rect. aus der ganzen Linie und dem andern Abschnitt sei; deren Ausl. ich hier so gebe: (Fig. 28.)

In dem Endpunkte A errichte BC = 1 AB perpendikular auf AB. Ziehe AC und mache BD = AE = AC - CB, so ist BD<sup>2</sup> = AB. DA.

Bew. Ziehe BE, und mache den Z AED = x, so ist mach \$.29.0

Macht man also BD = AE, so ist auch BD = AB. AD.

Anm. Aufletind Bew. sind ment und Außerst einfach: Aufle Auflet.

Lehrs. Das Quadrat der Seite eines regul. Sechsseit plus dem Quadr. von der Seite eines regul. Zehnselt Ast glach dem Quadrat von der Seite eines regul. Fünfsest. (Eg. 209)

Bew. Es sei CA = CB die Seite des legl. Sechsseit, und AB die Seite des régul. Funfseits, so vic AD = DB die Seite ones régul. Zellifseits. Mache 2 BCE = 2 CBA; und Mehe DE, 180 AR 3 CBE ON A BCA, also

CB<sup>2</sup> = AB, BE, (§, 29.) Es lässt sich nun seigen, dass CE verl.

AD in F halbint, also z = y, daher AD<sup>2</sup> = AB, AE,

folglich CB<sup>2</sup> + AD<sup>2</sup> = AB<sup>2</sup>.

Lehrs. Wenn man in einem A ABC den Winkel A durch die Transversale (AD) halbirt, so ist das Rect. aus den Seiten AB, AC, die den getheilten Winkel einschließen, gleich dem Ret. aus den Segmenten BD, DC und dem Quadrate der Transversale AD. Di h. AB.AC=BD.DC + AD2. (Fig. 30.)

Bew. Mache den Winkel BCE = x, und verlängere AD, bis CE geschnitzie ver wird, so ist a CDE and ABD and AGE; daher nach § 29.

Jow vew and rel ADa DE = BD aDC, Johnston to Jan. A led

colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and the colored and th

 $1/(1) \otimes \mathbb{C}(\mathbb{R}^{2} \times \mathbb{A}^{2}) \cong \mathbb{A}(\mathbb{D}^{2} + \mathbb{D}\mathbb{E}(\mathbb{A}\mathbb{D}^{2} \times \mathbb{A}^{2})) \cong \mathbb{A}(\mathbb{A}^{2} \times \mathbb{A}^{2})$ 

; to =4D2+4BD.DC.A = year out of the

\$-38.

Anfg. Zwischen den Schenkeln des Winkels A sei BC || DE und AG = AB, AF = AE. Man soll beweisen, dass CF || DG, oder dass \( \subseteq BCF \) \( \subseteq EDG. (Fig. 31.)

Bew. Da die AA ABG und AFE gleichschenklig, so ist BG | FE;

AG.AD = AE.AB, well A ABC of ADE;
AG.AF = AE.AB, be a ABG of AEF, motor all

also AC AD = AGAF; (1. 1/2) when the first extent.

folglich CF || DG.

Lehrs. Wenn sich zwei Sehnen AB, CDi innerhalb oder auserhalb des Kreises in Eschneiden, so ist das Rect.

Lehrs. In jedem Vierseit ABCD, in welchem die Gegenwinkel sich zu 2R organzen, jatidas Rent, aus den beiden Diago-

- 21 = 11 = 11 + 100 min .

malen gleich der Summe der Rect. aus den Gegenseiten, so das AC.BD = AB.DC + AD.BC.

Bow. Aus den bekamten Eigenschaften dieses Vierseits folgt; dass:

n=m, p=q; macht man also y=x, so ist 1 1 3

der ABD of ABCI, daher AD. BC = CI. BD, and der A: ABI of A DBC, also auch ABOCD = ALLBD; 200 100

folglich AB.CD + AD.BC = AC.BD.

Anmerk. Aus dem Bisherigen ist genugsam zu ersehen, dass, wo sich gleichwinklige Triangel vorsinden, durch Anwendung meines Haupt-Lehrsatzes sich sogleich die gleichen Rect. ergeben, und dass also eine große Anzahl von Lehrsätzen und Aufgaben, die man bisher nur nach erwiesener Aehnlichkeit der Triangel, also durch Proportionen, hat beweisen können, durchaus von dieser Lehre unabhängig sind, und hierein setze ich eben das Neue und das Vorzügliche meiner Beweise. - Jetzt sei es mir erlaubt, den Uebergang zu den Proportionen und der Aehnlichkeit der Figuren zu zeigen.

while the mail of the first time that all the time of the Erkl. Das Verhälmis zweier Größen A. zu. B. beruht auf der Vorstel-Jung, wie oft die erste A (das Vorderglied), oder ein bestimmter. Theil derselben, in der zweiten B (dem Hintergliede) enthalten ist, also auf der Vorstellung durch einen Zahlenausdruck (der nach Umständen selbst irrational sein kann). - Jenes Zahlenverhältnis ist es, an das, man, sich halten muss, wenn man über Verhältnisse und Proportionen zwischen ausgedehnten Größen sich richtige Begriffe machen

- 1. 1. . . . . . 42.

Lehrs. Zwei Prilgrm, von gleicher Höhe verhalten sich zu einander wie ihre Grundlinien, (Fig. 54.) Bew. Es soll erwiesen werden, dass

Nehmen wir also erstens an, die Grundl. AB, AE sind commensurabel, so lässt sich ihr Verhältnis in ein gleichgeltendes Zahlverhältnils verwandeln. Dieses sei z.B. das Verhältnils =; so muls, wenn man AB in m gleiche Theile theilt, AE genau n solcher Theile enthalten. Zieht man durch jeden der Theilungspuncte eine Parallele mit der Seite AD, so entstehn dadurch m kleine gleiche Prllgrm, wovon m im Prligrm. AC, und n im Prllgrm. AF enthalten sind. Folglich verhalten sich diese beiden Prllgrm. zu einander wie m zu n, also wie die Grundl. AB, AE.

Gesetzt zweitens: die Grundl. AB, AE seien unter einander incommensurabel. — Wer läugnen wollte, dass in diesem Falle dieselbe Proportionalität zwischen den Prllgem. und den Grundl. nicht statt sindet, der müsste behaupten, nicht AE, sondern irgend eine andre Linie AG, die größer oder kleiner als AE ist, sei die richtige vierte Proportionallinie zu den drei andern Größen. Wir wollen also setzen, es sei AG um EG größer als AE, und es sei dann

$$\frac{\text{Prllgrm. AF}}{\text{Prllgrm. AC}} = \frac{\text{AG}}{\text{AB}}.$$
 (1)

Theilt man nun die Grandl. AB in gleiche Theile, welche kleiner als EG sind, so muss zwischen E und G wenigstens ein Theilpunct H sallen. Durch diesen ziehe man die HI | AD, so entsteht ein Prllgrm. AI, dessen Grundl. AH mit AB commensurabel ist. Nach dem, was vorhin bewiesen ist, hätten wir also

$$\frac{\text{Prllgrm. AI}}{\text{Prllgrm. AC}} = \frac{\text{AH}}{\text{AB}}. \quad \text{(II)}$$

Dividiren wir den Zahlausdruck (I) mit dem Zahlausdruck (II), so müsste sein

$$\frac{\text{Prligrm. AF}}{\text{Prligrm. AI}} = \frac{\text{AG}}{\text{AH}};$$

aber Prllgrm. AF ist ein ächter Bruch, und AG ein unächter Bruch, welches ein Widerspruch ist. Also kann keine Linie AG, welche größer als AE ist, die richtige vierte Proportionallinie zu den drei oben genannten Größen sein.

Auf ganz ähnliche Weise beweisst man, dass auch keine Linie, welche kleiner als AE ist, die richtige vierte Proportionalgröße sein kann.

Nothwendig muss dieses also AE selbst sein.

S. 43

Lehrs. Zwei gleichwinklige Prllgrm. verhalten sich zu einander, wie die Producte aus zwei Seiten, die einen gleichen Winkel einschließen. (Fig. 35.)

Digitized by Google

Bew. Nach S. 42. hat man,

$$\frac{\text{Prllgrm: AH}}{\text{Prllgrm: AC}} = \frac{\text{AE}}{\text{AB}}, \text{ und } \frac{\text{Prllgrm: AF}}{\text{Prllgrm: AH}} = \frac{\text{A G}}{\text{AD}}$$

Boide Gleichungen, mit einander multiplicirt, geben

$$\frac{\text{Prllgrm. AF}}{\text{Prllgrm. AC}} = \frac{\text{AE.AG}}{\text{AB.AD}}$$

D. h. Das Verhältniss zweier gleichwinkligen Prllgrm, ist aus dem Verhältniss der beiden Seiten, die einen gleichen Winkeleinschließen, zusammen gesetzt, oder, welches dasselbe sagt, diese Prllgrm. verhalten sich wie die Rect. aus den Seiten, die einen gleichen Winkel einschließen.

\$. 44.

- g. Zus. Zwei Rechtecke sind also den Producten aus ihren Grundl, und ihren Höhen proportional.
- 2; Zus. Sind zwei gleichwinklige Prllgr. einander gleich, so stehen ihre Seiten im umgekehrten Verhältnis.
- Bew. Es sei A.B = a.b. Es sind also auch die Rect. aus diesen Seiten einander gleich (§. 3.1.), und daher auch nach §. 43. die Producte aus den Zahlausdrücken dieser Seiten ebenfalle gleich, und folglich auch

A zu a wie b zu B.

3. Zus. Sind umgekehrt zweier gleichw. Prllgrm. Seiten venkehrt proportional, so sind diese gleichw. Prllgrm. gleich.

Denn, verhält sich Azu a wie bzu B,
so sind die Producte A.B. und a.b. gleich, daher auch die Bect, und
folglich auch die gleichw. Prillgrm: aus diesen Seiten.

. \$. 45.

Die hier erwiesene Proportionalität zwischen den Plächenräumen der gleichw. Prligrm und den Producten aus ihren
Seiten sichert uns das Recht, die Producte aus der Grundlinie in die Höhe
eines jedem Rect. zum Maafs des Flächen raums der Rect. zu nehmen.
Das hierbei nur von den Zahlausdrücken der Grundlinie und der Höhe, und
vom deren Producten die Rede ist; d. h. von Producten der Zahlen, welche
angeben, wie viel Linieneinheiten die Grundlinie, und wie viel deren die
Höhe enthält, versteht sich von selbst. — Eine weitere Ausführung dieser
Elementarlehren gehört nicht hierher; genug, dass wir nunmehr berechtiget

sind, das Zeichen A. B durch Prllgrm. oder durch Rect. aus den Linien A, B, zu übersetzen, und das ist der geometrische Sinn desselben. Dagegen brauchen wir es nur, nach seinem arithmetischen Sinn, als Product zweier Linien, A, B, zu nehmen, um uns unmittelbar in die recknende Geometrie zu versetzen.

§. 46.

Lehrs. Achuliche Triangel verhalten sich wie die Quadrate ihrer gleichliegenden Seiten.

Briw. Es seien, A, B, die Seiten des einen, und a, b, die gleichnamigen Seiten des andern Tr., so ist  $\frac{b}{B} = \frac{a}{A}$ .

Das Verh. des ersten Tr. zum zweiten ist aber nach §. 43.

 $\frac{ab}{A \cdot B} = \frac{a \cdot b}{A} \cdot \frac{a}{B}, \text{ also auch gleich } \frac{a \cdot b}{A} \cdot \frac{a}{A} = \frac{a^{2}}{A^{2}} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b} \cdot \frac{a \cdot b}{a \cdot b}$ 

Anmerk. Es sollen nun noch einige Anwendungen und Erweiterungen folgen.

S. 47.

Neuer allgemeiner Lehrsatz. Das Rect. aus einer Linie AB und der Projection od einer zweiten Linie CD auf sie, ist gleich dem Rect. aus der zweiten Linie CD und der Projection ab der ersten auf sie. (Fig. 56.)

D. h. AB .cd = ab. CD. Comments for each trial

erar in med 2 groupe en 190

Bew. Ziehe CF || cB, und mache CE = AB, ziehe Ee auf CD perpendikular, so ist leicht einzusehen, dass Ce = ab; CF = cd, und also nach §. 9. oder 15. sein mars

CE.CF = Ce.CD, daher auch AB.cd = ab.CD.

Zusatz. Wenn also a und b zwei in einer Ebene beliebig der Größe und Lage nach gegebene grade Linien sind, so ist nach unserer in §. 13. vorgeschlagenen Bezeichnung im Allgemeinen

Anmerk. Es ist begreiflich, dase, wenn wir eine gerade Linie a sich um einen ihrer Endpuncte in der Ebene herundrehen lassen, und die damit verbundene Veränderung und Richtungen ihrer Projection auf irgend eine andere gerade Linie b in Betrachtung ziehen wollen, wir von einem festen Anfangs-



Anfangspunct ausgehen müssen. — Dieser Punot sei die Projection vom Puncte, um welchen sich die Linie drehen soll. Die Projection einer Linie kann also in Betreff dieses Punctes der Lage nach positiv, oder auch negativ, und der Größe nach auch Null sein. Wenn von der Projection des Perimeters einer gradlinigen Figur die Rede ist, so versteht es sich, daß, um die Richtung der Projection gehörig zu schätzen, man vom Anfange an der Richtung des Umfanges der Figur folgen muß, dann ergiebt sich die Richtigkeit von No. z und 4 in §. 14. Die Winkel, welche die Seiten der Figur mit denjenigen Linien machen, auf welche sie projectirt werden, muß man immer von dieser Linie an nach einerlei Seite herum in Rechnung hringen.

S. 48.

Lehrs. In jeder gradlinigen Figur ist jede Seite gleich der Summe aller andern Seiten, wenn man jede von diesen mit dem Cosinus des Winkels multiplicirt, den sie mit der ersten bildet.

Bew. Dieser Fundamentalsatz der Polygonometrie ergiebt sich hier sogleich ans §. 14. No. 3.

Denn es seien a, b, c, d, . . v, w, x die Seiten einer ganz beliebigen Figur, so ist nach §. 14. Nr. 3.

$$x = a_x + b_x + c_x + d_x + e_x + \cdots + v_x + w_x$$

also auch naah §. 13.

$$x = a \cdot Cos. (a, x) + b \cdot Cos. (b, x) + ... + v \cdot Cos. (v, x) + w \cdot Cos. (w, x).$$
5. 49.

Lehrs. Die Summe der Seiten irgend eines Vielseits, von denen jede mit dem Cosinus des Winkels multiplicirt ist, den ihre Richtung, im Sinne des Umfangs genommen, mit einer beliebigen in der Ebene der Lage nach gegebenen graden Linie macht, ist = 0.

Bew. Es sei y die der Lage nach gegebene Linie, so ist nach & 14, Nr. 4.

 $a_y + b_y + c_y \cdot \cdot + w_y + x_y = 0$ daher auch nach §. 1/3.

a. Cos. (a, y) + b, Cos. (b, y) + ... + 
$$\times$$
 Cos. (x, y) = 0.

Neuer Lehrs. In jedem Vielseit, ist, die Summe der Quadrate

Mathem, Klasse 1814-1815.

Digitized by Google

der Seiten gleich der doppelten algebraischen Summe der Rect. aus jeder dieser Seiten und der Projection aller hinter ihr folgenden Seiten auf sie.

Bew. Es ist 
$$a = b_a + c_a + d_a + ... + x_a$$
  
 $b = a_b + c_b + d_b + ... + x_b$   
 $c = a_c + b_a + d_c + ... + x_c$   
 $\vdots$   
 $x = a_x + b_x + c_x + ... + w_x$  §. 14. No. 5.

daher auch

$$a^{2} = a \cdot b_{a} + a \cdot c_{a} + a \cdot d_{a} + \dots + a \cdot x_{a}$$

$$b^{2} = b \cdot a_{b} + b \cdot c_{b} + \dots + b \cdot x_{b}$$

$$c^{2} = c \cdot a_{c} + c \cdot b_{c} + \dots + c \cdot x_{c}$$

$$\vdots$$

$$x^{2} = x \cdot a_{x} + x \cdot b_{x} + \dots + x \cdot w_{x}$$

$$b = b \cdot a_{x} + x \cdot b_{x} + \dots + x \cdot w_{x}$$

Da nun hier a.b. = b.a<sub>B</sub>; a.c. = c.a<sub>c</sub>, etc. Eben so b.c<sub>b</sub> = c.b<sub>c</sub> etc. . . §. 47.

so ist jedes Rect. doppelt da, folglich:

$$a^2 + b^2 + ... + x^2 = 2 [a.b_a + a.c_a + a.d_a + ... + b.c_b + ... + w.x_w]$$

2. Zus. Das obige Resultat, in die Trig. Sprache übersetzt, giebt 2+b<sup>2</sup>...+x<sup>2</sup>=2[a b.Cos(a,b) + a c.Cos(a,c) + ...+ bc.Cos(b,a) + bd.Cos(b,d) + ...
+ wx.Cos(w,x)]

d. h. in jeder geradlinigen Figur ist die Summe der Quadrate dieser Seiten gleich der doppelten Summe der Producte der Seiten, zwei und zwei mit dem Cosinus des eingeschlossenen Winkels multiplicirt.

d. h. In jedem Vielseit ist das Quadrat einer Seite gleich der Summe der Quadrate der übrigen, weniger der doppelten Summe der Rect. aus jeder dieser Seiten und der Projection aller hinter ihr folgenden Seiten auf sie. Also auch a = b + c + ... + x - 2 [bcCos(b,c) + bdCos(b,d) + ... + wxCos(w,x)] eder In jeder geradlinigen Figur ist das Quadrat einer Seite gleich der Summe der Quadrate der übrigen, weniger der doppelten Summe der Producte dieser andern Seiten, zu

zweien mit dem Cosinus des eingeschlossenen Winkels multiplicirt.

#### S. 51.

Erkl. Ein Punct innerhalb einer gradlinigen Figur, dessen Entfernung von einer beliebigen der Lage nach gegebenen Linie gleich dem arithmetischen Mittel von der algebraischen Summe aller Entfernungen der Winkelspitzen der Figur von dieser Linie ist, soll der Punct der mittlern Entfernungen, und jede durch diesen Punct gezogene grade Linie soll Axe oder Linie der mittlern Entfernungen dieser Puncte genannt werden. Dieser merkwürdige Punct wird künftig immer durch den Buchstaben P angedeutet werden.

## S. 32

Aufg. Die Möglichkeit eines solchen Puncts darzuthun (Fig. 37.). Aufl. Aus einem Punct P ziehe man so viel grade Linien (Radien), als ein Vielseit Seiten hat, so dass jede dieser Linien einer entsprechenden Seite des Vielseits gleich und parallel, und mit ihr gleiche Richtung im Sinne des Umfangs hat. Verbindet man die Endpuncte dieser Linien, so erhält man eine Figur, in welcher der gedachte Punct Punct der mittlern Entfernungen ist.

Bew. Nach §. 14. No. 4. muss die algebraische Summe der Projectionen dieser Radien auf eine beliebige durch P gezogene Axe Ra = o sein.

Zieht man ferner LR perpendikular auf RQ, so leuchtet es ein, dass die Perpendikel von den Endp. dieser Radien auf LR offenbar gleich den Projectionen dieser Radien auf RQ sind. Es muss ferner einleuchten, dass, wenn für die Puncte A, B, C diese Perpendikel positiv, die von den Puncten D, E. F negativ gezeichnet werden müssen. Folglich ist die algebraische Summe sämmtlicher Perpendikel, die von den Winkelpuncten des Vielseits auf die Axe LR gesenkt sind, == 0.

Nun sei irgend eine andere Linie MN parallel mit ER, und außerhalb des Vielseits gezogen, dann wird jeder Perpendikel, aus einem Winkel der Figur auf diese neue Linie gezogen, offenbar gleich PA mehr oder weniger dem Perpendikel, der aus demselben Winkel auf die Linie ER gezogen wird, je nachdem dieser Punct unterhalb oder oberhalb der letzten Linie in Bezug auf MR ist. Mithin ist die Summe aller Perpd. auf MR gleich so viel mal PA, als es Winkel giebt, wenn man dazu eine

Summe addirt, die, wie gezeigt worden, gleich o ist. Folglich ist PQ gleich der Summe der Perpendikel auf MN, durch ihre Anzahl dividirt. PQ ist also die mittlere Entfernung aller dieser Winkel von der Linie MN, und da die Lage der Axe RQ durch den Punct P willkührlich ist, so folgt, dass die Entfernung des Puncts Q von irgend einer Ebene gleich der mittlern Entfernung aller Puncte der Figur ist.

- r. Zus. Da die Totalsumme der Perpd. von den Winkeln auf irgend einer Linie durch P = 0 ist, so folgt, dass die Summe der Entsernungen dieser Axe von den Winkeln, die sich an derselben Seite besinden, gleich ist der Summe der Entsernungen dieser Ebene von den Winkeln an der andern Seite.
- z. Zus. Da die Lage eines Puncts in der Ebene durch seine Entfernungen von 2 der Lage nach gegebenen Linien ganz bestimmt wird, so giebt cs in jeder Figur einen Punct der mittlern Entfernungen

9. 53

Lehrs. Denkt man sich durch den Punct der mittlern Entfernungen der Winkel einer Figur eine beliebige gerade Transversale gezogen, eben so von P nach jedem Winkel der Figur einen Radius, so ist die algebraische Summe der Projectionen eines jeden dieser Badien auf dieser Transversale gleich Null.

Man kann auch sagen: so ist die Summe der Producte eines jeden dieser Radien mit dem Cosinus des Winkels, den er mit der Richtung der Transversale bildet, gleich Null. Bew. Folgt unmittelbar aus §. 49. und §. 51.

§. 54.

Lehrs. In jeder geradlinigen Figur von n Seiten ist die Summe der Quadrate der Entfernungen aller Winkel von einem beliebigen Punct gleich der Summe der Quadrate der Radien aus dem Buncte der mittlern Entfernungen plus dem n fachen Quadrate der Entfernung des P. d. m. E. vom angenommenen Punct.

Bew. Die Winkelpuncte der Figur seien A, B, C, D..., N.; ferner sei A der beliebig angenommene Punct, von welchem nach allen Winkeln A, B, C, D, ... N gerade Linien gezogen werden, die wir der Reihe nach



nit A, B, C, D, ... N bezeichnen wollen. B bezeichne den P. d. m. E., and die aus diesem Pinet nach den Winkeln A, B, C. .. N gezogenen Radien sollen der Reise nach mit r, r', r',... (r'a-c) bezeichnet sein. Endlich sei e die Entfernung des Pünctes B von dem Puncte A.

Es ergeben sich hier n Triangel, die alle die gemeinschaftliche Seite e haben; von den beiden andern Seiten ist die eine immer ein Radius, und die andere eine aus A gezogene Linie, daher haben wir hier aus §. 18 u. 19. folgende n Gleichungen;

$$A^{2} = r^{2} + e^{2} + 2e \cdot r_{e}^{2}$$

$$B^{2} = r'^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

$$C^{2} = r''^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

$$A^{2} = r''^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

$$A^{2} = r''^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

$$A^{2} = r''^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

$$A^{2} = r''^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

$$A^{2} = r''^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

$$A^{2} = r''^{2} + e^{2} + 2e \cdot r'_{e}$$

Anmerk. Dass ich die doppelten Regt. aus e und der Projection des Radius auf sie immer positiv gezeichnet habe, dert keinen Anstos sinden, da das Zeichen + hier nur ein Operationszeichen ist; ob aber 2e, r. addirt oder subtrahirt werden soll, hängt von der Lage, die r. hat, ab.

Da nun 
$$r_0 + r'_0 + \dots + r_0^{(n-1)} = 0$$
 (\$. 53.)  
so ist auch  $2e \cdot r_0 + 2e \cdot r'_0 + \dots + 2e \cdot r_0^{(n-1)}$ 

$$=2e_{r}[r_{e}+r'_{e}+..+r^{(n-1)}]=2e_{r}o=0$$

Folglich  $A^2 + B^2 + ... + N^2 = r^2 + r'^2 + ... + r^{(n-1)}2 + n \cdot e^2$ .

Anmerk. Dieser schöne allgemeine Lehrs, ist ningend so leicht ganz rein geometrisch erwiesen worden.

- r. Zus. Die Summe A<sup>2</sup> + B<sup>2</sup> + ... + N<sup>2</sup> ist am kleinsten, wenn e = 0, folglich ist die Summe der Quadrate der Entfernungen aller Winkel einer Figur vom Puncte P ein Kleinstes.
- 2. Zus. Wenn der Punct I in der Peripherie eines Kreises genommen wird, der aus D mit der Entfernung e beschrieben ist, so ist
  - A<sup>2</sup> + B<sup>2</sup> + ... + N<sup>2</sup> für jeden Punct A in dieser Peripherie eine constante Größe. Dieses ist der 12te Satz von Huygens Horologium oscillatorium.
- 3. Zus. Ist die n seitige Figur regulär, so ist, wie sich leicht darthun lässt, P der Mittelpunct dieses regul. Polygons, daher

$$A^2 + B^2 + ... + N^2 = n \cdot r^2 + n \cdot e^2 = n \cdot r^2 + e^2$$

d. h. die Summe der Quadrate der Entfernungen aller Win-

kel eines regul. Polygons von einem beliebigen Puncte A eines Kreises, der mit dem Polygon einerlei Mittelpunct hat, ist gleich der nfachen Summe des Quadrats vom Halbmesser des Polygons und des Quadrats vom Halbmesser des Kreises.

Wenn n=3 und e=r, so ist  $A^2 + B^2 + C^2 = 6 r^2$ für n=6 und e=r, wäre  $A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2 + F^2 = 12 r^2$ 

4. Zus. Nimmt man im 3. Zus. e = r und n = 2, so ist  $A^2 + B^2 = 4r^2 = dem$  Quadrat des Durchmessers, welches wiederum der Pythag. Lehrs. ist

## \$ 55

Lehrs. Verbindet man n in einer Ebene liegende Puncte, je zwei und zwei durch gerade Linien, so ist die Summe der Quadrate aller dieser Linien gleich der n fachen Summe der Quadrate der Entfernungen aller Puncte des Systems vom Puncte P.

Bew. Man denke sich den in \$ 54. genannten Punct A nach und nach in jedem der n Puncte des zu betrachtenden Systems, so gehen von diesem Punct A nach den übrigen n—1 Puncten n—1 Linien.

Es ergeben sich also hier n Gleichungen, deren eine Hälfte aus der Summe von n-1 Quadraten, nämlich der Summe der Quadrate von Linien, die aus A nach allen übrigen Puncten gezogen werden, bestehet, und deren andere Hälfte aus der Summe der Quadrate aller n Radien aus P bestehen, die wir durch  $\Sigma r^2$  angeben wollen, und aus dem n fachen Quadrat der jedesmaligen Entfernung des Puncts P von U.

In allen n Gleichungen zusammen stehen also in der Halfte linker Hand n. (n-1) Quadrate. Bei einiger Aufmerksamkeit dürfte es nicht entgehen, dass jedes Quadrat zweimal da ist, und also mur  $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$  verschiedene Qua-

drate linker Hand doppelt genommen wirklich vorhanden sind. Die Summen von der Hälfte rechter Hand der n Gleichungen geben, wie zu übersehen,

$$n\Sigma r^{2} + n \cdot r^{2} + n \cdot r^{2} + n \cdot r^{2} + \dots + n \cdot r^{(n-1)}s$$

$$= n\Sigma r^{2} + n [r^{2} + r^{2} + \dots + r^{(n-1)}s] = n\Sigma r^{2} + n\Sigma r^{2}$$

$$= n\Sigma r^{2}$$

Digitized by Google

Folglich ist n\(\Sigma\rangle^2\) gleich der Summe aller Quadrate von allen Linien, die je zwei Puncte des Systems verbinden.

S. 56.

Aufg. Es sei gegeben S<sub>2</sub> die Summe der Quadrate der Entfernungen eines Punctes von jedem der n — i andern, und Σ<sub>2</sub> die Summe der Quadrate der Entfernungen aller Puncte des Systems, je zwei und zwei. Man sell hieraus das Quadrat der Entfernung eines unter ihnen vom allgemeinen Punct Φ finden.

Aufl. Die zu sindende Entsernung sei r.

so ist nach §. 54.  $S_2 = \Sigma r^2 + n \cdot r^2$  also  $\Sigma r^2 = S_2 - r \cdot r^3$ ;

nach dem vorhergehenden  $\S$ . ist  $n\Sigma r^2 = \Sigma_2$ , also such  $\Sigma r^2 = \frac{\Sigma_2}{n}$ , folglich  $r^2 = \frac{n \cdot S_2 - \Sigma_2}{n^2}$ .

d. h. In einem System gegebener n Puncte ist das Quadrat der Entfernung eines unter ihnen vom aflgemeinen Puncte der mittlern Entfernungen gleich der n fachen Summe der Quadrate der Entfernungen dieses Puncts von allen andern, wenn man hievon die Summe der Quadrate der Entfernungen je zweier Puncte abzieht, und diese Differenz durch das Quadrat der Zahl der Puncte dividirt.

S- 1574

Anmerk. Hat irgend eine Figur von a m. Scheitelpunsten einen Mittelpunct der Figur, d. h. einen Punct, in welchem alle durch ihn gelegten Diagonalen halbirt werden, so ist dieser Punct auch angleich der Punct D. Bezeichnen wir nun die Summe der Quadrate der durch D gehenden Diagonalen mit A, die Summe der Quadrate aller übrigen Diagonalen und Seiten mit B, so ist A = 2 \Substack r^2 (8.55);

$$2n \cdot \Sigma r^2 = A + B \cdot (\$ - 65 \cdot)$$
,  
also  $n \cdot A = A + B$ ,

folgl. (n-1) A=B.

So ist bei einem Parallelogramm n = 21 A = der Summe der Quadrate beider Diagonalen, und B die Summe der Quadrate von allen 4 Seiten, also A = B, wie in  $\S$ , 23.

Digitized by Google

#### S. 58.

Neuer Lehrs. Wenn man aus irgend einem Punct I in jeder geradlinigen Figur ABCD...N, deren Seiten AB, BC, CD ....MN wir in der Ordnung, wie sie folgen, mit a, b, c, d ....n bezeichnen wollen, aus diesem Punct I nach allen Winkeln A, B, C...N Linien IA, IB, ...IN ziehen, die wir in der Ordnung, wie sie auf einander folgen, mit r, r', r'... r'... bezeichnen wollen, so ist

 $a.r_a + b.r_b + c.r_c''... + n.r_n^{(n-s)} = a.r_a' + b.r_b'' + c.r_c''' + ... + n.r_n$ Bew. Nach §. 18. 49. ist

$$r^{2} = a^{2} + r'^{2} + 2a \cdot r'_{a}$$

$$r'^{2} = b^{2} + r''^{2} + 2b \cdot r''_{b}$$

$$r''^{2} = c^{2} + r'''^{2} + 2c \cdot r'''_{c}$$

$$\vdots$$

$$r^{(n-1)}{}_{2} = n^{2} + r^{2} + 2n \cdot r_{a}$$

und

Zieht man B von A ab, so reduoirt sich die erste Hälfte der Gleichung zu Null, d. h. alle vorhandenen Quadrate vernichten sich gegenseitig, und die Differenz von der Summe aller Rect. in A und der Summe aller Rect. in B ist Null, d. h. wenn die Hälfte genommen wird,

Liehrs. Unter eben der Voraussetzung, wie in  $\S$ . 58., ist  $a^2 + b^2 + c^2 + ... + n^2 = 2 \left[ a.r_a + b.r_b^c + c.r_c^c + ... n.r_n \right]$  oder  $= 2 \left[ a.r_a + b.r_b^c + c.r_c^c + ... + n.r_n^{(n-s)} \right]$ 

Bew. Wir haben aus §. 58.

$$a.r_a + b.r_b + c.r_c'' + .. + n.r_n'' = a.r_a' + b.r_b'' + c.r_c'' + .. + n.r_n$$
da mun  $a.r_a' + b.r_b'' + c.r_c'' + .. + n.r_n' = a.r_a' + b.r_b'' + c.r_c'' + .. + n.r_n'$ 

se ist 
$$a(r_a+r_a)+b(r_b+r_m)+...+n(r_a^{(n-r)}+r_n)=2[a.r_a+b.r_b+...+n.r_n]$$

Es ist aber 
$$r_a + r_a = a$$
;  $r_b + r_b = b$ ; ...,  $r_n^{(n-1)} + r_n = n$  (§. 14.), so ist  $a^2 + q^2 + c^2 + ... + n^2 = 2 [a.r_a + b.r_b + c.r_c + ... + n.r_n]$ , also auch  $a^2 + b^2 + c^2 + ... + n^2 = 2[a.r_a + b.r_b + c.r_c + ... + n.r_n^{(n-1)}]$ 

S. 60.

In die Trigonometrische Sprache übersetzt, steht der Lehrsatz in §. 58. so:

a.r. Cos (a,r) + b.r' Cos (b,r') + ... + n.r. Cos (n,r'n-n) = a.r' Cos (a,r') + b.r'' Cos (b,r'') + ... + n.r. Cos (n,r)und der Lehrsatz in §. 59. steht so:

 $a^2 + b^2 + ... + n^2 = 2 [a.r Cos(a,r) + b.r' Cos(b.r') + ... + n.r Cos(n,r^{(n-1)})$ =  $a^2 + b^2 + ... + n^2 = 2 [a.r Cos(b,r') + b.r' Cos(b,r') + ... + n.r Cos(n,r^{(n-1)})$ 

Anmerk. Die Lehrsätze in §. 58. und 59. sind wegen ihrer Allgemeinheit sehr merkwürdig, und nur die Furcht, diese Abhandlung über Gebühr auszudehnen, kann mich bestimmen, die schönen Folgerungen, z. B. bei den Curven, zu welchen sie Veranlassung geben, zu übergehen; ich erlaube mir nur, zu inchrerer Versinnlichung des Satzes zu sagen, daß wenn man über allen Seiten irgend einer n seitigen gradlinigen Figur Quadrate zeichnet, und man fällt von einem heliebigen Punct Perpendikel auf die Seiten, so werden die Quadrate durch diese Perpendikel in zwei Rect. zerlegt.

So ist irgend ein Rect., als erstes gezählt, die Summe des 1sten, 3ten, 5ten, 7ten... 2 nten gleich der Summe des sten, 4ten, 6ten... 2 nten. So ist bei einem Triangel n = 3

und also allgemein  $a.r_a + b.r'_b + c.r''_c = a.r'_a + b.r''_b + c.r_c$ 

Zieht man nun die Radien r, r', r" aus einem merkwürdigen Puncte des as, z. B. wo sich die z Perpd. aus den Spitzen schneiden, oder aus dem Mittelpunct der ein und umschriebenen Kreise dem Punct P etc., so ergeben sich sehr schöne Relationen. Nimmt man z.E. gedachten Punct in einem rechtwinklichen Triangel im Scheitel eines spitzen Winkels, so ergiebt sich abermals sofort der Pytag. Lehrs. — Die Ausführung davon behalte ich mir noch vor. — Ich werde nun noch einige andere nicht minder schöne Sätze kurz darstellen.

**ў**. бі.

Lehrs. Wenn man aus einem angenommenen Funct Ø,n Radien r, r', r'', r''', r''''... r<sup>(n-1)</sup> zieht, von welchen jeder einer anders Mathem. Klasse 1814 – 1815.

Seite einer beliebigen gradlinigen Figur gleich, und im Sinne des Umfanges parallel gezogen sind, und man aus irgend einem andern angenommenen Punct M, dessen Entfernung von P E sein mag, ein Perpendikel auf jeden dieser Radien fällt, so wird die Summe der Rect.

$$r.e_r + r'.e_{r'} + r''.e_{r''} + ... + r^{(n-1)}.e_{r^{(n-1)}} = 0,$$

wenn man die Projectionen von e, die nicht auf die Radien selbst, sondern auf ihre Verlängerung fallen, negativ nimmt. Eben so ist, wenn wir die aus A auf die Radien r, r', r"...r(n-1) gefällten Perpendikel durch p, p', p"...p(n-1) angegeben, die Summe der Rect.

$$r \cdot p + r' \cdot p' + r'' \cdot p'' + ... + r^{(n-1)} \cdot p^{(n-1)} = 0.$$

Bew. Nach § 15. haben wir folgende Rect. gleich

$$\begin{array}{cccc}
 r. e_r &= e.r \\
 r'. e_{r'} &= e.r' \\
 r''. e_{r''} &= e.r'' \\
 \vdots \\
 r^{(n-1)}, e_{r}(n-1) &= e.r^{(n-1)}
 \end{array}$$

Mithin auch  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_r + \mathbf{r}' \cdot \mathbf{e}_{r'} + \dots + \mathbf{r}^{(n-1)} \cdot \mathbf{e}_{r(n-1)} = \mathbf{e} \left[ \mathbf{r}_{\bullet} + \mathbf{r}'_{\bullet} + \dots + \mathbf{r}^{(n-1)} \right]$ Da nun nach §. 14. 4.  $\mathbf{r}_{e} + \mathbf{r}'_{\bullet} + \dots + \mathbf{r}^{(n-1)} = \mathbf{0}$ ,

so ist  $\mathbf{r}_{\bullet} \cdot \mathbf{e}_r + \mathbf{r}'_{\bullet} \cdot \mathbf{e}_{r'} + \dots + \mathbf{r}^{(n-1)} \cdot \mathbf{e}_{r(n-1)} = \mathbf{0}$ .

Um den zweiten Theil zu beweisen, so denke man sich von den Endpuncten der Radien r, r'... $r^{(n-1)}$  Perpendicularen auf die Linie  $\mathfrak{A}$ , und bezeichne diese Perpend. mit  $\pi$ ,  $\pi'$ ,  $\pi''$ ... $\pi^{(n-1)}$ , so sind nach  $\mathfrak{A}$ . 10. folgende Rect. gleich

$$r \cdot p = e \cdot \pi$$
 $r' \cdot p' = e \cdot \pi'$ 
 $r'' \cdot p'' = e \cdot \pi''$ 
 $\vdots$ 
 $r^{(n-1)} \cdot p^{(n-1)} = e \cdot \pi^{(n-1)}$ 

Mithin r. p + r'p' + r''p'' + ... + r'^{(n-1)} ... p^{(n-1)} = e . [\pi + \pi' + ... + \pi^{(n-1)}] Nun ist  $\pi + \pi' + \pi'' + ... + \pi^{(n-1)} = 0$ . (§. 14.4.)

(Die  $\pi$ ,  $\pi'$ ... $\pi^{(n-1)}$  können nämlich als die Projectionen der Radien r, r', r''... $r^{(n-1)}$  auf eine Linie, die in  $\mathfrak{P}$  auf  $\mathfrak{P}$   $\mathfrak{A}$  perpendikular ist, angeseihen werden.)

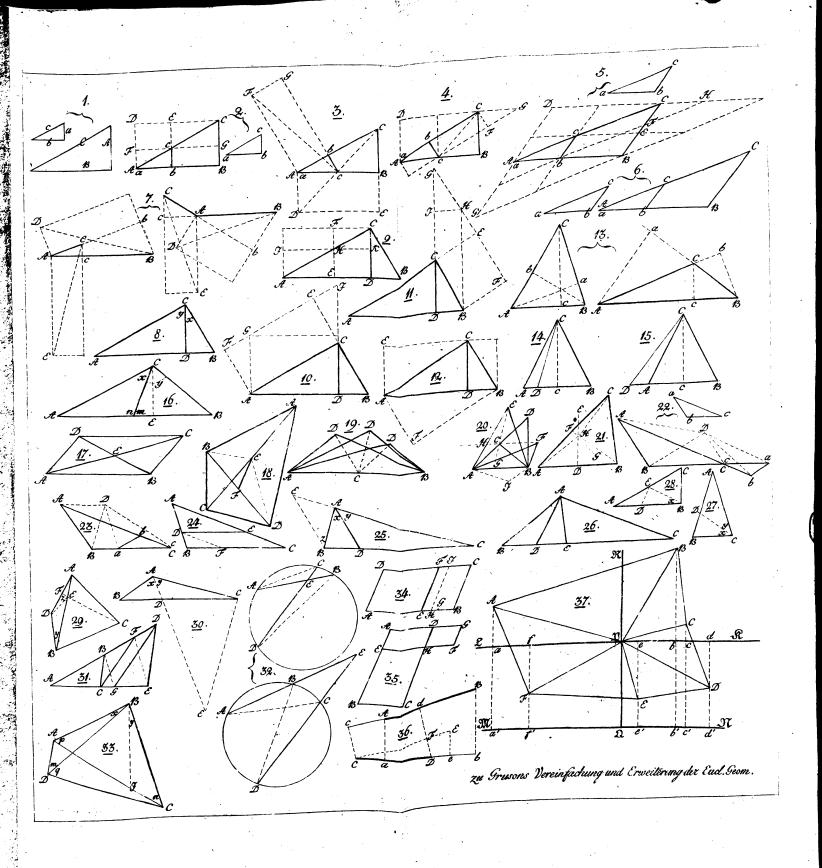

In the migrophositischen Sprache stehen die Mych Streese.

And Cos (e, r) + r' e . Cos (e, r) + ... + r'' e . Cos (e, r'' - ) ...

And Missin (e, r) + r' e . sin (e, r') + ... + r'' e . sin (e, r'' - ) ...

And Missin (e, r) + r' e . sin (e, r') + ... + r'' e . sin (e, r'' - ) ...

And Missin (e, r) + r' e . sin (e, r') + ... + r'' e . sin (e, r'' - ) ...

And Missin (e, r) + r' e . sin (e, r') + ... + r'' e . sin (e, r'' - ) ...

And Missin (e, r) + r' e . sin (e, r') + ... + r'' e . sin (e, r'' - ) ...

And Missin (e, r) + r' e . sin (e, r') + ... + r'' e . sin (e, r'' - ) ...

And Missin (e, r) + r' e . sin (e, r') + ... + r'' e . sin (e, r'' - ) ...

Kräften, die Bedingungsgleichten braucht es kaum erinnert sin der Theorie der Momente enthält. Mach missin sind, das die in \$ 24, 25, 48 bis 50,

As des ril enthält. Mach missis ich bemerken, das die in \$ 24, 25, 48 bis 50,

As des ril enthält. Mach missis ich bemerken, das die in \$ 24, 25, 48 bis 50,

As des ril enthält. Mach missis ich bemerken, das die most für Polygode gelten, die missis ich bemerken, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die Krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhellet genugsam, das die krifthauer erhel

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon



Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium, nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotcunque variabiles, complete integrandi.

Auctore J. F. PFAFF 7.

6 T.

Inter insignia inventa, quibus sagacissimus La Grange Analysin auxit, referenda est methodus generalis, acquationes disserentiarum partialium inter tres variabiles integrandi. Cujus integrationis investigationem difficultate haud caruisse, vel exinde intelligere licet, quod Eulerns, peritissimus calculi artifex, in longa harum aequationum pertractatione (Calc. Integr. Vol. IH. p. 37 - 178.) casus tantum particulares, non ratione uniformi, sed variis artificiis usus, solutos dederit, ipse confessus (p. 132.): "se longissime adhuc a solutione problematis generalis distare." Quum quidem Eulerus notionem haud satis generalem genuinae harum acquationum indolis mente concepisse videatur, La Grangius methodum suam exinde deduxit, quod easdem ex principio uniformi et generali contemplatus fuerit. Sit nimirum z functio variabilium x et y,  $\frac{dz}{dx} = p$ ,  $\frac{dz}{dv} = q$ , tum vulgo constat, aequationem difserentiarum partialium inter tres variabiles nil aliud esse, quam relationem datam inter p, q, x, y, z, ex qua quaeritur relatio inter x, y, z. Jam cum sit dz = pdx + qdy, La Grange considerat hanc acquationem ceu acquationem differentialem inter tres quantitates x, y, z, quae practerea quantitatem p tanquam functionem indeterminatam ipsarum trium variabilium invol-

The John St.

Contract to the street of

<sup>\*)</sup> In Conventu acad. d. v1. Maji 1815 exhibita.

vic. At vero constat, he talks acquatio integrabilis sit, seu certam inter tres lvariabiles acquationem finitam inferat, illius coefficientes non ad lubitum assumi posse, sed certam inter eos relationem requiri. Ex hoc criterio integrabilitatis sive realitatis (Euker: L. c. p. 5. 61); petenda est, determinatio, coefficientis p, tanquam functionis with m, y, z. Que coefficiente rite determinate ipsa deinceps integratio acquationis de = pdx + qdy, secundum regulas almade cognitas, praebet relationem quaesitam inter x, y, z, . Quod nanc determinationem 76 p attinet, praedicta conditio integrabilitatia denuo deducit ad aequátionem differentiarum partialium anter quatnor variabiles, quae autem est linearis, quotientes differentiales in prima tantum dimensione continens, -quamque igitur ex principiis aliunde a La Grangio demonstratis (Mémoires de l'Acade de Berlin, 1774 (1779.) integrare libet. . In hac solutione restabat difficultas, a qua din se vexatum fuisse, ipse La Grangius confitetur ). Cum nimirum p ceu functio trium variabilium x, y, z, detur per acquationem differentiatum partialium, hujus integrationex lege nota involvit functionem rarbitrariam duarum quanfitatum: quum tamen determinatio 😿 z., tanquam - finctionis duarum wariabilium w.et. y., finctionem arbitrariam unius tantum · quantitatis admittat. Hanc ipsam difficultatem atque contraditionem apparentem feliciter tandom enodavit La Grange, estenditque ratiociniis ingeniovis, quomodo functio ista duarum quantitatum, quae natura sua infinities latior est quam functio arbitraria unius quantitatis, ad hujusmodi functionem cunius variabilis vevoceture en la la la coma

bus illustrarunt, veluti celebert. Le Gendre (Mémoires de l'Acad. de Paris - Année 1787, p. 337-); praedictam difficultatem haud animadverterunt b), vel silentio praetermiserunt, forte, quoniam cadem defectus minus essentialis methodi ipsius videri poterat; quippe in applicatione methodi non necesse crat, acquationis auxiliaris pro p integrale completum invenire, (quod functionem arbitrariam duarum quantitatum involvisset), verum valor particularis co p vel ad complete integrandam acquationem ipsam propositam sufficere jam poterat.

Quum praedicts ratione sittegratio aequationum disserentiarum par-

a) Leçons sur le Calcul des fonctions. Nouv. edit. 8. Paris 1806, p. 390. "Cette difficulté, je l'avoue, m'a long-temps tourmente. cf. p. 586.

b) Quod ipsum observat La Grange (Lecous p. 386) ...

tialium primi ordinis inter tres variabiles pro confecta et omnibus numeris absoluta sit habenda, aliter res se habet, si quaestio agitur de quatuor vel pluribus variabilibus. Eulerus, qui aequationes inter tres variabiles, sive, quod perinde est, investigationem functionem duarum variabilium, ample pertractaverat, pro quatuor variabilibus pauca tantum exempla resolvit (l. c. p. 425—41), in quibus ipse non nisi prima elementa hujus scientiae contineri observat, et casum quinque variabilium ob penuriam materiae quae sunt viri summi verba p. 457.), ne attingere quidem voluit. Ipse deinceps La Grange (Mém. de Berl. 1774—79.), aliique Analystae, veluti Monge (Mém. de Paris 1784, p. 556.), et le Gendre (l. c.), casus duntaxat valde limitatos in hoc genere contemplati sunt, qui quidem facile vel ad aequationes inter tres variabiles vel ad aequationes lineares neduci possunt, quam formam simplicissimam pro quotenque variabilibus integrare docuerat La Grange (Mém. l. c.);

Quod si quidem methodum modo antea laudatum La Grangianam, acquationes differentiarum partialium inter tres variabiles generatim et complete integrandi, ad plures wariabiles extendere conemur, mox ad inextricabiles difficultates delabimur: unde forte accidit, ut Analystae hactenus (quantum equidem sciam) hanc applicationem nondum tentaverint. Quibus permotus difficultatibus equidem satius duxi, totam aequationes differentiarum partialium considerandi rationem, ex qua methodus La Grangiana originem duxit, deserere, atque aliud principium in auxilium vocare, ex quo, etiam si per se simplicissimo, hactenus tamen istae acquationes nondum consideratae facrunt, quodque revera, nisi cum aliis subsidiis jungoretur, parum esset frugiferum. Aequationes nimirum differentiarum partialium contemplari licet tanquam aequationes differentiales vulgaris generis truncatas inter plures variabiles, squam quae principaliter occurrunt, ipsis scilicet quotientibus differentialibus (p, q, etc.) variabilium loco habitis, quarum differentialia (dp, dq,..) ideo desunt, quoníam ea in zero ducta esse censentur. Ita aequatio dz = pdx + qdy = pdx + qdy + o.dp est aequatio inter quatuor variabiles x, y, z, p; q enim est quantitas a reliquis quatuor quantitatibus, ex hypothesi, data tratione dependens. Sic in genere acquatio differentiarum partialium inter m variabiles considerari potest tanquam aequatio differentialis vulgaris inter 2m - 2 variabiles, si m variabilibus principalibus (z, x, y, ...) adjiciantur m - 2 variabiles accessoriae (p, q, ...), cum oc-

current m - 1 quotientes differentiales, quorum autem unus, per zeliquos quantitates datus, non in computum venit. Jam vero Mongius (L. c.), jam prideny docuit, contra opinionem antea vulgo receptam, asquationes differentiales, quae criteriis sic dictis integrabilitatis haud satisfaciant, haud pro absurdis habendas esse, used motius easdem reveta integrationem admittere, modo non per unan lacquationem linitam, verum per systema plurium acquationum c). Quae egregia observatio sicine nostro-problemate adhibeatur, considerandum esoponal solutio acquationis differentiarum partialium essentialiter exigat expressionem unius vaniabilium principalium per reliquas. Quare variabiles accessoriae (p, q, etc.) in computum ingressae iterum sunt eliminandage quarum numarus fum sit m ... 25 numerus acquationum, quarum systemate integratio continetur, non major esse debet quam mar 1; quod cum its fuerit, ex his m- a asquationibus eliminando variabiles accessorias remanet aequatio finalis inter ipsas variabiles principales, At, in hoc ipso cardo difficultatis versatur. Namque sicuti evidens est, aequationem disserentialem inter tres variabiles per systems duarum aequationum finitarum semper esse integrabilem, ita haud difficulter intelligitur, idemque \* Mongio explicatum est (l. c. p. 553, 34.), aequationem differentialem inter n variabiles regulariter, salvis exceptionibus singularibus, per systema n-1 acquationum integrari posse. Itaque in nostro casa loco desideratarum m-1 acquationum nancisceremur a m-3 acquationes integrales, i.e. justo plures, quibus finem propositum neutiquam assequi liceret. Sic igitur nostra aequationes differentiarum partialium considerandi ratio sterilis omnino foret, neque aliud quidquam suppeditare videretur, quama refluctionem problematis simplicioris ad problema magis complicatum. Etenim quanquam aequationes differentiarum partialium rite considerentur tanquam aequationes differentiales vulgares, ex altera tamen parte hae posteriores longe latius patent, et contra illae harum formam tantum simplicissimam ostendunt. Quare opinio veri aliqua specie haud carere videretur, quod forma simplicissima ceu casus singularis exceptus per systema pauciorum aequationum integrari



e) Haud congrua sunt, quae Eulerus de aequationibus différentialibus inter tres variabiles critério integrabilitatis non respondentibus statuit, "quod eae sint absurdae, nihil plane significantes, quod-que de earem integratione ne cogitari quidem possit (l. c. p. 7. 8.). Acute observat Monge (Mem. de Paris 1784. p. 535.): Ce qu'il y avoit d'absurde, c'étoit que leurs intégrales pussent être exprimées par une seule équation."

quest, quam forme generalis. Attanien rem seems se habere, accuration consideratio acquationum differentialium vulgarium inter quotcunque variabiles me dooucit, sicque perveni ad propositionem novam et mihi quidem mexpectatam, quod quaevis acquatio differentialis vulgaris primi ordinis inter 2 n et 2 n - 1 variabiles semper per systema a acquationum (vel pauciorum) integrari possit. Ex qua propositione generali, quae naturam istarum acquationum hactenus etiam post laudutam Mongui observationem haud satis perspectam magis illustrare videtur, aponte quoque consequitum ocu corollarium particulare, solutio acquationum differentiarum partialium inter quotcunque variabiles completa.

Quae hactonus universe adumbrata clariorem lucem accipient, si ea primum ad casum simplicissimum scilicet acquationes differentiarum partiar lium inter tres variabiles, applicemus. Et enim quanquam hoc problema jam a La Grangio solutum sit, ipsa tamem expositio inventoris (Leçons l. c.) a dubiis non omnino libera, novaque egregiae ihujus solutionis deductio et illustratio haud prorsus superflua esse videtur, quae quidem abstrahendo a criterio sic dicto integrabilitatis, nec aliunde supposita jam integratione acquationum linearium, transformatione tantum simplici acquationis, propositae generalis breviter absolvitur: in qua porro deductione phaenomenon singulare, La Grangii sagacitate detectum, ab ipso tantum ad enodandam difficultatem solutioni adhaerentem in auxilium vopatum, quodque accessorium ac veluti accidentale videri poterat, jam directe et primoipaliter investigatum, atque ex ipsis calculi fontibus haustum pro fundamento totius solutionis acquationum differentiarum partialium inter tres variabiles ponitur.

Priusquam autem rem ipsam aggrediamuri praemonendum est, in omni hac disquisitione supponi tanquam cognitam integrationem acquationum differentialium inter duas variabiles, quam saltem per approximationem ope serierum in potestate esse constat. Quae quidem integratio ab omnibus Ana-

lystis, qui acquationes differentiarum partialium tractarunt, postulatur e). At

. S. 2.

vero



d) Dari casus exceptos, ipse Mongius observat l. c. p. 534. "Le nombre des équations intégrales n'est pas toujours, comme dans le cas précédent, égal au nombre des variables diminué d'une unité.

e) Euler Calc. Integr. Vol. HI. p. 34. "in hoc negotio, quotics resolutionem ad aequationem differentialem inter duas variabiles reducere lieet, problema pro resoluto crit habendum" cf. p. 67. Idem observat La Grange Mém. de Berlin 1779. p. 193.

vero huc non tantum pertinet casus vulgo notus, quo datur una aequatio inter duas variabiles, verum etiam casus complication, quo duae, tres etc. in genere n aequationes conjunctim integrandae inter tres, quatuor. vel n + 1 variabiles dantur. Nota sunt, quae Alembertus aliique Analystae de hujusmodi integrationihus docuerunt. Sufficiat, hic breviter ostendere, id, quod alii auctores non satis generaliter illustrarunt, cujusque in sequentibus frequens erit usus, quod tales integrationes semper ad integrationem unius aequationis inter duas variabiles revocari possint.

Sint propositae n aequationes differentiales primi ordinis inter n + 1

variabiles z, x, x, ... x sub hac forma, ad quam semper eas revocare licet:

$$\mathbf{\hat{x}} = \mathbf{\hat{x}} \mathbf{dz} = \mathbf{\hat{x}} \mathbf{dz}$$

$$\mathbf{a}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}} = \mathbf{x}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}} = \mathbf{x}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}} + \mathbf{z}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}} + \mathbf{z}_{\mathbf$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{X} \mathbf{d} \mathbf{z},$$

ubi quantitates X, X,...X dato utcunque modo pendent ab ipsis variabilihus A, x,...x; tum his aequationibus inferuntur relationes inter istas n + 1
variabiles, ex quibus una variabili pro principali assunta, reliquas ab illa dependentes tanquam ejusdem functiones considerare licet. Differentiando aequationem primam, dz tanquam differentiale constans assumendo, prodit

d² x = d X. dz. Est autem differentiale completum v X, tanquam functionis explicitae plurium quantitatum, hujus formae: d X = M d x + N d x + ...

quod, substituendo valores v d x, d x, d x, ... ex ipsis aequationibus datis, praebet d X = P d z, unde fit d² x = P d z², ubi P itidem est functio
data variabilium z, x, ... x. Simili modo hanc aequationem rursus differentiando, provenit d² x = Q d z²; quas differentiationes continuando tandem

Mathem, Klasse 1814—1815.

differentiale ntum prodit d'ux = Sdz, Quod si nunc concipiatur, ex his n sequationibus

- 1) dx = Xdz
- 2)  $d^2x = Pdz^2$
- 3)  $d^3x = Qdz^3$
- $n) d^n x = S d z^n$

n—1 variabiles x, x, ... x eliminatas esse, prodibit aequatio differentialis

n'i gradus, quae tantum duas variabiles x et z involvit. Cujus integratio

completa praebet x tanquam functionem cognitam variabilis z, in quam ingredientur praeterea n constantes arbitrariae a, b, c, ... Ipsas deinceps reliquas variabiles x, x, ... x, tanquam functiones itidem cognitas variabilis z,
earundemque constantium a, b, c, ..., considerari posse, ex ipsa praedicta eliminatione, valores istarum variabilium suppeditante, manifestum est.

Ceterum dantur casus, quibus integratio plurium aequatiorum differentialium, conjunctim locum habentium, facilius, quant modo generali hic breviser adumbrato, perfici potest.

§ 3

## Problema I. San discontinuo

Aequationem differentiarum partialium inter tres variabiles complete

## Solutió.

Cum in aequatione dz = pdx + qdy, relatione data inter q, p, x, y, z, nil inferatur quam determinatio  $v\bar{v}$  q per p, x, y, z, quantitas p restat indeterminata, hincque istam aequationem ceu aequationem differentialem inter quatuor variabiles z, x, y, et p considerare licet. Jam loco quantitatum z, x, p, alias tres quantitates a, b, c, introducere licet, dum pro z, x, p, pro lubitu assumantur functiones  $v\bar{w}v$  y, a, b, c. Quomodocunque enim se habeant quantitates z, x et p, (quarum relatio adhuc incognita est), et qualitercunque acci-

piantur praedictae functiones, semper concipi possunt tres valores  $\tau \tilde{\omega} \nu$  a, b, c, qui assumtis tribus aequationibus valores  $\tau \tilde{\omega} \nu$  z, x, p per y, a, b, c exprimentibus satisfaciant. Qua quidem ratione aequatio proposita dz = pdx + qdy generatim transformabitur in aliam aequationem inter quatuor variabiles y, a, b, c. Jam vero istae functiones substituendae ita sunt definiendae, ut tam y, quam dy ex calculo exeant: tum enim prodibit aequatio inter tres variabiles a, b, c, quam sponte per systema duarum aequationum integrare, sicque (uti in introductione §. 1. observatum est), finem propositum assequi licet.

Cum x, z, et p concipiantur esse functiones  $\tau \omega \nu$  y, a, b, c, earum differentialia sequenti modo exprimi possunt:

$$dx = Xdy + \chi da + \chi' db + \chi' dc,$$

$$dz = Zdy + \zeta da + \zeta' db + \zeta'' dc,$$

$$dp = Pdy + \pi da + \pi' db + \pi'' dc;$$

ubi perinde est, sive X,  $\chi$ ,  $\chi'$ ,  $\chi''$ ; Z, ...  $\zeta''$ ; P, ...  $\pi''$ , explicite ab y, a, b, c sive implicite ab y, x, z, p pendere censeantur. Cum porro detur relatio inter q, p, x, y, z, concipi potest quantitas q expressa per p, x, y, z, quo facto ejus differentiale hanc nanciscetur formam: dq = q'dx + q''dy + q'''dz + q''''dp, ubi q', q''', q'''', prò datis functionibus  $\pi \omega \nu$  x, y, z, p haberi possunt.

Quibus praemissis aequatio proposita

$$dz = pdx + qdy$$

hang induit formam:

$$o = Z | dy + \zeta | da + \zeta'' | db + \zeta''' | dc.$$

$$-px | -px'' | -px'' | -px'' |$$

Jam ut dy ex haec aequatione exeat, ponendum est

1) 
$$Z = pX + q$$
  
tum superest aequatio:

$$o = da + \frac{\zeta' - p\chi'}{\zeta - p\chi} db + \frac{\zeta'' - p\chi''}{\zeta - p\chi} dc.$$

Deinde ut haec aequatio etiam ab ipsa quantitate y libera fiat, coefficientes  $\frac{\zeta'-p\chi'}{\zeta-p\chi}$ ,  $\frac{\zeta''-p\chi''}{\zeta-p\chi}$ , qui generatim ab y, a, b, c, pendent, respectu  $x\bar{x}$  y con-

stantes esse debent, hincque tales, ut eorum differentialia secundum y accepta

I will trans in case of the law

Quod si autem d' (M) ponatur=o, erit Nd'M

sive  $\frac{d^{2}M}{M} = \frac{d^{2}N}{N}$ . Hinc esse debet

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathbf{r}}(\zeta-\mathrm{p}x)}{\zeta-\mathrm{p}x}=\frac{\mathrm{d}^{\mathbf{r}}(\zeta-\mathrm{p}x)}{\zeta-\mathrm{p}x'}=\frac{\mathrm{d}^{\mathbf{r}}(\zeta''-\mathrm{p}x'')}{\zeta''-\mathrm{p}x''}.$$

Est autem  $d^y(\zeta - px) = d^y\zeta - pd^yx - xd^yp$ ; porro ex theoremate notissimo de differentialibus functionum plurium variabilium, cum sint x, et z functiones  $\tau \omega \nu$  y, a, b, c, erit  $d^{y} \zeta = d^{a} Z$ ,  $d^{y} \chi = d^{a} X$ ; hino

$$d^{y}\zeta - pd^{y}\chi = d^{a}Z - pd^{a}X = d^{a}(Z - pX) + Xd^{a}p / =$$

$$= d^{a}q + Xd^{a}p, ob Z - pX = q.$$

Inde prodit  $d^{y}(\partial - p\chi) = d^{2}q + X d^{2}p - \chi d^{y}p$ ;

Jam vero est  $d^*q = q'd^*x + q''d^*y + q'''d^*z + q'''d^*p$ cum praeterea sit  $d^y p = P$ , prodit  $d^y (-pz) =$ 

$$\frac{q'}{-P} \begin{vmatrix} x + q'''\zeta + q'''' \\ + x \end{vmatrix} \pi , \text{ vel } \frac{d^{x}(\zeta - p\chi)}{\zeta - p\chi} = \frac{q'''\zeta + q'}{|\zeta - p\chi|} \pi$$

Simili modo prodeunt quotientes  $\frac{d^{y}(\zeta-p\chi')}{\zeta'-p\chi'}$ ,  $\frac{d^{y}(\zeta''-p\chi'')}{\zeta''-p\chi''}$ , permutando tan-

tum in expressione inventa & X cum &, x; &", x". Lam evidens est, conditionem praedictam adimpleri, sive tres quotientes aequales fieri, si ponatur

$$2) q''' + X = 0$$

2) 
$$q''' + X = 0$$
  
5)  $q' - P = -pq'''$ ;

tum enim tres isti quotientes abeunt in q".

Hinc prodit  $X = -q^m$ 

$$P = q' + pq''$$

Unde invenitur ex aequatione (1)

$$Z = pX + q = q - pq'''.$$

f) Si quantitas e a pluribus aliis pendens, secundum unam carum e, g, y differentictur, ceteris com stantium instar habitis, tum dw brevitatis caussa designo per dyw.

Quibus igitur valoribus pro X, Z, P suppositis, aequatio transformata tres tantum variabiles a, b, c cum earundem differentialibus continebit. Ita quidem X, Z, P per x, z, p; y dantur, quonfant q, q', q''', q'''', datae sunt functiones harum quantitatum. Quare si in formulis supra assumtis pro dx, dz, dp, quantitates a, b, c constantium instar tractentur, ex tribus aequationibus differentialibus:

$$dx = Xdy = -q'''dy$$

$$dz = Zdy = (q - pq''')dy$$

$$dp = Pdy' = (q' + pq'')dy$$

Restat nunc, ut ostendatur, quomodo haec aequatio per systema duarim aequationum integrari possit. Considerata c tanquam constante, integratur aequatio da + Bdb = o, sive, (quod concessa hac integratione semper in potestate esse facile demonstratur), inveniatur multiplicator M, qui formulam da + Bdb aequalem faciat differentiali functionis duarum variabilium a, b. Sit porro haec functio = N, tum exit

1) 
$$N = \phi c$$

denotante de functionem arbitrariam quantitatis o, quae functio, si c est constants, ipsa etiam constantis locum sustinet. At cum tam multiplicator M, quam integrale N praeter a, b etiam contineat quantitatem c, constantis instar habitam, erit completum differentiale & N, c etiam tanquam variabi-

lem tractando,  $dN = Mda + MBdb + \frac{dN}{dc} \cdot dc$ , ubi cum N sit functio

cognita  $\vec{v}$  a, b, c, etiam  $\frac{dN}{dc} = N'$  talis erit functio. Inde complete dif-

ferentiando aequationem N = Pc, prodit

Mda + MBdb + N'dc = dc. Qc.

Est autem Mda + MBdb = MCdc, hinc fit

2)  $MC + N' = \phi'c$ .

Haec igitur aequatio combinata cum priore (1) praebet integrale completium aequationis inter tres variabiles da + Bdb = Cdc.

Quae jam facile ad intégrationem aequationis nostrae differentiarum partialium transferri possunt. Quum nimirum z, x, p dentur per y, a, b, c, ope trium aequationum differentialium auxiliarium, vice versa a, b, c considerari possunt tanquam functiones datae võr z, x, p, y; sicque etiam M et N tales erunt functiones. Hinc aequationes (1) et (2) duas relationes inferunt inter quantitates z, x, p, y; unde, si concipiatur eliminata quantitas p, prodit relatio quaesita inter z, x, y. Haec integratio pro completa est habenda, cum ea complectatur functionem arbitrariam signo  $\varphi$  denotatam.

Denotemus hic et in sequentibus signis F, F, F, F, ...; porro f, f, f, f, f... functiones cognitas unius vel plurium variabilium; signo  $\psi$  autem (vel  $\varphi$ ) functionem arbitrariam; porro exprimamus  $\frac{dfx}{dx}$  per f'x, et

pro functionibus plurium variabilium,  $\frac{df(x, y, z, ...)}{dx}$  vel  $d^x f(x, y, z, ...)$  per f'x;  $d^y f(x, y, z, ...)$  per f'y;  $d^z f(x, y, z, ...)$  per f'z, etc. quam quidem commodam notationem La Grangius in Lectionibus adhibuit (p. 53.).

Quibus praemissis integratio inventa semper sub hac forma exhiberi poterit:

1)  $F(z, y, x, p) = \psi[f(z, y, x, p)]$ 

2)  $f(z, y, x, p) = \psi[f(z, y, x, p)];$ 

ubi vix opus est ut moneam, sub signo  $\psi$ , functionem signo f denotatam unius quantitatis vicem sustinere, et hoc sensu signum  $\psi$  intelligendum esse.

**S.** 4.

Aequatio generalis inter quatuor variabiles z, x, y, p, haec est:

ubi P, Q, R quascumque functiones datas ipsarum variabilium z, x, y, p denotant. Hujus formae, aequatio priori s. considerata casum tantum particularem sistit, duplici respectu limitatum, primo quod sit R = o, deinde quod functio P, generatim per quatuor variabiles utcunque data, uni variabili p

aequalis sumatur. Nihilominus tamen forma etiam ista generalis ad tres variabiles revocari, sicque per systema simile duarum aequationum integrari potest. Quod quidem sequenti problemate ostendetur.

Aequationem differentialem primi ordinis quamcunque inter quatuor variabiles z, x, y, p, dz = Pdx + Qdy + Rdp, denotantibus P, Q, R quascunque functiones datas istarum variabilium, in aequationem inter tres variabiles transformare, candemque per systema duarum aequationum integrare.

Ad analogiam praecedentis solutionis substituere licet pro x, y, p functiones variabilis z et aliarum trium quantitatum a, b, c. Sic aequatio transformatur in aliam inter z, n, b, c. Jam istae functiones hac lege sunt definiendae, ut ex aequatione hac transformata exeant z et dz.

Differentialia quantitatum x, y, p, tanquam functionum  $z \omega z$ , a, b, c, sequenti ratione exprimantur:  $dx = X dz + \chi da + \chi' db + \chi'' dc$ 

$$dy = Ydz + \eta da + \eta' db + \eta'' dc$$

$$dp = I dz + \pi da + \pi' db + \pi'' dc.$$

Porro cum sint P, Q, R, functiones datae  $\tau \omega \nu$  z, x, y, p, earum differentialia hanc formam habebunt: dP = P' dx + P'' dy + P''' dz

$$dQ = Q'dx + Q''dy + Q'''dp + Q''''dz$$

$$dR = R'dx + R''dy + R'''dp + R''''dz$$

ubi P',..P'''; Q',..Q'''; R',..R'''; itidem sunt functiones datae praedictarum quantitatum. Jam aequatio proposita in hanc abit:

$$o = PX | dz + P\chi | da + P\chi | db + P\chi' | dc$$

$$+ QY | + Q\eta | + Q\eta' | + Q\eta''$$

$$+ R\Pi | + R\pi | + R\pi' | + R\pi''$$

Hinc cossicientem vs dz = o posito prodit:

1) 
$$I = PX + QY + R\Pi$$
Restat igitur aequatio:

$$o = da + \frac{Px' + Qn' + Rn'}{Px + Qn + Rn'} db + \frac{Px'' + Qn'' + Rn''}{Px + Qn + Rn'} dc.$$

Jam ut coefficientes vov db, dc, a z liberi fiant, corundem differentialia secun-

dum z accepta, quantitatibus a, b, c, constantium instar habitis, == o ponenda sunt. Hinc uti §. praecedente debet esse

$$\frac{\mathrm{d}^{z}(\mathrm{P}\chi+\mathrm{Q}\eta+\mathrm{R}\pi)}{\mathrm{P}\chi+\mathrm{Q}\eta+\mathrm{R}\pi}=\frac{\mathrm{d}^{z}(\mathrm{P}\chi+\mathrm{Q}\eta+\mathrm{R}\pi')}{\mathrm{P}\chi+\mathrm{Q}\eta'+\mathrm{R}\pi'}=\frac{\mathrm{d}^{z}(\mathrm{P}\chi'+\mathrm{Q}\eta'+\mathrm{R}\pi'')}{\mathrm{P}\chi''+\mathrm{Q}\eta''+\mathrm{R}\pi''}.$$

Est autem 
$$d^{z}(P\chi + Q\eta + R\pi) = \begin{cases} P d^{z}\chi + Q d^{z}\eta + R d^{z}\pi \\ + \chi d^{z}P + \eta d^{z}Q + \pi d^{z}R \end{cases}$$

At vere ex note differentiationis functionum lege est

 $d^2 \eta = d^2 Y$ ,  $d^2 \chi = d^4 X$ ,  $d^2 \pi = d^4 \Pi$ , hinc

 $Pd^{2}\chi + Qd^{2}\eta + Rd^{2}\pi = Pd^{2}X + Qd^{2}Y + Rd^{2}\Pi =$   $d^{2}(PX + QY + R\Pi) - Xd^{2}P - Yd^{2}Q + \Pid^{2}R = -Xd^{2}P - Yd^{2}Q + \Pid^{2}R,$ 

ob PX + QY + RII = 1. Inde fit

 $d^{z}(Px+Q\eta+R\pi)=-Xd^{z}P-Yd^{z}R-\Pi d^{z}R+\chi d^{z}P+\eta d^{z}Q+\pi d^{z}R.$ 

Est porro da  $P = P'd^ax + P''d^ay + P'''d^ap + P''''d^az = P'x + P''n + P'''n;$ simili modo da Q = Q'x + Q''n + Q'''n; da R = R'x + R''n + R'''n;praeterea est da  $P = P'd^ax + P''d^ay + P'''d^ap + P'''' =$ 

 $P'X + P''Y + P'''\pi + P'''';$  et  $d^{z}Q = Q'X + Q''Y + Q'''\pi + Q'''',$   $d^{z}R = R'X + R''Y + R'''\Pi + R''''.$ 

Quibus substitutis prodit d'  $(Px + Qn + R\pi) =$ 

et 
$$\frac{d^{z} (P\chi + Q\eta + R\pi)}{P\chi + Q\eta + R\pi} =$$

 $Px + Qn + R\pi$ 

Hine

Hinc parameter  $\chi$ ,  $\eta$ ,  $\pi$  cum  $\chi$ ,  $\eta'$ ,  $\pi'$ ;  $\pi''$ ,  $\pi''$ ,  $\pi''$ , product reliquiduo quotientes  $\frac{d^{z} (P\chi' + Q\eta' + R\pi')}{P\chi' + Q\eta' + R\pi'}, \frac{d^{z} (P\chi'' + Q\eta'' + R\pi'')}{P\chi'' + Q\eta'' + R\pi''}$ 

Qui tres quotientes invicem erunt aequales, quippe a  $\chi$ ,  $\tilde{\chi}$ ,  $\tilde{\chi}$  independentes, si ponatur 2) Q [(P"-Q') Y + (P"'-R')  $\Pi$  + P""]  $= P [(Q'-P" \times + (Q'''-R') \Pi + Q'''']$ 3) R [(P"-Q') Y + (P"-R')  $\Pi$  + P""]  $= P [(R'-P''') \times + (R''-Q''') Y + R''''],$ 

finiuntured the quantitates incognitae X, Y, II his tribus sequationibus de-

1) 
$$I = PX + QY + R\Pi$$

solutions (& 3.) encludes

3) 
$$PR''' - RP''' + P(R' - P'') X + \begin{pmatrix} PR'' - PQ''' \\ -RP' + RQ' \end{pmatrix} Y - R(P''' - R)\Pi = 0$$

Sumendo ex (1) PX = 1 — QY [ RA], et substituendo in (3), (3), prodit

1) 
$$\begin{cases} PQ''' - QP''' + QR' + RP' \\ + QP''' - RQ' - PR'' \end{cases}$$

$$\Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the object in the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the length of } \Pi = 0 \text{ all the$$

2) 
$$\begin{cases} PR''' - RP''' + (PR'' + QR + P'''Q) \\ + R' - P''' \end{cases} - RP'' - RQ - PQ'''$$

Hine tandem sequitur

and sequence 
$$\Pi = \frac{QP''' - PQ''' + P'' - Q'}{PQ''' - QP''' + QR' - RQ' + RP'' - PR''}$$

Fix a quatio proper its integral  $\mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} + \mathbf{P} = \mathbf{P} + \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{$ 

Christian ton con the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

Sic itaque X, Y, II per functiones datas www x, y, z, p expri-

Quodsi jam, uti in praecedenti problemate (5, 3,), in formulis as-

sumtis pro dx, dy, dp, quantitates a, b, a temquam constantes considerent tur, ex aequationibus dx = Xdz.

$$dy = Ydz_1 + dy = \Pi dz'$$

x, y, p per z et tres constantes arbitrarias a, b, c integrando exprimere licet (§. 2.); earundemque deinde expressionum disserentialia completa, dum etiam a, b, c variant, sponte in formas assumtas pro dx, dy, dp, abeunt. Sic igitur tres functiones desideratae xxx z, a, b, c inventae sunt, quas pro x, y, q substituendo, aequatio differentialis proposita transformatur in novam aequationem inter tres tantum variabiles a, b, c. Quo antem pacto haec aequatio per systema duarum aequationum integrari possit, in praecedenti solutione (§. 3.) satis declaratum est.

Ceteram cum rursus, sicuti x, z, p per y, a, b, c dantur, ita vice versa a, b, c pro functionibus datis των x, y, z, p haberi possint, sponte apparet, integrationem aequationis, propositae dz = Pdx + Qdy + Rdp per duas aequationes hujus formas exprimis

2)  $f(x, y, p, z) = \psi[f(x, y, p, z)]$  ubi signa functionalia significatu supra explicato accipienda sunt.

Aequationem disserentialem vulgarem primi ordinis inter quinque variabiles per systema trium aequationum integrare.

Sit aequatio proposita, inter quinque variabiles u, x, y, z, p, haec:

$$du = Pdx + Qdy + Rdz + Sdp,$$

existentibus P, Q, R, S functionibus datis var u, x, y, z, p. Fingamus, p esse constantem, tum aequatio abit in hane: dtra Pdx + Qdy + Rdz; quant tanquam aequationem inter quatnor variabiles ) per systema duarum aequationum ex praecedenti problemate (5,4) integrare licet. Quae integratio praebet:

7 - 16, 135 M. Oak

g) Haec aequatio non tantum est quatuor terminorum, verum etiam consideranda est tanquam aequatio inter quatuor variabiles. Ceterum in omni hac disquisitione aequationes a terminorum, et a variabilium invicam distinguendae sunt.

1) 
$$F(x, y, z, u) = \psi [f(x_i, y_i, z, u)]$$

2) 
$$\tilde{\mathbf{F}}$$
 (x, y, z, u) =  $\psi[f(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u})]$ .

At cum in hac integratione suppondur quantitas p constant, eademque in coefficientibus P, Q, R occurrat, haec quantitas etiam in expressiones ab illis coefficientibus pendentes, signis F, F, f denotatas, praeter x, y, z, u determinato modo ingredietur, sicque loco F (x, y, z, u) poni debet F (x, y, z, u, p), idemque de functionibus per signa F et f notatis valet, quae erunt expressiones data ratione quinque quantitates x, y, z, u, p involventes. Porro cum functio signo  $\psi$  designata sit functio arbitraria, ea utcunque etiam quantitatem p involvere potest. Etenim functio f (x, y, z, u, p) tanquam expressio analytica ex quantitatibus x, y, z, u, p, dato modo, composita, brevitatis gratia exprimatur una littera f, tum functionis arbitrariae \$\psi\$ f hanc formam fingere licet:  $\psi f = \mathfrak{A} f^{\mathfrak{g}} + \mathfrak{B} f^{\mathfrak{g}} + \mathfrak{C} f^{\mathfrak{g}} + \ldots$  ubi coefficientes A, B, C etc. quaeounque constantes sunt, hincque praeter numeros absolutos sive revera constantes etiam quantitate sieta constante p quocunque modo affectae esse possunt. Sic autem expressio haec pro \Psi f nil sliud est quam forma generalis functionis duarum quantitatum f et p, indeque loco  $\psi$ f poni debet  $\psi$ (f, p). Quare praedictae duae aequationes casu a nobis supposito in has abeunt:

ubi signum  $\psi$  secundum notationem La Grangianam supra S. 3. memoratam accipiendum est.

Quae binae aequationes necessariae quidem sunt ad integrationem completam aequationis differentialis propositae, cum haec sine ulla limitatione, hincque etiam pro constante p, valeat: at eaedem non solae sufficient, cum aequatio differentialis non tantum pro constante p obtinere debeat. Ad inveniendam tertiam aequationem, qua cum illis combinata integrale completum exhibeatur, prima aequatio differentianda est, ita ut etiam p instan variabilis tractetur. Tum fit, secundum notationem modo laudatam,

Fix dx + Fy. dy + Fz. dz + Fd. du + Fp.  $dp = \psi f$ .  $df + \psi p$ . dp, ditteram f brevitatis gratia, uti antea dictum, adhibendo: inde ob df = fx. dx + fy. dy + fz. dz + fu. du + fp. dp,

M 2

et substituendo  $\psi$ f=F'(x, y, z, u, p) ex dequatione. (2), fit ( (F'x.dx+F'y.dy+F'z.dz+F'u.du+Fp.dp=)  $(F(x, y, z, u, p). (fx.dx+fy.dy+fz.dz+fu.du+fp.dp)+\psi p.dp.$ vel  $du=pdx+\Omega dy+\Omega dz+Gdp$ , whi

 $\mathfrak{D} = \frac{\mathbf{F} \times - \mathbf{F} (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}) \cdot \mathbf{f} \times}{\mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{F} (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}) - \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}}$   $\mathfrak{D} = \frac{\mathbf{F} \mathbf{y} - \mathbf{F} (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}) \cdot \mathbf{f} \mathbf{y}}{\mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{F} (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}) - \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}}$   $\mathfrak{R} = \frac{\mathbf{F} \mathbf{z} - \mathbf{F} (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}) - \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}}$   $\mathfrak{R} = \frac{\mathbf{F} \mathbf{z} - \mathbf{F} (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}) - \mathbf{F} \mathbf{u}}{\mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}}$ 

-27 1 3 2 3 5 5 F (x, y, z, u, p) . Fp — \$\psi p \ \ \psi p \ \ \psi p \ \ \psi p \ \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p \ \psi p

Functiones litteris F, f denotatas itidem pro functionibus datis  $x \otimes y$ , x, u, p, habendas esse, in aperto est. Jam vi integrationis ope praecedentis problematisi inventae, posito p constante vel dp = b, aequatio  $du = \mathfrak{P} dx + \mathfrak{Q} dy + \mathfrak{R} dz$  consentire debet cum aequatione proposita du = P dx + Q dy + R dz. Inde aequationes  $\mathfrak{P} = P$ ,  $\mathfrak{Q} = Q$ ,  $\mathfrak{R} = R$ , identicae esse et pro quovis valore constantis arbitrariae p valere debent: abi nunc perinde est, sive haec quantitas indeterminata tanquam variabilis, sive tanquam constans consideretur. Quare ut aequatio  $du = \mathfrak{P} dx + \mathfrak{Q} dy + R dz + \mathfrak{Q} dy + R dz + \mathfrak{Q} dy + R dz + \mathfrak{Q} dy$ "ex omni parte conspiret, nil aliud requiritur, quam ut sit insuper  $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}$ : unde prodit  $F'p - F'(x, y, z, u, p) \cdot f'p - \mathscr{V} p = \mathfrak{S} \cdot [fu \cdot F'(x, y, z, u, p) + \mathring{\mathfrak{S}} \cdot F'u$ .

Sic igitur etiam  $\psi$  p aequalis reperitur functioni datae  $\tau \tilde{w} v x, y, z, u, p$ , quam litters  $\tilde{F}$  notemus. Quare tandem integratio completa aequationis propositae systemate harum trium aequationum comprehenditur:

(i) 
$$\mathbf{F}_{i}(\mathbf{x}_{i},\mathbf{y},\dot{\mathbf{z}},\mathbf{u},\mathbf{p}) = \mathbf{\Psi} \left[ \mathbf{f}(\mathbf{x}_{i},\mathbf{y},\dot{\mathbf{z}},\dot{\mathbf{u}},\mathbf{p}),\mathbf{p} \right] = \mathbf{f} \left[ \mathbf{f}(\mathbf{x}_{i},\mathbf{y},\dot{\mathbf{z}},\dot{\mathbf{u}},\mathbf{p}),\mathbf{p} \right]$$

2) F. 
$$(x, y, z, u, p) = \psi[f(x, y, z, u, p)].$$

3) 
$$F(x, y, z, u, p) = \psi p.$$

Problema IV.

Aequationem differentiarum partialium inter quatuor variabiles u, z, x, y, complete integrare.

#### Solutio.

Sit du = pdx + qdy + rdz, tum data supponitur relatio inter tres quotientes differentiales p = du du, q = du du, et quatuor variabiles u, x, y, z, ex qua quaeritur relatio inter has ipsas quatuor quantitates. Jam aequationem praedictam considerare licet tanquam aequationem inter sex variabiles u, x, y, z, p, q, per quas ipsas etiam r datur. Quam aequationem differentialem per systema trium aequationum finitarum integrare oportet, ex quibus deinceps eliminando p, q sponte prodit aequatio quaesita inter u, x, y, z. Quum vero in praecedenti problemate (\$.5.) ostensum sit, quomodo aequatio differentialis vulgaris inter quinque variabiles per systema trium aequationum integrari queat, nil aliud nunc requiritur, quam ut aequatio proposita differentialem partialium in aequationem differentialem vulgarem inter quinque variabiles transformetur. Quem in finem ponamus, uti supra \$.3.4, pro u, x, y, p, q, substitui functiones quantitatis z, aliarunque quinque quantitatum a, b, c, e, f, quarum functionum differentialia hanc formam habebunt:

$$dx = Xdz + \chi da + \chi' db + \chi'' dc + \chi''' de + \chi'''' df$$

$$dy = Ydz + \eta da + \eta' db + \eta'' dc + \eta''' de + \eta'''' df$$

$$du = Udz + \nu da + \nu' db + \nu'' dc + \nu''' de + \nu'''' df$$

$$dp = Pdz + \eta da + \eta' db + \eta'' dc + \eta''' de + \eta'''' df$$

$$dq = Qdz + \eta da + \eta' db + \eta'' dc + \eta''' de + \eta'''' df$$

Cum porro ex relatione data p exprimere lioeat per x, y, z, u, p, q, ejus differentiale hanc formam induet:

dr = r'dx + r''dy + r'''dz + r'''du + r''dp + r'''dq, (5)
ubi r', r'', ... r'' sunt functiones datae illarum sex quantitatum. Quibus praemissis aequatio proposita du = pdx + qdy + rdz in hane abit:

$$o = pX \begin{vmatrix} dz + px \end{vmatrix} da + px' \begin{vmatrix} db + px'' \end{vmatrix} dc + px''' \begin{vmatrix} de + px'' \end{vmatrix} df.$$

$$+ qY \begin{vmatrix} +q\eta & +q\eta' & +q\eta'' & +q\eta''' \\ -v & -v'' & -v''' \end{vmatrix}$$

Quo nunc ex hác aequatione tam dz quam z exeant, ponendum est 1) U = pX + qY + r;

deinde esse debet 
$$\frac{d^{z} (px + qy - v)}{px + qy - v} = \frac{d^{z} (px + qy - v')}{px + qy' - v'} = \frac{d^{z} (px'' + qy'' - v'')}{px'' + qy'' - v'}$$
$$= \frac{d^{z} (px''' + qy''' - v''')}{px''' + py''' - v'''} = \frac{d^{z} (px'' + qy'' - v'')}{px'' + qy''' - v'''}.$$

Evolvere igitur oportet  $d^z$  (px +qy-v), ita ut in differentiatione sola z ceu variabilis tractetur, a, b, c, e, f pro constantibus habitis. Est autem  $d^{z} (p\chi + qy - v) = p d^{z}\chi + q d^{z}y - d^{z}v + \chi d^{z}p + y d^{z}q$ Pars prior pd\*x+qd\*y-d\*v est

$$= p d^{2}X + q d^{2}Y - d^{2}U = d^{2}(pX + qY - U) - Xd^{2}p - Yd^{2}q$$

$$= -d^{2}v - Xd^{2}p - Yd^{2}q, \text{ vi aequation is (i). At vero est } d^{2}p^{2}$$

 $d^aq = q$ ,  $d^ar = r'd^ax + r''d^ay + r''v'd^au + r''v'd^ap + r''v'd^aq$  $=r'\chi+r''\eta+r^{i\nu}\upsilon+r^{\nu}p+r^{\nu\iota}q;$   $d^{z}p=P,$   $d^{z}q=Q.$  Hinc fit  $d^{2}(p\chi+q\eta-v)$ 

$$= - r' |x - r'| |\eta - r^{iv} \cdot v - r^{v}| |\pi - r^{vi}| |q, constant | + P | + Q | -X | -X |$$

et 
$$\frac{d^{x}(p\chi+q\eta-v)}{p\chi+q\eta-v} = \frac{r^{xv}\cdot v + r' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r'' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi + r' \chi$$

Permutando χ, η, υ, cum χ'η υ'; χ'', η'', υ''; χ''', η''', ν'''; χ<sup>tv</sup>, η<sup>tv</sup>, υ<sup>tv</sup>, reliqui quatuor quotientes prodeunt. Qui omnes erunt inter se et primo aequales, quippe a υ, χ, η independentes, si ponatur

$$\circ$$
)  $r^{v} + X = 0$ 

4) 
$$r' - P = -p r^{iv}$$

Mine prodit 1) X = - ry; wanted the wall reserved

e natural rolling to be recognized early

3) 
$$P = r' + pr^{tv}$$

4) 
$$Q = r'' + q r^{rr}$$

Unde tandem sequitur 5) 
$$U = pX + qY + r$$
  
=  $r - pr^{v} - qr^{vr}$ 

Sic igitur quantitates X, Y, U, P, Q pro functionibus datis vur x, y, z, u, p, q haberi possunt. Quod si nunc in formulis differentialibus assumtis a, b, c, e, f, constantium instar tractentur, ex aequationibus differentialibus auxiliaribus:

1) 
$$dx = -r^{v}dz$$

2) 
$$dv = -r^{v_1}dz$$

3) 
$$du = (r - pr^v - qr^{vi})dz$$

4) 
$$dp = (r' + p r^{iv}) dz$$

ope integrationis (§. 2.) x, y, u, p, q, per z et quinque quantitates constantes arbitrarias a, b, c, e, f exprimere licet: quarum deinceps expressionum differentialia completa, ipsas has quantitates pro variabilibus habendo, formas assumtas sponte recipient. Quos itaque valores pro x, y, u, p, q in aequatione proposita du = p dx + qdy + rdz substituendo, ea abibit in aequationem, quae, exclusa z, quinque tantum quantitates a, b, c, e, f, earumque differentialia continebit. Hujus autem aequationis transformatae integratio ex problemate praecedente (§. 5.) his tribus aequationibus comprehenditur:

1) F (a, b, c, e, f) = 
$$\psi$$
 [f(a, b, c, e f), f]

2) 
$$F$$
 (a, b, c, e, f) =  $\psi$  [f(a, b, c, e, f)]

$$\mathbf{g}$$
)  $\mathbf{F}$  (a, b, c, e, f),  $= \psi \mathbf{f}$ .

Jam vero, sicuti x, y, u, p, q dato modo a z, a, b, c, e, f pendent, ita vice versa quantitates a, b, c, e, f, per z, x, y, u, p, q expressas esse concipere licet. Quare functiones F, F, F, et f ceu functiones datae var z, x, y, u, p, q considerandae sunt, nec non ipsa quantitas f talis erit functio, quam signo functionali f notemus. Sic igitur integratio completa aequationis propositae differentiarum partialium inter quatuor variabiles systemate trium aequationum hujus formae exhibebitur:

1) F 
$$(x, y, z, u, p, q) = \psi [f(x, y, z, u, p, q), f(x, y, z, u, p, q)]$$

a) 
$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}, \mathbf{q}) = \psi[\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}, \mathbf{q})]$$

3) 
$$\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}, \mathbf{q}) = \psi[\hat{\mathbf{f}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{u}, \mathbf{p}, \mathbf{q})],$$

ex quibus, si concipiantur eliminatae quantitates p, q, prodit aequatio quaesita inter x, y, z, u. Quae porro integratio, cum functionem arbitrariam duarum quantitatum complectatur, pro completa est habenda.

### §. 7.

#### Problema V.

Aequationem differentialem vulgarem inter sex variabiles per systema trium aequationum finitarum integrare.

#### Solutio.

Cum aequatio differentialis inter quinque variabiles ex problemate tertio per systema trium aequationum integrabilis sit, ostendendum est, aequationem differentialem inter sex variabiles in aliam transformari posse, quae quinque tantum variabiles earumque differentialia comprehendat. Sit aequatio proposita inter sex variabiles u, x, y, z, p, q haec:

.du = Pdx + Qdy + Bdz + Sdp + Tdq, ubi P, Q, B, S, T sunt functiones datae earundem variabilium. Quare earum differentialia sic exprimentur:

$$dP = P'dx + P''dy + P'''dz + P^{xy}dp + P^ydq + P^{yz}du$$

$$dQ = Q'dx + Q''dy + Q'''dz + Q^{yz}dp + Q^ydq + Q^{yz}du$$

$$dR = R'dx + R''dy + R'''dz + R^{xy}dp + R^ydq + R^{yz}du$$

$$dS = S'dx + S''dy + S'''dz + S^{zy}dp + S^ydq + S^{yz}du$$

$$dT = T'dx + T''dy + T'''dz + T^{yz}dp + T^{yz}dq + T^{yz}du$$

existentibus P',.. P''; Q'... Q''; ... T',.. T'', itidem functionibus datis istarum variabilium. Jam ponamus, loco x, y, z, p, q, substitui functiones quantitatis'u, et quinque novorum quantitatum a, b, c, e, f: tum illarum differentialia ita exprimere licet:

$$dx = Xdu + \chi da + \chi db + \chi'' dc + \chi''' de + \chi''' df$$

$$dy = Ydu + \eta da + \eta' db + \eta''' dc + \eta''' de + \eta''' df$$

$$dz = Zdu + \zeta da + \zeta' db + \zeta'' dc + \zeta''' de + \zeta''' df$$

$$dp = Pdu + \eta da + \eta' db + \eta'' dc + \eta''' df$$

$$dq = Qdu + qda + \eta' db + \eta'' dc + \eta''' de + \eta''' df$$

Quae substituendo aequatio proposita in hanc abit:

Digitized by Google

 $d^{u}P = P'd^{u}x + P''d^{u}y + P''d^{u}z + P^{xy}d^{u}p + P^{y}d^{u}q + F^{yz} = P'X + P''Y + P'''Z + P^{y}Q + P^{y}Q + P^{y}$ Simili modo expressis differentialibus x = Q, R, S, T, secundum a et u, fit  $d^{u}(Px + Q\eta + R\zeta + S\eta + Tq)$ 

Jam quotiens  $\frac{d^{u}(P\chi + Q\eta + R\zeta + S\pi + Tq)}{P\chi + Q\eta + R\zeta + S\pi + Tq}$ 

2) 
$$Q[P^{v_1} + (P'' - Q')Y + (P''' - R')Z + (P^{v_1} - S') \mathcal{D} + (P^{v_1} - T') \mathcal{D}]$$
  
=  $P[Q^{v_1} + (Q' - P'')X + (Q^{v_1} - R'')Z + (Q^{v_2} + S'') \mathcal{D} + (Q^{v_1} - T'') \mathcal{D}]$ 

3) 
$$R[P'' + (P'' - Q')Y + (P''' - R')Z + (P''_{1} - \S')P + (P' - T')\Omega]$$
  
=  $P[R'' + (R' - P''')X + (R'' - Q''')Y + (R''' - \S''')P + (R'' - T''')\Omega]$ 

4) 
$$S[P^{v_1}+(P''-Q')Y+(P'''-R')Z+(P^{v_2}-8')Y+(P^{v_2}-T')\Omega]$$
  
=  $P[S^{v_1}+(S'-P^{v_2})X+(S''-Q^{v_2})Y+(S'''-R^{v_2})Z+(S^{v_2}-T^{v_2})\Omega]$ 

5) 
$$T[P'' + (P'' - Q')Y + (P'' - R')Z + (P'' + S')Q + (P' - T')Q]$$
  
=  $P(T'' + (T' - P')X + (T'' - Q')Y + (T'' + R')Z + (T'' - S')Q]$ 

Ex quibus quatuor aequationibus, junctis cum prima

1) 
$$PX + QY + RZ + SP + T\Omega = 1$$

quinque quantitates X, Y, Z, D, Q, determinare oportet. Calculis rite subductis, prodit Y = 30. existente

$$\mathfrak{M} = \begin{cases} (PR^{v} - RP^{v} + RT' - T'R' + TP''' - P'T''') & (SP^{v1} - PS^{v1} + P^{1v} - S') \\ - (PR^{1v} - RP^{1v} + RS' - SR' + SP'' - PS''') & (TP^{v1} - PT^{v1} + P^{v} - T'); \\ - (PS^{v} + SP^{v} + ST' - TS' + TP^{1v} - PT^{1v}) & (RP^{v1} - PR^{v1} + P''' - R'); \end{cases}$$

$$\mathfrak{M} = \begin{cases} (PR^{1v} - RP^{1v} + RS' - SR' + SP''' - PS''') & (PQ^{v} - QP^{v} + QT' - TQ' + TP'' + PT'') \\ - (PR^{v} - RP^{v} + RT' - TR' + TP''' - PT''') & (PQ^{v} - QP^{v} + QS' - SQ' + SP'' - PS'') \\ + (PS^{v} - SP^{v} + ST' - TS' + TP^{1v} - PT^{1v}) & (PQ''' - QP''' + QR - RQ' + RP'' - PR'') \end{cases}$$

Ex Y prodit Z, permutando invicem litteras Q et R, atque indices " et "; simili modo ex Y prodit P vel Q, permutando in expressione pro Y litteras Q et S, vel Q et T, nec non indices " et 'v, vel " et v. Sic denominator S 2 invariatus manet, nisi quod signa mutet. Quod ad X attinet, inventis Y, Z, P, Q, est X = 1-QY-RZ-SP-TQ, vel etiam X prodit ex Y, permutando invicem litteras P et Q, indices et ".

Qua ratione determinatis X, Y, Z,  $\mathfrak{P}$ ,  $\mathfrak{Q}$ , ai fingendo a, b, c, e, f. esse constantes, ex aequationibus dx = Xdu

$$dy = Ydu$$

$$dz = Zdu$$

$$dp = \mathfrak{P}du$$

$$dq = \Omega du$$

secundum 5. 2. exprimantur x, y, z, p, q per u et quinque constantes arbitrarias a, b, c, e, f ex ipsa integratione ingressas, eaedem expressiones, suppositis deinceps a, b, c, e, f, variabilibus, praebebunt functiones we u, a, b, c, e, f,
ita comparatas, ut eas pre x, y, z, p, q substituendo aequatio differentialis
proposita abeat in aequationem inter quinque quantitates a, b, c, e, g earumque differentialia. Jam vero ex problemate (3) integratio hujus aequationis
transformatae his comprehenditur tribus aequationibus:

1) F (a, b, c, e, f) = 
$$\psi$$
 [f(a, b, c, e, f), f]

2) 
$$f(a, b, c, e, f) = \psi[f(a, b, c, e, f)]$$

Cum autem singulas quantitates a, bic, eff, per x/y, z, at quet up expressas

concipere liceat, functiones litteris F, F, F, f insignitae, nec non ipsa quantitas f, tanquam functiones datae  $\pi \bar{u} \nu x$ , y, z, p, q, u considerari possunt. Itaque integratio aequationis propositae his tandem absolvitur aequationibus:

$$(x,y,z,p,q,u) = \psi'[f(x,y,z,p,q,u), f(x,y,z,p,q,u)]$$

$$\mathcal{L}_{\mathcal{L}_{1}^{-1}\mathcal{L}_{2}^{-1}\mathcal{L}_{3}^{-1}\mathcal{L}_{4}^{-1}\mathcal{L}_{4}^{-1}\mathcal{L}_{4}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{-1}\mathcal{L}_{5}^{$$

(H 1-17 3) F (x, y, z p, q, u) = 
$$\psi$$
 [f (x, y, z, p, q, u)].

Si în praecedente solutione numerator et denominator formulae pro Pévolvuntur, multiplicatione actu instituta, illius termini 72 ad 36, hujus termini 108 ad 60 reducuntur, reliquis se mutuo destruentibus, sieque diviso numeratore et denominatore per communem factorem P, et ponendo

$$\frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{P}} = \mathfrak{M}', \frac{\mathfrak{N}}{\mathfrak{P}} = \mathfrak{M}', \text{ prodix} Y) + \frac{\mathfrak{M}'}{\mathfrak{N}'}$$
 existence in observation of  $\mathfrak{X}$ 

$$\mathfrak{M}' = \begin{cases} P \left( T''' S^{v_1} - T^{v_1} S''' + R^{v_1} S^{v} - R^{v} S^{v_1} + T^{v_1} R^{v_2} - T^{v_2} R^{v_1} \right) \\ + R \left( S' T^{v_1} - S^{v_1} T' + P^{v} S^{v_1} - P^{v_1} S^{v} + T^{v_2} P^{v_1} - T^{v_1} P^{v_2} \right) \\ + S \left( R^{v} P^{v_1} - R^{v_1} P^{v} + T^{v_1} P''' - T''' P^{v_1} + R^{v_1} T' - R' T^{v_2} \right) \\ + T \left( R' S^{v_1} - R^{v_1} S' + S''' P^{v_1} - S^{v_1} P''' + R^{v_1} P^{v_2} - R^{v_2} P^{v_1} \right) \\ + R^{v} P^{v_2} - R^{v_2} P^{v} + R' S^{v} - R^{v} S' + T^{v_2} P''' - T''' P^{v_2} \\ + S''' P^{v} - S^{v} P'' + S' T''' - S''' T' + R^{v_1} T' - R' T^{v_2}; \end{cases}$$

Ex Y reliquae quatuor quantitutes X, Z, B, D, modo praedicto (\$. 7.) facile deducuntur. Ceterum ex moduransformatione denominator omnibus quinque quantitatibus communis est, quod de denominatore formulae praecedenti \$. pro Y inventae quoad X non valet.

### §. 9

### Problie ma VI.

Aequationem differentialem vulgarem inter septem variabiles per systema quatuor, aequationum integrare.

Solution, grade and article of

Sit proposita aequatio disserentialis inter septem variabiles u, x, y, z, t, p, q,

existentibus P, Q, R S, T, U, datis quibuscunque functionibus earundem variabilium. Jam fingendo quantitatem q esse constantem, aequationabit in aequationem inter sex variabiles, eademque ex problemate praecedente (6.8.), integrari poterit per systema trium aequationum hujus formae:

z) F (u, x, y, z t, p) = 
$$\psi$$
 [f (u, x, y, z, t, p), f (u, x, y, z, t, p)]

i up karang**e) 
$$\hat{\mathbf{f}}$$
 (u, x, y, z, t,  $\hat{\mathbf{p}}$ )  $\Longrightarrow \psi'[\mathbf{f}(\mathbf{u}, \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}, \hat{\mathbf{t}}, \hat{\mathbf{p}})]^{-1}$  in the source of its property and the property and the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  is an expectation of the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  . The constant  $\hat{\mathbf{g}}$  is a superconstant  $\hat{\mathbf{g}}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  is an expectation of the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  is a superconstant  $\hat{\mathbf{g}}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  is a superconstant  $\hat{\mathbf{g}}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}}$  is a superconstant  $\hat{\mathbf{g}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}$  in the constant  $\hat{\mathbf{g}$  is a superconstant  $\hat{\mathbf{g}$  in the consta**

3) 
$$\mathbf{F}(\mathbf{u}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{t}, \mathbf{p}) = \mathbf{\psi} \{ \mathbf{f}(\mathbf{n}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{t}, \mathbf{p}) \}_{\text{loss a trial conditions of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta$$

Maoi mutémusquationes adhibitis iisdem ratiociniis, quae supra 9. 5. explicata sunt, abeunt in has:

1) 
$$F(u, x, y, z, p, q) = \psi[f(u, x, y, z, t, p, q), f(u, x, y, z, t, p, q), q]$$

$$\stackrel{!}{\rightarrow} \stackrel{?}{\rightarrow} \stackrel{!}{\rightarrow} (u, x, y, z, t, p, q) = \psi [f(u, x, y, z, t, p, q)]$$

$$\mathbb{P}^{2} = \{\mathbf{5}\} \stackrel{\mathbf{2}}{\mathbf{F}} (\mathbf{u}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{t}, \mathbf{p}, \mathbf{q}) = \psi \left[ \mathbf{f} (\mathbf{u}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{t}, \mathbf{p}, \mathbf{q}) \right] = \mathbb{P}^{2} = \mathbb{P}^{2}$$

Deinde, sumendo primae aequationis disserentiale completum, quantitate q etiam instar variabilis tractata, ac substituendo pro  $\psi$  f,  $\psi$  f expressiones aequationum (2) et (3), tribus illis aequationibus accedit quarta, hujus formae:

Hacc quidem iisdem omnino ratiociniis nituatur, quae supra & 3. amplins demonstravimus, quaeque repetere superfluum ast. Quibus igitur quatuor aequationibus absolvitur integratio aequationis propositae. Signis F, F, F, F, F, f, f functiones datas, signo \$\psi\$ functionem arbitrariam exprimi, ex superioribus constat (\$\delta\$. 3.).

#### S. 10.

# Problema VII. Can a happy

Aequationem differentiarum partialium inter quinque variabiles u, x, y, z, t complete integrare.

## Solutio.

Sit du = pdx + qdy + rdz + sdt, tum datur relatio inter quatuor quotientes differentiales p, q, r, s, et quinque variabiles, ex qua quaeritur relatio inter has ipsas variabiles. Jam aequationem istam considerare licet, tanquam aequationem differentialem vulgarem inter octo variabiles u, x, y, z, t, p, q, r, exclusa quantitate s, quippe per reliquas data. Quae aequatio integranda est per systema quatuor aequationum, ex quibus deinceps eliminando p, q, r, prodit ipsa aequatio quaesita inter u, x, y, z, t. At vero ex praecedenti problemate constat, aequationem differentialem vulgarem inter septem variabiles integrari per systema quatuor aequationum: inde id agitur, ut aequatio nostra proposita transformetur in aequationem differentialem inter septem variabiles.

Quem in finem concipiamus, substitui pro x, y, z, u, p, q, r functiones quantitatis t et septem novarum quantitatum a, b, c, e, f, g, k; sitque

```
dx = Xdt + \chi da + \chi' db + \chi'' dt + \chi''' de + \chi'' df + \chi'' dg + \chi''' dh
dy = Ydt + \eta da + \eta' db
dz = Zdt + \zeta da + \zeta' db
du = Udt + \nu da + \nu' db
dp = \mathcal{D}dt + \eta da + \eta' db
dq = \mathcal{D}dt + \eta da + \eta' db
dr = \mathcal{R}dt + \tau da + \tau' db
Sit porro ds = \frac{1}{2}
```

s'dx + s"dy + s"dz + s'vdt + svdu + svidp + svudq + svudq, ubi s', s", s". . . . svu, sicuti ipsa s, sunt functiones datae voy x, y, z, t, u, p, q, r.

Jam aequatio du = pdx + qdy + rdz + sdt in hanc transmutatur:

$$o = pX \begin{vmatrix} dt + px \end{vmatrix} ds + px \begin{vmatrix} db + r + px^{v_1} \end{vmatrix} dh$$

$$+ qY \begin{vmatrix} +q\eta & +q\eta' & +q\eta^{v_1} \\ +rZ & +r\zeta' & +r\zeta^{v_1} \end{vmatrix}$$

$$+ s$$

$$-U \qquad -v \qquad -v'$$

Ex hac eliminare oportet dt et t. Quare ponendum est

1) 
$$U = pX + qY + rZ + s$$

Deinde quotiens  $\frac{dt (v - px - q\eta - r\zeta)}{v - px - q\eta - r\zeta}$ 

valorem eundem servare debet, si loco litterarum v, x, n, ζ, eaedem indicibus'r, in . . . . . notatae supponantar, alalianto, marcas canding maigh and

Est autem d' 
$$(v - px - q\eta - r\xi) =$$

$$= d^{a}U - pd^{a}X - qd^{a}Y - rd^{a}Z - \chi d^{a}p - \eta d^{a}q - \zeta d^{a}r$$

$$= d^{a}U - pd^{a}X - qd^{a}Y - rd^{a}Z - \chi d^{a}p - \eta d^{a}q - \zeta d^{a}r$$

$$= \begin{cases} d^{a}(U - pX - qY - rZ) & \text{if } Z = \chi d^{a}p - \eta d^{a}q - \zeta d^{a}r \\ + Xd^{a}p + Yd^{a}q + Zd^{a}r - \chi d^{a}p - \eta d^{a}q - \zeta d^{a}r. \end{cases}$$

$$= d^{a}s + Xd^{a}p + Yd^{a}q + Zd^{a}r - \chi d^{a}p - \eta d^{a}q - \zeta d^{a}r.$$

Est autem  $d^*p = \pi$ ,  $d^*q = q$ ,  $d^*r = r$ ,

 $d^{a}s = s'd^{a}x + s''d^{a}y + s'''d^{a}z + s^{v}d^{a}u + s^{v}d^{a}p + s^{v}d^{a}q + s^{v}d^{a}r$  $= s'\chi + s''\eta + s''\zeta + s^{\vee}\upsilon + s^{\vee}\pi + s^{\vee}l'\varphi + s^{\vee}l'l'\iota;$ porro d'p =  $\mathfrak{P}$ , d'q =  $\mathfrak{Q}$ , d'r =  $\mathfrak{N}$ .

$$=\frac{-\mathfrak{P}+\mathfrak{s}^{*}}{-\mathfrak{P}}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}}{+\mathfrak{T}+\mathfrak{s}^{*}}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s}^{*}+\mathfrak{s$$

ex qua fractione exeunt litterae z. n, ζ, v, nec non m, q, r, si hae assumantur 3)  $\mathbf{s}'' - \Omega = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$   $\mathbf{s}'' - \mathbf{p} = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$   $\mathbf{s}'' - \mathbf{p} = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$   $\mathbf{s}'' - \mathbf{p} = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$   $\mathbf{s}'' - \mathbf{p} = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$   $\mathbf{s}'' - \mathbf{p} = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$   $\mathbf{s}'' - \mathbf{p} = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$   $\mathbf{s}'' - \mathbf{p} = -\mathbf{s}^{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$ 

2) 
$$s' - \mathfrak{P} = -s^{v} \cdot \mathbf{p}$$

3) 
$$s'' - \Omega = -s^{v} \cdot q$$

4) 
$$s''' = \mathfrak{N} = -s^{v} \cdot r$$

The second section is the second

5) 
$$s^{v_1} + X = 0$$
6)  $s^{v_1} + Y = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
7)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
8)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
8)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
8)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
8)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
8)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
8)  $s^{v_{11}} + Z = 0$ 
8)  $s^{v_{1$ 

Tandem prodit ex (i) U = pX + qY + rZ + s=  $s - ps^{m} - qs^{m} - rs^{m}$ Qua igitur ratione septem quantitates  $X, Y, Z, \emptyset, \Omega, \Re, U$ , tanquam function nes datae  $r\omega x, y, z, u, p, q, r, t, expressae$  sunt.

Quodsi nunc, suppositis, a, b, c, f, g, h constantibus, ex acquationibus auxiliaribus physical and a North and North and

quaerantur valores va x, y, z, u, p, q, r per t, et septem constantes arbitrarias integratione ingressas a, b, c, e, f, g, h, rexpuessi (\$. 2.): tum hic ipsi valores, sumtis eorum differentialibus completis, tractando constantes praedictas tanquam variabiles, conditionem praescriptam adimplebunt, i. e. iisdem
pro x, y, z, u, p, q, r, substitutis aequatio proposita

$$du = p dx + q dy + r dz + s dt$$

abitum est in aequationem, quae exclusis t et dt, tantum septem quantitates a, b, c, e, f, g, h, earumque differentialia comprehendet. Jam hujus aequationis transformatae integratio ex praecedenti problemate (S. 9.) his quatuor aequationibus absolvitur:

1) F (a, b, c, e, f, g, h) = 
$$\psi$$
 [f(a, ... h)  $\hat{f}$ (a, ... h), h]

2) 
$$\tilde{\mathbf{f}}$$
 (a,...h)  $= \psi [\mathbf{f}(\mathbf{a}, ...h)]$ 

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array} \begin{array}{c} \mathbf{a} \\ \mathbf{f} \end{array} (\mathbf{a}, \dots \mathbf{h}) = \psi \left[ \begin{array}{c} \mathbf{f} \\ \mathbf{f} \end{array} (\mathbf{a}, \dots \mathbf{h}) \right] \end{array}$$

4) 
$$F(a, ..., b) = \psi b$$
.

Quod si nunc quantitates a, b, c, e, f, g, h per x, y, z, u, p, q, r et per t expressae concipiantur, hae quatuor aequationes has formas induent:

1) F (x, y, z, t, u, p, q, r) = 
$$\psi$$
 [f(x,...r), f(x,...r), f(x,...r)]

2) 
$$F(x,...x) = \psi[F(x,...x)]$$

5) 
$$F(x,...x) = \psi[f(x,...x)]$$

4) 
$$\stackrel{3}{F}(x,...r) \stackrel{?}{=} \stackrel{?}{\Psi}(\stackrel{2}{f}(x,...r))$$

ex quibus, tres quotientes differentiales p, q, r, eliminatos concipiendo, prodit aequatio inter ipsas variabiles x, y, z, t, u; quae est ipsa integratio desiderata, et quidem completa, ob fanotionem arbitrariam trium quantitatum.

$$\frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left$$

Aequationem differentialem vulgarem quamcunque inter octo variabiles per systema quatuor aequationum integrare.

Sit aequatio proposita inter octo variabiles u, x, y, z, t, p, q, r, haec:
du = Pdx + Qdy + Rdz + Sdt + Tdp + Udq + Wdr. \==
Cum P, Q, ... W sint functiones datae vov x, y, ... r, ponendum est
dP = P'dx + P''dy + P'''dz + Pvdt + Pvdp + Pvidq + Pvidr + Pvmdus
et siralli modo dQ, dR, ... dW exprimere licet, ubi

P', P'', ... P'''; Q', ... Q''''; R', ... R''''; ... W', ... W''', ... W', ... W'''; ... W', ... W'''; ... W', ... W'''; ... W', ... W', ... W'''; ... W', ... W''; ... W', ... W', ... W''; ... W', ... W', ... W''; ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W', ... W',

ponamus, more nactenus servato,
$$dx = Xdu + xda + x'db + \dots + x''dh + n'' + x'' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x''' + x'''' + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x'''  + x''' $$

Mathem. Klasse 1814-1815.

$$dt = 2du + rda + \dots$$

$$dp = 9du + \pi da + \dots$$

$$dq = 0du + qda + \dots$$

$$dr = 9du + rda + \dots$$

Tum aequatio proposita in hanc abit:

Quae aequatio ut a du et u liberetur, ponendum est

1) 
$$i = PX + QY + RZ + SZ + TD + UD + WR$$

Deinde quotiens 
$$\frac{d^{n}(Px + Qn + R\zeta + Sr + T\pi + Uq + Wr)}{Px + Qn + R\zeta + Sr + T\pi + Uq + Wr}$$

valorem eundem servare debet, ponendo

$$\chi', \eta', \ldots \tau; \ldots, \chi^{\forall z}, \eta^{\forall z}, \ldots \tau^{\forall z} \operatorname{pro} \chi, \eta, \ldots \tau$$

Est autem numer

$$= \begin{cases} Pd^{n}\chi + Qd^{n}\eta + Rd^{n}\zeta + Sd^{n}\tau + Td^{n}\pi + Ud^{n}q + Wd^{n}r \\ + \chi d^{n}P + \eta d^{n}Q + \zeta d^{n}R + \tau d^{n}S + \pi d^{n}T + qd^{n}U + rd^{n}W \\ = \begin{cases} Pd^{n}X + Qd^{n}Y + Rd^{n}Z + Sd^{n}Z + Td^{n}D + Ud^{n}D + Wd^{n}M \\ + \chi d^{n}P + \eta d^{n}Q + \zeta d^{n}R + \tau d^{n}S + \pi d^{n}T + qd^{n}U + rd^{n}W \end{cases}$$

$$= \begin{cases} d^{n}(PX + QY + RZ + SZ + TD + UD + WM) \\ - Xd^{n}P + Yd^{n}Q - Zd^{n}R - Zd^{n}S - Dd^{n}T - Dd^{n}U + rd^{n}W \end{cases}$$

$$+ \chi d^{n}P + \eta d^{n}Q + \zeta d^{n}R + \tau d^{n}S + \pi d^{n}T + qd^{n}U + rd^{n}W,$$

ubi prima pars ex aequatione (1) evanescit. Est porro

$$d^{a}P = P'd^{a}x + P''d^{a}y + P'''d^{a}z + P^{x}d^{a}t + P^{v}d^{a}p + P^{v}d^{a}q + P^{v}d^{a}r$$

$$= P'x + P''n + P'''\zeta + P^{x}\tau + P^{v}\pi + P^{v}q + P^{v}r;$$

$$d^{n}P = P'd^{n}x + P''d^{n}y + P'''d^{n}z + P^{rv}d^{n}t + P^{v}d^{n}p + P^{v}d^{n}q + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}r + P^{v}d^{n}$$

simili modo exprimuntur daQ, daR,...daW, nec non daQ, daR,...daW. Hinc numerator praedictus fit

Qui numerator, si ad formam (17 10) - 10 7-17 7-17 1

 $M (Px + Qi + R\zeta + Si + T\pi + Uq + Wr)$ 

revocetur, craditio praedicta adimplebitur. Inde autem hace sequentur sex acquationes:

$$\begin{cases}
 P^{vm}Q - P(Q' - P'')X + Q(P'' - Q')Y + Q(P''' - R') | Z + Q(P^{vv} - S') | Z \\
 -PQ^{vm} - P(Q''' - R'') | Z + Q(P^{vv} - S'') | Z \\
 + Q(P^{v} - T') | D + Q(P^{vi} - U') | D + Q(P^{vm} - W') | M \\
 -P(Q^{v} - T') | -P(Q^{vi} - U'') | -P(Q^{vm} - W'') | M
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
RP^{vin}-P(R'-P'')X+R(P''-Q') | Y+R(P'''-R')Z+R(P^{iv}-S') | \\
-PR^{vin} -P(R''-Q''') | -P(R^{iv}-S''') | \\
+R(P^{v}-T') | P+R(P^{vi}-U') | P+R(P^{vii}-W') | R \\
-P(R^{v}-T''') | -P(R^{vi}-U''') | -P(R^{vii}-W''') |
\end{cases}$$

$$\begin{cases} 8P^{vm} - P(S' - P^{vr})X + S(P'' - Q') & | Y + S(P''' - R') \\ -PS^{vin} & -P(S'' - Q^{iv}) & -P(S'' - R^{iv}) \\ + S(P^{v} - T') & | \mathfrak{P} + S(P^{vn} - U') + \mathfrak{D} + S(P^{vn} - W') \\ -P(S^{v} - T'') & | P + S(P^{vn} - U') + P(S^{vn} - W') \\ -P(S^{v} - T'') & | P + S(P^{vn} - U') + P(S^{vn} - W') \\ -P(S^{vn} - P(T' - P^{v}) + P(P'' - Q') & | Y + T(P''' - R') + P(T^{vn} - S') \\ + T(P^{v} - T) & | P + T(P^{vn} - U') + P(T^{vn} - W') \\ -P(T^{vn} - U') & | P + T(P^{vn} - W') \\ -P(T^{vn} - U') & | P + T(P^{vn} - W') \\ -P(U^{vn} - P(U' - P^{vn})X + U(P'' - Q') & | Y + U(P^{vn} - R') + P(U^{vn} - S^{vn}) \\ -P(U^{vn} - W^{vn}) & | P + U(P^{vn} - W') + P(U^{vn} - W^{vn}) + P(U^{vn} - W^{vn}) \\ -P(U^{vn} - W^{vn}) & | P + U(P^{vn} - W') + P(W^{vn} - W^{vn}) + P(W^{vn} - S^{vn}) \\ -P(W^{vn} - P(W^{vn} - P^{vn}) + P(W^{vn} - P^{vn}) + P(W^{vn} - S^{vn}) + P(W^{vn} - S^{vn}) \\ -P(W^{vn} - P^{vn}) & | P + W(P^{vn} - U') + P(W^{vn} - W') + P(W^{vn} - S^{vn}) \\ -P(W^{vn} - T^{vn}) & | P + W(P^{vn} - U^{vn}) + P(W^{vn} - W') + P(W^{vn} - S^{vn}) \\ -P(W^{vn} - T^{vn}) & | P + W(P^{vn} - U^{vn}) + P(W^{vn} - W') + P(W^{vn} - S^{vn}) \\ -P(W^{vn} - T^{vn}) & | P + W(P^{vn} - U^{vn}) + P(W^{vn} - W') + P(W^{vn} - W^{vn}) + P(W^{vn} - S^{vn}) \\ -P(W^{vn} - T^{vn}) & | P + W(P^{vn} - U^{vn}) + P(W^{vn} - W^{vn}) $

Ex his sex aequationibus, junctis cum prima (1), determinandae sunt septem quantitates X, Y, Z, P, D, M. Qua determinatione supposita, (quae quidem ex regulis eliminationis vulgaribus calculos admodum longos poscit, de quorum compendiis infra sermo erit), istae quantitates habendae sunt pro functionibus datis octo nostrarum variabilium. Quod si nunc, suppositis a, b, c, . . . h constantibus, ex septem aequationibus auxiliaribus:

$$dx = Xdu$$

$$dy = Ydu$$

$$dz = Zdu$$

$$dp = P du$$
 $dq = \Omega du$ 
 $dr = R du$ 

variabiles x, y, z, t, p, q, r per u et septem constantes arbitrarias a, b, c, ... h integratione ingressas exprimantur (§. 11.), tum hae ipsae expressiones ita erunt comparatae, ut eas earumque differentialia completa, quantitatibus a, b, ... h, etiam instar variabilium habitis, in acquatione proposita substituendo, haec in acquationem inter septem variabiles a, b, c, ... h transformetur. Jam vero ex supra demonstratis hujus acquationis integratio quatuor acquationibus hujus formae absolvitur:

1) 
$$F(a, b, ... h) = \psi[f(a, b, ... h), f(a, b, ... h), h]$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots \mathbf{h}) = \psi[\mathbf{f}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots \mathbf{h})]$$

3) 
$$\overset{\mathbf{z}}{\mathbf{f}}$$
 (a, b, ...h) =  $\psi[\overset{\mathbf{f}}{\mathbf{f}}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots \mathbf{h})].$ 

4) 
$$F(a, b, ... h) = \psi h$$
.

Quod si deinde a, b, ... h per octo variabiles x, y, ... n exprimantur, hae aequationes in has abiturae sunt:

1) F 
$$(x, y, z, t, u, p, q, r) = \psi [f(x, ...r), f(x, ...r), f(x, ...r)]$$

2) 
$$f(x, ..., r) = \psi [f(x, ..., r)]$$

3) 
$$\tilde{f}(x, \ldots r) = \psi[\tilde{f}(x, \ldots r)]$$

4) 
$$f(x,...r) = \psi[f(x,...r)]$$

quarum systemate integratio completa aequationis propositae inter octo variabiles exhibetur.

### Problema IX.

Aequationem disserentialem vulgarem inter novem variabiles per systema quinque aequationum integrare.

Sit aequatio proposita inter novem variabiles u, x, y, z, t, p, q, r, s, haec: du = Pdx + Qdy + Rdz + Sdt + Tdp + Udq + Wdr + Eds. Considerando unam harum quantitatum, veluti s, tanquam constantem, aequatio abit in aequationem inter octo variabiles, eademque ex §. praecedente per systema quatuor aequationum integrabilis est. Quae aequationes ex ratiociniis supra §. 5 et 9 adhibitis et explicatis, has formas recipient:

1) F (x, y, z, t, p, q, r, u, s) = 
$$\psi$$
 [f(x, y, ... s), f(x, ... s), f(x, ... s), s]

2) 
$$\tilde{f}(x,...s) = \psi[f(x,...s)]$$

3) 
$$\tilde{f}(x, ...s) = \psi[\tilde{f}(x, ...s)]$$

4) 
$$\hat{f}(x,...s) = \psi[\hat{f}(x,...s)]$$

Sumatur jam aequationis (1) differentiale completum, habita etiam s variabili, idque differentiale, substitutis pro  $\psi$ f,  $\psi$ f,  $\psi$ f, valoribus ex aequationibus (2), (3), (4) cognitis, comparetur cum aequatione differentiali proposita, quacum illud identicum esse debet. Quibus rite observatis aequationibus quatuor prioribus accedet aequatio quinta hujus formae:

3) 
$$f(x,...s) = \psi s$$
.

Quarum quinque aequationum combinatione absolvitur integratio aequationis propositae.

Aequationem differentiarum partialium inter sex variabiles complete integrare.

Sit du = pdx + qdy + rdz + sdt + wdv, atque detur relatio inter quotientes differentiales p, q, r, s, w, et variabiles u, x, y, z, t, v, ex qua quaeritur relatio inter has ipsas variabiles. Quem ad finem nil aliud requiritur, quam ut aequatio proposita, considerata tanquam aequatio differentialis vulgaris inter decem variabiles, transformetur in aequationem inter novem variabiles, quippe cujus integratio completa per quinque aequationes praecedenti §. inventa est. Ad hanc transformationem obtinendam, in calculum introductis novem quantitatibus notis a, b, c, ... h, i, k, more hactenus servato ponamus:

$$dx = Xdv + \chi da + \dots + \chi^{vm}dk$$

$$dy = Ydv + \eta da + \dots$$



$$dz = Zdv + \zeta da + \dots$$

$$dt = \xi dv + \tau da + \dots$$

$$du = Udv + uda + \dots$$

$$dp = \mathfrak{P}dv + \pi da + \dots$$

$$dq = \mathfrak{Q}dv + qda + \dots$$

$$dr = \mathfrak{R}dv + rda + \dots$$

$$ds = \mathfrak{G}dv + sda + \dots$$

Sit porro, w considerando tanquam functionem datam variabilium et reliquorum quotientium differentialium,

$$dw = \begin{cases} w'dx + w''dy + w'''dz + w^{1v}dt + w^{v}dv + w^{v}du + w^{v}udp \\ + w'^{1u}dq + w^{1x}dr + w^{x}ds. \end{cases}$$

Tum aequatio dv = pdx + qdy + rdz + sdt + wdv, in hanc abit:

Quo nunc ex haec aequatione dv et v exeant, ponendum est

1) 
$$pX + qY + rZ + rZ + sX + w = U$$

Deinde debet esse 
$$\frac{d^{r}(p\chi + q\eta + r\zeta + s\tau - u)}{p\chi + q\eta + r\zeta + s\tau - u}$$

$$= \frac{\mathrm{d}^{\mathsf{v}} \left( p \, \chi' + q \, \eta' + r \, \zeta' + s \, \tau' - u' \right)}{p \, \chi' + q \, \eta' + r \, \zeta' + s \, \tau' - u'} = \text{etc.} \dots$$

Est autem d'  $(p\chi + q\pi + r\hat{c} + s\tau - u)$ 

$$= p d^{\nu} x + q d^{\nu} \eta + r d^{\nu} \zeta + s d^{\nu} \tau - d^{\nu} \dot{u} + \chi d^{\nu} p + \eta d^{\nu} q + \zeta d^{\nu} r + \tau d^{\nu} s$$

$$= p d^a X + q d^a Y + r d^a Z + s d^a \mathfrak{T} - d^a \mathfrak{U} + \chi d^v p + \eta d^v q + \zeta d^v r + \tau d^v s$$

$$-\int d^{2}(pX + qY + rZ + s\mathfrak{T} - \mathfrak{U})$$

$$= \begin{cases} d^{2} (pX + qY + rZ + sE - U) \\ -Xd^{2}p - Yd^{2}q - Zd^{2}r - Ed^{2}s + \chi d^{2}p + \eta d^{2}q + \zeta d^{2}r + \tau d^{2}s \\ -d^{2}w - Xd^{2}p - Yd^{2}q - Zd^{2}r - Td^{2}s + \chi d^{2}p + \eta d^{2}q + \zeta d^{2}r + \tau d^{2}s \end{cases}$$

Est porro dep=
$$\pi$$
, deq=q, der= $\mathfrak{r}$ , des= $\mathfrak{s}$ ;

$$d^{z}w = \begin{cases} w'd^{x}x + w''d^{x}y + w'''d^{x}z + w^{x}d^{x}t + w^{y}d^{x}u + w^{y}u'^{x}d^{x}p \\ + w''''d^{x}q + w'^{x}d^{x}r + w^{x}d^{x}s \end{cases}$$

 $= w'x + w''y + w'''\zeta + w'''r + w'''v + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w'''u + w''''u + w'''u   $d^{v}p = \mathfrak{P}$ ,  $d^{v}q = \mathfrak{Q}$ ,  $d^{v}r = \mathfrak{R}$ ,  $d^{v}s = \mathfrak{S}$ .

Hinc fit  $d^{v}(p\chi + q\eta + r\zeta + \epsilon\tau - \mu)$ 

$$= \begin{cases} -\mathbf{w}' \mid \mathbf{x} - \mathbf{w}'' \mid \mathbf{\eta} - \mathbf{w}'' \mid \mathbf{\zeta} - \mathbf{w}^{tv} \mid \mathbf{\tau} - \mathbf{w}^{vt}, \mathbf{u} - \mathbf{w}^{vt} \mid \mathbf{\tau} \\ +\mathbf{\mathfrak{P}} \mid +\mathbf{\mathfrak{Q}} \mid +\mathbf{\mathfrak{R}} \mid +\mathbf{\mathfrak{G}} \mid \mathbf{\tau} - \mathbf{w}^{x} \mid \mathbf{s} \\ -\mathbf{w}^{vtt} \mid \mathbf{q} - \mathbf{w}^{tx} \mid \mathbf{t} - \mathbf{w}^{x} \mid \mathbf{s} \\ -\mathbf{Y} \mid -\mathbf{Z} \mid -\mathbf{\mathfrak{T}} \end{cases}$$

Quod ponendo = M ( $px + qn + r\zeta + s\tau - u$ ), hae prodeunt aequationes:

- $2) X + w^{vn} = 0$
- 3)  $Y + w^{vm} = 0$ 
  - 4)  $Z + w^{15} = 0$
  - 5)  $2 + w^{x} = 0$
  - 6)  $\mathfrak{P} \mathbf{w}' = \mathbf{p} \mathbf{w}^{\mathbf{m}}$
  - 7)  $\Omega \mathbf{w}' = \mathbf{q} \mathbf{w}^{\mathbf{v}i}$
  - 8)  $\Re \mathbf{w}'' = r \mathbf{w}^{v_1}$
  - $o) \otimes w^{tv} = s w^{vt}$

Quibus aequationibus junctis cum prima (1) hi prodeunt valores novem quantitatum X, Y, Z, E, P, Q, R, S, U,

- 1) X == wvu
  - $2) Y = w_{AM}$
  - $z = -w^{ix}$
  - 4)  $\mathfrak{Z} = -w^{x}$
  - 5)  $\mathfrak{P} = \mathbf{w}' + \mathbf{p} \mathbf{w}^{\mathsf{vs}}$
  - 6)  $\Omega = \mathbf{w}'' + q \mathbf{w}^{vt}$
  - 7)  $\Re = \mathbf{w}'' + \mathbf{r} \mathbf{w}^{\mathsf{v}\mathsf{t}}$
  - 8)  $\mathfrak{S} = \mathbf{w}^{1} + \mathbf{s} \mathbf{w}^{1}$
  - 9)  $u = w p w^{vn} q w^{vm} r w^{rx} s w^{2}$

Jam ex aequationibus auxiliaribus 

a the

$$dx = Xdv$$

$$dy = Y dy$$

$$dy = Ydv_i$$

$$dz = Zdv$$

$$du = \mu dv_{ij}$$

desiniendi sunt valores van x, y, z, t, u, p, q, r, s per v et novem constantes arbitrarias a, b, ... k expressi. Quas deinceps expressiones completé differentiando, ipsis etiam constantibus variabilium instar habitis, substitutione quantitatum et differentialium facta aequatio proposita transformabitur in aequationem inter novem variabiles a, b, c, ... k. Hujus autem aequationis integrale completum ex problemate (1x) derivandum est. Tumque quantitates a, b, c, ... k per variabiles x, y, z, t, u, p, q, r, s, v, exprimendo, integratio quinque aequationibus hujus formae exhibebitur:

1) 
$$f(x, y, z, t, u, v, p, q, r, s) = \psi[f(x, ...s), f(x, ...s), f(x, ...s), f(x, ...s)],$$

2) 
$$F(x,...s) = \psi [f(x,...s)]$$

-3) 
$$\hat{f}(x,...s) = \psi[\hat{f}(x,...s)]$$

4) 
$$\hat{f}(x,...s) - \psi[\hat{f}(x,...s)]$$

5) 
$$f(x, \ldots s) = \psi [f(x, \ldots s)]$$

ex quibus, quotientes disferentiales p, q, r, s, eliminatos concipiendo, prodit aequatio quaesita inter ipsas variabiles x, y, z, t, u, v.

# Problema XI.

Aequationem disserentialem inter decem variabiles per systema quinque aequationum integrare.

### Solutio.

Sit aequatio proposita inter decem variabiles u, x, y, z, t, p, q, r, v, w, haec:

Ad quam per systema quinque aequationum integrandum requiritur, ut eadem transformetur in aequationem inter novem variabiles, quippe quam per tale systema integrabilem esse ex §. 12. constat. Haec transformatio eadem methodo perficitur, qua hactenus usi sumus. Ponatur nimirum

p

$$dx = Xdu + \chi da + ... + \chi^{vm} dk$$

$$dy = Ydu + \eta da + ...$$

$$dz = Zdu + \zeta da + ...$$

$$dt = Xdu + \tau da + ...$$

$$dp = Ddu + \pi da + ...$$

$$dq = Ddu + \eta da + ...$$

$$dr = Rdu + \tau da + ...$$

$$dv = Ddu + \eta da + ...$$

$$dv = Ddu + \eta da + ...$$

His valoribus in acquatione proposita substitutis, prodit acquatio inter u et novem quantitates in calculum introductas a, b, ...k. Quae nunc acquatio ab u et du liberanda est. Quem in finem formentur ratione hactenus adhibita novem acquationes conditionales, ex quibus quantitates X, Y, Z, ... 28 tanquam functiones quantitatum x, y, ... w, u determinare licet. Qua determinatione inventa formentur hae acquationes auxiliares

$$dx = Xdn$$

$$dy = Ydn$$

$$dw = Mdn$$

ex iisque x, y, ... w per u et novem constantes arbitrarias a, b, c, ... k exprimantur; tumque his expressionibus complete differentiatis, constantibus etiam variatis, per substitutionem aequatio proposita transformabitur in aequationem differentialem inter novem quantitates a, b, ... k. Quam ex problemate (1x) § 12. integrando, tumque loco quantitatum a, b, ... k earundem expressiones per ipsas decem variabiles x, y, ... w, u substituendo, integratio aequationis propositae quinque aequationibus hujus formae absolvetur:

1) 
$$F(x, y, z, t, p, q, r, v, w, u) = \psi[f(x, ...u), f(x, ...u), f(x, ...u), f(x, ...u)]$$
2)  $F(x, ...u) = \psi[f(x, ...u)]$ 

3) 
$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \dots \mathbf{u}) = \psi[\mathbf{f}(\mathbf{x}, \dots, \mathbf{u})]$$

4) 
$$\tilde{f}(x,...u) = \psi[\tilde{f}(x,...u)]$$

5) 
$$f(x,...u) = \psi[f(x,...u)]$$

ubi signis F, F, ... F, f, f, ... f, functiones notas, signo  $\psi$  functionem arbitrariam designari, nec non quomodo signum  $\psi$  in quavis aequationum (2) — (5) accipiendum sit, ex §. 3. constat.

\$: 15.

Ex casibus hactenus expositis progressus ulterior ad quotcunque variabiles satis superque manifestus est; indeque sequitur integratio completa aequationum differentiarum partialium primi ordinis inter quotcunque variabiles; nec minus evidens est, cadem methodo aequationes differentiales vulgares itidem primi ordinis inter 2 m et 2 m — 1 variabiles per systema m aequationum integrabiles esse.

Cum vero haec solutio poscat transformationem aequationis differentialis inter 2 m variabiles in aequationem inter 2 m - 1 variabiles, ostendendum restat, qua lege haec transformatio generaliter sit instituenda. Duo hic problemata discernenda videntur, alterum speciale, alterum generale. Primo quidem aequatio differentialis martialium inter m variabiles, considerata tanquam aequatio differentialis vulgaris inter 2 m - 2 variabiles ad aequationem inter 2 m - 3 variabiles revocanda est. Deinde generaliter aequatio quaecunque differentialis primi ordinis inter 2 m variabiles in aequationem inter 2 m - 1 variabiles transformanda est. Priorem reductionem seorsim exponere convenit, quoniam ea calculo satis compendioso per formulas simplicissimas peragitur. Transformatio contra generalior calculos complicatiores postulat, quorum legem magis absconditam illustrare operae pretium esse videtur.

Quae modo dicta problematis duobus sequentibus absolvuntur.

§. 16. Problema XII.

Aequationem differentiarum partialium inter n + 1 variabiles ad aequationem differentialem vulgarem inter 2 n - 1 variabiles reducere.

Selutio.

Designentur n variabiles literis x, x, x, ... x, et n + 1,44, quae tanquam harum functio consideratur, littera z. Sint porro quotientes differentiales z z, secundum istas variabiles accepti, = p, p, p ... p, exitque

 $dz = p dx + p dx + p dx + p dx + \dots + p dx.$ 

Jam cum detur relatio inter quotientes differentiales et ipsas variabiles, assumere licet p tanquam functionem datam www

Sit igitur  $p = \varphi\left(x, x, x, \dots, x, z, p, p, \dots, p\right)$ ,

tum erit ex La Grangii notandi ratione

$$dp = \phi' x. dx + \phi' x. dx... + \phi' x. dx + \phi' z. dz + \phi' p. dp... + \phi' p. dp...$$
ubi  $\phi' x$ ,  $\phi' x$ ... itidem sunt functiones datae.

Ponamus nunc more hactenus servato

$$dx = Xdx + Ada + Bdb + Cdc + ... + Mdm$$

$$dx = Xdx + Ada + Bdb + Cdc + ...$$

$$dx = Xdx + Ada + Bdb + Cdc + ...$$

$$dx = X dx + A da + B db + C dc + ...$$

$$dz = Zdx + \zeta da + \zeta db + \zeta dc + \dots$$

$$dp = Pdx + Ada + Bdb + Cdc + \dots$$

$$dp = p^3 dx + q^3 da + g^3 db + g^3 dc + \dots$$

$$dp = P dx + 2 da + 3 db + C dc + ...$$

tum acquatio proposita in hanc abit:

Quo nunc haec aequatio a dx et ab x liberetur, poni debet primo  $Z = pX + pX + pX + pX \dots + pX \dots + pX \dots + pX \dots + pX \dots$ 

Deinde quotiens  $\frac{dx(pA+pA...+pA...+pA...+\frac{n-r}{pA}-\zeta)}{pA+pA...+pA...+\frac{n-r}{p}A...+\zeta}$ 

invariatus manere debet, litteram A cum  $B_0 C_1 D_1 \dots$  nec non  $\hat{\zeta}$  cum  $\hat{\zeta}$ ,  $\hat{\zeta}$ ,  $\hat{\zeta}$  etc. permutando. Est autem, brevitatis caussa differentialia secundum  $\hat{x}$  simpliciter littera d designando, d  $(p\hat{A} + p\hat{A} \dots + p\hat{A} - \hat{\zeta})$ 

$$= p dA + p dA ... + p dA - d\zeta + Adp + Adp ... + A - dp$$

$$= p d^{a}X + p d^{a}X ... + p d^{a}X - d^{a}Z + Adp + Adp ... + A - dp$$

$$= \begin{cases} d^{a}(Xp + Xp ... + X - p - Z) \\ -Xd^{a}p - Xd^{a}p ... - X - d^{a}p + Adp ... + A - dp \end{cases}$$

$$= -d^{a}p - Xd^{a}p - Xd^{a}p + Xd^{a}p + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp + Adp$$

Est autem 
$$d^a p = \mathfrak{A}$$
,  $d^a p = \mathfrak{A}$ , ...  $d^a p = \mathfrak{A}$ ;

$$d^{n} = \begin{cases} \phi' x. d^{n} x + \phi' x. d^{2} x. . + \phi' x. d^{2} x + \phi' z. d^{2} z \\ + \phi' p. d^{n} p + \phi' p. d^{n} p . . + \phi' p. d^{n} p \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \varphi'\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} + \varphi'\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \dots + \varphi'\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} & + \varphi'\mathbf{z} \cdot \mathbf{\zeta} \\ \varphi'\mathbf{p} \cdot \mathbf{u} + \varphi'\mathbf{p} \cdot \mathbf{u} & + \varphi'\mathbf{p} \cdot \mathbf{u} & + \varphi'\mathbf{p} \cdot \mathbf{u} \end{cases}$$

porro 
$$dp = P$$
,  $dp = P$ ,  $dp = P$ , ...  $dp = P$ 

Hinc fit d 
$$(pA + pA + ... + p'A' - \zeta) =$$

$$\begin{pmatrix} -\phi'x & A - \phi'x & A & -\phi'z & A \\ +P & +P & +P & +P & A - \phi'z & A \\ -\phi'p & 2 - \phi'p & 3 & -\phi'p & 3 \\ -x & -x & -x & -x \end{pmatrix}$$

Conditio igitur quoad praedictum quotientem adimplebitur, si ponatur:

$$\mathbf{x} = -\boldsymbol{\varphi}'$$

$$\mathbf{x} = -\mathbf{\phi}'\mathbf{p}$$

$$n-1$$
)  $X = -\Phi p$ 

$$(\mathbf{z}_{\mathbf{z}})^{-1}$$
 for the  $(\mathbf{z}_{\mathbf{z}}, \mathbf{z}_{\mathbf{z}}) \phi^{i} \mathbf{z} \stackrel{\text{def}}{=} \phi^{i} \mathbf{z}$  . From  $(\mathbf{z}_{\mathbf{z}}, \mathbf{z}_{\mathbf{z}})$ 

sive 
$$\mathbf{P} = \phi' \mathbf{x} + \mathbf{p} \cdot \phi' \mathbf{z}$$

$$\mathbf{n+1}) \qquad \qquad \mathbf{P} = \phi' \mathbf{x} + \mathbf{p} \phi' \mathbf{z}$$

$$\mathbf{p} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{p} \cdot \mathbf{z}.$$

Hinc fit ex acquatione priori

$$2n-1$$
)  $Z = p - p \varphi p - p \varphi p \dots - p \varphi p$ 

Quare acquationes differentiales auxiliares hae sunt:

$$dx = -\phi_p \cdot dx$$

$$dx = -\psi p \cdot dx$$

$$\mathbf{d}\mathbf{x} = -\phi'\mathbf{p} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x}$$

$$\mathbf{n} - \mathbf{i}) \qquad \mathbf{dx} = -\phi' \mathbf{p} \cdot \mathbf{dx}$$

n) 
$$dz = (p - p\phi p - p\phi p, \dots p p p) \cdot dx$$

$$n+1$$
)  $dp = (\phi'x + p\phi'z) dx$ 

$$n+2$$
)  $dp = (\phi'x + p\phi'z) dx$ 

$$dp = (\phi x + p \cdot \phi z) dx$$

Ex quibus integrando x, x, ... x, z, p, p, ... p per x et 2 n - 1 constantes arbitrarias a, b, c, e, ... exprimi debent (\$.2.). Quas deinceps expressiones

complete differentiando, (constantibus etiam variabilium instar habitis), et in aequatione proposita substituendo, hacc in aequationem differentialem vulgarem inter praedictas 2n— 1 quantitates a, b, c, . . . e, abit.

Aequationem differentialem vulgarem primi ordinis inter 2 m variabiles in aequationem similem inter 2 m - 1 variabiles transformare.

#### Solution

Ex solutionibus supra pro 4, 6, 8, 10 variabilibus traditis constat, 2m—1 variabiles aequationis differentialis propositae tanquam functiones 2 m<sup>tae</sup> et 2m—1 novarum quantitatum, illarum loco introducendarum, exprimendas esse. Quas quidem novas quantitates pro constantibus habendo, prodeunt 2m—1 aequationes differentiales auxiliares, quarum integratio completa ipsas functiones desideratas suppeditat. At vero ad formandas hasce aequationes auxiliares requiruntur 2m—1 quantitates, quarum valores per totidem aequationes conditionales determinantur. Haec determinatio, si consueta eliminandi methodo tractetur, calculos nimium complicatos et operosos postulat; ipsaque praecepta generalia, quae Bezout et Cramer de eliminatione tradiderunt, in casu substrato parum commodi afferre videntur. Accuratius vero considerando praedictas aequationes conditionales et formulas ex earum solutione actu evolutas, ad duas leges satis simplices easque generales perveni, quas hic breviter exponere sufficiat h).

## Lex prima formationis aequationum differentialium auxiliarium.

Inchoemus a casu primo quatuor variabilium, seu ab acquatione dz = Pdx + Qdy + Rdp, pro qua supra \$. 4 evolvimus has acquationes auxiliares:

$$\frac{dy}{dz} = \frac{PR^{1v} - RP^{uv} + R' - P'''}{PQ''' - P'''Q + QR' - Q'R + RP'' - PR''},$$

$$\frac{dp}{dz} = \frac{QP^{1v} - PQ^{uv} + P'' - Q'}{PQ''' - P'''Q + QR' - Q'R + RP'' - PR''},$$

$$\frac{dx}{dz} = \frac{RQ^{1v} - QR^{1v} + Q''' - R''}{PQ''' - P'''Q + QR' - Q'R + RP'' - PR''}.$$

h) Harum legum, calculis haud parum molestis confirmatarum, demonstrationem nimis quidem prolixam hio omitto, quanquam breviorem eam reddi posse haud dubito.



Quo lex generalis evidentior fiat, aequatio differentialis proposita sub hac forma exhibeatur: q = Ada + Bdb + Cdc + Ede, ubi litterae ar b, c, e cum iis, per quas supra constantes ex integratione aequationum auxiliarium ingressas notavimus, haud permiscendae, indeque hae constantes aliis litteris

e.g.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... vel a, b, c, ... designandae sunt. Tum erunt x, y, p, z = a, b, c, e;

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{E}}, \mathbf{Q} = \frac{\mathbf{B}}{\mathbf{E}}, \mathbf{R} = \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{E}}$$

hinc 
$$PQ''' - P'''Q = \frac{PdQ - QdP}{dp} = \frac{P^2d\frac{Q}{P}}{dp} = \frac{A^2}{E^2} \cdot \frac{d\frac{B}{A}}{dc} = \frac{AdB - BdA}{E^2dc};$$

simili modo est 
$$QR' - Q'R = \frac{BdC - CdB}{E^2da};$$

$$RP'' - PR'' = \frac{CdA - AdC}{E^2db}$$
;  $PR^{iv} - RP^{iv} = \frac{AdC - CdA}{E^2de}$ ;

$$R'-P''=\frac{dR}{dx}-\frac{dP}{dp}=\frac{-EdC+CdE}{E^2da}+\frac{EdA+AdE}{E^2dc}$$

Hinc fit 
$$\frac{db}{de} = \frac{AdC - CdA}{de} + \frac{CdE - EdC}{da} + \frac{EdA - AdE}{dc}$$

$$\frac{AdB - BdA}{dc} + \frac{BdC - CdB}{da} + \frac{CdA - AdC}{db}$$

Simili modo exprimere licet  $\frac{dc}{de}$  et  $\frac{da}{de}$ . Quod si nunc omisso termino Bdb

fingatur aequatio: o = Ada + Cdc + Ede, notum est, conditionem integrabilitatis hujus aequationis, tanquam aequationis inter tres variabiles, duas independentes supponendo, hac aequatione exprimi: (Euler Calc. Integr. Vol. III. p. 6.)

$$o = \frac{AdC - CdA}{de} + \frac{CdE - EdC}{da} + \frac{EdA - AdE}{do}.$$

Hanc formulam integrabilitatis (quam hoc loco tantum compendii caussa in auxilium vocamus, tanquam expressionem analyticam notam et formatu facilem), designemens hoc charactere: (ACE), ubi ad ordinem litterarum A,C,E, respi-

respiciendum est, ita quidem ut ait

$$(AEC) = \frac{AdE - EdA}{dc} + \frac{EdC - CdE}{da} + \frac{CdA - AdC}{de} = -(ACE).$$

et (ECA) = 
$$\frac{EdC - CdE}{da} + \frac{CdA - AdC}{de} + \frac{AdE - EdA}{dc} = -(ACE).$$

Simili modo denominator fractionis, qua  $\frac{db}{de}$  exprimitur, signe (ABC) no-

tandus est; indeque prodit 
$$\frac{db}{de} = \frac{(ACE)}{(ABC)}$$
, sive  $o = \frac{db}{(ACE)} + \frac{de}{(ACB)}$ .

In hac aequatione permutando invicem e et c, E et C (queniam termini aequationis disserentialis propositae ad lubitum transponi possunt), erit

$$o = \frac{db}{(AEC)} + \frac{dc}{(AEB)}$$
, sive  $o = \frac{db}{(ACE)} + \frac{dc}{(ABE)}$ ;

deinde in priori aequatione permutando e et a, E et A, fit

$$o = \frac{db}{(ECA)} + \frac{da}{(ECB)}$$
, sive  $o = \frac{db}{(ACE)} + \frac{da}{(BCE)}$ .

Inde aequationes tres auxiliares hanc formam induunt:

$$o = \frac{db}{(ACE)} + \frac{dc}{(ABE)}$$

$$o = \frac{db}{(ACE)} + \frac{de}{(ACB)}$$

3) 
$$o = \frac{db}{(ACE)} + \frac{da}{(BCE)},$$

ubi observare licet, quod ex denominatore vi d'b, oriantur denominatores των dc; de; et da; ponendo B pro C; E; A. Eaedem aequationes sub hac forma etiam exhiberi possunt:

$$o = \frac{\mathrm{d}\,a}{(\mathrm{BCE})} + \frac{\mathrm{d}\,c}{(\mathrm{BAE})}$$

$$2) \qquad a = \frac{da}{(BCE)} + \frac{de}{(BCA)}$$

3) 
$$\mathbf{o} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{a}}{(\mathrm{BCE})} + \frac{\mathrm{d}\mathbf{b}}{(\mathrm{ACE})},$$

Mathem. Klasse 1814 - 1815.

et dg haec:

ubi nunc ex denominatore vé da prodeunt denominatores voir de; de; db, ponendo A pro C; E; B.

Transeamus nunc ad aequationem inter sex variabiles hanc:

o = Ada + Bdb + Cdc + Ede + Fdf + Gdg,

ex supra \$. 8. demonstratis sponte sequitur aequatio auxiliaris inter db

$$\frac{db}{dg} = \frac{(ACE) \cdot (AFG) - (ACF) \cdot (AEG) + (ACG) \cdot (AEF)}{(ABC) \cdot (AEF) - (ABE) \cdot (ACF) + (ABF) \cdot (ACE)},$$
sive 
$$\begin{cases} \frac{db}{(ACE) (AFG) - (ACF) \cdot (AEG) + (ACG) \cdot (AEF)} \\ + \frac{dg}{(ACE) (AFB) - (ACF) \cdot (AEB) + (ACB) \cdot (AEF)} \end{cases}$$

Permutando invicem a et b, A et B, fit

$$o = \begin{cases} \frac{da}{(BCE)(BFG) - (BCF)(BEG) + (BCG)(BEF)} \\ + \frac{dg}{(BCE)(BFA) - (BCF)(BEA) + (BCA)(BEF)} \end{cases}$$

Permutando hîc invicem c et g, C et G, fit

$$0 = \begin{cases} \frac{da}{(BGE)(BFC) - (BGF)(BEC) + (BGC)(BEF)} \\ + \frac{dc}{(BGE)(BFA) - (BGF)(BEA) + (BGA)(BEF)} \end{cases}$$

sive o = 
$$\begin{cases} \frac{da}{(BCE)(BFG) - (BCF)(BEG) + (BCG)(BEF)} \\ + \frac{dc}{(BAE)(BFG) - (BAF)(BEG) + (BAG)(BEF)} \end{cases}$$

Simili modo aequatio inter da, de; et da, df reperitur. Quare hae quatuor aequationes auxiliares prodeunt:

$$\frac{da}{(BCE, (BFG) - (BCF) (BEG) + (BCG) (BEF)} + \frac{dc}{(BAE) (BFG) - (BAF) (BEG) + (BAG) (BEF)}$$

$$2) \circ = \begin{cases} \frac{da}{(BCE)(BFG) - (BCF)(BEG) + (BCG)(BEF)} \\ + \frac{de}{(BCA)(BFG) - (BCF)(BAG) + (BCG)(BAF)} \end{cases}$$

$$3) \circ = \begin{cases} \frac{da}{(BCE)(BFG) - (BCF)(BEG) + (BCG)(BEF)} \\ + \frac{df}{(BCE)(BAG) - (BCA)(BEG) + (BCG)(BEA)} \end{cases}$$

$$4) \circ = \begin{cases} \frac{da}{(BCE)(BFG) - (BCF)(BEG) + (BCG)(BEF)} \\ + \frac{dg}{(BCE)(BFA) - (BCF)(BEA) + (BCA, (BEF))} \end{cases}$$

ubi ex denominatore se da prodeunt denominatores sur de; de; df; dg, ponendo A pro C; E; F; G. Haec lex exceptionem patitur pro aequatione differentiali inter da et db; quae ipsa autem aequatio sponte derivatur ex qualibet quatuor praecedentium, e. g. ex prima, si c et b, C et B inter se invicem permutentur, unde fit

5) 
$$o = \begin{cases} \frac{da}{(CBE)(CFG) - (CBF)(CEG) + (CBG)(CEF)} \\ + \frac{db}{(CAE)(CFG) - (CAF)(CEG) + (CAG)(CEF)} \end{cases}$$

Simili quidem ratione etiam aequationes (2), (3), (4) ex (1) derivare licet, verum ratio differentiae in eo cernitur, quod permutando c cum e, f, g; C cum E, F, G, denominator vs da signum tantum mutet, permutando autem c et b, ipse denominator immutetur. Quare modus supra dictus deducendi aequationes (2), (3), (4) simplicior videtur.

Progrediamur ad aequationem inter octo variabiles hanc: o = Ada + Bdb + Cdc + Ede + Fdf + Gdg + Hdh + Idi, tum erunt aequationes auxiliares hae:

1) 
$$o = \frac{da}{2} + \frac{dc}{C}$$
,  
2)  $o = \frac{da}{2} + \frac{de}{C}$ ,

5) 
$$\sigma = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{df}{\mathfrak{B}}$$
4) 
$$\sigma = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{dg}{\mathfrak{G}}$$
5) 
$$\sigma = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{dh}{\mathfrak{H}}$$
6) 
$$\sigma = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{di}{\mathfrak{B}}$$
7) 
$$\sigma = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{db}{\mathfrak{B}}$$

Lex supra expressa hic etiam observatur, ut nimirum denominatores voir de, de, df, dg, dh, di, sive C, E, F, G, H, I, septima autem aequatio ex prima oritur, ponendo A pro C, E, F, G, H, I. Septima autem aequatio ex prima oritur, permutando in hac inter se invicem c et b, C et B. Restat igitur tantum, ut determinetur denominator A, ejusque fomandi lex eruatur. Reperitur autem, calculis rite subductis, factores communes aequationum auxiliarium omittendo, et terminos se mutuo destruentes delendo,

$$(BCE) (BFG) (BHI) - (BCE) (BFH) (BGI) + (BCE) (BFI) (BGH)$$

$$-(BCF) (BEG) (BHI) + (BCF) (BEH) (BGI) - (BCF (BEI) (BGH))$$

$$+(BCG) (BEF) (BHI) - (BCG) (BEH) (BFI) + (BCG) (BEI) (BFH)$$

$$-(BCH) (BEF) (BGI) + (BCH) (BEG) (BFI) - (BCH) (BEI) (BFG)$$

$$+(BCI) (BEF) (BGH) - (BCI) (BEG) (BFH) + (BCI) (BEH) (BFG)$$

Separando litteram B, termini hujus expressionis complectuntur permutationes litterarum reliquarum C, E, F, G, H, I, (exclusa prima A), quae sub hac restrictione fieri possunt, ut litterae in quavis complexione (ex. gr. C, G, E, H, F, I in termino octavo vi A) prima, tertia, quinta (e. gr. C, E, F), in genere imparem locum obtinentes inter se rite sint ordinatae, et litterarum quaevis pari loco constituta (G, H, I) sit ordine alphabetico posterior littera in loco impari proxime praecedente (C, E, F). His formis rite inter se ordinatis, i. e. secundum ordinem lexicographicum (e. g. C, G, E, H, F, I ante C, G, E, I, F, H) terminorum signa alternant. Haec lex restrictiva permutationum etiam sie enuntiari potest, ut singulas complexiones dispertiendo in dyades, sive elas-

ses binorum elementorum, ifsae dyades tam quoad sua elementa, quam inter se invicem rite debeant esse ordinatae.

Eadem nunc lege generaliter pro quotcunque litteris, vel pro aequationibus inter quoteunque variabiles, denominator 🕫 da formatur; cumque lex, qua reliqui denominatores ex hoc deducuntur, etiam constanter valeat, ratione exposita aequationes auxiliares universaliter formare licet. Processus autem combinatorius, quo permutationes praedictae exhibentur, satis commodus his est: Sint litterae, quarum permutationes sub restrictione supra commemorata quaeruntur a, b, c, e, ... k, l, m, n; supponamus inventas esse permutationes litterarum c, e, . . . m, n, exclusis duabus a, b: tum 1) singulis his permutationibus vel complexionibus praeponatur binio ab; 2) ex hac prima serie complexiones totidem aline formentur, permutando b et c; 3) ex his porro aliae, permutando e et d., sicque progrediendo ex quavis serie complexionum nova formetur, litteram aliquam cum proxime sequente permutando, dones postremo m et n invisem permutentur. Qua ratione obtinentur omnes permutationes litterarum a, b, c, ... m, n, quas restrictio praedicta admittit. Manifestum est, inchoando a litteris m, p, ab his ad k, l progrediendo, et sic porro, hoc modo tandem permutationes quaesitas sub forma involutoria (ex Hindenburgii appellatione) reperiri.

Notatu dignum videtur, quod multitudo permutationum praedictarum inter an elementa per productum numerorum imparium £.3.5...(2n-1) exprimatur, cum ex formula vulgo nota numerus omnium permutationum possibilium sit = 1.2.3.4...2n. i) Sic pro aequatione disferentiali inter decem variabiles (§. 14) hac:

e = Ada + Bdb + Cde + Ede + Fdf + Gdg + Hdh + Idi + Kdk + Ldl, denominator A terminis constat 1 0 5 = 1.3.5.7, quorum evolutionem brevitatis caussa hic omitto:

i) Obiter addo propositionem combinatoriam generaliorem hanc. Si α n elementa sub hac restrictione inter se permutentus, ut singulas complexiones in classes α elementorum dispertiendo, hae classes tam quoad elementa sua, quam inter se invicem rite sint ordinatae, tum erit numerus permutationum = (n+1) (n+2) ... α n Pro α = 2 observandum est, esse (n+1) (n+2) ... (2n+1) = 2n, unde pro hoc easu particulari expressio simplicior per productum numerorum imparium proditi.

Digitized by Google

#### 6. 18.

### Continuatio.

### Altera lex formationis acquationum differentialium auxi-

Formulae hactenus exhibitae denominatorum A, B, C, ... constant terminis, qui ipsi sunt producta plurium factorum non simplicium, sed ex sex partibus compositorum. Ita v. c. factor (BCE) est ==

$$\frac{BdC - CdB}{de} + \frac{CdE - EdC}{db} + \frac{EdB - BdE}{dc} =$$

$$BC^{iv} - CB^{iv} + CE'' - EC'' + EB''' - BE'''.$$

Quotientes nimirum differentiales quantitatum A, B, C, ... more supra observato indicibus distinguimus, e.g  $\frac{dC}{da}$  est = C',  $\frac{dC}{db}$  = C'',  $\frac{dC}{dc}$  = C''',

 $\frac{dC}{de} = C^{vv}$ , etc. ita quidem, ut litteris tam majoribus quam minoribus (C, c)

indices tribuendo numericos secundum ordinem alphabeticum, index numericus litterae majori superscriptas designet ejusdem quotientem differentialem, dum ea littera minor tanquam variabilis consideretur, cui idem index com-

petit. Ita ex. gr. est  $C^{iv} = \frac{dC}{de}$ , quoniam index numericus litterae e est=4.

Quod si nunc ista producta ex factoribus compositis actuali multiplicatione evolvantur, expressiones praedictae denominatorum alias formas induunt, quarum termini nunc ex productis factorum simplicium constant. Pro aequatione differentiali inter quatuor variabiles

o = Ada + Bdb + Cdc + Ede, aequationes auxiliares ex supra demonstratis hae sunt:

1) 
$$o = \begin{cases} \frac{da}{B\dot{C}^{tv} - CB^{tv} + CE' - EC' + EB'' - BE''} \\ + \frac{db}{AC^{tv} - CA^{tv} + CE' - EC' + EA''' - AE''} \end{cases}$$

sive terminos aliter ordinando,

$$o = \begin{cases} \frac{da}{B(C^{1v} - E''') - C(B^{1v} - E'') + E(B''' - C')} \\ + \frac{db}{A(C^{1v} - E''') - C(A^{1v} - E') + E(A''' - C')} \\ \frac{da}{B(C^{1v} - E''') - C(B^{1v} - E'') + E(B''' - C'')} \\ + \frac{dc}{B(A^{1v} - E') - A(B^{1v} - E'') + E(B''' - C'')} \\ \frac{da}{B(C^{1v} - E''') - C(B^{1v} - E'') + E(B''' - C'')} \\ + \frac{dc}{B(C' - A''') - C(B^{1v} - E'') + A(B''' - C'')} \end{cases}$$

In tribus his aequationibus denominatores τών db, dc, de, prodeunt ex denominatore τέ da, ponendo A pro B, C, E; simulque indicem τέ A sive I pro indicibus τών B, C, E; sive pro 11, 111, 1ν. Haec lex, ex primo denominatore τέ da ceteros derivandi, uniformiter pro quotcunque litteris a, b, c, e, f, g, h etc. valet, et quidem pro omnibus aequationibus auxiliaribus, absque ulla exceptione, quae in superiori regula formationis (§. 17.) pro aequatione inter da et db observanda erat. Quare explicandum duntaxat est, quomodo formandus sit denominator τέ da.

Pro aequatione inter sex variabiles

1) 
$$o = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{db}{\mathfrak{B}}$$
  
2)  $o = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{dc}{\mathfrak{C}}$   
3)  $o = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{de}{\mathfrak{C}}$   
4)  $o = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{df}{\mathfrak{F}}$   
5)  $o = \frac{da}{\mathfrak{A}} + \frac{dg}{\mathfrak{A}}$ 

tum erit denominator

$$\mathfrak{B} \left( \begin{array}{c} C^{V}E^{VI} - O^{IV}F^{VI} + C^{IV}G^{V} - E^{V}C^{VI} + E^{W}F^{VI} - E^{W}G^{V} \\ + F^{IV}C^{VI} - F^{W}E^{VI} + F^{W}G^{V} - E^{V}B^{VI} + E^{W}F^{VI} - E^{W}G^{V} + F^{IV}B^{VI} \\ - C \left( \begin{array}{c} B^{V}E^{VI} - B^{IV}F^{VI} + B^{IV}G^{V} - E^{V}B^{VI} + E^{W}F^{VI} - E^{W}G^{V} + F^{IV}B^{VI} \\ - F^{W}E^{VI} + F^{W}G^{IV} - G^{IV}B^{V} + G^{W}E^{V} - G^{W}F^{W} - G^{W}G^{V} \\ + F^{W}B^{VI} - F^{W}C^{VI} + F^{W}G^{W} - C^{V}B^{VI} + C^{W}E^{V} - C^{W}G^{W} \\ + E^{W}B^{VI} - E^{W}C^{VI} + E^{W}G^{W} - C^{V}B^{VI} + C^{W}E^{V} - C^{W}G^{W} \\ + E^{W}B^{VI} - E^{W}C^{VI} + E^{W}G^{W} - C^{V}B^{VI} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{V} + B^{W}F^{IV} - C^{IV}B^{VI} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{V} - E^{W}C^{V} + E^{W}F^{W} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{V} + B^{W}F^{IV} - C^{IV}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{V} - E^{W}C^{V} + E^{W}F^{W} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{V} + B^{W}F^{IV} - C^{IV}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{V} - E^{W}C^{V} + E^{W}F^{W} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{V} + B^{W}F^{IV} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{V} - E^{W}C^{V} - E^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{V} + B^{W}F^{IV} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{V} - E^{W}C^{V} - E^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{V} + B^{W}F^{IV} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{V} - E^{W}C^{V} - E^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{V} + B^{W}F^{VI} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{VI} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI} - B^{W}E^{VI} + B^{W}F^{VI} - C^{W}B^{V} + C^{W}E^{V} - C^{W}F^{W} \\ + E^{W}B^{VI} - C^{W}B^{VI} - C^{W}B^{VI} + C^{W}F^{VI} - C^{W}F^{W} \\ \end{array} \right) \\
+ G \left( \begin{array}{c} B^{IV}C^{VI}$$

Hae expressiones, si ad solas litteras B, C, E, F, G, respicimus, complectuntur omnes earum terniones cum permutationibus, sive variationum in doctrina combinatoria sic dictarum tertiam classem et quidem rite ordinatam. Quomodo signa se habeant, manifestum est: ea nimirum alternant duplici respectu, primo quoad factores B, C, E, F, G, deinde quoad singulos terminos, qui in hos factores ducti sunt. Quod ad indices numericos litterarum attinet, in quavis complexione vel in quovis producto ii junguntur indices ordine naturali, qui litteris in hoc producto deficientibus (exclusa semper littera A) competunt, prima littera cujusvis producti indice caret. Ex. gr. in productis BEG, BGE, EBG, EGB, GBE, GEB adduntur secundo et tertio factori indices litterarum C. F in his productis non occurrentium, sive numeri nu, v. Simili modo pro aequatione differentiali inter octo variabiles:

denominator A complectitur omnes quaterniones septem litterarum B, C, E, F, G, H, I cum permutationibus; pro aequatione inter 10 variabiles:

o = Ada + Bdb + ... + Kdk + Ldl.

denominator comprehendit omnes conquinationes oum permutationibus novem litterarum B, C, ... K, L. Generatim pro aequatione disferentiali inter 2n variabiles, denominator vs da sive A constat omnibus variationibus 2n — 1 - litterarum B, C, E, ... (exclusa prima A) classis nue. Signa terminorum, (dum classis rite sit ordinata, sive singulae complexiones procedant ordine lexico-

graphico), et indices numerici litteris jungendi sequuntur legem praedictam: nec minus ex ante dictis constat, quomodo reliqui denominatores ex primo 21 deriventur. Transitum a prima regula formationis (§. 17.) ad hanc alteram, hujusque vim sequens exemplum monstrabit. Pro aequatione differentiali inter octo variabiles, denominator 18 da ex regula posteriore constat terminis 7.6.5.4 = 840, qui numerus multitudinem quaternionum cum permutationibus ex septem elementis exprimit. Secundum regulam priorem denominator 18 da constat terminis tantum 15, at si producta trium factorum, quorum quivis sex partibus constat, evolvantur, quodvis productum praebet 6.6.6 = 216 partes, quare numerus terminorum denominatoris post hanc evolutionem assurgit ad 15.216 = 3240, quos nunc vi regulae secundae ad 840 contrahi, reliquis 2400 se mutuo destruentibus, certum est. Idque ipsum evolutione actu instituta confirmator.

\$ 19

Quanquam methodus hactenus exposita, aequationem differentialem primi ordinis inter 2n, variabiles ad aequationem similem inter 2n—1 variabiles reducendi, ad quemvis variabilium numerum etiam imparem eadem ratione extendi posse videatur, accuratior tamen consideratio contrarium ostendit, atque docet, aequationem inter 2n+1 variabiles non generaliter ad 2n variabiles reduci posse, sed tum demum hanc reductionem locum habere, si certa relatio inter coefficientes aequationis differentialis obtineat. Quod phaenomenon notatu dignum duobus exemplis illustrasse sufficiat.

Sit aequatio proposita inter tres variabiles haec: dz = Pdx + Qdy, abi P, Q sunt functiones datae x = x + Qdy, Quod si nunc methodo hactenus adhibita hanc aequationem ad aequationem inter duas variabiles revocare tenterius, ponendum est

$$dx = Xdz + \chi da + \chi' db$$

$$dy = Ydz + \eta' da + \eta' db,$$

tum aequatio proposita in hanc abit:

Quae ut a dz et z liberetur, poni debet

y beet, as a law anneach

$$_{1)} PX + QY = _{1},$$

2) 
$$d^{z}\left(\frac{P\chi+Q\eta}{P\chi+Q\eta}\right) = 0$$
 sive  $\frac{d^{z}(P\chi+Q\eta)}{P\chi+Q\eta} = \frac{d^{z}(P\chi+Q\eta)}{P\chi+Q\eta} = \frac{d^{z}(P\chi+Q\eta)}{P\chi+Q\eta}$ 

Est autem 
$$d^{z}(P\chi + Q\eta) = \begin{cases} P d^{z}\chi + Q d^{z}\eta \\ + \chi d^{z}P + \eta d^{z}Q \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \Rightarrow Pd^{x}X + Qd^{x}Y \\ + \chi d^{x}P + \eta d^{x}Q \end{cases} = \begin{cases} d^{x}(PX + QY) \rightarrow Xd^{x}P \rightarrow Yd^{x}Q \\ + \chi d^{x}P + \eta d^{x}Q \end{cases}$$

$$= - x d^{2}P - Y d^{2}Q + x d^{2}P + \eta d^{2}Q.$$

Cum sint P et Q functiones w x, y, et z, sit

$$dP = P'dx + P''dy + P'''dz$$

$$dQ = Q'dx + Q''dy + Q'''dz,$$

et erit d' 
$$P = P' d^a x + P'' d^a y = P' x + P'' \eta$$
,

$$d^{z} P = P' d^{z} x + P'' d^{z} y + P''' = P' X + P'' Y + P'''$$

Simili modo, permutando P cum Q, exprimuntur de Q, de Q.

Hinc fit 
$$\frac{\mathrm{d}^{2}(P\chi + Q\eta)}{P\chi + Q\eta} = \begin{cases} P' X & + Q' X \\ + P'' Y & + Q'' Y \\ + P''' & \chi + Q'' \\ - XP' & - XP'' \\ - YQ' & - YQ'' \\ \end{cases} \eta$$

$$= \begin{cases} P' X & + Q' X \\ + P'' Y & + Q'' Y \\ - XP' & \chi + Q''' \\ - YQ'' & - YQ'' \\ \hline P\chi + Q\eta \end{cases}$$

$$\frac{\left[ (P'' - Q) Y + P''' \right] z + \left[ (Q - P') X + Q''' \right] \eta}{P z + Q \eta}$$

Eadem ratione permutando  $\chi$ ,  $\eta$ , cum  $\chi'$ ,  $\eta'$  exprimitur quotiens  $\frac{d^{2}(P\chi'+Q\eta')}{P\chi'+Q\eta'}$ 

qui primo erit aequalis, si ponatur  $\frac{(Q'-P'')X+Q'''}{Q} = \frac{(P''-Q')Y+P'''}{P}$ , sive

$$(Q'-P'')PX-(P''-Q')QY+PQ'''-P'''Q=0.$$

Quae aequatio ad determinando duas incognitas X Y jungenda est priori (1)

PX + QY = 1. At sumendo ex hac PX = 1 - QY, et substituendo in altera aequatione, ex hac ipsa exit Y, fit enim

$$Q - P'' - Q(Q' - P'')Y - (P'' - Q')QY + PQ''' - P'''Q = 0,$$
i. e.  $Q' - P'' + PQ''' - P'''Q = 0.$ 

Hace est aequatio conditionalis, sive relatio, quae inter coefficientes P. Q aequationis propositae intercedere debet, quo ea ad aequationem inter duas variabiles reduci queat.

Haec aequatio conditionalis praebet, signa usitata adhibendo,

$$0 = \frac{dQ}{dx} = \frac{dP}{dy} = \frac{PdQ}{dz} = \frac{QdP}{dz}$$

quod ipsum apprime conspirat cum noto criterio integrabilitatis aequationis dz = Pdx + Qdy, consideratae tanquam aequationis inter tres variabiles z, x, y, quarum una esse debet functio reliquarum duarum nullo inter se nexu analytico junctorum (§. 17.). Quod autem aequatio differentialis inter tres variabiles hoc sensu integrabilis seu illi criterio satisfaciens, ad aequationem inter duas variabiles revocari queat, aliunde demonstrare licet.

Simili modo tractetur aequatio differentialis inter quinque variabiles

$$-dv = Pdx + Qdy + Rdz + Sdu,$$

ubi P, Q, R, S, sunt functiones datae x x, y, z, u, v. Ad transformandam hanc aequationem in aequationem inter quatuor variabiles a, b, c, e, ponamus:

$$dx = Xdu + \chi da + \chi'db + \chi''dc + \chi'''de,$$

$$dy = Ydu + \eta da + \eta'db + \eta''dc + \eta'''de,$$

$$dz = Zdu + \zeta da + \zeta'db + \zeta''dc + \zeta''''de,$$

$$dv = Vdu + \eta da + \eta'db + \eta''dc + \eta'''de;$$

tunc abit aequatio proposita in hanc:

Quae aequatio ut a du et u liberetur, poni debet

1) 
$$V = PX + QY + RZ + S$$
;

Deinde quotiens  $\frac{d^n(v - P\chi - Q\eta - R\zeta)}{v - P\chi - Q\eta - R\zeta}$  idem manere debet, ponendo pro

 $v, \chi, \eta, \zeta; v', \chi', \eta', \zeta; v'', \chi'', \eta'', \zeta''', \chi''', \eta''', \zeta'''$ Est autem  $d^{\pi}(v - P\chi - Q\eta - R\zeta) =$ 

$$d^{n}v - Pd^{n}\chi - Qd^{n}\eta - Rd^{n}\zeta - \chi d^{n}P - \eta d^{n}Q - \zeta d^{n}R$$

$$= d^{n}V - Pd^{n}X - Qd^{n}Y - Rd^{n}Z - \chi d^{n}P - \eta d^{n}Q - \zeta d^{n}R$$

$$= (d^{n}V - PX - QY - BZ) + Xd^{n}P + Yd^{n}Q + Zd^{n}R$$

$$= (d^{n}V - PX - QY - BZ) + Xd^{n}P + Yd^{n}Q + Zd^{n}R$$

 $= d^{2}S + Xd^{2}P + Yd^{2}Q + Zd^{2}R - \chi d^{2}P - \eta d^{2}Q - \zeta d^{2}R.$ Quum P, Q, R, S, sint datae functiones www x, y, z, u, v, ponamus dP = P'dx + P''dy + P'''dz + P''du + P''dv,

et simili modo exprimamus dQ, dR, dS. Tum erit  $d^{\alpha}P = P \chi + P'' \eta + P'' \zeta + P' v$ .

$$\mathbf{d}^{\mathbf{n}}\mathbf{P} = \mathbf{P}'\mathbf{X} + \mathbf{P}''\mathbf{Y} + \mathbf{P}''\mathbf{Z} + \mathbf{P}'' + \mathbf{P}''\mathbf{V}_{i}^{\mathbf{n}}) \text{ where the large of } \mathbf{P}_{i}^{\mathbf{n}}$$

et similes expressiones obtinentur pro reliquis differentialibus secundum a et u. Quas substituendo fit  $d^n(b - P\chi - Q\eta - R\zeta) =$ 

Quare praedicta conditio quoad quotientem  $\frac{d^{n}(v-P\chi-Q\eta-R\zeta)}{v-P\chi-Q\eta-R\zeta}$ plebitur, si hasce tres aequationes assumamus:

$$(-P(S' + P'X + Q'Y + R'Z))$$

$$(=S' + YQ' + ZR' - P'Y - P''Z - P'' - P'V)$$

$$\begin{cases} -Q (S'' + P'X + Q'Y + R'Z) \\ = S'' + XP'' + ZR'' - QX - Q''Z - Q'' - Q'Y \end{cases}$$

$$\begin{cases}
-P (S' + P'X + Q'Y + R'Z) \\
=S' + YQ' + ZR' - P''Y - P''Z - P'' - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - P''Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - Q'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y - R'Y$$

Quibus aequationibus junctis priori (1), quatuor quantitates incognitae

X, Y, Z, V determinari videntur. At vero calculo actu evolvendo atque ad finem perducendo, eliminatio, incognita ex calculo exeunte, deducit ad aequationem conditionalem hanc:

$$o = \begin{cases} (Q^{v}S - QS^{v} + Q^{v} - S'') & (PR^{v} - P^{v}R + R' - P''') \\ - & (P^{v}S - PS^{v} + P^{v} - S') & (QR^{v} - Q^{v}R + R'' - Q''') \\ - & (R^{v}S - RS^{v} + R'^{v} - S''') & (PQ^{v} - P^{v}Q + Q' - P''). \end{cases}$$

Quare aequatio proposita inter quinque variabiles tum demum ad aequationem inter quatuor variabiles reduci poterit, cum haec relatio inter ejus coefficientes locum habeat. Simili modo pro septem, novem etc. variabilibus ratiocinari licet. Legem generalem aequationis conditionalis pro an 1 variabilibus, quo aequatio differentialis ad an variabiles revocari queat, (quae quidem lex ad similitudinem formularum supra 5. 17, 18. expositarum exprimi potest), nec non reliqua consectaria ex hac observatione singulari petenda nunc praetermitto.

Integrationem completam aequationum differentiarum partialium ad formam simpliciorem revocare.

Sit  $dz = pdx + pdx + pdx + pdx \dots + pdx$  (%. 16.), et supporatur data relatio inter variabiles z, x, x, ... x, et quotientes differentiales p, p, ... p, cujus ope p per reliquas harum quantitatum exprimere liceat. Tum ex praecedenti expositione constat, integrationem completam hujus aequationis differentiarum partialium aequationibus hujus formae exhiberi:

1) F (z, x, x, ... x, p, p, ... p) = 
$$\psi$$
 { f(z, x ... x, p; ... p), f(z ... p), f(z ... p), f(z, x, ... p).

2) 
$$F(z, x...p) = \psi[f(z, x...p)]$$

5) 
$$f(z, x, ... p) = \psi'[f(z, x, ... p)]$$

n) F 
$$(z, x, \dots, p) = \psi' [f(z, x, \dots, p)]$$

Ponamus jam 
$$f(z, x, x, ...p) = k$$
,

$$f(z, x, ...p) = k$$
,

$$f(z, x, ...p) = k$$
,

$$f(z, x, ...p) = k$$
,

expressas esse per z, x, ... x, et per k, k, ... k. Quo facto functiones signis F, F, F, ... F denotatae etiam abeunt in functiones cognitas earundem quantitatum z, x, ... x, k, k, ... k quas functiones signis F, F, F, ... F exprimamus. Quare acquationes integrales have formam nanciscentur:

3) 
$$\Re(z, x, x, ..., x, k, k, ..., k) = \psi(k, k, ..., k)$$

$$\S (z, x, \dots, k) = \psi k$$

4) 
$$3(z, x, ..., k) = \psi k$$

n) 
$$\Re(z, x, \dots, k) = \psi^{n-1}k$$
.

Nunc vero inter functiones per §, §, §, ... § designatas, simplex et memorabilis intercedit relatio, cujus ope ex prima functione reliquas facile determinare licet: ad quam quidem relationem perductus sum accuratiori consideratione nexus inter aequationes integrales et aequationem differentialem propositam, seu modi, quo illae huic satisfaciant.

Differentiando nimirum aequationem (1) obtinetur:

$$dz. \mathcal{F}z + dx. \mathcal{F}x + dx. \mathcal{F}x... + dk. \mathcal{F}k + dk. \mathcal{F}k... + dk. \mathcal{F}k$$

$$= dk. \psi k + dk. \psi k... + dk. \psi k...$$

Hinc fit, substituendo pro  $\psi$ k,  $\psi$ k, ...  $\psi$ k, valores ex aequationibus (2), (3), ... (n) prodeuntes, quos brevitatis caussa solis litteris functiona-

Haec aequatio, jam a functione arbitraria liberata, identica esse debet cum aequatione differentiali proposita dz = pdx + pdx...pdx.

Qui consensus manifesto necessarius est, si consideremus totam expositionem supra traditam integrationis aequationum differentialium inter quotcunque variabiles, quibus etiam nostra aequatio differentiarum partialium
adnumeranda est. Quodsi enim numerus variabilium in aequatione differentiali proposita impar sit, tum consensus sive identitas praedicta intmediate
ex praecedentibus sequitur, quia differentiatio aequationis integralis primae,
substituendo valores ex reliquis aequationibus, producit ipsam aequationem
differentialem propositam. Idem vero etiam de numero pari variabilium valere, inde efficitur, quod aequatio differentialis inter 2n variabiles in aliam
ipsi omnino aequipollentem inter 2n—1 variabiles transformetur. Quibus
praemissis hae deducuntur aequationes identicae:

$$3^{k} = 3$$

$$3^{k} = 3$$

$$3^{k} = 3$$

$$3^{k} = 3$$

Quare functiones signis 3; 3; ... 3 denotatae ex prima functione littera 3 insignita deriventur, hanc differentiando secundum k, k, k. Inde aequationes integrales sub hac forma simplici, exhibere licet;

3 (z, x, x, ... x, k, k, 
$$x$$
,  $x$ )  $\psi$  (k, k,  $x$ ,  $x$ )

$$\mathfrak{F}'(\mathbf{k}) = \psi'(\mathbf{k})$$

3) 
$$\Im(k) = \psi(k)$$

4) 
$$\mathfrak{F}'(\overset{5}{k}) = \psi(\overset{5}{k})$$

$$\mathfrak{F}^{(n-1)} = \psi^{(n-1)}$$

Ex his aequationibus solutio completa aequationis differentiarum partialium statim atque immediate sub forma generali, deduci potest. Namque functionem arbitrariam per  $\psi$  expressam indeterminatam relinquendo, ex variabilibus n+r, quas aequatio proposita involvit, (z, x, ..., x), n variabiles per n+r des per quantitates n-r indeterminatas k, k, ..., k, ope istarum n aequationum integralium exprimi possunt. Tales quidem expressiones generales, ipsam functionem arbitrariam involventes, forma prior aequationum integralium suppeditare nequit. Namque ex his aequationibus quantitates p, p, ..., p tum demum eliminare, indeque aequationem inter ipsas variabiles z, x, ..., x, eruere licet, cum loco functionis arbitrariae signo  $\psi$  denotatae certa atque determinata functio supponatur, quod quovis casu solutionem tantum particularem evolutam praebet.

Ceterum ex forma simpliciori hic exhibita etiam quotientes differentiales p, p, ... p per easdem n quantitates indeterminatas exprimere licet. Cum enim aequatio  $o = dz \cdot f z + dx \cdot f x \cdot ... + dx \cdot f x$  sit identica cum aequatione  $dz = p dx + p dx \cdot ... + p dx$ , esse debet

$$\dot{\mathbf{p}} = \frac{-\mathfrak{F}'\mathbf{x}}{\mathfrak{F}'\mathbf{z}}, \ \dot{\mathbf{p}} = \frac{-\mathfrak{F}'\dot{\mathbf{x}}}{\mathfrak{F}'\mathbf{z}}, \quad \dots \quad \dot{\mathbf{p}} = \frac{-\mathfrak{F}'\dot{\mathbf{x}}}{\mathfrak{F}'\mathbf{z}}.$$

Applicationem methodi generalis in praecedentibus expositae ad exempla ipsam magis illustrantia, varias inde matas observationes, expositionem methodorum magis specialium, quibus certos casus facilius expedire licet, (ita etiam methodi paullo diversae, aequationes differentiarum partialium inter quatuor variabiles integrandi, in quam incideram, priusquam methodo generali ad quotcunque variabiles patente potitus eram), haec et alin, ne nimis longa fiat haec commentatio, nunc praetermitto.

的第三人称单

 $\overline{O}(1) \downarrow \underline{A}(1) \downarrow \underline{A}(1) \downarrow \underline{A}(1)$ 

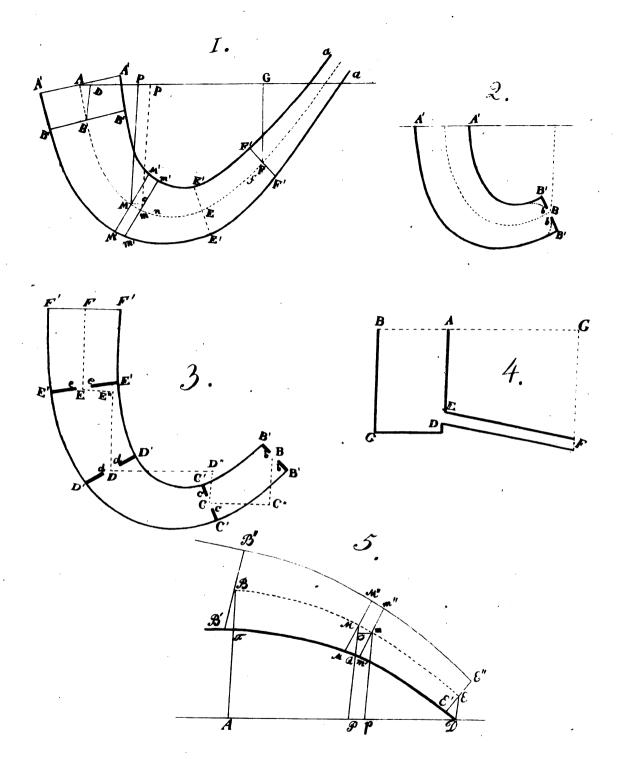

Zu Hrn. Eytélwein u.s. Abhand. üb. d. Beweg. d. Waßers M. Kl.: 1814 - 15

Untersuchungen über die Bewegung des Wassers, wenn auf die Contraction, welche beim Durchgange durch verschiedene Oeffnungen statt findet und auf den Widerstand, welcher die Bewegung des Wassers langs den Wänden der Behältnisse verzögert, Rücksicht genommen wird.

the good of the training of

or the first of the born of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of th

តាការណ៍ទេកស្ថិត ភាគមាធិកា ដាក់ **ខេត្ត<sub>្តា</sub>្**រៈ នៅបាន

CHARLES TO BE TO BE THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE O

1 2 to Section 2 and I describe

as 5 and below in to a to garage

## Von Herrn Extelwein )

Les fehlt nicht an allgemeinen Untersuchungen; über die Bewegung des Wassers unter bestimmten, Voraussetzungen; aber weit mehr fehlt es an zureichend genauen und vollständigen Versuchen über diesen Gegenstand, um aus der Uebereinstimmung der Erfahrung mit den Besultaten, welche aus den allgemein als richtig anerkannten Prinzipien gefolgert werden, rückwärts zu schließen, daß bei den allgemeinen Untersuchungen kein Umstand aus der Acht gelassen worden, welcher zur Begründung einer allgemein anwendbaren Formel erfordert wird. Bei den folgenden Untersuchungen wird daher, so weit es möglich ist, nicht von der Bewegung einer idealen flüssigen Masse, sondern von einer solchen die Rede seyn, welche sich den bekannten Eigenschaften des Wassers so weit nähert, als diese auf seine Bewegung einen merklichen Einfluß haben, wobei zugleich auf den Zusammenhang der Wassers merklichen Einfluß haben, wobei zugleich auf den Zusammenhang der Wassers

8

Mathem, Klasse 1814-1815.

sertheile unter sich und mit den Wänden des Gefälses, in welchem sich das Wasser bewegt, und auf die Contraction, beim Durchgange in den plötzlichen Verengungen eines Gefässes. Rücksicht genommen werden soll, da bekannt genug ist, welchen großen Einfluss diese beiden Umstände auf die Veränderung in der Bewegung des Wassers haben. Erst dann, wenn unter den nöthig scheinenden Voraussetzungen allgemeine Resultate über die Bewegung des Wassers gefunden sind, wird man diese mit den bekannten Versuchen vergleichen können, und hieraus wird sich erst abnehmen lassen, wie und mit welchen Modificationen eine Anwendung der allgemeinen Formeln auf besondere Fälle der Ausübung zulässig ist. Zu den neuesten Bemühungen, wie man die Resultate, welche a priori erhalten werden, mit den bekanntesten Exfahrungen in Uebereinstimmung bringen könnte, gehöhm die Recharches sur la théorie des eaux courantes, par Prony (Paris 1804). Allein man wird bei denselben vermissen, dass auf die Contraction der Wasserstraklen gar nicht Rücksicht genommen, und, wie in der Folge gezeigt werden soll. dass bei der Aufstellung des allgemeinen Ausdrucks für die wirkliche Bewegung des Wassers, ein wesentliches Glied der Formel ganz ausgelassen worden ist.

S. 2.

Im Gefäss A'A'aa Figur 1., dessen centrische Linie ABMEF ist, bewege sich die Wassermasse B'B'F'F. Vom Anfang ihrer Bewegung bis zum Ende der Zeit t sey solche aus der Lage A'A'E'E' in die Lage B'B'F'F gekommen, ohne dass irgend ein Zustus oder Abshüss der Wassers statt gesunden habe. Auch werde vorausgesetzt, dass in jedem auf die centrische Linie winkelrechten Querschnitte die Geschwindigkeit des Wassers gleich groß sey, und dass keine plötzliche Verengungen im Gesässe vorkommen, welche die Stetigkeit unterbrechen könnten.

Man setze den ersten Querschnitt des Wassers B'B' = W, seinen Umlang = P, die Geschwindigkeit des Wassers in diesem Querschnitte = V, die Länge der centrischen Linie AB = S, und die auf der wagerechten Abschssenare senkrechte Ordinate DB = y. Für den Punkt F sey der letzte Querschnitt F'F' = w, sein Umfang = p, die Geschwindigkeit des Wassers = v, die Länge der centrischen Linie ABM = s, und die Ordinate GF = y. Zu ifgend einem Querschnitt M'M' = u, dessen Umfang = \$\phi\$ ist, gehöre die Geschwindigkeit \$\psi\$, die centrische Linie ABM = \$\pi\_s\$, die Abscisse AP = x und die Ordinate PM == y"; auch sey ein vorwärts gerichteter Normaldruck gegen die Fläche B'B', dem Gewichte einer Wassersäule von der Höhe q; gegen FF, nach der Richtung Ef, von der Höhe q', und gegen M'M' nach der Richtung Mm von der Höhe q' gleich.

Wächst AP = x um das Element Pp == dx, also AM ==  $\sigma$  um Mm ==  $d\sigma$ , so ist der Inhalt der Elementarschicht M'M'm'm ==  $\sigma$  der Sorze man das Gewicht von einem Kubikfuls des bewegten Wassers ==  $\gamma$ , so ist der Normaldruck von der Wassermasse BM auf M'M' ==  $\gamma \omega d q''$ , also der Normaldruck, welchen die Elementarschicht M'M'm'm' gegen m'm' verursnoht; ==  $\gamma \omega d q''$ . Von dem Gewichte  $\gamma \omega d \sigma$  dieses Elements entsteht nach der Richtung Mm eine bewegende Kraft ==  $\gamma \omega d \sigma$ .  $\frac{M \omega}{M m}$  ==  $\gamma \omega d \sigma$   $\frac{d \gamma''}{d \sigma}$  ==  $\gamma \omega d \sigma$ .

and von dieser kann nur derjenige Theil Bewegung verursachen; welcher nicht auf den Druck des vorfließenden Wassers oder auf die Ueberwäligi gung der Hindernisse der Bewegung verwandt wird. Nun ist der Druck welcher auf das vorflielsende Wasser verwendet werden muls = 'youd q'. also bleibt mir noch, ohne Rücksicht auf die Hindernisse der Bewegung. die Kraft ywdy" - ywdq" übrig. Es 'entsteht aber vom Zussammenhange der Wassertheile unter sich und mit den Wänden des Gefässes ein Widerstand, weil eine bestimmte Kraft dazu erfordert wird, die Wassertheile theils von den Wänden des Gefässes, theils von demjenigen Wasser los zu reissen. welches mit dem Gefäls stärker als mit dem vorbeisließenden Wasser zusammen hängt. Dieser Widerstand, welchen die Elementarschicht M'M'm'm' leidet, wird offenbar desto größer, je mehr Theile ihres Umfanges die Wande des Gefalses berühren, oder je größer der Umfang Ødo ist; wie aber dieser Widerstand von der Geschwindigkeit 4 abhängt, läst sich nur durch genaue Versuche ausmitteln, daher man denselben im Aflgemeinen irgend einer Function von  $\psi$  gleich setzen kann, dergestalt, dass derselbe für die Elementarschicht M'M'm'm' durch yodof (4) bezeichnet wird.

Um unabhängig von einzelnen Versuchen zu übersehen, welche Gestalt  $f(\psi)$  haben könnte, so ist zu bemerken, daß je schneller sich das Wasser bewegt, desto mehr Wassertheile kommen in gleicher Zeit mit den Wänden in Berührung, daher wird  $f(\psi)$  ein Glied enthalten müssen, in welchem die erste Potenz der Geschwindigkeit  $\psi$  vorkommt. Aber die Menge der zu trennenden Wassertheile ist nicht nur desto größer, je größer die

Geschwindigkeit des Wassers ist, sondern es muss auch jedes Wassertheilchen in einen geringern Zeit losgerissen werden, wenn die Geschwindigkeit größen wird, weshalb der Widerstand auch vom Quadrat der Geschwindigkeit  $\psi$  abhängt und daher muss  $f(\psi)$  zugleich ein solches Glied enthalten. Man kann hienach  $f(\psi) = B\psi + B^{\dagger}\psi^2$  setzen und aus zureichend genauen Versuchen die Werthe der beständigen Goefficienten B. B'näther bestimmen. Diese aus allgemeinen Betrachtungen ausgemittelte Form für  $f(\psi)$  stimmt auch sehr gut mit den Resultaten aus denjenigen Versuchen überein, welche Coulomb zur Bestimmung dieses Widerstandes angestellt hat. (Mémoires de l'Institut national des sciences et arts. Sciences mathém, et phys. Tom. III. Paris An IX p. 246 — 305). Auch fand derselbe dals die Verschiedenheit des Wasserdrucks und der Materie des sesten Körpers keinen Einfluss auf die Krast habe, welche zur Trennung des Zusammenhanges erfordert wird, weshalb diese Umstände hier um so weniger in Rechnung kommen.

Forthewegung der Elementarschicht M'M'm'm' frei verwandt wird

 $= = \gamma \omega dy'' - \gamma \omega dq'' - \gamma \varphi d\sigma f(\psi)$  ist, also die beschlennigende Kraft derselben

$$= \frac{\gamma \omega dy'' - \gamma \omega dq'' - \gamma \varphi d\sigma f(\psi)}{\gamma \omega d\sigma} = \frac{dy'' - dq''}{d\sigma} - \frac{\varphi}{\omega} f(\psi)$$

Die Geschwindigkeit  $\psi$  ist eine Function von der verstossenen Zeit t und von dem durchlausenen Raume  $\sigma$ . Wächst t um dt, so wird die Schicht M'M'm'm' in der Zeit dt irgend einen Raum  $Mn = \psi dt$  durchlausen; also wächst  $\sigma$  in der Zeit dt um  $\psi dt$ . Zur Bestimmung der partiellen Disserentiale für  $\psi$  erhält man daher

$$d\psi = \psi dt \left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) + dt \left(\frac{d\psi}{dt}\right)$$

Bezeichnet nun g den Raum, welchen ein Körper in der ersten Secunde frei fällt, so findet man die beschleunigende Kraft der Elementarschicht M'M'm' =

$$\frac{d\psi}{2gdt} = \frac{\psi}{2g} \left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) + \frac{1}{2g} \left(\frac{d\psi}{dt}\right) \text{ also}$$

Digitized by Google

$$\frac{\psi}{2g}\left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) + \frac{1}{2g}\left(\frac{d\psi}{dt}\right) = \frac{dy'' - dq''}{d\sigma} - \frac{\varphi}{\omega}f(\psi) \text{ oder}$$

(1.) 
$$4gdq' = 4gdy' - 2\psi d\sigma \left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) - 2d\sigma \left(\frac{d\psi}{dt}\right) - 4g \frac{\varphi d\sigma}{\omega} f(\psi)$$
.

§. 3

Weil durch jeden Querschnitt M'M', F'F', Figur 1., in gleichen Zeiten gleich viel Wasser absließt, so ist  $\psi = \psi = \psi$ , daher

Aéndert 'sich t, so bleiben die Querschnitte w,  $\omega$  umgeändert, aber die Geschwindigkeit v muß sich ändern, daher ist hier  $\frac{d v}{\omega} = \frac{w}{\omega} dv$ , also  $\left(\frac{d \psi}{d t}\right) = \frac{w}{\omega} \frac{d v}{d t}$ , und man erhält aus (I.)

$$4gdq'' = 4gdy'' + 2v^2w^2 \frac{d\omega}{\omega^3} - 2w \frac{dv}{dt} \frac{d\sigma}{\omega} - 4g \frac{\phi d\sigma}{\omega} f(\psi).$$

Das Integral hievon ist

(II.) 
$$4gq'' = 4gy'' - \frac{v^2 w^2}{\omega^2} - 2w \frac{dv}{dt} \int \frac{d\sigma}{\omega} - 4g \int \frac{\phi d\sigma}{\omega} f(\psi) + C.$$

Für  $q'' = q$  ist  $y'' = y$ ,  $\sigma = S$ ,  $\omega = W$ ,  $\phi = P$  und  $\psi = V$ , such werde alsdam  $\int \frac{d\sigma}{\omega} = N'$  und  $\int \frac{\phi d\sigma}{\omega} f(\psi) = R'$ ; eben so wird für

q'' = q', y'' = y',  $\sigma = s$ ,  $\omega = w$ ,  $\phi = p$  and  $\psi = v$ , auch werde also and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$  and  $\phi = v$ 

$$4gq = 4gy - \frac{v^2w^2}{W^2} - 2w \frac{dv}{dt} N - 4gR + C und$$

$$4gq' = 4gy' - \frac{v^2w^2}{W^2} - 2w \frac{dr}{dt} N'' - 4gR'' + C, \text{ oder}$$

$$4g(q - q' - y + y') \neq \frac{W^2 - w^2}{W^2} y^2 + 2w \frac{dv}{dt} (N'' - N') + 4g(R'' - R')$$

Die positiven Integrale N" und R" müssen so genommen werden, daß solche mit  $\sigma = 0$  verschwinden und für  $\sigma = ABMF = s$  ihren vollständigen Werth erhalten; dagegen werden die negativen Integrale N' und R' so genommen, daß solche für  $\sigma = 0$  verschwinden, und für  $\sigma = AB = S$  vollständig werden. Man erhält daher durch N"—N' und R"—R' die vollständigen Werthe von B bis F, welche man auch erhalten kann, wenn  $\int_{-\omega}^{\infty} d\sigma$  und  $\int_{-\omega}^{\infty} f(\psi)$  so bestimmt werden, daß solche für  $\sigma = AB$  verschwinden und fur  $\sigma = ABMF$  vollständig sind. Unter dieser Voraussetzung wird (III.)  $4g(q-q'-y+y') = \frac{W^2-w^2}{W^2}v^3+2w\frac{dv}{dt}\int_{-\omega}^{\infty} +4g\int_{-\omega}^{\infty} f(\psi)$  wobei aber wohl zu bemerken ist, daß die Integrale so zu bestimmen sind, daß solche für  $\sigma = AB = S$  verschwinden, und für  $\sigma = ABMF = s$  ihren vollständigen Werth erhalten.

S. 4.

Versteht man unter dem Momente der Trägheit einer bewegten Masse das Product aus dieser Masse in das Quadrat ihrer Geschwindigkeit, so ist das Moment der Trägheit der Elementarschicht bei M'M' =  $\psi^2 \omega d\sigma$ , daher  $\int \psi^2 \omega d\sigma$  das Moment der Trägheit der gesammten Wassermasse, und weil v die Geschwindigkeit der Schicht FF = w ist, so wird  $\frac{\int \psi^2 \omega d\sigma}{v^2}$  die nach der Lehre vom Moment der Trägheit auf die Fläche FF = w reducirte Wassermasse. Aber  $\psi^2 \omega d\sigma = \psi^2 \omega^2 \frac{d\sigma}{\omega}$ , und weil für einerlei Zeit  $\psi\omega = vw$  unveränderlich ist, so erhält man  $\int \psi^2 \omega d\sigma = \psi^2 \omega^2 \int \frac{d\sigma}{\omega}$ . Aus (III.) folgt, wenn daselbst  $\int \frac{\phi d\sigma}{\omega} f(\psi) = R$  gesetzt wird

$$\frac{dv}{2gdt} = \frac{q - q' - y + y' - \frac{W^2 - W^2}{W^2} \frac{4g}{4g} - R}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}$$

$$= \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}} \frac{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}{\sqrt{\frac{d\sigma}{\omega}}}}$$

(IV.) 
$$\frac{dv}{sgdt} = \frac{\gamma w[q-q'-y+y'-\frac{W^2-w^2}{W^2}\frac{v^2}{4g}-R]}{\gamma \frac{\int \psi^2 \cdot \omega d\sigma}{v^2}}$$

Oder wenn man  $\frac{d\mathbf{v}}{2g\,dt} = \frac{P}{M}$  setzt, so ist  $\frac{d\mathbf{v}}{2g\,dt}$  die beschleunigende Kraft des bewegten Wassers, und wenn man P die bewegende Kraft und M die bewegte Wassermasse nennt, so erhält man, wie bei festen Körpern, die beschleunigende Kraft, wenn die bewegende Kraft durch die bewegte Wassermasse dividirt wird. Um diese Ausdrücke bestimmter zu bezeichsen, so nenne man  $\frac{W^3 - w^3}{W^3}$  die Druckhöhe, welche zur Erzeugung der Geschwindigkeit v in der vordersten Wasserschicht F'F' erfordert wird; als dann ist bei bewegtem Wasser

- 1) die bewegende Kraft (P) dem Gewichte einer Wassersäule gleich, deren Grundfläche der vorderste Querschnitt w ist, und deren Höhe gefunden wird, wenn man von der algebraischen Summe aller Druckhöhen die Druckhöhe, welche zur Erzeugung der vordersten Geschwindigkeit v gehört, nebst derjenigen Druckhöhe abzieht, welche zur Ueberwältigung des Widerstandes an den Wänden des Gefässes erfordertwird.
- 2) Die bewegte Masse (M) findet man, wenn das gesammte bewegte Wasser, nach der Lehre vom Momente der Trägheit, auf die Geschwindigkeit v des vordersten Querschnitts w reducirt wird.

Durch die richtige Anwendung dieses Satzes werden die schwierigen

und verwickelten hydraudischen Untersuchungen sehr erleichtert. Auch sieht man leicht ein, dass mit den orforderliehen Abanderungen jeder andere Querschnitt statt des vordersten in Betrachtung gezogen werden konnte.

S. 5.

Wird im Gefäls A'A' M'M'aa Eigur 1. ein beständiger Zufluss bei A'A' dergestalt vorausgesetzt, dass der Querschmitt des Wassers bei A'A' unverändert bleibt, aber die Vordersläche F'F' des Wassers noch innerhalb des Gefälses falle, und man setzt den Querschnitt A'A' = A, so wird alsdann W = A und y = 0, also nach III.

(v.) 
$$4g(q-q'+y') = \frac{A^2-w^2}{A^2}v^2+2w\frac{dv}{dt}\int_{-\omega}^{+d\sigma} + 4gR.$$

Läuft das Wasser durch die Oeffnung F'F' aus, und das Gefäls behält den beständigen Zufluss, so ist y' = FG = h eine beständige Größe, und so bald die Bewegung des Wassers in den Beharrungsstand kommt, ist die Geschwindigkeit v im Querschnitte F'F' unveränderlich, also dv = o. Setzt man alsdann den Inhalt der Ausflußöffnung F'F = a, so ist auch w = a, daher

daher
(VI.) 
$$4g(q-q'+h) = \frac{A^2-a^2}{A^2}v^2 + 4gR_0$$

und für q = q', oder wenn die den Kräften entsprechenden Höhen, welche beim Ein- und Ausfluß auf die Obersläche des Wassers wirken, einander gleich sind,

(VII.) 
$$4gh = \frac{A^2 - a^2}{A^2} v^2 + 4gR$$
,

Sold the same of the star

Das Gefäls A'A'B'B' Figur 2., welches durch einen hertändigen Znfluss bis an A'A' voll Wasser erhalten werde, habe beim Ausfluss eine plötzliche Verengung, so dass das Wasser nicht in der ganzen Weite B'B', sondern nur durch die Oessenung bb ausläuft. Man setze den Querschnitt A'A' = A, die Oessenung bb = a, die Druckhöhe GH = h und die Geschwindigkeit des aussließenden Wassers im Querschnitt bb = c. Wegen der plötzlichen Verengung bei B würde die Stetigkeit des bewegten Wassers unterbrochen, weil die Wassersehicht B'B' plötzlich in die Schicht bb übergehen müsste, wenn sich

Wasser bildete, wovon man sich leicht durch Versuche überzeugen kann; daher lässt sich annehmen, dass in diesem Falle die Stetigkeit nicht unterbrochen werde. Dagegen beweist die Erfahrung nach den entscheidenden Versuchen, welche in der Folge angeführt werden sollen, dass nach der Verschiedenheit der Ausslussöffnung, die Geschwindigkeit des durchsließenden Wassers, wegen der Contraction oder Zusammenziehung des Wasserstrahls um einen bestimmten Theil vermindert werde, weshalb durch die Gleichung (VL)

$$vg(q-q'+h) = \frac{A^2-a^2}{A^2}v^2+4gR$$

die Geschwindigkeit v offenbar zu groß gefunden wird, wenn solche für die wirkliche Geschwindigkeit c in der Oeffnung b b gelten soll. Wäre daher  $\mu v = c$ , wo  $\mu < i$  ist und eine solche beständige Zahl bedeutet, welche den Versuchen gemäß der jedesmaligen Ausslußöffnung entspricht, so bleibt die Gleichung ungeändert, wenn  $\frac{c}{\mu}$  statt v gesetzt wird. Will man nun in vorstehender Gleichung  $\frac{c}{\mu}$  statt v setzen, so muß auch f  $\frac{\psi}{\mu}$  in R statt f  $\psi$  gesetzt werden. Es ist daher allgemein unter den vorstehenden Voraussetzungen für jede Ausslußöffnung

(VIII.) 
$$4g(q-q'+b) = \frac{A^2-a^2}{A^2} \frac{c^2}{\mu^2} + 4gR$$
, wo  $R = \int \frac{\phi d\sigma}{\omega} f\left(\frac{\psi}{\mu}\right) ist$ .

Hieraus folgt auch, dass der allgemeine Ausdruck §. 4. (IV.) noch seine Anwendung behält, wenn daselbst  $\frac{\mathbf{v}}{\mu}$  statt  $\mathbf{v}$  und  $\frac{\psi}{\mu}$  statt  $\psi$  gesetzt wird. Die noch näher zu bestimmende Zahl  $\mu$  wird hier der Contractions-coefficient genannt werden, und man wird hier; so wie bei allen folgenden Untersuchungen, voraussetzen, dass beim Auslausen des Wassers aus einer Oeffnung, wie bb, die Weite und Lage dieser Oeffnung so beschaffen sey, dass man ohne Nachtheil die Tiefe ihres Mittelpunkts B unter dem Wasserspiegel A'A' als Druckhöhe = h annehmen kann.

Besinden sich in einem Gesässe F'D'B'B'D'F' Figur 3. mehrere Scheide-Mathem. Klasse 1814 – 1815. wände mit Oeffnungen, und man setzt die Querschnitte des Gefasses bei die sen Scheidewänden C'C', D'D', E'E', und bei F'F', = A, A', A'', A'''; die Oeffnungen bb, cc, dd, ee, = a, a', a'', a'''; die zugehörigen Geschwindigkeiten daselbst = c, c', c'', c'''; die Contractionscoefficienten bei a, a', a'', a''' =  $\mu, \mu', \mu'''$ ,  $\mu'''$ ; die Druckhöhen auf den Oeffnungen bb, cc, dd, ee, F'F' = q, q', q'', q''', q'''; die Vertikalhöhen des Wassers in jeder Abtheilung des Gefasses oder BC'' = -h, CD'' = h', DE'' = h'', EF = h''', und für die Widerstände in jeder Abtheilung des Gefasses R', R'', R''', R'''; so erhält man nach (VIII), wenn die Abtheilung FEEF als ein besonderes Gefass angesehen wird,

$$4g(q^{1v}-q'''+h''')=\frac{(A''')^2-(a''')^2}{(A''')^2}\cdot\frac{(c''')^2}{(\mu''')^2}+4gR^{1v}$$

und für jede folgende Abtheilung

$$4g (q''' - q'' + h'') = \frac{(A'')^2 - (a'')^2}{(A'')^2} \cdot \frac{(c')^2}{(\mu'')^2} + 4gR'''$$

$$4g (q'' - q' + h') = \frac{(A')^3 - (a')^2}{(A')^2} \cdot \frac{(c')^2}{(\mu)^2} + 4gR''$$

$$4g (q' - q - h) = \frac{A^2 - a^2}{A^2} \frac{c^2}{\mu^2} + 4gR'.$$

Weil ac = a'''c''' also  $c''' = \frac{ac}{a'''}$  ist, so erhält man

$$\frac{(A'')^2 - (a''')^2}{(A''')^2} \frac{(c''')^2}{(\mu''')^2} = \frac{1}{(\mu''')^3} \left( \frac{1}{(a''')^3} - \frac{1}{(A''')^2} \right) a^2 c^2. \text{ Ferner}$$

$$\frac{(A'')^3 - (a'')^2}{(a''')^2} \frac{(c'')^2}{(a''')^2} = \frac{1}{(a''')^3} \left( \frac{1}{(a''')^3} - \frac{1}{(a''')^3} \right) a^2 c^2.$$

$$\frac{(A'')^{9}-(a'')^{2}}{(A'')^{2}}\frac{(c'')^{2}}{(\mu'')^{2}}=\frac{1}{(\mu'')^{2}}\left(\frac{1}{(a'')^{2}}-\frac{1}{(A'')^{2}}\right)a^{2}c^{2}$$

daher, wenn die vorstehenden vier Gleichungen addirt werden, und man setzt:

$$E = \frac{1}{\mu^{3} a^{2}} + \frac{1}{(\mu' a')^{2}} + \frac{1}{(\mu'' a'')^{3}} + \frac{1}{(\mu'' a''')^{3}}$$

$$F = \frac{1}{\mu^{2} A^{2}} + \frac{1}{(\mu' A)^{2}} + \frac{1}{(\mu'' A'')^{3}} + \frac{1}{(\mu'' A''')^{3}}$$

$$H = h''' + h'' + h' - h \text{ und}$$

$$R = R' + R'' + R''' + R^{iv}, \text{ so findet man}$$

$$4g(q^{iv} - q + H) = (E - F) a^{3} c^{2} + 4gR.$$

Oder wenn der Druck auf die Oberstäche F'F' und bb von gleicher Höhe, also  $q^{iv} = q$  ist, und h statt H gesetzt wird,

(IX.) 
$$4gh = (E - F) a^2c^2 + 4gR$$
.

S. 8.

Will man in besondern Fällen von dem zuletzt gefundenen allgemeisnen Ausdruck Gebrauch machen, so müssen sowohl die Contractionscoefficienten  $\mu$ ,  $\mu'$ ,  $\mu''$ ... in E und F, als auch diejenigen beständigen Größen der Funktion R, welche vom Zusammenhange der Wassertheile abhängen, bekannt seyn.

Zur nähern Ausmittelung der Contractionscoefficienten wird es für die am meisten vorkommenden Fälle hinlänglich seyn, nur die beiden Fälle von einander zu unterscheiden, wo sich Wasser durch eine Oeffnung in einer dünnen Wand oder durch eine kurze prismatische Ansatzröhre bewegt, deren Länge etwa der dreifachen mittlern Weite der Oeffnung gleich ist. Der letzte Fall sindet auch da statt, wo sich das Wasser durch eine prismatische Oeffnung in einer dicken Wand bewegt. Ueber beide Fälle haben Bossut (Traité théorique et expérimental d'Hydrodynamique. Nouv. Edit. à Paris. l'an IV.) und Joseph Thérèse Michelotti (Mémoires de l'Académie royale An. 1784 - 85. II. Partie. à Turin 1786.) zureichend genaue Versuche angestellt, so dass es hier nur darauf ankommt, aus diesen Versuchen die nöthigen Coefficienten abzuleiten. Was besonders die Michelottischen Versuche betrifft, so unterscheiden sie sich dadurch sehr vortheilhaft von den Bossütschen, dass bei ihnen die Druckhöhen des Wassers im Behälter bis auf mehr als 20 Pariser Fuss wachsen, und dass so bedeutende Oeffnungen dabei vorkommen, durch welche in der Minute beinahe 200 Pariser Kubikfuss Wasser abgeflossen sind. Sämmtliche Versuche sind mit solchen prismatischen Behältern angestellt, deren Querschnitt A gegen die Ausflussöffnung a sehr groß war, so daß man die Geschwindigkeit, mit welcher sich : das Wasser im Behälter bewegte, als unbedeutend annehmen, und den Widerstand, welcher vom Zusammenhange der Wassertheile mit den Wänden des Behälters herrührt, oder R = o setzen kann. Man erhält daher nach §. 7.

$$4gh = (E - F) a^2 c^2$$
; oder weil hier

$$E = \frac{1}{\mu^2 a^2}$$
 und  $F = \frac{1}{\mu^2 A^2}$  ist,

$$.4gh = \frac{1}{\mu^2} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{A^2} \right) a^2 c^2 = \frac{\mu^2}{c^2} \left( 1 - \frac{a^2}{A^2} \right).$$

Dies giebt für  $\frac{a^2}{A^2} = o$ ;  $c = 2\mu \sqrt{g} \sqrt{h}$ ,

und wenn M die in jeder Sekunde absliessende Wassermenge bezeichnet, so ist M = ac, daher

M = 2 μa √g √h, und hieraus der Contractionscoefficient

$$\mu = \frac{M}{2a\sqrt{g}\sqrt{h}}.$$

In den beiden folgenden Tafeln sind die Michelotti- und Bossütschen Versuche für Oeffnungen in dünnen Wänden zusammengestellt, und nach der vorstehenden Formel ist in der letzten Vertikalspalte dieser Tafeln der Werth  $\mu$  für den Contractionscoefficienten bestimmt worden, indem man g=181,176 Pariser Zoll setzte, weil sich sämmtliche Abmessungen in den Tafeln auf dieses Zollmaals beziehen. Noch ist zu bemerken, dals man nur diejenigen Versuche von Michelotti aufgenommen hat, bei welchen sich kein Vorsprung in der Nähe der Ausflußöffnung befand.

Versuche mit rechtwinklichten Oessnungen in dünnen Wänden.

|                  |      |        | 1             |         |          |                      |                    |
|------------------|------|--------|---------------|---------|----------|----------------------|--------------------|
|                  |      | Der    | Ausflußöf     | fnung   | Druck-   | Wasser-<br>menge     | Con-<br>tractions- |
| Beob-<br>achter. | Nro. | Länge. | Breite.       | Inhalt. | höhe.    | für jede<br>Sekunde. | coeffi-            |
|                  |      | Zoll.  | Zoll.         | □Zoll.  | Zoll.    | Kubikzoli.           | μ.                 |
| В.               | 1    | 1,000  | 0, 250        | 0, 2500 | 140, 833 | 48, 883              | 0, 61138           |
| M.               | 2 '  | 1,000  | 1,000         | 1,0000  | 140, 833 | 149, 320             | 0, 60792           |
| В.               | 3    | 1,000  | 1, 000        | 1,0000  | 83, 250  | 196,950              | 0, 61517           |
| M.               | 4    | 1,000  | 1,000         | 1,0000  | 140, 643 | 193,857              | 0, 60722           |
| M.               | 5    | 1,000  | 1,000         | 1,0000  | 252, 250 | 259, 590             | 0,60715            |
| M.               | 6    | 2,000  | 2,000         | 4, 0000 | 82,754   | 590, 608             | 0, 60293           |
| <b>M</b> .       | 7    | 2,000  | 2,000         | 4, 0000 | 82 905   | 591, 145             | 0, 60293           |
| В.               | 8    | 2,000  | <b>2,</b> 000 | 4, 0000 | 140, 833 | 789, 350             | 0,61770            |
| M.               | 9    | 2,000  | 2, 000        | 4,0000  | 140, 985 | 770,044              | 0, 60226           |
| M.               | 10   | 2, 000 | 2,000         | 4, 0000 | 141,350  | 771,059              | 0, 60227           |
| M.               | 11   | 2,000  | 2, 000        | 4, 0000 | 250,025  | 1025, 460            | 0, 60226           |
| M.               | 12   | 2,000  | 2,000         | 4, 0000 | 250,950  | 1027, 350            | 0, 60226           |
| M.               | 13   | 3,017  | 3, 017        | 9, 1007 | 82, 250  | 1368,930             | 0, 61625           |
| M.               | 14   | 3,017  | 3, 017        | 9, 1007 | 83,333   | 1377, 680            | 0, 61601           |
| M.               | 15   | 3, 002 | 3, 002        | 9,0104  | 140, 832 | 1781,800             | 0,61899            |
| M.               | 1,6  | 5, 002 | 3, 002        | 9,0104  | 141,466  | 1785, 810            | 0, 61913           |
| M.               | 17   | 3, 004 | 3,004         | 9,0220  | 249, 796 | 2365, 930            | o, 618 <b>62</b>   |
| M.               | 18 - | 5,004  | 3, 004        | 9,0220  | 251,770  | 2374, 550            | 0,61616            |
|                  |      | , , ,  |               | •       |          | •                    |                    |

Versuche mit kreisförmigen Oeffnungen in dünnen Wänden.

| Beob-       | Nro.       | Durch-<br>messer<br>der Oeff-<br>nung. | Inhalt<br>der Oeff-<br>nung. | Druck-<br>höhe. | Wasser-<br>menge<br>für jede<br>Sekunde. | Con-<br>tractions-<br>coeffi-<br>cient. |
|-------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -           |            | Zoll.                                  | □ Zoll.                      | Zoll.           | Kubikzoll.                               | μ.                                      |
| В,          | 19         | 0,500                                  | 0, 1963                      | 48, 000         | 22, 5 <b>5</b> 0                         | 0, 62451                                |
| В.          | 20         | 0,500                                  | 0, 1963                      | 108, 000        | <b>3</b> 3, 633                          | 0, 62097                                |
| В.          | 21         | 0,500                                  | 0, 1963                      | 14", 833        | 38, 517                                  | 0,62275                                 |
| В.          | 22         | 1,000                                  | 0, 7854                      | 48, 000         | ეი, 6იი                                  | 0,61850                                 |
| M.          | 25         | 1,000                                  | 0,7854                       | 81,250          | 117,546                                  | 0,61677                                 |
| M.          | 24         | 1,000                                  | 0,7854                       | 8,420           | 118, 767                                 | 0,61874                                 |
| В.          | 25         | 1,000                                  | 0,7854                       | 108,000         | 135, 583                                 | 0,61705                                 |
| В.          | 26         | .1,000                                 | 0,7854                       | 140, 833        | 154, 683                                 | 0, 61648                                |
| M.          | 27         | 2,002                                  | 3, 148;                      | 81, 151         | 463,613                                  | 0,60719                                 |
| M,          | 28         | 2,002                                  | 3, 1485                      | 82,887          | 469, 250                                 | 0,60810                                 |
| В.          | 29         | 2,000                                  | 3, 1416                      | 140, 833        | 620, 050                                 | 0,61779                                 |
| M.          | 50         | 3,001                                  | 7,0752                       | 82,732          | 1060, 796                                | 0,61249                                 |
| <b>M</b> .  | 31         | 3,001                                  | 7,0732                       | 140,875         | 1382,078                                 | 0, 61153                                |
| M.          | 32         | 3,001                                  | 7,0732                       | 249, 855        | 1795, 927                                | o, 5966 <b>9</b>                        |
| M.          | 3 <b>3</b> | 6,000                                  | 28, 2743                     | 77, 500         | 4152,000                                 | 0,61963                                 |
| M.          | 34         | 6,000                                  | 28, 2743                     | 78,005          | 4165, 000                                | 0,61956                                 |
| M.          | 35         | 6, 000                                 | 28, 2743                     | 135, 000        | 5471,744                                 | 0,61842                                 |
| • <b>M.</b> | 36         | 6,000                                  | 28, 2743                     | 135, 250        | 5476, 555                                | 0, 61868                                |

Nimmt man unter den verschiedenen für  $\mu$  gefundenen Werthen eine Mittelzahl, so kann man mit hinlänglicher Genauigkeit bei vorkommenden Fällen  $\mu=0.619$ , also  $\mu^2=0.38316$  annehmen. Auch beweisen diese Versuche, daß man zureichend genau  $\mu$  als eine beständige Zahl ansehen kann, ob es gleich sehr wahrscheinlich ist, und durch die von einerlei Beobachter angestellten Versuche gerechtfertigt wird, daß  $\mu$  dergestalt von der Druckhöhe, dem Umfange und dem Querschnitte der Ausflußöffnung abhängt, daß unter übrigens gleichen Umständen  $\mu$  desto größer wird, wenn der Querschnitt der Oeffnung wächst und ihr Umfang nebst der Druckhöhe abnehmen.

Diese Veränderlichkeit ist aber so unbedeutend, dass solche hier aus der Rechnung wegbleiben kann; auch sehlt es noch an genauern und vielfältigeren Versuchen, um nach denselben diese Abhängigkeit bestimmter anzugeben.

Ueher den Aussluss durch kurze Ansatzröhren haben ebenfalls Bossüt und J. T. Michelotti schätzbare Versuche angestellt, wohin man auch einige von Venturi (Recherches expérimentales sur le principe de la communication latérale. à Paris 1797.) rechnen kann. Die nachstehende Tasel enthält die Zusammenstellung dieser Versuche, wobei zu bemerken ist, dass nur die Ansatzröhren, deren sich Michelotti bediente, einen quadratsörmigen Querschnitt von drei Zoll Seitenlänge hatten, die übrigen Röhren aber cylindrisch waren. In der letzten Spalte dieser Tasel ist  $\mu$  bestimmt; auch beziehen sich sämmtliche Abmessungen in derselben auf Pariser Zollmaass.

Versuche mit kurzen prismatischen Ansatzröhren.

| Beob-<br>achter. | Nro. | Durch- messer der 'Röhre. | Länge<br>der<br>Röhre. | Inhalt vom Quer- schnitt der Röhre. | Druck-<br>höhe.<br>Zoll. | Wasser-<br>menge<br>in jeder<br>Sekunde.<br>Kubikzoll. | Con-<br>tractions-<br>coeffi-<br>cient.<br>$\mu$ . |
|------------------|------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| В.               | ı    | 0, 500                    | 2, 00                  | 0, 1903                             | 24, 000                  | 20, 367                                                | 0,78672                                            |
| В.               | 2    | 0, 500                    | 2, 00                  | 0, 1963                             | 46 <b>, 0</b> 00         | 28, 150                                                | 0, 78541                                           |
| В. •             | 3    | 0,833                     | 2,00,                  | 0, 5454                             | 24, 000                  | 56, 700                                                | 0,78828                                            |
| В.               | 4    | o, 83 <b>3</b>            | 2, 00                  | 0, 5454                             | 46, 000                  | 78, 383                                                | 0, 78713                                           |
| В.               | 5    | 1,000                     | 1,50                   | 0,7854                              | 140,833                  | 202, 800                                               | 0, 80825                                           |
| В.               | 6    | 1,000                     | 2, 00                  | 0, 7854                             | '40,833                  | 203, 133                                               | 0, 80957                                           |
| В.               | 7    | 1, 000                    | 4,00                   | 0,7854                              | 140, 833                 | 204, 567                                               | 0, 81530                                           |
| v.               | 8    | 1,500                     | 4,75                   | 1,7671                              | 27,500                   | 203, 303                                               | 0, 81495                                           |
| . <b>v</b> .     | 9    | 1, 500                    | 4, 50                  | 1,7671                              | 32, 500                  | 222, 967                                               | 0,82218                                            |
| V.               | 10   | 1, 500                    | 5, 00                  | 1,7671                              | <b>32,</b> 500.          | 222, 967                                               | 0, 82218                                           |
| M.               | _II  | 3, 000                    | 8,00                   | 8, 9993                             | 80, 333                  | 1768, 979                                              | 0, 81467                                           |
| M.               | 12   | 3, 000                    | 8,00                   | 8, 9993                             | 140, 250                 | 2301,942                                               | 0, 80232                                           |
| M.               | . 13 | 3, 000                    | 8, 00                  | 8, 9993                             | <b>247, 75</b> 0         | 3059, 503                                              | 0, 80233                                           |

Als Mittel aus diesen Versuchen erhält man für kurze prismatische Ansatzröhren  $\mu = 0.8125 = \frac{13}{16}$ , also  $\mu^2 = 0.660156$ ; wobei aber ganz ähnliche Bemerkungen wie bei den Contractioncoefficienten der Oeffnungen in dünnen Wänden gelten.

## §. 9.

Am gleich weiten Behälter ABCD Figur 4. befinde sich eine cylindrische Röhre DEF, und bei F fließe eben so viel Wasser aus, als in den bis AB voll erhaltenen Behälter zusließt. Man setze den Querschnitt des Behälters = A, den Umfang dieses Querschnitts = P, die Höhe AE = L; ferner den Querschnitt der Röhre = a, seinen Umfang = p, die Länge der Röhre = l; die gesammte Druckhöhe FG = h, und die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser unveränderlich bei FG ausläuft = c, so ist nach §. 7., weil bei F keine Contraction statt findet, also daselbst  $\mu =$  1 wird,

$$E = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{\mu^2 a^2} \text{ und } F = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{\mu^2 A^2} \text{ also } E - F = \frac{1}{\mu^2} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{A^2} \right), \text{ daher}$$

$$4gh = \frac{1}{\mu^2} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{A^2} \right) a^2 c^2 + 4gR \text{ oder}$$

$$4\mu^2 gh = \left( 1 - \frac{a^2}{A^2} \right) c^2 + 4\mu^2 gR.$$

Der Widerstand des Wassers an den Wänden der Röhre DEF sei R', an den Wänden des Gefässes ABCD = R'', also R = R' + R''. Ferner sei C die Geschwindigkeit des Wassers im Gefäse, so erhält man nach  $\S$ . 2 und  $\S$ . weil hier  $\varphi$  und  $\omega$  beständige Größen sind

$$\int \frac{\phi \, d\sigma}{\omega} \, (BC + B^{T}C^{2}) = \frac{PL}{A} \, (BC + B^{T}C^{2}) = R' \text{ und}$$

$$\int \frac{\phi \, d\sigma}{\omega} \, (Bc + B^{T}c^{2}) = \frac{p!}{a} \, (Bc + B^{T}c^{2}) = R', \text{ also weil } C = \frac{ac}{A} \text{ ist,}$$

$$R = \frac{p!}{a} \, (Bc + B^{T}c^{2}) + \frac{PL}{A} \, (B \frac{a}{A} c + B^{T} \frac{a^{2}}{A^{2}} c^{2}), \text{ daher}$$

$$(X.) \, 4\mu^{2} \, gh = \left(1 - \frac{a^{2}}{A^{2}}\right) c^{2} + 4\mu^{2} g \frac{p!}{a} \, (Bc + B^{T}c^{2}) + 4\mu^{2} g \frac{PL}{A} \, (B \frac{a}{A} c + B' \frac{a^{2}}{A^{2}} c^{2})$$

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; \mathsf{Google}.$ 

und so bald die unbestimmten Coefficienten B, B' bekannt sind, so kann hieraus die Geschwindigkeit c für jeden besondern Fall leicht entwickelt werden.

Bei einem sehr weiten Gefässe verschwindet a' gegen A', und wenn überdies die Röhre eine beträchtliche Länge hat, so kann man den Widerstand, welcher vom Zusammenhange des Wassers mit den Wänden des Behälters ABCD entsteht, weglassen; dies giebt a' a und R' an o, daher ist alsdann

$$4\mu^{a}gh = c^{a} + 4\mu^{a}g\frac{p1}{a}(Bc + B^{c}c^{a}) \text{ oder}$$
(XI.)  $\frac{a}{p1}\left(h - \frac{c^{a}}{4\mu^{a}g}\right) = Bc + B^{c}c^{a}$ 

In den Recherches sur la théorie des eaux courantes (Paris 1804.) findet Herr Prony (p. 155.), wenn die dortigen Zeichen mit den hier gebrauchten vertauscht werden,

$$\frac{ah}{nl} = Bc + B'c^*$$

wo offenbar das sehr wesentliche Glied  $\frac{ac^2}{4\mu^2gpl}$  vernachläßigt ist. Der Mangel dieses Gliedes führt auf die ungereimte Folge, daß für l=0 die Geschwindigkeit  $c=\infty$  werden mußte, da doch alsdann  $c=2\mu\sqrt{gh}$  ist.

Setzt man den Durchmesser der cylindrischen Röhre DEF = d, so ist  $p = \pi d$  (wo  $\pi$  die Zahl 3,14159.... bezeichnet) und

$$a = \frac{1}{4} \pi d^{2}$$
 also  $\frac{a}{p} = \frac{1}{4} d$ , daher nach (XI.)
$$\frac{d}{4l} \left( h - \frac{c^{2}}{4 \mu^{2} g} \right) = Bc + B^{c}c^{2}.$$

Sollen nun die Coefficienten B und B' auf das Maass eines jeden Landes ohne Abänderung passen, so muss die vorstehende Gleichung in allen Gliedern gleiche Dimensionen enthalten. Zu diesem Ende setze man die noch zu bestimmende Größe  $B'=\frac{\beta}{g}$ , wo g die Höhe für den freien Fall

154 Eytelwein's Untersuch. über d. Beweg. d. Wassers.

in der ersten Sekunde, und B, B, abstracte Zahlen bezeichnen, so erhält man

(XII.) 
$$\frac{d}{4l} \left( h - \frac{c^2}{4R^3g} \right) = Bc + \beta \frac{e^{6l}}{8}$$

da alsdann  $\mu = 0,660156$ , und für französisches Zollmaas g = 181,176, öder für preussisches Fulsmaas  $g = 15\frac{1}{6}$  ist.

Hiernach finder man, so bald die Coefficienten. B. & beliaunt sinch, dies Geschwindigkeit

$$\epsilon = \frac{-1 \pm \sqrt{\left[1 + \left(\frac{\beta I}{B^2 g} + \frac{d}{16\mu^4 B^2 g}\right) dh}\right]}{2\left(\frac{\beta I}{Bg} + \frac{d}{16\mu^4 Bg}\right)} dh$$

wo nur die positive Wurzel genommen werden kann, weil kein megativer Werth für c gesucht wird.

$$\frac{ah}{n!} = Pc \div Wc$$

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Starped this case Wildes hard and this renger of an  $\Gamma_{ij}$  (ca. which case then the case of  $\sigma$ 

Seit min den Derchueren der cylindere is die DEF = 3, so

$$r = \frac{1}{2} r d + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} d + \frac{1}{2} d \det (ST)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\bar{b} - \frac{t}{\sqrt{4\pi}}\right) = Bc + D^{*}e^{2}.$$

contacted acres in

Digitized by Google

is in the condest of the course of the control of the control of the condest of the condest of the control of the control of the condest of the control of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of the condest of t

Untersuchungen über die Bewegung des Wassers, wenn auf die Contraction, welche beim Durchgange durch verschiedene Oeffnungen statt findet und auf den Widerstand, welcher die Bewegung des Wassers längs den Wänden der Behältnisse verzögert, Rücksicht genommen wird.

observed Lieb die eigebrei die Famme otter de relatigegen einmere Ivalle ein ein die Kerelet ein in Volge-

Fortsetzung der vorhergehenden Abhandlung.

41 (1 - 44+2) - 11 - 11 (1 - 12

Zur Bestimmung der unbekannten Coessicienten B, B' ans zureichend genauen und vollständigen Versuchen, wird es genügen, die bis jetzt noch micht übertrossenen Versuche von Couplet (Recherches sur le mouvement des eaux. Mém. de l'Acad. de Paris, Année 1732), Bossut (Traité d'Hydro-thynamique, Tome II. Paris l'An IV.) und Buat (Principés d'Hydraulique, Tome I. Paris 1786.) zusämmen zu stellen, da unter denselben alle die Fälle enthalten sind, welche ist der Ausübung nur vorkommen können. Röhren von einem bis zu 15 Zoll Durchmesser, von 10 bis 7,000 Fuss Länge, und Geschschwindigkeiten des aussließenden Wassers von 1½ bis 84 Zoll enthalten alles, was in dieser Absicht zu wünschen ist. Solche Röhren, deren Durchmesser noch weniger als einen Zoll beträgt, konnten bei der Unsicherheit; mit welcher ihre innere Weiten bestimmt werden, um so mehr weg-

bleiben, da sie in der Anwendung beinahe gar nicht vorkommen, und die bedeutende Zahl von 61 Versuchen, welche in der folgenden Tafel §. 11. zusammengestellt sind, zureichend ist, die unbekannten Coefficienten genau genug auszumitteln. Nur die Art dieser Ausmittelung ist nicht gleichgültig, weil es einleuchtet, dass bei den unvermeidlichen Unvollkommenheiten, welchen die Beobachtungen über die Bewegung des Wassers, so wie andere zusammengesetzte Beobachtungen, unterworfen sind, keine vollkommen genaue Uebereinstimmung unter den Versuchen erwartet werden kann, weshalb ein jeder einzelne Versuch andere Werthe für die Coefficienten B, B' geben wird.

Es lassen sich eine Menge Voraussetzungen aufstellen, welche dazu dienen können, aus sämmtlichen Versuchen Mittelwerthe für B, B' abzuleiten, und da hier zwei unbekannte Größen zu bestimmen sind, so müssen wenigstens aus den Versuchen zwei Gleichungen gebildet werden. Wollte man einzelnen Versuchen einen höhern Werth als allen übrigen beilegen, so könnten diese zur Bildung der Gleichungen dienen, oder wenn man annimmt, daß alle Versuche mit gleicher Sorgfalt angestellt sind, so kann man voraussetzen, daß die algebraische Summe aller Abweichungen zusammen Null seyn müsse, wenn die gegebenen Abmessungen aus den Versuchen in die gefundene Gleichung

$$\frac{d}{4l} \left( h - \frac{c^2}{4\mu^2 g} \right) - Bc - B^r c^2 = 0$$

gesetzt werden.

Eben so könnte man die Versuche in mehrere Abtheilungen bringen und für jede derselben die algebraische Summe der Abweichungen = 0 setzen. Auch läßt sich annehmen, daß die größte Abweichung, ohne auf das Zeichen zu sehen, so klein wie möglich werde, oder auch, daß die Summe aller Abweichungen von den Versuchen, sämmtlich positiv genommen, ein Kleinstes seyn soll. Die zuerst angeführten Voraussetzungen geben größtentheils bei einzelnen Versuchen bedeutende Abweichungen, welches weniger zu erwarten ist, wenn man den größten Fehler so klein wie möglich annimmt. Aber in diesem Falle werden die unbekannten Coefficienten vorzüglich durch die am meisten abweichende Versuche bestimmt, daher es hier zweckmäßiger ist, die Voraussetzung anzunehmen, daß die Summe aller Fehler oder Abweichungen, sämmtlich positiv genommen, so klein wie möglich werde. Wird dieses als erste Belich positiv genommen, so klein wie möglich werde.

dingung festgesetzt, so kann auch noch eine zweite Voraussetzung augenommen werden, wobei es am natürlichsten zu seyn scheint, die algebraische Summe aller Abweichungen = o zu setzen. Allein hiebei tritt für den vorliegenden Fall der besondere Umstand ein, dass bei denjenigen Versuchen, aus welchen die Werthe für B und B' bestimmt werden sollen, die Geschwindigkeiten von 1½ bis 84 Zoll wachsen und dass eine absolute Abweichung von einem halben Zoll bei 84 Zoll zwar nicht sehr bedeutend ist, bei 1 Zoll aber den dritten Theil der ganzen Geschwindigkeit beträgt. Es kommt also vielmehr noch darauf an, dass für jeden besondern Versuch die Abweichungen der berechneten Geschwindigkeiten nur einen geringen Theil der beobachteten Geschwindigkeiten betragen, welches nothwendig dadurch erlangt werden kann, wenn man vorzugsweise die Versuche mit kleinen Geschwindigkeiten zur Bildung der zweiten Hauptgleichung benutzt. Hiezu eigneten sich vorzüglich die beiden ersten Versuche der im folgenden S. befindlichen Tafel, bei welcher man eine solche Anordnung getroffen hat, dass auf die kleinsten beobachteten Geschwindigkeiten die größern folgen.

Nach der Feststellung beider Voraussetzungen, unter welchen B und B' bestimmt werden soll, kann in Absicht des Beweises für das Verfahren zus Ausfindung dieser kleinsten Summe aller Abweichungen, auf die Mechanik des Himmels von Laplace (Zweiter Theil S. 40.) verwiesen werden. Mit Rücksicht auf die zweite Voraussetzung ist hier folgendes zu bemerken. Man setze:

$$\frac{\mathrm{d}}{4\mathrm{lc}}\left(\mathrm{h}-\frac{\mathrm{c}^2}{4\mu^2\mathrm{g}}\right)=\mathrm{f},$$

so ist die allgemeine Gleichung:

$$f'-B-B'c=e$$

Aus sämmtlichen Versuchen berechne man für die verschiedenen Geschwindigkeiten c', c", c", .... die zugehörigen Werthe f', f", f", .... welche in der folgenden Tafel aufgeführt sind, und es sey:

$$f' - B - B'c' = \delta'$$
 $f'' - B - B'c'' = \delta''$ 
 $f''' - B - B'c''' = \delta'''$ 

wo 8, 8, .... die Abweichungen bezeichnen, welche durch die Berechmung entstehen. Sind nun c', e" die beiden kleinsten Geschwindigkleiten, so let nach der zweiten Voraussetzung & + 8 = o also to bereich telle satt et

$$A = \pi \cdot \mathbf{F} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{e} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot$$

Wird diese Gleichung von seder der vorstehenden abgezogen, so ist

$$f' - F - B' (c' - C) = \delta'$$

$$f'' - F - B' (c'' - C) = \delta''$$

$$f''' - F - B' (c''' - C) = \delta'''$$

I was to the think the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the termination of the terminati

hierauf suche man die Quotienten  $\frac{f' + F}{c' - C}$ ;  $\frac{f'' - F}{c'' - C}$ ; ..., ordne soloke nach ihrer Größe, indem man mit dem größten positiven anfängt und beim größten negatigen aufhört; dies gehe folgende Beihe: harr in der

$$\frac{\mathbf{M}_{i}}{\mathbf{N}_{i}}$$
;  $\frac{\mathbf{M}_{ii}}{\mathbf{N}_{ii}}$ ;  $\cdots$ ;  $\frac{\mathbf{M}_{k}}{\mathbf{N}_{k}}$ ;  $\cdots$ ;  $\frac{\mathbf{M}_{n}}{\mathbf{N}_{n}}$ 

Man nehme alle Nemer dieser Reihe positiv, und es sey:

$$N_1 + N_2 + ... + N_k + ... + N_n = S$$
  
 $N_1 + N_2 + ... + N_{k-1} < \frac{1}{2}S$ 

$$N_i + N_{ii} + \dots + N_{k-1} + N_k > \frac{1}{2} S_{\text{particle}}$$
 only on the Ch th we

so muss, wenn die Summe aller Abweichungen &, &, J", ...., positiv genommen, ein Kleinstes werden soll,

$$B' = \frac{M_k}{N_k} \text{ seyn, wodurch man}$$

$$B = F - \frac{M_k}{N_k} C \text{ findet.}$$

Nach den Angaben auf der nachstehenden Tafel ist num

$$F = 0,000 036 0155 \text{ und } C = 1,79985.$$

on a most of the Market Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t

straight of the other office.

Werden hiernach die Quotienten  $\frac{f'-F}{c'-G}$ ;  $\frac{f''-F}{c''-G}$ ; ... bestimmt und

in Absicht ihrer Größe geordnet, so folgen sie in Bezug auf die Nummern der Versuche der folgenden Tafel in der hier stehenden Ordnung:

Nro. 1. 2. 3. 9. 10. 5. 11. 13. 6. 16. 18. 8. 15. 7. 14. 43. 20. 22. 17. 26. 24. 28. 27. 19. 12. 23. 36. 30. 32. 21. 29. 38. 25. 35. 31. 33.

41. 37. 40. 34. 39. 42. 45. 46, 44. 48. 47. 50. 40. 51. 4.

Die Summe aller Nenner positiv genommen, ist = 1161, 989, also

S = 580, 994, und man findet, wenn die Nenner in der vorstehenden

Ordnung bis zum 41sten Versuch, diesen mit inbegriffen, addirt werden, die

Zahl 562, 937 < 18, wenn man aber noch den Nenner des 37sten Versuchs

dazu addirt, 590, 352 > 18, daher ist der Quotient, welcher dem 37sten

Versuche entspricht oder

B' = 0.000007588182

and weil B = F - B'C ist, so exhalt man.

Da sich nun alle Abmessungen der nachstehenden Tafel auf pariser Zollmanss beziehen, so ist hier g = 181, 176, daher B'g oder

$$\frac{\beta}{B} = 61,490555$$

$$\frac{\beta}{B^2} = \frac{2.59272.9}{16\mu^2 B} = 4254,4968$$

$$\frac{1}{16\mu^2 B^2} = 189395917$$

Hiernach findet man die mittlere Geschwindigkeit des Wassers einer Röhrenleitung in dem Maasse eines jeden Landes, oder

$$\frac{-1+\sqrt{\left[1^2+(27502731+189395917 d)\frac{d l l}{6}\right]}}{(122,981+8469 d)\frac{r}{6}}$$

Wird g = 181, 176 gesetat, 40 erhält man für pariser Zollmaale

$$\frac{-1+\sqrt{[1^2+(151801+1045570d)dh]}}{0.67881+40.74d}$$

oder wenn man g == 15 Fuls annimmt, so findet man für rheinländisches oder preussisches Fussmaas

$$c = \frac{-1 + \sqrt{[1^{6} + (176017] + 18121336d)} dh}{7,87 + 542d}$$

Um zu übersehen, mit welcher Genauigkeit in vorkommenden Fällen die Geschwindigkeiten des durch Röhrenleitungen bewegten Wassers, nach den zuletzt angegebeneh allgemeinen Ausdrücken, bestimmt werden können, sind in der nachstehenden Tafel neben den durch Erfahrung gefundenen Geschwindigkeiten zugleich diejenigen angegeben, welche nach der für pariser Zollmaass gefundenen Formel berechnet sind, welchen noch die Unterschiede zwischen den beobachteten und berechneten Geschwindigkeiten beigefügt worden; weil aber diese keine so vollständige Uehersicht von der Genauigkeit der berechneten Werthe gewähren, als wenn man angiebt, was dieser Unterschied für ein Theil von der beobachteten Geschwindigkeit ist, oder wenn man den gefundenen Unterschied durch die beobachtete Geschwindigkeit dividirt, so ist auch noch diese letzte Spalte der folgenden Tafel berechnet worden.

Die Bedeutung der zur Abkurzung in der folgenden Tasel eingeführten Buchstaben ist:

- d. Durchmesser der Röhre,
  - 1, Länge derselben.
  - h, Druckhöhe, oder Abstand des Wasserspiegels im Behälter, vom Mittelpunkt der Ausflussöffnung,

$$f = \frac{d}{41c} \left( h - \frac{c^2}{4\mu^2 g} \right)$$

- c, Geschwindigkeit des Wassers nach der Erfahrung,
- [c] Berechnete Geschwindigkeit nach der Formel

$$\frac{-1 + \sqrt{[1^2 + (151801 + 1045370 d) dh]}}{0,67881 + 46,74 d}$$

- $\delta$ , Unterschied zwischen der beobachteten und berechneten Geschwindigkeit = c [c],
- oder Angabe desjenigen Theils der beobachteten Geschwindigkeit, welcher dem gefundenen Unterschied 8 entspricht.

Tafel,



Tafel, welche die Versuche und Berechnungen über die Bewegung des Wassers in Röhrenleitungen enthält.

| Beob-                | Tara | ,              | 1                | 1      |                                         | 1       |             |                  | 3           |
|----------------------|------|----------------|------------------|--------|-----------------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| achter.              | Nro. | d              | 1                | .h.,,  | e equest of the same of the             | C       | [c]         | . 8              | c           |
| Büat                 | . 1  | ľ              | 737              | 0, 15  | 0,000.6491                              | 1,589   | 1,472       | +0,117           | 0, 070      |
| Coup1.               | ۵    | 5              | 84240            | 5, 583 | 0,000 0827                              | 2, 011  |             | -0,133           | _           |
| , <del>~</del> ,     | - 3  | 5              | 84240            | 113 ·  | 0,000 1679                              | 3, 154  | 1           | 0, 300           |             |
| Büat                 | 4.   | 1              | 737              | 0, 5   | 0,000 1603                              | 3, 623  |             | + 0,253          |             |
| Coupl.               | 5    | 5              | 84240            | 16, 75 | 0,000 2480                              | .4, 127 |             | -0,302           |             |
|                      | 6    | 5              | 84240            | 21,083 | 0,0003121                               | 4, 806  |             | -0,300           | _           |
| Oto <del>and</del> O | ~ 7  | 5              | 84240            | 24     | 0,000 3553                              | 5,213   | l           | 0,312            |             |
| ′ ′—                 | 8    | 5              | 84240            | 25     | 0,000.3701                              | 5, 323  |             | <b>-0.</b> 340   |             |
| Büat                 | 9    | E              | 138,5            | 10,7   | 0,000 9787                              |         |             | -0,919           |             |
| • 🛶                  | 10   | τ              | 737              | 4, 2   | 0,001 3474                              |         |             | -1,38            |             |
| · •                  | 11   | 1              | 737              | 4, 2   | 0,001 3439                              | 1 .     |             | <b>— 1,15</b> 4. |             |
| Bossüt               | 12   | I              | <b>6</b> 00      | 4      | 0,001 5365                              | ı       | B .         | <b>-0,5</b> 54   |             |
| <u> </u>             | 13   | 13             | 2160             | 12     | 0,001 8009                              |         |             | •                |             |
| Büat                 | 14   | 1              | 757              | 5, 93  | 0,001 8859                              |         | 8           |                  |             |
| Bossüt               | 15   | [ <del>]</del> | .1800 €          | 12     | 0,002 1457                              | ł       | ı           | •                |             |
| Büat                 | 16   | ī              | 737              | 7. 78  | 0,002 4772                              |         |             |                  |             |
| Bossüt               | 17   | 13             | 1440             | 12     | 0,0026519                               |         |             |                  |             |
| Büat                 | 18   | 1 : "          | 737              | 8, 96  | 0,002,8513                              |         |             |                  |             |
| Bossüt               | 19   | 2, 01          | 2160             | 12     | 0,0026613                               |         |             |                  |             |
| Büat 🧢               | 20   | I.             | 737              | 8, 96  | 0,002 8434                              |         |             |                  |             |
| Bossüt               | 32   | 2,01           | 1800             | 12     | 0,003 1545                              |         |             |                  |             |
|                      | 22   | 1 <del>]</del> | 2160             | 24     | 0,0035885                               | 1       |             |                  |             |
| ; <del>- '</del> '   | 23   | 1 <del>]</del> | 1080             | 12     | 0,0034722                               | •       |             |                  |             |
| Buat                 | 24   | I              | 737              | 12, 32 | 0,0038958                               | •       |             | l                |             |
| Bossüt               | 25   | 2, 01          | 1440             | 12     | 0,0038748                               |         |             | 1                | -           |
| Büat                 | 26   | I '            | 737              | 13,7   | 0,0043355                               |         |             |                  |             |
| Bossüt               | 27   | I 3            | 1800             | 24     | 0,0042,732                              | 1       |             |                  |             |
| <b>B</b> üat (       | 28   | τ .            | 737              | 14,6   | 0,0046139                               |         |             |                  | 4           |
| Bossüt               | 29   | I,             | 600              | 12,    | 0,0045675                               |         |             |                  |             |
| Mather               | •••  | ٠.             | — 1 <b>8</b> 15. | · ,∀   | , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         | , <u></u> 0 | . , ,,,,,        | ( - , - , - |

Mathem, Klasse 1814 — 1815.

X

| Fortsetzung d | ler ' | Tafel |  |
|---------------|-------|-------|--|
|---------------|-------|-------|--|

|                  | -          |                  |             | -       |            | · ·             |                 |                 |          |
|------------------|------------|------------------|-------------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Beob-<br>achter. | Nŕo.       | d                | 1           | h       | f          | c               | [c] #           |                 | <u>8</u> |
| Bossüt           | 30         | 1 <del>]</del>   | 720         | 12      | 0,0050275  | 23, 360         | 24, 193         | -o,833          | 0, 034   |
| . —              | 81         | 2, 01            | 1080        | 12 .    | 0,0050322  | <b>23,</b> 806  | ·4, 266         | <b>0,46</b> 0   | 0, 019   |
|                  | go         | 1 3              | 1440        | 24      | 0,0052767  | 24, 004         | 24, 877         | <b>0,</b> 873   | 0, 035   |
| ·                | 33         | 2, 01            | 2160        | 24      | 0,005 2860 | 24, 731         | 24, 946         | -0,215          | 0,009    |
| : , 😽            | 34         | 2, 01            | 1800        | - 24    | 0,006.2597 | 27, 470         | 27, 112         | +0,358          | 0,013    |
| e; —             | <b>3</b> 5 | 13               | 1080        | 24      | 0,006 8989 | 28, <b>67</b> 5 | 28, 656         | -0,581          | 0, 020   |
| Büat             | 36         | I                | 737         | 23,7    | 0,0074566  | 28, 669         | 29, 809         | -1,140          | 0, 038   |
| Bossüt           | 37         | 2, 01            | 720         | 12      | 0,007 1299 | 29, 215         | 29, 215         | 0,000           | 0,-000   |
| Büat             | 38.        | I                | 138,5       | 6       | 0,0075820  | 29, 341         | 29, 907         | o, 5 <b>6</b> 6 | 0,019    |
| Bossut           | 39         | 2, 01            | 1440        | 24      | 0,007.6785 | 30, 896         | 30, 416         | +0,480          | 0, 015   |
| ÷, —             | 40         | 1 <del>1</del>   | <b>360</b>  | ŢQ      | 0,0089831  | 1               |                 | _               |          |
|                  | 41.        | 13               | . 720       | 24      | 0,0099611  | 34, 473         | 3 <b>4,</b> 732 | <b>-0,</b> 259  | 0,008    |
|                  | 42         | 2, 01            | J080        | 24      | 0,0099227  |                 |                 |                 |          |
| Coupl.           | 43         | 18               | 43200       | 145,083 | 0,0147789  |                 |                 |                 | 1        |
| Bossüt           | 44         | 2, 01            | <b>3</b> 60 | 18      | 0,0120064  | 40, 322         | 37,108          | +3,214          | 04087    |
| - · · · ·        | 45 -       | 2, 01            | 720         | 24      | 0,0140527  | 43,000          | 41,811          | +1,189          | 0,029    |
| . —              | 46         | 1 <del>3</del> · | <b>3</b> 60 | .24     | 0,0176633  | 48, 534         | 47, 095         | + r,439         | 0, 031   |
| Büat             | 47         | 1                | 117         | 18      | 0,0232761  |                 |                 |                 |          |
|                  | 48         | 1                | 138,5       | 20, 95  | 0,0247675  | 1               |                 |                 | -        |
| Bossüt           | 49         | 2, 01            | <b>56</b> 0 | 24      | 0,0253772  |                 |                 |                 |          |
| - <b>B</b> üat   | 50         | I ·              | 117         |         | 0,034.2743 |                 |                 |                 |          |
| -                | 51         | 1                | 117         |         | 0,044.6957 |                 |                 |                 |          |

S. 12.

Wird nicht die größte Genauigkeit bei der Bestimmung der Geschwindigkeit des Wassers erfordert, so kann man ohne Nachtheil den Coefficienten B = 0, also

$$\frac{d}{41} \left( h - \frac{c^4}{4\mu^2 g} \right) = B^r c^2 \text{ oder } \frac{d}{41} \left( \frac{h}{c^2} - \frac{1}{4\mu^2 g} \right) = B'$$

setzen, und es kommt darauf an, aus den vorhandenen 51 Versuchen, für

Digitized by Google

diesen Fall, den Werth für B zu bestimmen. Nimmt man hiebei nur die Voraussetzung an, dass die Summe der Abweichungen, positiv genommen, ein Minimum werden soll, so dürsen nur nach der Tasel §. 11. sämmtliche

Werthe für  $\frac{d}{41} \left( \frac{h}{c^2} - \frac{1}{4\mu^2 g} \right)$  herechnet und nach ihrer Größe geordnet

werden, so ist der mittelste oder 26ste Werth derjenige, welcher dem Coefficienten B' entspricht. Verrichtet man diese Rechnung, so entsteht für die nach ihrer Größe geordneten Werthe folgende Zusammenstellung nach der Nummer der Versuche:

No. 2. 1. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. 11. 13. 16. 15. 18. 14. 20. 12. 17. 22. 19. 26. 24. 25. 27. 28. 43. 21. 30. 29. 32. 36. 25. 31. 58. 35. 33. 41. 37. 34. 40. 31. 42. 45. 46. 44. 48. 47. 50. 49. 51.

Der mittelste Werth bei No. 28. giebt

B' = 0,00000965875, also B'g oder

 $\beta = 0,001749934.$  Nun ist

$$c = 2\mu\sqrt{g}\sqrt{\frac{hd}{16\mu^2\beta 1 + d}},$$

daher für das Maass eines jeden Landes

$$\epsilon = 1,625 \sqrt{g} \sqrt{\frac{hd}{0,013481+d}} \text{ oder}$$

$$c = 1,625 \sqrt{g} \sqrt{\frac{54hd}{1+54d}}$$

oder im pariser Zollmaass

$$c = 21.87 \sqrt{\frac{54hd}{1+54d}}$$

eder im preussischen Fulsmaasse

$$c = 6,42 \sqrt{\frac{54 \text{hd}}{1+54 \text{d}}}$$

§. 13.

Die allgemeinen Ausdrücke, welche für die Bewegung des Wassers in Röhrenleitungen gefunden worden, lassen sich mit geringen Abänderungen auf die Bewegung des Wassers in oben offenen Kanälen oder Flußbetten übertragen, wenn dabei eine regelmäßige Gestalt des Flußbetts vorausgesetzt wird. Es sey daher in dem durchgängig gleich breiten oben offenen Kanale B'E',

X 2

Figur 5., welche bei B'B" ununterbrochen gleichen Zustus mit unveränderlicher Geschwindigkeit erhält, das bewegte Wasser dergestalt in den Beharrungszustand gekommen, dass B"M"E" die unveränderliche Oberstäche des
bewegten Wassers, B'M'E' den Längendurchschnitt der Sohle des Flussbetts
und BME die centrische Linie der Wassermasse darstellt Die Queerschnitte
B'B", M'M", E'E" sollen auf der centrischen Linie in den zugehörigen Durchschnittspunkten B, M, E winkelrecht stehen; auch ist die Abscissenake AD,
auf welcher die Ordinaten senkrecht stehen, wagerecht angenommen. Man
setze AP = x, PM = z, die Länge der centrischen Linie bis zum unbestimmten Querschnitt M'M" oder  $BM = \sigma$ ; AB = k, DE = k'; den Querschnitt
B'B" = A, M'M" =  $\omega$ , E'E" = w, und den Umfang des Flussbetts (so genommen, dass nur die Wände des Kanals, und nicht der Wasserspiegel, nach den
Bedingungen  $\delta$ . 2., in Rechnung kommen), bei B'B" = P, bei M'M" =  $\phi$ ,
bei E'E" = p. Ferner die Geschwindigkeit des Wassers in B'B" = c, in
M'M" =  $\psi$ , in E'E" = v.

Der Normaldruck des Wassers auf den Querschnitt B'B" entspreche dem Gewicht einer Wassersäule von der Höhe = q, auf E'E' = q', auf M'M" = q''. Wächst AP = x um das Element Pp = dx, so wächst PM = z um oM = -dz, und BM  $= \sigma$  um Mm  $= d\sigma$ . Nun ist der Normaldruck von der Wassermasse BM gegen die Fläche M'M"  $= \gamma \omega q''$ , also der Normaldruck, welcher von der einzelnen Elementarschicht M'm'm'M" gegen m'm" entsteht  $= \gamma \omega d q''$ .

Vom Gewicht γωdσ des Elements M'm'm" M" entsteht nach der Richt tung Mm eine bewegende Kraft

$$\gamma \omega d\sigma \frac{M\sigma}{Mm} = -\gamma \omega d\sigma \frac{dz}{d\sigma} = -\gamma \omega dz.$$

Der Widerstand, welchen das bewegte Wasser einer Schicht leidet, werde wie  $\S$ . 2. dem Umfange derselben und einer Function ihrer Geschwindigkeit proportional angenommen; alsdann ist der Widerstand, welchen die Elementarschicht M'm'm'M' leidet  $= \gamma \phi \, d\sigma \, f(\psi)$ . Nun muß gegen m'm' der Normaldruck  $\gamma \omega \, dq'$  verwendet werden, daher bleibt zur Bewegung der Schicht M'm'm' M' nur noch die bewegende Kraft

$$-\gamma\omega dz - \gamma\omega dq'' - \gamma\varphi d\sigma f\psi$$

übrig. Hieraus entspringt eine beschleunigende Kraft



$$\frac{-\gamma\omega\mathrm{d}z-\gamma\omega\mathrm{d}q''-\gamma\phi\mathrm{d}\sigma\mathrm{f}\psi}{\gamma\omega\mathrm{d}\sigma}=\frac{\mathrm{d}z+\mathrm{d}q''}{\mathrm{d}\sigma}-\frac{\varphi}{\omega}\mathrm{f}\psi.$$

Ist während der Bewegung von B bis M die Zeit t verslossen, so erhält man wie §. 2.

$$d\psi = \psi dt \left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) + dt \left(\frac{d\psi}{dt}\right)$$

und daher die beschleunigende Kraft der Elementarschicht M'm'm"M"

$$\frac{d\psi}{2gdt} = \frac{\psi}{2g} \left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) + \frac{1}{2g} \left(\frac{d\psi}{dt}\right) \text{ oder}$$

$$\frac{\psi}{2g} \left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) + \frac{1}{2g} \left(\frac{d\psi}{dt}\right) = -\frac{dz + dq''}{d\sigma} - \frac{\varphi}{\omega} f\psi \text{ daher}$$

$$4g(dq'' + dz) = -2\psi d\sigma \left(\frac{d\psi}{d\sigma}\right) - 2d\sigma \left(\frac{d\psi}{dt}\right) - 4g \frac{\varphi}{\omega} d\sigma f\psi$$

hievon findet man das Integral, wie §. 3., wenn daselbst  $\psi^2$  statt  $\frac{\mathbf{v}^2 \mathbf{w}^2}{\mathbf{w}^2}$  gesetzt wird

$$4g(q'' + z) = -\psi^2 - 2w \frac{dv}{dt} \int \frac{d\sigma}{\omega} - 4g \int \frac{\varphi}{\omega} d\sigma f \psi + \text{Const.}$$

und weil die Geschwindigkeit v im Querschnitt E E unveränderlich, also dv = 0 ist, so erhält man

$$4g(q''+z) = -\psi^2 - 4g \int_{-\omega}^{\varphi} d\sigma f \psi + Const.$$

Für z=k wird q''=q, 
$$\psi$$
=c und  $\int_{-\omega}^{-\phi} d\sigma f \psi$ =o, daher  $4g(q+k)=-c^2+Const.$ 

und für z = k' wird q' = q',  $\psi = v$  und  $\int \frac{\Phi}{\omega} d\sigma f \psi$  werde = N, so ist alsdann

$$4g(q'+k') = -v^2 - 4gN + Const.$$

daher, wenn man diese Gleichung von der vorstehenden abzieht um die Constante weg zu schaffen, in Anders der vorstehenden abzieht um die Constante weg zu schaffen,

$$4g(q-q'+k-k')=v^2-c^2+4gNi^{(1)}$$

Wird die Bewegung des Wassers gleichförmig, so sind die Geschwindigkeiten in den verschiedenen Querschnitten, also auch diese selbst einander gleich, und es ist v = c und q = q'. Setzt man alsdann die Höhe AF = h, so wird k - k' = h, daher

$$4gh = 4gN$$
 oder  $N = h$ .

Die ganze Länge BME sey = 1, die unveränderliche Geschwindigkeit des Wassers in jedem Querschnitte = c, der Inhalt eines jeden Querschnitts = a, sein Umfang = p, und eben so wie  $\S$ . 2.  $f\psi = B\psi + B^{\dagger}\psi^{2}$ , wo B und B' noch näher zu bestimmende Coefficienten bezeichnen. Nun ist N dem Inte-

gral  $\int \frac{\phi}{\omega} d\sigma f \psi$  für den Fall gleich, dass  $\phi = p$ ,  $\omega = a$  und  $\psi = c$  werde, und weil alsdann  $\int d\sigma = 1$  ist, so erhält man

$$N = \frac{p}{a} 1 (Bc + B^{T}c^{2}) \text{ oder}$$

$$\frac{ah}{p1} = Bc + B^{T}c^{2}.$$

Da nun hier  $\frac{h}{l}$  eine unveränderliche Größe ist, so muß bei der gleichförmigen Bewegung des Wassers auch dann, wenn die Hindernisse der Bewegung in Rechnung kommen, die Sohle des Flußbetts gradlinigt seyn.

Damit der zuletzt gefundene Ausdruck, gleiche Dimensionen erhalte, und auf das Maaß eines jeden Landes, ohne Abänderung, anwendbar sey, setze man  $B = \frac{\beta}{g}$ , wo  $\beta$  ebenfalls einen noch näher zu bestimmenden Goeffizienten bezeichnet, so wird

$$\frac{ah}{pl} = Bc + \frac{\beta}{g}c^2.$$

Wären daher die Coefficienten B, \( \beta \) bekannt, so fände man die Geschwindigkeit des Wassers in dem Maasse eines jeden Landes, oder

$$c = -\frac{gB}{2\beta} + \sqrt{\left[\frac{g}{\beta}\frac{ah}{pl} + \frac{g^{2}B^{2}}{4\beta^{2}}\right]}$$

wobei aber wohl zu bemerken ist, dass dieser Ausdruck nur bei denjenigen fließenden Gewässern in offenen Elushetten Anwendung findet, deren Flus-



bett, Gefälle und Wassertiefe unverändert bleiben, weil dessen einsache Gestalt nur unter diesen Bedingungen bestehen kann.

## S. 14.

Ueber die Bewegung des Wassers in Flusbetten haben die Herren Büat (Principes d'Hydraulique, Tome I. p. 76-77.), Brunings (Allgemeine Wasserbaukunst v. Wiebeking I. Theil. S. 344 - 388.), Woltmann (Beiträge zur Baukunst schiffbarer Kanäle, S. 279.) und Funk (Beiträge zur allgemeinen Wasserbaukunst S. 97 - 100.) schätzbare Versuche angestellt. Sie sind um so mehr geeignet, die Coefficienten B und \( \beta \) zu bestimmen, da solche unter so mannigfaltigen Umständen angestellt sind, indem bei denselben Geschwindigkeiten von 3 bis 74 Fuss und Querschnitte von Flussbetten vorkommen, welche von & bis zu 19135 Quadratfuls wachsen. Die Büatschen Versuche sind in künstlichen Gerinnen, im Kanale du Jard und im Fluis Hayne; die Brüningsschen im Rheine, der Waal und der Yssel; die Woltmannschen in Entwässerungskanälen bei Cuxhaven und Ritzebüttel, und die Funkschen in der Weser im Fürstenthum Minden angestellt. Die Versuche, von welchen Hr. Funk (S. 100. a. a. O.) sagt, dass während derselben sich das Wasser nicht gleichförmig bewegte, so wie noch einige, welche zu sehr vom Mittel aus allen übrigen Versuchen abwichen, konnten bei der hedeutenden Anzahl der übrigen, sehr wohl weggelassen werden. In der nachstehenden ersten Tafel sind 36 Versuche von Büat, 16 von Brünings, 4 von Woltmann, und 35 von Funk, also überhaupt die bedeutende Anzahl von 91 Versuchen dergestalt aufgeführt worden, dals auf die kleinsten beobachteten Geschwindigkeiten die größern folgen. Die in dieser Tafel zur Abkürzung aufgeführten Buchstaben haben folgende Bedeutung:

- a, der Querschnitt des Flussbetts,
- p, der Umfang desselben,
- 1, die Länge des Flussbetts, auf welche demselben ein Gefälle = h entspricht, also
  - h der Abhang des Flussbetts, welches mit dem Wasserspiegel parallel läuft, und
  - c, die beobachtete Geschwindigkeit.

Hiebei ist noch besonders zu bemerken, dass zur Erleichtenung etwaniger Nachrechnungen die Abmessungen eben so aufgeführt sind, wie sie die Beobachter in ihrem landüblichen Maasse angegeben haben; es beziehen sich daher in der ersten Tafel:

die Buatschen Versuche auf pariser Zollmaals,

die Brünings- und Funkschen Versuche auf rheinländisches Fussmaafs, und

die Woltmannschen Versuche auf hamburger Fulsmaals.

Dagegen sind in der folgenden zweiten Tafel alle Abmessungen auf rheinländisches oder preußisches Fulsmaass gebracht worden.

Erste Tafel, welche die Versuche über die Bewegung des Wassers in Kanälen und Flussbetten enthält.

| Beobachter.               | Nro. | even bad No<br>Minden angest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bei <b>q</b> ipal<br>numinum | neliinadeg<br><b>h</b> ii 196 | iw der We | plc            |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| Büat                      | J.   | 69,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25, 25                       | 9288                          | 4, 59     | 0,000 06410    |
| ria 🚣 Alchi               | 2    | 155, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35, 25                       | 9288                          | 5, 70     | 1 1981 1108319 |
| nato Lastitis             | 3    | 6125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324                          | 27648                         | 7, 27     | Latti 69405    |
| ilos interior na          | 4    | 7376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337                          | 27648                         | di7,79 1  | ashA no 10162  |
| egu <u>in</u> flatif      | 0 V5 | 20, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,62                        | 1728                          | 8, 94     | 09900          |
| Ch Shirt II.              | 6    | 35, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21, 33                       | 1412                          | 9, 20     | 10. 1 1012711  |
| or plate of               | 7    | 7858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 340                          | 21827                         | 9,61      | Stort ver      |
| dieser Tale               | 8    | 34, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1617 eib                     | 191728                        | 9,71      | 10 00012049    |
| Woltmann                  | 9    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 18,1                         | 15000                         | 0, 9830   | ozufoldA 12854 |
| _                         | 10   | 27, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,8190                      | 11650                         | 0,989     | re5 is 14128   |
| Büat                      | 11   | 36, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,56                        | 1728                          | 11,45     | 10583          |
| Woltmann                  | 12   | 7,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                           | 4571                          | 1,116     | 13848          |
| Büat                      | 13   | 51,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23, 25                       | 1412                          | 12, 1     | 1 3017         |
|                           | 14   | 11905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 366                          | 11520                         | 12, 17    | 19: 23201      |
| feret <del>oo</del> lennî | 15   | 7 42, OL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,69                        | 1728                          | 12, 34    | 185 - 10541    |
| 1 0.                      | 16   | 34, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21, 25                       | 929                           | 13, 56    | 12888          |
| _                         | 17   | 30905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 568                          | 3295I                         | 13, 61    | 12133          |
| -                         | 18   | 76, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,08                        | 1412                          | 14, 17    | 14601          |
|                           |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ,,,                        |                               | •         | Fort-          |

- Digitized by Google

Fortsetzung der ersten Tafel.

|                 |      |            |        |               |         | Market Market or Market |
|-----------------|------|------------|--------|---------------|---------|-------------------------|
| Beobachter.     | Nro. | 5 a 1      | P q    | $\frac{1}{h}$ | C       | Beobasique. N           |
| Büat            | 19   | 105, 78    | 29, 17 | 1412          | 15,55   | 0,000 16517             |
| 40093           | 20   | 10475 1070 | 360    | 15360         | 15,74   | 12035                   |
| Woltmann        | 21   | 11, 982    | Et 99  | 4800          | 1,5     | 15129                   |
| Büat            | 22   | 39639      | 604    | 357 3         | 15, 96  | 11511                   |
| 01818-          | 23   | 16252      | 402    | 8919          | 17.42   | 25946                   |
| 19997           | 24   | 27, 2      | 15,31  | 427           | 18, 28  | 22761                   |
| 55185           | 25   | 34,5       | 21,25  | 458           | 20, 24  | 17514                   |
| 47 53           | 26   | 39, 36     | 18, 13 | 427           | 20, 30  | 25046                   |
| <u> १७०१मेर</u> | 27   | 50, 44     | 20, 37 | 427           | 22, 37  | 25924                   |
| Funk            | 28   | 0, 26      | 2,8    | 92, 3         | 2,017   | 49878                   |
| Büat            | 29   | 56,43      | 21,5   | 427           | 23, 54  | 27270                   |
| 10012           | 30   | 83, 43     | 26     | 412           | 27, 14  | 28697                   |
| 11/05           | 31   | 18,84      | 13, 06 | 212           | 27,51   | 24735                   |
|                 | 32   | 98, 74     | 28, 25 | 432           | 28, 29  | 28600                   |
| -               | 33   | 86, 25     | 27, 25 | 458           | 28, 29  | 24428                   |
| Brünings        | 34   | 1161       | 290    | 4931          | 2, 4559 | 33059                   |
| Büat            | 35   | 100, 74    | 28 53  | 432           | 28, 52  | 28660                   |
| Funk            | 36.  | 777        | 356    | 2222          | 2,46    | 39930                   |
| Büat            | 37   | 50,6       | 29,5   | 212           | 28, 92  | 27976                   |
| _               | 38   | 119,58     | 31,06  | 432           | 30, 16  | 29549                   |
| _               | 39   | 126, 2     | 31,91  | 432           | 31,58   | 28981                   |
| - T             | 40   | 38858      | 601    | 6413          | 31,77   | 31718                   |
| _               | 41   | 130, 71    | 32,47  | 432           | 31,89   | 29220                   |
| -               | 42   | 135, 32    | 33, 03 | 432           | 32, 52  | 29162                   |
| Brünings        | 43   | 2089       | 296    | 6701          | 2, 9232 | 36029                   |
| . =             | 44   | 12703      | 1051   | 9045          | 2, 9264 | 45663                   |
| 27077           | 45   | 5752       | 577    | 7957          | 2, 9894 | 41909                   |
| Büat            | 46   | 31498      | 569    | 6048          | 35, 11  | 26070                   |
| Brünings        | 47   | 4410       | 590    | 5825          | 3, 1064 | 41392                   |
| Funk            | 48   | 2819       | 401,9  | 5223          | 3, 225  | 41667                   |

Mathem Klasse 1814 - 1815.

Digitized by Google

Fortsetzung der ersten Tafel.

| Beobachter. | Nro. | 5 <b>a</b> 1 | P      | 1 h  | c       | plc         |
|-------------|------|--------------|--------|------|---------|-------------|
| Funk        | 49   | 1818         | 416    | 1987 | 3, 300  | 0,000 66648 |
| Brünings    | 50   | 3088         | 347    | 6701 | 3, 3124 | 40093       |
| Funk.       | 51   | 309r 008     | 366    | 4009 | 3, 370  | 62510       |
| Brünings    | 52   | 15640        | 1639   | 7571 | 3, 4802 | 36216       |
| 81.60r      | 53   | 4542         | 540    | 4542 | 3, 5743 | 51810       |
| 20722       | 54   | 19135        | 1176   | 9045 | 3, 8553 | 46661       |
| 1111/14     | 55   | 7017         | 595    | 7957 | 3, 88 5 | 38185       |
| 91/053      | 56   | 2875         | 316    | 4931 | 3, 9043 | 47258       |
| Funk        | 57   | 2247         | 434    | 1987 | 3,906   | 66709       |
| 49878       | 58   | 3419         | 373    | 4009 | 3, 949  | 57899       |
| Brünings    | 59   | 4810         | 724    | 5825 | 4, 0597 | 49121       |
|             | 60   | 11328        | 999    | 7957 | 4, 121  | 34581       |
|             | 61   | 12630        | 765    | 7957 | 4, 1405 | 50111       |
| -           | 62   | 26422        | 1670   | 7571 | 4, 1551 | 50294       |
| Funk        | 63   | 3700         | 381,5  | 4009 | 4, 262  | 56762       |
| _           | 64   | 7415         | 575    | 5223 | 4, 516  | 54672       |
| _           | 65   | 3946         | 386    | 4009 | 4,622   | 55170       |
| _           | 66   | 4991         | 636    | 3251 | 4, 676  | 51622       |
| Brünings    | 67   | 7190         | 593    | 4542 | 4,696   | 56846       |
| Funk        | 68   | 2697         | 452    | 1987 | 4,750   | 63220       |
| _           | 69   | 1887         | 371    | 2222 | 4, 786  | 47828       |
| -           | 70   | 4227         | 388,8  | 4009 | 4,800   | 56497       |
| -           | 71   | 2207,5       | 336, 3 | 1817 | 4, 809  | 75121       |
| -           | 72   | 6373         | 642,9  | 3251 | 5,0196  | 60746       |
| -           | 73   | 4818         | 410,7  | 4009 | 5, 091  | 57478       |
| been        | 74   | 3006         | 464    | 1987 | 5, 100  | 63930       |
| -           | 75   | 5021,5       | 414,5  | 4009 | 5, 125  | 58963       |
|             | 76   | 2540,5       | 352,5  | 1817 | 5, 183  | 76529       |
| 1           | 77   | 5556,5       | 451,5  | 4009 | 5,300   | 57921       |
| - ±         | 78   | 6348, 4      | 462,4  | 4009 | 5,530   | 61928       |

|            |       |       |       |       |       | _   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| <b>4</b> 7 | •     | 3     |       |       | m - 1 |     |
| MATTRA     | tzung | ner   | erste | · M · |       | eı. |
|            |       | wine. |       | ,     |       | ~~  |

| Beobachter.   | Nro. | net, daß my<br>Liven au | rötete so odd | t ih <b>f</b> er G<br>d l <b>d</b> iat p | roied2. mi<br>m. i gailm | ner p        | haised<br>c |
|---------------|------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| Funk          | 79   | 3570                    | 484           | 1987                                     | 5, 600                   | 0,000        | 66288       |
|               | 80   | 393 t                   | 497           | 1987                                     | 5, 800                   | 1            | 68631       |
| 21. 25. 45    | 18   | 4250                    | 508           | 1987                                     | 5, 956                   | the state of | 70692       |
| -             | 82   | 3383, 5                 | 390           | 1817                                     | 6, 114                   | 6            | 78095       |
|               | 83   | 3583,5                  | 396, 3        | 1817                                     | 6, 352                   | 101          | 78346       |
| - 116         | 84   | 5150                    | 507           | 1987                                     | 6, 400                   | 0 00         | 79876       |
| - 17A - 17A - | 85   | 377 <b>7</b>            | 400, 2        | 1817                                     | 6, 485                   | 1 120        | 80095       |
| -             | 86   | 5399                    | 543           | 1987                                     | 6, 500                   | Pro A A      | 76985       |
| -             | 87   | 5876                    | 566           | 1987                                     | 6,695                    | Similar      | 78040       |
| н.            | 88   | 6259                    | 571           | 1987                                     | 6, 752                   | ( ( i i s)   | 81703       |
|               | 89   | 4845                    | 426, 3        | 1817                                     | 7, 311                   | 1            | 85555       |
|               | 90   | 6016                    | 464           | 1817                                     | 7,677                    | agh          | 92949       |
| an, marie s   | 91   | 5532                    | 441,4         | 1817                                     | 7, 698                   | 1            | 89602       |

Zur Bestimmung der Coefficienten B, B' in der Gleichung  $\frac{ah}{plc} = B + B'c$  kann das §. 10. auseinander gesetzte Verfahren dienen, indem man hier  $\frac{ah}{plc} = f$  setzt, und dadurch die allgemeine Gleichung

$$f - B - B'c = o$$

erhält. Die Werthe für  $f = \frac{ah}{plc}$  aus jedem Versucke sind in der letzten Spalte der vorstehenden Tafel enthalten, wobei noch angeführt wird, daß solche für das Maaß eines jeden Landes einerlef bleiben, weil der Ausdruck für f im Zähler und Nenner eine gleiche Anzahl von Dimensionen hat. Zur Bildung der ersten besondern Gleichung

$$F - B - B'C = o$$

wähle man hier aus ähnlichen Gründen, wie §. 10., die zehn ersten Versuche der folgenden Tafel, so findet man

und wenn man hiernach die Quotienten  $\frac{f'-F}{c'-C}$ ;  $\frac{f''-F}{c''-C}$ ;  $\frac{f'''-F}{c'''-C}$ ; ...

bestimmt, und in Absicht ihrer Größe so ordnet, daß man mit dem größten positiven anfängt, und beim größten negativen aufhört, so folgen-sie in Bezug auf die Nummern der Versuche der Tafel in der hier stehenden Ordnung:

Nro. 14. 28. 6. 49. 10. 51. 23. 67. 36. 44. 71. 75. 58. 53. 24. 26. 45. 3. 63. 1. 68. 47. 29. 27. 82. 9. 48. 84. 74. 85. 83. 64. 12. 90. 88. 72. 8. 67. 62. 61. 69. 43. 56. 54. 86. 81. 80. 65. 79. 89. 50. 91. 87. 70. 30. 75. 4. 73. 78. 32. 40. 2. 66. 35. 77. 38. 37. 19. 52. 69. 39. 41. 42. 31. 55. 33. 18. 13. 34. 60. 21. 46. 25. 16. 17. 7. 20. 22. 11. 15. 5.

Die Summe aller Nenner positiv genommen ist = 237, 6246, daher  $\frac{1}{4}S = 118, 8123$ , und man findet, wenn die Nenner in der vorstehenden Ordnung bis zum 56sten Versuche, diesen mit inbegriffen, addirt werden, die Zahl 117,4656 >  $\frac{1}{4}S$ , und wenn man noch den Nenner des 54sten Versuchs dazu setzt, 120,6002 >  $\frac{1}{4}S$ , daher ist der Quotient, welcher dem 54sten Versuche entspricht, = B, oder

B' = 0,000 H4 736 818.

Ferner ist B = F - B'C, daher

B = 0,000024265181,

und weil sich hier alle Abmessungen auf rheinländisches Fussmaass beziehen, von welchem der Fuss 139, 13 pariser Linien enthält, so ist g=16% also B'g oder

$$\beta := 0,001792763$$

$$\frac{1}{\beta} = 557,7984^{-1}$$

$$\frac{1}{\beta} = 0,006767532$$

$$\frac{1}{2\beta} = 0,0000457995$$

Es ist daher die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in dem Maasse eines jeden Landes, oder

$$c = -0.0067675g + \sqrt{(557,798g \frac{ah}{p1} + 0.0000458g^2)}$$

Für g = 181, 176 erhält man im pariser Zollmaasse :

$$c = -1,2261 + \sqrt{(101059,7 \frac{ah}{pl} + 1,503356)},$$

und wenn g = 15 gesetzt wird, so erhält man im rheinländischen oder preussischen Fussmaasse

$$c = -0$$
, 1067,  $+\sqrt{(8715, 6 \frac{ah}{pl} + 0, 01118)}$ .

Nach der zuletzt gefundenen Formel sind die Geschwindigkeiten [c] in der nachstehenden zweiten Tafel berechnet, auch zugleich die Unterschiede zwischen den beobachteten und berechneten Geschwindigkeiten c—[c] und die Fehler in Bezug auf die bedbachtete Geschwindigkeit, oder der Quotient c—[c] beigefügt. Vergleicht man die hier zusammen gestellten Resultate mit einander, so ist es zu bewundern, daß eine solche Menge von Versuchen, welche von so verschiedenen Beobachtern mit so verschiedenen Instrumenten und unter so mannichfaltigen Umständen angestellt sind.

von Versuchen, welche von so verschiedenen Beobachtern mit so verschiedenen Instrumenten und unter so mannichfaltigen Umständen angestellt sind, dennoch eine so unerwartet schöne Uebereinstimmung mit der aus der Theorie abgeleiteten allgemeinen Formel geben. Hätte man die am meisten abweichenden Versuche ausschließen wollen, so wäre die Uebereinstimmung noch auffallender gewesen.

Zweite Tafel, über die Bewegung des Wassers in Flusbetten, zur Vergleichung der beobachteten Geschwindigkeiten mit den berechneten.

Sämmtliche Abmessungen in der Tafel beziehen sich auf rheinländisches Fussmaass.

|             |      |               |               | . D. 233       | المام أسرا المم         | المالية المالية |
|-------------|------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Beobachter. | Nro. | ah pro        | (D) = 6 1 1   | ં <b>(નુ</b> ે | - d c <del> [c]</del> - | <u>c</u> _ [c]  |
| Büat        | I    | 0,000 06410   | 0,396         | 0, 376         | + 0,020                 | 0,051           |
| -           | ع.   | 08319         | 0,492         | 0, 501         | - 0,009                 | 0,018           |
| -           | 3    | 09405         | 0, 626        | _ 0,619        | + 0,007                 | 0,011           |
| <u> </u>    | 4.   | 10162         | 0,672         | 0,673          | - 0,001                 | 0,001           |
| _           | 5    | 09900         | 0,771         | 0,716          | + 0,055                 | 0,071           |
|             | 6    | 12711         | 0,794         | 0,838          | - 0,044                 | 0, 055          |
|             | 7    | 11018         | 0,829         | 0,793          | + 0,056                 | 0,043           |
| ·           | 8    | 12049         | 0,837         | 0, 836         | + 0,001                 | 0, 001          |
| Woltmann    | 9    | 12854         | <b>9,</b> 895 | 0, 900         | <b>-</b> 0, 005         | 0,006           |
| -           | 10   | 14128         | 0, 895        | 0, 949         | — o, o54                | 0, 060,         |
| Büat        | 11   | 10583         | 0, 987        | 0,855          | 十 0,132                 | 0, 133          |
| Woltmann    | 12   | 13848         | 1,014         | 1,008          | + 0,006                 | 0,006           |
| Büat        | 13   | 13017         | 1,044         | 0,988          | + 0,056                 | 0,054           |
|             | 14   | 23201         | 1,050         | i, 355         | <b>—</b> 0, 305         | 0, 290          |
| -           | 15   | 10541         | 1,064         | 0, 889         | 十 0,175                 | 0, 164          |
|             | 16   | 12888         | 1, 170        | 1,045          | + 0, 125                | 0, 100          |
| _           | 17   | 19133         | 1,174         | 1,013          | + 0, 161                | 0, 137          |
|             | 18   | 14601         | 1, 222        | 1, 147         | + 0,075                 | 0, 061          |
|             | 19   | 16517         | 1,341         | 1,287          | + 0,054                 | 0, 040          |
| ,— `        | 20   | 12035         | F, 358        | 1,092          | + 0, 266                | 0, 196          |
| Woltmann    | 21   | 15129         | 1, 369        | 1, 242         | 十 0, 127                | 0, 092          |
| Büat        | 22   | 11511         | 1,377         | 1,074          | + 0, 303                | 0, 222          |
|             | 23   | 25946         | 1,502         | 1,744          | - 0, 242                | 0, 161          |
| -           | 24   | 22761         | 1,577         | . 1,666        | <b>—</b> 0, 089         | 0, 056          |
| -           | 25   | 17514         | 1,746         | 1,530          | + 0, 216                | 0, 124          |
| -           | 6ء   | <b>2</b> 5046 | 1,751         | 1,852          | — o, 101                | 0, 057          |
| - <b> </b>  | 27   | 25924         | 1,999         | 1,985          | <b>—</b> 0, 056         | 0, 029          |

Fortsetzung der zweiten Tafel.

| [o] — o<br>Beobachter. | Nro. |         | h<br>lc | c o     | [c]      | . c -[c]        | c — [c] |
|------------------------|------|---------|---------|---------|----------|-----------------|---------|
| Funk                   | 28   | 0,000   | 49878   | 2,017   | 2,857    | 0,840           | 0,416   |
| Buat                   | 29   |         | 27270   | 2,030   | 2, 046   | - o, ot6        | 0,012   |
| 10140                  | 30   | -       | 28697   | 2, 341  | 2, 316   | + 0,025         | 0,017   |
| 2000                   | 31   | 2       | 24735   | 2,373   | 2, 158   | + 0,215         | 0,090   |
| 800_0                  | 832  | 0       | 28600   | 2,440   | 2, 360   | + 0,080         | 0,033   |
| 0,052                  | 33   |         | 24428   | 2,446   | 2, 17600 | + 0, 264        | 0, 108  |
| Brunings               | 834  |         | 33059   | 2, 4559 | 2, 556   | - o, 100        | 0,047   |
| Büat                   | 35   | 3       | 28660   | 2,460   | 2, 375   | + 0,085         | 0,035   |
| Funk                   | 36   | 2 1.34  | 39930   | 2,460   | 2, 821   | - 0,361         | 0, 147  |
| Buat                   | 37   | Street. | 27976   | 2, 494  | 2, 36300 | + 0, 131        | 0, 053  |
| 1000                   | 38   | 1.14    | 29549   | 2, 601  | 2,485    | + 0,116         | 6,045   |
| 6,000                  | 39   | -       | 28989   | 2,724   | 2, 52074 | + 0,204         | 0,075   |
| (00.0                  | 40   | 4       | 31718   | 2, 740  | 2,648    | + 0,092         | 0,033   |
| 7                      | 41   |         | 29220   | 2,750   | 2,543    | + 0,207         | 0,075   |
| 1                      | 42   |         | 29162   | 2,805   | 2,567    | + 0,238         | 0,085   |
| Brünings               | 43   |         | 36029   | 2, 9232 | 2, 942   | - 0,019         | 0,007   |
| -                      | 44   | 1,50    | 45663   | 2, 9264 | 3, 308   | - 0,382         | 0,136   |
| 91-40                  | 45   | 172     | 41909   | 2, 9894 | 3, 20183 | - 0,212         | 0,071   |
| Büat                   | 46   |         | 26070   | 3, 028  | 2,520    | + 0,508         | 0, 167  |
| Brünings               | 47   | -       | 41592   | 3, 1064 | 3, 243   | - o, 137        | 0,044   |
| Funk                   | 48   | 5"      | 41667   | 3, 223  | 3, 30110 | - 0,078         | 0,024   |
| 500                    | 49   | +       | 66648   | 3,300   | 4, 274   | - 0,974         | 0, 295  |
| Brünings               | 50   |         | 40093   | 3, 3124 | 3, 298   | + 0,024         | 0,007   |
| Funk                   | 51   |         | 62510   | 3, 370  | 4, 180   | <b>—</b> 0, 810 | 0,240   |
| Brünings               | 52   |         | 36216   | 3, 4802 | 3, 210   | + 0,270         | 0,078   |
| 1 - 10-                | 53   | -       | 51810   | 3, 5743 | 3,913    | - 0,239         | 0,067   |
| 5                      | 54   |         | 46661   | 3, 8553 | 3, 855   | 0,000           | 0,000   |
| -                      | 55   |         | 38185   | 3, 8815 | 3,490    | + 0,391         | 0,010   |
| 00                     | 56   |         | 47258   | 3, 9043 | 3, 906   | - 0,002         | 0,001   |
| Funk                   | 57   | 212     | 66709   | 3, 906  | 4, 661   | - 0,755         | 0, 193  |

Fortsetzung der zweiten Tafele

| Beobachter.        | Nrg.  | ah<br>plc [o] |         | C o     | [c]       | c - [c]         | c - [c] |  |
|--------------------|-------|---------------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|--|
| Funk               | 58    | 0,000         | 57899   | 3, 949  | 4.359     | 0, 410          | 0, 104  |  |
| Brunings           | 359   | 6 —           | 49121   | 4,0597  | 4, 965    | - 0,005         | 100,0   |  |
| · 7 10-10.         | 60    | b-+-          | 34581   | 4, 1210 | 3, 335 82 | + 0,786         | 0,191   |  |
| 6000               | -61   | 64            | SOLLI . | 4, 1405 | 4, 148    | - 0,008         | 0,002   |  |
| 27 <del>01</del> 0 | 69    | b -           | 50294   | 4, 1551 | 4, 163    | - 0,008         | 0,002   |  |
| 8Funk              | 65    | +             | 56762   | 4, 262  | 4,487     | - 0, 225        | 0,052   |  |
| 61-20              | 64    | b             | 54672   | 4, 516  | 4, 534    | - 0, 018        | 0,004   |  |
| 0,055              | 65    | +             | 55170   | 4, 622  | 4, 60980  | + 0,013         | 9,003   |  |
| THE                | 66    | 1             | 51622   | 4, 676  | 4, 430    | + 0,246         | 9, 953  |  |
| Brünings           | 67    | 1             | 56846   | 4, 696  | 5, 011    | - 0,315         | 0,067   |  |
| Funk               | 68    | -             | 63220   | 4,759   | 4, 718    | + 0,032         | 0,007   |  |
| 0,075              | 69    | 1             | 47828   | 4, 786  | 4, 362    | + 0,424         | 0,089   |  |
| 11000              | 1: 70 | 1             | 56497   | 4,800   | 4, 757    | + 0,043         | 0,009   |  |
| - <del>-</del> 0   | 71    | 1             | 75121   | 4, 809  | 5,506     | <b>- 0,</b> 697 | 0, 145  |  |
|                    | 72    |               | 60746   | 5,0196  | 5,050     | - 0,030         | 0,006   |  |
| 70 <del>0</del> 0  | 7.3   |               | 57478   | 5,091   | 4, 945    | + 0,146         | 0,028   |  |
| 100                | 74    | 1             | 63930   | 5, 100  | 5, 226    | - 0, 126        | 0,025   |  |
|                    | 75    |               | 58963   | 5, 125  | 5,027     | + 0,098         | 0,019   |  |
| 1,000              | 76    | 1             | 76529   | 5, 183  | 5,775     | <b>- 0,592</b>  | 0, 114  |  |
|                    | 77    |               | 57921   | 5, 300  | 5,068     | + 0,232         | 0,044   |  |
| 1175)              | 78    | 1             | 61928   | 5,530   | 5, 358    | + 0,172         | 0,031   |  |
| -                  | 79    |               | 66288   | 5, 600  | 5, 583    | + 0,017         | 0,003   |  |
| -                  | 80    |               | 68631   | 5, 800  | 5, 785    | + 0,015         | 0,002   |  |
| -                  | 81    | 1             | 70692   | 5,956   | 5,953     | + 0,003         | 0,000   |  |
| _                  | 82    |               | 78095   | 6, 114  | 6, 218    | - 0, 104        | 0,017   |  |
| -                  | 83    |               | 78546   | 6,352   | 6, 481    | - 0,129         | 0,020   |  |
| -                  | 84    |               | 79876   | 6,400   | 6, 570    | - 0,170         | 0,026   |  |
| _                  | 85    | 1             | 80095   | 6, 485  | 6,623     | - 0, 138        | 0,021   |  |
|                    | 86    | 1             | 76985   | 6,500   | 6,499     | + 0,001         | 0,000   |  |
| -                  | 87    |               | 78040   | 6,695   | 6, 644    | + 0,051         | 0,008   |  |
|                    | 1     |               |         | 1       |           |                 | For     |  |

Fort-

Fortsetzung der zweiten Tafel.

| Beobachter. | Nro. | ah<br>pic   | . <b>C</b> | [c]     | e-[a]              | $\frac{c-[c]}{c}$ |
|-------------|------|-------------|------------|---------|--------------------|-------------------|
| Funk        | 88   | 0,000 81703 | 6,752      | 16, 829 | ú 50 <u>\$</u> 977 | 0,011             |
|             | 89   | 85555       | 7, 311     | 7: 278  | + 0,033            | 0, 004            |
|             | 90   | 92949       | 7,677      | 7,781   | <b>—</b> 0, 104    | 0, 013            |
| -           | 91   | 89602       | 7,698      | 7, 648  | 1 7 To, 050        | 0,007             |

## §. 16.

In denjenigen Fällen, wo nicht die größte Genauigkeit erfordert wird, kann man, wie §. 12., B = o setzen; alsdann ist

$$\frac{ah}{pl} \stackrel{'}{=} B^z c^2 \text{ oder } \frac{ah}{plc^2} = B'.$$

Berechnet man alsdann die aus jedem Versuche für  $\frac{ah}{p \, l \, c^2}$  erhaltenen Werthe und ordnet solche nach ihrer Größe, so entspricht der mittelste Werth dem 54sten Versuche. Man erhält-daher

$$\frac{1}{B'} = 8262,3519$$

$$\sqrt{\frac{1}{R'}} = 90,8975.$$

Ferner ist B' =  $\frac{\beta}{g}$ , daher, weil sich hier alle Abmessungen auf rheinländisches Fußmaaß beziehen, so ist  $g = 15\frac{5}{8}$ , also

$$\frac{1}{B} = 5.81744$$
 and  $\sqrt{\frac{1}{B}} = 2.41194$ .

Num ist allgemein  $c = \sqrt{\frac{ah}{B'pl}} = \sqrt{\frac{gah}{\beta pl}}$ , daher findet man in dem Maasse

178 Eytelwein's Untersuch. über d. Beweg. d. IV assers.

eines jeden Landes die Geschwindigkeit

$$c = 2,412 \sqrt{g} \sqrt{\frac{ah}{p1}}$$

und für rheinländisches oder preussisches Fussmaals:

$$c = 90,8975 \sqrt{\frac{ah}{pl}}$$
, oder nahe genug

$$e = 90, 9 \sqrt{\frac{ah}{pl}}$$
.

And the fooder to be built

The hard the together the form and the

of a line of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## Von den Summen einiger Reihen,

als Zusatz au der Abhandlung über die Ableitung der Winkelfunktionen.

. Von Herrn TRALLES. \*)

S. 1.

n der Abhandlung über Winkelfunktionen, welche sich im vorigen Bande der Schriften der Akademie besindet, kommen Reihen vor, welche dort zu verfolgen nicht angemessen schien. Obwohl sie an sich nicht unmerkwürdig sind, ist mir doch deren nähere Betrachtung nicht vorgekommen. Dort ist eine besondere Bezeichnungsart der Größen, dem Zwecke der Abhandlung gemäß, angewandt, welche hier zu gebrauchen nicht erforderlich, west wegen die gewöhnlichere angenommen ist, wodurch auch die Verständlichkeit dieses Aussatzes von jener Abhandlung unabhängig wird.

Es ist nämlich: A an an an

nonlessing to singui illeo) of 19 and 1 in tendre of diad nahote Hierin = tang x = gesetzt, so wird, wie in gedachter Abt in the man denotes were an entire to the man denotes were an entire to the man denotes were an entire to the man denotes were sentent.

Vorgelesen den is. December 1815. und 27. Mai 1816:

Digitized by Google

$$(A) \frac{\sin nx}{(\cos x)^n} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{9^3 + \frac{\pi}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot 9^5 - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} \cdot 9^7 + \dots) \cdot 1}{1 + \left(\frac{1 + 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{1 + 2 + 3 + 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot 9^2 + \frac{1 + 2 + \dots + 6}{1 \cdot 2 \cdot \dots 7} \cdot 9^4 - \frac{1 + 2 + \dots + 8}{1 \cdot 2 \cdot \dots 9} \cdot 9^5 + \dots\right) \frac{9^3}{n}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \left(\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot \dots 7} \cdot 9^2 + \frac{1 \cdot 2 + \dots + 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot \dots 7} \cdot 9^4 - \dots\right) \frac{9^3}{n^2} + \left(\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot \dots 9} \cdot 9^4 - \dots\right) \frac{9^5}{n^4} + \left(\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 - 5 + \dots + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8} \cdot 9^2 + \dots\right) \frac{9^7}{n^3} + \left(\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 9} \cdot 9^2 + \dots\right) \frac{9^7}{n^3} - \text{etc.}$$

und die Coessicienten der negativen Potenzen von n gehören zu den Reihen, deren Summe hier gesucht werden soll. Das Gesetz ihrer Fortschreitung mit abwechselnden Zeichen geht aus der Entstehungsweise völlig bestimmt kervor, und liegt hier auch in ihren Anfangsgliedern deutlich genug vor Augen. In der zweiten mit  $\frac{9^3}{n}$  also mit n multiplizirten Beihe sind die Coessicienten nach einander die Summen der natürlich sich solhe sind die len von 1 bis 2, von 1 bis 4, von 1 bis 6 u. s. w.; in der dritten Reihe mit n behastet, sind es die Summen aller Produkte jener Zahlen zu zweien. Diese kommen zu dreien, zu vieren etc. in den solgenden Reihen, die zu n sen, n etc. gehören, vor, jedesmal dividirt mit dem Produkte aller ganzen Zahlen von 1 bis zu der die höchste im Zähler zunächst solgenden ungraden Zahl. Ueberhaupt ist der numerische Coessicient eines einzelnen Gliedes, wenn die neben demselben besindliche Potenz von dem allgemeinen Faktor der Reihe multiplicirt  $\frac{9^{2\mu+1}}{n}$  ist, gleich dem Bruche, dessen

Zähler die Summe aller möglichen verschieden zusammengesetzten Produkte aus den ganzen Zahlen von 1 bis  $2\mu$  zu  $\epsilon$  Faktoren, dessen Nenner  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdot \cdot \cdot (2\mu + 1)$ , und dessen Vorzeichen  $(-1)^{\mu} + \epsilon$  bestimmt.

Da gesetzt worden ist  $\frac{9}{n} = \tan x$ ,

so ist:

$$(\cos x)^{-n} = (1 + \tan x)^{n} = \left(1 + \frac{9^2}{n^2}\right)^n$$

und

$$x = \frac{9}{n} - \frac{1}{3} \frac{9^3}{n^3} + \frac{1}{5} \frac{9^5}{n^5} - .$$

Also ist:

$$\frac{\sin nx}{(\cos x)^n} = \sin \left(9 - \frac{1}{3} \frac{9^3}{n^2} + \frac{1}{5} \frac{9^5}{n^4} - \ldots\right) \times \left(1 + \frac{9^2}{n^2}\right)^n$$

und setzt man noch

$$\left(1 + \frac{9^{2}}{n^{2}}\right)^{n} = N,$$

$$9\left(\frac{1}{3} \frac{9^{2}}{n^{2}} - \frac{3}{3} \frac{9^{4}}{n^{4}} + \frac{9^{6}}{n^{6}} - \dots\right) = 9M,$$

so wird

$$\frac{\sin nx}{(\cos x)^n} = (\sin 9 - \cos 9.9M - \sin 9.\frac{9^2 M^2}{1.2} + \cos 9.\frac{9^3 M^3}{1.22} + \dots) N.$$

Entwickelt man noch die Potenzen von M nach negativ steigenden Potenzen von n, indem man sie allgemein durch

$$M^{\mu} = M^{\mu}_{2\mu} \cdot n^{-2\mu} + M^{\mu}_{2\mu} + 2 \cdot n^{-2\mu-2} \cdot \ln M^{\mu}_{2\mu} + 4 \cdot n^{-2\mu-4} + \dots$$

und so auch die Entwickelung von N durch

$$N = 1 + N_1 n^{-1} + N_2 \cdot n^{-2} + N_3 \cdot n^{-6} + \cdots$$

bezeighnet, so wird - 6 00 - 1000 - 6 110 12 6 500 -

$$\frac{\sin nx}{(\cos x)^{11}} = \frac{\sin nx}{(\cos x)^{11}} = \frac{9 \cdot \cos 9 \cdot (M_{2}^{1} n^{-2} + M_{4}^{1} n^{-4} + M_{6}^{1} n^{-6} + ...)}{-\frac{9^{2} \sin 9}{1 \cdot 2} \cdot (M_{4}^{2} n^{-4} + M_{6}^{2} n^{-6} + M_{8}^{2} n^{-8} + ...)} + \frac{9^{3} \cdot \cos 9}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot (M_{6}^{3} n^{-6} + M_{8}^{3} n^{-8} + M_{10}^{3} n^{-10} + ...)}{+\frac{9^{5} \sin 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot (M_{8}^{4} n^{-8} + M_{10}^{3} n^{-10} + M_{12}^{4} n^{-11} + ...)}{-\text{u. s. w.}} + \frac{(1 + N_{1} n^{-1} + N_{2} n^{-2} + N_{3} n^{-5} + ...)}{+\frac{N_{1} n^{-1} + N_{2} n^{-2} + N_{3} n^{-5} + ...)}$$

Wird die Multiplication ausgeführt und das Produkt nach steigenden negativen Potenzen von n geordnet, so wird also:

$$\frac{\sin n x}{(\cos x)} =$$

$$\begin{array}{l} \sin \vartheta \\ + \sin \vartheta . N_{1} . n^{-1} \\ + (\sin \vartheta . N_{2} - \cos \vartheta . M_{2}^{T} \vartheta) n^{-2} \\ + (\sin \vartheta . N_{3} - \cos \vartheta . N_{1} M_{2}^{T} \vartheta) n^{-5} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{4} - \cos \vartheta . N_{2} M_{3}^{T} \vartheta - \cos \vartheta . M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2}\right) n^{-5} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{5} - \cos \vartheta . N_{3} M_{2}^{T} \vartheta \cos \vartheta . N_{2} M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{1} \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2}\right) n^{-5} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{5} - \cos \vartheta . N_{4} M_{2}^{T} \vartheta - \cos \vartheta . N_{3} M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{3} \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{5} - \cos \vartheta . N_{4} M_{2}^{T} \vartheta - \cos \vartheta . N_{3} M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{3} \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{5} M_{2}^{T} \vartheta - \cos \vartheta . N_{3} M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{3} \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{5} M_{2}^{T} \vartheta - \cos \vartheta . N_{3} M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{3} \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{5} M_{2}^{T} \vartheta - \cos \vartheta . N_{3} M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{3} \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{5} M_{2}^{T} \vartheta - \cos \vartheta . N_{3} M_{4}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{3} \frac{M_{4}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{6}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{6}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\sin \vartheta . N_{7} - \cos \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} \frac{M_{7}^{2} \vartheta^{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3}\right) n^{-6} \\ + \left(\cos \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta - \sin \vartheta . N_{7} M_{7}^{T} \vartheta$$

Da dieser Ausdruck für  $\frac{\sin nx}{(\cos x)^n}$  mit dem obigen identisch, so sind die

endlichen Coefficienten der negativen Potenzen von n in diesem gleich denen in jenen, d. i. den Summen der unendlichen Reihen, in welchen sie dort entwickelt erscheinen.

Um diese Summen wirklich auszudrücken, ist also nur noch erforderlich, die Werthe der  $N_1$  und  $M^{\mu}_{2(\mu+\nu)}$ , d. i. die Coefficienten der Entwickelung von N und von  $M^{\mu}$  auszudrücken, und die gehörigen in der letzten Gleichung zu substituiren.

Es sind aber die Coefficienten der  $\mu^{\text{ten}}$  Potenz von M folgende, in welchen  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  etc. statt  $\frac{\mu \cdot \mu - 1}{1 \cdot 2}$ ,  $\frac{\mu \cdot \mu - 1 \cdot \mu - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3}$  etc. gesetzt ist.

$$M_{2\mu+2}^{\mu} = \frac{9^{2\mu}}{5^{\mu}}$$

$$M_{2\mu+2}^{\mu} = -\mu \cdot \frac{9^{2\mu+2}}{5^{\mu-1} \cdot 5}$$

$$M_{2\mu+4}^{\mu} = \left(\frac{\mu}{3^{\mu-1} \cdot 7} + \frac{\mu_2}{3^{\mu-2} \cdot 5^2}\right) 9^{2\mu+4}$$

$$M_{2\mu+6}^{\mu} = -\left(\frac{\mu}{3^{\mu-1} \cdot 9} + \frac{\mu_2 \cdot 2}{5^{\mu-2} \cdot 5 \cdot 7} + \frac{\mu_3}{5^{\mu-3} \cdot 5^3}\right) 9^{2\mu+6}$$

$$M_{2\mu+8}^{\mu} = \begin{cases} \frac{\mu}{5^{\mu-1} \cdot 11} + \frac{\mu_2 \cdot 2}{3^{\mu-2} \cdot 5 \cdot 9} + \frac{\mu_2}{3^{\mu-2} \cdot 7^2} + \frac{\mu_3 \cdot 3}{5^{\mu-3} \cdot 5^2 \cdot 7} \\ + \frac{\mu_4}{3^{\mu-4} \cdot 5^4} \end{cases} 9^{2\mu+8}$$

$$M_{2\mu+10}^{\mu} = -\begin{cases} \frac{\mu}{5^{\mu-1} \cdot 12} + \frac{\mu_2 \cdot 2}{3^{\mu-2} \cdot 5 \cdot 11} + \frac{\mu_3 \cdot 2}{5^{\mu-2} \cdot 7 \cdot 9} + \frac{\mu_3 \cdot 3}{3^{\mu-5} \cdot 5^2 \cdot 9} \\ + \frac{\mu_3 \cdot 3}{5^{\mu-3} \cdot 5 \cdot 7^2} + \frac{\mu_4 \cdot 4}{3^{\mu-4} \cdot 5^3 \cdot 7} + \frac{\mu_5}{3^{\mu-5} \cdot 5^5} \end{cases} 9^{2\mu+10}$$

Für die Entwickelung von N sind die Coefficienten

$$N_{1} = \frac{9^{4}}{1}$$

$$N_{2} = \frac{9^{4}}{1 \cdot 2 \cdot 2^{2}}$$

$$N_{3} = \frac{9^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{3}} - \frac{1 \cdot 9^{4}}{1 \cdot 2 \cdot 2}$$

$$N_{4} = \frac{9^{8}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2^{4}} - \frac{(1+2)\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{3}}$$

$$N_{5} = \frac{9^{\circ 2}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2^{5}} - \frac{(1+2+5)\theta^{8}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2^{3}} + \frac{1 \cdot 2 \cdot \theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2}$$

$$N_{5} = \frac{9^{12}}{1 \cdot 2 \cdot ... \cdot 6 \cdot 2^{6}} - \frac{(1+2+3+4)\theta^{10}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2^{4}} + \frac{(1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 23)\theta^{8}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2^{2}}$$

$$u. s. w.$$

Legt man also in den zunächst vorigen Gleichungen der Größe  $\mu$  noch die bestimmten Zahlenwerthe 1, 2, 3 etc. bei, und nimmt die so erhaltenen bestimmten Werthe von  $M_2^{\tau} = \frac{9^2}{3}$ ,  $M_4^{\tau} = -\frac{9^4}{5}$ ,  $M_5^{\tau} = \frac{9^6}{7}$ ...;  $M_4^2 = \frac{9^4}{3^2}$ ,  $M_6^2 = -\frac{29^6}{3 \cdot 5}$ ...;  $M_6^3 = \frac{9^6}{3^3}$ ,  $M_8^3 = -\frac{59^6}{3^2 \cdot 5}$ ...; u. s. w., sammt den für  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$ ... angegebenen, so wird

$$\begin{array}{c}
\sin \vartheta \\
+ \sin \vartheta \cdot \frac{\vartheta^{2}}{12} \cdot n^{-4} \\
+ \left[ \sin \vartheta \cdot \frac{\vartheta^{4}}{122^{2}} - \cos \vartheta \cdot \frac{\vartheta^{3}}{3} \right] n^{-4} \\
+ \left[ \sin \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{6}}{122^{3}} - \frac{\vartheta^{4}}{1222^{2}} \right) - \cos \vartheta \cdot \frac{\vartheta^{5}}{23} \right] n^{-4} \\
+ \left\{ \sin \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{8}}{122^{3}} - \frac{(1+2)\vartheta^{6}}{1222^{2}} - \frac{\vartheta^{6}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{5}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{3} \right) \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{12222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{122222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{122222^{2}3} \right\} \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{122222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{1222222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{1222222^{2}3} \right\} \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{122222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{1222222^{2}3} - \frac{\vartheta^{7}}{12222222} \right\} \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222222} - \frac{\vartheta^{7}}{12222222} \right\} \right\} n^{-4} \\
+ \left\{ \cos \vartheta \cdot \left( \frac{\vartheta^{7}}{1222222} - \frac{\vartheta^{7}}{1$$

Die

Die Coefficienten von n<sup>-1</sup>, n<sup>-2</sup>, n<sup>-3</sup> etc. ergeben also als Endresultat die Summen der Reihen in der Gleichung (A), welche zu suchen waren.

6. 2.

Aehnlich der Reihe für  $\frac{\sin n x}{(\cos x)^{\frac{n}{2}-1}}$  kann man

$$\frac{\cos nx}{(\cos x)^n} = 1 - \frac{n \cdot n - 1}{1 \cdot 2} \left( \frac{\sin x}{\cos x} \right)^2 + \frac{n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \left( \frac{\sin x}{\cos x} \right)^4 - \dots$$

behandeln. Indem man auch hierin  $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x = \frac{9}{n}$  setzt, hat man:

(B) 
$$\frac{\cos nx}{(\cos x)^{\frac{1}{1}}} = \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} 9^{4} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} 9^{4} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2} \frac{9^{4} + \dots + \frac{1}{1}$$

wo also die Coefficienten von n<sup>-1</sup>, n<sup>-2</sup>, n<sup>-3</sup> etc. Reihen derselben Natur sind, als die schon behandelten, und es ist hier

$$\frac{\cos nx}{(\cos x)^n} = \cos \left(\vartheta - \frac{1}{3}\frac{\vartheta^3}{n^2} + \frac{1}{5}\frac{\vartheta^5}{n^4} - \right) \times \left(1 + \frac{\vartheta^2}{n^3}\right)^{n/6}$$

oder nach der schon oben angenommenen Bedeutung von M und N,

$$\frac{\cos n x}{(\cos x)^n} = N \cdot \cos (9 - 9M)$$

Mithin in

$$\frac{\cos nx}{(\cos x)^n} = N\left(\cos \theta + \sin \theta \cdot \frac{\theta M}{I} - \cos \theta \cdot \frac{\theta^2 M^2}{I \cdot 2} - \sin \theta \cdot \frac{\theta^3 M^3}{I \cdot 2 \cdot 3} + \ldots\right)$$

die Entwickelungen von N und der Potenzen von M nach negativ steigenden Potenzen von n gesetzt,

Mathem, Klasse 1814 - 1815.

$$\frac{\cos \vartheta}{(\cos \vartheta)^{n}} = \frac{\cos \vartheta}{(\cos \vartheta)^{n}} + \frac{\cos \vartheta}{(\cos \vartheta)^{n}} + \frac{\sin \vartheta}{(\cos \vartheta)^{n}} + \frac{\sin \vartheta}{(\cos \vartheta)^{n}} + \frac{\sin \vartheta}{(\cos \vartheta)^{n}} + \frac{\sin \vartheta}{(\cos \vartheta)^{n}} + \frac{\vartheta^{2}}{(\cos $

Setzt man die absoluten Werthe der Coefficienten N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>... M<sup>1</sup><sub>2</sub>, M<sup>1</sup><sub>4</sub> etc. in der letzten Gleichung, so hat man

$$\frac{(\cos x)^{n}}{(\cos x)^{n}} = \frac{(\cos \theta, \frac{\theta^{2}}{2}, n^{-1})}{(\cos \theta, \frac{\theta^{4}}{2} + \sin \theta, \frac{\theta^{3}}{3})} n^{-4} + \frac{(\cos \theta, \frac{\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{3}} - \frac{\theta^{4}}{1 \cdot 2 \cdot 3}) + \sin \theta, \frac{\theta^{5}}{2 \cdot 3}}{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2^{4})} n^{-5} + \frac{(1 + 2)\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{3}} - \frac{\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3^{2}} + \sin \theta, \frac{\theta^{7}}{1 \cdot 2 \cdot 2^{2} \cdot 3} - \frac{\theta^{5}}{5}}{n^{-4}} + \frac{(1 + 2)\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2^{4}} - \frac{(1 + 2)\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{3}} - \frac{\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3^{2}} + \sin \theta, \frac{\theta^{7}}{1 \cdot 2 \cdot 2^{2} \cdot 3} - \frac{\theta^{5}}{5}}{n^{-4}} + \frac{(1 + 2)\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2^{4}} - \frac{(1 + 2)\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^{3}} - \frac{\theta^{6}}{1 \cdot 2 \cdot 3^{2}} + \frac{\theta^{5}}{1 \cdot 2 \cdot 3^{2}} + \frac{\theta^{$$

Die Coefficienten der negativen Potenzen von n sind also die Summen der unendlichen Reihen, welche gleichen Potenzen von n im ersten Ausdrucke (B) von  $\frac{\cos nx}{(\cos x)^n}$  zugehören.

§. 3

Man setze in der binomischen Potenzentwickelung

$$(1+u)^n = 1 + nu + \frac{n \cdot n - 1}{1 \cdot 2} u^2 + \frac{n \cdot n - 1 \cdot n - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} u^3 + \dots$$

$$v = nu \text{ also } u = \frac{v}{n}$$

so folgt, wenn man die Entwickelung nach negativen Potenzen von n ordnet,

$$(A) \qquad (1+u)^{n} = \left(1+\frac{v}{n}\right)^{n} = 1+v+\frac{1}{1\cdot 2}v^{2}+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}v^{3}+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}v^{4}+\cdots$$

$$-\left(\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1+2}{1\cdot 2\cdot 3}v+\frac{1+2+3}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}v^{2}+\frac{1+\cdots +4}{1\cdot 5}v^{3}+\cdots\right)v^{2}\cdot n^{-1}$$

$$+\left(\frac{1\cdot 2}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{1\cdot 2+1\cdot 3+2\cdot 3}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}v+\frac{1\cdot 2+\cdots +3\cdot 4}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}v^{2}+\frac{1\cdot 2+\cdots +4\cdot 5}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}v^{3}+\cdots\right)v^{3}\cdot n^{-2}$$

$$-\left(\frac{1\cdot 2\cdot 3}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}+\frac{1\cdot 2\cdot 3+\cdots +2\cdot 3\cdot 4}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}v+\frac{1\cdot 2\cdot 3+\cdots +3\cdot 4\cdot 5}{1\cdot 2\cdot 3+\cdots +3\cdot 4\cdot 5}v^{2}+\cdots\right)v^{4}\cdot n^{-5}$$

$$+$$

Es ist aber

$$(1+u)^{n} = e^{n \log(1+u)} = e^{n u - n \frac{u^{2}}{3} + n \frac{u^{4}}{3}} - \dots$$
also

$$\left(1+\frac{v}{n}\right)^n = e^v, e^{-\frac{v^2}{2}n^{-1}}, e^{\frac{v^3}{3}n^{-2}}, e^{-\frac{v^4}{4}n^{-3}}$$

Man führe die Multiplikation wirklich aus, und ordne das Produkt nach negativ steigenden Potenzen von n. Damit die Zusammensetzung des Resultats übersehen werden könne, hat man nur zu bemerken, dass die einzelnen Glieder, nämlich Partialprodukte, des Produkts der Reihen nicht zwei oder mehrere Glieder derselbigen Reihe als Faktoren enthalten können. Bezeichnet man also mit  $(\rho, \mu)$  den Coefficienten des  $\mu^{\text{ten}}$  Gliedes der  $\rho^{\text{ten}}$  Reihe, indem man das Glied 1 ohne n nicht mitzählt, so ist dieser Coefficient

$$(\varrho,\mu) = (-1)^{\varrho\mu} \frac{v^{(\varrho+1)\mu}}{(\varrho+1)^{\mu} \cdot 1 \cdot 2 \cdot ... \mu}$$

und gehört zu n- ? ..

Bezeichnet man demnach auch vom Anfange an die Coefficienten bei den Potenzen von n. mit (1. 1), (1, 2), (1, 3) etc. in der ersten, mit (2, 1), (2, 2), (2, 3) etc. in der zweiten, mit (3, 1), (3, 2) etc. in der dritten Reihe u. s. w., so wird:

(C) 
$$(1 + \frac{v}{n})^{n} =$$

$$+ [\cdot, 1] e^{v}, n^{-1} + [(\cdot, 2) + (2, 1)] e^{v}, n^{-6} + [(\cdot, 3) + (3, 1) + (1, 1)(2, 1)] e^{v}, n^{-5} + [(\cdot, 4) + (\cdot, 2) + (4, 1) + (\cdot, 2)(2, 1) + (1, 1)(3, 1)] e^{v}, n^{-6} + [(\cdot, 5) + (6, 1) + (1, 1)(4, 1) + (1, 3)(2, 1) + (2, 1)(3, 1)] e^{v}, n^{-6} + [(\cdot, 6) + (2, 3) + (1, 1)(5, 1) + (1, 2)(4, 1) + (1, 2)(2, 2) + (6, 1) + (3, 2) + (2, 1)(1, 4) + (1, 3)(4, 1) + (1, 3)(3, 1) + (1, 1)(6, 1) + (1, 2)(6, 1) + (1, 3)(4, 1) + (1, 7) + (1, 1)(6, 1) + (1, 2)(6, 1) + (1, 3)(4, 1) + (1, 1)(3, 2) + (1, 3)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (3, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (1, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 3) + (1, 1)(2, 2) + (1, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(3, 1)(4, 1) + (1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(2, 2)(2, 1)(3, 1) + (1, 1)(2, 2)(2, 2) + (1, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2) + (1, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2, 2)(2$$

Das Gesetz ist leicht zu übersehen. Es enthält nämlich der Coefficient von  $n^{-7}$  z. B. alle diejenigen Größen der Form  $(\varrho, \mu)$ , in welchen  $\varrho \mu = 7$ ; die Größen von der Form  $(\varrho, \mu)$   $(\varrho, \mu)$ , in welchen  $\varrho \mu + \varrho_1 \mu_1 = 7$ ;

diejenigen der Form  $(\varrho, \mu)$   $(\varrho, \mu)$   $(\varrho, \mu)$ ,  $(\varrho, \mu)$ , in welchen  $\varrho \mu + \varrho, \mu + \varrho, \mu \mu = 7$ , wo aber  $\varrho$ ,  $\varrho$ ,  $\varrho$ , verschiedene Zahlen seyn müssen in den einzelnen Verbindungen zu drei Faktoren, so wie  $\varrho$ ,  $\varrho$ , in denen zweier Faktoren verschieden seyn müssen.

9. 4. Um zu der Entwickelung von  $\left(1 + \frac{v}{n}\right)^n$  nach fallenden Potenzen von

n auf eine andere Weise zu gelangen, setze man  $\frac{1}{n}$  = y und

$$(i + yv)^{i,y} = e^v + Ay + B \frac{y^2}{1.2} + C \frac{y^3}{1.2.3} + ...,$$

so sind A, B, C... die nach einander folgenden Differentiale von  $(1 + yv)^{1:y}$ , wenn y als veränderlich betrachtet wird und man in den erhaltenen Differentialen dy = 1 und y = 0 setzt. Vom ersten Gliede e ist hier schon als bekannt angenommen, dass die zu entwickelnde Funktion für y = 0 in dasselbe übergehe.

Nun ist

$$d(r + yv)^{i\cdot y} = (i + yv)^{i\cdot y} \left( (i + yv) d^{\frac{1}{y}} + \frac{y}{y} d^{\frac{1}{(i+yv)}} \right)$$

dieses wird für dy = 1 gleich

$$(1+yv)^{1/y}\left(\frac{1}{y}\frac{v}{1+yv}-\frac{1}{y^2}\log(1+yv)\right)$$

welches aber, wenn man y = o setzt, zu keinem Resultate führt, da die beiden Theile des zweiten Faktors unendlich werden. Man ist daher genöthiget, diesen Faktor zu entwickeln. Es wird derselbe

$$\frac{\frac{v}{y}(1-vy+v^2y^2-...)}{-\frac{1}{y^2}(vy-\frac{v^2y^2}{2}+\frac{v^3y^3}{8}-...)} = -\frac{\frac{v^2}{2}+\frac{2}{5}v^3y-\frac{8}{4}v^4y^2+...}$$

also gleich  $-\frac{v^2}{2}$  für y = 0, und da der erste Faktor e' wird, so ist

$$\Lambda = -\frac{v^2}{2} e^v$$

Man setze, der Bequemlichkeit halber,-den zweiten allgemeinen zuletzt gefundenen Faktor

$$-\frac{v^{2}}{2} + \frac{2v^{3}}{3}y - \frac{3v^{4}}{4}y^{2} + \dots = u$$
und  $(t + yv)^{t+y} = z$ ,

so ist in der ersten Differentiation nach y gefunden

$$dz = zu$$

daher, stets für dy = r,

$$d^{2}z = d(zu) = z(u^{2} + du)$$

$$d^{3}z = z(u^{3} + 3udu + ddu)$$

$$d^{4}z = z(u^{4} + 6u^{2}du + 4ud^{2}u + 3(du)^{2} + d^{3}u)$$
u. s. w.

für y = o gehen diese Gleichungen über in

$$B = e^{v} \left( \frac{v^{4}}{2^{2}} + \frac{2v^{3}}{5} \right)$$

$$C = e^{v} \left( -\frac{v^{6}}{2^{3}} - \frac{3 \cdot 2v^{5}}{2 \cdot 3} - \frac{6v^{4}}{4} \right)$$

$$D = e^{v} \left( \frac{v^{8}}{2^{4}} + \frac{6 \cdot 2v^{7}}{2^{2} \cdot 3} + \frac{4 \cdot 6v^{6}}{2 \cdot 4} + \frac{5 \cdot 2^{2} v^{6}}{3 \cdot 8} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 4v^{5}}{5} \right)$$
u. s. w.

Aber auf diese Weise geht die Uebersicht des Fortschreitens der Coefficienten verloren, und wäre besonders nachzusuchen, wobei ich aber hier nicht verweilen will, da es aus der vorigen Behandlung erhellt.

§. 5

Bezeichnet man die Summe aller einzelner ganzer Zahlen von 1 bis  $\lambda$ , mit  $\lambda$ , und mit  $\lambda$ .  $\lambda$  etc., die Summe aus den Produkten derselben zu zweien, dreien etc., so dass keines der Produkte ganz aus denselben Faktoren besteht als ein anderes; so ist (A') . . .

$$\begin{pmatrix}
1 - \frac{v}{h}
\end{pmatrix} = 1 - v + \frac{1}{1 \cdot 2} v^2 - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} v^3 + \frac{1}{1 \cdot 4} v^4 - \cdots 
- \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3} v + \frac{3}{1 \cdot 4} v^2 + \frac{4}{1 \cdot 5} v^3 + \cdots\right) v^2 \cdot n^{-1} 
- \left(\frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{3}{1 \cdot 4} v + \frac{4}{1 \cdot 5} v^2 - \frac{5}{1 \cdot 6} v^3 + \cdots\right) v^3 \cdot n^{-2} 
- \left(\frac{3}{1 \cdot 4} - \frac{4}{1 \cdot 5} v + \frac{5}{1 \cdot 6} v^2 + \frac{6}{1 \cdot 7} v^3 + \cdots\right) v^4 \cdot n^{-9}$$

wie aus der obigen Formel (A) für  $\left(1+\frac{v}{n}\right)^n$  hervorgeht, indem man in derselben nur v negativ zu nehmen hat, um diese zu erhalten. Das  $\left(1-\frac{v}{n}\right)^n$  im Produkte unendlicher Reihen ausgedrückt, erhält man also aus (B) ebenfalls, indem man in derselben v negativ setzte. Bezeichnet man dann auch den  $\mu^{\text{ten}}$  Coefficienten der  $e^{\text{ten}}$  Reihe, d. i. den Coefficienten von  $n^{-e\mu}$  in derselbigen wie oben mit  $(e, \mu)$ , so ist

$$(\varrho,\mu) = (-1)^{\mu} \frac{v^{(\varrho+1)\mu}}{(\varrho+1)^{\mu} \cdot 1 \cdot 2 \cdots \mu},$$

und man hat nur die Werthe von  $(\rho, \mu)$  in bestimmten Zahlen für  $\rho$  und  $\mu$  nach dieser Gleichung in die oben mit (C) bezeichnete zu setzen, und  $e^{-v}$  statt  $e^v$ , so hat man den Werth von  $\left(1 - \frac{v}{n}\right)^n$  in einer Reihe nach fallenden Potenzen von n mit endlichen Coefficienten, welche also die Summen derjenigen Reihen sind, welche im Ausdruck (A') für  $\left(1 - \frac{v}{n}\right)^n$  bei denselben Potenzen von n als Coefficient besindlich sind.

Setzt man, um das Verschiedene der Formeln für  $\left(1+\frac{v}{n}\right)^n$  und  $\left(1-\frac{v}{n}\right)^n$  ausdrücken zu können,

$$[\varrho, \mu] = \frac{v(\varrho+1)\rho}{(\varrho+1)^{\mu} \cdot 1 \cdot 2 \cdots \mu},$$

so ist diese Größe für beide Fälle anwendbar, und nur das Zeichen zu berücksichtigen. In der Formel C also

$$(\varrho, \mu) = (-1)^{\varrho \mu} [\varrho, \mu] \text{ gesetzt, giebt } \left(1 + \frac{v}{n}\right)^n;$$

$$\text{und } (\varrho, \mu) = (-1)^{\mu} [\varrho, \mu] \text{ gesetzt, giebt } \left(1 - \frac{v}{n}\right)^n;$$

wenn zugleich e-v statt ev gesetzt wird, wo diese Größe erscheint.

Daher ist:

$$(CC) \qquad (\mathbf{1} \pm \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{n}})^{\mathbf{n}} = \cdots$$

$$= \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}}$$

$$- \{\mathbf{1}, \mathbf{1}\} e^{\pm \mathbf{v}} \cdot \mathbf{n}^{-1}$$

$$+ ([\mathbf{1}, \mathbf{9}] \pm [\mathbf{2}, \mathbf{1}]) e^{\pm \mathbf{v}} \cdot \mathbf{n}^{-2}$$

$$- ([\mathbf{1}, \mathbf{3}] + [\mathbf{5}, \mathbf{1}] \pm [\mathbf{1}, \mathbf{1}] [\mathbf{2}, \mathbf{1}]) e^{\pm \mathbf{v}} \cdot \mathbf{n}^{-6}$$

$$+ ([\mathbf{1}, \mathbf{4}] + [\mathbf{2}, \mathbf{2}] \pm [\mathbf{1}, \mathbf{2}] [\mathbf{2}, \mathbf{1}] + [\mathbf{1}, \mathbf{1}] [\mathbf{3}, \mathbf{1}]) e^{\pm \mathbf{v}} \cdot \mathbf{n}^{-6}$$

$$+ ([\mathbf{1}, \mathbf{5}] \pm [\mathbf{1}, \mathbf{1}] [\mathbf{4}, \mathbf{1}] \pm [\mathbf{1}, \mathbf{3}] [\mathbf{2}, \mathbf{1}] e^{\pm \mathbf{v}} \cdot \mathbf{n}^{-6}$$

$$+ ([\mathbf{1}, \mathbf{6}] \pm [\mathbf{2}, \mathbf{3}] + [\mathbf{1}, \mathbf{1}] [\mathbf{5}, \mathbf{1}] \pm [\mathbf{1}, \mathbf{2}] [\mathbf{4}, \mathbf{1}] e^{\pm \mathbf{v}} \cdot \mathbf{n}^{-6}$$

$$+ ([\mathbf{1}, \mathbf{6}] \pm [\mathbf{2}, \mathbf{3}] + [\mathbf{1}, \mathbf{3}] [\mathbf{3}, \mathbf{1}] \pm [\mathbf{1}, \mathbf{1}] [\mathbf{2}, \mathbf{1}] [\mathbf{3}, \mathbf{1}]$$

$$+ ([\mathbf{1}, \mathbf{9}] [\mathbf{2}, \mathbf{2}] + [\mathbf{1}, \mathbf{3}] [\mathbf{3}, \mathbf{1}] \pm [\mathbf{1}, \mathbf{1}] [\mathbf{2}, \mathbf{1}] [\mathbf{3}, \mathbf{1}]$$

$$- \text{ etc.}$$

und man hat also durch Vergleichung mit den Reihen

(A) 
$$[1,1] e^{\pm v} = \frac{v^2}{2} e^{\pm v} = \frac{1}{1 \cdot 9} v^2 \pm \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3} v^3 + \frac{3}{1 \cdot 4} v^4 \pm \dots$$
(B) 
$$\begin{cases} ([1,2] \pm [2,1]) e^{\pm v} = \left(\frac{v^4}{9^2 \cdot 1 \cdot 9} \pm \frac{v^3}{3 \cdot 1}\right) e^{\pm v} = \\ \pm \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3} v^3 + \frac{3}{1 \cdot 4} v^4 \pm \frac{4}{1 \cdot 5} v^5 + \frac{5}{1 \cdot 6} v^6 \pm \dots \end{cases}$$

(C) 
$$\begin{cases} ([1,3] + [3,1] \pm [1,1] [2,1]) e^{\pm v} = \\ (\frac{v^{\sigma}}{2^{3} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{v^{4}}{4 \cdot 1} \pm \frac{v^{5}}{2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1}) e^{\pm v} = \\ (\frac{5}{3} + v^{4} \pm \frac{4}{1 \cdot .5} v^{5} + \frac{5}{1 \cdot .6} v^{5} \pm \frac{6}{1 \cdot .7} v^{7} + \dots \\ ([1,4] \pm [4,1] + [2,2] \pm [1,2] [2,1] + [1,1] [3,1]) e^{\pm v} = \\ (\frac{v^{8}}{2^{4} \cdot 1 \cdot .4} \pm \frac{5^{5}}{5 \cdot 1} + \frac{v^{\sigma}}{3^{2} \cdot 1 \cdot 2} \pm \frac{v^{7}}{2^{2} \cdot 3 \cdot 2} + \frac{v^{\sigma}}{2 \cdot 4}) e^{\pm v} = \\ \pm \frac{4}{1 \cdot .5} v^{5} \pm \frac{6}{1 \cdot .6} v^{5} \pm \frac{6}{1 \cdot .7} v^{7} \pm \frac{7}{1 \cdot .8} \pm \frac{8}{1 \cdot .6} + \dots \end{cases}$$

-Eine jede dieser Doppelgleichungen giebt zwei andere, nachdem man die einzelnen, aus welchen sie bestehen, addirt, oder von einander subtrahirt.

Aus der ersten (A) folgeh:
$$\frac{v^{2}}{2} \left( \frac{e^{v} + e^{-v}}{2} \right) = \frac{1}{1 \cdot 2} v^{2} + \frac{3}{1 \cdot 4} v^{4} + \frac{5}{1 \cdot 6} v^{6} + \cdots$$
(A')

$$\frac{v^2}{2}\left(\frac{e^{v}-e^{-v}}{2}\right) = \frac{2}{1\cdot 2\cdot 3}v^3 + \frac{4}{1\cdot \cdot 5}v^5 + \frac{6}{1\cdot \cdot 7}v^7 + \cdots \cdot (A_i)$$

Aus der zweiten (B) folgen:

$$\frac{\mathbf{v}^{4}}{\mathbf{g}^{2} \cdot \mathbf{l} \cdot \mathbf{g}} \cdot \frac{\mathbf{e}^{v} - \mathbf{e}^{-v}}{\mathbf{g}} + \frac{\mathbf{v}^{3}}{3} \cdot \frac{\mathbf{e}^{v} + \mathbf{e}^{-v}}{\mathbf{g}} = \frac{2\mathbf{v}^{3}}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{4\mathbf{v}^{5}}{1 \cdot 5} + \frac{6\mathbf{v}^{7}}{1 \cdot .7} + \dots \cdot (\mathbf{B}')$$

$$\frac{\mathbf{v}^{4}}{\mathbf{g}^{2} \cdot \mathbf{l} \cdot 2} \cdot \frac{\mathbf{e}^{v} + \mathbf{e}^{-v}}{\mathbf{g}^{2}} + \frac{\mathbf{v}^{3}}{3} \cdot \frac{\mathbf{e}^{v} - \mathbf{e}^{-v}}{\mathbf{g}^{2}} = \frac{3\mathbf{v}^{4}}{1 \cdot .4} + \frac{5\mathbf{v}^{6}}{1 \cdot .6} + \frac{7\mathbf{v}^{8}}{1 \cdot .8} + \dots \cdot (\mathbf{B}')$$

Aus der dritten (C) folgen:

$$\left(\frac{v^{6}}{2^{3} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{v^{4}}{4}\right) \xrightarrow{e^{v} + e^{-v}} + \frac{v^{5}}{2} \xrightarrow{e^{v} - e^{-v}} = \frac{3v^{4}}{1 \cdot 4} \xrightarrow{5v^{6}} + \frac{7v^{5}}{1 \cdot 8} + \dots (C)$$

$$\left(\frac{v^{6}}{2^{3} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{v^{4}}{4}\right) \xrightarrow{e^{v} - e^{-v}} + \frac{v^{5}}{2 \cdot 3} \xrightarrow{e^{v} + e^{-v}} = \frac{4v^{5}}{1 \cdot 5} + \frac{5v^{6}}{1 \cdot 7} + \frac{8v^{6}}{1 \cdot 9} + \dots (C)$$

u. s. w.

Bb

Setzt man ferner in diesen  $\sqrt{-1}$  statt  $\sqrt{1}$ , so entstehen die Summen dieser Reihen mit abwechselnden Zeichen, nämlich:

(a') ... 
$$-\frac{v^2}{2}\cos v = -\frac{v^2}{1.2} + \frac{3.v^4}{1..4} - \frac{5v^6}{1..6} + ...$$

$$(a_i) \cdot \cdot \cdot - \frac{v^2}{2} \sin v = - \frac{2v^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{4v^5}{1 \cdot .5} - \frac{6v^7}{1 \cdot .7} + \cdots$$

(b') ... 
$$\frac{v^4}{2^3 \cdot 1 \cdot 2} \sin v - \frac{v^3}{3} \cos v = -\frac{2v^3}{1 \cdot 2 \cdot 5} + \frac{4v^5}{1 \cdot ...} + \frac{6v^7}{1 \cdot ...} + ...$$

$$(b_i) \cdot \cdot \cdot \frac{v^4}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} \cos v - \frac{v^3}{3} \sin v = \frac{3v^4}{1 \cdot \cdot 2} - \frac{5 \cdot v^6}{1 \cdot \cdot 6} + \frac{7v^3}{1 \cdot \cdot 8} - \cdot \cdot$$

(c').... 
$$\left(-\frac{v^6}{2^3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{v^4}{4}\right) \cos v + \frac{v^5}{2 \cdot 3} \sin v = \frac{5}{1 \cdot .4} + \frac{5}{1 \cdot .6} + \frac{7}{1 \cdot .8} - ...$$

$$(c_{i}) \dots \left( -\frac{v^{6}}{2^{3} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{v^{4}}{4} \right) \sin v + \frac{v^{5}}{2 \cdot 3} \cos v = \frac{\overset{6}{4}v^{5}}{1 \cdot \cdot 5} - \frac{\overset{6}{6}v^{7}}{1 \cdot \cdot 7} + \frac{\overset{8}{8}v^{9}}{1 \cdot \cdot 9} - \dots$$
u. s. w.

Dieses sind eben dieselben Formen, welche oben (§. 1 und 2.) auf eine andere Weise erhalten worden.

Aus diesen Reihen lassen sich durch wiederholte Differentiationen und Integrationen unendlich viele andere nebst deren Summen ableiten, so wie auch durch Verbindung verschiedener Reihen mit einander.

Nicht unmerkwürdig ist es, daß die Summenausdrücke der behandelten Reihen als Formeln betrachtet werden können, um die Summen der Produkte der natürlich sich folgenden Zahlen von i bis n, zu zweien, dreien etc. zu finden, indem diese entstehen, wenn man aus jenen Summen-

formeln den Coessicienten von 1.2...n+1 entwickelt. Auch lassen sich aus jenen, diesetals Funktion von n ohne Schwierigkeit allgemein darstellen. Da sich diese aber auch unabhängig von den befolgten Entwickelungen finden lessen, so bietet sich noch ein anderer Weg dar, um zu den Ausdrücken zu gelangen, welche die obigen Reihen ergeben, welchen ich jedoch hier mich begnüge angedeutet zu haben.

6. 6.

Die binomische Potenz giebt noch andere, den behandelten in einer Rücksicht ähnliche Reihen, welche also neben jenen nicht am unrechten Orte stehen, da sie meines Wissens noch nicht aus der Potenzentwickelung abgeleitet worden sind. Es sey diese die von  $(1-z)^n$ , man ordne sie nach Potenzen von n, so ist

(A) 
$$(1-z)^{n} = \frac{1-n\left(z+\frac{z^{2}}{2}+\frac{z^{3}}{3}+\frac{z^{4}}{4}+\ldots\right)}{1-n^{2}\left(\frac{a}{1\cdot 2}z^{2}+\frac{1+2}{1\cdot 2\cdot 5}z^{3}+\frac{4\cdot 2+1\cdot 3+2\cdot 3}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}z^{4}+\ldots\right)^{n} - n^{3}\left(\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}z^{3}+\frac{1+2+5}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}z^{4}+\frac{1\cdot 2+\ldots+3\cdot 4}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}z^{5}+\ldots\right) + \frac{1-2+n+3\cdot 4}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}z^{5} + \dots$$

Das Gesetz dieser Entwickelung geht aus denen der Coefficienten n.n-1.n-2..
hervor, welche, nach n entwickelt, die Summe aller ganzer Zahlen, die ihrer Produkte zu zweien, dreien u. s. w., wie bekannt, als Coefficienten zu sich nehmen, welche also wie zuvor bezeichnet werden sollen.

Man integrire die Gleichung (A), so entsteht

(B) 
$$C = \frac{(1-z)^{n+3}}{n+1} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 \cdot 2} z^2 + \frac{1}{2 \cdot 3} z^3 + \frac{1}{3 \cdot 4} z^4 + \frac{1}{4 \cdot 5} z^5 + \dots \right) + n^2 \left( \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} z^3 + \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} z^4 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} z^5 + \frac{4}{1 \cdot 6} z^6 + \dots \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4} z^4 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 5} z^5 + \frac{4}{1 \cdot 2 \cdot 6} z^6 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 7} z^7 + \dots \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4} z^4 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 5} z^5 + \frac{4}{1 \cdot 2 \cdot 6} z^6 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 7} z^7 + \dots \right)$$

Der Coefficient won n kamm auch den, übrigen analog bezeichnet averden durch

$$n\left(\frac{1}{1.2}z^{2} + \frac{1}{1.2.3}z^{3} + \frac{2}{1.2.3.4}z^{4} + \frac{3}{1.2.3.4.5}z^{5} + \ldots\right)$$
Bb a

Für z = o wird die Gleichung (B)

$$\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}} = \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}} + \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}} = \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}} + \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}} = \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}} + \frac{\mathbf{C}}{\mathbf{C}} = \mathbf{C}$$

und giebt also den Werth der Beständigen  $C = \frac{1}{1+n}$ . Gebraucht man diesen, und setzt nun in (B) das z = 1, so wird sie

(C) 
$$\frac{1}{1+n} = \left(1 - n\left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots\right) + n^2 \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{4}{1 \cdot 2 \cdot ... 5} + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot ... 7} + \cdots\right) + n^3 \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot ... 5} + \frac{4}{1 \cdot 2 \cdot ... 6} + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot ... 7} + \cdots\right)$$

Allein das erste Glied dieser Gleichung entwickelt giebt auch die Gleichung

(C') 
$$\cdot \cdot \cdot \frac{1}{1+n} = 1-n+n^2-n^3+n^4-\cdots$$

welches, da das andere Glied mit dem in (C) identisch seyn muss, zeigt, dass alle dort in n, n<sup>2</sup>, n<sup>3</sup> u. s. w. multiplizirende unendliche Reihen jede gleich 1 sind.

Man multiplizire die Gleichung (B), für die Beständige C ihr gesundener Werth gesetzt, mit dz, und integrire abermals, so entsteht

(D) ... 
$$c + \frac{z}{n+1} + \frac{(z-z)^{n+2}}{n+1 \cdot n+2} = \frac{z}{n+1} + \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+1} + \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n+2 \cdot n+2} = \frac{z}{n$$

Das z = o gesetzt, bestimmt die Constante

Setzt man dann z = z in der Gleichung, so wird dieselbe, wenn auch statt des ersten Gliedes, welches gleich  $\frac{1}{n+2}$ , dessen Entwickelung gesetzt -wirden loop on ordere den hack

(E) 
$$\frac{1}{2} - n \cdot \frac{1}{4} + n^2 \cdot \frac{1}{8} - n^3 \cdot \frac{1}{16} + \cdots = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} +$$

worin wegen identischer Gleichheit der Glieder die Goefficienten derselben Potenzen von n gleich sind, die im ersten also die Summen der unendlichen Reihen im andern ausdrücken.

Integrirt man die Gleichung (D) mit der für sie bestimmten Constante abermalils nach z, oder, welches dasselbe, integrirt man die Gleichung (A) drei mal, so wird deren erstes Glied;

(F) ... of 
$$0$$
  $\frac{z}{n+1 \cdot n+2}$   $\frac{z^2}{2(n+1)}$   $\frac{(1-z)^{n+3}}{n+1 \cdot n+2 \cdot n+3}$  und weil das andere Glied mit z Null wird, so ist

Der Coefficient von ni, in dessen-Entwickelung also

Aus dem andern Gliede aber wird der Coefficient von na gleich seyn: 1... (I)

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot ...(\lambda + 3)} + \frac{\lambda}{1 \cdot 2 \cdot ...(\lambda + 4)} + \frac{(\lambda + 1)}{1 \cdot 2 \cdot ...(\lambda + 5)} + \frac{(\lambda + 2)}{1 \cdot 2 \cdot ...(\lambda + 6)} + \cdots$$
von welcher unendlichen Reihe also
$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot ...(\lambda + 5)} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}} \cdot \frac{1}{5^{\lambda}$$

Integrirt man die Gleichung (A) imal nacheinander, so wird das erste Glied, wenn man z = 1 setzt, seyn:

Die Gleichheit dieser beiden Ausdrücke soll bald näher erwiesen werden.

Der Coefficient von ni in der Entwickelung dieses Bruches ist also gleich

Das andere Glied der Gleichung hat zum Coefficienten von ni die unendliche Reihe . . . . . . . (I')

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot (\lambda + i)} + \frac{\lambda}{1 \cdot 2 \cdot (\lambda + i + 1)} + \frac{(\lambda + 1)}{1 \cdot 2 \cdot (\lambda + i + 2)} + \frac{(\lambda + 2)}{1 \cdot 2 \cdot (\lambda + i + 5)} + \text{etc.}$$
von welcher also der vorhergehende Ausdruck die Summe ist.

Die obige Gleichheit, (G') zu erweisen, die auch so geschrieben werden kann

$$(-1)^{i} \begin{cases} \frac{(-1)^{-i}}{n+1 \cdot n+2 \cdot n+i} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot (n+i-1)} & \frac{(-1)^{-i}}{1 \cdot n+2 \cdot$$

subtrahire man das erste Clied vom folgenden, oder addire sie nach dem

Zeichen, welches sie, abgesehen vom allgemeinen Vorzeichen (-1)-i, vor sich erhalten, soeinachen diese beiden Glieder zusammen

hiezu das folgende Glied 7.2.n+1...(n+i-2) gesetzt, giebt das Aggregat der ersten drei Glieder

$$(n+i-2)(n+i-1)$$
  
 $1.2.n+1.n+2...n+i$ 

zur welchem des vierte promoter 1.2.3, n + 1... (n + i - 3) gesetzt, die Summe der eraten vier Glieder giebt gleich

$$+\frac{(n+i-3)(n+i-2)(n+i-1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot n+1\cdot n+2\cdot 3\cdot \dots n+i}$$

und es ist, einleuchtend, dals die Summe vons u Gliedern seyn wird, das Vorzeichen (— 1)1 beigezogen,

für 
$$\mu = i - 1$$
 hat man die Summe aller Glieder bis auf das letzte  $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$   $(i - 1)^{2i}$ 

in a ser da o Sia 76 va ja ala gala Gala del del ca

Die obige Gleichung (A) S. 6. muls einerlei seyn mit folgender:

$$(1-z)^n = 1 + n \log (1-z) + n^2 \frac{[\log (1-z)]^2}{1 \cdot 2 \cdot 3} + n^3 \frac{[\log (1-z)]^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots$$

die dortigen Reihen sind also die Entwickelungen der Potenzen des Logarithms von 1 – z. Das oben gefundene i malige Integral jener gilt also für diese, und es ist also

$$\int_{-1}^{1} (1-z)^n dz^i = \int_{-1}^{1} dz^i + n \int_{-1}^{1} \log(1-z) dz^i + n^2 \int_{-1}^{1} \frac{[\log(1-z)]^2}{1+2} dz^i + ...$$

Die Integrale stets von z = o an genommen, ist, für das ite des ersten Gliedes von z = o bis z = 1 gefunden

$$\int_{-1}^{1} (1-z)^{n} dz^{1} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot n^{1} - 1} \cdot \frac{1}{n+1}$$

Es ist aber ans der vorigen allgemeinen Gleichung

$$\frac{\mathrm{d}^{2} \cdot \int_{-1}^{1} (1-z)^{n} \, \mathrm{d}z^{i}}{\mathrm{d}n^{2}} = 1 \cdot 2 \cdots \lambda \int_{-1}^{1} \frac{[\log(1-z)]^{2} \, \mathrm{d}z^{i}}{1 \cdot 2 \cdots \lambda}$$

wenn nach der Differentiation n Null gesetzt wird.

Aber für das zwischen o und 1 begränzte Integral

$$\frac{d^{2} \cdot \int_{0}^{1} (1-z)^{n} dz^{i}}{dn^{2}} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot i - 1} \frac{d^{2} (n+i)^{-1}}{dn^{2}} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot i - 1} \frac{1 \cdot 2 \cdot i \cdot \lambda^{-1}}{i - (2+i)}$$

folglich ist in eben der Begränzung

$$\int_{-1.2...\lambda}^{4} \frac{[\log(t+\epsilon)]^{\lambda} dz^{i}}{1.2...i} \frac{i}{(-1)^{-\lambda}} \frac{(-i)^{-\lambda}}{(-1)^{\lambda}} = \frac{1}{1.2...i} \frac{(-i)^{-\lambda}}{(-1)^{\lambda}}$$

oder

$$\int_{0}^{1} [\log(1-z)]^{\lambda} dz^{i} = \frac{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot \lambda}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot 1} i^{-\lambda} \cdot (-1)^{\lambda}$$

Da aber 
$$(\log 1 - z)^{\lambda} = (-\log \frac{1}{1 - z})^{\lambda} = (-1)^{\lambda} \log \left(\frac{1}{1 - z}\right)^{\lambda}$$
 so ist

$$\int_{1}^{1} \left(\log \frac{1}{1-2}\right)^{\lambda} dz^{i} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \lambda}{1 \cdot 2 \cdots i} \stackrel{i=1}{\longrightarrow}$$

in the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of 1 Aus. f' (1 - 2)" dzi findek anan fzi (1 - 2)" dzi 7 denn man entwickele dieses, als allgemein betrachtet, durch die bekannte Integrations formed to the public companies and the management 

 $z^{m}\int (1-z)^{n}dz - mz^{m-1}\int \int (1-z)^{n}dz^{2} + m.m - 1z^{m-2}\int_{0}^{3}(1-z)^{m}dz - ...$ so wird das Integral son z = 0 bis 1 genommen, in Folge der unter dieser Voraussetzung bekannten Werthe der wiederholten Integrale von (1-2)4.

for W religions integrals in all with 
$$\frac{1}{1+n}$$

also der Werth des begränzten Integrals ist.

Setzt man g = x1, so wird das begränzte Integral in x von x = 6 bis I, mit dem in z einerlei Werth behalten, also wird auch seyn:

$$\int_{\lambda \times (m+1)^{\lambda-1}} (1-x^{\lambda})^n dx = \frac{1 \cdot 2 \cdot ... m}{n+1 \cdot n+2 \cdot n+3 \cdot ... (n+m+1)}$$

Im zweiten Gliede statt m dessen Werth aus der Gleichung

$$(m+1)\lambda-1=\mu$$

gesetzt, wird der Wozth-von  $\int x^{\mu} (1-x^{\lambda})^{\mu} dx$ , swischen erhalten.

Man gelangt kurger zum iten lategrale des ersten Gliedes der Gleichung (A) oder der Funktion (1 - z), wenn man sie zuerst entwickelt und dam Glied für Glied wiederholt integrirt, stets von x 40 an, es wird

dann, das letzte Integral mit 
$$x = L_i geschlossen$$
,
$$\int_{-1}^{1} (1-z)^n dz^1 = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{n \cdot n - r}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... + 1} + \frac{n \cdot n - r}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot ... + 2}$$

und es läfst sich bei diesen Formeln der Algorithm benutzen, welcher in Cc Mathem. Klasse 1814 - 1815.

einer Abhandlung unter denen aus den Jahren 1804 - 11 dargestellt ist. Setzt man, wie dort nämlich, das Zeichen 77 bedeute die Substitution von x + h statt x in der Funktion, auf welche es sich bezieht, r sor dass  $(\nabla - \nabla^{\circ})^{\lambda} fx = (\nabla - 1)^{\lambda} fx = \Delta^{\lambda} fx$ , so ist klar, dass obiges Integral wird. für Vi=i+1 oder Ai=1,...

$$\int_{-1}^{1} (1-z)^n dz^i = (1-\zeta)^n \frac{1}{1-2\cdot 1\cdot 1} = (-\Delta)^n \frac{1}{1-2\cdot 1\cdot 1}$$

Es ist aber

$$(-\Delta)^{\frac{1}{1-2\dots i}} = \Delta^{\frac{-i}{1-2\dots i}} = \frac{i}{1-2\dots i+1}$$
also  $(-\Delta)^{\frac{1}{2}}$ 

$$\frac{17}{1-2\dots i}$$

$$\frac{1}{1-2\dots i}$$

$$\frac{1}{1-2\dots i}$$

also 
$$(-\Delta)^{k}$$
  $\frac{1}{k \cdot 2 \cdot \cdot \cdot i} = \frac{1}{[k \cdot 2 \cdot \cdot \cdot i - k \cdot (h + i)]}$ 

Der Werth des Integrals ist also wie oben gefunden, und kann noch durch  $\frac{1}{n+i}$  o-i+i) ausgedrückt werden.

Bezeichnet man ein Produkt wie m+1.m+2...m+i.

oder mit  $\frac{1}{(m+i)^{i}}$ , so ist es augenfällig, dass die Integrale, von z=0 an genommen, und zuletzt bis z = 1 ausgedehnt, und U, A auf m bezogen, seyn werden:

 $\int_{0}^{1} (1-z)^{n} z^{m} dz^{i} = (1-\zeta)^{n} \cdot m^{-i} = (-\Delta)^{n} \cdot m^{-i} = (i+n-1)^{n} \cdot m^{-i-n},$ welches sich in die Formen entwickelt

$$\int_{-1}^{1} (1-z)^{n} z^{m} dz^{i} = \frac{i \cdot i + i \cdot i + 2 \dots (i+n-1)}{m+i \cdot m+2 \cdot m+3 \dots (m+i+n)} = \frac{(i+n-1)^{n}}{(i+n+m)^{n+i}}$$

$$\frac{m^{m-i+1}}{(i+n+m)^{m+1}} = \frac{i \cdot i + i \dots (m-1)m}{(i+n+1)\dots (i+n+m)}$$

$$= \frac{(i+n-1)^{n}}{(i+m+n)^{n}} = \frac{i \cdot i+1 \cdot ... (i+n-1)}{(m+i+1)(m+i+2...m+i)} = \frac{(i+m)^{m+1}}{(i+m+n)^{m+1}} = \frac{i \cdot i+1 \cdot ... (i+m)}{i+n \cdot i+n+1 \cdot ... (i+n+m)} = \frac{i \cdot i+1 \cdot ... (i+n+m)}{i+n \cdot i+n+1 \cdot ... (i+n+m)} = \frac{i \cdot i+1 \cdot ... (i+n+m)}{m+1 \cdot m+2 \cdot ... m+i}$$

$$\frac{(i+m)^{m+1}}{(i+m+n)^{m+1}} = \frac{i \cdot i + 1 \dots (i+m)}{i+n \cdot i + n + 1 \dots (i+n+m)} = \frac{1}{m+1 \cdot m + 2 \dots m + i}$$

aus welchen erhellet, dass sich das vielsache Integral unter jeder Bestim-

mung der Werthe der darin workommenden Größen angeben läßt; wofern es nicht unendlich wird. Selbst den Fall, wo i keine ganze Zahl, nicht ausgenommen, da der Werth von m-i) sich auch dann finden lässt. Für i negative ganze Zahl wird auch nur i in den Resultatsformeln nur negativ zu setzen seyn. Das vielfache Integral geht in ein vielfaches Differential über, nämlich in

 $+ d^{i} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{z})^{n} \mathbf{z}^{m} \cdot d\mathbf{z}^{-i} = (-\Delta)^{m} \cdot \mathbf{m}^{i}$ das Disserential nämlich von z = o bis z = 1 genommen, d. h. bloss z = 1 im feel Differential gesetzt.

Dieses, wird, wenn i eine gasze Zahl, Null, wenn n > i.

Für den oben [6. 6. (6')] durch successive Bestimmung von f (1-z)dz

erhaltenen Ausdruck 
$$\frac{1}{n+1}$$
  $\frac{i-1}{n+1}$   $\frac{i-1}{n+2}$   $\frac{i-1}{n+2}$   $\frac{i-1}{n+2}$   $\frac{i-1}{n+2}$   $\frac{i-1}{n+3}$   $\frac{i-1}{n+2}$   $\frac{i-1}{n+3}$   $\frac{i-1}{n+3$ 

lässt sich der Werth durch Anwendung des Algorithms unmittelbarer als geschehen reduziren, denn es ist derselbe, An=1 gesetzt, offenbar gleich

$$\frac{1}{1.2...i-1} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1-1}{n} \Delta \frac{1}{n+1} + \frac{1-1\cdot 1-2}{n+1} \Delta^{2} \frac{1}{n+1} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{1.2...i-1} (1+\Delta)^{i-1} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{1.2...i-1} \nabla \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot ... \cdot i - 1} (1 + \Delta)^{i-1} \cdot \frac{1}{m+1} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot ... \cdot i - 1} \nabla^{i-1} \frac{1}{n+1}$$

Aber 
$$v^{i-1} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+i-1+1} = \frac{1}{n+i}$$

Mithin der Werth des Ausdrucks gleich

wie derselbe aben gefinden.

Setzt man i negativ, so wird der zweite Fakter off from a seen d

$$\frac{a}{n+1} + \frac{i+1}{n+1 \cdot n+2} + \frac{i+1 \cdot i+2}{n+1 \cdot n+2 \cdot n+3} + \dots = \frac{1}{n+1} + \frac{i+1}{a} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} +$$

wo auch das Resultat das vorige ist; inamlich statt i in jenes gesetzt.

Setzt man  $\frac{n}{k}$ ,  $\frac{i}{k}$  statt n und i, so wird also, nachdem man zuvor die Gleichungen mit i multiplicirt:

$$\frac{i}{n+i} = \frac{i}{n+k} + \frac{i \cdot i + k}{n+k \cdot n + 2k} + \frac{i \cdot i + k \cdot i + 2k}{n+k \cdot n + 2k \cdot n + 3k} + \cdots$$

und beiderseits 1 addirt, erhält man im Gebrauch der untern Zeichen die Reihe für  $\frac{n}{n-i}$ , welche Euler gefunden (Calc. Int. T. IV.) und unter mehrern Rücksichten betrachtet, ohne, wie es mir scheint, den an sich höchst einfachen Grund ihrer ersten Entwickelung wahrgenommen zu haben, welchen nachzuweisen ich mir hier also wohl erlauben dark.

Um einen Bruch wie in einer konvergirenden Reihe zu entwickeln, ist bloss zu bemerken, dass die Glieder als successive Quotienten
willkührlich nur so zu wählen sind, dass der Rest der Divi ion unbestimmt
abhimmt. Man sehe also k, k, k, ..., im folgenden ganz einer gewöhnlichen Division ähnlichen Versahren, als willkührliche Größen an, und setze

$$\frac{\mathbf{I}}{\mathbf{n} - \mathbf{i}} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{n} + \mathbf{k}} + \mathbf{R}$$
so ist  $\mathbf{R} = \frac{\mathbf{i} + \mathbf{k}}{(\mathbf{n} - \mathbf{i})(\mathbf{n} + \mathbf{k})}$ 

and dieser Rest ist kleiner als der vorgegebene Bruch  $\frac{1}{n-i}$ , wenn nur i < n. Es ist aber jener Rest ein neuer Bruch, und man kann den Quotienten willkührlich nehmen nebst einem neuen Rest, also setzen:

$$R = \frac{i+k}{(n-i)(n+k)} = \frac{i+k}{n+k\cdot n+k'} + R'$$
worans felgt:
$$R' = \frac{(i+k)(i+k')}{(n-i)(n+k)(n+k')}, \text{ daher ferner}$$

$$R' = \frac{(i+k)(i+k')}{(n+k)(n+k')(n+k'')} + R'', \text{ also}$$

$$-R'' = \frac{(i+k)(i+k')(i+k'')}{(n-i)(i+k)(n+k')(n+k'')}$$

Es ist demzufolge:

i + i + k i + k i + k i + k' i + k i + k' i + k' i + k''

n+k n+k' n+k' n+k'' n+k'' n'+k'' n'+k'' n+k'''

n+k n+k' n+k' n+k'' n i + k'' n'+k' n+k'' n'+k'''

n+k n+k' n n+k'' n n-i n+k n+k' n n+k''

wo das letzte Glied den Rest ausdrückt, welkher also, da k, k', k'' will
kührlich, ein so kleiner Theil des ursprünglichen Bruches n-i seyn kann,

als man nur will, also, die Glieder der Reihe weit genug fortgesetzt, auch

vernachläßigt werden darf. Da die vollständige Gleichung eine identische,

so darf man sowohl - k statt + k etc., als auch - i statt i in dieselbe

setzen, und erhält also im letztern Falle den Werth von in in dieselbe

von in ansgedrückt. Man sieht auch, daß für in bei stets positiven i

werthen der k, k'... der Rest Null werden kann, so wie bei positiven i

für negative k, mithin auch alle übrige Glietter, falls man die Division fortsetzen wollte.

Man kann also die zu Anfange dieses Absatzes betrachtete Gleichung als aus dieser letzten für den Fall, wo k=1, k'=2, k''=3... abgeleitet, mithin bloß als eine aus der Division des Bruches  $\frac{1}{n+1}$  ursprünglich entwickelte ansehen.

Nimmt man beiderseits das  $\frac{(\overline{07}\Delta)^{\mu-1}}{1.2...\mu-1}$  derselben, so wird, da, für  $\Delta n = 1$ ,  $(-\Delta)^{\mu-1} \frac{1}{n+1} = \frac{1.2...\mu-1}{n+1.n+1+1...(n+1+\mu-1)}$ 

wenn man noch für die Produkte die angenommene Bezeichnung zur Abkürzung gebraucht, erhalten:

$$(n+i-1)^{-\mu}=n^{-\mu}-\mu(i-1).n^{-\mu-2}+\frac{\mu + 1}{(1-1)(i-2)}.n^{-\mu-2}-...$$

und i statt i-1 gesetzt, so wird, mit Ausnahme des Restes:

mel über in

$$\frac{(n \pm i + k) \cdot (n \pm i \pm 2k) \dots (n \pm i \pm \mu k)}{(n + k) \dots (n + \mu + 1) k} \pm \frac{\mu \cdot \mu + 1}{1 \cdot 2} = \frac{\mu \cdot \mu + 1}{(n + k) \dots (n + \mu + 1) k} \pm \frac{\mu \cdot \mu + 1}{1 \cdot 2} = \frac{\mu \cdot \mu + 1 \dots (\mu + \nu - 1) \cdot i \cdot i + k \cdot i \cdot i \cdot 2k \dots \cdot (i + \mu + \nu - 1) k}{(n + k) \cdot (n + \mu + \nu) k} = \frac{\mu \cdot \mu + 1 \dots (\mu + \nu - 1) \cdot i \cdot i \cdot k \cdot i \cdot i \cdot 2k \dots \cdot (n + \mu + \nu) k}{(n + k) \cdot (n + \mu + \nu) k} = \frac{(-\Delta)^{\mu - 1}}{1 \cdot 2 \cdot \dots \mu - 1} = \frac{\alpha}{n + i + k} \cdot \frac{i \cdot i \cdot \mu + \nu}{n + k \cdot n + 2k \cdot \dots n + (\nu + 1) k}$$

welche Formeln hier nur der besondern Leichtigkeit der Ableitung halber. die auch unmittelbar aus dem allgemeinen Ausdruck für in k, k', k"... hätte geschehen können, angeführt werden, da ich jetzt nicht bei denselben verweilen, nur noch blos bemerken will, dass sie offenbar gestatten, k=0 zu setzen, so wie u negativ zu nehmen, wo sie dann einen eigenthumlichen Beweis der binomischen Potenzentwickelung enthalten.

Das Integral /(1-z)nzmdz, welches diese Nebenbetrachtungen veranlasst hat, ist unter einer etwas allgemeineren Form durch Euler sehr berühmt. Nemlich wenn auch das z in (1 - z)n einen eigenen Exponenten erhält, das Integral also  $\int (1-x^1)^n x^{\mu} dx$  ist. Es. läßt sich aber auf zweierlei Weise in die betrachtete Form bringen, wenn nämlich entweder  $1-x^1$ oder  $x^{\lambda}$  gleich z gesetzt wird. Indessen läßt sich auch ohne Reduktionder Algorithm so wie für jene unmittelbar anwenden. Es wird nämlich,
wenn man die Funktion unterm Integralzeichen entwickelt, und das Integralvon x = 0 bis x = 1 nimmt, sichtlich

$$\int (1-x_1)^n x^{\mu} dx = (1-\Omega_1)^n \cdot \frac{\mu+\nu}{\Gamma}$$

und man kann setzen  $1-3^{1} = -\Delta$ , wofern nur da sich die Behandlungszeichen auf  $\mu$  beziehen, und

Sold of the last to hat the met Anough Dumph and the

gesetzt, oder das AZeichen vor der Größe, auf die es geht, in der Entwickeltung bis zum Endresultat beibehalten wird.

Es ist also auch

$$f(1-x^{1})^{n}x^{\mu}dx = (-\Delta)^{n} \cdot \frac{1!}{1+\mu} = (-\Delta)^{n} \cdot \mu^{-1} = \frac{\Gamma}{(\mu+1)\cdot(\mu+1+\lambda)(\mu+1+2\lambda)\cdots(\mu+1+n\lambda)} = \frac{\Gamma}{\mu+1} \cdot \frac{\Pi^{n}}{\lambda} \cdot \frac{(\mu+1)^{-n}}{\lambda}$$

$$= \frac{1}{\mu+1} \frac{1}{n+1 \cdot n+2 \cdot \dots \cdot \left(n+\frac{\mu+1}{\lambda}\right)} = \frac{1}{\mu+1} \left(\frac{\mu+1}{\lambda}\right)^{\frac{\mu+1}{\lambda}} \cdot n^{-\frac{\mu+1}{\lambda}}$$

Das letzte Resultat folge sichtlich genug ans dem vorhergehenden, kann aber auch durch Transformation der zu integrirenden Funktion erhalten werden.

Es lässt sich auch ausdrücken Air An=1 durch

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left$$

Aber auch der erste Ausdruck  $(-\Delta)^n \cdot \mu^{-1}$  wird, wenn man  $\Delta \frac{\mu+1}{\lambda} = 1$ .

$$\frac{1}{\lambda} \left( -\Delta \right)^{n} \left( -\frac{\mu+1}{\lambda} \right)^{-n} \left( -\frac{\mu+1}{\lambda} \right)^{-n}$$

Man hat folglich n-1 und \u2212-1 statt n und \u2212 gesetzt,

$$\int (1-x^{\lambda})^{n-1} x^{\mu-1} dx = \frac{\lambda}{1} (-\Delta)^{\frac{1}{\mu}} - \frac{1}{1} (n)^{-1} = \frac{\lambda}{1} (-\Delta)^{n-1} \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{-n}$$

wo in dem ersten Ausdruck des Integrals  $\Delta n = 1$ , in dem andern  $\Delta = 1$ .

zu nehmen ist out

Es ist für das imal wiederholte beschränkte Integral stets mit x = e

 $\int_{-\infty}^{\infty} (1-x^{\lambda})^{n} x^{\mu} dx^{i} = (1-\zeta^{\lambda})^{n} \mu^{-1} = (-\zeta^{\lambda})^{n} \mu^{-1} = ($ 

Es ist aber in chen dem Sinne erlaubt zu setzen  $\int_{-\infty}^{\infty} (1-x^{\lambda})^{n} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i} = (1-x^{\lambda})^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x^{\mu} dx^{i$ 

Dieses erstreckt sich weiter als auf die vorliegenden besondern Fälle, und es ist auch allgemeiner

Sollen aber nach jedesmaliger Integration willkührliche beständige hinkukommen, so wird das mit x = 1 beschränkte Integral  $\int_{0}^{1} f x \cdot dz^{i} = A_{i} o^{-0} + A_{i-1} o^{-1} + A_{i-1} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2} + A_{i} o^{-2}$ 

der Natur der Form f als.

Wird der mit einer bestimmten Größe, wie n² z. B., multiplizirte Theil in  $\int_{-\infty}^{1} z^{m} (1-z)^{n} dz^{i}$  gesucht, so ist dieser

$$\frac{\mathrm{d}^{1} \int_{z}^{z} z^{m} (1-z)^{n} \mathrm{d}z^{i}}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot \lambda \cdot \mathrm{d}n^{1}} = \frac{\int_{z}^{i} z^{m} d^{1} (1-z)^{n} \cdot \mathrm{d}z^{i}}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot \lambda \cdot \mathrm{d}n^{1}} = \frac{\int_{z}^{i} z^{m} (\log z - z)^{1} dz^{i}}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot \lambda \cdot \mathrm{d}n^{1}}$$

da nach den Differentiationen n = o zu setzen, und es ist einleuchtend, dass dasselbe Resultat sich ergeben mits, wenn jene Disserentiation auf die schon vollführte beschränkte Integration erst vollzogen wird, dass also

$$\frac{\mathrm{d}^{\lambda} \int_{-1}^{1} (\mathbf{1} - \mathbf{z})^{n} \mathbf{z}^{m} d\mathbf{z}^{i}}{\mathbf{1} \cdot \mathbf{2} \cdot \cdots \lambda \cdot d\mathbf{n}^{\lambda}} = \frac{\mathrm{d}^{\lambda} (\mathbf{1} - \mathbf{U})^{n} \cdot \mathbf{m}^{-i}}{\mathbf{1} \cdot \mathbf{2} \cdot \cdots \lambda \cdot d\mathbf{n}^{\lambda}} = \mathbf{1} \cdot \mathbf{2}^{i} \cdot \cdots \lambda \cdot \mathbf{n}^{-i}$$

wo die Entwickelung von  $(\log 1 - 0)^{1}$  m<sup>-i)</sup> eine Reihe ist, die sich wegen des (nach §. 7.) bekannten Coefficientengesetzes von  $(\log 1 - 0)^{1}$  darstellen lässt. Die Summe derselben ist aber gleich dem Integral  $\int_{0}^{1} z^{m} (\log 1 - z)^{1} dz^{i}$  die Integrale stets von x = 0 an genommen, und das letzte bis x = 1.

wenn d, sich als Differentiationszeichen nur auf u bezieht, und v für dasselbe als eine beständige betrachtet) wird, wiewohl sie eben die Größe enthalten mag, welche d, in u differentirt, aber d, hingegen auf die Veränderlichen in v allein sich bezieht, und u als beständig demselben nicht unterworsen ist, also

$$\mathbf{d}''_{n} \mathbf{d}''_{n} (\mathbf{u} \mathbf{v}) = \mathbf{d}''_{n} (\mathbf{u} \mathbf{d}''_{n} \mathbf{v}) = \mathbf{d}''_{n} \mathbf{u} \cdot \mathbf{d}''_{n} \mathbf{v}.$$

Nachdem alle Produkte der Art in  $(d, +d_n)^i$  uv ausgemittelt sind, hat man der Unterscheidungszeichen der d nicht mehr nöthig. Eben so ist, u und v als Funktionen von z betrachtet, unter eben der Voraussetzung, bei welcher doch d, z = d, z = d

$$\int uv dz^i = d^{-1}uv dz^i = (d + d)^{-1}uv . dz^i$$

Entwickelt und die Unterscheidung aufgehoben welche man auch vom Anfange auf entbehren kann, wenn man die din der Ordnung hält, als die Folge der Größen u, v, auf welche sie gerichtet sind, so hat man:

$$\int_{0}^{1} u v dz^{i} = (d^{-i} - i d^{-i} $

Diesen allgemeinen Satz auf die vorliegende Formel angewandt, giebt:

$$z^{m} \int_{1}^{1} [\log (1-z)]^{2} z^{m} dz^{i} =$$

$$(z^{m})^{i} (\log 1-z)^{2} dz^{i} = i \cdot m \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$(z^{m})^{i} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

$$+ \frac{i \cdot i+1}{1 \cdot 2} \cdot m \cdot m \cdot m = 1 \cdot z^{m-1} \int_{1+z}^{1+z} (\log 1-z)^{2} dz^{i+z}$$

Nun sind die mit dem  $\int$ Zeichen behafteten Funktionen mit z Null, und ihr Werth bis z = 1 ist nach dem vorigen bekannt, da gefunden worden

$$\frac{\int_{-1}^{1} (\log 1 - z)^{\lambda} dz^{i}}{(1 - 2 - \lambda)^{\lambda} dz^{i}} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot i} (-1)^{-\lambda} = \frac{-1}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot (i - 1)} (-1)^{-\lambda}$$
Mathem. Klasse 1814 ÷ 1815, ...,  $(1 \cdot 2)^{\lambda}$  ...,  $(2 \cdot 2)^{\lambda}$ 

mithin ist das ganze Integral für z von o bis 1

$$\frac{\int^{1} (\log 1 - z)^{1} \cdot z^{m} dz^{i}}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot \lambda} =$$

$$\frac{-1}{1 \cdot 2 \cdot ... i - 1} \begin{cases} (-i)^{-\lambda - 1} - m(-i - 1)^{-\lambda - 1} + \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} (-i - 2)^{-\lambda - 2} \\ - \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot ...} (-i - 3)^{-\lambda - 1} + \dots \end{cases}$$

$$= \frac{(-1)^{\lambda}}{1 \cdot 2 \cdot ... i - 1} \left( i^{-\lambda - 1} - m(i + 1)^{-\lambda - 1} + \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} (i + 2)^{-\lambda - 1} - \dots \right)$$

$$= \frac{(-1)^{\lambda}}{1 \cdot 2 \cdot ... i - 1} \left( -\Delta \right)^{m} \cdot i^{-\lambda - 1} \text{ für } \Delta i = 1.$$

Also ist

$$\int_{1}^{1} (\log x - z)^{2} z^{m} dz^{i} = \frac{-\tau - 2 \dots - \lambda}{1 \cdot 2 \dots 1 - 1} \left( -\Delta \right)^{m} \left( \frac{\tau}{i} \right)^{k+\tau}$$

$$= (-1)^{k} \cdot \lambda^{k+1-i} \cdot (-\Delta)^{m} \left( \frac{1}{i} \right)^{k+\tau}$$

Es ist abor nach §. 7. und §. 6. (A)

$$\frac{(\log 1 - z)^*}{1 \cdot 2 \cdot ... \lambda} =$$

$$(-1)^{2}\left(\frac{1}{1\cdot 2\cdot \lambda}z^{1}+\frac{\lambda}{1\cdot 2\cdot \lambda+1}z^{1+1}+\frac{(\lambda+1)}{1\cdot 2\cdot \lambda+2}z^{1+2}+\frac{(\lambda+2)}{1\cdot 2\cdot \lambda+3}z^{1+3}+\text{etc.}\right)$$

Dieses mit z<sup>m</sup> multiplizirt und imal integrirt, giebt mit Zuziehung des sbigen Werthes

$$\frac{\int_{1}^{1}(\log x-z)^{\lambda}z^{m}dz^{i}}{1\cdot 2\cdot \cdot \cdot \lambda}=(-1)^{\lambda}\cdot o^{(-1)}(-\Delta)^{m}\left(\frac{1}{i}\right)^{\lambda+r}=$$

$$(-1)^{\lambda}[o^{-\lambda}](m_{+}\lambda)^{-i}+\lambda.o^{-\lambda-1}(m_{+}\lambda_{+}r)^{-i}+(\lambda_{+}r).o^{-\lambda-2}(m_{+}\lambda_{+}2)^{-i}+..]$$

Man hat also beiderseits von (-1) die Ausdrücke befreit, im ersteren den Werth der unendlichen Reihe des andern.

6. 12.

Eine allgemeine Gleichung, welche für sich allein alle Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen giebt, scheint bis jetzt nicht vollständig benutzt worden zu seyn. Es ist folgende:

$$f(x+y) + f(x-y) = 2fx \cdot fy \cdot \cdot \cdot (A),$$

in welcher x und y jede für sich willkührlich, also von einander unabhängige Größen, die also die Natur der Funktion f ausdrückt, aus welcher ihre übrigen Eigenschaften sich wie von selbst ergeben.

Ihre Differentiale nach x and y musson als getrennte Gleichungen für sich bestehen, sie sind

$$f'(x+y) + f'(x-y) = 2f'x \cdot fy \cdot \cdot \cdot \cdot (B)$$
  
 $f'(x+y) - f'(x-y) = 2fx \cdot f'y \cdot \cdot \cdot \cdot (C)$ 

Die (B) nach x und (C) nach y differentirt, geben:

$$f'(x+y) + f'(x-y) = 2f'x \cdot fy \cdot \cdot \cdot \cdot$$
  
 $f'(x+y) + f'(x-y) = 2fx \cdot f'y$ 

Diese durch einander dividirt, so folgt

$$1 = \frac{f'x \cdot fy}{fx \cdot f'y}$$

oder

$$\frac{f'y}{fy} = \frac{f'x}{fx}$$

d. h.  $\frac{f''x}{fx}$  ist beständig, x habe welchen Werth man wolle, oder es ist

$$\frac{f'x}{fx} = c$$

also

$$f'x = cfx$$
 . . . (D)

Die Gleichungen (B) und (C) subtrahirt und addirt, geben

$$f'(x-y)=f'x\cdot fy-fx\cdot f'y\quad . \qquad (E)$$

$$f'(x+y) = f'x \cdot fy + fx \cdot f'y \qquad (F)$$

welche, abermals nach x oder y differentirt,

$$f'(x-y) = f'xfy - fxfy$$
 ... (G)

$$f''(x+y) = f'xfy + fxfy$$
 .... (H)

mithin in Folge der Gleichung (D)

$$cf(x-y) = cfx.fy - fxfy$$
 . . . (1)

$$cf(x+y) = cfx \cdot fy + fxfy \cdot \cdot \cdot \cdot (K)$$

geben.

Aus der Gleichung (A) aber folgt, dass für y = 0 die fy = 1, und aus der Gleichung (C), dass für y = 0 die fy = 0 seyn müsse, welches beides auch aus diesen Gleichungen (I) oder (K) zu ersehen.

Drd 2

Setzt man nun in (1) das y = x, so kommt:

$$c = cfx^2 - f'x^2$$
 . . . (L)

oder

$$f'x = \sqrt[5]{(c.fx^2-c) .... (M)}$$

Die Funktion fx ist also bis auf die willkührliche c völlig bestimmt. Denn da die f'x als Funktion von fx sich ergeben, auch f''x = cfx, so sind die Differentiale jeder Ordnung von fx bekannt, so dass sich diese in eine Reihe entwickeln läst.

So wie fast jede Ansicht der trigonometrischen Funktionen, so setzt auch diese dieselben in Zusammenhang mit den Exponentialen und logarithmischen. Denn man hat für diese die der obigen ähnlichen Gleichungen

$$f(x+y) = fx \cdot fy$$
  
$$fx + fy = f(x \cdot y)$$

in welchen ebenfalls y und x von einander unabhängige veränderliche Grösen sind. Die Disserntiale derselben sowohl nach x als nach y müssen
also für sich jede insbesonders statt haben. Demzusolge giebt jede dieser
beiden Gleichungen zwei Disserntialgleichungen, aus welchen unmittelbar
für die erste

$$\frac{f'x}{fx} = \frac{f'y}{fy}$$

und für die andere

$$x f' x = y f' y$$

folgt, daß also diese Funktionen  $\frac{f'x}{fx}$  und xf'x Werthe ihrer Veränderlichen und einer willkührlichen Beständigen gleich zu setzen sind, welches
die bekannten Differentiale giebt, wodurch denn auch die Funktionen bestimmt sind, welche den durch die vorgelegten Gleichungen ausgedrückten
Eigenschaften entsprechen.

§. 15.

Der Werth der Summe der unendlichen Reihe der reciproken Quadrate der natürlichen Zahlen läßt sich durch ein einfaches, von den bisherigen Methoden ganz verschiedenes, und rein analytisches Verfahren linden.

Die bekannte Reihe des Bogens durch die Tangente ausgedrückt

$$z = t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + \cdots$$

giebt, wenn man sie quadrirt und die doppelten Produkte der Glieder'so ordnet, dass diejenigen, deren Faktoren gleich entsernte Glieder jener-Reihe sind, in einer Reihe gesammelt werden,

$$z^{2} = t^{2} + \frac{t^{6}}{3^{2}} + \frac{t^{10}}{5^{2}} + \frac{t^{14}}{7^{2}} + \cdots$$

$$-2 \left( \frac{t^{4}}{1.3} + \frac{t^{8}}{3.5} + \frac{t^{18}}{5.7} + \frac{t^{16}}{7.9} + \cdots \right)$$

$$+2 \left( \frac{t^{6}}{1.5} + \frac{t^{10}}{3.7} + \frac{t^{14}}{5.9} + \frac{t^{18}}{7.11} + \cdots \right)$$

$$-2 \left( \frac{t^{8}}{1.7} + \frac{t^{12}}{3.9} + \frac{t^{16}}{5.11} + \frac{t^{20}}{7.13} + \cdots \right)$$

$$+ \cdots$$

Man setze t = 1, we dann  $z = \frac{\pi}{4}$ , also  $z^2 = \frac{\pi^2}{16}$ , and man hat

$$1 + \frac{1}{3^{2}} + \frac{1}{5^{2}} + \frac{1}{7^{2}} + \dots = \dots$$

$$\frac{\pi^{2}}{16} + 2\left(\frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 5} + \frac{1}{5\cdot 7} + \frac{1}{7\cdot 9} + \dots\right)$$

$$-2\left(\frac{1}{1\cdot 5} + \frac{1}{3\cdot 7} + \frac{1}{5\cdot 9} + \frac{1}{7\cdot 11} + \dots\right)$$

$$+ 2\left(\frac{1}{1\cdot 7} + \frac{1}{3\cdot 9} + \frac{1}{5\cdot 11} + \frac{1}{7\cdot 15} + \dots\right)$$

Es kömmt nun darauf an, die Summen der unendlichen Reihen im zweiten Gliede der Gleichung zu finden, welche sehr leicht sich ergeben. Nämlich von der unendlichen Reihe

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots = S,$$

wo es nicht erforderlich, unter S einen wirklichen Summenausdruck zu verstehen, sondern man darf darunter die identische Reihe selbst denken, subtrahire man eben dieselbe aber erst mit ihrem n + 1 ten Gliede aufangend

$$\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+5} + \dots = S - 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \dots - \frac{1}{2n-1}$$
so bleibt

$$2n\left(\frac{1}{1\cdot(2n+1)} + \frac{1}{5(2n+3)} + \frac{1}{5(2n+5)} + \frac{1}{7(2n+7)} + \text{etc.}\right)$$

$$= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1}$$

welches beiderseits mit n dividirt, dann für n die Werthe 1, 2, 3 etc. gesetzt, die obige Reihen und deren Summen giebt, so dass also

$$1 + \frac{1}{3^{2}} + \frac{1}{5^{2}} + \frac{1}{7^{2}} + \dots = \frac{\pi^{3}}{16} + 1 - \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \left( 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right) + \dots$$
(B)

Man multiplizire die allgemeine Reihe für z mit ihrem Differential und integrire das entwickelte Produkt

$$z dz = \left(t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \dots\right) \left(1 - t^4 + t^4 - \dots\right) dt,$$

so entsteht, da z mit t Null wird,

$$\frac{z^{2}}{2} = \frac{t^{2}}{1.2} - \frac{t^{4}}{3.4} + \frac{t^{6}}{5.6} - \frac{t^{8}}{7.8} + \dots$$

$$- \frac{t^{4}}{1.4} + \frac{t^{6}}{3.6} - \frac{t^{8}}{5.8} + \dots$$

$$+ \frac{t^{6}}{1.6} - \frac{t^{8}}{3.8} + \dots$$

$$- \frac{t^{8}}{1.8} + \dots$$

Beiderseits mit 2 multiplizirt, folgt

$$t^{2} - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{3}\right) t^{4} + \frac{x}{3} \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x}{5}\right) t^{6} - \frac{x}{4} \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x}{5} + \frac{x}{7}\right) t^{8} + \dots = z^{6}$$

und t = r gesetzt,

$$r - \frac{r}{2} \left( r + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \left( r + \frac{r}{3} + \frac{1}{5} \right) - \dots = \frac{\pi^{\frac{4}{3}}}{16}.$$

Die Reihe aber ist identisch mit der obigen in der Gleichung (A), deren hier gefundener Werth also in derselben substituirt, so folgt

$$s + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{7^s} + \dots = \frac{\pi^s}{16} + \frac{\pi^s}{16} = \frac{\pi^s}{8}$$

Man kann allerdings der Integration von zdz ausweichen, wenn man unmittelbar den allgemeinen Ausdruck von z³ in (1) nach Potenzen von t ordnet, und das Gesetz der Coefficienten nachsucht. Dieses aber tritt am geschwinde ten durch die Integration hervor, weswegen diese vorgezogen ist. Uebrigens nimmt auch das Quadrat von z die Gestalt an:

$$z^{2} = \frac{t^{8}}{1} + \frac{t^{6}}{3^{2}} + \frac{t^{3}}{5^{8}} + \frac{t^{3}}{7^{8}} + \cdots$$

$$-2 \left[ t \cdot \frac{t^{8}}{3} - \left( t - \frac{t^{3}}{3} \right) \frac{t^{5}}{5} + \left( t - \frac{t^{3}}{3} + \frac{t^{5}}{5} \right) \frac{t^{7}}{7} - \cdots \right]$$

Also für t=1, da nun der Werth der Reihe der reciproken ungraden Quadratzahlen bekannt, folgt

$$z - \frac{1}{5} - \left(1 - \frac{1}{5}\right) \frac{1}{5} + \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) \frac{1}{7} - \dots = \frac{\pi^2}{3^2}.$$

### Von wiederholten Funktionen.

Von Herrn TRALLES. \*)

S. 1.

Inter wiederholten Funktionen sind solche zu verstehen, wie fff...fu, wo fu irgend eine Funktion von u, aber f (fu) oder ffu eben die Funktion von fu als diese von u; f (f (fu) oder fu eben die Funktion von ffu u. s. w. ist.

Auch bei diesen Funktionen lässt sich die in der transzendenten Mathesis sehr gewöhnliche Ansicht nehmen, um der bestimmten und fasslichen Vorstellung höherer Allgemeinheit zu geben, indem man sich denkt, dass die Zahl der Wiederholungen keine ganze positive Zahl sey. Die ursprüngliche beschränktere Vorstellung der wirklichen Entstehung solcher Funktionen wird verlassen, und die allgemeine Form des Resultats einer unbestimmtmaligen Wiederholung dafür angenommen, in welcher man sich an die Bedeutung der Größe, durch welche sie erhalten worden, nicht bindet, sondern derselben jeden Werth beilegt. Dadurch wird denn eine solche Größe wie fu eine stetige von n abhängige Funktion, welche, so lange unter n nur ganze positive Zahlen verstanden werden, von einem Werthe zum andern springt.

\*) Vorgelesen den 1. August 1811.

Digitized by Google

In

In der Erklärung der wiederholten Funktionen liegt die Bedingungsgleichung ihrer Entwickelung. Jener zu Folge ist

$$f_{1} = f_{2} = f_{1} = f_{2} = f_{3}$$

Die eintretende Aufgabe ist fu zu finden, wenn die Form von fu gegeben ist, x sey was es wolle.

Da aber

$$fu = fu = fu = f.fu = f.fu$$

Das f verhält sich daher wie die Einheit und ist der Wirkung nach von der Form f unabhängig.

Um den einfachen Fall der Betrachtung nicht zu entziehen, sey

$$fu = a + bu$$

so ist 
$$\mathbf{f}\mathbf{u} = \mathbf{a} + \mathbf{b}\mathbf{f}\mathbf{u} = \mathbf{a} + \mathbf{a}\mathbf{b} + \mathbf{b}^2\mathbf{u}$$
,

also allgemein:

$$fu = a + ab + ab^2 + \dots + ab^{x-1} + b^x u$$

oder

$$fu = a \frac{1 - b^x}{1 - b} + b^x \cdot u$$

S. 2.

Eine sehr allgemeine Form für fu ist irgend eine nach Potenzen von u fortschreitende Reihe, wo dann die Gleichung für die wiederkolten Funktionen seyn wird:

$$fu = fu + b(fu)^2 + c(fu)^3 + \dots$$
 (A)

die also für x = o den Werth der angenommenen einfachen Funktionsform

fu = u + bu<sup>2</sup> + cu<sup>3</sup> + ... voraussetzt. Dieser Werth von fu im zweiten Gliede von (A), worin x=1

zu nehmen ist, statt fu gesetzt, gieht fu in der Form u + R, wo R ein nach ganzen positiven Potenzen von u fortschreitender Ausdruck ist, die

Mathem, Klasse 1814 - 1815.

Substitution desselben in (A), wenn man zuvor x = 2 nimmt, giebt fu in ahnlicher Form, wie fu, so dass also in so fortgesetzter Substitution erhalten wird

$$u = u + Bu^{3} + Gu^{3} + Du^{4} + \dots$$
 (B)

in welcher Gleichung B, C, D etc. als Funktionen von x zu bestimmen sind.

In dieser Absicht substituire man den Werth von fu aus (B) in die Gleichung (A), so wird . . . . . . . . . . . (C)

$$fu = u + Bu^{2} + Cu^{3} + Du^{4} + Eu^{5} + Fu^{6} + \cdots \\ + bu^{8} + 2bBu^{3} + 2bCu^{4} + 2bDu^{5} + 2bEu^{6} + \cdots \\ + bB^{2}u^{4} + 2bBCu^{5} + 2bBDu^{6} + \cdots \\ + bC^{2}u^{6} + \cdots \\ + bC^{2}u^{6} + \cdots \\ + 3cB^{2}u^{5} + 6cBCu^{6} + \cdots \\ + cB^{3}u^{6} + \cdots \\ + cB^{3}u^{6} + \cdots \\ + 6dB^{2}u^{6} + \cdots \\ + 6dB^{2}u^{6} + \cdots \\ + fu^{6} + \cdots \\ + fu^{6} + \cdots \\ + \cdots \\ + \cdots$$

Diese Substitution hat keine Schwierigkeit, und ist nur dargestellt, damit das folgende leichter in die Augen falle.

Da aber die Gleichung (B) für fu allgemein seyn soll, so muss auch aus derselben die fu erhalten werden, wenn in den Coefficienten B, C, D etc. statt x gesetzt wird x + 1, die Werthe, in welche dadurch jene Coefficienten übergehen mit B, C, D, etc. bezeichnet wird

$$\mathbf{f}\mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{A}_{1}\mathbf{u}^{2} + \mathbf{B}_{1}\mathbf{u}^{2} + \mathbf{C}_{1}\mathbf{u}^{3} + \cdots \quad (D)$$

und muss mit dem vorigen Werth von fu in (C) identisch seyn. Vergleicht man also die Coefficienten bei denselben Potenzen von u in (C)

und (D), und bemerkt, dass  $B_i - B = \Delta B$ ;  $C_i - C_i = \Delta C$  etc. für  $\Delta x = I$ , so hat man sichtlich die Gleichungen

$$\Delta B = b$$

$$\Delta C = 2bB + c$$

$$\Delta D = 2bC + bB^2 + 5cB + d$$
U. s. W.

deren Integrale für die Bestimmung von B, C, D etc. so zu nehmen sind, dass diese Funktionen mit x=1 in b, c, d ... übergehen oder mit x Null werden.

Die erste Gleichung giebt, dieser Bedingung entsprechend,

$$B = bx$$
,

diesen Werth von B in der zweiten gesetzt, giebt

$$C = 2b^2 \cdot \frac{x \cdot x - 1}{1 \cdot x} + \sigma x$$

beide gefundene Werthe in die dritte Gleichung substituirt, so wird durch die Integration erhalten

$$D = 6b^3 \frac{x \cdot x - 1 \cdot x - 2}{1 \cdot 2 \cdot 5} + (5be + b^2) \frac{x \cdot x - 1}{1 \cdot 2} + dx.$$

Eben so findet man E, F etc., und es ist also, wenn man  $\frac{x \cdot x - 1}{1 \cdot 2}$ ,

$$\frac{x.x-1.x-2}{1.2.3}$$
, etc. mit  $x_2$ ,  $x_3$  etc. bezeichnet

$$fu = u + bx \cdot u^{2} + (cx + 2b^{2} \cdot x_{2}) u^{3} + \{dx + 5bc \mid x_{2} + 6b^{3} \cdot x_{3}\} u^{4} + \{b^{3} \mid x_{2} + 26b^{2}c \mid x_{3} + 24b^{4} \cdot x_{4}\} + \{cx + 6bd \mid x_{2} + 26b^{2}c \mid x_{3} + 24b^{4} \cdot x_{4}\} u^{5} + 5b^{2}c + 10b^{4} + 10b^{4} + 10b^{4} + 120b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 120b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 10b^{4} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5} + 100b^{5} \cdot x_{5}$$

Betrachtet man den gefundenen Werth von fu der Form nach, so ist:  $\ddot{f}u = u + \alpha_1 \cdot xu^2 + (\beta_2 \cdot x_2 + \beta_1 \cdot x) u^3 + (\gamma_3 \cdot x_3 + \gamma_2 \cdot x_2 + \gamma_1 \cdot x_1) u^4 + \cdots$  wenn  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ... mit verschiedenen Zahlen bezeichnet, die zu den hestimmten Funktionen  $x_1$ ,  $x_2$ ... und Potenzen von u gehörigen Coefficienten bedeuten, die also durch b, c, d... und absolut Zahlen bestimmt sind. Will man nun fu blos nach x,  $x^3$ ,  $x^3$ ... unabhängig von den Potenzen von u ordnen, so wird:

 $\dot{\mathbf{f}}\mathbf{u} = \mathbf{u} + (\alpha_1 \mathbf{u}^2 + \beta_1 \mathbf{u}^3 + \gamma_1 \mathbf{u}^4 + ...) \mathbf{x} + (\beta_2 \mathbf{u}^3 + \gamma_2 \mathbf{u}^4 + ...) \mathbf{x}_2 + (\gamma_3 \mathbf{u}^4 + \delta_3 \mathbf{u}^5 + ...) \mathbf{x}_3 + ...$ Da aber auch allgemein seyn muss

fu =  $\int_0^x u + x \cdot \Delta \int_0^x u + x_2 \cdot \Delta^2 \int_0^x u + x_3 \cdot \Delta^3 \int_0^x u + \dots$ , wo sich die  $\Delta$  auf o beziehen, und  $\Delta e = i$ ; so folgt aus der Vergleichung dieser beiden Ausdrücke für  $\int_0^x u du$  sie identisch seyn müssen, wenn man die Differenzen von  $\int_0^x u du$  auflöset

$$\alpha_1 u^3 + \beta_1 u^3 + \gamma_1 u^4 + \dots \Rightarrow \hat{f}u - \hat{f}u$$

$$\beta_2 u^3 + \gamma_2 u^4 + \delta_2 u^5 + \dots \Rightarrow \hat{f}u - 2\hat{f}u + u$$

$$\gamma_3 u^4 + \delta_3 u^5 + \epsilon_3 u^6 + \dots \Rightarrow \hat{f}u - 3\hat{f}u + 5\hat{f}u - u$$

Aus diesen folgt, durch Differentiation und nachher u=o gesetzt,

$$\alpha_{I} = \frac{d^{2} (fu - \pi)}{1 \cdot 2 \cdot du^{2}} = \frac{d^{2} fu}{1 \cdot 2 \cdot du^{2}} = \frac{d^{2} \triangle fu}{1 \cdot 2 \cdot du^{2}}$$

$$\beta_{I} = \frac{d^{3} fu}{1 \cdot 2 \cdot 3 du^{3}} = \frac{d^{3} \triangle fu}{1 \cdot 2 \cdot 3 du^{3}}$$

$$\beta_{2} = \frac{d^{3} (\hat{f}u - 2\hat{f}u)}{1.2.3 du^{3}} = \frac{d^{3} \Delta^{2} \hat{f}u}{1.2.5 du^{3}}$$

$$\gamma_{2} = \frac{d^{4} \cdot (\hat{f}u - 2\hat{f}u)}{1.2.3 \cdot 4 \cdot du^{4}} = \frac{d^{4} \cdot \Delta^{2} \hat{f}u}{1.2.3 \cdot 4 \cdot du^{3}}$$

Also wenn man den Coefficienten von um in fu mit fin bezeichnet, so ist: (1

$$\alpha_1 = \hat{f}_2 - \hat{f}_2; \quad \beta_{4,1} = \hat{f}_3 - \hat{f}_3; \quad \gamma_4 = \hat{f}_4 - \hat{f}_4; \quad \epsilon_{16,1}$$

$$\beta_8 = \hat{f}_3 - 2\hat{f}_3 + \hat{f}_3; \quad \gamma_2 = \hat{f}_4 - 2\hat{f}_4 + \hat{f}_4; \quad \delta_2 = \hat{f}_5 - 2\hat{f}_5 + \hat{f}_5; \quad \text{etc.}$$

$$\gamma_3 = \hat{f}_4 - 3\hat{f}_4 + 3\hat{f}_4 - \hat{f}_4; \quad \delta_3 = \hat{f}_5 - 3\hat{f}_5 + 3\hat{f}_5 - \hat{f}_5, \quad \text{etc.}$$

wo zwar, da f=1 die f, f; etc. Null, aber der Form wegen beibehalten sind, und damit es sichtlich werde, dass

$$\alpha_{1} = \Delta \hat{f}_{2}; \quad \beta_{1} = \Delta \hat{f}_{3}; \quad \gamma_{1} = \Delta \hat{f}_{4}, \text{ etc.}$$

$$\beta_{2} = \Delta^{2} \hat{f}_{3}; \quad \gamma_{2} = \Delta^{2} \hat{f}_{4}; \quad \delta_{2} = \Delta^{2} \hat{f}_{4}, \text{ etc.}$$

$$\gamma_{3} = \Delta^{3} \hat{f}_{4}; \quad \delta_{3} = \Delta^{3} \hat{f}_{5}; \quad \epsilon_{2} = \Delta^{3} \hat{f}_{5}, \text{ etc.}$$

also

Diese Gleichung zeigt also das Gesetz, die oben durch Integrationen erhaltenen Coefficienten der Potenzen von u. und wie dieselben unmittelbar gefunden werden können. Auch läßt sich diese Gleichung selbst als unabhängig von der ersten Entwickelung von fu aus der ihr folgenden Betrachtung abgeleitet ansehen. Journ der eine der eine der entwickelung von fu aus der ihr folgenden Betrachtung abgeleitet ansehen. Journ der eine der eine Coefficienten b. c. d. etc. der gegebenen Form für fu der Einheit gleich sind, also

Diese Gleichung aber giebt

$$fu = \frac{u}{1-u}; fu = \frac{u}{1-2u}; fu = \frac{u}{1-3u}, etc.$$

allgemein:

$$fu = \frac{u}{1 - xu}$$

also

Es ist aber, für  $\Delta o = 1$ ,

$$\mathbf{x}^{\mathbf{m}} = \mathbf{o}^{\mathbf{m}} + \mathbf{x} \cdot \Delta \cdot \mathbf{o}^{\mathbf{m}} + \mathbf{x}_{3} \cdot \Delta^{3} \cdot \mathbf{o}^{\mathbf{m}} + \mathbf{x}_{3} \cdot \Delta^{3} \cdot \mathbf{o}^{\mathbf{m}} + \cdots$$

Substituirt man für m gleich 1, 2, 3... die Werthe von x, x<sup>3</sup>, x<sup>3</sup>... in dieser Form, so wird

$$fu = u + x_1 \cdot \Delta o \cdot u^2 + (x_1 \cdot \Delta \cdot o^2 + x_2 \cdot \Delta^2 \cdot o^2) u^3 + (x_1 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_2 \cdot \Delta^2 \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^4 + (x_2 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^4 + (x_3 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^4 + (x_4 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^4 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^4 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot \Delta^3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot o^3 + x_3 \cdot o^3) u^5 + (x_5 \cdot \Delta \cdot o^3 + x_3 \cdot o$$

also ist in diesem Falle der Coefficient von x<sub>1</sub>. u<sup>n</sup>,

$$\Delta^1, \hat{f}_{\mu} = \Delta^1, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots, \hat{o}_{\mu-1}, \dots$$

Hieraus erhellt auch im Allgemeinen der Gesammtwerth der absoluten oder Zahl-Coefficienten in der obigen Gleichung (E) für jeden mit will-kührlichen Werthen von b, c, d... gegebenen Ausdruck der gesetzten Form von f in f. Zugleich geht hervor, dass die sich folgenden Differenzen der Potenzen der Zahlen in natürlicher Ordnung von o an, Summen sind von Zahlen eigenthümlicher Natur, welche sich durch die Wiederhölungen der Funktion ergeben, wenn als Wiederhölungszahlen ganze positive angenommen werden,

Es kann nicht unbemerkt geblieben seyn, dals die Entwickelung von zu der Schalben der Schalben der Schalben für und für gegebenen Gleichung die Integration derselben als eine endliche Disserenzgleichung betrachtet, also das Resultat ihr vollständiges Integral ist.

In der That, wird yx statt fu geschrieben, so ist die behandelte Gleichung einerlei mit folgender

$$y_{x+1} = y_x + by_x^2 + cy_x^3 + ....$$

in welcher, für x = 0 das  $y_0 = u$  gesetzt, diese Größe als die willkührliche Beständige angenommen wird, und  $y_x$  erscheint dann, nach der obigen Behandlung, als eine nach Potenzen jener Willkührlichen fortschreitende Funktion von x.

$$\triangle B = b + c$$

$$\triangle C = 2bB + c$$

$$B = \sum b_x + k,$$

$$C = 2\sum (b_x \sum b_x) + \sum c_x + k_x \sum k_s$$
u. s. w.

wo k<sub>1</sub>, k<sub>2</sub> ... statt der gehörigen Konstanten stehen. Obwohl aber die Integration der vorgegebenen Gleichung für b, c, d ... veränderlich, so wie wenn sie beständig sind, statt hat, so i t doch nur in diesem Falle die gefundene Funktion eine wiederholte, wie aus den sich folgenden Werthen der y erhellt, welche, im Falle b, c, d ... Funktionen von x sind, für x=1, x=2 etc. seyn werden

$$y_1 = y_0 + b_0 y_0^2 + c_0 y_0^3 + \cdots$$
 $y_2 = y_0 + b_0 y_0^2 + \cdots + b_1 (y_0 + b_0 y_0^2 + \cdots)^2 + c_1 (y_0^2 + b_0 y_0^3 + \cdots)^3 + \cdots$ 
u. s. w.

wo also wegen der Größenverschiedenheit von her hertelieren, et ... das yn nicht dieselbe Funktion von yn ist, als yn von yn großen yn ist.

Die Form des Endresultats der wiederholten Hunktion fu, oder wie zu auch im Allgemeinen zufolge des obigen bezeichnet werden kann, y,

ersten Gliede einen beständigen Coefficienten a hat, oder av statt vx gesetzt wird; doch lässt sich dasselbige Verfahren gebrauchen.

Es werde also die Gleichung

sangenommen, solist für 🛪 🖚 oleh au zone i desa ones an ganise und Racz

$$y_1 = au + bu^2 + cu^3 + ...$$

dieses statt y in die allgemeine Gleichung gesetzt; giebt y in wordus eben so y etc. folgt, und also für y der Form nach die Gleichung gesetzt; giebt y in die also für y der Form nach die Gleichung gesetzt die gesetzt die gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt, giebt gesetzt, giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt giebt gesetzt gesetzt giebt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt gesetzt

alles dem ähnlich, wie es oben für a = r sich ergab. Da nun aber auch

 $\begin{array}{ll} \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{B}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{u}^2 + \mathbf{C}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{B}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{u}^2 + \mathbf{C}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{B}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{u}^2 + \mathbf{C}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{B}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{u}^2 + \mathbf{C}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{B}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{u}^2 + \mathbf{C}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{B}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{u}^2 + \mathbf{C}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{B}_{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{u}^2 + \mathbf{C}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^2 + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{v} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u} + \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf{u}^3 + \dots \\ \text{oib and } \mathbf{u} = \mathbf{A}_{\mathbf{i}} \mathbf$ 

worin A, B, C, ... eben die Eunktionen von x+1 sind, als A, B, C.
in y<sub>k</sub> von x, so hat man nun die entstehenden Gleichungen

$$a_{i} \in \{1 : i \in B_{i} : B_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{i} : b_{$$

$$C_1 - aC - 2bAB - cA^3 = 0$$

ten, oder A mit x = o gleich 1 wird, B, C ... aber Null.

Diese Differenzgleichungen sind insgesammt linear, und, irgend einen der zu suchenden Coefficienten A, B, C. v. mit  $z_x$ , bezeichnet, der Form  $z_{x+1} = az_x + r$ ,

Wor eine gegebene Funktion von x ist, durch die schon gefundenen Coefficienten bestimmt, nur wenn z, das A bedeutet, ist r == 0.

In

Im allgemeinen ist das Integral jener Gleichung bekanntlich

$$z_{x} = a^{x} \left[ \sum \left( \frac{r}{a^{x+r}} \right) + K \right]$$

worin K die Beständige ist, welche sich erst bestimmen lässt, nachdem das Integral von ax+1 entwickelt ist.

Nun ist für  $z_x = A$ , r = 0, und A soll gleich 1 werden mit x = 0; also wird

$$\mathbf{A} \stackrel{.}{=} \mathbf{a}^{\mathbf{x}} \mathbf{K} \stackrel{.}{=} \mathbf{a}^{\mathbf{x}}$$
.

Um B zu finden, ist n=bA<sup>2</sup>=ba<sup>2</sup> zu setzen. Alse

$$B = a^{x} \left( \sum \frac{b a^{x}}{a^{x+1}} \cdot + K \right),$$

mithin

$$B = a^{x} \left( \frac{b}{a} \frac{a^{x}}{a-1} + K \right),$$

und da B mit x Null' werden puss, so ist dem K nur der Werth zu geben, welchen die unter dem Z befindliche Funktion angenommen hat, indem man in derselben x = o setzt, and sie mit entgegengesetzten Zeichen nimmt, lalso wird

wird
$$B = a^{x} \left(\frac{b}{a} \frac{a^{x}}{a-1} - \frac{b}{a} \frac{a^{2}}{a-1}\right)$$

$$0 = b \cdot a^{x} \left(a^{x}-1\right)$$

$$a \cdot (a-1)$$

$$0 = a \cdot (a-1)$$

$$\mathbf{b} = \frac{b \cdot \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a}^{\mathsf{T}} - \mathbf{1})}{a \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{1})}$$

Eben so sinden sich weiter die Gefficienten C, D, E ... Die Werthe derselben in der y zukommenden Form substituirt, so wird

Die Cov Wienten laker if hie oders kans under oblam, sie darf so give lie die sich beicht ringrohen in't, wie et gesachen alin Clinder Consolion his nor dis crite since joing were weam x = 1 g sectoring cine Ledingang, welcher sie ontsprechen nie van, obw in sie zo bestanne. Mathem. Klasse 18: f - 1815.

Die Coefficienten lassen sich anders formen und ordnen, sie sind hier so gestellt, dass sich leicht übersehen läst, wie insgesammt alle Glieder derselben bis auf das erste eines jeden wegfallen, wenn x = 1 gesetzt wird; eine Bedingung, welcher sie entsprechen müssen, obwohl sie so bestimmt

worden, dass sie vollständig, den eesten ausgeschlossen, mit x zugleich Null werden. Es sind also die Zahlcoefficienten gleicher Potenzen von a, die einem gemeinschaftlichen Faktor in ib, c ... zugehören, wenn das Zeichen

vor dem  $\frac{a^{\mu x}-1}{a^{\mu}-1}$ , bei welchem sie stehen, berücksichtiget wird, zusammen

stets Null, da die Größen  $\frac{a^{\mu x}-1}{a^{\mu}-1}$  für x=1 selbst Eins werden. gens sind die Verbindungen der allgemeinern Faktoren aus den Größen b, c, d ... alle einerlei mit denen in der allgemeinen Formel im vorigen (§. 2.), wo a == 1 war. Auch muss diese Formel für y, in die oben gefundene übergehen, wenn hier a = 1 gesetzt wird. Dies ist freilich nicht unmittelbar klar, indem a = 1 genommen, die Coessicienten selbst unendlich zu werden scheinen, indessen gehen die Glieder zu denselben Faktor aus b, c, d . . . gehörig, zusammen unter einerlei Nenner gebracht, in Brüche der unbestimmten Form of über. Bevor also a == 1 gesetzt wird, hat man es als eine veränderliche Größe zu betrachten, x aber als beständig, und in dieser Voraussetzung Zähler und Nenner der Brüche so oft zu differentiren, als es die Zahl der Faktoren, welche mit a = 1 Null werden, erfordert, um den wirklichen Werth derselben zu erhalten.

Nimmt man an, es sey

$$y_{x+1} = (1 + y_x)^n - 1;$$

so ist, für yo = u,

$$y_1 = (1+u)^n - 1$$

$$y_{s} = (1 + y_{s})^{n} - 1 = [(1 + u)^{n}]^{n} - 1 = (1 + u)^{n^{2}} - 1$$

$$y_{3} = (1 + y_{s})^{n} - 1 = [(1 + u)^{n^{2}}]^{n} - 1 = (1 + u)^{n^{2}} - 1$$

daher 
$$y_x = (1+u)^n - I_{\bullet}$$

oder entwickelt

$$y_x = n^x \cdot u + \frac{n^4 - 1}{2} n^x u^2 + \frac{(n^x - 1)(n^x - 2)}{2} n^x \cdot u^3 + \dots$$

Die gegebene Gleichung aber in entwickelter Gestalt ist abb , whom

$$y_{x+1} = n \cdot y_x + \frac{n \cdot n - 1}{2 \cdot 2} y_x^2 + \frac{n \cdot n - 1 \cdot n - 2}{2 \cdot 2} y_x^3 + \cdots$$

Yon dieser ist also die vorhergehende das vollständige Integral oder die nach der gegebenen Form x mal wiederholte Funktion.

Setzt man also a statt n, und in dem obigen allgemeinen Ausdruck von 
$$y_x$$
,
$$b = \frac{a.a-1}{1.2}, c = \frac{a.a-1.a-2}{1.2.3}, u. s. w.,$$

so muss derselbe durch die Substitution dieser Größen übergehen in and in

$$y_{x} = a^{x} u + \frac{a^{x} - 1}{2} a^{x} u^{2} + \frac{a^{x} - 1 \cdot a^{x} - 2}{2 \cdot 3} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x} u^{3} u^{3} u^{3} + \frac{1}{2} a^{x$$

also heben sich dann in den Coefficienten alle a, die im Potenzexponenten nicht x haben, von selbst auf, und jeder Coefficient von a"x, wenn alle die im allgemeinen Ausdruck unter demselben at ur begriffen sind, zusammengezogen werden, muß in eine bloße Zahl übergehen, mithin auch ein jeder Coefficient von a"x-1, weil dieses mit a"x in dieselben algebraischen Funktionen von a multiplizirt wird, welche also zusammen einen Bruch bilden, dessen Zähler und Nenner aus denselben algebraischen Faktoren beis now the facility and the contribution stehen.

Den Quotienten dieses Bruches erhält man aus den vorliegenden besondern Fall, aber auch die allgemeine Formel giebt denselben ohne Schwie-Denn da man weiss, dass derselbe von a unabhängig ist, so kann man in der Formel nur a = 0 setzen, also  $\frac{b}{a} = -\frac{1}{a}$ ,  $\frac{d}{a} = \frac{1}{a}$ ,  $\frac{d}{a} = -\frac{1}{a}$ u. s. w., aber das a\* und die a"x, also die a"x-1 in derselben müssen ungeändert bleiben. Diese Vergleichung der Coefficienten im Allgemeinen mit denen des besondern Falls soll blos dienen, um einige Eigenschaften jener bemerklich zu machen, da eine vollständigere Erörterung derselben hier nicht beabsichtiget wird.

Dieselbe Methode, welche gedient hat, die x mal wiederholte Funktion yx nach dem Gesetze gebildet, dass

$$y_{x+1} = ay_x + by_x^2 + cy_x^3 + \dots$$

also das Integral dieser Gleichung zu finden, hat auch noch ihre Anwendung, wenn a, b, c ... veränderlich und gegebene Funktionen von x sind.



Nur gehört die Funktion nicht zu den wiederholten, da Bei der Formung jeder folgenden aus der vorhergehenden Funktion die Coefficienten sich ändern, indessen stehen beide Arten doch in Analogie. Es ist leicht zu sehen, dass auch hier ähnlich wie im ersten Falle bet beständigen Coefficienten

yx = Au + Bu3 A Cu3.4 A A Bus an Hall ist list ist list in diesem Fall ist fix, in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac

kommen den Inhalt und die Form annehmen, welche es hatte, da a, b, c... beständig waren. Man hat also auch die nämlichen Gleichungen zur Bestimmung von A, B, C... wenn man! den lentstandenen Werth! von y<sub>x+1</sub> mit den formalen

-cl ash nor invisit  $\nabla A_1 = A_2 \cdot u + B_1 \cdot u^2 + C_1 \cdot u^3 + C_2 \cdot u^3 + C_3 \cdot u^3 + C_4 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_5 \cdot u^3 + C_$ 

aber in diesen Gleichtingen sind up bi e 1770 gegebene Eublitionen zwin ab also hat man im Allgemeinen zwar Lineargleichungen der Form auch hat man im Allgemeinen zwar Lineargleichungen der Form

wie oben, aber mit veränderlichen Coefficienten zu integriren, so daß, wenn z nicht A bedeutet, zz mit x Null wird. Es können daher, so lange die Form der Funktionen a, b, c . . . unbestimmt bleibet, auch nur die Werthe von A, B, C . . . in bekannten formalen Ausdrücken von zz aus voriger Gleichung substituirt werden. Nichts desto weniger ist die Gleichung als vollständig integrirt zu betrachten die sie in Folge dieser Substitutionen auf die bloße Ausführung von Summationen zurückgeführt ist.

Um die allgemeinen Formeln auf besondere Fälle anzuwenden, hat man nur nöthig, die dann bestimmten Werthe von b; è  $\frac{1}{2}$  substituiren.

Es sey  $y_{x|x} = \log (1 + y_x)$ oder  $y_{x|x} = y_{x|x} = \frac{y_x^4}{2} + \frac{y_x^4}{3} + \dots + 1$ 

and für x 2000 iy 200 hat man also an den allgemeinen Resulfafen I(\$, 2.)

 $b = -\frac{1}{2}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ; ... und es wird also  $c = \frac{1}{2}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ; ...  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}{3}$ ;  $c = \frac{1}$ 

Fu = u = x =  $\frac{u^4}{x^3 + 23x^3 + 6x}$  +  $\frac{u^4}{1.2.34}$  +  $\frac{u^4}{1.2.34}$  +  $\frac{u^4}{1.2.35}$  +  $\frac{u^4}{1.2.35}$  = etc.

In diesem Fall ist für die Bedeutung

The political log (1 + u) who got of the first article of a first area area area of full a log [1 + log (1 + u)] and the first fair the fair area areas fully now further log [1 + log [1 + log (1 + u)]]. It is a first area of the unit of the first area of the control of the first area of the control of the first area of the control of the first area of the control of the first area of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

Man kann also die Funktionen fü für x eine ganze Zahl leicht aus den logarithmischen Tafeln haben, und wenn fu eine ganze Zahl und ein Bruch, da dies gleich für fun ist zuerst fun aus den Tafeln zehmen, und dann, wenn dies = 1 + λ gefunden wird, noch f. λ nach den Formeln berechnen. Denn es läßt sich leicht sehn, daß dieselbe für jeden Werth von x und u schnell convergirt. Da man hier die Werthe fu für ganze Zahlen unmittelbar leicht aus den Tafeln haben kann, so tritt der Fall ein, wo die gewöhnliche Interpolationsformel leicht Anwendung findet.

Diese Formeln stellen, wie es der Natur der Sachet gemäß ist, die Logarithmen mit den Zahlen der Logarithmen in einen Funktionszusammens hang. Die erste negative Funktion von u oder fu giebt die Natur der Form f schon zu erkennen. Nämlich da fu = log (1 + u), fu aber, oder f. u allgemein gleich u, so ist in diesem Fall

also 
$$(27-1) = 0$$

$$(27-1) = 0$$

$$1 + \mathbf{f} \mathbf{u} = \mathbf{e}^n \text{ und } \mathbf{f} \mathbf{u} + \mathbf{e}^n - \mathbf{u} \mathbf{v} = 0$$

setzt, so wird

x<sub>3</sub> = -1; x<sub>4</sub> = 1; x<sub>2</sub> = -1 u. s. w.,

und man erhält:

$$fu = u + \frac{u^2}{1.8} + \frac{u^3}{1.2.3} + \dots$$

d. i. den Ausdruck für eu - 1. So-wird auch fu-der Weith von e - 1 seyn u. s. w.

Es bezieht sich die behandelte Gleichung auf natürliche Logarithmen. Für die gemeinen wäre die Gleichung  $y_{x+1} = m \log (x + y_x)$ , wo m die Zahl 0,45429 ..., und sie müßte nach der andern Formel (§, 3.) behandelt werden.

Wenn in der allgemeinen Gleichung, wo  $\Delta y$  durch beständige Coefficienten und Potenzen von y gegeben ist, mehrere derzelben Null sied, so hat dies keinen Einfluss auf die Bestimmung des Endresultats für  $y_x$ . Man darf also nur in den gefundenen Werthen von B, C etc. die enigen der Coefficienten b, c etc., welche Null sind, auch so setzen, und erhält dann blos die dem gegebenen Fall angemessenen. Allein es lassen sich auch besondere Formeln dafür unmittelbar angeben. Der Fall, wo:

werdient besonders Berücksichtigung, weil für denselben schon vonhandene Tafeln sonst durch Weitläuftigkeit beschwerliche Rechnung mit diesen Funktionen sehr erleichtern.

Indessen bedarf es der Wiederholung der Ableitung nicht, deren Re-

$$y_{x} = \frac{1}{16c_{3}x_{1}u^{2} + (c_{5}x + 5c_{3}^{2} \cdot x_{2})u^{5} + (c_{5}x + 5c_{3}^{2} \cdot x_{2})u^{5} + (c_{5}x + 5c_{3}^{2} \cdot x_{2})u^{5} + (c_{5}x + 16c_{3}^{2} \cdot x_{2})u^{5} + (c_{5}x + 16c_{3}^{2} \cdot x_{2})u^{5} + (c_{5}x + 16c_{3}^{2} \cdot c_{5}^{2})u^{5} + (c_{5}x + 16c_{3}^$$

Nimmt man die bestimmte Gleichung

 $y_{xt} = \sin y_{x} + \dots$ 

13. 45 35 6 hg

also

so hat man in die vorigen Formeln zu setzen

 $q_1$   $q_2$   $q_3$   $q_4$   $q_5$   řu = sinu = ...

Da für x = 1,  $x_1 = 1$  und alle folgenden  $x_2$ ,  $x_3$  ... gleich Null, so ist die Formel in diesem Fall die, von welcher man ausgifig, nämlich sin  $x_1$ . Für x = 2 wird  $x_2 = 1$ , und  $x_3$ ,  $x_4$  ... werden Null:

Es ist nicht nöthig, u größer als 1,5727... auzunehmen. Indesden so länge x eine ganze positive Zahl, wird man bequem die wiederholte Funktion sin u durch die Tafeln finden, besonders wenn statt den
Graden, nach denen die Sinusse folgen, der Werth der Bogen in Theilen
des Halbmessers als Einheit angegeben wären. Die Dezimalsinustafeln erfüllen fast diese Erfordernis.

All-in sin u für x einen Bruch zu suchen, teithen die Tafein allein nicht mehr hin, und män ist genöthiget, zur Formel zurückzukehren. Wenn also sin u =  $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \frac{(\mu, h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n} \frac{(n + h)}{n$ 

Vortheil entsteht, dass  $\frac{\mu}{n}$  micht über  $\frac{1}{2}$ , and  $\sigma$  um so kleiner wird je gröser m, im Falle m positiv.

Auch im Falle wo m negativ, dienen die Tafeln zur Bereghaung von sinu.

$$\sin u = u + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} u^3 + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} u^5 + \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{1 \cdot \dots \cdot 7} u^7 + \dots$$

wird also zum Bogen, dessen Sinus u.

In der That, da sin sin u = sin u = n, so wird

sin u = Arc. sin u.

Da nun auch

$$\sin u = \sin (\sin u) = A \cdot \sin (A \cdot \sin u)$$

der Bogen, dessen Sinus der Bogen des vorigen A. sin u ist, u. s. w., so sieht man leicht, dass wenn u so groß ist, dass sin u > 1, alsdenn sin u unmöglich ist, weil letzteres den Bogen zu einem Sinus größer als 1 angeben sollte. Die Formel für sin u deutet dies auch an, denn sie hat für x negativ lauter positive Coefficienten, und wird daher divergent, wenn u oder x, oder beide vereint, die Grenzen der möglichen Voraussetzung überschreiten.

Ich halte mich nicht auf, zu zeigen, wie die Tafeln möglichen Falles zu der Berechnung negativ wiederholter Funktionen dienen können.

Man hat also in dieser Form sin u = y eine solche, welche für ein bestimmtes u stets mögliche Werthe hat, die mit stets zunehmendem x kleiner werden können, als jede Größe, für negative x hingegen über eine gewisse Grenze hinaus unmöglich sind. Dieser Fall tritt nicht selten bei Naturphänomenen ein, wo diese Funktionsform also für Interpolation beachtet zu werden verdient, da sie überdem unendlich verschiedener Grade im Gesetze der Zu- und Abnahme mit der Aenderung von x fähig, und nicht wie die gemeine algebraische Form für jeden Werth von x einen reellen Werth für y gieht. Man kann aber zum Behuf der Interpolation sehr wohl eine Form annehmen, wie

armehmen, wie  $y = \Lambda + Bx + ... + a \sin^{\alpha} x + b \sin^{\beta} x + ...$ 

wo die Constanten nach Umständen, welche man will, seyn können. Nichts hindert aber a, b ..., selbst v und whals Funktionen von x zu nehmen. Ueberhaupt aber kann man mit Zuziehung dieser transcendenten Funktion

Mathem. Klasse 1814-1815.

sin u und anderer ähnlicher Natur, noch alle die algebraischen Verbindungen derselben unter sich und mit der Hauptveränderlichen vereinen, welche gestatten, in vorgegebenen Fällen die beständigen Größen zu bestimmen, um den gegebenen Werthen zu genügen.

Nimmt man die Gleichung

$$y_{x+x} = y_x - \frac{y_x^3}{3} + \frac{y_x^5}{5} - \frac{y_x^7}{7} + \dots$$

und substituirt derselben gemäss in die allgemeine Formel statt c3, c5, c7...

die Zahlenwerthe 
$$-\frac{1}{3}, +\frac{1}{5}, -\frac{1}{7}, \dots$$
 so erhält man

$$fu = u - 2x \cdot \frac{u^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + (40x_2 + 24x) \cdot \frac{u^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$$
$$-(2800x_3 + 3248x_2 + 720x) \cdot \frac{u^7}{1 \cdot \cdot \cdot 7} + \dots$$

Hier ist  $fu = (Arc \cdot tang) u = tang \cdot u$ , und für x negativ

$$f u = (tang Arc) u = (Arc. tang) u = tang u.$$

Setzt man x = - 1, so wird zufolge der Formel für fu,

$$fu = u + \frac{u^3}{1.2.5} + \frac{2.0^5}{1...5} + \frac{17.0^7}{1...7} + \dots$$

also gleich (tang Arc) u, oder wie man gewöhnlich schreibt, tang u.

Die Reihe für fu convergirt bekanntlich schon langsam für x = 1, wenn u nicht klein genug ist. Allein die vorhandenen Tafeln heben diese Schwierigkeit, weil man, wenn u zu groß ist, statt fu setzen kann f. f. fu, wo m eine ganze Zahl, also sich fu vermittelst den Tafeln, hiervon das f vermittelst der Formel oder gewöhnlichen Interpolationsmethoden nehmen läßt. Dann geben wieder die Tafeln umgekehrt von dieser Größe das f,

Für die positiven Werthe von x nimmt fu, wie groß auch u, ungemein schnell ab, allein wird nie Null, wie groß auch x. Für negative Werthe von x hingegen wächst fu, wie klein auch u, doch sehr schnell, und

es geschieht dann, dass die solgenden Werthe nicht positiv bleiben, sondern negativ werden, allein mit einem zwischenliegenden doppelten unendlichen positiven und negativen Werth. Uebrigens verdienen diese eigenthümlichen Größenarten allerdings eine nähere Betrachtung, da sie hier nur bettaufig als besondere Fälle der allgemeineren Ansicht vorgestellt worden sind.

Die Formen  $y_{x+1} = a.\sin y_x$  oder  $y_{x+1} = a.\tan y_x$  geben nach der zweiten allgemeinen Formel (§. 3.) die Entwickelung von  $y_x$  als Funktion von x und  $y_x$  und  $y_y$  als Funktion von

Was aber Beispielsweise bei diesen Funktionen gezeigt worden, dass in derselbigen Formel, sowohl der Ausdruck des Sinus oder der Tangente durch den Bogen, als auch der umgekehrte des Bogens, nämlich durch seinen Sinus oder dessen Tangente sich findet, ist als eine Eigenschaft der allgemeinen Formeln nicht zu übersehen, da diese die Umkehrung der Reihen als einzelnen Fall in sich begreifen.

Denn man setze, es sey

$$r = au + bu^2 + cu^3 + \dots,$$

so kann man den Ausdruck in u als eine Funktion von u betrachten, also r = fu = fu setzen. Sucht man also die wiederholte Funktion fu nach dem Gesetz, welches fu schon ausdrückt, und findet

$$fu = A_xu + B_xu^2 + C_xu^3 + \dots$$

macht dann x = - 1, so hat man

$$fu = A_{-1}u + B_{-1}u^2 + C_{-1}u^3 + \dots$$

Allein diese Gleichung hat statt, welchen Werth man auch für u annimmt. Man setze also beiderseits fu statt u, so hat man, da f. fu=u, und fu=r,

$$u = A_{-1}r + B_{-1}r^2 + C_{-1}r^3 + ...$$

also ist die vorgegebene Gleichung umgekehrt, a sey der Einheit gleich oder nicht. Die allgemeinen Formeln (§§. 2, 3, 5.) geben also, wenn man in denselben x = -1 setzt, die Formeln für die Umkehrung der Reihen.



es goodfalt kan, daß die hogenden Weiten uit vonsielt bleihem omitte net giv werden, allein mit einem verischenligen en doppelten un wilfilm positiere pud roze in er Weith. Uchengers volleren under Schlichen hen Grobelmen alle Vig ine rilleve Den gehop group groot von den film for der eine rilleve den stellen verte dam film beschie de allgemeintrad in iht von stelle verter ihn. De kormer groot der groot von gehom einer groot der eren in de der eren stelle verter verter den allgemeinte (j. g.) die land ihn groot van de binne on veh

to a soly archaest formed () ; ) the last the large cones, all blues cones with the last the large cones, and the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last t

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

the mark setting on the

and the transfer of the same of the same

so has a monday a second to a market sold its a constant sold as a second sold of the second sold as a second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the second sold of the secon

to the property of the state of the same of the

and (a) profession of the

months and the second of the second

Athin Her Coulding and the service at two there were filter as an amore

Min setze also to id espire to seem now have more, do I. . : : = v, und fa = c.

also in the regressioned evolution of an jointhing a set of within the periods of the initial products of (x,y,y,y) and (y,y,y) and (y,y,y) are in the initial products of the product of the products of the products of the products of the products.

## Abhandlungen

der

## philosophischen Klasse

d e r

Königlich-Preussischen

## Akademie der Wissenschaften

A 11 8

den Jahren 1814-1815.

Berlin
in der Realschul-Buchhandlung.
1818.

# Abhandlungen

philosophischen Klasse

 $c \notin \mathfrak{r}$ 

West, Mol-Prof. Sisolica

Akademie der Vissenschaften

3 11 B

den Jahren 1314-1815.

st i I t . I

n ertbraddon I-fractack as 5 ai

### Inhalt.

| 1. | Ancillon Considérations sur les Théories et les Méthodes exclusives | ā  | ő | • | Seit | 9 Z |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|------|-----|
| 2. | Schleiermacher über die Begriffe der verschiedenen Staatsformen     | •  | • | • | `_   | 17  |
| 3. | Derselbe über den Werth des Sokrates als Philosophen                | •. | • | • |      | 50  |

### I is health.

And then Collisions and let Theories and a fine and a carbadres.

effect just instance physiques the supposed a more, on othe forcing, the roots where we can income more continued to the following the more in the management, and appoint the following in the feet of the continued to the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the feet of the f

les Théories et les Méthodes exclusives. 5

Par Monsieur Angillon ).

riest de topóle à la compássance <del>récha to</del>polité, et mois de polonom voncer

Les divisions des êtres, des objets, des sciences, sont la source la plus commune des erreurs de l'esprit humain. Les divisions sont necessaires; ce sont les sontiens de notre foiblesse. Sans les divisions, nous serions accablés de l'immensité de l'univers; nous nous perdrions dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, entre lesquels nous sommes placés; il n'y auroit point de division de travail, ni dans les arts ni dans les sciences; nos facultes n'étant pas à l'unisson de la totalité des êtres et ne marchant pas toutes de front dans le même individu, succomberoient sans aucun fruit,

On divise ce qui est essentiellement un, soit pour le mieux observer et pour le mieux connoître, soit par une sorte de prédilection pour tel ou tel côté de l'objet. Mais cette marche a ses inconveniens, et le seul moyen de les prévenir ou de les corriger est d'embrasser successivement le plus grand nombre possible des faces de l'objet ou de l'être, et de ne jamais perdre de vue, que dans le fait elles se réunissent toutes dans l'unité. Accoutumé aux divisions, on oublie facilement, que tout tient de tout dans l'univers, que chaque être est un tout et en même tems une partie intégrante d'un plus grand tout; que la science est une, ainsi que la nature. On détruit, ou du moins on change entièrement les idées, les objets, les êtres en les divisant. L'anatomie morale et intellectuelle produit les mêmes

<sup>\*)</sup> Lu le 27. Octobre 1814. (1) a . (1) p so siret en noiselezze le los 12 j 2023.

Philosoph. Klasse. 1814—1815.



essets que l'anatomie physique; elle suppose la mort, ou elle l'amene, et la mort ne peut jamais nous apprendre ce que c'est que la vie.

En disséquant un organe séparément, on apprend toujours à le connoître d'une manière imparfaite, car on ne saisit pas ses rapports avec tous les autres, qui de près ou de loin le modifient et sont modifiés par lui. Il faudroit proprement voir toujours toutes les parties dans le tout, et le tout dans toutes les parties.

Il en est de même de la science de la nature, qui n'est que l'unité de la nature saisie et exprimée; de la science d'un être quelsonque qui ne seroit, si elle étoit parfaite, que l'unité de cet être saisie et exprimée sous tous les rapports; il en est surtout ainsi de la science de l'homme, parce que l'homme est à la fois l'être le plus émiremment un, et le plus composé.

Le seul moyen que nous ayions d'arriver à la fois à l'unité et à la variété, c'est de tendre à la connoissance de la totalité, et nous ne pouvons y parvenir qu'en saisissant tous les côtés différens des êtres, en les rapprochaits, en les expliquant l'un par l'autre.

Trop souvent on choisit et l'on prend une marche tout opposée. On saisit un point de vue, ou un côté de la nature humaine à l'exclusion de tous les autres; on ne tient aucun compte de ceux que l'on ne saisit pas, ou l'on tache de les ramener forcement à son point de vue favori, et l'on s'applaudit et se félicite de cette fausse unité, qui ne résulte que de l'ignorance volontaire où l'on est de la variété des phénomenns, et qui née de l'ignorance, l'augmente et la perpétue.

L'homme est dans sa simplicité apparente un être merveilleusement compliqué. C'est un monde de rapports. Rapports de ses facultés entre elles, rapports avec la nature, rapports avec les hommes, rapports avec les idées; et dans le mouvement général qui emporte la nature et la société, et qui constitue leur essence, ces rapports changent et varient sans cesse, ou du moins une partie est mobile et variable, tandis que l'autre est permanente.

Toutes les fausses théories et la plupart des fausses mesures en politique, en législation, en morale, sont venues de ce qu'on a eu la passion de l'unité, de ce qu'on a vouln y arriver de prime abord, de ce que l'on a cru y être parvenu, parce qu'on s'y est placé arbitrairement, et qu'on a procédé par voie d'exclusion de tout ce qu'on ne connoissoit pas.

Digitized by Google ...

-- 118e . 2814

Tanible on ma pas ett egard a toute les preces ar à tous les ressorts. our sont autant de parties Integrances de l'homme; tantôt on ne les a pas considérées dans leur union, leur jeu, leur action et leur réaction réciproque. Pent-on inger les roues d'une machine destinées à s'engrener l'une dans l'autre, autrement que dans leurs relations muchelles et dans leurs rapports au jeu total de la machine? peut-on et doit-on vouloir donner une perfection absolue à une roue qui ne peut et ne doit avoir qu'une perfection relative? Ainsi on a séparé la politique, la législation, la religion, l'éducation: tantôt l'on a beaucoup fait pour l'une, tantôt on à tout fait pour l'autre. Rarement a-t'-on donné à ces différens ressorts line attention égale; plus rarement encore les a-t-on fait marcher de front et dans la même direction. Qui a salsi l'homme tout entier dans ces systèmes où l'on ordonne la politique, la législation, l'éducation, sans les coordonner l'une à l'autre? Quel est le législateur, qui voyant dans le développement et la perfection toujours croissante de l'espèce humaine, la fin dernière des sociétés, a cherché la première condition de ce développement progressif dans Pharmonie de toutes les facultés de l'homme?

Tous les miracles de quelques gouvernemens anciens tenoient à l'action convergente de la religion, de la législation et de l'éducation, qu'ils savoient faire conspirer vers un même but. Ce secret paroît s'être perdu depuis eux. Ces trois principes actifs du développement de l'homme ont été rarement d'accord l'un avec l'autre. Souvent même ils ont été en opposition directe.

Dans les tems modernes, il n'y a que l'Angleterre qui ait son mettre la constitution et les lois, la religion et le culte, l'éducation et l'instruction, dans une sorte d'accord et d'harmonie, qui fait qu'ils s'appuyent l'un l'autre, qu'ils forment ensemble une espèce de tout organisé, et qu'ils ne peuvent par conséquent être transplantés ni imités partiellement dans les autres pays. Le principe fondamental, ou plutôt le principe vital de l'existence politique, morale et intellectuélle de l'Angleterre, et qui se retrouve et agit même avec une force prodigieuse dans la plupart des individus de cette nation étomante; c'est ce mélange singulier, j'ai presque dit unique, de fixité et de mouvement, de force d'arrêt et de force de progression, de respect presque superstitieux pour ce qui est ancien, et de hardiesse d'innovation, d'un esprit conservateur et d'un esprit de perfectionnement qui amène tous les jours de nouveaux progrès. Certes c'est un peuple bien

extraordinaire que celui qui avance toujours et qui reste cependant semblable à lui-même, qui acquiert tous les jours sans dépouiller ou sans perdre ce qu'il a acquis, et qui sans courir dans tous les sens, et sans se précipiter dans toutes les routes, marche dans la même direction. C'est ce mélange qui forme proprement le caractère national, parce qu'il forme le caractère de toutes les institutions publiques.

Dans la constitution de l'Angleterre, où les élémens héréditaires et les élémens mobiles sont habilement combinés, et où la monarchie et la république se pénètrent en quelque sorte, il règne une raison éminemment monarchique et un esprit republicain. Dans la religion, l'esprit du protestantisme, qui est un esprit de recherche, de critique, d'innovation, un principe de liberté et de mouvement, se maintient en Angleterre avec la hié-, rarchie, l'acte du test, et des formes liturgiques consacrées par le tems et l'habitude autant que par la loi. De tous les pays protestans, c'est peutêtre le seul, où à côté des progrès les plus marqués dans tous les genres, la foi se soit, conservée pure et où la religion exerce encore un empire général sur la masse de la nation. Quant à l'éducation et à l'instruction, on les croiroit au premier coup d'oeil stéréotypes, et cependant elles avancent. Oxford et Cambridge appartiennent au moyen-âge, presque sous tous les rapports; les objets d'instruction, les formes de la discipline, les méthodes mêmes d'enseignement, n'y ont subi que des changemens insensibles; et cependant de ces deux magnifiques monumens du moyen-âge, qui offrent à la fois le repos des cloîtres avec leurs voutes sombres et le mouvement des écoles grecques avec les jardins rians de leurs philosophes, il sort des `hommes qui ne sont pas en arrière du reste de l'Europe, et qui dans tous les genres ne craignent ni le parallèle ni la lutte. C'est qu'il y a dans le système de l'instruction et de l'éducation nationale, à côté d'une règle de discipline sévère et de l'uniformité de l'enseignement, un principe de mouvement dans la vie sociale et publique des jeunes gens et des enfans, dans le frottement des esprits, dans l'action et la réaction réciproques qu'ils exercent les uns sur les autres, dans la liberté de la presse, dans celle des études et des lectures particulières, enfin dans les voyages et dans la liberté générale.

On se tromperoit fort, si l'on croyoit que ces formes de la législation, de la religion, de l'éducation, sont des modèles que l'on doive ou que l'on puisse même suivre ailleurs; mais îl est sûr que le concours et l'harmonie de ces trois grands ressorts a formé en Angleterre le caractère national, et que ce caractère national a enfanté les plus grands effets. Je n'ai voulu que citer un exemple frappant des heureux résultats que produisent la législation, la religion et l'éducation chez un peuple, quand elles marchent de concert, et qu'elles sont vivifiées par le même principe, au lieu d'être séparées ou même opposées, comme elles le sont trop souvent.

Non seulement on a négligé les rapports que la religion, la législation, l'éducation ont entr'elles; on a méconnu ou négligé les rapports qu'elles ont avec l'homme tout entier; on n'a envisagé chacune d'elles que sous une seule face et de profil; on n'a saisi ou n'a voulu voir qu'un côté de l'objet à l'exclusion de tous les autres. La maladie de notre siècle de ne saisir que des points de vue exclusifs, et de mettre en saillie une face de la religion, de la législation, de l'éducation, au lieu de les embrasser toutes en même tems, de les corriger et de les modifier l'une par l'autre, a été le principe des erreurs et des égaremens, et même celui des crimes de notre âge, et cette maladie est née de l'abus de l'analyse. Au lieu de considérer par l'intuition les objets dans leur ensemble et les êtres dans le jeu réciproque de leurs facultés, on a cru que pour les connoître il falloit les décomposer; en les décomposant on les a détruits, et on n'a laissé subsister d'eux que des fragmens isolés. Alors, selon le caractère, le tempérament, le tour d'esprit de chaque individu, on a donné tantôt plus d'attention à l'un, tantôt plus à l'autre de ces fragmens; mais l'être ayant disparu, on n'a pas pu le contempler tout entier.

C'est cette manie de tout analyser qui a fait dire du siècle qu'il étoit raisonneur plutôt que raisonnable. Croire tout prouver par des raisonnemens, s'imaginer ne pouvoir rien prouver que de cette manière, raisonner ce qu'on devoit sentir, discuter en détail sur ce qui n'a de réalité qu'en masse, substituer l'entendement qui n'admet que ce qu'il peut comprendre, à la raison qui établit en vérité et en principe ce qui est incompréhensible, mettre l'esprit qui est un principe de dissolution, à la place du sentiment qui est un principe de composition, c'est être raisonneur. Circonscrire le raisonnement dans sa sphère, ne pas lui permettre de la dépasser, être convaincu que la vérité est dans les existences, les existences dans la totalité des facultés des êtres, tenir compte de la nature et de l'activité de chacune d'elles quand on veut s'adresser à l'homme, et agir sur lui à la fois par la religion, la législation, l'éducation, c'est être raisonnable.

Cependant on a presque toujours choisi et suivi la marche opposée, et de là vient que ces trois grands moyens de développer et de perfection ner l'homme n'ont pas produit l'effet désiré.

Tantôt la religion a été traitée comme une simple spéculation; elle a été regardée comme n'étant que du ressort de l'entendement. C'étoit mé connoître son origine, sa nature et sa destination. L'esprit et l'entendement ne saississent que des objets finis entre lesquels on peut établir des rapports qui offrent des qualités appréciables et mesurables, des qualités qui ne se rencontrent que dans une certaine quantité. Ces facultés ne sauroient donc saisir Dieu. Le fini seul est du domaine de l'entendement: Dieu est l'infini; la religion est une tendance indéfinie de l'âme vers l'infini. L'entendement, en comparant le fini avec la notion de l'infini, peut sans doute prévenir beaucoup d'erreurs en fait de religion, et nous apprendre ce que Dieu n'est pas; mais il ne sauroit nous faire entièrement connoître ce qu'il est, ni nous révéler son être tout entier.

Tantôt on n'a voulu voir dans la religion qu'une morale épurée et sublime, on auroit dit qu'elle n'avoit d'autre but que de maîtriser la vo-Ionté et les passions. Il est certain que la religion et la morale ont des affinités secrètes et puissantes, parce qu'il y a une sorte d'identité entre toutes les idées éternelles, et qu'il y a dans toutes quelque chose d'infini. Il est encore indubitable, qu'un homme éminemment religieux sera un homme moral; mais l'inverse n'est pas également vraie. La morale a sa racine dans la nature de la volonté; la religion a la sienne dans l'âme. La morale même la plus pure et la plus complète n'épuise pas la nature humaine, elle n'est pas la perfection de l'homme tout entier, elle n'est qu'un des traits de cet idéal. C'est un travail aussi faux par son objet qu'ingrat par ses résultats, que de vouloir fonder la morale uniquement sur la relizion ou la religion sur la morale. La morale et la religion sont deux puissances dissérentes, quoique alhées, dont l'une a une sphère extérieure et dont l'autre est toute intérieure; dont la première tend à l'action, dont la seconde trouve sa perfection comme son principe dans le sentiment; car des intelligences qui ne seroient pas du tout appelées à agir, pourroient connoître la religion et atteindre à la piété la plus sublime.

La religion ne consistera-t-elle donc que dans l'amour et dans un sentiment confus? en fera-t-on simplement un mysticisme du coeur sans lui donner aucun objet déterminé par la raison, sans la mettre en rapport avec

tla volonté et l'action? Nouveau point de vue exclusif, nouvelle erreur! Ce seroit faire de la religion un instinct avengle. Dieu est en nous; un sentiment confus nons l'annouce. La soif du monde invisible, le besoin de quelque chose d'infini et d'éternel, une inquiétude secrète, un attendrissement religioux sont les précurseurs de la religion; mais pour qu'elle puisse prendre racine en nous, il faut nourrir, fortifier, enflammer cetté sensibilité religieuse. Cette sensibilité religieuse seroit vague, stérile, même dangereuse, si elle ne se portoit sur des objets déterminés, et si la raison primitive et universelle ne lui offroit pas de véritables principes.

Tous ces points de vue exclusifs et partiela sous lesquels on a considéré la réligion, sont vrais quand on les réunit dans un point de vue plus général; et quand on les unit, on s'aperçoit que la religion s'adresse à la nature humaine toute entière, qu'elle résulte de toutes ses facultés, et qu'elle peut s'appliquer à toutes. Chacun de ces points de vue devient faux, du moment où on l'isole de tous les autres et où on le juge seul véritable.

Il en a été de même de la législation. Quelquesois on est parti de l'idée qu'il y avoit un prototype de législation pour tous les tems, tous les speuples, tous les lieux, une espèce de canon, pour les constitutions et les lois comme celui de Polyclète pour la soulpture, et l'on a oublié que ce sont les différences d'un peuple d'avec un autre, et non ses ressemblances avec les autres, qui constituent son individualité, que les premières sont bien plus nombreuses que les autres, et qu'il saut consulter, respecter, conserver l'individualité qui sorme proprement un peuple et sans laquelle il n'y a point de caractère national. On a oublié qu'un petit nombre de principes abstraits ne sauroient sussière à gouverner l'immense variété des esprits, et que les lois sont d'autant plus durables et plus actives, qu'elles tienment compte de tous les rapports et se distinguent par la plus haute rélativité.

Quelquesois on a proscrit dans la législation toute espèce de théorie générale, toute espèce de principes régulateurs. On a cru qu'il suffisoit de connoître tous les cas particuliers et de les décider par les lumières du sens commun, et par un jugement exercé. C'étoit le vrai moyen de marcher au hasard, d'ensanter des contradictions sans nombre, d'ouvrir la porte à l'arbitraire, d'ôter à la législation toute espèce de fixité et de permanence.

La raison détermine invariablement le but de l'ordre social. Ce but est denné par la nature de l'homme et par celle de la société elle même, et de ce but dérivent les règles fondamentales et les principes générateurs et conservateurs de toute association politique. Voilà ce qui est universel et immuable; mais les moyens d'atteindre ce but, les applications de ces règles et de ces principes, doivent varier de peuple à peuple et de siècle à siècle. Ce n'est pas à la raison universelle qu'il faut les demander; c'est à l'observation, à l'expérience, à l'histoire, au calcul, à la connoissance des tems et des lieux qu'il appartient de résoudre ce problème.

En voulant déterminer le but des associations politiques, on a aussi procédé par voie d'exclusion, et l'on s'est également trompé. Les uns ont placé ce but dans le développement harmonique de tous les talens et de toutes les facultés des citoyens d'un état, et ont par conséquent chargé le gouvernement de tous les détails de la vie physique, morale et intellectuelle d'un peuple; ils ont étendu son influence et son activité à toutes les circonstances du mouvement de la société et à toutes les relations de l'homme avec les personnes et avec les choses. Le gouvernement a dû tout prévoir et tout prévenir, tout désendre et tout ordonner, tout soigner et tout produire. On n'a pas pensé que la chosemest impossible, et aque l'activité des forces individuelles dépasse et surpasse de beaucoup les forces du gouvernement; que ceux qui gouvernent ne sont jamais que des hommes, et sont quelquesois moins que des hommes, et qu'ils ne sauroient jouer le rôle de Dieu dans les choses humaines. La chose fût elle possible, elle ne se feroit qu'aux dépens de la liberté et de la vie politique des citoyens. Le despotisme de la raison elle-même seroit toujours un mal, comparé avec la liberté de la raison ou avec une liberté raisonnable.

Frappés de ces conséquences, d'autres ont placé le but de l'association politique dans la création d'une sauvegarde du droit et d'une garantie de la liberté extérieure. Ils avoient raison, en tant qu'un pouvoir coactif, qui sert d'égide à la justice et qui prend sous sa protection les droits de tous, après les avoir déterminés avec précision, est en effet la première condition de l'existence de l'ordre social, le principe conservateur de la liberté générale. La liberté est le ressort vital du développement de toutes les facultés et de toutes les forces et de la marche progressive d'une nation vers un plus haut degré de perfection. Protégez-nous et laissez-nous faire, c'est ce que toutes les nations peuvent et doivent dire à leurs gou-

Digitized by Google

verne-

vernemens, et ce mot aussi simple que profond exprime la mesure des devoirs comme des droits de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouyernés. Mais ceux qui ont présenté cette idée comme l'idée-mère en politique, se sont égarés lorsqu'ils ont méconnu toute l'étendue d'action que doit avoir le gouvernement afin de tout protéger, lorsqu'ils ont prétendu que son activité devoit être purement négative. Les lois ne sauroient protéger la liberté sans la circonscrire, sans la déterminer, sans lui tracer sa sphère et ses limites dans toutes les relations de la vie sociale; elles ne sauroient la protéger, sans prévoir ni prévenir les actions qui la troublent et qui la blessent; la protection suppose dans ceux qui protègent, les lumières et la force, et il faut souvent faire naître l'une et l'autre, afin d'être sûr de les posséder et de les trouver au besoin. Ainsi les gouvernemens ne peuvent être indifférens ni étrangers aux moeurs publiques. à l'instruction, à l'éducation, à un progrès des sciences et des arts. D'ailleurs, on règne et l'on protège par l'amour et par la reconnoissance pour le moins autant que par la crainte, et tout gouvernement qui ne seroit qu'un bras toujours levé pour arrêter, contenir, réprimer, prévenir et punir, qui ne se manifesteroit pas par une action positive, protectrice, bienfaisante, ne se confondroit pas avec la nation, ne vivroit ni dans ses affections ni dans ses sentimens, n'exciteroit et ne mériteroit pas l'enthousiasme, et ne donneroit pas à l'état la vie, le mouvement, l'unité d'un corps organisé.

Nous nous sommes étendus sur ces idées exclusives funestes en législation. Il y en a bien d'autres encore qui ont successivement régné et qui se sont partagé les suffrages et l'assentiment des penseurs. Ici on a voulu que la législation fût sévère, juste, et rien de plus: là, douce et humaine; ici, qu'elle n'eût égard qu'à la nature de l'action, là, qu'elle prît en considération tous les motifs de l'action et qu'elle consultât surtout le mérite de la personne; ici, qu'elle n'employât que les moyens extérieurs de la peine et de la récompense, là, quelle se proposât d'agir par des moyens intérieurs sur l'intérieur de l'homme, et fût plus occupée à prévenir qu'à réprimer: comme si la perfection de la législation ne consistoit pas à employer tour-à-tour, à rapprocher, concilier, réunir, contre-balancer, adoucir l'une par l'autre et fondre dans un seul tout toutes ces idées, qui séparément n'expriment qu'un des côtés de la nature humaine, et qui ne l'expriment toute entière qu'en tant qu'elles sont amalgamées ensemble.

L'éducation qui doit tendre au développement harmonique de toutes Philosoph. Klasse. 1814—1815. les facultés de l'homme, qui doit développer dans chaque individu le genre de perfection auquel il est propre et qui seul est analogue à sa nature, n'a-t-elle pas partagé le sort de la religion et de la législation? n'a-t-elle pas même plus souffert que ces dernières de la passion des hommes pour les idées exclusives? Cependant, plus que tous les autres atts et toutes les sciences, elle auroit dû être à l'abri de ce genre d'erreurs, parce qu'elle ne s'occupe que des individus, qu'elle doit tenir compte de toutes les différences individuelles, et laisser à chaque homme, ou donner à chaque homme, une empreinte particulière et une physionomie propre. N'a-t-on pas vu se succéder à cet égard des systèmes, où tour-à-tour chaque faculté élevée au premier rang, paroissoit seule mériter l'attention des instituteurs? L'histoire de l'éducation dans les tems modernes ne seroit que l'histoire des méthodes exclusives.

Rien pour la mémoire, tout pour la mémoire; c. a. d. des matériaux sans pensée vivifiante et ordonnatrice, ou la pensée sans matériaux qu'elle puisse élaborer et sans objets auxquels elle puisse s'appliquer. Point d'idées confuses, d'abord des idées claires; rien que des idées confuses; comme si l'on pouvoit empêcher la nature de nous envoyer des flots d'impressions diverses dans l'enfance, et qu'il n'y eût pas un âge seul propre à l'inoculation de la pensée, ou comme si l'on ne devoit pas par degrés et insensiblement se rendre raison de ses richesses, les apprécier et les ranger, afin de séparer l'or de l'alliage. Produire peu, recevoir beaucoup: c'est oublier que l'homme est un être actif et le traiter comme un simple être passif; recevoir peu, produire beaucoup, c'est perdre de vue que l'un est toujours en raison de l'autre, et que l'esprit humain donne la forme aux objets, mais qu'il ne sauroit les créer. Nourrir l'imagination de présérence, et condamner par là même l'entendement à prendre des images pour des idées, et la raison, à substituer un monde fantastique au monde réel: éteindre ou affoiblir l'imagination, et reléguer l'homme par là même dans le monde des sensations, l'enlever pour toujours à l'idéal, lui fermer la route des inventions et le chemin des découvertes. Donner tout à l'esprit, rien au sentiment; tout au sentiment et rien à l'esprit: de la lumière sans chaleur vaute elle mieux que la chaleur sans lumière? vou bien ces deux états de l'âme ne sont-ils pas également imparfaits, pour peu qu'on les isole l'un de l'autre? Se décider tout entier pour l'un ou pour l'autre, n'est-ce pas consentir à ignorer le fini ou à méconnoître l'infini? Du sérieux dans l'instruction et

dans de travail qui prépare l'homme au séfieux de la vie et donne de la trempe au caractère, mais qui sans aucune espèce de tempérament peut assombrir l'àme et décolorer l'existencer du plaisir et de la géleté, point de gêne ni de contrainte dans l'instruction; ce qui ne peut former que des caprits frivoles et des caractères légers: les sciences d'ant les lettres, les lettres avant les sciences, sont autant de principes différents, qui ont donné maissance à différentes méthodes d'instruction.

Des habitudes, et plus tard des idées ou les raisons des habitudes, parce que l'enfant est machine avant d'être raisonnable ou même avant d'être susceptible de raison: d'abord des idées et puis à leur suite des habitudes, parce qu'il n'est pas de la dignité de l'homme d'agir sans savoir pourquoi il agit: éclairer l'entendement pour fortifier la volonté, comme si on ne marchoit pas sans cesse à côté de ses lumières, et qu'il n'y eût pas loin d'une pensée à une action: fortifier la volonté pour aller à l'entendement en risquant de donner de l'opiniâtreté et un entêtement aveugle au lieu de donner du caractère: des privations et peu de jouissances, beaucoup de jouissances et peu de privations: de la facilité, de la tendresse, de l'indulgence, ou de la sévérité et de la crainte: l'obéïssance stricte et aveugle, la liberté sans obéissance: le travail au nom du devoir, le travail au nom du plaisir: des sentimens religieux avant les lumières, les lumières sans les sentimens religieux, — sont autant de principes différens qui ont donné naissance à différentes méthodes d'éducation.

On voit déjà par ce tableau rapide, que toutes les méthodes d'instruction et d'éducation sont vicieuses quand on en fait des méthodes exclusives, et que toutes ont quelque prix en tant qu'elles, présentent toutes un côté de la nature humaine qu'il ne faut pas négligers. Elles ont présque toutes raison dans ce qu'elles admettent, et tort dans de qu'elles excluent. C'est moins par ce qu'elles font, que par ce qu'elles négligent, qu'il faut les attaquer. Ce qu'il y a de certain, d'est que du moment où l'on s'abandonne à l'une d'elles entièrement, on risque de faire des enfans des êtres mutilés dans leurs facultés morales, des hommes dégradés ou monstrueux, des machines sans intelligents ou des intelligences sans organes et sans moyens d'action; on verra d'un côté de la volonté sans lamières, de l'autre des lumières sans volonté; ici de froids raisonneurs sans mouvement d'imagination et de sensibilité et sans foyer d'enthousiasme; là, des imaginations exali

tées ou des ames fondantes de sensibilité, sans force d'arrêt ni d'action, sans mesure et sans énergie.

Parcourir en détail, en les soumettant à la coupèle d'un examen sévère, toutes les méthodes exclusives d'instruction et d'éducation, afin de montrer combien elles sont fausses dans la théorie et dangereuses dans la pratique, seroit l'objet d'un ouvrage, et non d'un mémoire.

Aujourd'hui la méthode synthétique dans l'instruction paroît l'emporter exclusivement sur la méthode analytique. La construction et l'intuition progressive des objets sont préférées à tout, et la marche qui va du simple au composé, l'est à celle qui va du composé au simple. Ces deux méthodes ont toutes deux leurs avantages, et elles monent au but quand elles sont combinées; isolées, elles pourroient facilement avoir les inconvéniens de toutes les idées exclusives.

Savoir, c'est produire ou recevoir les impressions des idées et des objets que le monde extérieur vous présente, et les élaborer. Ce n'est pas le résultat de la science, c'est le travail de la science qui est véritablement intéressant; quand on n'arriveroit jamais au but, pourvû qu'on en approche et qu'on marche toujours.

La perfection de l'intelligence humaine consiste dans une certaine réceptivité, comme dans une certaine activité spontanée et propre. Il faut que la réaction soit égale à l'action.

La méthode synthétique développe l'activité propre et spontanée ou la force productrice de l'intelligence humaine; la méthodé analytique développe la réceptivité de cette intelligence. Or la perfection de l'homme résulte du développement harmonique de ces deux côtés différens de la nature humaine. La première nous donne la forme sans la matière, la seconde la matière sans la forme.

C'est dans le premier âge que la réceptivité a le plus de force et d'élasticité; tous les sens sont ouverts à la nature entière, et la nature y précipite des flots d'impressions diverses. Il semble que l'âme rassemble et prépare les matériaux de son travail. L'activité propre et spontanée doit paroître plus tard.

Cette multitude d'idées confuses, de faits ensassés les une sur les autres, d'images et de mots qui remplissent l'âme dans le premier âge, sont pour l'âme ce qu'est pour la terre le contact que le labour produit entre l'atmosphère et le principe de sa fécondité. L'âme s'imprègne de parti-

cules mutritives, et alors, quand on lui inocule le germe de la pensée, ce germe attire à lui par des affinités secrètes tout ce qui se trouvoit accumulé dans les profondeurs de l'âme, et le développement se fait avec rapidité,

Alors l'homme suit dans le travail de son développement le travail de la création. Le cahos saturé d'élémens matériels précéda la lumière, et c'est dans le cahos d'idées confuses qui forment et doivent former le premier apanage de l'homme, que l'homme doit dire: que la lumière soit, et la lumière sera.

Comme on prouve par la nature de l'homme, qu'il faut employer également les deux méthodes principales, on peut prouver la même chose par la nature des sciences. Il y a deux sortes de sciences, les sciences qui créent leur objet et qui construisent les êtres sur lesquels elles opèrent, et les sciences à qui leurs objets sont donnés et qui tâchent de les connoître, soit en les observant, soit en les analysant, soit en faisant avec eux des expériences.

La méthode synthétique dans l'enseignement n'est applicable qu'aux premières; la méthode analytique est la seule qui convienne aux secondes. Quand je pars d'une idée simple que je produis, je procède de composition en composition; quand je pars de ce qui m'est donné, et ce qui est donné est toujours composé, ne fût-ce que de l'objet et de celui qui se le représente, je procède de décomposition en décomposition, et j'arrive à ce qui est simple.

La méthode de Pestalozzi n'a fait une si grande fortune que par la maladie générale qu'elle a rencontrée de construire la nature. Au fond alle n'est pas naturelle, c'est-à-dire elle n'est pas conforme à la marche que suit la nature dans le développement de l'homme abandonné à lui-même. La pature ne va pas du simple au composé, maia du composé, au simple.

Juani Ce n'est pas une raison suffisante de rejeter cette méthode ni même de la combattre; l'homme est un enfant de l'art; il s'agit seulement de savoir dans chaque cas donné si l'art mène au but.

Or il me semble qu'il vaut mieux que l'homme commence par la confusion des idées que de commencer par la clarté; de cette manière il est plus riche en faits quand il vient à débrouiller cette masse d'idées confuses que tout la coucourn à lui donner. La lumière qu'il y porte est à lui, et il deploye alors une plus grande activité.

D'ailleurs, en suivant cet ordre, l'homme ne rejettera pas ce qui est essen-

efellement obscur et confus, et ce qui doit le rester, c'est-à dire le seminent ce qu'il y a de plus réel dans l'univers et dans l'homme, ce qui a le peus de prix pour l'esprit et pour le coeur, ne sauroit être ni construit, ni calcule, ni mesuré.

On ne peut donner aux enfans une idécuintuitive que des grandeus et les qualités sensibles. En voulant tout ramener à l'intuitions comme da chose est impossible, on risque de négligeratout co qui est au dessus des sens, ou de donner des doutes sur l'existence de ces objets.

Peut être le premier principe en fait d'éducation et d'instruction, v'est que dans le choix de la méthode il faut toujours se jeter du côté opposé à celui que la nature a soigné, enrichi, fortifié, de crainte que le développement de l'homme ne devienne un développement partiel. Par la on empêche la formation des monstres dans l'ordre moral, et on n'arrête pas le développement des hommes de génie. Quand la nature a donné à l'une des facultés ou à l'un des penchans de l'homme un caractère prononcé et décisif, en cultivant les facultés pour lesquelles la nature a fait peu de chose, on préviendra les écarts, les désordres, le défaut de goût et d'ensemble, mais on n'étouffera ni le génie ni le caractère.

Le choix de la méthode doit donc tenir à l'individualité de celui à qui on l'applique, mais il faut dans l'instituteur un tact sûr et une grande pénétration pour distinguer et saisir les premiers signes par lesquels le caractère individuel s'annonce; car il ne se prononce tout-à-fait qu'à la suite de l'instruction et de l'éducation, c'est-à-dire à la suite de l'application de la méthode.

Une methode uniforme suppose qu'il n'y a point de différences individuelles caractéristiques et frappantes, ou tend à les effacer.

ne dépendent de l'immense variété des esprits et des caractères. Heurousement que la nature, qui jamais ne se répète, produit et amene toujours un nombre prodigieux de formes diverses. Dans l'ordre social, par l'uniformité des méthodes et des mésures politiques, on a l'air de vouloir effacer cette diversité; entreprisé difficilé, pour ne pas dire impossible. La nature, plus active et plus forte que la volonté despotique de l'homme, se moque de ses efforts pour établir l'uniformité, et quand l'homme ne pouvant effacer la variété, se propose dans ses conceptions de n'y avoir aucun égard, ce qu'il méprise ou ce qu'il veut oublier, n'en existe pas moms et détruit son ouvrage.

leur ton dominant, et ce ton dominant est déterminé par la nature de la faculté qui l'empente chez eux sur les autres; chez les uns s'est l'imagination, chez les autres d'est le jugement. Les espuits ordinaires, chez qui il-n'y a point de toni dominant, ne différent les uns des autres que par le nombre d'idées ou de faits que leurs faoultés leur ont fait acquérir ou auxquelles ils les appliquent.

Il doit y avoir et il y a en esset une bien plus grande variété encore dans les caractères que dans les esprits. Le caractère constitué proprement l'homme; il est le résultat de toutes ses sacultés, le mélange de toutes ses idées, de tous ses sentimens, de tous ses besoins, de toutes ses passions. L'esprit n'est jamais qu'un des côtés de la nature humaine, un de ses élémens constitutifs ou un des principes qui déterminent le caractère.

De la variété des esprits et de la variété des caractères résulte déjà la variété des méthodes d'éducation et d'instrucțion.

Elever n'est au fond que l'art de donner à la volonté des habitudes qui puissent être converties en principes. Enseigner, instruire, est l'art de présenter aux facultés intellectuelles des objets qui puissent être convertis en idées.

Provoquer l'activité intellectuelle jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de provocation extérieure et qu'elle vive de son propre feu, c'est instruire. Le jeune homme le mieux instruit n'est pas celui qui a le plus appris de choses et qui sait le plus, mais celui qui est le plus en état d'apprendre par lui-même.

L'édecation repose sur les exemples, les habitudes, les principes, et le concours de ces trois moyens réunis donne au caractère de la trempe, de l'unité, de la fixité.

Les exemples donnent l'enthousiasme de la vertu, les habitudes le mécanisme de la vertu, les principes l'énergie de la vertu.

Alors seulement le caractère acquiert toute sa perfection; elle consiste dans un certain mélange d'enthousiasme et de raison, de lumière et de seu.

Quand on ne veut développer qu'un des côtés de la nature humaine,

l'éducation publique pent être excellente; quand en veux former des hommes dans toute l'étendue du terme, elle ne vaut rien.

L'éducation domestique donne des habitudes d'autant plus fortes qu'elles peuvent être prises des lu première enfance, et qu'elle place l'enfance sous l'influence et le charme d'exemples cliers et puissana. Par la même qu'elle offre de grandes facilités pour faire des observations et des applications individuelles, elle est plus favorable au développement du caractère, et même à l'originalité. L'éducation publique peut donner de la souplesse morale, de la modestie, l'habitude des complaisances et des sacrifices; mais à coup, sûr elle tend, à effacer les différences individuelles. Pour être frappé de la vérité de ces conclusions, et pour en venir à des résultats décisifs, il faut comparer une bonne éducation domestique à une bonne éducation publique.

La méthode ne peut donc consister que dans le choix et la gradation des objets, ou dans le choix et la gradation des facultés auxquelles on s'adresse,

ou dans le choix et la gradation des moyens.

Cette définition seule de la méthode suffit pour prouver qu'il ne peut pas y avoir quelque chose d'universel en fait de méthode, et qu'il n'y a pas de méthode qu'on puisse appeler généralement bonné.

Le seul principe qui soit peut-être d'une application universelle en fait de méthode, c'est qu'il faut faire trouver, découvrir, inventer aux jeunes gens les sciences et leurs procédéss. La meilleure méthode est celle qui supposé le plus d'activité dans les esprits, ou qui leur en donne le plus.

and the property of a supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied to the supplied

on the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

and the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

Ueber

nuscio 1910 (i.e. a. en especial con especial con interned even econolis, which discrepands of the experimental energy of the experimental energy of the experimental energy of the experimental energy of the experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experimental experi

die Begriffe der verschiedenen Staatsformen.,
d. 1.b bun "moncamben untern wedfall nausen wir in 1 ch sums
en der 16 nov negt nicht der 16 november in 10 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november 16 november

Jener höhere Verstand, aus dem sich die Keime aller Wissenschaften allemählig entwickeln; außerte sich sehr zeitig in dem Bestreben die unendliche Mannigfultigkeit der natürlichen unverrückt in festen Gestalten sich erneuernden Dinge erst in große Massen zu ordnen, dann nach ihren geringeren Verschiedenheiten sie in Gattungen und Arten zu theilen. In der Bildung und Erweiterung der gemeinen Sprache entfaltete sich dies Bestreben ursprünglich auf eine rein naturliche Weise; seitdem der Verstand mit Besonnenheit darauf zurückkam, und es künstlich gestaltete, sehen wir die wissenschaftliche Naturbeschreibung in mannigfaltigen jetzt so dann anders gebildeten Versuchen einen großen Reichthum des wissenschaftlichen Lebens offenbaren. Wie oft hat man bei näherer Bekanntschaft mit den Dingen einzelne Bestimmungen widerrufen, Arten abgetrennt, ganze Gattungen aufgelöst und anders wieder vereiniget. Und wenn auch die großen Zilge, auf denen die Haupteintheilungen ruhen, fester standen, und manche selbst dann nicht wankten, als man deutlicher einsah, wie die Natur sich darin gefällt, auch das, was der Verstand am schärfsten zu sondern pflegt, sanfteround kunstlerischer durch allmählige Uebergänge zu verbinden, so mußten doch die Gründe dieser Eintheilungen oft neuen Prüfungen unterworfemiwerden. Denn das erste was sich dem Betrachtenden aufdrängt ist die

Philosoph. Klasse. 1814—1815.

äussere Erscheinung; erst später kann sich der Verstand das Spiel der innern Thätigkeiten zum Gegenstand vorlegen; und wenn er wahrnimmt, daß er sich noch neu in seinem Geschäft und unter der Gewalt des Sinnes stehend im Trennen und Verbinden von jener allein habe leiten lassen: so ist er unverdrossen entweder sein Werk wieder zu zerstören, oder nachzuspüren wie jene großen Verschiedenheiten der äußeren Erscheinung, deren Ansprüche er nicht zurückweisen kann, mit den Verschiedenheiten der innern Thätigkeiten der bildenden Natur zusammenhängen. Noch immer werden aus diesem Gesichtspunkt neue Prüfungen und Umgestaltungen des Systems der Natur in einzelnen Theilen wenigstens unternommen; und dadurch wol am meisten unterscheiden sich die Naturkundigen von ächt wissenschaftlicher Gesinnung, die wol allein verdienen mit dem bescheideneren Namen Naturforscher genannt zu werden, von denen, welche sich keine höhere Aufgabe stellen, als ein Register anzusertigen, in dem man die Gegenstände auffinden und sich der Identität der etwa streitigen versichern könne.

Fast eben so bald als die Naturbeschreibung entstand, fand sich der wissenschaftliche Verstand, auch angeregt jene großen geistigen Gestaltungen zu betrachten, in denen, wiewol sie selbst ein aber in bewustloser Nothwendigkeit gebildetes Werk des Menschen sind, auch der Mensch selbst, dies höchste Werk der Natur, wieder als Bestandtheil verschwindet. Die wissenschaftliche Beschreibung der Staaten, das Bestreben die auch sehr mannigfaltigen unter diesen Begriff gehörigen Erscheinungen in wenige große Formen zusammenzufassen, eben so alt als die ersten Versuche in der Naturbeschreibung, eben so schon in der Sprache des gemeinen Lebens vorgebildet, hat doch eine ganz andere Geschichte als diese. Eines ist hiebei vorzüglich von Einflus gewesen. Dass unter den Erzeugnissen der Natur einige vollkommner sind als andere, in denen nemlich das Wesen des Lebens sich unvollständiger ausspricht und dürftiger entfaltet, dies wurde zwar bald bemerkt, aber es konnte den ordnenden Forscher von seinem natürlichen Gange nicht ablenken. Der Staat aber, da er ein Gebilde des Monschen selbst ist: so wähnte man von der Betrachtung aus nach einem vorschwebenden Musterbilde den vollkommneren selbst schaffen zu können. Für einen Wahn mussen wir dies ohne weiteres erklären; denn es ist eine grobe Verwechselung dessen was durch die menschliche Natur wird, mit dem was der Mensch macht. Noch nie ist ein Staat, auch der unvollkom-

menste nicht, gemacht worden; und alle Kunst kann auf dem Oebiet des bewusstlosen Wirkens der geistigen Natur moht minder als der körperlichen nur einzeln und untergeordnet zu Hülfe kömmen. Dieser Wahn aber verursachte, dass man bald die Staaten viel zu wenig als geschichtliche Naturgebilde betrachtete, sondern immer nur als Gegenstände, worauf der Mensch künstlerisch zu wirken habe; wodtirch dann ihre Vollkommenheit und Unvollkommenheit der Hauptgesichtspunkt ward, und man kann sagen fast die ganze wissenschaftliche Behandlung der Sache sich in das Bestreben auflöste vor den Augen der Staatskünstler ein alleiniges allgemeingeltendes Musterbild des Staates aufzustellen, zu welchem sich alle frühere Erscheinungen hur als verunglückte Versuche verhielten, so dass wenn jenes erst zur Wirklichkeit gediehen ware, dann die ganze bisherige Geschichte nur jener Urzeit oder Unzeit gleichen würde, "während der, wie man gefabelt hat. auch die Natur sich in abenteuerlichen Gestaltungen erschöpfte, die weder bestehen noch sich wieder erzeugen konnten, indem sie nur einzelne zerstreute Zuge an sich trugen von dem was leben kann und darf; die kunftige Geschichte aber wurde dann einem mehr reichen als eben anmuthigen Kornfelde gleichen, auf welchem die Staaten bis zur letzten Ernte aller menschlichen Dinge in ewigem Frieden neben einander ständen, jeder sich von dem andern durch wenig mehr unterscheidend als durch die Stelle die er einnimmt. Je mehr nun dieses Bestreben sich verbreitete, um desto mehr verlor die Naturbeschreibung der Staaten alle Bedeutung. Denn ob solche vorläufige Nothstaaten, ein Ausdruck der den höchsten Triumph jener Ansicht darstellt, ob diese alt und neu unter bestimmte Begriffe gestellt werden, und wie dieses gelingt, das kann völlig gleichgültig seyn, wenn doch in einer einzigen Form des Staates alle andern irgend einmal zusammenfallen sollen. - Außer dieser sich so stark vordrängenden Frage nach "dem "vollkommensten Staat hat aber auch eine entgegengesetzte Ansicht nicht wenig beigetragen diesen Theil der Philosophie zurückzuhalten. Wie nemlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Erzeugnissen der Natur immer ist aufgemuniert und in Thätigkeit erhalten worden durch die Ansprüche welche die vielen mit der Natur sich beschäftigenden Künste und Gewerbe stets an sie gemacht, und durch die Achtung welche auch von dieser Seite jenem wissenschaftlichen Bestreben immer ist gezollt worden: so musste natürlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit jenen Erzeugnissen der Vernunft einer gleichen Aufmunterung in demselben Maals entbehren, als sich, wie seit geraumer Zeit geschehen, unter den Staatsbürgern und Staatsmännern der Grundsatz immer weiter verbreitete, alle Formen des Stantes seien gleich gut wenn sie nur gut verwaltet würden. Diese Ansicht leitet naturlich alles Interesse der Betrachtung von dem höheren ursprünglichen Prozess der Bildung und Entwickelung der Staaten ab, und nur auf jenen verhältnismässig kleinen Antheil hin, den menschliche Kunst an der Sache hat, nemlich auf das Geschick der Verwaltung. Denn wenn die Verschiedenheiten in der Form der Staaten gleichgültig sind, was für ein Interesse kann man noch daran haben zu wissen wie diese Unterschiede entstanden sind, und worauf sie beruhen? So ist hier sonderbar genug durch ein löbliches Bestreben, das vollkommene, hervorzubringen ein anderes eben so löbliches, nemlich das wirklich vorhandene in seinen natürlichen Achnlichkeiten und Verschiedenheiten aufzufassen immer gehemmt worden. Und dies sind die Ursachen, weshalb die wissenschaftliche Staatenbeschreibung in einer weit dürftigeren Gestalt, auftritt als die Naturbeschreibung, so daß. man sich kaum wundern dürste, wenn sie noch ganz am Aeussern haftend in das Innere ihres Gegenstandes noch gar nicht eingedrungen wäre.

Die längste Zeit nun hat man sich bei der Betrachtung der Staaten an eine Eintheilung gehalten, die man füglich die hellenische nennen kann, welche nemlich drei Hauptgattungen annimmt unter welche alle Staatsformen gebracht werden können, die Demokratie, die Aristokratie und die Monarchie, je nachdem die ganze Masse des Volks oder eine bestimmte Klasse. deswegen die vornehmere, an der Regierung theilnimmt, oder diese sich in den Handen eines Einzelnen befindet. Erst vor nicht langem ist man inne geworden, dass die in der neueren Zeit entstandenen mannigsaltigen Versassungen sich unter jene Eintheilung nicht schmiegen wollen, und erst seitdem hat sich die Meinung gebildet, dies gerade sei eine Nebensache ob die Regierung in den Händen Einer oder mehrerer physischen Personen sei. vielmehr seien in der Einheit der Regierung drei Thätigkeiten zu unterscheiden, die gesetzgebende, vollziehende und richterliche, und diese bei der Betrachtung des Staates zum Grunde zu legen, so dass ob alle diese Gewalten in Einer moralischen Person vereinigt oder unter mehrere vertheilt wären den Haupteintheilungsgrund ausmache. Diese beiden Massen von Grundbegriffen, die eine aus der alten, die andere aus der neuen Zeit, sind es, welche ich hier einer näheren Prüfung zu unterwerfen gesonnen bin, jedoch lediglich in der Beziehung, ob jene hellenischen Formen wirklich aus

verschiedene Arten der Staatsverbindung seststehen oder nicht, und ob dieser Gegensatz von der Vereinigung oder Vertheilung der Gewalten sich dazu eigne bestimmte Begriffe verschiedener sest von einander zu sondernder Staatsformen daraus zu bilden.

Jene drei antiken Formen zuerst erscheinen bei näherer Betrachtung anf alle Weise schwankend. so daß sie durchgängig in einander übergehen und mit einander verwechselt werden können. Oder wie ließe sich wol eine Volksgemeinde denken, ohne dass Binige, sei es durch ihre Kenntniss der Sache und durch die Gewalt der Rede, sei es auch durch ihren Privateinflus auf einen großen Theil der Bürger, die Wortführer wären, die übrigen aber einen geringeren mehr leidentlichen Antheil an den Geschäften nähmen? Wenn nun diejenigen, die schon zeitig eine Aussicht haben auf einen solchen leitenden Einfluss, die Schüler jener Wortführer werden, sich die Gewalt der Rede erwerben und die verschiedenen gangbaren Ansichten sich aneignen, so daß sich eine gleichsam erbliche Ueberlieferung bildet, und die Volksleiter ihnen ähnliche Nachfolger haben: so wird ja die Demokratie stets von einer kleinen Zahl reicher angesehener gebildeter, das heisst der That nach aristokratisch verwaltet, und wird auch je mehr die Masse, sich, bei ihrer, Passivität, beruhigt, um, so, mehr im Begriff scheinen auch der Form nach in Aristokratie überzugehen, bis irgend ein Sturm vielleicht den ursprünglichen Zustand herstellt, da denn dieselbe Annäherung von vorn anfängt. Auf der andern Seite, wenn die demokratischen Wortführer, unter, sich, zerfallen, und einer von ihnen mit seinem Anhange durch eine meistens ziemlich gelinde Gewalt über die andern siegt und sich der Regierung anmasst: 30 ist genau genommen kein wesentlicher Unterschied zwischen diesem Siege auf längere Zeit, der einen scheinbar monarchischen Zustand herbeiführt, und jenen Siegen die sonst bei einzelnen Unternehmungen ein Partheihaupt, auch nicht selten durch onruhige Volksbewegungen, und indem die lose Freiheit der demokratischen Form nahe, an den Tumult und die Anarchie streifte, über die andern davongetragen hat. Ferner. wenn nun der so entstandene Oberhert oder Tyrann die Saiten an scharf anzieht, und Verschwörungen sich bilden, und das Volk seine alten Rechte herstellt: müssen wir dann nicht, sagen der Staat sei die ganze Zeit, über derselbe, geblieben, und die Monarchie zei nur zein Krankheitszustand gewesen, wie auch die Aristokratie die auf der Passivität der Masse beruhte nur ein Krankheitszustand war? Kann aber ein Zustand, der als

Krankheit vorkommt und vorübergeht, doch als eine eigne Art des Daseyns angesehen werden? Setzen wir hingegen den Fall, das Volk erlange seine Rechte nicht wieder, sondern die Häupter der Verschwörung theilen sich in die unrechtmässige Erbschaft: so werden sie, so lange dies danert, eine Aristokratie darstellen; aber wird man dann sagen, es hätten in diesem Lande und unter diesem Volke drei Staaten nach einander bestanden, ein demokratischer, ein monarchischer und ein aristokratischer, oder wird nicht jeder sagen, derselbe Staat habe nach einander diese drei Veränderungen erlitten? Sie sind also Zustände, welche ein und dasselbe Individuum nach einander annehmen kann; kein einzelnes Ding aber kann nach einander zu verschiedenen Arten gehören. Eben diesen Kreis nun kann die Aristokratie durchlaufen; denn die herrschende Kaste kann über die andern Glieder des Staates so weit hervorragen, dass diese neben ihr kaum für Bürger zu halten sind, und unter sich ganz demokratisch constituirt seyn, und also auch ihre Wortführer haben denen das gleiche begegnen kann; und wenn aus Folge eines Partheiung Einer Herr geworden, kann durch Gegenpartheiung das a te hergestellt werden. Oder wenn gutmuthige Aristokraten der Zahl nach schwach geworden sich mit dem Volk allmählig verschwägern, und aus dem Volk unter sich aufnehmen; wenn auf der andern Seite vernünftige Demokraten zu zahlreich werden, und deshalb das Recht zur Volksgemeinde und zu den Aemtern zweckmälsig beschränken! so ist beides keine Staatsverwandlung, und doch wird jene Aristokratie dieser Demokratie so ähnlich geworden seyn, dass man sie nicht anders unterscheiden kann als indem man die vorige Zeit zu Hulfe nimmt.

Aber nicht das nur, dass diese verschiedenen Formen nach einander Zustände desselben Staatskörpers seyn können; sondern auch in demselben Augenblick kann derselbe Staat das eine seyn wenn man auf den Buchstaben, ein anderes aber wenn man auf das wahre Wesen sieht, wie auf gewisse Weise schon im obigen liegt, auf andere aber noch mehr erhellt aus folgendem. In einer Demokratie haben doch die Knechte nie das Recht der Gemeinde, denn es ist wider die Natur. Wenn nun von den Knechten viele freigelassen werden und eigenes Hauswesen bilden, und sich vielleicht über die Zahl der Bürger mit vollem Rechte vermehren, ihre Nachkommen aber, weil durch die Abstammung kenntlich, eben so wenig das gemeine Recht erlangen als die Väter: würden dann nicht im Staate zwei Kasten seyn wie in Aristokratien zu seyn pflegen, und wie soll der Staat

genannt werden, so oder so? Oder wenn in einem Staat die Gesammtheit des Adels das Regiment führt, es giebt aber außer dem Adel nichts als kleine. Leute, die ihm eigen sind, wie wollt ihr den Staat nennen? Denn wenn wir diese die Banern und Handwerker ihres Gewerbes wegen als Volk anschne so ist ja gawifs der Staat eine Aristokratie. Wenn wir aber bedenken, daß jeder Adeliche mit seinen Eigenen nur Ein wenn gleich sehr erweitentes und vielleichb über wiele Ortschaften verbreitetes Hauswesen ausmacht: so werden wir gestehen müssen, das Regiment sei bei der Gesammtheit den Hausväter und also demokratisch.

Sol steht sei demaach mit dieser Einsheilung, dese festgesonderte Arten des Stratis dedurch nicht scheinen bezeichnet zu seyn. - Und dies hat sich nicht etwa, orgeben, weil wir die bei uns oft gemisbrauchtet Ausdrücke auch missverstanden hätten; sondern von den eignen Erklärungen der Hellenen, bei denen sie einheimisch waren, ist alles ausgegangen. Dennoch aber können diese Begriffe, demokratisch aristokratisch und monarchischt nicht leer seyn; denn sie sind nicht erfünden oder gemacht, gleichen also; keinesweges jenen künstlichen Klassen und Ordmungen in der Naturbeschreibung, denen kein lebendiger Typus des ganzen: Daseyns zum/ Grunde liegt, sondern im Gegensatz mit jenen gleichen sie vielmehr den! natürlichen Familien und Geschlechtern. Denn diese Ausdrücke sind in der! hellenischen Sprache: lebendig gewachsen und als leitende Begriffe darin fixirt, und müssen also auch einen festen Inhalt haben. Nur ist nicht zu längnen, dals man die neueren großen Verkesungen fast gar nicht unter sie: bringen kann; indem sich in denselben nicht mat Elemente die nau demokratisch und solche die mannaristokratisch neunen muß unter sich und mit monarchischen häusig vereint finden, ja dass man oft, wenn man sie mit je-1 nen Begriffen vergleicht, micht weifs ob man. Einen Stast oder mehrere vor sich hat; asondern auch wennewir auf die Monarchie elleit sehen, so bieten die einzelnen Staaten die unter diesen Begriff Wallen größere und auf das ganna häusliche und öffentliche Leben einflussreichers Unterschiede dar. als wodurch jene Gattungen sich von einander unterscheiden, wenn wir auf das hellenische Leben sellen zu der Zeit wo jene Verfassungen in ihrer höchsten Blüthe standen. Bud ediese Vergleichung vorzüglich, nicht das was wir bis jetzt schwieriges an jenen alten Begriffen ausemandergesetzt' haben, ist Veranlassung geworden ; dass die Neueren jene alte Eintheilung als für die festen Unterschiede der Staaten unzulänglich verworfen, und dafür den Gegensatz von ider Trennung und Vereinigung der verschiedenen. Gewalten aufgestellt haben, den ich nunzeben so betrachten wilk ab kab

Wenn die Regierungsthätigkeit wirklich aus drei bestimmt zu unterscheidenden Verrichtungen, der gesetzgebenden, vollziehenden und richterlichen besteht: so können diese freilich auf werschiedene Weise vereinigt und getrennt seyn. Aber ohne mich darauf zurberufen dass noch niemand weder nachgewiesen hat, die natürliche Staatsbildung sit jemals diesem Schee matismus gefolgt, noch geschichtlich gezeigt, die um meisten von einander: abweichenden Staaten unterschieden sich wirklich hanptsächlich in Gemäß heit dieser Trennungen und Verbindungen, will ich zunächet nur debei stehen bleiben, daß die ganze Voranssetzung näher betrachtet nicht statt find det. Denn die richterliche Gewalt besteht aus zwei wesentlich ganz verschiedenen Zweigen, der bürgerlichen Gerichtsbarkeit und der Strafgerichtsbarkeit. Die erste hat es nur mit Irrthümern zu thun oder mit verschiedenen Ansichten welche stattfinden können über die Anwendung der geschriebenen oder ungeschriebenen Gesetze auf einen vorliegenden Fall. Deut wenn jemand wissentlich dem andern sein Recht vorenthält: so fällt sein Verfahren streng genommen als intendirter Beurug schon der Strafgerichtsbarkeit anheim. Ist aber nicht das Ausgleichen solcher Fälle eine bloßa Ergänzung entweder des Bewußtseyns über die erste Erwerbung des Eigenthums mit dem Staat zugleich oder vor ihm und dann sein geschichtliche Auslegung, oder der gesetzgebenden Thätigkeit die viene Erwerbung bestätigt hat oder modificint, . und: dann lihm angehörig, wie dem die Verhandlungen und Resultate der Rechtspflage überall die Grundlage geben zu Erläuterungen und Verbesserungen des Codon? . Und müssen nicht die Personon als ein Bestandtheil der gesetzerbenden Gewalt angesehen werden, die : ihr so votarbeitan, und sie ergünzen? Was aber die Strafgerichtsbarkeit betrifft: (50 ist, sie als Kriegführung gegen/den/inneren feindueben/so wesentlich sin, Theil der volkiehenden Gewalt-wie die Kriegführung gegen den äuseren Feind. 1: Also, fällt die Dreiheit in dieser Eintheilung schon weg, und es bleibt nur die einfache Zweiheit übrig; welche: in Bezug auf Verbindung and Trenning betrachtet and in Vergleich mit den obigen antiken Begriffen folgende Källe ergiebt : Gesetzgebung und Vollziehung vereinigt, welches, sei mun, beides in Einem, oder in Einigen oder in Allen, nach dieur ser Theorie der, despotische Smatiloder kaum ein Staat ist, Gesetzgebung! und Vollziehung getrenat entweder beide in Vielen, welches eine Republik

wäre.

wire ader diese in Einem wit jene in Vielen, welches eine verfassungsmäslige Monarchie wäre, denn das Einer könne der Gesetzgeber seyn und Wiele die Vollzieher, wird niemand für möglich halten, wiewol aus den Begriffen selbst keineswegesserhellt, wasum nicht. Diese wenigen Rubriken. her denen unn doch die selsen Begriffe zu Hülfe müssen genommen werden nm sie zu Stande zu bringen, wollen aber auch keine Hülfe leisten um die workandenen verschiedenen Staatsformen und product. Denn hetrachtet man die, in denen sich getrennte Gewalten zeigen, so wird man überall finden, dals entweder das Organ welches die gesetzgebende Gewalt repräsentirt etwas von der vollziehenden, noder umgekehrt das die vollziehende Gewalt repräsentirende etwas von der gesetzgebenden an sich gezogen hat, so dals es auch hier auf jeden Fall noch anderer Erklärungen bedarf und ein anderer Gesichtspunkt muß aufgesucht werden. Aber noch sind wir nicht einmal so weit; denn ich muß noch weiter fragen, wer kann seste Gränzen ziehen zwischen der gesetzgebenden Thätigkeit und der vollziehenden? Nicht etwa deshalb nur, weil unter einem gewaltthätigen Regenten immerfort die vollziehende Gewalt in das Gebiet der gesetzgebenden eingreift, sogar ohne dass man ihr nachweisen kann, sie habe den Buchstaben der Form verletzt; sondern ganz allgemein möchte ich behaupten, dass wenn man anders die vollziehende Thätigkeit so fassen will, dass sie eine eigenthümliche und gleich, unmittelbare Aeusserung der Staatsgewalt sei wie die gesetzgebende, man bestimmt im Begriff keine Entgegensetzung zwischen beiden festhalten könne, wodurch sie völlig und allgemein gültig geschieden würden. Denn wenn man davon ausgeht die Gesetzgebung habe es mit der Einheit des Allgemeinen zn thun, die Vollziehung aber mit der Vielheit des Besonderen in allen unter jenes Allgemeine gehörigen Fällen: so ist dieser Gegensatz, zwischen dem Allgemeinen und Besonderen doch nur ein sließender; denn jedes Allgemeine kann auch als ein Besonderes angesehen werden, weil es zu jedem ein noch allgemeineres giebt und umgekehrt. Und wie wenig entspricht es diesem Eintheilungsgrunde, wenn ein Privilegium, oder ein Monopol zu ertheilen, das doch nur Wenige trifft, ein Act der Gesetzgebung ist, den Krieg und Friedensstand aber zu bestimmen, wobei das allgemeine Wohl Aller weit mehr betheiligt ist, von der vollziehenden Gewalt abhängt. Geht, man hingegen davon aus, die Gesetzgebung müsse ihrer Natur, nach überall das erste seyn, und die Vollziehung das zweite: so wird auch jeder erste Act, wenn die Gesetzgebung nicht im un-Philosoph. Klasse. 1814-1815.

sichtbaren verschwinden soll, aus mehreren Theilen bestehen, und manckes davon eben so gut können zum zweiten Act gefechnet werden. Nur ein Beispiel statt aller möge die Sache erläutern. "Es gehört in vielen Statten zum Gebier der Gesetzgebung die laufenden Abgaben zu bestimmen, die Art und Weise der Erhebung, die Bestellung des dazu nothigen Personals fülk schon als zweiter durch jenen bedingter Act demi vollziehenden Organ imheim. Aber diese Theilung ist an und für wich ganz willkührlich Dent man könnte eben so gut sagen, schon jener erste Act zerfalle in zweie. nemlich in Feststellung der aufzubringenden Summe, und in die Bestimmung der Objecte und Handlungen, von denen sie solle genommen werden. und nur jener eigentlich erste gehöre für die Gesetzgebung, der zweite beziehe sich schon mehr auf die Art und Weise der Herbeischaffung und werde daher billig der vollziehenden Gewalt überlassen, die, wenn sie weise ist, gewise eben so richtig verfahren werde, wie eine weise Gesetzgebung es nur könne. Oder eben so könnte man umgekehrt sagen, bestimme die Gesetzgebung einmal die Abgabe, was schon zur Art und Weise der Erhebung der Summe gehöre, und habe also ihre Schranken durchbrochen; so könne sie eben so gut nun auch alles übrige festsetzen. Und so wird es immer aus Mangel an sichern Grenzen entgegengesetzte Ansichten geben, deren eine diese die andere jene Gewalt ausdehnt und ihr Gegentheil beschränkt, bis die eine fast alles geworden ist im Staat und die andere fast nichts. Denkt man min aber gar es gebe um die Grenzen beider Gewalten und ihre Gestaltung zu bestimmen eine Constitution; so verschwindet für den Begriff der Gegensatz beider Gewalten noch mehr. Denn wenn eine Constitution nicht bloss formell ist, und eine solche hat in der Wirklichkeit moch me bestanden so mus sie wenigstens in gewissen Hauptpunkten das eigenthümliche Wesen des Staats ausdrücken, aus welchem ja das gesetzgebende Organ nicht herausgehen darf, und wird also dieses beschreiben, ja man kann sagen, je vollkommner die Constitution ist, um desto mehr lässt sich die gesammte laufende Gesetzgebung nur als Vellziehung ausehn, denn 'sie 'hat nichts zu thun, als fortwährend die Constitution auf die vorkommenden Unistände anz wentleh und ih Thien 'zu' reafisiren, 'So' dals 'sie hur dem Grade nach von der eigentlichen Vollzlehung verschieden ist. Hat aber der Staat keine Art von Constitution, 'so scheint es fast als konnten auch die beiden Gewalten mir getreunt seyn in der Form verschiedener Behorden; dann aber wird alles willkihrlich und flielsend, und nichts kann auf Thillise in Klasse, 181 ,- 1815.

allgemeine Weise im Begriff festgehalten werden. Wenn also die richterlight Function ganz in den andern beiden verschwindet, und diese begriffsmäßig nicht können streng gegen einander abgegränzt werden: so können sie freilich auf gar: verschiedene Weise hie und dort gestaltet seyn, aber niir ein festes Princip um die große Mannigfaltigkeit der Staatsformen danach zu sorden gewährt dann diese ganze Betrachtung nicht; sondern es kommt vielmehr darauf hinaus, dass in jedes einzelnen Staates Versasung oder Obserwanz das Gebiet der einen von dem der andern awar bestimmt kann getrennt seyn, dass aber diese Grenzbestimmung in jedem Staate der nicht blindlings einem andem nachahmt, sondern sie unabhängig aus seinem Bedürfniss and seiner Natur gemäs ordnet, eine andere seyn wird so dass wir auch von hier aus allmählige Uebergänge die Menge finden, aber keine festen Klassen und Abtheilungen. Demiech können auch diese modernen Begriffe eben so wenig leer seyn els jene antiken; denn wenn sie auch von Anfang an vielleicht atwas mehr Bezug auf die blosse Theorie gehabt haben als jene, so sind sie doch zu leicht und allgemein in die Sprache der politisch gebildeten Völker unseres Welttheis übergegangen, als das sie micht etwas mit der verschiedenen Gestaltung der Staaten auf das genaueste zusammenhängendes enthalter sollten. Es kann daher nur an der Art der Untersuchung liegen, wenn wir in beiderlei Begriffen weder gefunden haben was wir suchten, noch auch den Grund entdeckt warum sie das nicht enthalten können; und es wird uns vielleicht besser gelingen, wenn wir einen andern Weg einschlagen und den Inhalt dieser Begriffe nicht als gegeben behandeln; sondern vielmehr genetisch aufzufassen suchen.

Dem die allgemeine Frage, welches sind die verschiedenen Arten des Staates? muß sich auf diese andere zurückführen lassen, auf wie verschiedenerlei Weise kann ein Staat entstehen? Denn jeder entsteht ja gleich nicht als ein Staat im allgemeinen, sondern als ein solcher und solcher — sonst nemlich gäbe es überhaupt nur verschiedene Zustände, nicht verchiedene Arten des Staates — die Form aber, die ein Ding in seinem Entstehen zeigt, ist auch die unter der es fortbeateht, wenn es nemlich dasselbe Ding bleibt und die Form des vollendeten Entstehens richtig aufgefaßt worden. Wir müssen also zunächst überhaupt fragen, wie und wodurch entsteht ein Staat, nemlich aus seinem Gegentheil dem Nichtstaat, und müssen dabei Achtung geben auf das, was hiebei immer dasselbe seyn muß, und was davon auch verschieden seyn kann, nemlich nicht sowol auf unbe-

stimmte Weise verschieden, dem dieses können wir nicht brauchen um Are ten der Staatsform festzustellen, sondern was auf bestimmte Weise verschied den ist. — Indem ich mich aber auf die Frage zurückwerfe, wodurch den Staat entstehe, so bin ich keinesweges gesonnen den alten Streit darüber. zu erneuern, ob der Staat auf göttliche Weise entstehe oder auf menschlie che, und im letzten Fall ob durch Usurpation oder durch Vertrag. Sone dern ich meine es nur so: Indem sich ein Staat bildet, was entsteht das vorher noch nicht da gewesen? Dieses aber scheint nicht schwer zu beantworten. Das immer schon vorher da gewesene, der Stoff gleichsam des Staates ist ein Volk, eine naturgemäß zusammengehörige und zusammen lebende Masse, ohne Volk kein Staat. Wenn wir uns Menschen von allerwärts her zusammen getrieben oder geweht denken, und diese könnten auch unter Gesetze gebracht werden, wie die Sage das alte Rom darstellt: : se werden wir dieses doch schwerlich eher einen Staat nennen, bis wir auch die Masse ein Volk nennen können, nemlich bis Boden und Menschen von einander Besitz genommen haben, bis wenigstens ein zweites Geschlecht Eingeborner da ist, welches durch Anhänglichkeit an den gemeinsamen Boden und an die gleichen Lebensbedingungen auch auf eine natürliche Weise verbunden ist. Der Staat aber ist die Form des Volkes, das Volk ist nur völlig ausgebildet, wenn sich diese Form rein und volkendet in ihm darstellt. Aber das Volk ist eher als diese Form an ihm sichtbar wird; seine ersten Zustände sind nur Annäherungen zu derselben; und wenn wir gleich keinen Staat mit geschichtlicher Gewissheit bis auf seinen ersten Anfang verfolgen können: so giebt es doch in unserm Bereich Völker, die auch jetzt streng genommen noch nicht im bürgerlichen Verein sondern nur in den Annäherungen dazu leben, so dass wir beide Zustände wol mit einander vergleichen können. Rücken wir nun die Punkte so nahe als möglich zusammen; ein schon vorgeschrittenes Volk, dem gleichsam nur noch das renhte Wort fehlt um die Form des Staates zu finden, und einen gleichsam frisch und möglichst leicht aus jenem Zustande hervorgegangenen Staat: so wird in diesem sonst ganz desselbe seyn wie in jenem. Die Geschäfte die die Nachbarn in der Horde trieben, werden die Bürger im Staate forttreiben, ein erweiternder Einflus desselben auf ihre naturbildende Thätigkeit kann nur allmählig eintréten. Was im Staat als Recht und Pflicht feststeht, wird ziemlich dasselbe seyn, was vorher Sitte, und Gewohnheit war; und wenn die Bürger im Staat durch das Gesetz susammen gehalten werden, so hiel-

ten auch die Nachbarn in der Horde zusammen, und gazz von selbst hätte kefner sich von den andern getrennt. Nur dies erscheint als der sohneidende Unterschied, vorher wenn sie dasselbe trieben war es bewußtloser Instinkt, fortgepflanzte Gewohnheit, jetzt ist es eine mit Bezug auf die Bedürfnisse des Ganzen unternommene und vertheilte Arbeit; wenn vorher einer Rache übte, handelte der von den Andern stillschweigend gebilligte und getheilte Affekt, jetzt tritt an seine Stelle die vom Gesetz bestimmte Strafe, und vorher wenn sie zusammenblieben war es eine wahrhaft mechanische Cohäsion des Gleichartigen, jetzt ist es Vaterlandstreue, die zwar an sich keinen höheren Grad und keinen weitern Umfang hat als jene, aber die sich als das erkennt was sie ist. Kurz, indem der Staat wurde, ist nur die sonst schon vorhandene Gesinnung und Thätigkeit im Gesetz zusammengefasst und dargelegt worden; was da war ist nun auch ausgesprochen, die bewusstlose Einheit und Gleichheit der Masse hat sich in eine bewusste verwandelt, und diese Entstehung des Bewufstseyns der Zusammengehörigkeit ist das Wesen des Staates. Allein wie es kein Bewulstseyn giebt als nur mit dem Gegensatz zugleich: so besteht auch im Volk-das. Bewusstsayn seiner Zusammengehörigkeit nur im Gegensatz mit dem Bewulstseyn des Fürsichbestehens jedes Einzelnen. Daraus bildet sich der Gegensatz von Herrschenden und Beherrschten, von Regierung und Unterthan; dieser irgendwie gebildete Gegensatz ist das wesentliche Schema des Staates, und das Bestreben diesen Gegensatz und mit ihm das Bewußtseyn von dem Verhältniß des Einzelnen zu einem bestimmten Naturganzen hervorzurufen, dem ganzen Leben einzuprägen und selbstthätig zu erhalten ist es, was ich im engeren Sinne den politischen Trieb nenne. Ehe dieser nämlich erwacht, ist giebt es keinen Unterschied zwischen dem Seyn and Thun des Einzelnen und dem Seyn und Bestehen des Genzen, des dunkle Gefühl des geselligen Menschen vor dem bürgerlichen Verein, ähnlich jenem unvollkommnen kindischen Bewusstseyn, welches sich und den Gegenstand noch nicht recht aus einander zu halten weiß, unterscheidet sich als Einzelnes noch nicht bestimmt, und stellt eben so wenig sich bestimmt das Ganze gegenüber, so dass alle Handlungen innerhalb des Ganzen in dieser Hinsicht nur Eine gleichartige Masse bilden. So wie wir um aber den Staat denken auch schon in seinen ersten Anfängen, so ist mit dem Bewusstseyn des Ganzen auch das des Unterschiedes zwischen dem Einzelnen und dem Genzen erwacht, das Selbstbewußstseyn und somit auch der Selbsterhaltungstrieb zer-

fällt in zwei vorher ungeschiedene Momente, nemlich das Privatinteresse und den Gemeingeist, und wenn auch nicht bestimmt zwei Klassen von Menschen, doch zwei sich bestummt auf einander beziehende Massen von Hande lungen treten aus einander. Die Handlungen der Unterthanen als solcher. oder das ganze Gebiet der Geschäftigkeit im weitesten Sinne sind diejenigen Handlungen welche das Bewußtsbyn der Einheit des Ganzen und der Gleicher heit aller Theile mit dem Ganzen nicht unmittelbar in sich tragen, diejemigen welche die Einzelnen zunächst nur auf sich als Einzelne beziehen, aber die eben deshalb auch, wenn anders die Einzelnen wirklich Bürger aind, sich abhängig erklären von der anderen Reihe. Diese, die Handlungen der Obrigkeit, oder im weltesten Sinne Recht und Gesetz, sind diejenigen Handlangen, welche nur jenes Bewufstseyn sutdrücken, welche unmittelbar nur dem Ganzen, nicht auch dem Einzelnen der sie gleichsam zufällig verrichtet, beigelegt werden, welche Reihe aber eben deshalb auch strebt sich überall jener andern Reihe einzubilden. Denn nur in der Vermittlung dieses Gegensatzes ist das wirkliche bewusste Leben des Staates. Gesetz und Geschäft bestehen in ihm nur in Beziehung auf einander; ist das Geschäft nicht dem Gesetz gewärtig, wirkt das Gesetz nicht auf das Gewerbe ein, so ist kein Staat vorhanden.

Fragt man aber, Wie soll denn aus jenem Unbewußstseyn das Bewußstseyn, aus dem Nichtstaat der Staat entstehen: so weiß ich freilich mit keiner Erfahrung zu antworten, die wie gesagt niemals so weit hinaufgeht, sondern nur mit einer vorausgesetzten und sehr unbestimmten Geschichte; denn Erdichtung will ich sie auch nicht nennen, da sie wirklich die allgemeine Geschichte aller Staaten enthalten muß, ich meine die unbestimmten Grundzüge dessen, was überall den Zwischenraum zwischen beiden Gegebenen, dem Zustande den wir vor dem Staate kennen und den ersten Zuständen des Staates, die wir schon geschichtlich kennen, hier so dort etwas anders wirklich ausgefüllt hat.

Zum Bewusstseyn muss der Mensch überall geweckt werden; wie sehr seine eigenthümliche Krast auch von innen treibe und arbeite, sie bedarf doch immer auch eines Stosses um wirklich herauszuschlagen; so jeder Moment der Geburt und der Offenbarung, aber auch die Erfindung und die Begeisterung bedürsen eines wenn gleich oft ganz verborgen bleibenden Anlasses. Weder jene innere Arbeit der geistigen Krast, die hier in allen Fällen dieselbe seyn wird, noch diesen äußeren Anlass, der ohne dies sehr ver-

schieden seyn kann, vermögen wir aus dem Dunkel hervorzuziehen. Das aber leuchtet ein, Woher auch wenn die innere Vorbereitung erfolgt ist und ein äußerer Anlass also wirksam werden kann, woher auch dann dieser Anstols zum politischen Erwachen kommen möge; in jedem Falle werden wir uns denken können, dass er die ganze zum Staatwerden reise Masse einer Völkerschaft entweder gleichförmig berührt oder ungleichförmig. Im ersten Falle wird auch jener Gegensatz sich gleichförmig in Allen entwikkeln, in jedem wird Recht und Gesetz eich bilden und das Geschäft sich davon sondern, und dem Wesen nach in jedem gleich rein und kräftig. Also werden auch nicht Einige sich ausschließend als Herrscher erheben, und audere sich ausschließend als Unterthanen beugen; sondern der Gegensatz von Obrigkeit und Unterthan wird in jedem Bürger ganz seyn. Alle werden in gewissen Momenten sich vereinigen müssen um die Obrigkeit darzustel len, und in anderen wiederam sich trennen um sich als Unterthanen zu zeigen; und dies ist die Demokratie; der durch gleichförmiges Webergehen emer in sich gleichartigen Volksmasse in das politische Bewußtseyn entstandene und diese Gleichförmigkeit darstellende Staat. Weil aber in diesem Staat Gemeingeist und Privatinteresse sich in jedes Einzelnen Bewußtseyn tinmittelbar und immer berühren, wird der Gegensatz zwischen beiden nur schwach aus einander treten, eben deshalb aber auch beides sich nicht innig genug durchdringen; vielmehr das sich häufig durchkreuzende Privatinteresse wird auch den Gemeingeist trüben und den öffentlichen Willen uns gleichförmig machen. Der Bürger in der Volksgemeinde vergist nicht seine Werkstatt, und bezieht seine beraiffende Stimme mit auf sein Geschäft; der Bürger in der Werkstatt vergisst die Gemeinde nicht, und hezieht sein Geschäft mit auf seine politische Würde. So ummittelbar und tumultuarisch einander begegnend stöfst dann beides oft hart an einander, wenn Einer im Andern das Privatinteresse da findet, wo der Gemeingeist seyn sollte, die Bewegungen sind unruhig, das Gesetz schwankend, das Geschäft unsicher, tind somit der ganze Staat schwach. - Im andern Fall, wenn eine in sich gleichartige und im Ganzen zum Staatwerden gleich reife Masse von dem staatbildenden Anstofs dennoch angleichformig berührt wird, kann es Ein Einzelner seyn den er vorzüglich trifft oder mehrere. Dass das politische Bewußtseyn sich nur in Einem aus einer solchen Masse entwickle, ist freilich kaum anders zu denken als in einem Moment, wo gerade sein Geschäft und Talent ihm einen ausgezeichneten Einflus giebt, und die Menge das Beaui r

dürfnis desselben fühlt, oder es müste dem ein Fremder in dem es mon Hause her schon entwickelt ist unter eine ungebildete aber doch zum Staatwerden einigermassen reife Masse verschlagen werden, wie man denn von vielen Staaten glaubt, dass sie durch Einwanderer zuerst gebildet worden. Dass es sich in Mehreren zugleich entwickle ist aber noch schwerer zu den ken. Denn der auch nur um ein weniges früher ausbrechende wird schon immer den Vorrang vor den Andern haben, denen nur übrig bleibt aich ihm als die ersten anzuschließen. Oder wenn wirklich Mehrere zugleich anfangen den Staat bilden zu wollen: so wird entweder ein Kampf entstehn in welchem Einer siegt und die Andern in die Masse zurücktreten, oder ein Wetteifer während dessen sich der politische Trieb desto leichter der ganzen Masse, mittheilt. Bleiben wir jedoch dabei, die politische Entwicklung beginne in Einem: so wird freilich ein solcher das in ihm erwachte Bewusstseyn den Andern, sofern sie dazu reif sind, mitzutheilen im Stande seyn, und sie ihrerseits werden es. weil der natürliche Keim dazu in ihnen nicht minder schon liegt, gewiß, auch aufnehmen; aber indem es sich nicht ursprünglich in ihnen entwickelt hat, und sie es also auch nicht von dem gegebenen Anlass aus selbständig fortbilden können, werden sie dadurch nur geneigt gemacht werden von jenem abzuhangen und sich von ihm leiten zu lassen, und dies ist die ursprünglichste und einsachste Monarchie. Kann aber wol aus einer sonst gleichartigen Masse Einer in seiner politischen Entwicklung den Andern allen so vorausgehn, dass nicht, wenn einmal durch ihn geweckt und in das Ganze immer mehr hineingelebt, die Andern ihm wenigstens allmählig nachkämen, früher freilich wenn er ein einheimischer und später wenn er ein Fremder war? und wird dann nicht diese Monarchie sich wieder neigen zur Demokratie und früher oder später auch wol wirklich in sie übergehn? und wenn stufenweise, geschieht es dann nicht durch eine Art von Aristokratie? Auf der andern Seite aber wenn in der ursprünglichen Demokratie ein zusammengesetzteres regeres Leben eingetreten ist durch den Staat, wie er denn immer allmäblig das ganze Daseyn erweitert: kann dann wol die Gleichheit des politischen Lebens so fortbestehen, dass nicht Einige nur, oft auch Einer ein entschiedenes bald formloses bald bestätigtes Uebergewicht übt, und werden dann nicht, wenn auch vorübergehend, aristokratische und monarchische Zustände entweder sich einschleichen oder gewaltsam festgestellt werden? So kommt uns demnach von allen Seiten das alte Spiel des Wechsels der drei Formen

wie-

wieder; aber zuerst sehen wir es gesonderter und begreisen besser, wie in einigen solchen Staaten die Demokratie das herrschende bleibt weil sie das ursprüngliche war, und in dem Ganzen die Annäherung zur Gleichheit vorherrscht, die sich daher, wenn sie auf eine Zeitlang verrückt worden ist. wieder herznstellen sucht, und wie in andern dieselbe monarchische Form, die in jenen nur vorübergehend vorkommt, das herrschende bleibt, weil sie des ursprüngliche war, und weil das Ganze sich mehr zu einer Entwicklung der Ungleichheit seiner Glieder hinneigt. Vor allen Dingen aber erscheint uns dieses ganze Verhältnis der drei Formen beschränkt durch die ursprüngliche Voraussetzung, und nur aus ihr begreiflich. Denn was wir angenommen haben, jenes leichte ruhige Entstehen des Staates, jener geringe Unterschied zwischen dem Zustande im Staat und dem vor dem Staat, jene Gleichheit. und gleiche Zusammengehörigkeit der sich zum Staat verbindenden Masse; dies alles kann, wie gewiss jeder leicht zugiebt, nur stattfinden in dem engen Gebiet einer einzelnen Völkerschaft oder Horde, welches wir auch damals gleich ausschließend ins Auge gefast haben. Nur von einer solchen Demokratie begreifen wir, warum sie mit monarchischen Zuständen wechselt, und nur von einem solchen Königlein, dessen eigner politischer Sinn nicht über seine Horde hinausgeht, und dessen Reich sich auch in diesen Grenzen hält, nur von einem solchen wissen wir, dass und warum seine Monarchie in einer natürlichen Hinneigung ist zur Demokratie. Vermöge dieser Voraussetzung aber sind alle solche Staaten, welche Form auch in ihnen das Uebergewicht haben möge, sich unter einander mehr ähnlich, und dagegen von denen, die einen größeren Umfang einschließen, viel weiter abweichend als nach Maassgabe des Unterschiedes der Form.

Dieses nun führt uns ganz natürlich darauf, ob es nicht einen weit bedeutenderen Unterschied giebt, als den jene drei Begriffe, so wie wir sie bis jetzt abgehandelt haben, bezeichnen, und ob man nicht vielmehr diesen recht ins Licht setzen sollte, um nach ihm zunächst die Staaten zu klassificiren, nemlich nach der Kraft, womit das staatbildende Princip sich seines Gegenstandes bemächtiget, ob es nur eine einzelne Horde oder Stamm eines großen Volkes gestaltet, oder oh es schon kräftiger eine unbestimmte Mehrheit von diesen umfaßt, oder ob es unbedingt auf die Gesammtheit eines Volkes gerichtet ist, und alle seine Stämme bindet. Denn in solchen Staaten, die ein ganzes aus vielen Horden und Völkerschaften bestehendes Volk zu einem Ganzen verbinden, wird sich vielleicht alles was zum Staat Philosoph. Klasse. 1814–1815.

gehört anders gestalten müssen, als in solchen die nur eine einzelne Völkerschaft oder einige umfassen. Der Mensch ist zwar gewiss von Natur gesellig, aber wie seine gesammte Natur, so entwickelt sich auch seine Geselligkeit nur allmählig. Jene erste formlose Aeusserung derselben, das Zusammenleben in einer Horde, hat wie jede Cohasion ihre bestimmten Grenzen; sie ist durch die unmittelbare Gegenwart bedingt, und trägt die Voraussetzung eines wenn gleich entfernten Familienzusammenhanges, einer Al-Ien fühlbaren Brüderlichkeit in sich. Verschiedene Horden, wenn sie auch noch so nahe verwandt sind und ihre Wohnsitze nur wenig entfernt, fühlen sich doch in jenem Zustande schon getrennt, und besehden sich gelegentlich einander. Jene kleinen Staaten nun, die nur Eine Horde oder Völkerschaft umfassen, sind auch nur eine eben so unvollkommene Entwicklung der geselligen Kraft, und gleichen daher mit Recht den unvollkommnen lebendigen Erzeugnissen im Gebiet der Natur, wo auch die Arten nicht recht fest stehen wollen, sondern in Uebergängen alles in einander fliesst. Und offenbar fallen die Begriffe Demokratie Aristokratie und Monarchie, so wie sie sämmtlich bei den Hellenen selbst vorkommen, überwiegend in dieses Gebiet. Die Hellenen hatten unter sich nur kleine politische Gebilde, auf welche sie ihre Betrachtung richten konnten, schon die großen orientalischen Formen blieben ihnen eigentlich fremd. Und wenn sie philosophirend ein hohes Ideal eines Königes in großem Styl ausstellen: so war der weder ein kleiner hellenischer König noch auch irgend im wesentlichen dem persischen Großkönig nachgebildet; sondern dies Ideal war nur der natürliche Ausdruck ihres Gefühls von der Unvollkommenheit der kleinen Verfassungen durch eine Ahnung größerer, die allein näher bestimmt wurde durch die Einsicht, dass dasjenige, worin die Menge unmittelbar herrscht, immer nur etwas geringfügiges seyn könne. Und höher als zu einer solchen Ahnung war diesem geistreichen Volke nicht bestimmt sich emporzuschwingen, wahrscheinlich weil in den damaligen Weltverhältnissen die Nothwendigkeit, dass auch die Intelligenz in großen Massen und Formen existiren müsse, noch nicht gegeben war. Die einzelnen griechischen Staaten vergingen alle als Märtyrer für diese kleinliche Form des politischen Daseyns, bei der ein Ioses foderatives Band sie nicht zu schützen vermochte. In diesen Staaten also von geringem Umfange stehen jene Formen nicht fest; Demokratie Aristokratie und Monarchie sind nur wechselnde Zustände, welche auf einander folgen, ohne daß das Individuum ein

anderes wird. Dabei aber ist Grand genug dieser ganzen niedern Stufe die demokratische Form überwiegend zuzueignen, und die andern nur als untergeordnet anzusehn; denn die geringe Spannung des politischen Gegensatzes und das daraus entstehende tumultuarisone Wesen ist auch der Charaktor der Aristokratien und Monarchien, die wir auf diesem Gebiet exblicken. Nuncentsteht mas aber die Frage: wird dasselbe Verhältnifs dieser Formes auch stattfinden in den Staaten köherer Ordnung? In etwas vereinfacht sich uns diese Frage gleich dusch die Betrachtung, daß die Demokratie als oberste Form eines Stattes der eine große Nation umfaßt, nicht möglich ist, weil ein Zusammentreten aller Bürger in Einer Versammlung um die Obrigkeit darzustellen nicht stattfindet. Denn wollte man auch die äußere Bestimmung dahin erweitern, es solle noch für Demokratie gelten, wenn die vom Volk gewählten Repräsentanten oder deren Afterrepräsentanten am Ende in Eine Versammlung zusammengedrängt würden: so könnte doch dabei auch das Wesen der Sache nicht bestehn; denn solche Repräsentanten für die ganze Zeit ihres Zusammenseyns ganz von ihrem Privatleben abgetrennt und auf ihre politische Function beschränkt, können jenes freilich verwirrende aber auch leichte und sich bald wieder fröhlich entwirrende Spiel zwischen Privatinteresse und Gemeingeist, welches der wahre Charakter der Demokratie ist, nicht entwickeln; wie man denn auch die repräsentativen Versassungen von den Demokratien immer getrennt hat. Es bleibt also von der Frage nur soviel übrig, ob auch in den Staaten von großem Umfang Monarchie und Aristokratie nur als wechselade Zustände vorkommen, oder ob diese Formen hier fester stehen.

Ehe ich aber diese Frage beantworten kann, mus ich eine andere voranschicken, wie nemlich wol solche ein ganzes Volk umsassende Staaten höherer Ordnung entstehen, ob schon ursprünglich aus dem vorbürgerlichen Zustande? oder wenigstens unmittelbar aus jenen kleineren Staaten durch Zusammenschmelzung? oder ob zwischen beiden noch ein Bildungspunkt liegt, auf dem sich eine Mittelgattung gestaltet? Das erste wird wol nicht leicht jemand annehmen. Denn nur durch ein Wunder könnte der politische Trieb in der ganzen Masse eines in viele Horden und Völkerschaften zertheilten Volkes gleichzeitig und gleichmäßig erwachen, und eben auch nur durch ein Wunder könnte ein Einzelner aus Einer Völkerschaft in dem jenes Bewußtseyn erwacht ist, gleichzeitig und gleichmäßig einen bildenden und anterwersenden Einstus auf alle getrennten Horden und Völkerschaften

Digitized by Google

ausüben. Also nicht ursprünglich entsteht der große Staat, sondern der kleine muß vorangegangen seyn. Das aber können wir uns sehr leicht und völlig in der Analogie mit dem ursprünglichen Entstehen des kleinen Staates denken, dass wenn unter einem aus mehreren Völkerschaften alle noch ohne bürgerlichen Verein bestehenden Volk die Staatsform in einer derselben entstanden ist, gleichviel ob demokratisch oder monarchisch, dann der junge Staat sehr leicht, wenn anders die Horden einander feindlich oder freundlich genugsam berühren und sonst günstige Umstände eintreten, auf eine oder die andere noch formlose Horde einen ähnlichen Einflus ausüben wird, wie der Einzelne, in welchem sich zuerst das politische Bewußtseyn entwickelt, auf seine Horde ausübt, indem er ihr König wird. Auch dieser Einflus kann sich freundlicher oder gewaltsamer gestalten; wie dem auch sey, so wird durch dieselbe Naturgewalt ein ähnliches Ganzes entstehen wie dort; die eine Völkerschaft wird regieren, wie dort Ein Einzelner König ist, und die andern werden regiert werden wie dort die andern Einzelnen. Jene hat das politische Bewufstseyn diesen mitgetheilt; aber weil es keine selbständige Entwicklung in ihnen ist, so werden sie nur dazu geneigt oder darin bestätigt die Obergewalt jener anzuerkennen, vielleicht nicht selten eben so leicht und freiwillig wie die meisten Menschen für den ersten Anfang Schüler desjenigen werden, der ihnen zuerst das wissenschaftliche Bewußtseyn mitgetheilt hat. Die Mitglieder der regierenden Völkerschaft bleiben aber dabei unter sich durch ihr voriges besonderes Band vereinigt, ja dieses Verhältniß befestigt sich noch mehr durch das, was sie gemeinschaftlich ausgerichtet haben. In diesem Verhältnis nun sind sie nach wie vor demokratische Bürger; indem sie jene regieren behalten sie unter sich denselben Charakter, dass jeder in seiner Person die regierende Thätigkeit, die sich auf das Ganze bezieht, mit der auf das Privatinteresse gerichteten, die dem Einzelnen einwohnt, verbindet. Dieses nun ist eine Mittelform; ihr äußerer Charakter ist das politische Ineinanderseyn eines regierenden und eines oder mehrerer regierten Stämme, wobei ganz zufällig ist ob dieses Incinanderseyn auf dem Wege friedlicher Einsiedelung und Ueberredung entstanden ist oder durch Krieg und Unterjochung, zufällig auch ob, so nur wenige Stämme eines Volkes vereinigt sind oder alle. Wahrscheinlich aber ist das letzte nicht; denn ein junger Staat der niederen Stufe wird eine so große Gewalt nicht bald-ausüben können. Welches aber wird der innere Charakter und die nothwendige Geschichte dieser Staatsform seyn? Indem

das gemeinsame Bestreben aller aus dem regierenden Stamm auf das ausschließlich Fortregieren desselben gerichtet ist, die Unterworfenen aber, je mehr sie von dem politischen Bewußtseyn durchdrungen werden, das Beispiel einer Vereinigung beider Thätigkeiten vor sieh sehend und immer besser begreifend, allmählig auch Lust zum Antheil an der Regierung bezeigen: so werden die Herrschenden misstrauisch gegen die Untergebenen, und um ihnen nicht Blöße zu geben hüten sie sich zu sehr auf demokratische Weise zu tumultuiren, und bringen ein strenges Maass in ihre Verhandlungen. Jener äußere Charakter und dieser innere, das zwiefache Verhältnis in welchem die regierende Masse unter sich steht und zu der regierten, die ernste und gemessene Gravität der Herrscher und ihr mit der politischen Ausbildung der regierten zunehmendes Mißtraue gegen diese, beide Charaktere in ihrem nothwendigen Zusammengehören, bilden das Wesen der eigentlichen Aristokratie. Und so wird unser nun gefundener Mittelstaat eben so wesentlich aristokratisch seyn, als der Staat der niederen Ordnung wesentlich demokratisch war; aber auch ausweichen wird er können in der äußern Form. Nemlich demokratisch kann sich ein solches Ganze nicht mehr gestalten. Denn wenn die regierten Stämme sich so heranbilden, dass aller Unterschied zwischen ihnen und dem regierenden innerlich so ganz verschwindet, daß äußerlich ihn noch festzuhalten nur frevelhaft wäre; dann ist doch schon, des Umfanges, wegen die Demokratie nicht mehr möglich. Wol aber kann der wesentlich aristokratische Mittelstaat änsserlich in die monarchische Form hinüberschweisen. Denn wie die einfache Demokratie ohne ihr Wesen zu verändern in jene kleinliche Monarchie übergehen kann; so können auch hier die Regiegenden, die unter sich demokratisch verbunden sind, sich unter ein Oberhaupt ans ihrer Mitte stellen, und werden es, wenn das Misstrauen wächst, leicht thung so oft sie nur glauben ihre Kräfte auf diese Art am besten vereint zu halten; oder auch auf andere Weise kann, eine solche Veränderung eingeleitet werden. Der Staat hat dann äußerlich angesehen eine monarchische Form; aber sein inneres Wesen hat er dedurch nicht im mindesten verändert, das Verhältniss der regierten Stämme zu dem regierenden bleibt dasselbe, und der König fühlt sich, nur: diesem innig angehörig ganz in sein Interesse verflochten und ihm weit näher verwandt als jenen. Diese monarchische Form des aristokratischen Staates wird desto häufiger, eintreten. da sie auch von dem Falle aus natürlich entsteht, wedn die politisiste, Völ-

kerschaft, die sich eine oder mehrere noch formlose unterwarf; ureprünglich eine monarchische Form hatte. Denn der König dessen Reich sich so erweitert, und der die politische Krafs ein solches Ganzes zu erhalten und zu bewegen nur in seiner ihm ursprünglich angehörigen Völkerschaft findet, muss dieser, nach Maassgabe wie sich jeder schon vorher politisch ausgezeichnet hat, von seiner Gewalt und regierenden Thätigkeit abgeben und die alten Unterthapen weit über die neuen erhöhend gleichsam zu seines gleichen machen. Vorzüglich aber wird diese Form eintreten, wenn eine staatgewordene Volkerschaft auf dem gewaltsamen Wege ihr politisches Leben erweiternd uncivilisirte Völker oder zerfallende Staaten unterjocht. Der Krieg, in welchem nothwendig Einer hetrschen maß, drückt dann dem ganzen Staat seine Form auf. Die untergeordneten Anführer stehen dem höchstell am nächsten, und herrschen am meisten mit ihm; und je mehr der ruhige Zustand sich festsetzt, in welchem die Obergewalt entbehrlich erschemt und dagegen der unmittelbare Emstufs der untergeordneten Anführer auf die Masse sich in seiner ganzen Wichtigkeit entwickeln kann, um desto mehr erheben sich diese, und der König wird nur der erste unter Gleichen. indels sich häufig die immer nur angeführte und beherrschte Masse der erobernden Völkerschaft mit der der unterjochten bedeutungslos vermischt. Dies ist der Fall der uns in den politischen Gestaltungen des Mittelalters häufig genug vorkommt. Ein solcher also ist der aristokratische König, der bald mehr bald weniger mächtig, bald gewählt bald erblich, immer zwar mehr ist als der kleinere demokratische; aber indem er seine Würde nur darin aussprechen kann, dass er der erste Edelmann seines Reiches ist, eben dadurch sich weit geringer zeigt als der wahre monarchische Monarch. So ist demnach ihrem Wesen und ihren wechseluden Formen nach diese zweite Ordnung der Staaten beschäffen, welche sich von der ersten dadurch unterscheidet, daß sie nicht Eine sondern eine Mehrheit von Horden oder Völkerschaften umfalst, dals sie auf einer in dieser ganzen Masse nicht gleichförnigen sondern ungleichförmigen Entwicklung des politischen Triebes berüht, in welcher dein Theil des Ganzen sicht überwiegend thätig der andere überwiegend leidend Verhalt, daß eben deshalb der politische Gegensatzt hier stärker gespannt ist," nicht mehr alle zugleich Unterthanen und Gesetzgeber sind, sondern nur einige zugleich regieren und regiert werden, andere aber sich als reine Unterthanen ihnen gegenüber etellen, und dals endrich diese zwelle Ordnung von der demokratischen Form

ganz ausgeschlossen nur zwiechen der uristokratischen und der monarchischen sich bewegen kann. Betrachten wir nun dieses und sehen hinauf zu dem Staate der höchsten Ordnung der die Gesammtheit eines Volkes umfasst, oder vielleicht sonderbar genug gar nach einem noch größeren Um-Tang strebt: so wird freilich schon die Analogie uns reizen und treiben im voratis anzunehmen, dass ein solcher Staat nun in der monarchischen Form allein seststehen müsse, und was daraus weiter folgt. Doch wir wollen uns hievon nicht bestechen lassen; sondern auf dem bisherigen Wege sehen wie es sich verhalte, und kehren daher zunächst zu der Frage zurück, wie ein Solcher die Gesammtheit eines Volkes umfassender Staat wol entstehen könne. Denn wir haben zwar unterdessen gesehen, dass sich zwischen diesen und den ursprünglichen kleinen Staaten eine Mittelstuse einschiebe: dass aber diese durchaus vorangehn müsse, ist uns nicht zugleich erschienen; vielmehr bleibt die Frage übrig, wenn ein solcher Staat nicht ursprünglich aus dem Nichtstaat hervorgehn kann, ob er nur unmittelbar aus den kleinen einfachen Staaten oder nur zunächst aus dem mittleren zusammengesetzten Staat, oder eben so gut aus dem einen entstehen könne als aus dem andern? Will a selection again and with sim the naire again this sel

Um num hierüber zu entscheiden müssen wir zunächst dieses erwägen. Soll es einen Staat geben, der die Einheit eines ganzen Volkes als eine wahre und nothwendige Natureinheit im Bewufstseyn auffast und in den Formen des Lebens ausspricht: so ist in der Mehrheit kleiner Staaten oder auch it dem zusammengesetzten Staat der eine Mehrheit von Horden umfast keinesweges schon ein diesem Staat gleiches nur unbewusstes Daseyn gegeben, wie wir sehen, dass zu dem ursprunglichen kleinen Staat das unbewulste schon in dem jedem Staat vorangehenden Zusammenleben der Familien in Horden gegeben ist. Denn unter den verschiedenen Hor-, den eines Volkes fladet keine solthe unwillkuhrliche Cohasion statt wie unter den Familien einer Horde, und auch in dem zusammengesetzten Staat liegt keine natürliche Anziehungskraft die nothwendig auf alle noch übrigen Stämme desselben Volkes wirkte. Sondern nur sehr leise Vorandeutungen finden sich hiezu, 'so daß man streng genommen sagen muls, das Erwachen des Bewulstseyns von der Einheit und dem Zusammengehören eines ganzen Volkes, ist eine vollig neue Evolution und eine schlechthin höhere Stufe des politischen Bewusstseyns und Triebes, die jeden der darah Theil hat, wegen des großen Spiels, worin die Thätigkeit eines jeden ver-

flochten ist, über die Burger aller Staaten kleinerer Ordnung ja über die Regenten von diesen weit mehr erheht als der Athener sich über den Peparethier fühlte. Eine solche Verschiedenheit politischer Würde kann man dem zusammengesetzten Mittelstaat im Vergleich, mit dem einfachen kleinen Smate schwerlich zuschreiben. Also durch blofse Erweiterung, kam dieser Staat weder aus den kleinen Staaten noch, aus dem Mittelsmate entstehen, weil durch blosse Erweiterung kein neues Princip keine höhere Stufe des Daseyns sich bilden kann. Die allmählige Vergrößerung einzelner Staaten der untersten Stufe hat in ihrer demokratischen Natur ihre bestimmten Grenzen, und kann nie den Umfang eines großen Volkes erreichen. Bei dem aristokratischen Staat ist eine solche Erweiterung, daß die herrschende Masse statt einiger allmählig alle noch minder politisirten Stämme des Volkes sich unterwürfe, vielleicht denkhar; aber der herrschande Stamm hörte deshalb nicht auf nach seinem Privatinteresse zu regieren, und niemand kann sagen, dass dann die Einheit des ganzen Volkes das Lebensprincip des Staates ware. Also, da, wenn dieser Punkt erreicht werden soll, auf jeden Fall eine neue Entwicklung des Bewulstseyns vorgehn muse, so stellen wir billig die Frage eben so, wie wir die ursprüngliche gestellt haben. Wir werden der Analogie nach sagen müssen, das Bewußtseyn der rein nationalen Einheit, wie es zugleich als politischer Trieb thätig ausbricht, könne sich entweder in Einem zuerst entwickeln, oder in Vielen zugleich. Die Vielen können wol offenbar nieht seyn die Unterworfenen des aristokratischen Staates. Vielleicht zwar kann sich in ihnen nach mancherlei Schicksalen nach großen Fortschritten in der Bildung der Gedanke einer Nationaleinheit entwickeln, allein theils wird darin zu sehr das Element vorwalten, dass sie sich dem herrschenden Stamme gleich machen wollen, und wird den Gedanken verunreinigen, theils kann er doch nur frommer. Wunsch bleiben, der sich in mancherlei bald mehr bald minder richtigen Theorien entwikkelt, den zu realisiren es ihnen aber an allen Mitteln fehlt, außer in dem unglücklichen Fall, wenn die Regierung entweder irgend sonst wie in sich selbst zerfällt, oder eine unselige demokratische Revolution hervorruft, welche indess als ein in sich schwaches Princip die große Umbildung nicht bleibend bewirken kann; und auch nicht darf. Denn wo bliebe die Nemesig, wenn sie auch diejenigen nicht treffen sollte, welche zerstören wollen um zu bauen? Indes ist nicht zu verkennen, wie eben diese politische Lage, dass der Staat das ganze Volks- und Sprachgebiet zu Einem Ganzen

vereinigt hatte, idie Idee der Volkseinheit erreicht war, die Verfassung aber immer noch auf dem bedenklichen und nicht mehr haltbaren Punkt der aristokratischen, Monarchie stehen blieb, eine von den Naturursachen der französischen Revolution war, - Die Vielen also in denen sich dieser höhere politische Trieb entwickeln könnte, müsten offenbar die einzelnen innerhalb eines Volkes schon bestehenden Staaten theils der niederen theils der mittleren Ordnung seyn. Diesen kann allenfalls auch im ruhigen Nebeneinanderleben allmählig das Gefühl von ihrer höheren gemeinsamen Einheit aufgehn und von ihrer Bestimmung endlich in Einen Staat, höherer Ordnung zusammenzuwachsen. Aber auch sie werden das Wort dazu nicht finden, wenn nicht irgend ein äußerer Anlass, sei es eine gemeinschaftliche Gefahr oder was sonst, hinzu kommt. Das erste, und wol das einzige was anf ruhigem Wege erfolgen kann, wird dann wol seyn, dass die Einheit des Volkes nur dargestellt wird in einer repräsentativen Versammlung von Abgeordneten der einzelnen Staaten, und so entsteht der föderative Staat, oder die Republik der höheren Ordnung. Allein in einer solchen Versammlung sind doch die mehresten überwiegend beseelt von dem Privatinteresse ihrer Particularstaaten die sie als selbständig anzusehen gewohnt sind; dieses Privatinteresse steht mit dem Gemeinsinn für die Einheit des Ganzen in einem der ursprünglichen Demokratie ähnlichen nur schwerfalligeren Kampf, das höhere Princip hat nirgend ein reines Organ, das Ganze schwankt, ob es Ein Staat seyn soll aus ungleich gebildeten und in gewissen Grenzen noch selbständigen Theilen, oder statt des Bundesstaates nur ein Staatenbund, nur eine unbestimmte Vereinigung mehrerer Staaten auf so lange als ihre Ansichten nicht zu weit auseinandergehen, und dieser schwankende durch oft wiederkehrende Besorgnis, dass alles sich lösen werde, stets zerrüttete Zustand, wie soll er anders aufhören, als wenn das höhere politische Princip ein reines Organ gewinnt in einem monarchischen Element, welches Kraft hat das Provincial - und Cantonalinteresse in feste Grenzen zurückzuweisen, und es der Einheit des Ganzen unterzuordnen. So dass auch bei dieser Entstehungsart der Staat der höchsten Ordnung nicht eher ganz und wirklich da ist, als mit der monarchischen Form zugleich. - Soll aber das höhere Princip der wahren Volkseinheit in einem Einzelnen ursprünglich sich entwickeln: so könnte wol unter günstigen Umständen in einem von jenen kleinen Königen einer einzelnen Völkerschaft diese Idee Philosoph, Klasse. 1814-1815.

erwachen; allein Wie wollte er Ber so geringer Macht sie darstellen? Delh wend es Thm auch gellingt'seine eigene Volkerschaft dunt zu beseelen: so wird doch hur zu leitht hieraus die vorige aristokratische Form entstehen, in der die Einheit des Ganzen nicht als Princip durchbricht; und eben des halb wird entweder die Anstrengung erschöpft seyn, elle der ganze Oillang erreicht ist, oder des ruhige Bestelleh des Ganzen unmer unterbrochen werden durch den Kampformzerner Volkerschaften um die Tierrechaft des Call zen, welches die Geschichte der drei alten westasistischen Monarchieffegewesen ist. Es scheint also, wenn die Idee von der Einheit eines großen Volkes auf bleibende Art und durch Eine Evolution pontisches Frincip werden und einen Staat dieser hochsten Ordnung bilden soll: "To mulis sie erwachen in einem aristokratischen Staat; der schon einem Bedeutenden Theil des Volkes ausmacht, aber hur unter folgenden Bedingungen scheint dies am glücklichsten geschehen zu können. Nemfich die unterworfenen Stamme missen schon so Weil's durch die Lange" der Zeit politisht seyn und ihre Bildung der des ferrschenden so das Gleichgewicht halten, das langere Fortdauer der politischen Ungleichheit unnaturlich scheint. Der Staat ferner muls eine monarchische Form haben, die feststeht und Vertrauen einflosst - denn in der aristokratischen wird das Misstrauen nie so weit zu überwinden seyn, dass alle Krafte sich in dem großen Werke vereinigten - und den aristokratischen Konig muls diese Idee vorzugfich besee len. Dieser ist dann ohnstreitig ganz vorzüglich geeignet einen Staat der höchsten Ordnung zu grunden. Er kann sich unter diesen Umständen über das Privatinteresse des herrschenden Stammes genugsam erheben um die Idee aufzufassen, und er ist mit Macht genugsam ausgerüstet um sie zu realisiren, je näher er dem unumschränkten steht desto leichter, je mehr noch în das Interesse des herrschenden Stammes durch eine Art von Abhangigkeit verflochten, um desto schwerer freilich. Und dies scheint das wahre an dem Worte, dals ein König unumschränkt seyn muls um seinem Volk die Freiheit zu geben, denn die Freiheit aller ist nur in der festen Einheit des Ganzen. Lebt aber und handelt erst der Theil des Volks den ein solcher Konig unmittelbar beherrscht mit ihm und durch ihn ganz in dem Gefühl der großen Volkseinheit, dann wird auch die Kraft nicht sehlen die noch vereinzelten Theile plotzlich oder nach und nach mit dem, in welchem die Idee schon lebt zu verbinden, und der Staat der hochsten Ordnung ist im Werden, his zuletzt das ganze Volk unter fin großes und vollkommenss. Bend zusammengelaßt ist: Hat so der aristokratische König das große Werk worze er berufen ist ausgeführt; so ist er dem auch äußerlich, was en innerlich saben als er es anding mußigeweign seyn, memlich der wahrhaft monarchische Monerah ins hüchsten blane, des Wortes. Wie dieser und also auch der Staat den höchsten Ordnung wesentlich muß beschaffen seyn; das istems noch übrig zu sehen i oweit fant en

Zuerst erhellt ausudem Gesagten die Richtigkeit des oben geahndeton, Wie spimlich der uneprüngliche kleine Staat unter dreierlei Formen merden kontte und also auch gleich gut unter allen dreien bestehen. der mittlere man; unter zwieien, werden und eben 30 bestehen: so kann dieser dritte und höchste with et mir in einer Kerm ganz und volletändig werden konnte, so anch nur unter der einen fest und sicher bestehen, nemlich unfen der streng und ächt monarchischen. Ferner wie in dem niedrigsten Stant der politische Gegennazenmischwächsten war, indem jeder gleich gut war adamseyn konnter Obrighelt wie Unterthan, in dem zweiten Staate aber stärken gespannt intlemanut Einige beides vereinigten. Andere aber nicht: soewird dieset Gogensatz in dem hochsten Staat am stärksten gespannt seyn, und hauch inur, inludiger Spanning eine sol große. Massa zusammenhalten können, und also der König allem regieren, nur in ihm die Thatigkeit seyn / welche Recht und Gesetz bildets in ihm aber auch keine andere; die Gegammtheit der Büsger hingegen werden als reine Unterthanen ihm gegenüberstehn. Darum mus aber auch, wenn das Ganze nech dem Princip der Rinheit des Volkes soll regiert werden, der Regent durchaus frei seyn von jedem Privatinteresse. In die Gewerbthätigkeit der Regierten darf er daher zar nicht verflochten seynt sonst wird Er, den zum ganzen Volk im gleichen Verhältwiss stehen soll, in einen besondern Gegensatz mit einem Theila desselben verwickelt, und Ihm, der überallagleich gegenwärtig seyn soll, wird eine Lokalitäs näher ans Herzt gelegt als die andere. Nur dem aristokratischen Könige ziemt es Gewerbe zu treiben; und so lange die kerrschende Kaste ihm in dieser Nothwendigkeit zu erhalten weiß, wird die Umbildung des Staates zur höheren Stufe unendlich erschwert. Daher ham auch der Regent, und des meterscheidet ihn bestimmt von allen seinen Unterthanen, kein persönliches Eigenthum haben, welches auch hindern würde, daß er die Quelle alles Eigenthums wäre, wie er doch seyn muß

F 2

weil alles nur insofern es von ihm abhängt und ausgelt in das System der Einheit des Ganzen aufgenommen und den zerstörenden Einflüssen der Gegensätze kann entrissen seyn. Und auch schon darum kann die Eine moralische Person des Regenten auch nur Bine physische seyn; denn Viele können nicht durch die Gewerbthätigkeit der Andern bestehen, ohne daß sich doch zwischen ihnen selbst ein Privateigenthum bildet i Darum ware es auch unvollkommen und schwerlich dauernd, in diesem Staat, wenn der König ein Wahlkönig wäre. Denn ein solcher müsste sorgen für das Bestehen seiner hernach wieder ins Volk zurücktretenden Familie. Sondern nur ein Erbkönig ist der rechte, dessen Nachfolger jedesmal wieder das Haupt derselben über alle Gewerbthätigkeit und alle Sorge hinausgehobe. nen Familie wird. — Auf der andern Seite das Volk muß, wenn ein solcher Staat bestehen soll, die Idee der Volkseinheit soweit weuigstens in sich aufgenommen haben, dass es in dem Gefühl derselben lebt, und dass dieses sein erstes Lebensprincip ist. Wenn es daher die ihm ausschließlich und gleichmässig einwohnende Gewerbthätigkeit zuerst zum Bestehen der Regierung verwendet, ohne die jene Einheit nicht bestehn konnte: so thut es dieses kraft seines Selbsterhaltungstriebes, und muß sich dabei auch seiner Freiheit bewußt seyn; daher ein solcher Staat gerade bei der höheren Kraft der Regierung am wenigsten ohne Einwilligung in die Abgaben bestehen kann. Aber wenn das Volk in dem Gefühl der Einheit des Ganzen lebt: so hat es doch ursprünglich keinen Antheil an der das Bewußstseyn der Einheit des Ganzen ausdrückenden Thätigkeit. Am wenigsten kann es einen aristokratischen einem bestimmten Theil des Volkes angeborenen oder angeerbten Antheil an der Regierung geben, und eben so wenig das Recht des Königes zu herrschen von dem Volk, abgeleitet seyn; vielmehr ist Er durch welchen der Staat allein realisirt worden ist, und durch welchen allein er auch fortbestehen kann (indem von der Persönlichkeit eines Einzelnen hier nicht die Rede ist, sondern nur von dem König der nicht sterben darf) die einzige Quelle aller politischen Freiheiten und Rechte, und jeder Antheil des Volks an der regierenden Thätigkeit kann ihm nur von dem Könige mitgetheilt seyn, und muss in jedesmaliger Ausübung auf einem Herrscheract des Königes beruhen \*). Wenn nun aber in diesem

<sup>9)</sup> Des verfanglichen Ausdrucks Souverain und Souverainität habe ich mich hiebei nicht sowol absichtlich enthalten, als nur der Gang der Auseinandersetzung mich nicht dar-

größten und umfassendsten Staat der Gegensatz zwischen Regent und Unterthan so weit auseinander gelegt ist: so giebt es auch einen desto größeren Spielraum für die vielseitigsten und lebendigsten Einwirkungen des einen Theils auf den andern, deren auch das Bestehen des Ganzen durchaus bedarf. Sonach wird es auch in ihm eine neue Gestaltung beider Grundthätigkeiten geben, und dies führt uns auf die eigentliche Bedeutung jener beiden Begriffe einer gesetzgebenden und einer vollziehenden Function.

Jedes lebendige Daseyn das durch die Form des Gegensatzes bedingt ist kann nur in einer zwiefachen Reihe von Thätigkeiten begriffen werden, deren eine in dem einen Gliede des Gegensatzes anfängt und in dem andern endet, die andere aber umgekehrt. Denn ohne diese gegenseitigen Einwirkungen wurden die Glieder des Gegensatzes auseinander fallen und die Einheit des Daseyns aufhören; wie denn unser eignes Leben in dem Gegensatz von Leib und Seele gedacht in sich schließt eine Reihe von Thatigkeiten, die im Leibe anfangend in der Seele enden, wie die materiellen Elemente der Wahrnehmung und des Gefühls in der Seele endend Gedanke werden und Empfindung, und eine andere Reihe solcher, die in der Seele ansangend am Leibe enden, wie die geistigen Elemente des Wollens und des Gefühls erst am Leibe endend That werden und Ausdruck; und wie jedes einzelne Leben im Gegensatz gegen das allgemeine gedacht aus einer Reihe von Thätigkeiten besteht, welche in ihm anfangend nach außen enden und ein Leiden irgend eines andern durch das einzelne darstellen, und aus einer andern welche von außen anfängt und ein Leiden des Einzelnen wird, wobei es nur gegenwirkend ist, nicht ursprünglich. Wenden wir nun dies auf den Staat an: so wird auch sein Leben in zwei verschiedenen Arten von Thätigkeiten zu begreifen seyn, einer die in der Peripherie am Leibe das heisst bei den Unterthanen anfängt, und im Regenten endigt, und einer andern die im Regenten dem Geist und Mittelpunkt anfängt, und im Umkreise bei den Unterthanen endet. Es ist nicht schwer zu sehen, dass

auf bringen konnte. Wichtig aber ware es diesem Ausdruck in seinem Ursprung nachzuspuren, was meines Wissens noch nicht genügend geschehen ist. Denn nichts verdirbt die wissenschaftlichen Untersuchungen mehr, als det, Gebrauch solcher Ausdrücke, die weder wissenschaftlich entstanden noch auch wenigstens wissenschaftlich gestempelt sind, welcher Act doch eigentlich immer auf einer durchgeführten historischen
Forschung beruhen muß.



die erste unsere gesetzgebende Function ist, die andere aber unsere vollziehende. Dalder ganze Prozess des Staates in der arsprüngliehen Demakratie ohne doch formlos zu seyn der kürzeste ist; so wird sich die Sachen wenn wir zu dieser zuwückkehren, am leichtesten darstellen lassen, Alles was man im Staate Geentz mount, geht hier durch drei Memente, den Vorschlag, die Berathung and den Beschlufe. Ofte geschieht schon der erster nur in der Volksgemeinde, aber er kommt dann doch von den Einzelnen als solchen aus ihrem Privatinteresse oder ihrer Privatansicht. Oft giebt es eine besondere Versammlung zur Vorberathung, diese hat noch nicht die ganze Würde der Volksgemeinde, sie fordert nur den Verlauf der Sache und bringt ihn ihr naher; fertig gemacht aber wird das Gesetz und somit ein Willensact des Staates constituirt nur in der Gemeinde, in wiefern sie einen Beschluss fassend als Eine erscheint und also den Regenten vorstellt. Das Aussprechen des Gesetzes ist aber wesentlich auch der Anfang der Vollziehung, weil die es angeht darin zugleich beauftragt, also in Bewegung gesetzt werden. "Iedoch nur der Anfang; fortgesetzt wird die Vollziehung von den Beamten, die zwar von der Gemeinde eingesetzt, aber nicht mit deren ganzen Majestät bekleidet sind; das Ende der Vollziehung endlich sind erst die dem ausgesprochenen Gesetz entsprechenden Handlungen aller einzelnen Bürger; und so steigt das Gesetz von den Einzelnen zum Regenten hinauf, die Vollziehung aber fängt von dem Regenten an und endet in den Unterthanen. Und nicht anders ist es auch in dem Staat der höchsten Ordnung. Dieser wird fast immer mit dem Schein der strengsten Despotie ansangen. Denn so lange nur im Regenten die große Einheit des Volks das leitende Bewußtseyn ist, wie dies von allen Stiftern großer Staaten gegolten hat, konnen auch die Unterthanen ihm in keiner bestimmten Form helfen das Gesetz machen. Wodurch wird aber auch schon in dieser Zeit der wahre König sich vom Despoten unterscheiden? Der Form nach dadurch, dass er seinen Unterthanen das Recht der Petition zugesteht; und man kann sagen in allen Fällen wo sie ihre Wünsche vor ihn bringen, mag er nun gewähren oder verweigern, wenn er sie nur berücksichtiget, haben doch die Unterthanen angefangen das Gesetz zu machen. Dem Wesen nach aber unterscheidet er sich dadurch, dass er im Geiste ganz Eines mit seinem Volk nur solche Willensacte ausspricht, welche die Unterthanen hernach, wenn

sich das höhere Staatsprincip in ihnen entwickelt, billigen werden, und daß sein ganzes Bestreben darauf gerichtet ist diese Entwicklung zu befördern. In dem Maass als sie nun wirklich eintritt, erweitert der Regent das Recht tler Petitionen um so lieber, als ihm selbst die Verwicklungen der verschiedenen Zweige der Volksgeschäftigkeit ursprünglich fremd sind, und also die Unterthanen zusammentretend und sich einigend wahre Gesetzesanfänge sehen werden, die et nicht sehen kann, bis dieses allmählig fortschreitend reift zu einer Organisation gesetzgebender Versammlungen, welche ja nichts anderes sind als die ausgedehnteste und förmlichte Constitution dieses Rechtes in einer regelmässigen feststehenden Communication der Unterthanen mit dem Regenten, in der alle Gesetzesanlänge aummeht liegen müssen. Denn soll auch das Ende des Gesetzes in diesen Versammlungen liegen und nicht im Regenten: so ist die Anarchie fertig. Daher nun natürlich keine wohlgeordnete gesetzgebende Versammlunguttie gesetzgebende Thatigkeit ganz in sich trägt, sondern in dem Konige, oder verkehrter Weise oft nur als die vollziehende Gewalt ist augesehen wort den, liegt wesentlich das Ende auch der gesetzgebenden. Hat nun der Konig das Gesetz ausgesprochen: so ist damit nothwendig zugleich auch der Anfang der Vollziehung gesetzt; denn eine gleichsam leere Zeit zwischen beiden lässt sich nicht denken und wäre eine Ohnmacht des Staa-Diesem Anfange wird sich die Thätigkeit der mit der Verwaltung beauftragten Beamten anschließen, deren System unstreitig die Organisation der vollziehenden Gewalt ist, aber vollendet ist die Vollziehung auch hier nur in der die Gesammtheit der Gesetze und nichts anderes darstellenden Gesammtthätigkeit der Bürger. Daher auch häufig und gewils zum großen Vortheil des Ganzen die Vollziehung sich zuletzt in den Händen der sich von unten herauf organisirenden und die Thatigkeit der Burger zunächst bestimmenden Communalbehörden befindet. Es erhellet hieraus deutlich, dass beide Systeme in jedem Staat auf dieselbe Weise müssen gebunden seyn, Ende der Gesetzgebung und Anfang der Vollziehung, als ein und derselbe Moment der Thätigkeit des Regenten; dagegen Ende der Vollziehung und Anfang der Gesetzgebung als zwei verschiedene Momente in den Unterthanen, denen 'die Wünsehe und Vorschläge in Bezug auf neue Gesetze vornehmlich aus dem Erfolg entstehen, den die Vollziehung der bestehenden theils in ihrer Ge-

werbthätigkeit, theils in ihren häuslichen und geistigen Verhältnissen, theils in ihrem staatsbürgerlichen Gefühl offenbart. Also kann auch unmöglich die verschiedene Art der Trenpung und Vereinigung beider Gewalten verschiedene Staatsformen bestimmen; denn es giebt nur Eine Art wie Beide vereinigt sind und getrennt. Ist aber irgendwo eines von beiden Systemen noch nicht bestimmt herausgetreten und zwischen seinem Anfangs - und Endpunkt noch nicht gehörig entfaltet: so ist dies keine eigne Art des Staates, sondern nur ein unvollkommner Zustand, auf welchen, da er nur ein Durchgangspunkt seyn kann, ein besserer folgen muss. Will man aber die Organisation beider Gewalten mehr im einzelnen betrachten, in denen freilich auf sehr verschiedene Weise die Analogien mit dem demokratischen und aristokratischen einzeln oder auch verbunden vorkommen können; will man die Verslechtung beider Systeme ins einzelne verfolgen, wie auch auf Mittelstufen einzelne Organe beiden Systemon angehören können, oder anderwärts wieder zwischen den Endpunkten alles rein gesondert ist: so kann man tausend Verschiedenheiten aufstellen; oder vielmehr in dieser Hinsicht wird jeder ohne Künstelei geschichtlich gewordener Staat von jedem andern verschieden seyn, und wird dieses gleichsam zum persönlichen Charakter der Staaten gehören.

Und dieses wäre also das Resultat der angestellten Betrachtung. Die sogenannten beiden Gewalten — denn die dritte hat sich nicht selbständig gezeigt — müssen im wesentlichen in allen Staaten auf die gleiche Weise getrennt und vereinigt seyn, sonst ist der Staat selbst noch nicht völlig ausgewachsen sondern erst im Werden \*). In wiesern indes Verschiedenheit stattsindet, ist sie auch so vielsältig und unbestimmt, dass man bestimmte Arten und Gattungen von Staaten danach nicht unterscheiden kann. Die drei Formen aber haben außer ihrer hellenischen Bedeutung, in welcher sie eigentlich nur wechselnde Zustände anzeigen, noch eine

<sup>•)</sup> Will man hun, versteht sich ohne die thörichte Voraussetzung, dass alle vollkommene Staaten einem einander gleich seyn müsten, jeden solchen noch unvollkommene Zuatand einem Staates, wenn er längen dauert als zu wünschen ware, und besonders wenn die Verbesserungen der Form mit der innern Entwicklung des politischen Triebes nicht gleichen Schritt halten wollen, einen Nothstaat nennen: so ist in diesem Sinne gegen den Ausdauch nichts einzuwenden.

eine weit größere weltgeschichtliche, in der sie aber auch einander nicht beigeordnet sind sondern untergeordnet, und also auch nicht Arten und Gattungen von Staaten anzeigen, sondern die verschiedenen Entwicklungsstusen der politischen Idee, indem die niedrigste Stuse eben so wesentlich demokratisch ist als die höchste monarchisch. Ob es nun besser sei hiebei stehn zu bleiben oder lieber noch andere Gründe zur Eintheilung der Staaten auszusuchen, und wo diese möchten zu sinden seyn, diese und andere aus dem gesagten sich entwickelnde Fragen und Folgerungen liegen jenstits der Absicht der gegenwärtigen Untersuchung.

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Philosoph. Klasse. 2814-1815.

5 18 mm i v

The light of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

was a first to be able to a supply of the respect to the first terms.

The transfer of the same to a son when the

#### Ueber

# den Werth des Sokrates als Philosophen.

### Von Herrn Schleiermacher \*).

Dass über bedeutende und eigenthümliche Geister von verschiedenen Menschen und im Sinne verschiedener Zeiten auch sehr verschiedene ja ganz entgegengesetzte Urtheile gefällt werden, und man sich spät oder nie über ihren Werth einigt, diess ist eine alltägliche Erscheinung. Aber dass über einen solchen zu einer und derselben Zeit ein Urtheil allgemeingeltend wird, welches mit sich selbst in auffallendem Widerspruch steht, dies scheint minder natürlich, ja fast sonderbar. Dem Sokrates jedoch begegnet es wirklich, wenn ich mich anders nicht darin ganz irre, dass die Zeichnung, welche man von diesem merkwürdigen Manne zu entwerfen pflegt, und die geschichtliche Bedeutung, welche man ihm fast einstimmig beilegt, gar nicht zusammenstimmen wollen. Man lässt nämlich in der Geschichte der hellenischen Philosophie mit dem Sokrates eine neue Periode beginnen, was doch offenbar voraussetzt, dass er den unter diesem Namen zusammengefasten Bestrebungen jenes Volkes einen neuen Geist und Charakter eingehaucht, so dass sie eine neue Gestalt unter seinen Händen gewonnen, oder dass er sie, wenn auch das nicht, wenigstens bedeutend erweitert. Fragt man aber, wie nun dieselben Schriftsteller den Sokrates an und für sich darstellen: so findet man nichts, worin ein solcher Einfluss könnte begrün-

<sup>&</sup>quot;) Vorgelesen am 27. Julius 1815.

det gewesen seyn. Man erfährt, er habe sich mit den Forschungen über die Natur, welche einen großen Theil der Philosophie schon bei den Hellenen ausmachten, gar nicht beschäftiget, ja auch Andere davon zurückgehalten, und auch das Sittliche, womit er sich am tiefsten eingelassen, habe er keinesweges in eine wissenschaftliche Gestalt bringen gewollt, habe auch für dieses eben so wenig als für irgend einen andern Zweig menschlicher Erkenntnis ein sestes Princip aufgestellt. Sein geistiger Gehalt sei überhaupt mehr religiös gewesen als tiefsinnig, seine Bestrebungen mehr die eines guten Bürgers auf die Verbesserung des Volks und vornehmlich der Jugend gerichtet als die eines Weltweisen; kurz er wird dargestellt als ein Virtuose des gesunden Menschenverstandes und der in jedem unverdorbenen Gemüth mit diesem verbundenen strengen Rechtlichkeit und milden Menschenfreundlichkeit, dies alles jedoch versetzt mit einem leisen Anhauch von Schwärmerei. Dies sind schöne Eigenschaften mit denen jedoch ein Mann noch keinesweges gemacht ist in der Geschichte zu glänzen, vielmehr, wenn nicht besondere Umstände dazwischen treten, ein beneidenswerthes stilles Leben führen wird, so dass auch schon der allgemeine Ruhm des Sokrates und die fast specifische Verehrung, die so viele Geschlechter ihm gezollt haben, weniger ihm selbst als solchen besondern Umständen müste zugeschrieben werden. Am wenigsten aber sind dies Eigenschaften. von denen auf die philosophischen Bestrebungen eines schon sehr gebildeten Volkes ausgezeichnete und bleibende Wirkungen könnten ausgegangen seyn. Und dies bestätigt sich auch, wenn man betrachtet, was für Lehren und Meinungen demgemäß dem Sokrates beigelegt werden. Denn welche Bemühung man auch anwendet sie etwas philosophisch zuzustutzen, es ist doch nicht möglich ihnen nur einige wissenschaftliche Haltung zu geben; vielmehr bleibt es dabei, es sind Gedanken sehr geeignet die Herzen der Menschen für das Gute zu erwärmen, aber solche auf die jeder gesunde Verstand, der zum Nachdenken vollkommen erwacht ist, von selbst verfallen muss \*). Was können diese also gewirkt haben auf die Fortbildung oder Umgestaltung der Philosophie? Wollen wir uns an das bekannte halten, dass Sokrates die Philosophie vom Himmel herabgerusen auf die Erde, auf die Märkte nemlich und in die Häuser der Menschen, das heisst dass er an der Stelle der Natur das sittliche Leben als Gegenstand

<sup>\*)</sup> Tennemann's Gesch. d. Philos. Th. II. S. 64.

der Forschung aufgestellt : so ist dieser Einfluss ohnehin eben kein vortheilhaster, denn nicht in der einseitigen Behandlung des sittlichen oder des natürlichen ist die Philosophie sondern im Zusammenseyn und Ineinandergreifen beider Forschungen, dieser Einflus ist aber auch keinesweges ein geschichtlicher geworden. Die Ethik war schon vor Sokrates angelegt in den Lehren der Pythagoreer, und so hat sie auch nach Sokrates in den philosophischen Systemen der Hellenen ihren Platz behalten nur neben der Physik. Bei Platon bei Aristoteles bei den Stoikern, das heisst in allen bedeutenden ächt sokratischen Schulen, finden sich die Forschungen über die Natur wieder, und das einseitige ethische Wesen hat sich nur bei denjenigen Sokratikern gebildet, welche selbst unbedeutend geblieben sind in der Philosophie. Und betrachtet man die Richtung jener genannten Schulen im Ganzen, und durchsliegt in Gedanken die Gesammtheit ihrer eigentlichen Philosopheme: so ist nichts nachzuweisen; was von einem so beschaffenen und gesinnten Sokrates könnte ausgegangen seyn, es müßte das seyn, was schon als gemeinfassliche Anwendung aufs Leben erscheint. die früheren Sokratiker betrifft, so findet man sich mehr befriedigt wenn man das eigentlich philosophirende in ihnen von irgend anderen Punkten her ableitet als von diesem Sokrates; nicht nur den Aristippos der seinem Lehrer auch der Gesinnung nach unähnlich war, vom Protagoras mit dem er so vieles gemein hat, sondern auch den Euklides mit seiner dialektischen Richtung lieber von den Eleatikern. Und man muß am Ende sagen, auf dem Stamme des Sokrates, wie er uns jetzt beschrieben wird, kann nichts anderes gewachsen seyn als der Cynismus, und zwar nicht der des Antisthenes, in dem auch noch manches hängt, was man dann lieber auf den Gorgias seinen früheren Lehrer zurückführen möchte, sondern jener ganz reine nur eine eigenthümliche Lebensweise, kaum eine Lehre ge- . schweige denn eine Wissenschaft darstellende des Diogenes, jenes "rasenden Sokrates," den man aber zur Steuer der Wahrheit höchstens den karikirten Sokrates nennen sollte. Denn in diesem Abbilde finden wir nichts als Züge jenes Urbildes, das Annähern an die göttliche Selbstgenügsamkeit durch Verringerung der Bedürfnisse, das Enthalten vom blossen Wissen, das anspruchlose Umhergehn im Dienste des Gottes um die Thorheiten der Menschen aufzudecken. Wie wenig aber dies alles auf dem Gebiet der Philosophie liegt, und wie wenig dort damit auszurichten ist, liegt am Tage.

Vernünftigerweise scheint also nichts anderes übrig, als von diesen widersprechenden Annahmen die eine aufzugeben. Entweder man stelle den Sokrates nach wie vor an die Spitze der athenischen Philosophie, aber dann entsteht die Aufgabe einen anderen Begriff von ihm geltend zu machen als den nun seit langer Zeit herrschend gewordenen; oder man halte das Bild fest von dem gefälligen menschlichen Weisen, der gar nichts für die Schule war sondern alles für die Welt; aber dann verweise man ihn aus der Geschichte der Philosophie in die der allgemeinen athenischen Bildung, wenn er dort einen Platz für sich zu behaupten weiß. Einigermaßen angenähert hat sich dieser letzten Auskunft Herr Krug \*). Denn indem er den Sokrates an das Ende der einen Periode stellt, und nicht an den Anfang der andern: so erscheint dieser nicht als Keim einer neuen Zeit, sondern als Erzeugnis und Nachwuchs einer früheren; er tritt als einzelne Erscheinung in eine Reihe zufück mit der Sophisten und andern Spätlingen, und verliert einen großen Theil seiner philosophischen Bedeutung. Nur ist dies einer halbe Maassregel, dass der Geschichtschreiber seine neue Periode mit dem unmittelbaren Schülern des Sokrates als solchen anfängt, indem er die treuen Sokratiker, wie man sie wol zu nennen pflegt, und den Xenophon vor allen, an die Spitze stellt, von denen er doch selbst sagt, sie hätten kein anderes Verdienst als sokratische Lehren fortgepflanzt und verbreitet zu haben, sokratische Lehren aber schienen ihm ja eben hicht der Mühe werth um eine neue Periode damit zu beginnen. - Umgekehrt auf gewisse Weise hatte früher Hr. Ast \*\*) dasselbige gethan! Thin ist Platon die Bluthe derjenigen Entwicklung der Philosophie, welche er die athenische nennt; und wie kein Gewächs mit der Blüthe anfängt, so fühlt er sich zwar genöthigt den Sokrates an die Spitze dieser Philosophie zu stellen aber doch nicht als eigentlichen Philosophen. Er sagt nemlich; das Handeln der Philosophie sei in Sokrates rein menschlich gewesen und tugendhaft, das heisst keine eigentliche Philosophie; sein Wesen besteht ihm aus Enthusiasmus und Ironie. Den nun so ausgestätteten, fühlt er wohl, könne er nicht allein an die Spitze einer neuen Zeit stellen, und stellt deshalb die Sophisten neben ihn, nicht ohne Widerspruch zwar, denn auch er erkennt sie für das ver-

<sup>\*)</sup> Gesch. d. Philos. alter Zeit.

<sup>\*\*)</sup> Grundrils einer Gesch, d. Philos.

kehrte, was durch den Geist der neuen Zeit bekämpst werden musste; aber doch will er lieber dieses, als dass er als Keim einer neuen Entwicklung den Sokrates allein anerkennen sollte, dessen höchsten philosophischen Werth er in sein Märtyrthum setzt, welches doch auf dem wissenschaftlichen Gebiet keinesweges eben so wie auf dem religiösen und politischen in Anschlag kommen darf. Der Form nach entgegengesetzt ist dies Astische Verfahren seinem Wesen nach dasselbe wie das Krugische; es führt nemlich auch darauf eine neue Periode der Philosophie erst mit dem Platon anzusangen. Denn in dem Kampf des Sokrates gegen die Sophisten erkennt Hr. Ast nichts neues oder eigenthümliches, sondern nur die Tugend und den Trieb nach Wahrheit, der ja auch die früheren Philosophen alle beseelt hatte; als das charakteristische in der athenischen Philosophie aber giebt er die Vereinigung der vorher getrennt und entgegengesetzt gewesenen Elemente an; und da er diese im Sokrates selbst nicht wirklich nachweiset, in seinen unmittelbaren Schülem aber die Trennung bestimmt anerkennt, so bleibt ihm eigentlich doch für jene Vereinigung Platon der erste Punkt

Will man aber nun wirklich den Platon als den eigentlichen Anfanger einer neuen Zeit ansehn, so kommt man - nicht zu rechnen dass er für einen ersten Anfang viel zu vollendet ist - in eine zwiefache Verlegenheit. Einmal mit seinem Verhältnis zum Aristoteles. In allem nemlich, was dem Platon das eigenthümlichste ist, erscheint. Aristoteles ihm so sehr als möglich entgegengesetzt; aber die Haupteintheilung der Wissenschaften hat er ohnerachtet der verschiedensten Behandlung und haben eben so die Stoiker mit Platon gemein; beiden schließt sie gleich dicht an und kleidet sie gleich natürlich, so dass man kaum anders glauben kann, als diese sei von früher her von einem Punkt, in dem Platon eben so sehr als jene späteren auch schon eingewurzelt ist. Die zweite Verlegenheit aber ist die mit Platon's Verhältnis zum Sokrates, wie es denn eigentlich gewesen, wenn Sokrates auf keine Weise sein Lehrer war in der Philosophie. Wollte man anuehmen, das Beispiel des Sokrates habe den Charakter des Platon gebildet, und die Ehrfurcht vor seiner Tugend und Wahrheitsliebe habe ihn gesesselt, so will ein solches bloss sittliches Verhältniss nicht hinreichen. Vielmehr muss die Art wie Platon den Sokrates auch in solchen

Werken aufführt, welche tiefsinnige philosophische Untersuchungen enthalten, für die tollste Willkühr gehalten werden, und hätte allen Zeitgenossen nur lächerlich und verkehrt erscheinen müssen, wenn er ihm nicht auf irgend eine Weise sein philosophisches Leben verdankt. Sonach muss es doch dabei bleiben, dass wenn man einen Haupteinschnitt machen will in der hellenischen Philosophie, der die früheren zerstreuten Philosopheme von den späteren Systemen trenne, man diesen nothwendig beim Sokrates machen muls, dann aber muls man auch mehr eigentlich philosophisches als gewöhnlich geschieht dem Sokrates zuschreiben, wenn es gleich eben als Anfang nicht nöthig hat sehr ausgebildet zu seyn. Einen solchen Einschnitt zu machen wird sich aber niemand enthalten können; jene frühere Philosophie, die wir durch die Namen Pythagoras Parmenides Herakleitos Anaxagoras Empedokles bezeichnen, hat unverkennbar einen gemeinsamen Typus, und die spätere, in welcher die Namen Platon Aristoteles Zenon glänzen, hat ebenfalls den ihrigen sehr verschiedenen, nichts zwischen beiden verlorenes kann einen allmähligen Uebergang gebildet haben, viel weniger noch lässt eine von den späteren Gestalten sich so an eine der früheren anschließen, dass man beide für ein fortlaufendes Ganze halten könnte. Ist nun dieses, so bleibt nichts übrig, als dass man die Sache des Sokrates einer neuen Durchsicht unterwerfe, um zu sehen oh er etwa an der Nachwelt eben so ungerechte Richter gefunden hat, die ihm seinen eigentlich philosophischen Werth und sein Verdienst um die Sache der Philosophie absprechen, wie jene in der Mitwelt ihm seinen bürgerlichen Werth absprachen und ihm Verbrechen gegen das gemeine Wesen andichteten. Aber man müßte dann auch irgend etwas bestimmtes ausmitteln, worin sein philosophisches Verdienst bestehe.

Diese neue Untersuchung aber führt natürlich zunächst auf die alte Frage zurück, ob man, was Sokrates gewesen, dem Platon oder dem Xenophon glauben soll; eine Frage die aber überhaupt nur aufgeworfen zu werden verdient, sofern diese beiden wirklich mit einander im Widerspruch stehen, und die man also auch nur verständig beantworten kann, wenn man zuvor entschieden hat, ob ein solcher Widerspruch stattfinde, und wo er seinen Sitz habe. Platon giebt sich nirgends für einen Geschichtschreiber des Sokrates aus, mit Ausnahme etwa der Apologie und einzelner Stellen, wie

etwa die Rede des Alkibiades im Gastmal. Denn es wäre allerdings abgeschmackt, wenn Platon hier, wo er Zeitgenossen des Sokrates vor ihm über ihn reden läßt, ihn auf eine Weise dargestellt hätte, die nicht im wesentlichen treu wäre, wenn gleich auch gerade hier manches Einzelne als scherzhafte Uebertreibung stehen kann. Dagegen berechtigt Platon selbst Niemanden alles, was er in seinen Gesprächen den Sokrates vortragen lässt, für eben so von diesem wirklich gedacht und vorgetragen zu halten; und man wurde ihm einen schlechten Dienst erweisen, wenn man auch sein Verdienst darauf beschränken wollte, dass er dem Sokiates gut und kunstreich nachgesprochen habe. Vielmehr will er wol gewiss seine Philosophie für die seinige und nicht für die des Sokrates angesehen wissen. Und so überzeugt sich auch wol jeder Verständige von selbst, dass in einem solchen Gewande nur selbsthervorgebrachte Gedanken erscheinen können, jedes nur erzählende Werk aber - und solche wären doch diese Gespräche wenn der ganze Inhalt dem Sokrates gehörte - nothwendig einen bleicheren Farbenton haben müsse, wie denn auch die Gespräche des Xenophon einen solchen wirklich haben. Allein so wie es einerseits zu viel seyn würde zu behaupten, Sokrates habe alles wirklich gedacht und gewusst was ihn Platon sagen lässt: so ist es auf der andern Seite gewiss zu wenig, wenn man behaupten will, Sokrates sei nichts mehr gewesen, als was uns Xenophon von ihm darstellt. Denn dieser giebt sich in seinen Denkwürdigkeiten freilich für einen Erzähler; aber theils kann ein Verständiger nur das erzählen, was er versteht, und ein Sokratiker am meisten, der ja wol sein Nichtwissen muss kennen gelernt haben, kann nur nach dieser Regel handeln. Das aber wissen wir, und man kann es zugeben ohne es auf eine harte Weise geltend zu machen, dass Xenophon ein Staatsmann war aber kein Philosoph, und dass neben jener Reinheit des Charakters und Verständigkeit der politischen Grundsätze, neben jener herrlichen Erregung des Geistes und Abschreckung des Dünkels, welche Xenophon am Sokrates liebte und ehrte, noch manches auch wirklich philosophische in diesem kann gewesen seyn, was Xenophon nicht vermochte sich anzueignen, und was er ruhig an sich vorbeigehen ließ, am wenigsten aber versucht seyn kounte es darstellen zu wollen, um nicht Blößen zu geben ähnlich denen, die sein Sokrates aufzudecken pflegte. Anderntheils war Xenophon ein vertheidigender Erzähler, und hatte gewiss diese Form ausdrücklich gewählt, damit man ihm

thy night supportion kinns descourses, Sokrates darrastellen, sondern nur Was sauft dem, Gabies des Gesmithes sund edes geselligen Lebens liegend sich anf ing Anklagen charichen läst; alles mbrige aber schliefst, er ans, und hegyüghusich, promuse zeigenmistycheides zhönne, micht kon i der gefährlichen Artigen agyniwwelche dam Sokrates war Schuld gegeben worden. Und night, pura kany solorates adaptident ner mufs such mehr and mehr mufs hinter seeinman adeauges easy, ala Kenophon uns wiedergiebt. 4. Denn. wenn die Zeitgenessen nur dergleichen von Sokrates gehört hätten, welchen Schaden hätte iPlaton idem i Eindruck zeiner. Werke bei seinem, unmittelbareng Publicum, gestosport quelches des Wesen des bokrates noch keinesweges. vergessen hatte unwenn die Rolle, melche Sokrates dort spielt, mit dem Bilde tyelches sie aus dem Laber her von ihm im Sinne hatten in geradem Widerspruch stand ? Und wenn man dem Xenophon glaubt und dieses, muß men wol dem gleichzeitigen Apologeten glanben; das Sokrates seine gange Zeit an öffentlichen Orten zugebracht, und man will annehmen, er habe sich immer mit Reden seien sie anch schönen gewesen, banter unds blendender an sherstimmen amits Reden won diesem Gehelte sich beschäftiget und die pur in der aphäre sich bewegten über welche die Denkwürdigkeiten nicht hineusgehen: so begreift man nicht, wie Sokrates in so vie len Jahren nicht den Markt und die Werktstätten, die Speziergänge und die Gymnasien entvölkert durch die Furcht seiner Gegenwart, und wie sich in der naiven niederländischen Manier des Xenophon die Ermüdung der Unterredner nicht, noch stärker ausspricht, als hie und da wirklich geschieht. Und noch weniger könnte man begreifen, warum geistreiche Männer wie Kritias und Alkibiades, und von Natur speculative wie Platon und Eukleides auf diesen Umgang einen so großen Werth gelegt, und so lange, Zeit ihre Befriedigung, darin gefunden haben. [Und auch das kann man nicht; annehmen, daß etwa Sokrates öffentlich so geredet wie Xenophon ihn. zeigt, anderwärts aber, insgeheim andere. Dinge vorgetragen; denn dies dürfte Xenophon bei der apologetischen Form seines Buches, an die er sich sehr strenge hält, nicht mit Stillschweigen übergangen haben. Sondern in demselben Lebenskreise, von dem uns Xenophon Proben giebt, muss Sokrates auch das philosophische seines Wesens offenbart haben. Und ist nicht eben dies recht der Eindruck, den die Xenophontischen Gespräche machen, als ob sie wären philosophisches in den unphilosophischen Styl Philosoph. Klasse. 1814-1815.

des gemeinen Verstandes übertragen, wohen denn der philosophische Gell halt verforen geht; elen wie einige Writiker gleichem ale Feuerprobe auch Rir die Brzeitguisse der höchsten Paesie wergeschlageit haben sie in Prost aufzulüsen und ihnen den Schwung auszuziehn; Wo denk huch nur eine hochst niichterne Schonheit Gorg bleiben kannt Wild wie in Teinem soll chen' Versui hi atich der größte Dichter nieht leithe Mis Stande seen mit mothie die Poesie geradehin wieder herzustellen, dagegen vanshaein manig begabil ter Leser doch bald merkt, was geschellen ist, und "es afich an einzelnen Stellen nachweisen kann, wo der Auszieher ermudet ist! so ist es dort mit dent phillosophischen Gehalt. Man Indet einige Parallelen mit dem Pfat ton, anderes verrath sich sonst wie; und daraus, dals maninur wehiges reclit awstritteln Rann, folgt tiar," theils dass Xenophon seith Geschaft verstanden hat; theils mochte einer vielfeicht sagen, wie Aristoteles Vormittags sull seine philosophischen Vorträge gehalten haben, Nachmittags aber die exoterlschen", so habe umgekehrt Sokrates des Morgens auf dem Markt solche Gesptäche gelialien mit den Handwerkern und solchen Fremderen. bei denen es Kenophon leichter gehabt sie des philosophischen zu entkleiden; Abends aber auf den Spazietgangen und in den Gymfiasien jene feineren tiefer greifenden und witzigeren Gespräche mit den Schönen, welche verschönernd wind erweiternd nachzuahmen und seine eignen Untersuchungen - daran zu khupfen dem Platon voibehalten blieb. constant in ele meiste en ele constant zu Ter eriven niederkonfischen Planier des Iracoph as die Bradikang des ku

Und so wird man um die Lücke auszufüllen, die offenbar Kenophon gelassen hat, immer auf den platonischen Sokrates zurückgetrieben, und kame am kürzesten weg, wenn man eine Regel fände, nach der man bestimmen könnte, was nun im Platon Bild und Eigenthum des Sokrates ist, und was eigne Erstindung und Züthat. Nur freisich kann die Ausgabe nicht gefüset werden fürch ein solches Versähren wie Hr. Meinen was wendet, für dessen kritisches Talent dieser Gegenstand überhaupt wol weniger geeignet war. Denn wenn wir unter allem Platonischen nur das aussuchen, was am wenigsten tiesinnig am wenigsten künstlich am wenigsten dichterisch, mithin auch so Gott will am wenigsten schwarmerisch ist: so

of the other was stated of the telephone of the state of the state of the state of

<sup>(\*)</sup> Gesch. d. Wissensch. II. 8. 480.

belialeja wir effeikoli immer: nachelviek eftelf ezhozolahen alekaren i und dek hakreicheren Gesprädhen vom Idamit dien Konophonlischbi Langeweile zu würzen auch einen einen eigentlink philosophischen Gehalt illes Sokrates können Sub regionalists van vermenten enter enter inches Michael Michael et et entere de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la c mitthodischen Principien ichlen 40 und idie elso Mach mit instinkterig: (das kaifst anphibesophisch, dem Sokrates könnten eisgewöhnt haben! Der einzige sj chiere Weg. scheint wichnehr der zu seyny slafe man frage, Was kunn Sokratesionoch gewesen seyn inleben deni, niwas Kenophöfi von ihmirmeldet, chng rejedoch i des Charakterzägen huld allebessmaximen zwewidersprechen. welche Kenophon bestimmt sals solumianh dufstellt, sund was mufai er ngeswiseni seyn sein dans Platon Weranladsung und Recht gegeben zu keben shri, su wie er thut, in seinen Gesprächen aufzuführen. Das letztere aber führt wast unvermeidlich auf den geschichtlichen Standpunkt zurück, von dem wir susgegungen sind, dass inemlich Sobrases been in soufern einen im strengen! Similaphilosophischen: Gehalt muss gehabt haben, als Platon ihn durch die That für den Urheber seines philosophischen Lebens merkennt, und er also also die erste Lebensäußerung der ausgebildeteren hellenischen Philosophie anzusehen ist, and dafs er diesem Plats nur einnehmen kann vermöge eines eigentlich philosophischen der früheren Periode nicht imshr angehörigen Gehaltes. Hier aber muß man zu kinkst dabei stehen bleiben. was der nachsokretischen /Philosophie von Platon and eigenthümlich und seit dieser Zeit allem eigentlich sokratischen Schulen gemein ist, das sei das Zusammenseyn und Incinandergreifen dieser drei Disciplinen, Dialektile Physik Ethik. Dieser Unterschied treunt die Zeiten sehr bestimmt. Denn vor dem Solvates whren diese Disciplinen theils ganz getrennt vorhandens theils ghue gehörige Sondering und ohne hestimmtes Verhältnis ihr Inhalt unter einander gemischt ; so Ethik und Physik unter einander bei den Pythagoreorn, Physik and Diziektik bei den Eleatikern, nur den ganz physischen Tondenzen der Jonier war beiderlei dialektisches und ethisches, jedoch nur in einzelnen Anflügen, aufgesetzt. Das aber Einige das Sondern und Zusammenfassen dieser Wissenschaften auch dem Platon woch absprechen und erst dem Kenokrates zuschreiben, und meinen, Aristoteles schon seit wieder davon abgewichen; dies beruht mach meiner Meinung auf einem Misserstand, den jedoch nachzuweisen hier zur weit führen würde. Nun kann man frei-

lich hmichter behäuptein de Sokraffes ieseleit der bestebt im Einer in Herson Hafeileit Ethiker und Dialektiker gewesen, zumal Platon und Kenophon sich vereinigen ihm dasz physische abkusprochen; nook lässt sich geratiezu engen. Sokrates habe webigstens diesenEintheilung hlbs: Wiscons erfanden, ... ohnerachter, sie nie heidheid klerdings vans den Menaglochtischen Behlowurhickeiten schon entwickeln läfet. if Wolsaberiskinn manifragen god bichtidieer Broscheinung noch: etwas: einfacheres mehr innefliches zum: Grunde liegt: ind ob nicht dieses, in Solarated agewesen. uz Ichi wenigatens adealke, p Folgendes wird micht viel. Widersprach finden. Ile bleichtez nach die Forschenden myermenkt (your einem). Gebiet ides likukennens sauf nein anderen ofibersamie gen , e destourmehr hängt, nicolikden ganzo. Verlauf iden intellectuellen Thätige keiten von änlearen Umitänden: abg. denn aufravon i einen aurohgreifenden Eintheilung kann eine planmälsige und zusammenhängende Autbildung beginnen. / Eben so, je mehn die einzelnen Wissenschaften vereinzelt betrieben werden, und die Vershren derselben sich in dieser Vereinzelung bedriedigt fühlen, und destadmehr ist bei dem ganzen Bestreben das specie fische: Instinkt! für den: Gegenstand, jeder Wissenschaft vorwaltend. Wenn aber das Bedürfniks des Zusammenhanges and Zusammenmachsens aller Zweige des: Wissens so bestimint hervorgetreten istrodals es sich in der Form three Behandling and Baratellung and tions nicht mehr verlierbare Weise laussprüchtige sind ingsen Generation mehr die ginzelnen Talente und Instinkte : herrschendig sondern das allgemeine Twissenschaftliche Talent ;der Speculation: Amadema ersten Falls muls man gestehen Hadels die Alee des Wissens an sich noch nicht ausgehildet ist, vielleicht nicht einmal zum Bewulstseyn gekommen; demn: das::Wissen: an sich kaun eben so mur als Ein Ganzes, gedaohte worden, in .dem jede: Tremung, hlofe, uniergeordnet, ist, .wie das Senn, dem es entsprechén sold. In dem dezten Kall hingegen ist diese Ideo zum Bewufsteern gekommen; dem mur dirch ihre Kraft heben jone besonderen Neigungen, die jeden an einem gewissen Gegenstande festhalten und das Wissen vereinzeln, überwunden werden können. Und dieses ist unstreitig ein einfacheres Merkmal, welches die beiden Zeiten der hellenischen Philosophie unterscheidet. In der früheren nämlich war die Idee des Wissens an sich nicht die beitende jannicht, einmalleretht zum Bewusteren gekommen, welches, eben für uns die Quelle der Dunkelheit aller philosophischen Productionen jenen Zeit jist, wegen des Scheins der Willkühr der ahs der Bewußtlosigkeit entsteht, und wegen des Mangels des wissenschaftlichen Vortrages der sicht erst allmählig aus dem dichterischen und historischen herausarbeitet. In der zweiten dagegen ist diese Idee des Wissens zum Bewußtseyn gekommen; daher die Hauptsache überall die ist, die Erkenntniß von der Meinung zu unterscheiden, daher die bestimmte Form des wissenschaftlichen Vortrages, daher das besondere Heraustreten der Dialektik, die keinen andern Gegenstand hat als die Idee des Wissens, welches alles selbst von den Eleatikern keinesweges auf dieselbe Weise wie von den Sokratikern aufgefaßt ist, indem jene noch überall mehr von der Idee des Seyns als des Erkennens ausgehn.

Dieses Erwachen nun der Idee des Wissens und die ersten Aeusserungen derselben, das muss zunächst der philosophische Gehalt des Sokrates gewesen seyn; und deshalb wird er mit Recht immer angesehen als der Urheber jener späteren hellenischen Philosophie, deren ganze wesentsiche Form mit allen einzelnen Verschiedenheiten durch eben diese Idee bestimmt ist. - Deutlich genug geht dies hervor aus dem was geschichtlich ist im Platon, und es ist auch in den Kenophontischen Gesprächen das, was man sich erst wieder hineindenken muß um sie des Sokrates und den Sokrates der seinigen würdig zu finden. Denn wenn dieser im Dienste des Gottes umherging um das bekannte Orakel zu rechtfertigen, so war doch hiebei das letzte unmöglich, dass er nur wusste, er wisse nichts: sondern es lag nothwendig dahinter, dass er wisse, was Wissen sei. Denn woher anders konnte er auch, was Andere zu wissen glaubten, für ein Nichtwissen erklären, als nur vermöge einer richtigeren Vorstellung vom Wissen und vermöge eines darauf beruhenden richtigeren Verfahrens. Und überall wo er das Nichtwissen darlegt, sieht man, er geht von diesen beiden Merkmalen aus, zuerst dass das Wissen in allen wahren Gedanken dasselbe sei, also auch jeder solche Gedanke die eigenthümliche Form desselben an sich tragen musse, und dann dass alles Wissen Ein Ganzes bilde. Denn seine Beweise beruhen immer darauf, dass man von Einem wahren Gedanken aus nicht könne in Widerspruch verwickelt werden mit einem andern, und dass auch ein von Einem Punkte aus abgeleitetes durch richtige. Verknüpfung gefundenes Wissen nicht durfe widersprechen einem von einem andern Punkte auf gleiche Weise gefundenen, und indem er an den gangbaren Vorstellungen der Menschen solche Widersprüche aufdeckte, suchte er in Ale Ien, die ihn irgend verstehen oder auch nur ahnen konnten, jene Grundgedanken aufzuregen. Das meiste was uns Xenophon aufbehalten hat, läße sich hierauf zurückführen, und deutlich genug ist eben dieses Bestreben aufgedeutet in dem, was Sokrates von sich selbst sagt, in der platonischen Apologie, und was Alkibiades von ihm sagt in seiner Lobrede. So daß, wenn man sich dieses als den Mittelpunkt des Sokratischen Wesens denkt, matt sowol den Platon und Xenophon einigen als auch die geschichtliche Stallung des Sokrates verstehen kann.

Wenn Xenophon sagt \*), so oft Sokrates nicht bloss die Irrthümer Anderer widerlegt habe, sondern selbst etwas ausgeführt, sei er durch die am allgemeinsten eingestandenen Sätze gegangen: so begreift sich dieses Verfahren ganz vollkommen aus jenem Bestreben; er wollte so wenig als möglich Hindernisse und Ablenkungen unterweges finden, um sein Verfahren klar und einfach zu Stande zu bringen; und das musste ihm am willkommensten seyn, was wo möglich Alle für gewiß hielten, um daran zu zeigen dass es doch kein Wissen sei, weil nur um so lebendiger die Nothwendigkeit gefühlt werden musste dem Wissen auf den Grund zu kommen und von diesem aus allen menschlichen Dingen eine andere Gestalt zu geben. Daraus erklärt sich auch der überwiegend bürgerliche und ökonomische Inhalt der meisten jener Gespräche. Denn auf diesem Gebiet lagen die am meisten eingestandenen Vorstellungen und Sätze, an deren Schicksal Alle ohne Ausnahme theilnahmen. Aber nicht erklären lässt sich jenes Verfahren, wenn man annimmt, es sei hiebei dem Sokrates auf den Inhalt angekommen, sondern dieser muss ihm nur die Nebensache gewesen seyn. Denn wenn es darauf abgeschen ist einen Gegenstand aufs reine zu bringen, muss man auch die minder bekannten und angezweiselteren Vorstellungen berücksichtigen, und wie dürftig in dieser Hinsicht die meisten jener Diatriben im Xenophon sind, liegt zu Tage Aus demselben Gesichtspunkt muß man auch den Streit des Sokrates mit den Sophisten betrachten. Als gegen ihre Maximen gerichtet gehört er nicht hieher, sondern ist die Opposition des guten Bürgers gegen die Regiments- und Jagendverderber. Aber auch von der rein theoretischen Seite angesehen wäre es ein leerer Gedanke diesen

<sup>•)</sup> Mem. IV, 6. 12.

Gegensætz als Reim einer neuen Periode der Philosophie darzustellen, wenn Sokrates nur Meinengen bekämpft, welche die Ausartungen früherer Philosopheme waren, ohne undere Resultate dagegen aufgestellt zu haben, was ihm doch niemmid zuschreibt. Aber zu jenem Zweck die währe Idee des Wissens aufzuregen mußten ihm die Sophisten am willkommensten seyn, die ihren Meinungen die vollkommenste Form gegeben hatten, und deshalb sowol sich selbst viel damit walsten, als auch von Andern vorzüglich bewundert wurden. Wurden diese also in ihrer Blöße dargestellt, so mußte dadurch auch der Werth seines mit solchem Glück angewendeten Princips am meisten zur Anschäusung gebracht werden.

"Um aber an der gangbaren Vorstellung sowol der sophistischen Theorien als auch des gemeinen Lebens das ungenügende nachzuweisen, dazu bedurste es, wenn der Ausgang nicht dem Zufall sollte anheimgestellt bleiben, einer sichern Methode. Denn oft musten zum Behuf dieses Verfahrens Mittelbegriffe aufgestellt, und diese also, wenn nicht hintennach alles mir als eine schlechte Ueberraschung erscheinen sollte, mustem zur Zufrie desheit beider Theile bestimmt werden; und das Auffinden des Willerspruchs zwischen dem vorliegenden Satz und einem andern eingestanderen beruhte auch darauf, mit was für Begriffen sich ein gegebener verknüpfen lasse und mit was für welchen nicht. Diese Methode nun ist aufgestellt in den beiden Aufgaben welche Platon im Phaidros als die beiden Hauptsätze der dialektischen Kunst angiebt, nemlich zu wissen, wie man richtig vieles zur Einheit zusammenfasse und eine große Einheit auch wieder ihrer Natur gemäß in mannigfaltiges theile, und dann zu wissen welche Begriffe sich mit welchen verknüpfen lassen und welche nicht: Hiedurch nun ist Sokrates der eigentliche Utheber der Dialektik geworden, welche die Beele aller späteren grosen Gebäude hellenischer Philosophie blieb, und durch deren bestimmtes Hervortreten sich am meisten die spätere Periode von der frühern unterscheidet, so dass man den geschichtlichen Instinkt nur billigen kann, der den Mann immer so hoch gestellt hat. Dabei soll nicht geläugnet werden, daß Eukleides und Platon auch diese Wissenschaft erst weiter ausgebildet haben, aber in ihren ersten Grundzügen hat Sokrates sie offenbar auf eine besonhene Weise als Wissenschaft besessen und als Kunst ausgeübt. Denn die Construction aller sokratischen Gespräche, sowol der zweiselhaften Platonischen und der Andern ursprägglichen Sokratikern mit einigem Recht heine legten als auch der in den Xenophontischen Deckwürdigkeiten mitgetheile ten, beruhet ohno Ausnahme hierauf, 10: Dasselbe geht nauch hervar aus dem Aristotelischen Zeugnisse !), was man dem Soktetes mit Becht zuschteiben könne sei, daß er, die, Induction; und die allgemeinen Erklärungen eingeführtz ein Zengnifs welches alle Merkmale der Partheilosigkeit und der Wahrheit in sigh trägt. Es ist daher auch gar kein Grund zu zweifelm Sokrates habe diese Kunst richtiger Begriffsbildung und Begriffsverknüpfung gelehrt. Nur daß, eben weil es eine Kunst ist, das trockne Lehren nicht gemügte, und des halb auch gewis vom Sokrates nicht abgesondert betrieben wurde; sondern diese Kunst wollte in den mannigfaltigsten Anwendungen angeschaut und selbst geübt segn, und wer darin noch nicht feet war, und die Schule zu zeitig verließ, dem verging sie wieder, und mit ihr alles fast was vom Sokrates zu lernen war, wie dies auch in Platonischen Gesprächen bemerkt, wird. Dass nun diese Uebung und Darstellung der Hauptzweck der sokratischen Gespräche auch über allgemeine sittliche Gegenstände war, gesteht Xenophon selbst ganz ausdrücklich, indem er unter der Aufschrift, was Sokrates gethan um seine Freunde dialektischer zu machen, gar sehr viel solcher ethischer Reden und Untersuchungen aufführt, und so von gleichem Schnitt mit den andern, dass alle eben so gut in dieselbe Beihe konnten gestellt werden. commended to the first of a common terminal of the

Also damit sie dieser Kunst Meister würden, und dadurch die Idae der Erkenntnis immer sester hielten, dazu umgaben geistvolle und tiessinnige Männer den Sokrates so lange es ihnen nur vergönnt war, und die es konntan bis an seinen Tod, und verzichteten indessen lieber der Weise des Meisters treu bleibend auf zusammenhangende Anwendung der selben in den verschiedenen Gebieten des Wissens und auf vollständigere Aust bildung aller Wissenschaften durch dieselbe. Als aber die ausgezeichnetsten unter ihnen nach seinem Tode zuerst in Megara ein eigentliches wissenschaftliches Leben ansingen, und so allmählig die Philosophie in der Gestalt ausgebildet ward, die sie hernach unter den Hellenen mit geringen Ausweit chungen immer behalten hat: so geschah daran gewis, zwar was Sokrates

have not Minister with the work of an archive the armode of the

The street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of th

<sup>9)</sup> Metaph. I, 6. XU, 4.

selbst nicht gethan und vielleicht nicht gekonnt batte, aber doch gewiß nur sein Wille. Man könnte hiegegen freilich einwenden, Xenophon sage ausdrücklich \*), Sokrates habe nicht nur selbst in reiferen Jahren jede Beschäftigung mit der Naturwissenschaft aufgegeben, sondern auch alle Anderenadaron zurünkzuhalten gemeht, und sie auf Betrachtung der menschliches Angelegenheiten verwiesen, daher auch mehrere nur diejenigen für ächte Sokratiker halten wollen, welche die Physik nicht mit in ihr System aufgenommen hahen. Allein dies ist offenbar viel weniger allgemein zu mehmen und in einem ganz anderen Sinne aufzufassen als gewöhnlich geschieht. Die Gründe des Sokrates zeigen dies ganz deutlich. Denn wie könnte er so allgemein gesagt haben man durfe mit der Untersuchung nicht che in diese von Gott abhängigen Dinge gehen, bis man die vom Menschen abhängigen in Ordnung gebracht, da nicht nur diese so vielfältig mit jenen zusammenhäugen, sondern es auch unter den menschlichen Dingen selbst wichtigere geben muss und minder wichtigen nähere und entferntere. und der Satz dakin führen würde dals man ehe das eine gänzlich vollendet sei nicht einmal die Untersuchung eines zweiten beginnen dürfte. Nicht übel könnte dies ein Sophist gegen den Sokrates selbst gewendet haben, wenn er einen zweiten entfernt scheinenden Begriff herbeischleppt um einen vorliegenden zu erläutern; und gewiß wäre dieser Satz, allgemein verstanden, nicht nur der Führung des Lebens gefährlich, sondern zerstörte anch ganzlich jene sokratische Idee des Wissens, daß jedes nur mit dem andern zugleich und mit seinem Verhältnis zu allem kann gewusst werden. Sondern die Sache ist nur diese: Dass Sokrates kein besonderes Talent zu einer einzelnen Wissenschaft hatte, und am wenigsten zur Physik, das liegt zu Tage. Num kann freilidh auch ein bles metaphysischer Kopf sich zu allen Wissenschaften hingezogen fühlen wie dies bei Kant der Fall war, allein unter andern Umständen geschieht dies und bei einer andern Eigenthümlichkeit als der des Sokrates. Dieser vielmehr entfernte sich nicht von seinem Mittelpunkt in die Weite, sondern er widmete sein ganzes Leben der möglichet verbreiteten und lebendigen Erregung seiner Hauptidee; sein ganzer Wunsch ging dahin, wie sich immer auch die geschichtlichen Wünsche und Hoffnungen des Menschen nach seiner Eigenthumlichkeit gestalten, dals, ehe man in die Weite gittge, dieser Grund etst recht lest werden möchte. co . Mem! f, i, it sqq. Los del . To gang ort min ang ?

I

dahin aber, das war sein Rath, möge man neue Massen von Meinungen nicht zusammenhäusen; sondern dies wollte er seines Theils nur gestatten. so weit die Bedürfnisse des thätigen Lebens es erforderten, und deshalb eben konnte er sagen, wenn diejenigen, welche den meteorischen Erscheinungen nachforschten, die Hoffnung hatten sie mich Belieben hervorbringen zu können, so wollte er eher ihren Forschungen Raum lassen, welches in in iedem andern Sinne als in diesem thöricht wäre. Hieraus also kann man nicht beweisen, dass Sokrates die Ausbildung der Physik nicht gewollt, eben so wenig als man amehmen darf, er habe sich eingebildet die Rithik könne als Wissenschaft werden, wenn man nur jene abgebrochenen Untersuchengen recht vervielfältigte, wozu ihn die gemeinen Vorstellungen veranlasten: Jenes Fortschreitungsgesetz ist aber unwillkührlich auch das seiner Schule gebliehen. Denn wiewol in alle Wissenschaften hineingehend legt es doch auch Platon noch überwiegend auf die Befestigung der Principien an, und verbreitet sich in das einzelne nur nach! Maassgabe der Nothwendigkeit. und um so wenigen als es von außen muß gegeben werden; und erst der spätere Aristozeles vertieft sich wieder mit Lust in dessen Fülle.

Dies ist es was mir scheint über den philosophischen Werth des Sokrates mit Gewissheit gesagt werden zu können. Will man aber nun weiter fragen, wie weit er die Idee der Dialektik in seinen Belehrungen durche geführt, oder wieviel er auser diesem Gebiet durch zeine Polemik und seine versuchende Dialektik reales Wissen zu Tage gefördert: so möchte darüber wenig zu sagen seyn, und am wenigsten wülste ich aus den Werken des Platos an und für sich etwas zu diesem Behuf auszuscheiden. Denn wie da überall in dem Platonischen das Sokratische ist, aso auch überall in dem Sokratischen das Platonische in Nur wer eigene! Lehren des Sokrates aufzeichnen will, ider suche nicht, wie sie es in den Geschichten der Philosophie, machen um doch einigen Raum mit dem Sokrates auszufüllen, einzelne moralische Sätze zusammen, die nur aus jenen gelegentlichen Untersughungen sentstanden anf keine Weise ein Ganzes; susmachen. und was andere Gegenstände betrifft, halte er sich an die oben angeführte Stelle des Azistoteles, welcher die philosophischen Beschäftigungen des Sokrates lediglich auf die Brincipien beschränkt. Zunächst wäre daher zu sehen, ob nicht einiges tief speculative ursprünglich sokratisch seyn möchte.

Digitized by Google

F Harry L. Elmse. 3(1) - 2015.

was die meisten um wenigsten dafür halten, wie der im Platon platonischer ausgeführte aber selbst vom Xenophon ) im Keim dargestellte mit der dialektischen Hauptfrage von Uebereinstimmung des Denkens mit dem Sexa sorgense in basammen hangende Gedanke von seinem fallgemeinen. Verbreitete seva dor I melligens im Ganzon der Natur: Hieran könnte man knüpfen was Aristokles \*\*) ausgesagt hat, dass Sokrates auch eden Anfang gemacht habe mit Entwicklung der Lehre von den Ideen. Doch dieses späten Peripatetikers Zeugniss ist verdächtig, und es liegt demselben vielleicht nichts zum Grunde als die Aeusserungen des Sokrates in dem platonischen Parmenides.

Doch habe nun von diesem und anderem viel oder wenig dem Sokrates selbst engehört, so muss schon jenes allgemeine auch eine richtigere Vorstellung davon erwecken, in welchem Sinne Platon in seinen Werken den Meister aufführt, und in welchem Sinne man seinen Sokrates einen wahren nennen muss oder einen erdichteten. Nemlich erdichtet ist er eigentlich meines Erachtens gar nicht, und die Wahrheit ist auch nicht bloß die mimische, und Sokrates steht nicht in jenen Werken nur als eine bequeme viel mimische Kunst und viel heitern Scherz aufnehmende Person um den tiessinnigen Untersuchungen diese anmuthige Zuthat beizumischen. -dern weil überall der Geist und die Methode des Sokrates walten, und es nicht nur etwas untergeordnetes für den Platon ist wenn er sokratisirt, sondern auf der andern Seite eben so sehr sein höchstes Ziel: so hat Platon kein Bedenken getragen ihm auch dasjenige in den Mund zu legen. was nach seiner Ueberzeugung nur Folgerung war aus den Grundideen Hievon könnte man nächst manchem einzelnen, womit es des Sokrates. aber dieselbe Bewandnis hat wie mit den Anachronismen, nur in späteren Werken wie der Staatsmann und die Republik wesentliche Ausnahmen finden; ich meine platonische Philosopheme die den wirklichen Ansichten des Sokrates fremd sind, und ihnen vielleicht eher auf mittelbare Weise widersprechen dem Sokrates dennoch in den Mund gelegt. Hierüber mag sich dann Platon auf das Recht berufen was die Gewohnheit

<sup>•)</sup> Mem. I, 4, 8.

<sup>\*\*)</sup> Euseb. Prasp. XI, g.

## 68 Schleiermacher über den Werth des Sohrates de Philosophen.

to be to be propertied to the second of the second of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the with this gray property or anyways some and and a so the same some some to a final continue of the continue place at the state of the final continue of the final continue of Journal of the contract of the section of the reiner Solvenes with a e o construir de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de excelled which drugs the Contraduct with a me thickness or within the contrar MINER TO BE THE SECOND OF MINER WAS A SECOND OF THE SECOND Little Land Land to the march of the control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the where the early being a series of the first of the early the terms of the early the series ารางความ (การาว ค. เพราะสำลัก สมคันไว้) สุดเรื่อนเกิด (มีค. ราว พละราชเกิดสาหาราช พ.ศ. 1966) เ and the contract could conside a first of a contract of the color of the contract of Section of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the wis in Alexand Larger Language for comments and day Carachite a des Sofrat et Liberte : le comme cobet manches emailegn, connectes of a clessific the mand, as in one mix din Angelronismen, nor in space. The second and the grant older to the all of the conservations and the left of the the matter reason of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court dident of a country bound dut, and donen villoidh eller and a inchies Vide view and and Schools deviced in dec March get the William West and a done Three and das Reedy bounds was die Covoheli is

\*, Duch, Jop Xi, j.

# Abhandlungen

der

# historisch - philologischen Klasse

d e r

Königlich-Preussischen

Akademie der Wissenschaften

a u s

den Jahren 1814-1815.

Berlin
in der Realschul-Buchhandlung.
1818.

### Inhalt.

|                 | A. Hirt über das Bildnis der Alten        |       |        |       |      | •    |            | •    | •   | •     | •   | Seite      | 1  |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|------|------|------------|------|-----|-------|-----|------------|----|
|                 | Derselbe über den Kanon in der bildende   |       |        |       |      | •    | •          | •    | •   | `.    | •   | -          | 19 |
| <b>5</b> •      | v. Savigny über das Jus Italicum .        | •     | •      | • ,   | •    |      | <b>'</b> • | •    |     | .•    | •   |            | 41 |
| 4. <sup>;</sup> | Derselbe über die Unzisleintheilung der z | römie | chen   | Fur   | ıdi  | •    | •          |      | •   | •     | •   | <u> </u>   | 55 |
| 5.              | Derselbe über die erste Ehescheidung in I | Rom   |        | •     | •    | •    | •          | •    | •   | •     |     | -          | 61 |
| 6.              | Desselben Erklärung einer Urkunde des se  | chst  | n Ja   | hrhu  | nder | ts,  | nebst      | eine | m   | Abdru | .ck |            |    |
|                 | des Textes dieser Urkunde                 | •     |        | •     | •    | •    | •          | • .  | . • | •     |     | _          | 67 |
| <b>7</b> •      | Böckh über die Laurischen Silberbergwei   | rke   | in A   | ttika |      | •    | •          | •    | •   | •     | •   |            | 85 |
| 8.              | Ph. Buttmann über den Mythos von de       | en äl | tester | ı Me  | nsch | enge | schle      | chte | rn  | -     | •   | <b>—</b> 1 | 41 |
| 9.              | Derselbe über den Kronos oder Saturnus    |       | •      |       |      | •    | •          | •    |     | •     | •   | - 1        | 65 |
| 10.             | L. Idelor über die Stornkunde der Chald   | läer  | •      | •     | •    | •    | •          |      | •   |       |     | <b>—</b> 1 | 99 |
| 11.             | Derselbe über den Cyclus des Meton        | •     |        | •     | •    | •    | •          |      |     | •     |     | <b>—</b> 2 | 30 |
| 12,             | Derselbe über die Zeitrechnung der Persei | r     | •      | •     | •    |      | •          | •    | •   | •     | •   | - 2        | 49 |
|                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |       |        |       |      |      |            | -    |     |       |     |            |    |

Fig. 1 (2) and mark the common supplies, which is supplied, with the Reight and the Reight and the common supplies, the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common supplies the common

on the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solutio

Linen Hauptgegenstand der Kunst machten von jeher die Bildnisse. Je gebildeter ein Volk ist, desto mehr sehen wir dieselben sich vervielfältigen, und je zeicher es ist, desto größer und kostbarer werden sie. Das Alterthum, besonders das griechische und römische giebt uns hiezu yielfältige Belege, und unter den auf uns gekommenen Ueberresten erblicken wir noch eine Menge Bildnisse von Personen, welche durch das, was die Geschichte von ihnen lehrt, oden durch ihre Schriften uns werth geworden sind.

Des Bestreben, Verzeichwisse solcher Bildnisse zu versertigen, und sie durch Zeichnung und Stich in besonderen Sammlungen allgemeiner bekannt zu machen, war daher in den neuern Zeiten schon frühe rege, und seit Fulvius Ursinus haben sich mehrere Forscher damit beschäftigt, Aber, wie in allen andern Zweigen des bildlichen Alterthums, blieb auch hier die Kritik zuräck. Man nahm manches Unbekannte als bekannt an; manches Kennbare war unrichtig benannt, und nicht selten trat noch Trug und Verfälschung hinzu.

Es war daher ein löbliches, und unseres mehr kritischen Zeitalters würdiges Bemühen des trefflichen Visconti, eine Sichtung in diesem Zweige der Alterthumskunds vorzunehmen, und gleichsam eine neue Iconographie der Alten zu schaffen; besonders da in den letzten Zeiten viel Neues, theils vorher nicht beachtetes, theils frisch entdecktes, hinzugekommen ist. Bis jetzt haben wir die erste Abtheilung, bestehend in drei Quart-

Worgelesen den 14. Juli 1814. Wiedergelesen in der öffentlichen Sitzung den g. Aug. 1814. Hist. philol. Klasse. 1814—1815.

bänden Beschreibung und in einem Folioband Kupfer, erhalten. Die Zeichnungen und der Stich sind löblich, und die Erklärungen zeigen den erfahrnen und gewandten Forscher, dem es auch gelingt, dem Räthselhaften eine scheinbare Seite abzugewinnen. Doch über das Einzelne seiner Auslegungen uns einzulassen, ist hier nicht die Absicht; wohl aber giebt uns dies vorliegende Werk Veranlassung, über das Bildniss der Alten im Allgemeinen einiges näher in Betracht zu ziehen.

Visconti gehört zu den Forschern, denen die archäglogischen Studien in unsern Tagen viel verdanken. Sein Bemühen beschränkte sich indessen hauptsächlich auf das Erklären der Denkmäler nach ihrer objektiven Bedeutung. Weniger kommt das Technische, das Kunstgeschichtliche und Aestrictische der Monumente bei ihm in Betrachtung. Anch läßt er sich seltener in Erörterungen ein, die das Ganze eines Mythus oder einer historischen Begebenheit umfassen. Seine Iconographie gleicht in solchen Rücksichtenseinen frühern Werken, dem Museo Pio Clementinop den Erklärungen zu den Monumenten der Villa Pinciaha, zum Museum von Paris und andern. Indessen da et in der Iconographie einen Gegenstand behandelt, der ein umfassendes Ganzes für sich macht, so durfte man mehr, als je bei seinen frühern Werken, eine vielseitigere Ansicht hiebel erwarten. In der Einleitting, die der Erklärung der einzelnen Montimette verangeht. hat er auch einiges berührt, aber so oberflächlich, daß der forschende Verstand sich damit wenig befriedigen kann. Noch bleibt forther viel unerörtert, was hiebei als Frage aufgeworfen werden kamane han recanned inch is Wie alt ist das Portrat bei den Griechen, und den damit verwandten italischen Völkern? - Wie verhält es sich mit einigen Techniken, die man besonders bei dem Portrat anwandfe? Und weiches sind die Prinzipien, nach welchen die Alten bei der Verfertigung der Bildnisse verfahren? Diese und andere Fragen, gehörig eröftert, setzen erst den wahren Stand fest, aus dem die noch vorhandenen Bildnisse anzusehen und zu beurtheilen sind. Ich bin indessen weit entfernt, dem Herausgeber der neuesten Iconographie einen Vorwurf daraus zu machen, dals er sich auf dergleiehen Erörterungen nicht näher einliels. Jeder Stoff hat mehrere Ansichten, und jeder Forscher wählt sicht die zu der mähern Bearbestung, wozu er nicht durch seine Lage, sein Talent, durch Neigung, vorläufige Studien, und oft durch außere Umstände mehr veranlaßt findet. Auch darin bewähren die

archäologischen Studien ihren vielfachen Reiz, dass mehrere Forscher neben

ق في ڇا الوا له هن - پڙريو- پهنجي-

einander stehen, sich wechselweise die Hand bieten und unterstützen können. Etwas Erschöpfendes zu geben ist auch nicht die Absieht des gegen-wärtigen Aufsatzes; wohl aber einige wesentliche Punkte, das Bildniss der Alten betreffend, näher zur Sprache zu bringen.

### Alter des Bildnisses.

Man kann kühn behaupten, dass das Bildniss eben so alt bei einem Wolke ist, als die Kunst selbst. Es liegt tief in dem menschlichen Gemüth. geliebten Personen durch Abbildungen ein gleichsam dauerndes Daseyn zu geben. Diesen Naturhang drückt auch schon die Erzählung von der Engstehung der Kunst bei den Griechen aus. Ein Mädchen umzog den Schatten des Geliebten an der Wand, und der Vater des Mädchens, ein Topfer. verfertigte darnack in Thon ein erhabenes Bild; das er dann mit andern Töpferwaaren im Feuer erhärtete (Plin. 35, 43.). Hiernach sollten die beiden Mutterkunste, das Zeichnen und Bilden, ihren Ursprung dem vereinigten Bemühen verdanken, das Bildniss einer geliebten Person darzustellen. Allein obwohl die Erzählung den Ort und den Namen des Künstlers angiebt, so lässt sie sich doch nur als ein anmuthiges Mährchen eines Spätern betrachten, welcher der Entstehung der Kunst keinen natürlichern Grund unterzulegen wusste, als den Drang, die Grundformen geliebter Personen in leblosem Stoffe zu fixiren. Indessen ist man mit dergleichen rohen Versuchen des Zeichnens und Bildens noch weit von der Kunst selbst entfernt. wenn sie gleich als Elemente jedem weitern Fortschreiten zur Kunst vorangehen müssen. Solche rohe Yersuche können an den verschiedensten Orten vielfach gemacht und wiederholt seyn, ohne dass deswegen ein wahres Kunstüben daraus hervorgegangen wäre.

Die Kunst setzt eine durch langes Ueben erlangte Fertigkeit voraus. Ohne mannigfache Erfahrungen, Versuche und Kenntnisse, ohne Werkzeuge, und ohne geschickte Behandlungsweise gutgewählter Stoffe ist kein freies Ueben und keine Fertigkeit möglich. Ist aber diese einmal bis auf einen gewissen Grad gediehen, so sind jene rohen Versuche eines kindhaften Zeitalters, wo man Schattenrisse in den Sand, oder mit der Kohle an die Wand zog, wo man den Thon oder den Teig zu rohen Gestaltungen knetete, oder

solche mit dem Messer in Holz schmitzte, lange vergessen, und man erinnert sich derselben nur, wie der Greis seiner frühesten Kinderspiele. Die Kunst ist eine Folge vielseitiger Bestrebungen, und nicht eine Ersindung von Einzelnen.

Ueber den Anfang des eigentlichen Kunstbetriebes bei den Griechen und den damit verwandten italischen Völkern findet sich viel Widerspruch. Die Mythographen, die Dichter und die Geschichtschreiber, welche das Geschichtliche aus dem Dunkel der mythischen Zeitalter herabführen, und Ordnung und Helle in dasselbe bringen wollten, haben viel in jene frühern Zeiten hinaufgerückt, was erst spätere Ergebnisse seyn konnten. Dazu gehört auch die Angabe von Kunstwerken und Bildnissen, wovon jene rohen Zeiten noch nichts wußten, da überhaupt noch keine Kunst existirte. Ich habe in andern Aufsätzen, die ich hier in der akademischen Versammlung vortrug, gezeigt, dass der Kunstbetrieb bei den Griechen weder sehr alt, noch von ihnen selbst ausgegangen sey. Erst um die 40ste Olympias, nachdem einige Zeit vorher den Griechen der freie Verkehr mit Aegypten vorstattet war, und sie theils als Söldlinge, theils als Kaufleute und neugierige Reisende jenes seit lange hochgebildete Land kennen lernten, zeigen sich auch die ersten Anfänge des Kunstbetriebes bei denselben, und fast gleichzeitig geht dann die Kunst auch zu den Völkern des mittlern Italiens über. Die Epoche der sieben Weisen ist auch die des Anfanges in der Wissenschaft und in der Kunst bei den Griechen; und zwar erscheint der Kunstbetrieb nicht etwa bloss in einigen Fächern, sondern wie auf Einen Schlage gleichsam in allen Techniken; - und dies wieder nicht blos bei einzelnen griechischen Völkern, sondern überall, wo sich Griechen angesiedelt hatten. Einen leuchtendern Beweis, als diesen, giebt es nicht: dass die Griechen nicht selbst die Erfinder dieser Techniken waren, sondern sie dieselben aus der Fremde herholten.

Aegypten war damals schon lange im Besitz der Kunst in allen Fäschern. Das Land war mit prachtvollen Städten und Kunstdenkmälern aller Art bedeckt. The be und Memphis hatten aufgehört Residenzen zu seyn, und der Sitz der Könige war jetzt in Unter-Aegypten zu Sais, welche Stadt nun, gleich jenen ältern Königsburgen, mit Monumenten; jeder Art ausgeschmückt wurde. Psammitichus, Necus und Amasis hatten Ideen fürs Große, gleich ihren Vorgängern, dem Osymanduas, Moeris und Sesostris; und die Kunst war noch in voller Thätigkeit, als die Griechen je-

-nes Land betraten, und die Schüler-der Aegypter wurden. Leicht konnten sie also jede Art von Technik in shre vaterländischen Gegenden verpflanzen, ohne den langsamen Gang des Selbsterfindens zu bedürfen.

Auch die Bildnisse waren bei den Aegyptern seit Urzeiten im Gebrauch, womater ich blöß an die des Osymanduas (Diod. 1, 47 etc.), des Secostris und ihrer Familien (Herod. 2, 110.), und dann an die hölzernen Colossalbilder der 345 Hohenpriester in dem Jupiterstempel zu Thebe (Herod. 2, 143.) erinnern will. Ueberhaupt war kein Volk sorgsamer, die Form und die Züge geliebter Personen zu erhalten, als das Aegyptische. Nicht zufrieden mit dem Einbalsamiren der Todten, bildeten sie auch ähnliche Masken nach, mit denen sie die Gesichter der Einbalsamirten bedeckten. Selbst der hölzerne Kasten, in, den man die Mumie einschloß, mußte durch Schnitzen gewissermaaßen die Gesichtszüge von dem Versterbenen annehmen.

Nur mache man sich von den Porträtbildern der Aegypter keine Idee von hoher Vollendung, von großer Treue und Wahrheit. Ein gutes Bildniss setzt eben so gut die höhern Kunstkenntnisse voraus, wie jedes andere vollendete Werk, und die Kunst der Aegypter blieb immer nur auf der Stufe des Mittelmäßigen; sie erhob sich nie zum Schönen, nie zu einem gefälligen Naturschein.

Da nun die Griechen, als Schüler der Aegypter, den Kunstbetrieb in besagtem Zeitalter, bei sich eingeführt hatten, so ist kein Widerstreit, dass micht von Bersonen, welche sim oder bald nach der 40sten Olympias lebten, wirkliche Bildnisse nach dem Leben gemacht worden wären, und also such wirklich wahre Portrate aus jenem Zeitalter auf uns gekommen seyn könnten. ... Indessen ist kein Monument, welches mannifür ein Porträt halten könnte, in irgend einer Kunstart vorhanden, das machader Arbeit und dem Styl zu urtheilen, vor dem Zeitalter des Phidias gemacht wäre, Alle auf uns gekommene Bildnisse von Personen, welche vor der sosten Olympias lebten, offenharen in ihrer Bearbeitung, einen Styl, der erst nach dieser Epoche angenommen werden kann Dadurch wollen wir aber night behanpten, dessindie apph, vorhandenen Batträte sedichen Personeng welche zwischen ider 40sten and 80sten Olympias, lehten genz aus der Idee gemacht wärene. Dies kann nur von den Bildnissen solcher Rersonen gelten, walche vor dem griechischen Kunstbetrieb lehten, wie Homer, Hesiodus, Lyin cur gus.n. 18.1 w. ... Ila. den andern Portudene, aberer wie 26. B. in denen der

sieben Weisen, können allerdinge wahrer Formen und Züge zum Grunde liegen, die aus frühern Bildnissen won mehr der Arbeit geschöfft sind, und die in spätern Kopien durch eine dhühere Kunstbehandlung ein mehr der Natur gemäßes Ansehen erhalten haben. So hat Rapha el die von alten Meistern noch roh dargestellten Bildnisse eines Dante und Petranca benutzt, um diese berühmten Männer mit mehr vollendster Kunst und Naturschein darzustellen und

Indessen haben wir wenig Nachrichten von Bildnissen, die vor den Perserkriegen gemacht waren. Athenaeus (12, 8.) redet von Pisistratus, der unter dem Bilde eines Bacchus in Athen vorgestellt war. Auch gedenket Plinius (38, 4.) des Bildnisses vom Dichter Hipponax, des die Bildhauer Bupalus und Anthermus, seiner großen Hälblichkeit wegen, aus Muthwillen verfertigeen, und derselbe (34, 9.) versichert, er wisse von keinen in Athen öffentlich ausgestellten Bildnissen vor denen des Harmodius und Aristogiton, welche um die 67ste Olympias die Tyranney der Pisistratiden stürzten. Ferner werden die Bilder einiger Athleten genannt, als die des Eutelidas und Arrhachion, wovon der erste in der 38sten, und der andere in der 54sten Olympias siegte (Paus. 6, 15. und 8, 40). Wahrscheinlich waren diese Bilder noch von Holz, so wie die von zwei Andern, wovon das eine in der 59sten und das andere in der 61sten Olympias errichtet ward (Paus. 6, 18.). Pausanias (6, 3. conf. 7 17.) sah zwar eben zu Olympia noch Statuen älterer Athleten, wie die des Oibetas, der in der östen Olympias siegte; aber dies Bild ward erst in der Bosten Olympias von den Achaern aufgestellt. Gleichzeitig mit dem Bieger hätte es nicht geschehen können, da damals die Kunst bei den Griechen noch nicht war. Auch glauben wir kanm, dals das obgenannte Bildwife des Eutelidas, ungeachter es Spuren des höchsten Alters an eich trug; sebald nach dem Siege desselben terrichtet sey. Sie der des des dem bei Telle mehr

Plinius (36, 9.) gedenkt gleichfalls der Athleten als solcher, die man am frühesten des Sieges wegen durch Errichtung ihrer Bildnisse zu chren pflegte, mit dem Bemerken: dass man die Aelmlichkeit derer, welche dreimal gesiegt hatten, von den Gliedmassen derselben belöst nahm, und dast manusolche Bildnisse des gegen ikonisch nahmte. Dies kann so verstanden welden: entweder dass man Men Glieder des gesammten Körpers in Gyps abformte, welches alterdings die vollkommenste Aehnlichkeit giebt; oder aber, dass der Künstler nur das Madis von den Nachzubildenden nahm, um

sie geneu in Naturniffie retrzustellen. Wäne des erstere, so hitte es vor Alexander dem Grossen keine ichonischen Bildnisse gegeben; dem Plinins (35, 44.) hariohtet selbet. duls Lysistratus won Sioyon, der Bruder des Louis paus laugust von ban lebanden Gestalt in Geps Formen un nehmen erfand. Ikonisch neunt Rhinists (25, 34!) feiner die Bildnisse der Anfähre rer. der Griechen gewohl inle der Perser, hvelche Panae wus, der Bruder des Phidias, in seinem Gemäldelder Schlachte von Marath on darstelltel Nun findet worth bei plastischen! Werken ein Abformen sutt; nicht aber int der Malerei; folglich, kann der Begriff ikonischt sich micht ausschließlich auf dar Abkormen ider Gliedmalsen selbet erstrecken in hieht einmal auf eine gopopo Naturahulishkeit der Bildniste, so dals etwasdie Personen die man daretelligen gerades dem Kringelere hätten missen; some hätte Plinius die Bildnisse der persischen Poldhorm Datis und var tap her nesenicht ikonisch nennen können zu da Panaantis sie gewils mehr nach der Edob, als nech dem Anschen darstellton Dem Wierteilkonisch scheint labo nur hauptsächlich den Begriffeder Naturgrößen in oden Bildnissen auswecklicken. Dies wirflium so walszecheinlichen, i wienn ment der oben ungeführten Stelle des Rinius, die Beresellung dem dreimal viegreichen Athleten betreffend, eine andere im Lucian (Pro imag. tom. II: pinge) vergleichet, we von den Statuen der Athleton ausdrücklich gerage mird, dass die Hellawodiken genaue Aussicht zu führen hatten. idass keinen den! Athleten zu versichtendel Statue über das Maels, der Naturgröße gelte, sondern jede genan dem, Waltund zwar in Livi a deetstiid mark ako santern Schie desett. ederrastration

is & chile the second of the error beautiful that La Rom als der Concess 7. Laggin gefin gefinenz Lie o ko on . o Zug.) kieder sien kiede stelle Ape Platicu eine Bolgowing. die wir hier nicht mis Stillschweigen übermhen könnet. Es meint i des des Gasets, nicht der Hellano diken, nur denen, die dreimal Lieger waren, ikonische Statuen zu setzen, -u A n den Gianit durih liebe , i deffin der ratteelmalligen Stattlen unter den Kunsewerken nicht Aveith wiftstein. Des singi trem in nienkunge doo alte niends oon Sabenbeitprinzip: über; und hiernach, war ihm jedes Bildnifs, auch das mit hecheter Vollkommenheit, und selbet mit einer Art von Idealisirung versertigte, nur ein mittelmassiges Kunstwerk. Al-In lein ubter aufe sich wohl verbiehern, Gals The Hell and ik en an nichte dergleichen dach-Tilling ten. Ihr Gesetz scheint vielmehr aus dem Grunde gestossen zu seyn, die Ueberwinder in den heiligen Spielen dadurch zu ehren, und den Nachkommen einen genauen Begriff 20' zu Von dem dörner lichen Meste so burt herten fliogir inn gebenen Biell geniem. Masis ider Naiturgrofie stellte nach demiSch oligamen des Rin der fed Grunn no die Stenne des vieland the state of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the second property of the s eine Größe von sechs Fuß und fant Finger, sein Sahn aber male vien Finger weniger. Andere Athleten, die que ein, oder zweimal gesiege hatten, durften sich wahreitheinlich nur unter Naturgrofes dergiellen heesen. HWelober Kunsthemen möchte übeigens den

gen 20 Achubeche Erörterungen aber das Alter des Bilduisses bei dem Grieis chen, war man berechtigt von dem Herausgeber der nenesten Honographie zu erwasten. Statt dessen, was thut er? I her nimmt die Miene an den Mythenerzählern Glauben beizumessen; als wenn die Porträtbildung schon seit i Dand a lus i bai oiden a Griechen im Gebrauch agewesen weil. Liber so vertrauet er den Solffeibern der frühern Geschichte Roma! welche erzäh lenis Romulus habe bereits sein leigenes Bildnis. unda wari nicht betwa ab Holz, oder in gebrannter Erde, sondern in Erze aufgestellt (Dionyt: Halis 44 p. 416, und mach ihm Pline 34, 11: und Plut in Rome of 24. 1 Hiernach würde nicht nur der Kunstherrieb überhaupt, wondern welbet die Bildnerei in Erz (ars statuaria), sibehr als hundert Jahre alterbini Rom als in Griedfen. land seyn. Plinius (34, 261) geht mochisteiter, und führtellie Brabilenereh in Italien sogar bis zu Evanden hichuft der die Statue des Hercules auf dem Ochsenmarktageweiht haben soll. Und doch versichert derselbe P144 nius (5505. und 143.) wiellemodie Anfange der Kunst seyen in Italien erst durch die Kunstler werbreitet neronden, welche Demaratus auf seines Flucht von Korinthamie sich beschren Ueberhaupt sind dergleichen auffallende Widersprüche über diesfrüheren Kunstgenhilbrer Maliens, aund haupt sächlich. Roms, nicht die feinzigen I mein grund auf nachen Torei aus bei aufe

Nach Plinius (34) 11. 1213 of Live 1/36 und Dionys Halle. antiq. Rom. 4, pag. 204. of Sylb.) wasen die Statuen des Attas Navius, der Eff bylla, des Horatius Cooles, der Closlia un si w. 201 shrer Zeit selbet, und zwar in Erz, aufgestellt; nach einer andern Stelle desselben Autors aber (34, 9. of. Liv. 2, 41.) war die erste Statue in Erz zu Rom die der Ceres, wozu man das eingezogene Eigenthum des Sp. Gassius; der im Jahr 1666 getödtet ward; verwandte. Auch wundert sich Plinius in einer andern Stelle (34, 16.), dals, da die Bildnerer im Erz inach seinen unkritischen Angeben nämlich) so alt in Italiene soys man doch in den Tempeln die Götterbilder fast einzig aus Hoff und gebrannter Erde verferugt sehe welcher Gebrauch bis zur Zeit der Römersiege in Asien währtet Aus der Verglei-

borghesischen Fechten weigentlich einen espenden bei den Diero bolus des borghesischen Fechten weigentlich einen Sphwerts reit); offer den Diero bolus des borghesischen Fechten weit wehrere Kopien in Marinor vorhänden sind); oder den sich sals benden Ableten im Angueten in in Dres den für mittelmäßige Künstwerke halten, weil in ihnen bloß Porträtähnlichkeiten dargestellt sind? Das einstimmige Urtheil neuerer Kunstwener hat diesen Gratuen seit lange den Rang unter den vornehmsten Kunstwerken angewiesen, die von dem Alterthum sich bis auf uns vereiben.

chang solcher Stellen geht hervor, das jone erzenen Denkmäler viel später, und die meisten wahrscheinlich erst nach der Zerstörung Roms durch die Gallier (im J. 365.), gesetzt wurden; und da die Geschichtschreiber des Augusteischen Zeitelters keine bestimmte Kunde mehr hievon hatten, so solgten sie in ihrer Angabe einer dunklen Volkssage, die einer dem andern gutmüthig nachschriebt —

Noch findet sich in Plinius (35, 3.) eine andere ähnliche unkritische Angabe, welche die öffentliche Aufstellung der Bildnisse in Rom betrifft, die wir hier nicht unberührt lassen können. Er redet von den Bildnissen auf Schilden, und nehnt dem Appius Claudius, welcher mit Serwilius im Jahr 239. Gonsul war, als denjenigen, welcher die Bildnisse seiner Vorfahren auf solchen Schilden zuerst in dem Tempel der Bellona welhter Allgin Plinius irret sich in dem Manne und in dem Jahre. Nach Livius (10, 19.) war Appius Claudius, der den Tempel der Bellona erbaute, nicht jener alte, sondern ein weit jüngerer, der im Jahre 457 als Consul mit f. Voluminius die Etrusker in einer Hauptschlacht besiegte. Jener ältere Appius, den Plinius nennet, konnte also nicht die Bildnisse seiner Ahnen in einem Gebäude aufstellen, welches erst zweihundert Jahre nachher errichtet ward. Mit dieser spätern Epoche atimmt auch alles besser, was uns überhaupt von dem allmähligen Gange der Kunstkultur bei den Bewohnern des mittelern Italiens überliefert worden ist.

Von einer besondern Art Material und Technik der Bildnisse.

Man darf nicht zweiseln, dass die Alten jede Art von Material und von Technik, welche bei andern Kunstwerken üblich waren, auch bei den Bildnissen anwandten. In der Bildnerei war das vornehmste Material immer der Marmor und das Erz. Aber früher versertigte man auch Bildnisse in Holz, wie die ältesten Athleten-Statuen zu Olympia, welche wahrscheinlich zugleich mit natürlichen Farben angestrichen wurden, wie dies auch bei den Bildern in gebranntem Thon und selbst in Marmor zu geschehen pslegte. Dieser Hang, sich nicht bloss mit der Nachahmung der Gestalt zu befriedigen, sondern die Gegenstände auch der Farbe nach ähnlich zu machen, war die Ursache, dass man noch in spätern Zeiten zu Bildnissen das Hist. Philol. Klasse. 1814—1815.

Wachs vorzugsweise wählte, weil in keinem andern Stoffe eine bessere Nachahmung in der Farbengebung möglich ist. Uns ist der Geschmack an solchen kolorirten Wachsbildnissen besonders bei den Römern bekannt, die ihre Ahnen so vorstellen und in tempelartigen Schränken in den Vorgebänden ihrer Häuser aufstellen ließen. Um die Tänschung zu vermehren, ward dem Kopfe die Brust hinzugefügt, und dieselbe mit den natürlichen Kleidungsstücken angethan, aus denen man die Würden der Dargestellten sogleich unterscheiden konnte (S. die Hauptstelle bei Polyb. hist. 6, 61.).

Wann dieser Geschmack an kolorieten Wachsbüsten hei den Römern sufkan, konnen wir nicht sagen; doch redet Polybius (L.C.) hievon, als von einem allgemeinen, und also schon seit längeren Zeit eingeführtem Gebrauche. Eine eigenthümliche Erfindung der Römer sind diese Art' Bildnisse nicht; sondern sie kommen von Lysistratus, dem Bruder des Lysippus, her, aus dem Zeitalter Alexanders des Großen. Dieser Kunstler war nach Plinius (35, 44.) der erste, der eine Form aus Gyps über die Natur selbst machte, dann in diese Gypsform das Wachs eingofs, and dies so abgegossene Wachsbild, sowohl der Form als der Farbe nach, vollendete, Rine andere Stelle des Plinius (35, 2.) erweiset, dass die Römer bei ihren Ahnenbildern eben so wie Lysistratus verfuhren; und dies zeigt, dass der Gebrauch solcher Wachsporträte in Rom erst nach dem Zeitalter Alexanders Eingang fand, und gleich allen übrigen Techniken von den Griechen entlehnt war. Nach und nach veraltete aber der Geschmack an denselben, so dass Plinius (l. c.) mit einer Art von Bitterkeit bemerkt: dieser Gebrauch habe zu seiner Zeit ganz aufgehört, und dass man stätt jener in Wachs so ähnlichen Bildnisse jetzt bloß Gesichter von Silber gemacht sehe, die dem Auge nur eine stumpfe Verschiedenheit zeigten; dass man hiemit mehr durch Reichthum großthun, als wirkliche Bildnisse aufstellen wolle; und da es kein Gepräge der Gemüther - keinen Charakter, - mehr gebe, würde auch die wahre Darstellung der körpenlichen Bildnisse vernachlässigt. Indessen sehen wir einige Zeit nach Plinius die Wachsbilder, wenigstens in einigen besondern Fällen, wieder erscheinen. Dies geschah zum Behuf der Leichengepränge und der Apotheosen der Kaiser Pertinax und Septimius Severus, wie uns die Fragmente des Dio Cassius (74, p. 841.) und Herodian (4, 2.) umständlich berichten.

Prinzipien der Alten in Beziehung auf die Bildnisse.

Wollen wir nun weiter gehen, und die Grundsätze erforschen, welche die Alten bei der Aufertigung der Bildnisse leiteten, so sehen wir durch die eben besprochenen Wachsbilder, dass es sowohl bei den Griechen als bei den Römern eine Zeit geb, wo die Kunst sich angelegen seyn ließ, die höchste Treue und Aehnlichkeit, welche in Bildnissen zu erreichen ist, darzustellen — sowohl in Hinsicht der Gesichtsbildung, als der Kleidung und anderer Beisachen.

Dieses Streben nach Treue dehnte sich auch auf die Stellungen und Geberden aus. Alles sollte bei dem Bilde bedeutend und der dargestellten Person eigenthümlich seyn. Die Geschichte (Corn. Nep. in Chabr. c. 1.) erzählt von Chabrias, dass er die Statue, mit der ihn seine Vaterstadt beehrte, in derselben Stellung errichten ließ, in welcher er den Sieg über den Feind davon getragen hatte; und von dieser Zeit an kam der Gebrauch auf, dass auch die Athleten und die andern Künstler — als Musiker und Pantomimen—ihre Statuen in denselben Stellungen setzen ließen, in welchen sie als Ueberwinder die Oberhand über ihre Gegner erhalten hatten. So viel hielt man auf Treue und Eigenthümlichkeit in der Nachbildung.

Allein diese Ansichten waren nicht immer herrschend. Plinius (35, 44.), von den Wachsbildern des Lysistratus sprechend, sagt ausdrücklich, dass vor diesem Ersinder der natürlichen Abgüsse man die Bildnisse sehr schön zu machen pslegte. Der Autor erklärt sich über seinen Ausdruck "sehr schön" nicht. Indessen lässt sich nicht annehmen, dass die Verschönerung der Bildnisse so weit ging, dass sie dadurch ausgehört hätten, ähnlich zu seyn; denn in der Aehnlichkeit besteht das Wesen eines Bildnisses. Plinius scheint also diesen Ausdruck bloß im Gegensatz der natürlichen Abgüsse, welche die vollkommenste Aehnlichkeit auch der misstaltenden Zufältigkeiten geben, gebraucht zu haben. Uebrigens liegt bei der Versertigung eines jeden Porträts, das aus freier Hand gemacht wird, ein natürliches Brieben nach Verschönerung zum Grunde. Wer sich abbilden läßt, wünsche auch ein vortheilhastesten zu erscheinen, und dieser Neigung kommt der Künstler gern entgegen. So wie der wohlgeschaffene Mensch durch ein gestältiges Betragen, durch ein milderes Wort die Gegenwart anderer ein-

nehmen mag, eben so neigt sich der Kunstsinn, das Missfällige der Gestalt zu mildern, und ein freundlicheres Beleben in seine Nachahmungen zu bringen. Dies geschieht auf sehr mannigfaltige Weise, je nachdem Gabe der Erfindung, Geschmack und feiner Sinn dem Künstler zu Gebote stehen. Ja selbst derjenige, welcher sich in seinen Nachahmungen der höchsten Treue besteisigt, kann in keinem seiner Werke das Individuelle seines Geistes ganz verläugnen. So fühlt man in jedem der Porträte von der Hand Raphaels neben der hohen Treue, nach welcher er strebte, einen Reiz, ein Leben, eine Bedeutsamkeit, worin uns sast mehr das Gemüth des Künstlers, als des dargestellten Urbildes, anspricht. Hiernach sehen wir, dass eine Art von Idealisirung oder von Verschönerung bei jedem Bildnisse, was aus der freien Hand eines tüchtigen Künstlers kommt, sast unzertrennbar ist. Nur kann sie mehr oder weniger absichtlich seyn.

Ohne der Aehnlichkeit Abbruch zu thun, und ohne den Grundcharakter der darzustellenden Person zu verwischen, weiß die Kunst ihr Urbild mit Absicht auf mannigfaltige Weise in Vortheil zu setzen. Sie mildert die Formen durch leises Wegnehmen und Zusetzen, sie erheitert zu scharse Züge durch leichteres, und stumpse durch stärkeres Andeuten. Das Missfällige versteckt sie, wie den zu langen Oberkopf des Perioles durch den Helm (Plut. in Periole c. 3.), oder die Glatze des Caesar durch den Lorbeerkranz, oder die Einäugigkeit des Antigonus durch die Darstellung im Profil (Plin. 35, 36, \$. 14. cf. Quintil. 2, 13.). Manches bewirkt sie durch das Anordnen der Haupthaare, und viel vermag die Malerei durch Farbe und Wahl der Beleuchtung.

Verschönerungen, welche auf solche Weise und durch solche Hülfsmittel erlangt werden, musste Plinius meinen, wenn er sagt: dass man vor Lysistratus die Bildnisse sehr schön zu machen psiegte; und auf ein ähnliches Versahren von Seiten der Künstler spielt Lucian (Pro imag. tom. II. p. 26.) an, verspottet indessen diejenigen, welche in ihren Bildnissen von den Malern zu sehr geschmeichelt seyn wollen. Ueberhaupt blieb es bei allen Ideen von Verschönerungen immer Grundsatz der Kunst bei den Alten, dass das Wesen eines guten Bildnisses in der Achnlichkeit, besonders der Gesichtsbildung, bestehe. Anders verhielt et sich mit dem Uebrigen des Körperbaues. Plutarch (in Alex. c. 11) sagt: Die Maler streben bei dem Porträt hauptsächlich, die Gesichtsbildung ähnlich derzustellen, weil darin sich das Gemüth offenbaret; sie bekümmern sich aber wenig um die

Achnlichkeit des übrigen Gliederbaues. Die Aussage Plutarch's bestätigen die Denkmäler. Unter den Statuen giebt es wenige, wobei sich an eine treue Nachahmung des ganzen Körpers denken ließe. Dies ist einzig der Fall bei den Bildern des schönen Antinous, und bei einigen Statuen von Athleten, und Philosophen, wie bei denen des Zeno, des Chrysippus und des Aristoteles; so wie auch in den beiden Statuen der Comödienschreiber Menander und Posidippus. Bei den übrigen war es eine Art von Typus, uach welchem man die Körper von Porträtstatuen verfertigte; daher es in spätern Zeiten geschah, daß man die Köpfe zum Einsetzen auf solche Statuen besonders arbeitete, und dann nach Belieben mit den Porträten verschiedener Personen wechselte. Dies bemerkt schon Plinius (35, 2.), und dergleichen Statuen, wo die Köpfe eingesetzt sind, finden sich auch jetzt noch in den Sammlungen.

Was die Bekleidung betrifft, so ward solche nicht selten mit aller Treue, wie sich die Personen trugen, dargestellt, wie wir dies schon von den Ahnenbildern der Römer bemerkten, und noch jetzt in vielen Monumenten sehen. Man sollte aus der Kleidung und andern Nebensachen die Würde und den Stand der Dargestellten erkennen. Aber man blieb nicht hiebei. Der Grieche, von Jugend an bei den gymnastischen Uebungen und den Wettkämpfen der Athleten das Nackte zu sehen gewöhnt, duldete leicht, dass die Kunst auch bei Bildnissen den Körper ohne Verhüllung darstellte. Solche Bildnisstatuen führten den eigenen Namen der Achilleischen.

Länger hielt eine gewisse Scheu die Römer zurück, dies Achilleische Kostum für die Bildnisse anzunehmen; man bedeckte den Körper noch mit dem Panzer. Endlich fiel auch dieser weg, und schon aus dem Zeitalter der ersten Kaiser kommen Denkmäler vor, theils bloß mit der Paenula um die Lenden, theils ganz nackt. Auch wählte man das Kostum der Luperci, denen bloß ein Fell um die Lenden die Schaam deckte. (Plin. 34, 10.).

Die Kunst ging aber noch weiter. Vielfältig wurden Personen unter der Gestalt und mit den Attributen der Götter, Genien und Helden vorgestellt; und solche Bildungen trafen nicht bloß Könige, Kaiser und andere Mächtige, sondern auch Männer und Frauen von untergeordnetem Stande. Claudia Semne, die Frau eines kaiserlichen Freigelassenen, ward in einer kleinen Kapelle bei ihrem Grabmal unter der Gestalt mehrerer Göttinnen worgestellt \*); und die vielen Ständbilder des schönen Antinous in mannigsacher Götterbildung sind bekannt \*\*). Diese vergötterten Bildnisse scheinen besonders seit Alexander dem Großen in Gang gekommen zu seyn, der sich in einem berühmten Gemälde des Apelles als einen Sohn Jupiters mit den Blitzen in der Rechten vorstellen ließ (Plin. 55, 36, §. 15.). Es blieb nach und nach keine Gottheit im Olymp mehr, die nicht irgend einem Sterblichen ihre Gestalt und Attribute leihen mußte. Und so wie früher Personen, die durch Schönheit und Charakter sich auszeichneten, ihre Formen theilweise geben mußten, um die Götter zu bilden; so wurden späterhin diesen ihre Gestalten wieder entwandt, um irgend das Bildniß eines Sterblichen zu schmücken. Auf diese Weise entstand die Menge mehr eder weniger mit Absicht idealisirter Porträte, wobei jedoch das Beibehalten der Grundformen und Züge der Gesichtsbildung immer die erste Beschingung blieb.

## Schlufs.

## Aus den bisherigen Erörterungen erhellet Folgendes:

- 1) Da vor dem Zeitalter der sieben Weisen bei den Griechen, und bei den ihnen verwandten italischen Völkern, keine Kunst existirte, so können auch keine nach der Natur versertigten Bildnisse von Personen, welche vor dieser Epoche lebten, vorhanden seyn; sondern wir müssen die Porträte, welche die spätere Kunst von solchen Personen aufstellte, als reine Ideale betrachten.
- Alle noch vorhandenen Porträte tragen die Kennzeichen einer spätern Bearbeitung an sich. Doch lassen sich die Bildnisse solcher Personen, wel-

e) Eine ausführliche Beschreibung von dem in der Nähe von Rom im Jahr 2792 entdeckten sehr merkwürdigen Grabdenkmale hat unser Kollege Uhden gegeben (Siehe Museum der Alterthumswissenschaft 1sten Bandes 3tes Stück).

<sup>\*</sup> Siehe K. Lievezow über den Antinous und seine Denkmäler.

che zwischen der 40sten und 80sten Olympias lebten, nicht ganz als
Ideale betrachten, denn es wäre leicht möglich, und es ist selbst bei
den meisten wahrscheinlich, dass die Grundformen dabei von wirklich ältern Porträten genommen sind.

- Nach den Perserkriegen, in dem Zeitalter des Phidias, kam die Kunst zu jener Höhe, daß auch das Bildniss in seiner Vollkommens heit dargestellt werden konnte. Von der Epoche der Kunst von Phidias bis Lysippus gilt die Aussage des Plinius, daß man die Bildnisse sehr schön zu machen pflegte, im Verhältnis nämlich zu den über die Natur geformten Porträten, welche Lysistratus, der Bruder des Lysippus, emführte. Diesen Gebrauch der in Wachs abgegossenen und kolorirten Porträte führten dann auch die Römer bei ihren Ahnenbildern ein.
  - 4) In dem Zeitalter des Lysistratus, nämlich unter Alexander, zeigt sich aber auch der Anfang, die Bildnisse nach einer bestimmten Absicht zu idealisiren, und die Personen unter der Gestalt der Götter und Heroen darzustellen. Gegen das Ende der Republik länd dieser Gebrauch auch in Rom Eingang, und blieb besonders unter der Kaiser-Epoche herrschend, wie eine bedeutende Anzahl noch vorhandener Denkmäler in dieser Art erweiset.

## and the New are called a particular to the few to take the appearance of the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a particular and the called a

Åls Forscher im fernen Alterthume habe ich gezeigt, wie Aegypter, Griechen und Römer bei ihren Bildnissen verfuhren, und wie bemüht diese großen Nationen waren, das Denkwürdige durch und in Bildnissen zu verewigen.

Hätte ich das Talent eines Lysippus oder Apelles, eines Raphael oder Leonardo: welch eine schöne Gelegenheit böte mir dieser feierliche Tag an, um das Bildnis eines Fürsten zu entwerfen, an dessen Gestalt und

<sup>\*)</sup> Far die öffentliche Sitzung am Jahrestage Sr. Maj. des Konigs.

Zügen wir alle mit Liebe hängen, und von dessen Thaten unser ganzes Gemüth erfüllt ist. Auch die Nachwelt, auch die Kindeskinder sollten in einem solchen Bildnisse die Züge des Königes sehen, der die Freude seines Zeitalters und der Stolz seines Volkes ist. Das Ikonische würde ich für die Darstellung wählen, und die höchste Treue in der Nachshmung würde meinen Pinsel oder meinen Meißel führen; und wenn ich einige Idealität zugäbe, so würde es bloß geschehen, um durch Nebenzeichen das Wahre desto anschaulicher hervorzuheben.

Ikonisch, wie jene Ueberwinder in den heiligen Spielen zu Olympia, würde ich den König darstellen, denn die Natur hat ihn schon ausgezeichnet durch eine Heldengestalt, und treu würde ich in den Gesichtszügen jenen hohen Ernst, jene gemilderte Würde, und jenen wahrhaft königlichen Sinn bewahren, welcher das Gute des Guten wegen will, und das Große ohne Geräusch verrichtet. Zu Pferd würde ich ihn darstellen, damit er der König. — ritterhaft vor den Augen seines Volkes erhöht sich zeigte, und ausbreiten würde er die ausgestreckte Rechte, wie dort Marcus Aurelius auf dem ewigen Capitolium, als Vater liebreich sein Volk segnend.

Ich wurde dies, Bildniss als Denkmal für die Nachwelt aufstellen, und keiner seines Volkes sollte ausgeschlossen seyn, einen Beitrag dazu zu geben: die Fürsten vom Geblüt, der Stand der Ritter, und die Edelgesinnten im Volke würden beisteuern.

Folgende kurze Inschrift würde am Fusse des Monumentes stehen: Friderico Guilelmo III. Pio, Patri Patriae, libertatis Germanicae Vindici: Regiae Stirpis Principes, Ordoque Equester et Populus Anno MDCCCXIV.

Eine Inschrift sollte auch an jenem Thore stehen, welches jetzt den Siegeswagen, das Palladium des Reiches, wieder aufnahm. Ich würde hiefürfolgende in Vorschlag bringen:

Quadriga Victoriae octo abhinc annis Francogallorum libidine inique ablata, Lutetia Parisiorum redux pristinam recuperavit sedem duce Friderico Guilelmo III. anno regni sui XVII.

Schön ist es, wenn sich Völker gegen ihre Fürsten dankbar zeigen, und ihnen in Denkmälern jene Huldigung erweisen, die auch noch dem späten Geschichtsforscher Zeugnisse geben, welche große Dinge ein König im treuen Einverständnisse mit seinem Volke zu thun vermochte. Aber die Geschichte eines gebildeten Volkes fordert auch Denkmale für die Männer aus der Nation, welche in den schweren Zeiten des Dranges dem Fürsten mit Rath

und

und/mif. der Stärke edes. Armes fraur Shite/warent. ei Unaeri derien, die dem Könice jetzt das großen Werkiden! Volkenbefreinig wollführen halfen, hat der Monarch seelbet: sieben Männer; durch Standeserhebung von den Augen der Notion augezeithnetmind seinen nelitien (6 charà harst), der hach kautibegonneromenKampfigden Jod fandil geselle die Stimme ides! Volkes hinzut Denkmäler segen auch diesen acht bruichten ind als Wertreter des Nation nalrybmesi, die iden Gejet pod die Kraft des Oussanten soi unübertrefflich ordnieten bund leiteten, mögenasie die Erkligebildeth die Rittemtatue des Ko-Till Gott fin I of and Vater and west geg been and wandersteard regin de manissina instable atunda revisit neblett installe in politica in their and commentent in the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction sehönen, Tage nicht, gedenken & in Es ist der Helde der Nation vorzugeweises ihm danken wir die hohe Gesinnung unseres Königes, ihm den Geist alles Großen I was, sich in dem ertungenen Kampfel op mäcktig, außerte. Es ist Brighrich II.: Er, lebt in unsern Herzen Jaber ihm, dem Großen, ist pock kein sightburgs Denkmal errichtet. All aller in Am fan is Bandin aller in der miliji Vor (achtzekn Jahren jward ich mit dem Entwerfen eines solchen Denkmales besuftregt "Der Entwurf erhielt den Beifalle des Fürsten, der damals den Thron besals; aber er ging zu Grabe: che der Anfang zu Errichtung desselben gemacht ward; und in den Umständen der folgenden Jahre lag es, dass auch kein anderer Entwurf zur Ausführung kam. ganzen, Nation au; jund was vermag nicht der schöne "Wille, eines Volkes Die jetzt versammelten National-Representanten wurden nur den Wunsehdes Volkes aussprechen, wenn hierwegen ein Antrag durch dieselben geschähen.

Aber Fürsten und Männer aus der Nation mögen immerhin Großes verrichten: es bleibt nichtig, wenn nicht der Sinn des Rechts, wenn nicht ein höherer Sinn nach dem Unendlichen und Ewigen den Geist leitet. Ein großes Volk ist ein gottergebnes Volk; das Auge gen Himmel gewandt trotzt es dem Schicksale, verzagt nicht über die Launen des Mißgeschickes, und erhebt sich nicht übermüthig in den Tagen des Glückes. — Sehen wir auf das Volk jenseits des Meeres: Freiheit, Wohlstand, Fleiß, Recht und religiöser Glaube wohnt bei ihm; es bekämpste seit langen Jahren, zu Wasser und zu Land, einen arglistigen, verderblichen und alles Göttliche verachtenden Feind: und wie äußert es sich jetzt bei dem nun vollendeten Kampse? — Ein ehrenvoller, vortheilhafter Friede sey dem Feinde zugestanden, damit der Geist der sittlichen und bürgerlichen Ordnung, damit Arbeitsamkeit Hist. Philol. Klasse. 1814—1815.

wilderung, welcher bloß im Krieg und Aanb seine Befriedigung fand, alle mählig gemildert werde. Es wird die Abstellung des Sklavenhandels mit ihm stipulirt, dannt im jenen verwilderten Gemüthern selbste die milden Ideen wahrer Freiheit wieder Eingang finden mögen Ein; solcher Geist geht mar von einem wahrhaft gebildetes und gottergebnen Volke aus.

Doch welch scheners Triumph religiöser Gesinnung wollen wir schauent als den, wovon wir hier das Beispiel vor Augen haben? — Das Feldzeichen? Mit Gott für König und Vaterland! ward gegeben, und wundersam strömen die Völker zusammen. Sie stehen wie geübte Krieger in Reihe und Glied, und verrichten Thaten, denen gleich, welche der Himmel mit seinem und mittelbaren Beistund begeistert.

Auch Dir, Gott der Heerschaaren! gebührt ein sichtbares Denkmal für Deine Hülfe. Ein würdiges Denkmal für Dich ist der Bat einer Kirche in dem edlen Styl und in der edlen Einfachheit der primitiven Kirchen des Christenthams. Form seyen von einem solchen Bane jene lächerlichen Thürmeleien und Schnörkeleien eines ungeschlachten Mittelalters, eben so wie die planlesen Kuppoleien des päbstlichen Roms. Im Innern erscheite das kolossale Bild von Christi Auferstehung. Die Vorderseite trage die kurze Inschrift: Dem Erlöser. — In der Vorhalle des Tempels stehe die erzene Statue von Martin Luther, dem großen Wiederhersteller religiöser Freiheit und des bessern Christenthums. — Wer würde die Unkosten zu diesem religiösen Denkmale reichen? — Doch wer durfte dem frommen Sinne unseres Königes hierin vorgreifen! — Heil dem Könige! Heil ihm im Siegeskranz!

1 (15 C)

10

to supply the first of the

: The water

The following the following section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section

Digitized by Google



Digitized by Goog

|                                       | F        | löhe      |          | •                                       | . 1      | Breite.                 |           |         | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Höhe.    |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| <br>  <b>Г</b> : ". п                 | ^        |           |          |                                         | 7        | 5. 2.<br>6. 1.<br>6. 5. | Fig. III. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 7. 5.    |
| Fig: II                               | 7        | 5.        | B        | 3)                                      | 1        | 6.                      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
|                                       | 9        |           | <u> </u> |                                         |          | 3. 8.                   | 30.       | ) \     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 5. 7.    |
|                                       | / 3      | . 7.      |          |                                         |          | 8. 3.                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
|                                       |          |           |          |                                         |          | 8. 2.                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
| 1                                     | 1        | 2. 3.     |          |                                         |          | 6. 5.                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                     | 12. 3.   |
| ·                                     |          |           |          |                                         |          | 7. 6.                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                    |          |
|                                       | 3        | 7. 5,     |          |                                         |          | 79.                     |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 7. 5.    |
|                                       | 60       |           | 4        |                                         |          | 6. 3.                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
|                                       |          | 10.       |          |                                         |          |                         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | ,10.     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | <i>O.</i> |          | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | , ,      | 3. 9                    |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
|                                       |          |           |          |                                         |          | J. 2                    |           | \\ \ \\ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
|                                       |          |           |          |                                         |          | 4.                      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 14. 5.   |
|                                       | -        | 14. 3     |          |                                         |          |                         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |
|                                       |          |           |          |                                         | <u> </u> | 2. 5.                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 2. 5.    |
|                                       | <u> </u> | 2. 3      | 1 dec    | 10.                                     |          |                         |           |         | Zi kanxu<br>Van Texavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hirts Abfamili<br>v in var bilinu     | ing ilow |

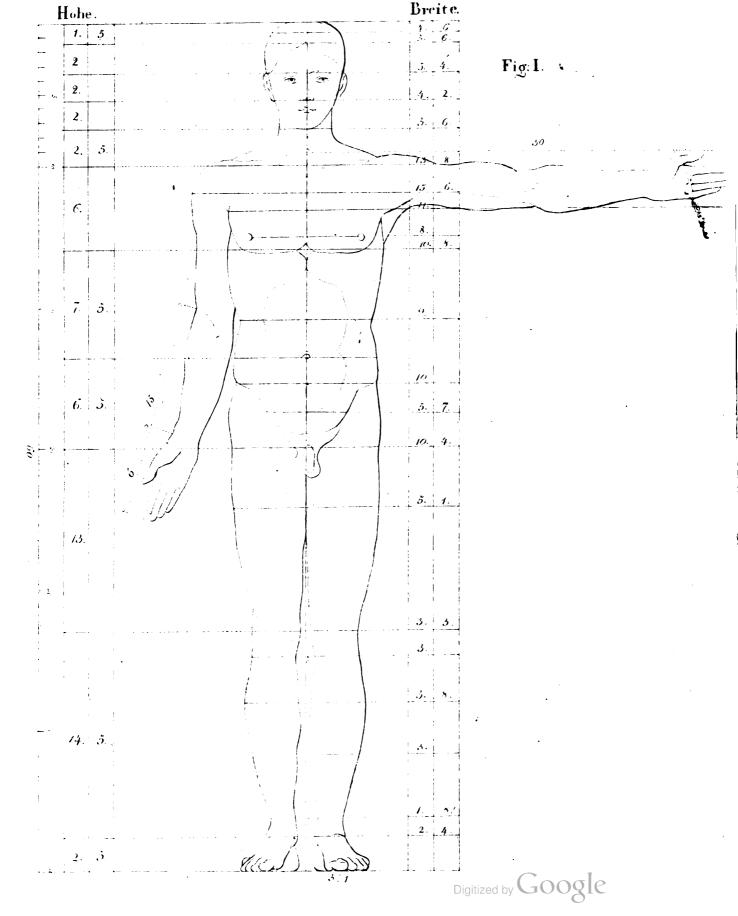

un in de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la comp

## den Kanon in der bildenden Kunst.

a Venue com l'him d'imperior d'imperior d'un parte de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucci

10 Button Carlo. Jede Knust wirkt auf ihre eigene Weise: din Poesie durch Worte, die Musik durch Tone, die hildende Kunst durch die Darstellung organisirter Gestalten, welche sie selbst schaffet. Das erste, was dem Künstler obliegt, ist, dass er sich mit dem Wesen und mit dem Unalange seines Faches bekannt mache. Der Bildner und Maler hat in dieser Beziehung die schwierigsten Aufgabens und wenn mit Recht gesagt wird: dels der Künstler geboren werde, so bedarf es doch anser den mehr oder weniger schwierigen technischen Fertigkeiten, gewisser Kenntnisse, mit denen man sich vertrant gemacht haben mula wenn der Geist mit Freiheit thütig seyn soll. Für den bildenden Künstler sind die Studjen dieser Art, mannigsaltig, wgvon veir hier pur auf Kings aufmerkenn machen wollen, nämlich auf die Lehre von den Verhältnissen des menschlichen Körperbaues. Diese Lehre gehört zu den Elementerkenntnissen des hildenden Nünstlum, denn sie liegt einer jeden seiner Arbeiten zum Grunde. Im Alterthume setzte man darauf den höchsten Werther die größten Meister beschäftigten nich mit ihrer Begründung, und Polykletamachte sich durch die Austellung seines Kanons unsterblich. An diesem Kanon hing gleichsam das Geheimniss der Kunst bei den Alten, wodurch selbst die Werke späterer Zeit noch einen gewissen Werth zeigen. Mit dem Polykletischen Kanon ging der wahre Schlüs-

Vorgelesen den östen April 1815. Wiedergelesen in der öffentlichen Sitzung den 4ten Ju-

sel zur Kunst verloren. Hatte er sich bei dem Wiederaufleben derselben im 13ten Jahrhundert noch vorgefunden, so würde er für die neuere Bildkunst eben das gewesen seyn, was Euklides für die Mathematik, oder Vitruy für die Architektur. Der Mangel eines Kanons liess die neuere Kunst durch Jahrhunderte in der Kindheit; und wenn sie gleich späterhin in andern Beziehungen bedeutende Fortschritte machte, und eine schöne Blüthe erreichte, so blieb sie in Mücklicht auf Wohlgestalt doch immer weit hinter der Kunst der Alten zurück. Indessen fehlte, es auch unter den Neuern nicht an Meistern, welche das Bedürfnis einer Grundregel für die Verhältnisse lebhaft fühlten. Albert Dürer verdient in dieser Hinsicht unsere vorzügliche Achtung: und wenn der Deutsche nicht leistete, was der Grieche, so war es nicht Mangel an Scharfsinn und beharrlichem Fleise, sondern Ungunst des Zeitalters, und des Landes, worin er geboren war und lebte. Dem Albert Dürer warder Besuch der öffentlichen Kampfspiele und der Palaes tra, wo sich die schönsten Körper täglich nackt übten, und sich zu jeder Gewandiffelt ausbifdeten, nichtwergonnt. Er hatte nicht einmal das Glück, die Deberfeste des Alterthums zu schen, welche seinen Zeitgenosseil in Italiën einen so großen Vorschub gaben. Ungeachtet dessen haben seine Lehren, welche -20 fiber die Verhältnisse des menschliehen Korpers außtellte, währen Werth. -Unglücklicherweise scheinen sie selbst früher nur bei Wettigen die verdiente -Beachrung gefunden zir haben, und seitdem es öffeneliche Kunstschulen oder sogenannte Akademien giebe, nist mir much mehr Eine bekant, welche dis Bemilien Albert Dürers bei dem Unterfighte berücksichtiget haite. 1 1193 the my Wigight bendehher! hier eine meht unwichtige Sache zur Sprache zh Lür den bil lenden Kosstler sink abrewigurgen eine Fragen führen generalt in beningt 910 1) Weicher Begriffe hat man sich von dem Kanon Polyk let's zu Lehre von den Verhaltnis en des menschrohen kürperbauesnehme Lehre mail par de l'agres de l'action de la contract de l'action de la contract de l'action de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la cont einer jeden seiner Arbeiten zum Orunde. Im Aberthume Incha? nughe darauf -981 3) Weiche Weget möchten wohl effizenchlagen beyid eine Wiederherstelgreather, und Poly Left neshrived in school dischering nesseguist Kanons unsterblich. An diesem Kanon hing gleichsam ans Gel. annife der Kunst bei den Alten, wodurch selbst die Weike späterer Zeit noch einen geniesen Weich zeigen. Mit dem Polyk etischen Zooren ging der wahre Schlife.

Nach den meister Nachrichten, die von dem Kanon Polyklet's auf uns gekommen sind, sollte man glauben, das das Wesentlichste dessel-

ben in cine Bildsaule bestanden habe, weldhe hauptsächlich zu dem Zweck gemacht war. die schönen Verffältnisse des menschlichen Körperbaues an einem zum Manne gereiften Jünglinge zu zeigen. Plinius (34, 19, 2) von den Werken. Roly kiet's handelad ( sagt : "Er verfertigte auch: was die Kunstier den Kanen (nensen, indem sie sitte in ihren Umrissen darnach, wie much hiner gesetzlichen Vorschrift richten zund #61 vklet wir deswegen also der Meister angeschen, welcher durch ein Kunstwerk die Kunst selbet des Plizius ertweler in brichum war (wis ilea idargestellt hat. Bahin lautet auch folgende Stelle des Galentes (de Fennseranne, with LDie Bildner, Maleri Bildhauen und iberhaubt federadel von Kunstlern mitden und bilden von sjeden Gattung pur das Schonte gialetiden von Gestalt morriglichen Menachaby oder Pferd, oder Ochken; oder Leuen, genaufahin schend, was incjeder Sattung die Mitte son Sarlobtamen eine Statue Polykles's, welche der Kanoni heifst: ein Namen den die Bildsüle daher erthielt, weil allo Theile an derselben sich wechselweise auf!s genaussterent-I Timins dewlich sagen vo lassen, was each den angefittered Scottendards ale Malano (de Salidi, pl. oht), wieloher die Gestaltides vollkommenen Tänzeri mit idemi Kanon. Pohykletis: vergleithtis velebt davon cine larebyin negativer Schilderung im folgenden Wortenb AEr (der Tänder), darf weder übermäßig lang, moch klein und zwerghaftig, weder fleischig und fett (dies ware bei seiner Kunst ganz ungereimt), moch so schmädher mul mager sevia. dass er einem mit Haut überzogenen Gerippe mitmlich steht; ist ondern sein ganzer Etu, und Wuchs must die richtigsten Verhältnisse und das Bild des schönsten Elienmaalass darstellenstid leit og tidda no all gromming elb Andere nennen die Statue von: Pie kyklet, welche die Künstlen zum Yorbild schönen Verhälmisse nahmeng nicht: Kanon, sondern Dory phorus Lanzenträger - So sagt : Gi c évic (de clar! Oras, c. 1861) : : Gelichwie Lysippus sich den Doryphorus des Polykiet, iso makenst du dir die Empfehlungsrede von dem Seivilischen Gesetze zum Muster." "Und im einer andern Stelle (Orat., ad Brut., c. 21) heifst es: 7,, Andere Künstler hätten sich durch die Bildsäule des olympischen Jupiten, und durch die des Deimy phorus, night abschrecken lassen, zu versuchen, wie weit sie es würden Corried to a claim Latine and Hillst de verfert to the chief dennishing and presented

Als Musterbild kommt der Doryphoriis auch bei Quintilian (5,1,22) vor; er segt: "Die berühmtesten Bildner und Maler, wend sie die schänsten Körper darstellen wellten, sind nie im den Irrehum verfallen, sich

sinem Bagons oder Megabyans zum: Vorbild zu nehmen, sendern jeneh Doryphorus; dessen Körper eben so tanglich für den Krieg, als für die Kampfspiele ist.

all and diesen Appearance man glanben, dast der Kanon und der Doryphorus eine und dieselbe Bildeaule gewesen enven an Allein Plinius (4. ci) scheint dieser Meinung zu widersprecheny und dem Dormpharus geing dom: Kanon zw. unterscheiden 5. Indessen bleibte est kaum zweifelhaft, dass Plinius entweder in Irrthum war (was ihm in seinen Kunstnschrichten night solten begegnet), oder, with hier wahtscheinlicher ist, das dem Texte durch eine schlerhafte Interpublican ein unrichtiger Einne untergelegt ward. Die Wartel sind latgender "Polycietus — Diadumenum fecit smelliser iubérem, centum salentis nobilitatums idenset Docyphoisen virilitér puerum. Fedie et quem Conoma artifices vocant, lineamenta arcis est compountes velut a lege quadam etc." Non meine ich, das nach puerum das Punktum wegzustreichen, und mach fecit blos ein Commarch machen sey und dann den Plinius deutlich sagen zu lassen, was nach den angeführten Stellen Anderenchücket: wahrspheinlich ist, andmitch; dass der Doryphorus gerade die Bildsäule, gewesen sey, , welche die Künstler den Kanon nachten : Bedenkt man ferner, dass die Bildsäule des Kanons mothwendig irgend eine Stellung haben musste, diese aber so wenig wie möglich von dem geraden Stande abgehen durfte, so möchte ein Lanzenträger hiefür allerdings die passendete aind einfachste, gewesenisewin. 1992 in der ein eine einfacht der ein der ein der der

die Benennung Kanon nicht so viel Haupt als: Beiname der Bildeaule. Denn der eigentliche Kanon bestand in einer Schrift, worin Polyklet die Gesetze für die Verhältnisse angegeben hatte, und wovon die Statue nur das auschauliche Bild war. Hierüber giebt uns folgende Stelle im Galenus (de Hlacib Hippoer, et Plat. 3, p. 288 ed. Basil.) den nähern Aufschluß; er ingt: "Die Schönheit des Kürpers betrakt in dem Rhenmaaß der Theile, wie in dem Kanon von Polyklet gezeigt wird. Denn dieser Meister stellt in jener Schrift die Lehre von allen Verhältnissen des Körpers auf, und hat zugleich seine Angahen durch ein Kunstwerk bestätigt, indem er nach den Vorschriften seiner Lehre eine Bildsäule verfertigte, welcher er auch den Vorschrift, den Namen Kanon beilegte. In dem bildsäule verfertigte, welcher er auch der der Schrift, den Namen Kanon beilegte.

sije er Polyklet, der die Kunstschulen der Alten, durch reigen Kanon so sehr hob, war von Sicyon, ein Schüler des Ageladas, und lebte im Periklesschen Zeitalter, in der Bildungsepoche der griechischen Kunst. Er zeichnete sich eben so als Baumeister wie als Bildner aus. Sein Theater und sein Rundgebäude zu Epidaurus galten immer als Muster schöner Werhältnisse (Paus 2, 27.). Indessen scheint er weder der erste, noch in seinem Zeitalter der einzige gewesen zu seyn, der sich um das Studium schöner Verhältnisse verdient machte. Myzon, sein Mitschüler und Nes benbuhler, wird gerühmt, noch sorgfältiger als Polyklet das Ebenmaals in seinen Werken beobachtet zu haben (Plin. 34, 19, 5. 3.); und gleichzeitig mit diesen Bildnern lebten die Maler Parrhasius und Zeuxis, die zuerst auch ein strengeres Ebenmaals in der Malerei einführten, und zwar scheint Letzterer besonders sich wesentliche Abweichungen von dem Kanon Polyktet's erlaubt zu haben, indem er nicht nur die Köpfe und die Gelenke größer hielt, sondern überhaupt die Gliedmaßen stärker machte, glaubend, dass dies zur Grossheit beitrage, das Beispiel des Homer's befolgend, welchem mächtige Formen auch an den Weibern gesielen (Pin. 35, 36, \$. 2. und 5. cf. Quintilian. 12, 10.).

Aber später gab es noch Andere, welche über die Verhältnisse ihren Scharfsinn übten. Euphranor, in der 104ten Olympias, ein eben so grosser Maler als Bildner, machte gleichfalls eine Schrift hierüber bekannt. Die Körper hielt er im Ganzen schmächtiger, doch eine gewisse Großheit in den Köpfen und in den Gelenken beobachtend (Plin. 35, 40, 6. 25.). Lysippus, obgleich er den Doryphorus des Polyklet als sein Muster und seinen Lehrmeister rühmte (Cicero de clar. Orat. c. 86.), ging in dem Studium des Ebenmaasses noch weiter, die Köpfe kleiner, die Körper schmächtiger und trockener darstellend, als die ältern Meister thaten, in der Meinung, dass dadurch die Bildsäulen an Ansehen gewönnen, und so erlaubte er sich auf eine neue und nie geahnete Weise von den untersetzten (vierschrötig, quadratus, reregywos) Gestalten der ältern Meister abzuweichen, gewöhnlich sagend: von jenen wären die Menschen dargestellt worden, wie sie wären, von ihm aber, wie sie erschienen (Plin. 34, 19, 6.).

Aber so wie zu erwarten war, dals in einer Sache, wobei so viel vom Gefühl und von optischen Erfahrungen abhängt, Andere sich geringe Abweichungen von dem Polykletischen Kanon erlauben würden, eben so ist mit Sicherheit anzunehmen, dafs Polyk let nicht zuerst über das Wesen der Verhältnisse nachdachte, sondern dals das Bedürfnils, etwas Gesetzliches hierüber auszumitteln, in den Kunstschulen schon früher rege war. Wir haben indessen von solchen frühern Versuchen

keine Nachricht. Dech können wir hier nicht mit Stillschweigen übergen hem, was uns Die dor (1, 98.) in dieser Beziehung von zwei sehr alten Meistern, von Teilechesi und Theodorus von Samos, den Söhnen des Rhoe ous, berichtet. Diese hauten die Kunst in Aegyptenstudiet, und zum Behüf Bildsäulen zu verfertigen eine besondere Artiden menschlichen Körper zu messen von dahen mit sich gebracht. So verfertigten sie nach ihrer Rückkunft in Gemtinschaft die Bildsäule dese Apodlo Pythius hir ihre Vaterstadt, indem der Eine die eine Hälfte der Statue zu Ephesus, und der Andere die zusammensetzten, palsten sie vollkommen, und es zeigte sich dass kein Verstoße gegen die Maalse gemacht war. Dies gelang dadumb, dass die beiden Brüder, nach Art der ägyptischen Künstler, den ganzen Körper in ein und zwanzig und einen vierten Theil theilten, und so jedem Theile genan die Quote, die er haben muste, anwiesen \*).

Hieraus ersieht man, dass allerdings auch schon die Aegypter, deren Schüler die Griechen waren, eine Art von Kanon für die Verhältnisse des Körpers hatten, wonach sie ihre Bildsaulen verfertigten. Aber dieser Kanon, wie wir uns aus der Ansicht ägyptischer Bildwerke lebhaft überzeugen können, war nur ein technischer Nothbehelf, um eine Bildsäule schnell in Thon darzustellen, und dann in Holz oder in einem andern Material auszuarbeiten. Das höhere Gefühl, und das Nachdenken über das innere Wesen und die Schönheit der körperlichen Gestalt, welche aus dem gefälligen Ebenmaals der Theile hervorgeht, hatte daran keinen Antheil. Indessen, so roh auch die Griechen die Kunst aus den Händen der Aegypter empfangen haben mögen, so last sich doch nicht läugnen, dass durch ein solches Ausmessen der Glieder für das weitere Fortschreiten der Kunst viel gewonnen war. Dem für das Schöne empfanglichen Griechen war der Weg gebahnt. Allmählig kam er dazu, von den mannigfaltig schönen Körpern das Mittelmaass zu nehmen, und so bildete er stusenweise einen für die Kunst und die Kritik des Schönen bleibenden Kanon.

อ.พ. เดอแทนทั่งโดยที่ได้ อาจาก และได้ โดย เป็นเป็น เพื่อและได้ เป็นเป็น

Da'ich an sidem andern Orte; namlich in meiner bis jetzt noch nicht vollendeten Goschichte der Bankunst, von den hier genannten drei Künstlern von Samos ausführlich
gehandelt habe, so führe ich hier nur an, dass sie im Zeitalter des Croesus und Poly crates um die 6oste Olympias lebten, und sich durch mehrere große sowohl Bauals Bildwerke berühmt machten.

Arbeit für die Aufnahme der Kunst? und in walchem Sinne konnte Lysippus die Bildsäule des Dorlyphorus seinen Lehrmeister nehnen?

Diese Frage scheint nicht überließig, wenn man erwägt; wie verschieden die Malte und Verköhnisse des menschlichen Körperbaues nach den verschiedenen Altern. Geschlechtern und Charakteren in der Natur sind, und daß die Kanst, die Nachelimerin der Natur, hiche auf ein Einzelnes sich beschränkt, soudern in Durstellung mannigfaltiger Charaktere ihre Wessenkeit setzt. Alledieses attewahr! — Aber gerade um das Abweithende für den Charakteren wahrzunehmen, mund das Wesen solcher Verschiedenheiten deite besen einzusehen, war die Aufstellung eines Urmaalses, eines Kanons, vom höchster Wichtigkeit off

200 Durch die Aufmerksankeit auf Maale und Zahl wird erstlich dem Ansanger in der Kunst die Arbeit ungemein erleichtert. Er arbeitet theilweise, aber immer in Beziehung auf das Ganze, undubildet also mit Einsicht das Augenmaass, so dass er auch bald ohne serneres Messen jedes Verhältnis leicht trifft. Zweitens, da der Kanon den zum Manne gereiften Jüngling darstellt, und in ihm nach allen Theilen das Mittelmaass angegeben ist, so gelangt der Anfänger früh zu einer gründlichen Einsicht in die Natur des Schönen vom menschlichen Körperbaue. Der Kenon wird ihm ein allgemeiner Maafestab, andere Körper damit zu vergleichen, und die Abweichungen von der Linio des Mittelmaasses schnell zu finden und zu beurtheilen. Dittens, da der Kanon nur das Schöne im Allgemeinen zum Zweck hat, and auf das Individuelle der Charaktere keine Rückeicht nimmt sondern gleichsam in der Mitte von allem Charakteristischen schweber, so eignet er sich gerade am besten, das Eigenthümliche jeder Art aufzufinden, einzusehen und anzugeben.

Setzen wir uns einen Augenblick in den Kreis der edelsten Idealcharaktere, welche die Kunst der Alten erfand, nämlich in den der Obergötter, und stellen wir den Kanon Polyklet's daneben.

Unter diesen sind einige dem Kanon mehr, andere weniger verwandt. Von den erstern giebt es vier, die sich demselben am meisten annähern, und doch wieder von ihm eben so verschieden sind, als sie sich selbst auf den ersten Anblick; von einander unterscheiden. Diese vier Göttergestalten gingen von dem Kanon als Grundlage aus, und die Kunst fügte nur jene Abänderungen bei, welche der besondere Charakter jeder Gottheit erheischte. Hist. Philol. Klasse. 1814—1815.

Apollo zeichnet sich aus durch Höhe und Schlankheit, Baschur durch das Volle und Rundliche, Merkur durch das Gewandte und Kräftiger und Mars durch das Untersetzte und Starke in der Brust und in den Schultern. so wie durch das Leichte in den Hüften und in den Beinen, um das Eigenthümliche des eben so raschen als gewaltigen Kriegers un bezeichnen. Reit. möchte man behaupten; der Kanon stohe in der Mitse zelbst zwischen derb drei: Jugendgöttinnen: Diana, so, wie Apollo, macht sich kenntlich durch: das Schlanke; : Venus, so; wie Bacchus, durch ; reizende, Füllet ... und Mi+nerva, so wie Mars, durch das Starke in den Schultern und des Leichte in den Hüften. Im entferntern Grade zum Kangn etehen, die altern bartib gen Götten, Es sind aber nicht anwohl die Verbältnisse der Höhe die die der Breite, worin sie vom Kanon abweichen. Doch genug, um zu zeigene, welchen Begriff man sich im Allgemeinen von dem Kanon der Alten zu machen habe, und wie wichtig dessen Aufstellung für das gesammte Kunstwesen der Alten seyn mulste. 7

Enter Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Consta

was the first of the month of the first date of the first of the first of the first of

Wie verhält sich nun die Arbeit des deutschen Polyklet zu dem Kanon der Griechen?

Das Bemühen Albert Dürer's für die Lehre der Verhältnisse besteht in einer Schrift mit Zeichnungen, welche den Titel führt: "Vier Bürcher von menschlicher Proportion." Sie ist das Werk der reifern Jahre des Künstlers. Die vollständige Ausgabe erlebte er selbst nicht mehr; sie erschien aber noch in seinem Sterbejahre 1528. Aus der Zueignung an Winlibald Pirckeymen ersieht man, dass dieser sein Freund ihn besonders zur Herausgabe aufmunterte.

Im ersten Buche giebt er die Verhältnisse mehrerer, sowicht männlicher als weiblicher Figuren, von sieben, acht, neun und zehn Köpfen; dann insbesondere die Verhältnisse des Kopfes, der Hand und des Fußes, und schließe mit den Verhältnissen einer Gestalt im Knabenalter. Im zweiten Buche kommt wieder eine Reihe ähnlicher Figuren, wie in dem ersten, vor; aber anstatt durch Verhältnisse sind die Größen der Gliedmaßen durch Zahlen nach einem Maaßstabe bestimmt. Im dritten Buche giebt er sinnreiche Ersindungen, theils ganze Figuren, theils einzelne Haupttheile derselben in ihren Maaßen nach Belieben abzuändern. Sinnreich sind besonders die man-

nigfaltigen Abänderungen der Köpfe, und die Darstellung ganzer Figuren nach ihrer höchsten Länge nind Kürze. Das wierte Buch beschäftigt sich hauptsächlich mitt der Weise, die Glieder zu biegen, zu verkürzen u. s. w.

Die den Zeichnungen beigefügten Erklärungen deuten bloß die Arten der Messung und die Matse der Glieder an, mit Beifügung der nöthigen Beschreibungen über den Gebrauch der Instrumente und der Schemata. Die Quellen, aus detien er seise Verhältnisse und Masse schöpfte, und warum er dies und jenes es annahm, darüber berichtet er nicht näher.

Aus diesen, so wie aus seinen andern Schriften, ersieht man recht lebendig, wie ein großen Talent, das eine höchst dürftige Erziehung erhielt, sein ganzes Leben hindurch berhüht ist, das früher Versäumte für sich nachzuholen, und das neu Anagedachte sogleich zum Nutzen Anderer zu verwenden. Die Kenntniss der Verhältnisse des menschlichen Körperbaues hielt er um so höher, je mehr er durch den Mangel eines solchen Unterrichtes bei seinen Fortschritten sich gehindert fühlen mußte. Mit allem Bemühen ahnete indessen der große Mann diese Lehre mehr, als er selbst hiemit in Richtigkeit und Uebereinstimmung kant.

Der Kanon der Alten drängte alles auf Einen Punkt zusammen, er stellte von den schönsten Gestalten in der Natur das Mittelmaals auf, und gleichsam selbst charakterlos, schwebte er in der Mitte des Charaktervollsten und Bedeutendsten. Die Versuche Albert Dürer's hingegen gehen ins Breite. Ihm, wie es scheint, war mehr um ein Maxintum und Minimum zu thun, nämlich die Verhältnisse mannigfaltiger Figuren anzugeben, und auf die äußersten Gränzen von Lang und Kurz, von Dick und Dünn an der menschlichen Gestalt aufmerksam zu machen.

Dass in den Kunstschulen der Alten eine Verhältnisslehre, zum Grunde gelegt ward, war ihm nicht unbekannt; aber es scheint nicht, dass er den Geist derselben erfasst habe. Albert Dürer's Streben ergriff wehr das Mannigsaltige in den Verhältnissen, als die Darstellung des Schönen, welches aus dem Mittelmaasse hervorgeht, und wodurch das Urgesetz für die abweichenden Verhältnisse erst deutlich bestimmt wird.

Wir sind indessen weit entfernt das Bemühen des deutschen Gesetzgebers zu teduln i Vielmehn geind wir geneigt zu glauben, das die Arbeit
des neuern Kunstlers sehr gut neben der des alten Bildners stehen könnte,
swenn letzters auch nech verhanden wärem Man muse das Mittelmans kennen denn dadurch lassen sich allein die würdigsten und schönsten Charak-

Digitized by Google

tere richtig erfassen. Man mus aber duch mit dem Machinum und Minismum der Verhältnisse bekannt seyn, um die Gränzen des Natürlichen nicht zu überschreiten, und sich vor dem Zerrbilde zu hüten. Zwischen dem Mittelmaasse und dem Maximum einerseits, und dem Minimum andrerseits, liegen die Charaktere, deren Darstellung der Zweck der Kunst ist.

Dadurch wird auch klar, in wie fern das Verhältnismasis die Schönheit einer Gestalt begründe. Lang und Kurz, Dick und Dünn sind die Begriffe, welche bei Bestimmung der Verhältnisse in Anspruch kommen. Nun haben die Alten vielfältig, und so auch die Neuern, die körperliche Schönheit, wonn sie eine Erklärung davon zu geben versuchten, in ein richtiges Verhältnis oder in das Ebenmaass der Glieder zu einander gesetzt. Dies geben wir auch gerne zu, nämlich in so fern ohne Ebenmaass kein vollkommen schöner Körper seyn kann. Dagegen läugnen wir, daß das beobachtete Ebenmaafs schon an und für sich Schönheit bewirke; denn es kann vollkommen wohl proportionirte Körper geben, die deswegen doch nicht schön zu nennen sind. Das Verfahren Albert Dürers bei seiner Verhältnissehre zeiget dies hinlänglich. Zur körperlichen Schönheit genügt die Uebereinstimmung der Gliedmassen nicht; die einzelnen Glieder müssen auch an und für sich wohlgestaltet seyn. Andrerseits kann ein wohlgestalteter Mann. oder auch eine solche Statue, einzelne Gliedmaßen haben, die zu dem Ganzen nicht passen; dessen ungeachtet bleibt das Ganze eines solchen Mannes, oder einer solchen Statue, immer schön, wenn gleich die dazu nicht passenden Theile tadelhaft sind. Ueberhaupt bezeichnet das Ebenmaas bei organisirten Körpern nur das Untadeliche; Bei dem Schönen aber muß noch die Wohlgestalt der einzelnen Glieder hinzukommen.

Dies sey hinreichend, um anzudeuten, was die Arbeit Albert Dürer's enthalte, und in welcher Beziehung sie zu dem Kanon der Alten stehe.

tres case ends on a committee of the proof of committee in the end of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the

Manifesters in the Very to be a great of the of mit as the standing in the

Wir kommen nun zur dritten Frage: obwes noch Mittel und Wege gebe, auf welchen die Wiederherstellung des Polyklenschen Kunbne zu versuchen seyn möchte?

Wenn man diese Frage macht, so weisteht es sich, das nicht die Meinung seyn kann, weder zu fordern, noch zu wollen. dass der verlorene

Digitized by Google

Kanon nach allen den ursprünglichen Maaßen wieder hergestellt werde. Uebrigens, gelänge es auch; sie wirklich zu treffen, so würde man doch dessen nie gewiß seyn, da keine Hoffnung vorhanden ist, weder die Bildsäule, noch die Schrift des Kanons je wieder zu finden. Die Frage schließt bloß in sich: ob sich durch gehöriges Forschen eine Figur darstellen ließe, welche man als das Mittelmaaß der wohlgestaltetsten Körper ansehen, und zum Muster für die Lehre der Verhältnisse, so wie im Alterthum den Kanon Polyklet's, in den Kunstschulen einführen könnte? —

Darauf antworten wir: warum nicht? — Die Wiederherstellung einer solchen Figur ist nicht bloß möglich; sie muß auch wirklich werden; wenn je die Kunstschulen im Sinne der Alten wieder aufblühen sollen.

Wir haben, um einen solchen Versuch zu machen, zwei Arten von Quellen, die Schriften Vitruv's, und die vornehmsten aus dem Alterthum auf uns gekommenen Bildsäulen. In den ersten finden wir noch einige der wesentlichsten Verhältnisse des menschlichen Körperbaues angegeben; und wir dürfen kaum zweifeln, dass sie aus dem Kanon Polyklet's entnommen seyen. Zwar sagt er es nicht ausdrücklich, aber er redet hievon als von anerkannten und allgemein angenommenen Maassen, und nennt den Polyklet mehrmal als einen Meister, den seine Werke unsterblich machten. Zwar schrieb auch der Bildner Euphranor über die Verhältnisse; allein dessen Name kommt nie bei Vitruv vor, und es scheint nicht, dass seine Schrift das Ansehen der Polykletischen in den Kunstschulen erlangt habe.

Die Worte Vitruv's (3, 1.) sind:

"Die Natur hat den menschlichen Körper so eingerichtet, dass das Gesicht vom Kinne bis zum obersten Rande der Stirne und an die untersten Wurzeln des Haarwuchses ein Zehntel desselben beträgt; desgleichen die Rache Hand vom Gelenke bis an die Spitze des Mittelfingers eben so viel; der Kopf vom Kinne bis zur obersten Scheitel ein Achtel; eben so viel unten von dem Genicke an. Oben von der Brust bis zum Anfange des Haarwuchses ein Siebentel, und bis zur obersten Scheitel ein Sechstel \*).



<sup>\*)</sup> Die beiden letzteren Maasse sind im Texte, wie wir ihn jetzt haben, so angegeben: "Oben von der Brust bis zum Anfange des Haaswuchses ein Sechstel, und bis zur obersten Scheitel ein Viertel." Beide sind micht passend; desn minime man die Lange des Körpers zu sechszig Theilen am, so kann die Höhe des Halses nicht mehr als drittehalb Theile betragen. Daher ist das erste Veihaltnis micht ein Sechstel, sondern ein Siebentel, und

Ein Drittel der Gesichtslänge ist es vom Kinn bis unter die Naselächer; und von den Naselöchern bis da, wo in Mitte der Augenbraunen die Nase aufhört, eben so viel; und von hier bis zum Anfange des Haarwuchses, wo die Stirm aufhört, gleichfalls ein Drittel. Der Fuss hält ein Sechstel der Länge des Körpers, die Brust gleichfalls ein Sechstel, und der Ellbogen ein Viertel \*). Auch die übrigen Glieder haben ihr Verhältnismaals, durch dese sen Beobachtung die ältern großen Maler und Bildner unsterblichen Ruhm erworben haben. — Ferner ist des Körpers natürlicher Mittelpunkt der Nabel; denn wenn ein Mensch mit auseinandergestreckten Händen und Füssen rückwärts sich hinlegt, und man ihm den einen Schenkel des Zirkels in den Nabel stellt, so werden bei Beschreibung des Kreises die Spitzen, sowohl der Finger beider Hände, als der Zehen beider Füße, von der Zirkellinie berührt werden. So aber, wie sich die Figur eines Zirkels im Körper darstellen lässt, findet sich darin nicht minder die eines Vierecks; denn wenn man dessen Maass von der Fussohle bis zur obersten Scheitel nimmt, und dies mit dem von einer ausgestreckten Hand zur andern vergleichet, so wird sich ergeben, dass dessen Breite der Länge völlig gleich sey, so wie eine nach dem Winkelmaass abgemessene Quadratsläche."

Solches sind die Verhältnisse, die uns Vieruv aufbewahrt hat, und die bei dem Versuche einer Wiederherstellung des alten Kanons zum Grunde gelegt werden müssen. Bei den übrigen Verhältnissen aber bleibt uns keine andere Hülfe, als die

"der antiken Bildsäulen."

Denn mit Sicherheit kann man annehmen, dass ihre Versertiger nach dem Kanon ihren Unterricht erhielten, und denselben also bei ihren Arbeiten vor Augen hatten. Indessen kann man sich der Monumente zu einem solchen Zwecke nicht ohne große Vorsicht bedienen; denn natürlich weichen sie in ihren Formen und Verhältnissen bedeutend von einander ab,

das zweite von der Brust bis zur obersten Scheitel gerade ein Sechstel. Man sieht also, dass durch die Abschreiber, welche diese Verhaltnisse nicht durch Schrift, sondern durch Zahlen bezeichneten, der Text entstellt worden ibt, und bei erster Zahl-Partie VII. ein I wegfallen, und bei der zweiten Zahl das I nach dem V, anstatt vor dem V, stehn muss.

<sup>\*)</sup> Der Text heisst jetzte "pes aktitudinis sorporis VIae; subitus IVae, poetus item IVae." Offenban ist hier durch die Abschreiberseine Versetzung vorgegangen: poetus muß vor cubitus gesetzt werden, und anstatt IVae nach poetus, muß das Zahlzeichen I nach V, anstatt vor V stehen. Hiernach fallt das Maaß richtig, nämlich ein Sechstel für die Brust.

theils des eigenthümlichen Charakters, theils optischer Rücksichten wegen Dazu kommt, dass die Bildsäulen nicht orthographisch, sondern in mancherlei Bewegungen und Biegungen dargestellt sind, wobei sich andere Theile verlängern, andere verdicken und verkürzen. Hiedurch aber wird das richtige Messen der Glieder nicht wenig erschwert. Doch auch abgeseheu von all diesem, möchte nur eine kleine Reihe antiker Bildsäulen zu unserer Absicht geeignet seyn, nämlich nur solche, welche jugendlich mannbare und wohlgestaltete Idealcharaktere vorstellen, also nur Bildsäulen von Göttern und Heroen in diesem Alter. Athleten-Figuren hingegen, da die vorzüglichsten ikonisch — das heißt: nach den Maassen des wirklichen Lebens — vorgestellt wurden, und andere Bildnisstatuen, so trefflich gearbeitet sie auch sonst seyn mögen, können zu diesem Zwecke nicht wohl dienen.

Indessen ist die Idee, antike Statuen zum Behuf des Studiums der Verhältnisse auszumessen, nicht neu. Gerard Audran, der geschickte französische Zeichner und Kupferstecher, ließ es sich angelegen seyn, die Maaße von mehrern Bildsäulen mit großer Sorgfalt zu nehmen, die er dann im Jahr 1683 in Kupfer gestochen herausgab. Aber von der eigentlichen Einrichtung und dem Zwecke des alten Kanons scheint er nur einen oberflächlichen Begriff gehabt zu haben: deswegen er auch die Auswahl der auszumessenden Statuen nicht gehörig zu treffen wußte.

Unter den ausgemessenen Statuen Audran's befinden sich theils ältere bärtige, theils jugendliche unter der Mannbarkeit, theils auch weibliche Charaktere. Aber diese stehen zu dem Kanon in einer zu entsernten Beziehung. Er glaubte, es sey hinreichend, eine Reihe anerkannt guter Statuen aufzustellen, nach denen - in Ermangelung anderer Muster - die Studirenden nach Belieben sich richten könnten. Eine solche Ansicht ist aber offenbar dem Geist des alten Kanons entgegen. Dieser erfordert die Darstellung des Mittelmaasses in Einer Figur, welches von den schönsten und kräftigsten Jugendgestalten abgezogen seyn muls. Von den Bildsäulen, die wir hiezu tauglich erachten, finden sich von Audran nur zwei ausgemessen: nämlich der Apollo, und der Merkur von Belvedere, letzterer früher unter dem Namen Antinous bekannt. Hiezu wünschten wir noch die Maasse von dem Bacchus und dem Theseus (sonst der ruhende Mars genannt) in der Villa Ludovisi, von dem Mars (sonst Achilles genannt) in der Villa Borghese, von dem Meleager und dem Adonis in dem Museo Pio-Clementino, und von den Dioscuren auf MonteCavallo, obwohl beide letztere Colossen optischer Rücksichten wegen von dem Normalmaals sehr abweichen müssen, und daher zu unserem Zwecke nur mit Vorsicht zu gebrauchen wären.

Hätte man die Ausmessungen dieser Monumente beisammen, so würde man hievon das Mittelmaals ausziehen, und darnach eine Figur von allen Seiten orthographisch aufreilsen, und noch eine bewegte Figur — etwa in der Stellung eines Doryphorus — nach denselben Maalsen darneben zeichnen.

Dies wäre die Art, wie wir glauben, dass zugleich mit Berücksichtigung der von Vitruv angegebenen Verhältnisse die beste und vollkommenste Wiederherstellung des alten Kanons statt finden könnte. In der Entfernung von den Monumenten, in der wir leben, können wir nur zu einem solchen Unternehmen aufmuntern. Um aber andern einen desto lebhaftern Reiz für eine solche Arbeit zu geben, halten wir es nicht für unzweckmäsig, nach den Kenntnissen und Mitteln, die uns jetzt zu Gebote stehen, einen gleichsam provisorischen Kanon aufzustellen, nicht sowohl als Muster, denn als Zweck, wornach andere sehen, und die einzelnen Maasse prüsen und bessern mögen.

Hiebei müssen wir aber noch einer Frage begegnen. Die Alten, sagt man, schöpften ihren Kanon aus der Natur: warum thun wir nicht dasselbe?

Hierauf antworten wir: dass die neueuropäischen Völker zwar den Alten in der Vollkommenheit der physischen Organisation wenig nachstehen möchten. Aber hierauf kommt es allein nicht an: die körperliche und geistige Anlage mus auch gleichmäsig entwickelt seyn. Klima, Nahrung und Kleidung, Erziehung und körperliche Uebungen, religiöse und bürgerliche Versassung haben hierauf entschiedenen Einstus. In all diesen Beziehungen war aber die alte Welt in einer weit günstigern Lage, als die neuere. Körperliche Schönheit, Gewandtheit, Adel und geistvoller Ausdruck musten also bei den Griechen viel häusiger vorkommen, als unter den Neueuropäern. Aber angenommen: wir könnten uns in jeder Beziehung des körperlichen Schönen den Alten gleichsetzen, so würde dies doch dem Künstler wenig helsen, da er keine Gelegenheit hat, solche Körper nackt zu sehen, vielweniger sie unter einander zu vergleichen und die schönsten davon auszumessen.

Ferner



Ferner kommen alle gebildeten Yölker der neuern Welt darin überein, dass ein Mann desto schöner von Körper sey, je mehr er sich in seinem Bau den Formen und Verhältnissen nähert, welche in den schönen Charakteren der alten Kunst erscheinen. Mit einem Wort: wir erkennen, wenn von körper icher Schönheit die Bede ist, in den logelen den Griechen auch die nastigen. Wem es also gelingt, aus den schönsten juggendlichen Männerstatuen der Alten das Mittelmass ausweichen under hat auch dasjunige dargestellt, was wir in der Natur für des Vollkommenste halten.

Pliernach lassen wir nun die Maalse des Kanons folgen, wie wir ihn nach den dargebotenen Mitteln entworfen haben. Der Maaisstab, den wir hisbei annehmen, ist, daß wir die ganze Korperlange in sechszig Theile oder Zolle eintheilen, und jeden Zoll wieder in zehn Einien, so dals auch die Maaise der kleinsten Theile genau bezeichnet werden konnen. Wir geben die Darstellung von drei Seiten: von Vorn, von der Seite, und von Hinten; und bezeichnen zuerst die Maasse nach der Höhe, und dann die nach der Breite. Diesen drei orthographischen Aufrissen des Kanons fügen wir noch die freie bewegte Figur eines Doryphorus bei, die nach denselben Maassen entworfen ist, um sich einen beiläufigen Begriff von der Wirkung eines solchen Kanons zu machen. Doch wiederholen wir noch einmal, daß wir bei dieser Aufstellung keinesweges die Anmasung haben, darin ein Muster zum Studium und zur Nechahmung vorzulegen. Des Kunstfreund übergiebt- den Künstlera seine Arbeit bloks als Ziel: damit sie darnsch sehen, das Einzelne prüfen, übessefn und vollenden. A Gelingt es dem Frennde der Kunst, dass auf dem vorgeschlagenen Wege eine für die gesammte Kunst so wichtige Lehre durch einen von Meistern geprüften Kanon fest begründet wird; 180 erachtet er bich für diese seine Mülle hin? reichend belohnt.

The conjection of the state of the control of the control of the state of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space of the space

💳 े 60 : | 🖚

| water with the major wing in it is the again to an of m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 1 7 1         |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Höhenmaals des Kanons von Vorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zoli.           | Linjon.              |  |
| 1. Von der Scheitel bis zur Stirne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               | 5                    |  |
| Was der Stim his zur Nase in de stad ser tiet a tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ناو ۱۰          | i <u>i i i i</u>     |  |
| The Naterlande reputed to the in the second of the I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 2 <b>5</b> 73 | 17 - 191B            |  |
| 4, Von der Nase bis unter das Kinn Bang this and model at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ائ <b>ف</b> ا   | 6 <u>~ (</u>         |  |
| 5. Von dem Kinne bis zur Brust oder Halsgrübe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.              | 5                    |  |
| 6. Die Höhe der Brust, oder von der Halsgrube bis zur Brustgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 6             | -                    |  |
| 7. Von der Brustgrube bis zum Nabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 7             | ย์ <b>5</b> ณ        |  |
| 8. Von. dem Nabel bis zur Spaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | on 18           | . <b>.5</b>          |  |
| 9. Von der Spaltung bis in die Mitte des Kniees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>∄3</b> ⇔     | ( <del>135</del> 55) |  |
| 10. Von der Mitte des Kniees bis auf die Spanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |  |
| 11. Von der Spanne bis zur Sohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ∙ि°≅            | n <b>5</b> 3d        |  |
| alle que le fort : alede par france de le gro to no Zusarpinen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 6o            | المستدد.             |  |
| time. The me bed ontly to a close but been as beaun thresh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | non.                 |  |
| and the sale of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | ny do           | 1 2011               |  |
| est cottoerfeet the real site is on the feet of an area from the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 4 1           | 17.0 (G)             |  |
| The state of the court is a second to the second sections and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , i             | ्र ेच रीई            |  |
| Hohenmaals des Kanons von der Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zoll.           | Linien.              |  |
| Von der Scheitef bis unten des Kinnestent de anh enderender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05 <b>7</b> 9   | is Su A              |  |
| 2. Vom Kinns bisoeuf die Acheeln , en que en contint ath , en los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n <b>a</b> h    | sic <del>-d</del> at |  |
| g. Von den Achseln bis in die Armgrube to - 1 mis cha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s <b>3</b>      | មេទី 🖘               |  |
| A. Von der Armernhe bie auf die Hülte Fred - 17 es dan 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 <b>2</b> 5   | -3                   |  |
| 5, Von der Hülte oder dem Anlange der Hinterbacken bie un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ઉત્તરો          | acasã                |  |
| ter die Hinterbacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | rai <b>ð</b> ier     |  |
| 6. Vom Ende der Hinterbacken bis in die Mitte des Kniees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10              | -                    |  |
| 7. Von der Mitte des Kniees bis auf die Spanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14              | 5                    |  |
| 8. Von der Spanne bis zur Sohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ω               | 5                    |  |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60              |                      |  |

Hist. phild. Maste. Wag- 10 5.

| Fig. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L                             | L                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Höhenmaass des Kanons von Hinten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zoll.                         | Linies.                         |
| 1. Von der Scheitel bis auf das Genicke 2. Von dem Genicke bis zur Linie der Armgrube 3. Von der Armgrube bis auf den Hintern 4. Von da bis in die Kniekehle 6. Von der Kniekehle bis auf die Ferse 7. Von der Ferse bis auf die Sohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7<br>5<br>12<br>7<br>10<br>14 | 5<br>7<br>3<br>5<br>-<br>5<br>5 |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                            | -                               |
| were to be true & a constant of the constant of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                             |                                 |
| NO ATTENDED OF THE SECRETARY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | e bas =                       |                                 |
| Frg. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 <b>1</b>                    | ) .3                            |
| Breitenmaals des Kanons von Vorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                             | Linign.                         |
| a. Dig dem Wirbel-entsprechende Linie n il ness reclasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                 |
| g. Weber die obere Stirn sche und und chi to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                             | 5 . 6                           |
| g. Weber die Augenbraunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 4                               |
| a. Unter der Nase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | · •                             |
| 8. Der Hals nater dem Kinn Gelters in i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <sup>j</sup> 6                  |
| 6. Achselbreite in der Linie der Halsgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . • 1                         | 8                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                            | 6                               |
| 6. Brustbreite zwischen den Armgruben andreit 2 ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | <u> </u>                        |
| 9-Breite zwischen den Brustwarzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                             | _                               |
| 12. In den Hüften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                 |
| 13. Der Bauch über der Scham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                            |                                 |
| 14. Ueber die Scham selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                             | 7                               |
| 15. Schenkelbreite interoder Schemel 2:5 Enummierail 2:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 4.                              |
| 16, In der Mitte des Kniees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5<br>6 <b>3</b>               | <b>*</b>                        |
| 16. In der Mitte des Kniees ed all idde neget neget the half of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of the leaf of th | 8 1                           | <del></del>                     |
| 18. Ueber den Waden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                             | 8                               |

| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | Zon.           | Linien.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 19. Unter den Waden die - 1 de de de de de de de de de de de de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              |                   |
| 20. Ueber den Knocheln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1.00         | β                 |
| or. Ueberider Spanne neutgem A rob staid ung sid e loined inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | _                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |
| 23. Breite von Mitte der Halsgrube his an die Spitze des Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 370          | 1 ·z              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30             | 1 3               |
| 24. Vom Ellbogen bis an die Spitze des Mittelfingers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15             | 3 -3              |
| 25. Vom Handgelenke bis an die Spitze des Mittelfingers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6              | ] —               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AU             | * •,              |
| - 1 to 1 produced X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | • ,               |
| Fig. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ł              |                   |
| Breitenmaass des Kanons von der Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zoll.          | Linies.           |
| 1. Wirbellinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              | Q                 |
| 2. Obere Stirnlinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6              | -I                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 6            | 5                 |
| 3. Ueber die Augenbraunen 4. Unter der Nase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q              |                   |
| 8. Der Hals unter dem Kinn priet o mangetas-follent m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h 311          | 8                 |
| 8. Ueber die Brust in der Armgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 - <b>8</b>   | 5                 |
| g. Unter der Brust n-and inegue wil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 8            | J .               |
| 8. In den Weichen ser fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. <b>6</b> .  | 7 6               |
| 9. Ueber den Hüften rind nid roten el.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I 7:1          | . 6               |
| 10. Ueber die Scham ( L. ) - ik is bei bei der bei bei bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ်၁ဧ႙ာ် နဲ      | . 9               |
| 11. Schenkel unter dem Hintern ske A sie late dan el sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |
| 12. In Mitte des Kniees E- na - 1 mm - h n - 6 and ost - and si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |                   |
| 13. In Mike der Wade nextends use note that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £1 <b>ip</b> ~ | 7 <del>- 22</del> |
| 14. Ueher den Knöcheln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | •                 |
| 15. Länge des Eußes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <b>IO</b> 1  | 1                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and t          | Jaco              |
| nch ber ler boan   6   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er Ba          | 13. E             |
| die Scham sellet III gift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | • .               |
| Das Breitenmaass des Känons von Hinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chenk          | ₹5. S             |
| Differ des Knieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a_der          | 16. h             |
| weate Figure eines Doryphorus Fig. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |
| n.h. W. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tida.          | J .g.             |

. **I** 

Burney To rolly or grown I work to the west

and the same of the same

set on water and or a set order

mile victor of the William Strain of the strain of the Solid

# Nachschrift\*).

An dem Tage der Feier, die wir heute begeheh, ward mir auch im vorigen Jahre an diesem Orte zu reden erlaubt. Nach langer Zeit konnte der Freund des Vaterlandes zum erstenmale wieder die Segenswünsche für den erhabenen König mit jener Freude darbringen, die keine widrigen Erinnerungen an das Vergangene mehr verbitterten. Der große Kampf für Ehre und Unabhängigkeit war bestanden, und die schönste Hoffnung erfüllte uns, daß die neue Einrichtung der Europäischen Staaten eine lange Dauer von friedlichen und glückbringenden Verhältnissen den Völkern herbeiführen sollte. Auch kam Preußen in den Besitz neuer herrlicher Länder, und alles schien mit dem besten Erfolge die großen Angelegenheiten zu beenden — als plötzlich und nothgedrungen der allgemeine Ruf: zu den Waffen! — auß neue durch Europa erscholl.

Derselbe Feind, der durch eine lange Reihe von Jahren unsägliches Unheil über die Menschheit brachte, stand wieder gerüstet und drohend da. — Aber die Volker lassen sich nur einmal täuschen: Stärke, Muth und Eintracht gehen dem Meineid, der Lüge und dem Trug entgegen, und der Feind wird hier und dort mit einer Schnellheit niedergestürzt, wovon die Geschichte kaum ein Beispiel aufzustellen weiß. Heil den Fürsten, Heil den Feldobersten, und Hell den Volkern, die solches in ihrem gerechten Zorn vollführten! — Und dreimal Heil unserm Könige, dem Wohlgesinnten und Tapfern, und dreimal Heil dem Anführer, der mit seinem eisernen Sinn den Feind bis zur Vertilgung, verfolgte! — Jetzt belebt die Aussicht nach einem friedlichen Zustande die Völker auß neue. Welch ein herrlicher Stoll für Glückwünsche und Segnungen an diesem feierlichen Tage für den besten Monarchen, in dem und durch den wir ein erneutes Leben beginnen!

nun genz zu volschlager wannte, liegt gelähnt. Die Schne des Linder, Trudes, Zuz zu volschlagen des Lindes, Fix des Einfahl aus ganztie englische Ale Gesternen des Lindes,

Wir haben über das Lebensprinzip, über den Kanon in der Kunst, gesprochen: möge nun auch der wahre Lebenskanon für die friedlichen Verhältnisse des Europäischen Staatenvereines in dem neuen Rathe der Großen und Weisen gefunden werden!

Für eine Gesellschaft von Freunden der Wissenschaften gehört eine solche Erörterung nicht. Nur in so fern jene großen Verhandlungen das Wohl der Wissenschaften und der Künste betreffen, sey es ihre Wünsche auszusprechen erlaubt.

Die Werke der Kunst und der Wissenschaft, die mit frecher Hand ihren früheren Stellen entrissen wurden, seyen den Völkern zurückgegeben, damit sie vielfach sich dessen wieder erfreuen mögen, was der fromme, der Wissenschaft liebende und gebildete Sinn theurer Altvordern, theils durch eigene Krastschöpfung, theils durch theuern Ankauf, ausstellte; - besonders erhalte auch Rom, diese fruchtbare Mutter der neuern Kunst, und Bergerin des Köstlichsten, was von den Trümmern des Alterthums auf uns kam, seine alten Schätze wieder. Denn nur da, nur in Rom, können diese Schätze für das Studium der Jugend, die aus allen nähern und entferntern Gegenden Europa's seit Jahrhunderten dort ihre höhere Ausbildung sucht, wahre Nahrung und Frucht bringen. In der Hauptstadt der Gallofranken. unter einem leichtfertigen und gemüthlosen Volke, müßten diese herrlichen Schätze nur, als traurige Gefangene, der Eitelkeit und dem Uebermuthe frohnen. Und käme es anders; was würde die künstige Geschichte sagen? -Man höre jetzt ihre warnende Stimme: Verblieben jene Schätze den Freylern - als Blödsinnige, als Unwissende, als rohe Barbaren, welche für das Köstlichste der Menschheit keinen Sinn haben, würde sie uns schildern. Der Himmel verhüte, dass man nicht zum zweitenmal versäume, was einmal versäumt zu haben kaum denkbar - kaum verzeihlich ist.

Aber alte Schätze sollen nicht bloss zurückkehren: die Kunst muls auch fortschreiten, so wie die Zeit; es muls auch Neues geschaffen werden. Die Zeit hat Ungeheueres geboren; frisch und lebendig muls das Andenken davon für Gemüth und Auge erhalten werden. Der Feind, der, wie dort Philipp unter den Griechen, seit Jahren die Künste der Entzweiung in unserm Vaterland übte, es verheerte, es stückweise sich aneignete, und nun ganz zu verschlingen wähnte, liegt gelähmt. Die Söhne des Landes,

die Blüthe der Jugend, sind zweimal mit dem Banner des Kreuzes ausgezogen in den heiligen Kampf, zweimal haben sie die Frevler aufs Haupt geschlagen, und zweimal sind sie in ihre Hauptstadt, diesen Sitz der Lüge und des Meineides, vorgedrungen. — So hat sich das Menschliche im Göttlichen, und das Göttliche im Menschlichen verklärt. Man halte fest an diesem Bunde — durch Errichtung von Denkmalern, die der Zeit und der. That, die des Monarchen und seiner Feldobersten würdig sind. Ich habe schon im verflossenen Jahre an diesem Tage und an dieser Stelle meine Ansicht hierüber ausgesprochen. Das Preussische Volk errichte aus seinen Mitteln die Ritterstatue des Königes, und umstelle sie mit den Statuen der Männer, welche im schweren Drange der Zeiten dem Fürsten mit Rath und mit der Stärke des Armes zur Seite waren. Der schönste Platz der Hauptstadt sey hiefür auserlesen.

Doch hiebei bleibe es nicht. Man gebe nicht blos dem Kaiser, was des Kaisers ist; man gebe auch Gott, was Gottes ist. Sein Beistand hat unsere Anstrengungen gesegnet, und uns von Schmach und Unterdrückung ge-Ein würdiges Denkmal gehört dem Erlöser, dem Siegverleiher. Er hat sich groß unter uns gemacht. Ihm werde die Ehre eines sichtbaren Denkmales, in welchem der religiöse Sinn der Völker sich sammle, und in Demuth des Herzens anbete. Eine Basilica, in der Form, wie die ersten Christen sie heiligten, werde ihm errichtet, und eine Bildsäule desselben erfülle die vordere halbrunde Ausbiegung des Heiligthums; ihre Stellung sey thronend, die Rechte zum Segen mild ausstreckend, und in jener Kolossalität, wie dort zu Olympia der Zeus der Alten von der Hand Was nackt an derselben zu sehen ist, sey von dem Gedes Phidias. stein des weißesten Marmors, und das Gewand, wenn nicht, wie dasjenige des Zeus, von Golde, doch von getriebenem und übergoldetem Erze. Ueber der Thronlehne seyen die drei himmlischen Grazien, Glaube, Hoffnung und Liebe, dargestellt. Anstatt der Füsse werde der Thron von vier Siegesgöttinnen, mit der Inschrift der vier Hauptsiege, gestützt, und an dem Schemel unter den Füssen der Bildsäule werde in erhobener Arbeit der Vorgang gebildet, wie der Herr die Kindlein zu sich ruft und segnet. Vor dem Unterbau des Thrones sey der Opferaltar errichtet mit den Tabernakeln der drei christlichen Confessionen, woraus die Spenden des heiligen Mahles an die Gläubigen gereicht werden.

So verherrliche sich der Erlöser auch sichtbar unter uns! Ein Denkmal, das die ruhmwürdigsten, erfreulichsten und theuersten Erinnerungen an die Religion knüpfet, ist eben dadurch ein in den Augen der Nation für immer geheiligtes Eigenthum.

ausgesprochen habe, so entschuldige man den Freund der Kunst zu Gunsten des schöhen Tages, den wir heute begehen.

Heil dem Könige! Heil dem Sieggekrönten! -

in a property of the first of the second of the first first of the constitution of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

ordinado en la color de como a cidade de como en la color familia, penale en la religió a acestada el color Les en la penale Como de la penale gada en la familia de la color de la penale en la color de la cidad de camb

The state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

in the first of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the c

en la latera de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa

and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of remainder the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the

astargiol sug dodal Vom Herrittvon Sivient i.). and this o

Ich habe in einer frühern, der Akademie vorgelegten, Abhandlung Untersuchungen angestellt über die Entstehung und den Zusammenhang der drei Stände im römischen Staate, welche, von der späteren Zeit der Republik an, bis zur Regierung von Justinian, als Gründeintheilung aller Bewohner des römischen Gebiets betrachtet werden müssen: Cives nämlich, Latini, Peregrini. Ich werde jetzt einen nahe verwandten Gegenstand, das jus Italician, behandeln, und hoffe dadurch auch die Resultate jener früher mitgetheilten Untersuchungen fester begründen zu können.

enter the man to be made as in the

- and in Das jus Italiaim kommt überhaupt nur vor in folgenden Stellen:
- 1) Plinii hist. nat: Lib. 3. Cap. 3. und Lib. 3. Cap. 21, wo von mehreren Städten der Hispania citerior und in Ilbyrien bemerkt wird, dass sie dieses Recht haben. In der ersten dieser Stellen heist es jus Italiae, während es in der zweiten, so wie in allen folgenden, stets jus Italiae, während es in der zweiten, so wie in allen folgenden, stets
- 2) Im Titel der Pandekten de censibus (lib. 50. tit. 15.), wo das jus Italicum vielen Städten zugeschrieben; einigen abgesprochen wird.
- \*) Vorgelesen den 20. Januar 1814. Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

The street of the B.

F

Die Erklärung, welche Sigonius (de Jure Italiae Lib. 1. C. 21.) von diesem jus Italiaum giebt, ist von den meisten Neueren angenommen worden. Nach ihm bezeichnet es nämlich einen eigenthümlichen Stand der Personen, welcher eine Mittelstuse zwischen Latinen und Peregrinen gebildet hätte, so dass überhaupt diese vier Stände angenommen werden müssen: 1) Cives, 2) Latini, 3) qui juris Italici sunt, 4) Peregrini. Nach dieser Ansicht hätte das jus Italicum, ganz wie die Civität oder Latinität, sowohl Individuen als Städten gegeben werden können, und diese letzte Art der Ertheilung hätte den Sinn gehabt, dass alle Bürger einer solchen Stadt zugleich und in Masse jenes Recht erworben hätten.

Diese Erklärung halte ich aber für durchaus falsch aus folgenden Gründen:

- 1) In allen oben angeführten Stellen kommt dieses, Recht nur bei Städten vor, nie bei Individuen, anstatt dass die Latinität gerade in den Rechtsquellen viel häusiger bei Individuen als bei Städten erwähnt wird.
- in den Fragmenten auf das Bestimmteste voraus, dass es nur drei 6 tände (Cives, Latini, Peregrim) gebe; ja selbst wenn man auf eine höchst unwahrscheinliche Weise annehmen wollte, jener vierte Stand sey in den Fragmenten von ihm vergessen worden, so würde doch in seinem genzen sehr genauen System der den Stände durchaus keine leere Stelle für einen vierten übrig bleiben; das heist: man würde vergeblich auch solchen eigenthümlichen Rechten suchen, wodurch das jus Italicum sowohl von der Latinität als von dem Zustande der Peregrinen verschieden gewesen wäre. Diese Schwierigkeit, dem jus Italicum einen eigenthümlichen Gehalt zu verschaffen, hat Sigonius sehr wohl gesühlt, aber nicht gehoben.
- 3) Ein solches jus Italicum, als Zustand einer Klasse von Personen gedacht, hätte in keinem Fall neben der Civität oder Latinität derselben Person oder Stadt, welcher es zukam, bestehen können, indem es stets von jenen höhern Rechten absorbirt werden mülste: gerade so wie es ganz undenkbar ist, dass ein Gwis zu gleicher Zeit hätte Latinus oder Peregrinus, oder em Latinus hätte Peregrinus seyn sollen.

المائد المتلافل فقله ومراجها ويرسادي

Allein in der That ist das jus Halicum sehr oft mit Civität oder Latinität verbunden gewesen.

Plinius (hist nat. lib. 3. Cap. 3.), der am Ende des Capitels erzählt, dass ganz Spanien durch Vespasian die Latinität erhalten habe, bemerkt dennoch von zwei spanischen Städten als eine Eigenheit, dass sie das jus Italiae hätten. Zwar bemerkt er auch bei vielen einzelnen Städten die ihnen besonders ertheilte Latinität, aber er nennt sie ausdrücklich Latinität veteres, vergist also nicht, durch diesen Ausdruck bemerklich zu machen, dass ihre Latinität bloss historisch, und nicht für die gegenwärtige Verfassung einen Unterschied zwischen ihnen und den übrigen Städten begründe.

Noch mehr: dieses Recht kommt noch lange nach Caracalla als Recht vieler Städte vor, obgleich Caracalla allen Städten des Reichs die Civität gegeben hatte.

Zu Justinian's Zeit endlich gab es seit Jahrhunderten keine Intinische Städte mehr, nur noch unter den Freigelassenen hatte sich eine Art von Latinität erhalten, lund auch diese hob Justinian auf (Cod lib A Cop. 6.), um die Stände möglichet auszugleichen. Dennech finden sich in seinen Rechtsbüchern Bestimmungen über das jus Italicum sehr vieler Städte. Es konnte demnach dieses Becht als eigenthümliches Recht solcher Städte bestehen, von welchen außerdem gewiß ist, daß sie die Civitit hatten Noch mehrere Fälle einer solchen Verhindung werden weiter unten name haft gemacht werden.

Zwei Grunde waren es vorzüglich, welche die hier widerlegte Meinung theils verzulaßten, theils erhielten und bestärkten:

- a) Die täuschende Analogie des Namens. Bei Civis Romanus denkt man zunächst an den Bewohner der Stadt, bei Latinus an den Einwohner von Latium; dennoch waren beide Ansdrücke nachher für persöntliche Zustände gebraucht worden, unabhängig von jener örtlichen Beziehung. Wie natürlich war es, da man ein jus Kalicum vorfand, dessen Begriff auf demselben Wege wie jene Begriffe zu suchen? Es ist ganz offenbar, dass Sigonius lediglich durch diese Namenähnlichkeit getäuscht worden ist.
- a) Eine Stelle des Asconius zu der Rede in Pisonem:
  "Duo porro genera earum coloniarum, quae a populo Romano de"ductae sunt, fuerunt. Erant enim aliae quibus jus Italiae dabatur,
  "aliae item quae Latinorum essent."

Diese Stelle scheint die hier widerlegte Ansicht geradezu zu bestätigen, indem das jus Italiae und die Latinität als Arten derselben Gattung bei handelt werden. Allein zuvörderst ist es ganz unbegreiflich, wie Asconius, wenn er diese Ansicht hatte, nur zwei Klassen von Colonien annehmen konnte. Er mußste dann vielmehr nothwendig drei Klassen zählen, da es völlig unmeglich war, die erste und wichtigste Art, die colonias civium Romanorum zu übersehen. Wird sohon aus diesem Grunde die Stelle sehr verdächtig, so zeigt es eich bei genauerer Prüfung, daß sie gerade in der Hauptsache unächt ist. Nämlich zwei Pariser Handschriften (N. 7832. 7853.), Eine Handschrift der Wiener Bibliothek (ms. philolog. 1151.), und Eine Gotthaische lesen einstimmig so:

oil of Duost . . fuerunt is ague aliae latinbrum essent which I had so dass von jus Italiae keine Spur, aber die Lücke im Text unverkennbat ist! Dieselbe Leseart haben ältere Ausgaben, namentlich eine Folioausgabe von 1477, eine Oktavausgabe von Aldus von 1522, und eine apud Aldi filios Venet. 1547. Die erste Ausgabe, worin sich die falsche Levealt findet; ist die des Hotomanus, Lugd ap. Jo. Tornaesium et. Gul. Gazeium 14511c in 82 plus 121. 11 Nach der Vorrede dieser Ausgabe könnte man glanbenye sie sey ausschließend auf eine alte Handschrift gegründet, ohne alle Conjekturen; allein glücklicherweise sagt ausdrücklich eine Note zu unsrer Stelle (p. 170.): 4Jus Italiae dabatur. ] Deerant haec in manuscripto." Nimmt man diese Note ganz buchstäblich, so fehlten in des Hotomanus Handi schrift lediglich die angeführten drei Worte, alles übrige war vorhanden. und die Handschrift las dann vollständig so: "Erant enim aliae quibus aliae gitem quae Latinorum essent." So scheint es Augustinus verstanden zu haben dernin emembitalienschen Briefe an Panvinius vom J. 1558 die Restitution des Hotomanus verwirft, und dafür setzt: ',, Erant enim glige achibus jus civitatis dahatur, aliae item quae Latikorum essent \*)!" | Allein ich glaube, daß man mit der hier vorausgesetzten Genauigkeit dem Hoto-La diere die hierself oder hitt be in

<sup>\*\*</sup> Intonit Augustini spiste ed. Andres. Parmas 1804. in 8. p. 336. Ohne Zweisel hatte Panvinius bei Gelegenheit des Werks de republica Rom., welches er eben damals schrieb,
seinen Freund über die Stelle des Asconius befragt. Auch hat er diese Stelle in der
That ganz nach dem Vorschlag des Augustinus benutzt. Panvinii respublica Romana

19.604 ed. Kenst. 2558. in 8. "Quarum voloniurum duo genera erant ut tradit Asconius,
"quaedam civium Romanorum, et quaedam Latinae." Sigonius scheint; die Stelle des
Asconius gar nicht anzusühren, wenigstens findet sie sich in seinem Werk weder bei
den Colonien, noch da, wo er das jus ktalicam abhandelt.

manus zu viel Ehre anthut; bei der gänzlichen Uebereinstimmung aller übrigen handschriftlichen und gedruckten Texte ist es vielmehr höchst wahrscheinlich, dass die Handschrift des Hotomanus gerade so las wie die übrigen, und dass er bloss versäumt hat genau zu bemerken, wie viel man ihm als Ergänzung zu verdanken hat. Nimmt man dieses an, so ist wohl die einfachste und wahrscheinlichste Ergänzung des Textes diese: Duo porro genera earum coloniarum, quae a populo Romano deductae sunt, fuerunt, ita ut aliae civium Romanorum, aliae Latinorum essent. ist bloss aus ita ut in den Abschriften itaque geworden, und die drei Worte: aliae civium Romanorum sind ausgefallen, wozu das zweimal vorkommende aliae die allernatürlichste Veranlassung gab. Außer Augustinus aber weiß ich niemand, der an der Richtigkeit des Hotomanischen Textes gezweifelt hätte; Cujacius setzt ihn in einer Schrift von 1670 (Observ. lib. 10. C. 35.) als gewiss voraus, und in allen neueren Ausgaben, namentlich in der Grävischen und der Neapolitanischen Ausgabe von Cicero's Reden, hat man ihn stillsehweigend aufgenommen, als ob nichts dabei zu bedenken wäre. Merkwürdig ist es, dass die salsche und sehr oberslächliche Ergänzung dieser Stelle gerade von Hotomanus herrührt, der auch sonst so viele und schwere Irrthümer auf der Gränze der Philologie und der Jurisprudenz zu verantworten hat.

Nachdem ich die herrschende falsche Meinung widerlegt habe, gehe ich zur Darstellung und Begründung einer anderen Erklärung über.

In allen angeführten Stellen wird das jus Italicum Städten, und zwar Provinzialstädten, beigelegt. Schon dem Worte nach muß es also diesen Städten Rechte ertheilt haben, welche allen italischen Städten gemein, in der Regel aber den Provinzialstädten fremd waren. Zugleich folgt aber aus den bisher dargestellten Gründen, daß diese Bechte einen andern Gegenstand, als den persönlichen Zustand der Bürger, gehabt haben müssen.

- behaupten, welche demnach als gemeinsamer Inhalt des jus Italicum bet trachtet werden müssen:
  - 1) Recht freier Verfassung, beitelichte bei bung bei beiter fe
  - 2) Freiheit des Bodens von Grundzins.
- 3) Fähigkeit des Bodens, im römischen (quiritarischen) Eigenthum zu
- sexp (Commerciam). Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial C

Allein diese drei Stücke enthält das jus Balicum auf eine etwas verschiedene Weise. Nämlich nur des dritte (das Commercium) ist ihm ausschließend eigen, die zwei ersten finden sich auch bei manchen Städten anderer Art, und sie sind nur in so fern in dem jus Italicum enthalten, als eine Stadt, welche sie bisher nicht hatte, und nun das jus Italicum erhält, dadurch zugleich alle jene Rechte empfängt. Nur auf diese Weise scheinen alle Schwierigkeiten gelöst werden zu können.

### 1. Recht freier Verfassung.

Es muss nämlich in der Versassung dieser Städte irgend etwas gewesen seyn, was ihnen den Schein größerer Unabhängigkeit im Verhältniss zu andern Provinzialstädten gab: denn freilich mehr als Schein städtischer Freiheit kann hier nicht angenommen werden, so dass aller Reiz, welchen das jus Italicum von dieser Seite gehabt haben mag, lediglich zu der allgemeinen Rang- und Titelsucht der Städte des Kaiserreichs gehört. Diesen Schein von Selbstständigkeit also, gleich italischen Städten, und insbesondere die in Italien ällgemein üblichen Magistraturen, haben die Städte, von welchen wir reden, voraus gehabt, zwar nicht vor den liberae civitates, welchen sie dadurch wohl im Wesentlichen nur gleich kamen; wohl aber vor allen übrigen Städten der Provinz, selbst vor allen Colonien und Municipien derselben. Nur in so fern also war dieser Vorzug dem jus Italicum eigen, dass eine Provinzialstadt, die ihn noch nicht hatte, ihn durch das jus Italicum unsehlbar erhielt.

Der Hauptbeweis dieser ersten Bedeutung unseres Rechts liegt in dem Zusammentressen vieler Münzen mit zwei Stellen des Servius. Auf den Münzen vieler Städte sindet sich nämlich ein stehender Silen mit erhobener Hand. Die meisten dieser Städte haben erweislich das jus Italicum gehabt, und auch die übrigen sind wenigstens solche, von welchen sich das Gegentheil nicht darthun läst. Eine innere Beziehung dieses Sinnbildes auf das jus Italicum ist daher unverkennbar. Eckhel doctr. num. vet. P. 1. Vol. 4. p. 493—496.

Nun erklärt aber Servius zum Virgil gerade dieses Bild als ein charakteristisches Zeichen freier städtischer Verfassung.

Servius ad Virgil. Aen. IV. 58. ed. Paris. 1600. f. p. 316. "Patrique Lyaeo: qui ut supra diximus apte urbibus libertatis est "deus, unde etiam Marsyas minister ejus per civitates in foro posiili ,,tus libertatis indicium est: qui crecta manu testatur nihil urbi

In älteren Ausgaben, zum Beispiel Paris. 1507. f., findet sich die Stelle unvollständiger, insbesondere ohne den Schlus, und mit dieser älteren Leseart stimmt genau überein das Gitat der Stelle bei Macrob. Saturn. L. 3. C. 12.

Servius and Ving. Aen. III. 20. ib. p. 263.

"Quod autem de Libero diximus, haec causa est: ut signum sit liberae "civitatis. Nam apud majores aut stipendiariae erant, aut foederatae, "aut liberae. Sed in liberis civitatibus simulacrum Marsyae erat qui "in tutela Liberi Patris est."

Dass hier Marsyas genannt ist, nicht Silen, macht keine Schwierigkeit, indem diese mythologische Personen ursprünglich identisch sind, wie dieses gerade für unsern Fall Eckhel a. a. O. nachgewiesen hat.

Allein Eckhel, der ohne weitere Untersuchung, und bloß fremden Führern folgend, voraussetzt, das jus Italicum könne keine andere Bedeutung gehabt haben, als Steuerfreiheit, nennt deshalb die Erklärung des Servius unrichtig. Dazu sind wir aber um so weniger befugt, da zwei Stellen der Pandekten in demselben Sinn reden. Die erste ist von Ulpian:

L. I. S. 2. D. de censibus:

"Est et Heliopolitana, quae a Divo Severo per belli civilis occasionem "Italica e colonia e rempublicam accepit."

Hier ist die Beziehung des jus Italicum auf Verfassung unverkennbar. Die zweite von Paulus:

L. 8. S. 3. D. de censibus,

wo von zwei Städten gesagt wird:

"juris Italici sunt et solum earum."

Es muss also das jus Italiaum noch etwas enthalten haben, was nicht timmittelbar den Boden betraf.

2. Freiheit von Grundzins

Hieraus allein erklärt es sich, dass noch im Justinianischen Recht von jus Italicum die Rede seyn konnte, während die freie Städteverfassung, selbst bis auf den Schein, womit man sich früher trösten mochte, längst verschwunden war, und auch das commercium im alten Sinn gar nicht mehr existirte. Immunität also war jetzt noch die einzige Bedeutung von jus Italicum geblieben, worüber auch schon der Umstand keinen Zweisel läst,

daß in den Bandekten das just kalicum im Tital de censibils abgehandelt wird. Diese Immunität war aber auch schon von jeher tlavin enthalten, denn auch Ulpian und Panlus handeln in ihren Büchern de densibus von unserm Recht. Daß, aber sowohlehei Plinius, als in den Pandekten von lovine immunes und jüris Italici materschieden werden, past vollkommenzu unserer Ansicht, nach welcher die Immunität ursprünglich nur Eines von drei Stücken war, deren Vereinigung das vus Italicum ausmachte.

Auch die liberae civitates hatten diese Immunität, so dass auch dieses Recht, ganz wie das vorige, nicht als ausschließender Charakter des jus Italicum gelten kann.

### 3. Commercium des Bodens,

das heist: die ausschließende Fähigkeit dieses Bodens, im quiritarischen Eigenthum zu seyn, womit verbunden ist die ausschließende Fähigkeit zur Usucapion, in jure cessio, Mancipation und Vindication, indem alle diese Formen und Rechte nur in Beziehung auf quiritarisches Eigenthum vorkommen konnten. Nämlich alle Arten beweglicher Sachen konnten ohne Unterschied in quiritarisches Eigenthum kommen, von Grundstücken aber konnten es nur die, welche in Italien lagen, die in den Provinzen in der Regel Aber eben von dieser Regel galt nun eine Ausnahme für das Gebiet derjenigen Städte, welche das jus Italicum erhalten hatten. Und dieser Charakter unsers Rechts ist, wie schon oben bemerkt worden, ganz ausschliesend: diesen Vorzug theilten solche Städte mit keinen andern in der Provinz, selbst nicht mit den liberae civitates. Zwar war in anderer Rücksicht das Recht des Bodens in den fremden Provinzen sehr verschieden. Wo das strenge Recht der Eroberung entschieden hatte, gehörte das Grundeigenthum dem römischen Volke, und daß dabei kein Privateigenthum irgend einer Art bestehen konnte, verstand sich von selbst. Allein außer diesem Fall gab es auch in den Provinzen wahres Privateigenthum; nur quiritarisches Eigenthum, das heißt, Eigenthum nach römischer Ansicht und mit römischen Formen und Wirkungen versehen, konnte es auch da nicht seyn! In dieser Unfähigkeit zum quiritarischen Eigenthum kamen demnach alle Grundstücke in den Provinzen mit einandereüberein, von den liberas civitates bis zu dem ager publicus herab, und überall konnte diese Unfähigkeit nur durch besondere Ertheilung des jus Italiaum gehoben werden.

Dieser



sum in Dieser Hauptheil des jus Italicum ist nummehr zu erweisen fvas aber nur ingeinzelnen Anwendungen geschehen kann, indem der Gruhdsatz selbst in dieser Allgemeinheit nirgends ausgesprochen ist.

Ulpiannais Agus Info marifull on see who are seed of the Cicero pro Flacco. C. 32. And when the seed of the seed of the property of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the seed of the se

2 10 10 Nun ist zwar unter idens beweglichen Sachen eine res ner mancipi, wie z. B. beares Gold, des quiritarischen Eigenthums eben so fähig, als eine res muncipo, wie z. Bil ein Sklave, und beide unterscheiden -the maich nur durchadie verschiedene Art, dwie das Eigenthum bis ihnen 1 / 6 Sbertragen werden kann. Deshalb scheint 1es, auch bei Grundstücken dürfe nicht von der Qualität einer res nec meneipt auf die gänzliche Unfähigkeit zum quiritarischen Eigenthum geschlossen werden. Aland lein belibeweglichen Sachen hängt eben dieser Unterschied genau zusammen mitsider verschiedenen Art und Bestimmung der Sachen. Gewisse Arten von Sachen sind ohne Ausnahme res mancipi, und zwar sind dieses gerade solche Sachen, welche in unmittelbarer Beziehung auf Ackerbau stehen: Sklaven, Pferde, Rindvich, Maulesel, Esel. Alle übrige sind resines mancipii Wie ist es nun zu erklären, dass Gundstücke zuweilen mancipi, zuweilen net mancipi sind, obgleich hier Art und Bestimmung der Sache stets dieselbe, und zwar stets eine solche ist, wodurch die Sache eigentlich immer (wegen der unmittelbaren Beziehung auf Ackerbau) zu einer res mancipi werden müßte? Der Umstand also, dass die Provinzialgrundstücke nec mancipi sind, ... scheint aller Analogie zu widerstreiten. Er erklärt sich aber ganz - ungezwungen aus unserer Voraussetzung:

Sind namlich Provinzialgrundstücke ganz unfähig, im quiritariesen schen Bigenthum zu seyn, so kann aust diesem Grunde eine Mancipe pationuderselben gar nicht gedacht werden, und sie sind folglich nec mancipi aus einem ganz andern Grunde, als z. B baares Geld: dieses ist nec mancipi, weil es abders und leichter als durch Mancipation in quirius isches Eigenshum kommen kann, jene, weil sie gar provinicht in dasselbe kommen komnen, also unter andern auch nicht unter Mancipation als durch Mancipation als durch Mancipation.

G

B) Die Usucapion, das heist der Erwerb des quiritarischen Eigenthums durch blossen Besitz von Einem Jahre oder Zwei Jahren, gakt bei beweglichen Sachen ohne Unterschied, hei Grundstücken aber nur dann, wenn eie italische Grundstücke waren, des heist, entereder in Italien lagen, oder das jus Italicum erhalten hatten.

Beern Jac 100 2 3.

pr. J. de usucapionibus.

L. un. C. de usucap. transformanda (VII. 3 t.).

Dieser Unterschied dauerte fort bis auf Justinians Regiorung, so dass im Anfang dereelben fast alle Usucapion der Grundstücke verschwunden war, indem das ganze Reich nur noch aus Previnzen bestand; Justinian hat ihn endlich aufgehaben. Es erklätt sich wiederum dieser Unterschied nur dadurch; dass man annimmt, in Provinzen war überhaupt kein quiritarisches Eigenthum am Boden zu erwerben möglich, also auch unter andern nicht auf dem Wege der Usucapion.

G) Die Lee Julia de fundo dotali stellte den Grundsatz auf, der fundus detalis Italicus solle nicht veräußert werden können.

pr. J. quibus alienare licet.

L. un. s. 15. C. de rei uxoriae actione.

Nämlich nach altem Recht war der Ehemann unbeschränkter Herr der dos, konnte also durch Verschwendung derselben den künftigen Unterhalt der Frau und Kinder in große Gefahr setzen. Diese Gefahr sollte durch jene neuverordnete Unveräußerlichkeit vermindert werden. Daß nun das Gesetz nur Grundstücke, und nicht auch bewegliche Sachen betraf, erklärt sich durch die größere Wichtigkeit und die bleibendere Dauer des Gegenstandes. Allein die Unterscheidung der italischen und Frovinzialgrundstücke deuchtet nicht aus einem ähnlichen Grunde ein, und läßt sich lediglich aus der kerschiedenen juristischen Besoltaffenheit ableiten. Nämlich das Gesetz betraf überhaupt alienationes. Dieser Ausdruck war aber, wie man aus der klassischen Zeit; in welche die Lex fällt, schließen darf, streng zu nehmen, das heißt er war so zu nehmen, wie Gioero in der Topik & 5t die abalienatio erklärte im 1800 zu nehmen.

des quiritarischen Eigenthums mit Ausschließung aller andern Rechte, worauf er an sich wohl auch passen könnte. Betraf nun die Lex

Property of the State of the

Julia bloss quiritarisches Eigenthum, das heiset, ging sie nur darauf aus, der dos die mit diesem Recht versehenen Grund-tücke sicher zu erhalten; so konnte sie deshalb nicht von Provinzialboden sprechen, weil an diesem nach unserer Voramsetzung quiritarisches Eigenthum unmöglich war.

D) Endlich gehörte hierher ohne Zweifel auch die exceptio annalis Italici contractus.

L. 1. C. de annali except. (VII. 40.)

L. un. C. de usuc. transform. (VII. 31.)

Da wir aber von derselben fast nichts anderes wissen, als das sie auf Italien eingeschränkt war, und das Justinian sie aufgehoben hat, so lässt sich aus ihr kein neuer Grund für unsere Ansicht bereiten. Justinian hat alle diese juristischen Eigenheiten italischer Grundstücke aufgehoben, und zwar um dieselbe Zeit, wo er den Unterschied des quiritarischen und bonitarischen Eigenthums aufhob. Auch dieser Umstand dient zur Bestäuigung unserer Ansicht, nach welcher diese Neuerungen nicht bloss der Zeit nach, sondern durch inneren und mothwendigen Zusammenhang verbunden sind.

Dieser Erklärung ist unter allen Schriftstellern am nächsten gekommen Trekell (selectae antiquitates Cap. 4. 5. 48. 49.). Aber auch er ist nicht frei von Nachgiebigkeit gegen herrschende Irrthümer, indem er außer dem jus Italicum locorum noch ein besonderes jus Italicum personarum annimmt, obgleich zu dieser Annahme durchaus kein Grund vorhanden ist.

Zum Schluss mögen einige Bemerkungen folgen über das Verhältnis, in welchem das jus Italicum theils zu den sonst bekannten Klassen der Städte, theils zu den bekannten drei Ständen des römischen Reichs gedacht werden muss: Untersuchungen, welche bisher ganz vernachlässiget worden sind.

Was zuerst das Verhältnis zu den übrigen Klassen der Städte (nämlich Municipien, Colonien etc.) betrifft, so wird überall stillschweigend und ohne allen Beweis angenommen, das jus Italicum sey nur bei Colonien vorgekommen. Allerdings wird nun in den Pandekten und Plinius bei vielen Städten unsers Rechts ausdrücklich bemerkt, dass es Colonien gewesen, und dieser Umstand hat eben jene Meinung veranlasst. Ein Beweis dieser

Digitized by Google

Meinung aber liegt darin keinesweges, vielmehr wird diese aus folgenden Gründen verworfen werden müssen.

Utica nämlich hatte nach Paulus das jus Italicum durch Severus und Caracalla erhalten.

L. 8. S. 11. D. de censibus.

Aber Utica war municipium, nicht nur nach mehreren Münzen:

Eckhel doctr. num. Vol. 4. p. 147.

sondern auch nach einer Stelle des Plinius:

Plinii hist. nat. L. 5. C. 3,

"Utica civium Romanorum, Catonis morte nobilis."

Da indessen jene Münzen aus der Zeit des Tiberius sind, so ist freilich kein neueres Zeugnis für die Municipalität der Stadt vorhanden, als das des Plinius.

Gellius XVI 23. erwähnt eine Rede Hadrian's, worin dieser seine Verwunderung ausdrückt, dass manche alte Municipien, und unter diesen Utica, in Colonien verwandelt zu werden wünschen könnten. Es wird nicht hinzugefügt, ob die Uticenser ihren Wunsch damals erreicht haben: aber sehr zweiselhaft wird dadurch ihre sernere Municipalität allerdings.

Weit entscheidender ist das Beispiel von Stobi in Macedonien. Diese Stadt war municipium, wiederum nach einer Stelle des Plinius (hist. nats Lib. 4. C. 10.), und nach Münzen, die aber diesesmal bis auf die Zeit des Elagabalus herunter gehen.

Eckhel doctr. num. vet. P. 1. Vol. 2. p. 77.
Und auch diese Stadt hatte nach Paulus das jus Italicum.

L. 8. S. 8. D. de censibus.

Wäre nun die Schrift des Paulus, zu welcher die angeführte Stelle gehört, etwa aus der Zeit von Caracalla, so wäre der Beweis vollständig, geführt, dass die Stadt Stobi noch zu der Zeit municipium hieß, als sie das jus Italicum erhielt. Allein jene Schrift (de censibus) ist selbst unter Elagabalus geschrieben.

(vergl. Guil. Grotii vita J. Pauli hei Schulting pag. 207. 208. ibique Schulting.)

Paulus nennt nämlich in derselben Stelle zweimal die Divi Severus et Antoninus, einmal den Divus Antoninus und unmittelbar nachher den Im-

perator nester Antoninus: so vieldeutig nun der Name Antoninus außerdem ist, so kann doch in diesem Zusammenhang unter Divus Antoninus nur Caracalla und unter dem jetzt regierenden (Inperator noster) Antoninus nur Elagabalus verstanden werden, dessen eigentlicher und officieller Name dieses bekanntlich war. Es bleibt also immer noch die Möglichkeit übrig, daß Elagabalus nach der Zeit, aus welcher die letzten Municipalmünzen von Stobi kerrührten, diese Stadt zur Colonie gemacht und dann weiter mit dem jus Italicum beschenkt hätte. Allein höchst unwahrscheinlich ist dieses dennoch, theils bei der kurzen Regierung des Elagabalus, theils deswegen, weil Paulus in dieser Stelle bei den noch frischen Concessionen des jus Italicum die verleihenden Kaiser zu nennen pflegt, so daß bei denen, deren Urheber er nicht namhaft macht, eine ältere Zeit der Verleihung angenommen werden muß.

Was zuletzt das Verhältnis von jus Italicum zu dem persönlichen Stande der Bürger betrifft, so beruht dessen Feststellung auf zwei Fragen:

- 1) Lässt sich von dem Stande der Bürger einer Stadt auf das jus Italicum dieser Stadt schließen?
- 2) Und umgekehrt: läßt sich von dem jus Italicum der Stadt auf den Stand ihrer Bürger schließen?

Die erste Frage glaube ich verneinen zu müssen. Nämlich nicht nur latinische Städte, sondern selbst Städte mit Civität, konnten ohne jus Italicum seyn, da Plinius bloß bei zwei Städten der Hispania citerfor das jus Italicum als etwas besonderes erwähnt, obgleich er die Civität von 13 Städten derselben Provinz, die Latinität aber von ganz Spanien anführt. Eben so konnte nicht bei Stobi, einem municipium, das jus Italicum als etwas besonderes genannt werden, wenn es ohnehin für alle Municipien gegolten hätte. Ein municipium aber ohne jus Italicum hat so wenig etwas Widersprechendes, als der Zustand eines einzelnen römischen Bürgers, der sich in einer Provinzialstadt ansiedelte. Auch ein solcher hatte persönlich das vollständige commercium, während Grund und Boden seines Wohnorts für ihn, wie für jeden Andern, des quiritarischen Eigenthums unempfänglich war.

Die zweite Frage endlich betraf den Schlus von jus Italicum auf den persönlichen Stand der Bürger.

Seinem Begriff nach ist dieses Recht mit jedem der drei Stünde weneinbar, so dass selbst eine Stadt von Peregrinen dasselbe hätte erhalten können. Dennoch ist es nicht glaublich, dass dieses jemals geschehen wäre.
Denn ein Geschenk dieser Art war gewise auf den eigenen Vortheil der Bürger
einer solchen Stadt berechnet. Welchen Vortheil aber brachte diesen Bürgern das commercium an ihrem Boden, wenn sie selbst Peregrinen, also aus
persönlichen Gründen ganz ohne commercium waren? Dennach muss man
annehmen, dass das jus Italicum niemals an eine Stadt von Peregrinen gegeben wurde, sondern dass man dieses Recht nur an solche Städte gab, welche schon vorher Civität oder Latinität hatten.

description of the con-

The Control of the Control

# die Unzialeintheilung der römischen Fundi.

age to build a the only to an it to some of a con-

23 (6) D 39 (6.6) 10 27 32

mark i deservicionali escare con escare <u>escetto ar</u> e

and the first first of the second of the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco

never real or brokely the term of the contraction

as the Mahambasa Tengan panda pendasa — tengah batan sebesah sebesah batan beranda beranda beranda beranda ber Batan beranda beranda batan beranda beranda beranda beranda beranda beranda beranda beranda beranda beranda be

Vom Herrn von Savigny \*).

Seitdem durch die tiefgehende Untersuchung unsers Niebuhr (Röm. Gesch. H. 349.) die Grundsätze des agrarischen Rechts der Römer festgestellt worden sind, ist es möglich und zugleich sehr anziehend geworden, das, was sich in wirklicher Anwendung von diesen Grundsätzen und von verwandten Gegenständen bis in spätere Zeiten erhalten hat, aufzusuchen und im einzelnen zu erläutern. Ich will hier eine solche Zusammenstellung für einige Fragen dieser Art aus Urkunden versuchen. Diese Urkunden, die in zwei höchst wichtigen Sammlungen, von Marini (papiri diplomatici) und Fantuzzi (indnumenti Ravennati), enthalten sind, reichen vom 6ten bis zum 12ten Jahrhundert, und sind fast alle in Ravenna oder dem Exarchat abgefalst. emige wenige in Rom. Die Erklärung ihres alterthumlichen Inhalts hat eine oft unübersteigliche Schwierigkeit; unter den Händen der unwissenden Tabellionen nämlich haben sich alte Formeln, deren Sinn gänzlich verloren war, bald rein, bald aufa lächerlichste verstümmelt, viele Jahrhunderte lang erkalten; so das man bei jedem Schritt in Gefahr geräth, nicht sowolfl eine Thatsache, als den Unsinn eines Notars zu erklären, also durch die Voraussetzung eines verständigen Zusammenhangs, die bei jeder Thatsashe recht und nothwendig ist, aufs gröblichste zu irren. Bei diesen Umständen wird es für verzeihlich gehalten werden müssen, wenn die Unter-

nada and at had a sold both only the sold and the sold at the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and the sold and

suchung häufig sich damit begnügen muß, das gefundene zusammen zu stellen, ohne ein reines, sicheres Resultat zu gewinnen.

Der erste Gegenstand meiner Untersuchung ist die eigentliche Bedeutung der Unzialeintheilung von Grundstücken. Nämlich nichts ist gewöhnlicher, als dass ein Verkauf, eine Schenkung u. s. w. auf ein solches Stück Land gerichtet wird, dessen Größe durch sein Unzialverhältnis zu einem ganzen, mit einem eigenen Namen versehenen, Fundus bestimmt ist. Diese Art der Bestimmung übrigens findet sich nicht bloß in ganzen Unzen, sondern auch in Theilen von Unzen, gewöhnlich in Scripuln, wovon jedes den 24sten Theil einer Unze beträgt, also in 228theilen des Ganzen. So kommen vor  $\frac{249}{288}$  (Fantuzzi I. 160.),  $\frac{128}{288}$  (II. 381.),  $\frac{405}{288}$  (I. 17.),  $\frac{56}{288}$  (I. 34.),  $\frac{52}{288}$  (I. 64.),  $\frac{27}{288}$  (I. 129.),  $\frac{8}{288}$  (I. 92.), dann auch einmal "simul et duas unc et punctos sex et scripul quattuor" (Fant. I. 65.) \*). Diese Bezeichnung ganzer benannter Fundi und dieser Handel nach Unzen findet sich in Rom noch 1037 (Marini N. 48. p. 81. 82.), in Ravenna sogar noch 1191 und 1193 (Fantuzzi II. 163. IV. 290. 291).

Die Hauptfrage ist nun diese; wie waren diese Unzen gemeint, als reelle Theile (partes divisae) oder als ideelle (partes indivisae)? Im ersten Fall waren es für das Grundeigenthum abgesonderte Grundstücke, so dass die Unzialbezeichnung nur entweder auf den früheren gänzlichen Zusammenhang deutete, oder zwar auf fortdauernden Zusammenhang, jedoch nicht für Eigenthum und Besitz, sondern in anderer, specieller Rücksicht z. B. in Ansehung der Grundsteuer jedes Fundus, wofür etwa jeder Eigenthümer in demselben solidarisch verpflichtet gewesen wäre; im zweiten Fall (bei ideeller Vertheilung) dagegen wäre stets nur von Miteigenthümers eines und desselben Fundus, als eines ungetrennten Ganzen, die Rede, und diese Mite

Punctus, als Theil der Unze, kommt vielleicht ausserdem nirgends vor; es läst sich aber aus dieser Stelle mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass darunter gerade 2 Scrupeln, d. h. der swölste Theil der Unze, verstanden swurde. Es soll, hier mänslich der Bruchtustener Unze angegeben werden, und dieser wird so ausgedrückt: 6 nuncs und 4 Scrupeln. Der punctus mus also weniger als 4 Scrupeln enthalten haben, sonst wären die 6 nuncti schon wieder eine ganze Unze gewesen, also entweder 3 oder 2 Scrupeln. In beiden Fällen hat der Ausdruck der Urkunde, das Sonderbare, das ja die 4 Scrupeln schon wieder ganze puncti ausmachen würden, also natürlicher unter den nuncti mitgezählt worden wären. Allein diese Sonderbarkeit erklart eich, wenn man den punctus zu 2 Scrupeln annimmt. Nun waren namlich 6 puncti gerade eine halbe Unze, und es hat nichts aussallendes, zu sagen: eine halbe Unze und noch 4 einzelne gerupeln.

Miteigenthümer hätten nur den Ertrag nach ihrem bestimmten Unzialverhältnis getheilt. Ueber diese Frage nun giebt uns die allgemeine juristisohe Theorie wenig Auskunft. Denn wenn wir annehmen, was Niebuhr
höchst wahrscheinlich gemacht hat, dass für den limitirten Boden ursprünglich gar keine reelle Theilung möglich war, so wäre zwar für diesen Fall
die Sache entschieden; allein für den ager arcifinius bliebe dieselbe Ungewissheit, und auch jene Regel des limitirten Bodens hat sich schwerkich bis
in die Jahrhunderte, aus welchen unsre Urkunden herrühren, rein erhalten.
Setzen wir dieses voraus, so war es völlig willkührlich, welche von beiden
oben erklärten Vertheilungen man im wirklichen Verkehr erwählen wollte,
beide waren gleich möglich, und es ist eine lediglich saktische Frage, welche im einzelnen Fall wirklich gemeint ist.

In einigen Fällen nun ist es ganz entschieden, dass reelle Theile gemeint sind. Dieses beweist vor allem der Umstand, wenn unter den vier Gränznachbaren die übrigen Unzen desselben Fundus vorkommen z. B. in der Mitte des achten Jahrhunderts im Territorium von Sinigaglia (Funt. I. 40.): "Peticio .... de senas uncias principales in integro duor fundor Spiriliano et cornutula sitas sinogaliens ab uno lat fund verriano et ueclano et ab alio lat Senas uncias sup scriptor fundor .... seu a tcio lat fund centu jugera atque a quarto lat fund manoniano." Eben so im Territorium von Rimini 572 (Marini N. 120. lin. 16.), ebendaselbst in unbekannter Zeit (Fant. 1. 29.), ebendaselbst im J. 591 (Marini N. 192. lin. 16. vergl. mit N. 191.). In diesem zuletzt erwähnten Kaufbriefe ist von 6 Unzen des Fundus Genecianus die Rede, und unter den Gränznachbaren dieser 6 Unzen sind wiederum die übrigen 6 Unzen genannt. Aber selbst wenn dieses nicht wäre, könnten hier auch schon aus einem anderen Grunde reelle Theile vermuthet werden. Nämlich die 6 Unzen unsres Kaufbrieses werden verkaust zu 24 solidi; nun existirt aber auch ein gleichzeitiger Kaufbrief der anderen 6 Unzen zu 14 solidi (Marini N. 121.), und diese große Differenz der beiden Hälften ungefähr zu derselben Zeit, die allerdings auch bei ideellen Theilen durch blossen Zufall entstanden seyn könnte, erklärt sich doch viel leichter aus reeller Vertheilung, indem die beiden abgetheilten Hallten desselben Fundus von sehr verschiedener Fruchtbarkeit seyn konnten.

In anderen Fallen dagegen kann mit Sicherheit behauptet werden, dass die Unzen blöß als ideelle Theile gemeint sind. Dieses ist nämlich Hist. Philol. Klasse. 1814—1815.

gerade dann der Fall, wenn die vier Gränznachbaren vollständig angegeben werden, ohne dass darunter die übrigen Unzen desselben Fundus genannt sind, welches nur bei ideeller Theilung möglich ist (z. B. Fantuzzi I. 43.). Zwar wird in anderen Fällen bei ähnlicher Gränzbestimmung ausdrücklich hinzugesetzt, dass es die Granzen des ganzen Fundus seyen, wozu dieser Theil gehöre, z. B. Fant. L 129. "In terra fines ipsius fundo in qua res antescripta una uncia et tres scripulos hoc est duobus lateribus fundus q. v. Ela" rel, (cf. Fant. L. 136, 147, 156,). In diesem Fall liefsen sich allerdings auch roelle Theile denken, aber es wäre immer schwer zu begreifen, warum man bei reellen Theilen eine solche weniger einsache und natürliche Granzbestimmung gewählt haben sollte. - Außerdem kommen sehr häufig Unzen bei anderen Gegenständen als Fundig vor, und zwan bei Gegenständen, deren Natur nicht zweifeln lässt, das blos ideelle Theile gemeint seyn können, indem sich bei ihnen eine reelle Bestimmung gleichartiger Theile, so wie an einem Fundus, gar nicht denken läst. Dehin gehört: 1) ein ganzes Vermögen, z. R. 572 bei Marini Num. 88. und 88 A. "donamus cedimus tradimus ac mancipamus sex un cias substantiae nostrae in mobilibus ... in rusticis urbanisque praediis exceptis mancipiis et septem semis unciis fundi (Quadrantula)." Eben so in mehreren Urkunden (Marini N. 90. 94. p. 139. 147. Vergl. auch Gregorii Magni epist. lib. 2. ep. 12.). 2) domus, was eben so wenig nach Unzen reell wertheilt werden kann (Marini N. 80. p. 125. lin. 14-16, N. 107. p. 168, N. 123. p. 189. 190, N. 132. p. 198. Vgl. Gregorii M. epist. Lib. 3. ep. 3.). Eben so çasale (Marini N. 120. p. 183.) und balneum (Marini N. 132. p. 198.). - Man konnte auf solche ideelle Theile, im Gegensatz der reellen, auch noch einen andern in den Urkunden sehr häufigen Ausdruck beziehen wollen, nämlich unciae, in integrum oder in integra, was alsdann ehen ausdrücken würde, dass der Fundus selbst integer, d. h. nicht reell abgetheilt ware. Da aber dieser Ausdruck auch in einem Fall vorkommt, in welchem das Daseyn reeller Theile oben erwiesen worden ist (Marini N. 122. lin. 14), so ist diese Erklärung zu verwerfen, und vielmehr die einsachste und natürlichste vorzuziehen, nach welcher es eine Anzahl Unzen in unzertrenntem Stück, d. h. nicht an verschiedenen Enden des Fundus zerstreut, bezeichnet. Allerdings kommt denn auch in manchen Stellen der Ausdruck in integrum vor, ohne allen Sinn und als etwas bloss von den Notaren gedankenlos hingeschriebenes, z. B. bey Un-

Post of the said of the

zen eines ganzen Vermögens und eines Hauses (Marini N. 90. 123. 132. p. 139. 190. 198.).

In welchem Sinn nun die Unzen in der großen Zahl von Fällen zu mehmen sind, worin die angeführten Gründe nichtstentscheiden, läset, sich micht bestimmen, und diese Unbestimmtheit eines in allen Contracten so sehr gewöhnlichen Ausdrucks ist allerdings auffallend.

Außer der Bedeutung der Unzen selbst soll nunmehr zweitens noch eine sehr gewöhnliche nähere Bestimmung derselben untersucht werden. nämlich der Ausdruck unciae principales. Auf den ersten Anblick könnte man die so bezeichneten Unzen für die besseren, vorzüglicheren halten wohlen. So glaubt Marini (papiri p. 294. not. 5.), man habe damit vielleicht sagen wollen, dass der Donatar oder Käufer, wenn er principales uncias empfing, bei der künftigen reellen Theilung die Auswahl haben sollte. Allein ich zweiste, dass man eine so lange Geschichte so gleichförmig kurz überall bezeichnet haben sollte, da außerdem unseren Urkunden, wie viele Fehler sie auch haben mögen, Wortkargheit gewiss nicht vorgeworfen werden kann. Völlig widerlegt aber wird jene Erklärung dadurch, dass einmal alle 12 Unzen nach einander principales heißen. Fantuzzi I. 136: "sex uncias principales in integrum quod est omnem medietatem in integrum de fundo in integrum qui vocatur Savignianum majore. Religuarum aliarum sex unciarum principalium" rel. Noch mehr: auch ein ganzer Fundus heisst principalis, wobei also gewiss nicht an einen bevorzugten Theil gedacht werden kann. Fantuzzi VI. 5: "Id est fundum unum principalem integrum q. v. Caput Aquis." Dieser letzte Ausdruck steht auch in einer unverständlichen Stelle der Schrift de casis litterarum bei Goesius p. 243: "proxime villam aqua viva est: quam aquam vivam in finem constituimus: sed infra fundum principalem suum aqua viva esse cognoscitur" rel. Aber eben der Umstand, dass auch ein ganzer Fundus diese Bezeichnung erhält, kann auf die Erklärung derselben führen. Bei der Limitation einer Feldmark nämlich wurde nicht alles Land, sondern nur das eigentliche Ackerland, in Fundos vertheilt: auch vom Ackerland fiel aus verschiedenen Gründen oft noch vieles aus, unter dem Namen Subsectiva (Niebuhr II. 390). Nun ist es sehr möglich, dass man die bei der ursprünglichen Vertheilung und Verloosung gebildeten Fundos als solche. und im Gegensatz der Subseciva, die gleichfalls auf mancherlei Weise in den Verkehr kommen konnten, durch das Beiwort principalis auszeichnete,

# 60 von Savigny über die Unzialeintheilung der römischen Fundi.

dieser Ausdruck einmal für den angegebenen Fall gewöhnlich geworden, so ist es sehr begreiflich, dass er sich späterhin in den Urkunden auf ganz gedankenlose Weise nicht nur erhielt, sondern sogar auch auf solches Land verbreitete, bei welchem er eigentlich keinen Sinn hatte, nämlich auf den ager arcifinius. Ja dieser sinnlose Gebrauch erstreckte sich noch viel weiter, und auf Gegenstände, wobei gewis niemand einen Sinn damit verbinden kann. So sinden sich unciae principales eines ganzen Vermögens. Marimi N. 90. lin. 11. 12. "donationis meae usufructuariae ... sex unciarum principalium in integro totius substantiae meae mobile et inmobile seseque moventibus." cf. Fant. I. 247. Und eben so auch unciae principales von Häusern, welche so wenig als die an einem ganzen Vermögen Sinn haben (Marini N. 123. p. 189. 190, N. 132. p. 198.).

#### Ueber

## die erste Ehescheidung in Rom.

### Vom Herrn von Savigny \*).

Alle Zeugnisse der alten Schriftsteller stimmen darin überein, dass in Rom in den fünf ersten Jahrhunderten der Stadt keine Ehescheidung vorgefallen Das erste Beispiel gab Sp. Carvilius Ruga um das Jahr der Stadt Nach der ausführlichsten Erzählung, welche Gellius \*\*) an zwei Stellen davon giebt, war die Veranlassung diese: Carvilius lebte in unfruchtbarer Ehe. Nun hatten ihm bei dem Census die Censoren einen Rid abgenöthigt: "uxorem se liberorum quaerendorum gratia habiturum." Kinder aber konnte er von dieser Frau nicht mehr hoffen, und wiewohl er sie zärtlich liebte, entschloss er sich dennoch zur Trennung, weil ihm die Heiligkeit des Eides mehr galt als seine Liebe. Nach dieser Erzählung ist gar nicht zu zweifeln, dass Gellius selbst angenommen hat, die Censoren hätten eben diesen Erfolg zur Absicht gehabt, indem sie den Eid foderten. So haben es auch die Neueren gemeint, und diese Geschichte ist daher auf die bekannte Sorgfalt der Censoren für die Bevölkerung bezogen worden \*\*\*). indem diese durch kinderlose Ehen so sehr als durch Ehelosigkeit gehindert werden kann.

Allein diese Deutung halte ich für ganz irrig. Zuerst wird nämlich diese Ehescheidung auch von Dionyaius und Valerius Maximus er-

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 21. Jul 1844

<sup>\*\*)</sup> L. 4 C. 3, L. 17, C. 21.

een) Z. B. von Ramos ad L. Jul. et Pap. Lib. 1. C. 5. bei Momman T. & And Contact to

wähnt \*), zwar weniger bestimmt und ausführlich als bei Gellius, aber mit dem bedeutenden Zusatz, dass Volk die Handlung des Carvilius sehr missbilligt habe. Es lasst sich aber nicht denken, dass ihn dieser Tadel getroffen hätte, wenn er blos den Censoren gehorsam gewesen wäre. Dazu kommt noch die große innere Unwahrscheinlichkeit dieser Gestalt der Erzählung. Dass nämlich die Censoren zur Ehe ermahnten, auch dass sie den, welcher ohne Ehe alt geworden war, bestraften \*\*), ist nicht zu bezweifeln; sie hatten es dabei bloß mit dem Egoismus zu thun, welcher der Liebe zum Vaterland weichen sollte. Anders war es bei kinderlosen Ehen. Die Ehe an sich war ein würdiges, verehrtes Verhältnis, und schwerlich hätte es ein Censor wagen durfen, zu einer leichtsinnigen und willkührlichen Behandlung dieses Verhaltnisses den ersten Austoss zu geben. Zu dieser Unwahrscheinlichkeit aber kommt noch eine zweite Niemand wird glauben, dass die Ehe des Carvilius damals die einzige kinderlose in Bom gewesen sey: gab es aber mehrere, so hatten die Censoren gleichen Grund sie zu trennen, und dam konnte nicht jene zu einer so ausschließenden Ce-'lebrität kommen.

Indem ich nun eine andere Erklärung versuchen will, muß ich sogleich auf den Mittelpunkt der ganzen Untersuchung aufmerksam machen:
dies ist die Formel uxor liberorum qunerendorum caussa. Offenbar versteht man diese von dem individuellen Motiv der Ehe, von dem vorherrschenden Begehren der Nachkommenschaft, so daß der Ausdruck bei einer
einschieden kinderlosen Ehe eben so unpassend seyn würde, als bei einer
solchen, die aus Habsucht oder Ehrgeiz geschlossen wäre. Allein diese Erklärung ist irrig. Vielmehr geht dieser Ausdruck auf den allgemeinen Chafakter der Ehe überhaupt, im Gegensatz des Concubinats, und uxor liberevind quiterendorum caussa heilst genan so viel als uxor, von welchem Begriff Jenes bloß der verstärkte, Kierfiche Ausdruck ist. Die Beweise
sind diese:

- 1) Ennius ap. Festum v. quaeso: "in Cresphonte: ducit me uno rem soiluisa liber or uthe sibi quae sendum gratiae et in Andrometta: libe-19 20 August quay tendum onus a familiae matrem quae.
  - 2) Varro ap. Macrobium Saturnal. Lib. 1. C. 16. "Mundus cum patet, deorum tristium atque inferûm quasi junud patet. Proptered ton

<sup>•)</sup> Dionys. L. 2. C. 72. Valer. Max. L. 2. C. 1. S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Valer. Mace. Low Caga Sala End ; at it with and which it was a sall was a said of

nuodo praelium committi verum etiam dilectum rei militaris caussa habere, ac militem proficisci, navim solvere, uxor em liberum quaerendorum causa ducere religiosum est.

3) Tacitus annal. XI. 27. "Haud sum ignarus, fabulosum visum iri "Consulem designatum cum uxore principis, praedicta die, adhibitis qui obsignarent, pelut suscipiendorum liberorum caussa, convenisse; atque illam audisse auspicum verba" rel.

Minor 30 annorum. fuit: nam lege Junia cautum est, ut si civem
Romanam, vel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod
liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit" rek

5) Aur. Augustini Sermo 51. C. 13. (ed. Paris. 1683, f. T. 5.): "recitatur: tabulat..., et recitatur: liberorum procreandorum causa: et vocantur tabulae matrimoniales. Nisi ad hoc dentur, ad hoc accipiantur uxores, quis sana fronte dat filiam suam libidini alienae.\*)?"

ist doch die Bedeutung des Ausdrucks stets dieselbe. Er bezeichnet in allen nicht einen besonderen, persönlichen Beweggrund, sondern die allgemeine Natur der Ehe überhaupt, die dadurch stets mit einer gewissen Feierlichkeit ausgedeutet werden soll. Bei Ulpian insbesondere kommt der Ausdruck vor als eine gerichtliche Formel, wodurch die Absicht, eine eigentliche wahre Ehe zu seinließen, außer Zweifel gesetzt werden soll: bei Ausgust in Best als regelmäßiger Bestandtheil der schriftlichen Eheverträge.

Diese Bedeutung des Ausdrucks lässt sich auch leicht erklären. Die Kinder einer Concubine waren juristisch betrachtet ohne Vater, so das alferdings nur in der wahren Ehe \*\*) einem Manne Kinder geboren werden konnten, die als die seinigen anerkannt wurden.

9th doue manch betraf der Eid, welchen Carvilius schwören sollte, die

Demnach betraf der Eid, welchen Carvilius schwören sollte, die Frage, ob er in der Ehe oder ehelos lebe. Und diese Erklärung wird durch eine andere Erzählung bestätigt, die bei Cicero und Gellius vordone nesemblikater

Ob diese juristisch gültig war, oder nicht, darauf kam es nicht an. Denn in dem Fall bei Ulpian war die Ehe zunächst noch ohne connubiam geschlossen, also nach Civilrecht ungültig, d. h. es war kein justum matrimonium.

kommt \*). Der Censor Cato fragte den L. Porcius: ex tui amini sententia, tu uxorem habes? worauf dieser antwortete: habeo equidem uxorem, sed non hercule ex mei animi sententia. Zur Strafe des unzeitigen Spasses wurde dieser unter die Ararier gesetzt, denn ex animi sententia hiels: auf dein Gewissen, und war der gewöhnliche Ausdruck einer feierlichen Frage \*\*). Die Frage des Cato war also bloss auf das Daseyn der Ehe gerichtet, ganz wie ich für unsern Fall annehme, und Gellius nennt diese Frage des Cato die herkömmliche: "Censor adigebat de uxoribus sollemne jusjurandum," und nachher: "uti mos erat."

Nimmt man diese Erklärung au, so sind die Censoren von allem Vorwurf der Theilnahme an dieser Ehescheidung gereinigt: sie fragten bloß nach der Ehe, und dachten nicht daran, eine kinderlose Ehe aufzulösen. Aber was bestimmte sie überhaupt zu dieser Frage? und warum ließen sie die Antwort beschwören?

Was die Frage selbst betrifft, so kann man sie aus der oben bemerkten Sorge für die Bevölkerung erklären. Sie fragten dann bei jedem nach der Ehe, um den Ehelosen zur Ehe ermahnen oder gar strafen zu können. Diese Erklärung ist allerdings zulässig, und sie ist frei von den Widersprüchen, um deren willen jene andere Meinung oben verworfen werden musste. Allein für entschieden richtig halte ich sie keinesweges; denn daraus, dass jene Ermahnungen und Strafen der Censoren vorkamen, folgt gar nicht, dass sie gewöhnlich und bei allen Censoren vorkamen, so wie dieses Gelkius von der Frage nach der Ehe bemerkt. Vielmehr läßt es sich denken, daß sie nur selten und von wenigen Censoren versucht wurden, und dass man die Nachricht davon gerade ihrer Seltsamkeit wegen aufbewahrt hat. Auch läßt sich in der That ein anderer viel allgemeinerer, Zweck der Frage angeben. Bekanntlich verfertigten die Censoren jedesmal eine neue Liste aller Bürger; diese Liste aber enthielt, wie ich sogleich beweisen werde, nicht blos die Namen, sondern bei jedem Namen auch die Bemerkung persönlicher Verhältnisse, mehr oder weniger, nach Gutbefinden der Censoren, welche gewiss darin sehr freie Hand hatten. Nun ist es sehr denkbar, dass unter diesen bemerkenswerthen persönlichen Verhältnissen auch die Ehe oder Ehelosigkeit aufgezeichnet wurde, wodurch man die winschenswertheste Uebersicht aller bestehenden Ehen erhielt.

O) Cicero de oratore L. 2. C. 64, Gellius L. 4. C. 20.

<sup>••)</sup> Ciceronis acad. quaest. L. 2. C. 47.

Aber warum foderten endlich die Censoren den Eid? Dieser Umetand scheint am meisten zu der oben widerlegten Erklärung beigetragen zu haben. Die Censoren, setzt man voraus, ließen den Carvilius schwören, dass er in einer Ehe liberorum quaerendorum caussa leben wolle, was bei seiner unstruchtbaren Frau so viel hieß, als sich scheiden und eine andere Ehe schließen. Allein der Eid ging gar nicht auf das künftige, sondern auf das gegenwärtige; die Censoren wollten nicht etwas bewirken, sondern etwas erfahren, und es gehörte überhaupt zu dem alten Herkommen und zur Feierlichkeit der ganzen Handlung, dass jeder Bürger, er mochte glaubwürdig seyn oder nicht, alles, was er vor dem Censor ausgesagt hatte, beschwören muste. War dieses der Fall, so ist es klar, dass der Eid so wenig als alles übrige auf die individuellen Verhältnisse des Carvilius und auf dessen Ebescheidung berechnet war. Merkwürdig ist dabei der Ausdruck des Eides, welchen Gellius angiebt. In einer Stelle sagt er (XVII. 21): "jurassetque, apud censores, uxorem se ... habere," und damit stimmt die noch bestimmtere Formel in der Erzählung von Cato: "uxorem habes?" überein. Allein in der andern Stelle (IV. 3.) sagt er: jurare a censoribus coactus erat uxorem se ... habiturum," welcher ganz verschiedene Ausdruck offenbar aus dem Missverstänndnis des Hergangs selbst bei ihm entstanden ist.

Ich habe nun noch dasjenige zu beweisen, was ich über die Reichhaltigkeit der Censorischen Listen und über den Eid als allgemeine Bestärkung aller Angaben vor dem Censor behauptet habe. Als nämlich in Folge des italischen Kriegs die römische Civität über ganz Italien verbreitet wurde, fand man manche besondere Einrichtungen für die Municipien nöthig. Vieles dahin gehörige enthält die von Mazochi commentirte lex, die unter dem Namen tabula Heracleensis bekannt ist, und deren historisches Verhältnis bis jetzt noch nicht befriedigend hat erklärt werden können. Unter andern wird hier ein Localcensus für diese Municipalen, gleichzeitig jedesmal mit dem römischen Census, und mit Beobachtung ähnlicher Formeln, vorgeschrieben. Die Stelle ist diese \*): quae Municipia, coloniae, praefecturae civium Romanorum in Italia sunt, erunt, qui in eis municipiis, coloniis, praefecturis maximum magistratum, maximamve potestatem ibi habebit, tum cum Censor aliusve quis magistratus Romae populi censum aget, is diebus sexaginta proximis, quibus sciet Romae censum populi agi, omnium munici-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Mazochii tabulae Heracleenses p. 454. Hist. philol. Klasse. 1814-1815.

pum, colonorum suorum, quique ejus praefecturae erunt, qui cives Romani erunt, censum agito, eorumque nomina, praenomina, patres, patronos, tribus, cognomina, et quot annos quisque corum habet, et rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ... proposita erit, ab üs juratis accipito" rel. Die Nebenumstände, die hier ausdrücklich zu bemerken vorgeschrieben sind, so wie die eidliche Bekräftigung jeder Angabe im Ganzen mit allen ihren Umständen, stimmt ganz mit meinen Behauptungen überein, und gewiß waren diese Vorschriften nicht neue Erstadung für diesem Fall, sondern altrömische Sitte, auf die neuen Municipien jetzt zuerst angewandt. Die Ehe ist freilich nicht unter den aufzuzeichnenden Stücken genannt, obgleich Gellius ausdrücklich bemerkt, daß darüber die Censoren regelmäßig zu fragen pflegten; sey es nun, daß diese Frage zur Zeit des italischen Krieges abgekommen war, oder daß man sie nur nicht in den neuen Municipien nöthig fand, die Wahrscheinlichkeit unsrer Erklärung leidet dabei nicht.

Als Resultat ergiebt sich nun folgender Zusammenhang der Geschichte des Carvilius. Die Censoren hatten ihn, wie alle Andern, befragt, ob er eine uxor liberorum quaerendorum caussa habe, d. h. ob er in der Ehe lebe; er hatte dieses bejaht und beschworen. Nachher aber, seiner kinderlosen Ehe überdrüssig, behauptete er mit heuchlerischer Religiosität, daß er falsch geschworen habe, denn von dieser Ehe könne er ja keine Kinder erwarten. Von diesem übereilten falschen Eid könne er sich nur dadurch reinigen, daß er ihn hinterher wahr mache, darum müsse er diese Ehe aufheben und eine andere schließen. Dieses war ohne Zweifel der Vorwand des Carvilius; er, wie L. Porcius, hatte mit dem Buchstaben der feierlichen Formel sein Spiel getrieben, und wie dieser zur Strafe seines Spaßes zum Ärarier gemacht wurde, so traf jenen der gerechte Unwille seiner Mitbürger.

# Erklärung

einer Urkunde des sechsten Jahrhunderts, nebst einem Abdruck des Textes dieser Urkunde.

### Vom Herrn von Savigny \*).

Aus Ravenna und der umliegenden Gegend hat sich eine nicht geringe Zahl von Urkunden des fünften, sechsten und siebenten Jahrhunderts auf Papyrus erhalten, welche seit dritthalbhundert Jahren allmählig herausgegeben worden sind. Die erste vollständige Sammlung derselben hat vor wenigen Jahren Marini veranstaltet, in dessen papiri diplomatici sie unstreitig die wichtigste Stelle einnehmen. Indessen hat der Gebrauch dieser höchst wichtigen Urkunden ganz eigenthümliche Schwierigkeiten, wovon ich hier nur zwei erwähne, die sich unmittelbar auch auf den Gegenstand dieser Abhandlung beziehen. Erstlich ist die Cursivschrift, worin diese Urkunden geschrieben sind, ungemein schwer zu lesen, und zweitens sind die meisten Urkunden verstümmelt, so zwar, dass ihnen gerade der Ansang sehlt. waren nämlich insgesammt Rollen, welche so gewickelt wurden, dass das Ende in das Innere der-Rolle kam, der Anfang also auf den äußersten Schichten stand. Diese äußersten Schichten nun haben sich an den meisten ganz abgerieben, wodurch also jedesmal der Anfang zerstört werden musste. Obgleich man nun meistens aus den erhaltenen Theilen leicht sieht, wovon überhaupt die Rede ist, ob von Kauf oder Testament, von Häusern oder Landgütern u. s. w., so ist es doch oft wieder sehr schwer, den unmittelbaren Zweck der gegenwärtigen Handlung, das Verhältnis derselben zu je-

<sup>- \*)</sup> Vorgelesen den 2. November 1815.

nem allgemeinen Gegenstande, genau zu bestimmen, indem gerade dieses Verhältnis im Ansang jeder Urkunde ausgedrückt war.

Die Urkunde, von welcher hier gehandelt werden soll, findet sich auf der Pariser Bibliothek. Sie ist 5 Pariser Ellen lang und 🛨 Elle breit. Herausgegeben und weitläuftig erklärt ist sie von den Benediktivern, welche zugleich zwei leider sehr kleine Proben haben in Kupfer stechen lassen \*). Marini hat sie hieraus neu abdrucken lassen, und häufig theils die Erklärung, theils selbst den Text berichtigt, so weit dieses letzte aus den wenigen gestochenen Proben oder durch Conjektur möglich war, da er das Original nicht vor sich hatte \*\*). Ein Kupferstich der ganzen Urkunde, wodurch allein die Zweifel der Leseart gelöst werden könnten, ist von Mellot schon längst wirklich besorgt worden, aber aus unbekannten Gründen niemals erschienen: Marini spricht davon nicht \*\*\*). Was Fumagalli zur Erläuterung der Urkunde gesagt hat, ist unbedeutend, und dabei nicht ohne starke Irrthümer †). Mit dem größen Fragment in Paris verbindet noch Marini ein sehr kleines aus Padua, welches er (vielleicht mit zu großer Zuversicht) für ein Stück derselben Urkunde hält ††); auf jeden Fall aber ist dieses Paduanische Stück so gering, dass sich schwerlich irgend ein erheblicher Gebrauch davon machen lässt.

Ehe der eigentliche Zweck unsrer Urkunde bestimmt werden kann, muß ich einige allgemeine Bemerkungen über die Form der römischen Testamente, und besonders über das Geschäft der städtischen Gerichte bei denselben vorausschicken. Zur Zeit der christlichen Kaiser gab es zwei Hauptformen von Testamenten: das seierliche oder Privattestament, und das öffentliche. Das erste, welches auf dem alten Recht beruhte, wurde stets vor einer Anzahl von Zeugen, aber ganz ohne Mitwirkung einer öffentlichen Behörde, gemacht. Starb der Testator, so mußte ein solches versiegeltes Testament gleich in den ersten Tagen vor Gericht gebracht, in Gegenwart der Zeugen eröffnet, vorgelesen und zu den Gerichtsakten genom-

<sup>\*)</sup> Nouveau traité de diplomatique T. z. p. 629. sq. p. 706. tab. 63. T. 4. p. 746. tab. 74. T. 5. p. 637. sq.

<sup>\*\*)</sup> Marini papiri'diplom. Num. LXXIV. und tab. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Nouveau traité de dipl T. 3. p. 630. T. 5. p. 640.

<sup>†)</sup> Fumagalli istituzioni diplomatiche. Milano 1802, in 4. Tom. 2. p. 328-332.

<sup>11)</sup> Marini I, c. N. LXXIV. A. und tab. 4.

men werden \*). Das öffentliche Testament bestand darin, dass der Testator seinen Letzten Willen mündlich vor der städtischen Curie erklärte und seinem ganzen Inhalt nach in das Protokoll derselben aufnehmen ließ '(Insinnation): die Erklärung vor dem Statthalter der Provinz hatte natürlich nicht weniger Gültigkeit als die vor der Curie: und eine besondere Verordnung bestimmte noch ausdrücklich, dass auch die Erklärung vor dem Kaiser zur Gültigkeit des Testaments hinreichen sollte \*\*). Demnach hatte das Gericht bei den beiden Arten der Testamente ganz verschiedene Geschäfte, welche auch gar nicht in einander übergehen oder in der Anwendung wilkührlich verwechselt werden konnten. Die gerichtliche Eröffnung kam vor bei dem Privattestament, aber durchaus nicht bei dem öffentlichen, da dieses niemals versiegelt gewesen war. Umgekehrt machte die Insinuation das Wesen des öffentlichen Testaments aus, aber sie konnte auch nur bei diesem und nicht bei dem Privattestament vorkommen. Zwar haben Einige geglaubt, auch Privattestamente seyen zuweilen von besonders vorsichtigen Personen zum Ueberfluss noch insinuirt worden. Allein dieses ist ganz unmöglich; denn in diesem Fall hätte man das früher von den Zeugen versiegelte Testament im Gericht entsiegeln müssen, um es vorlesen und den Inhalt zu Protokoll nehmen lassen zu können: aber dadurch wäre alle Kraft und Wirkung der früheren feierlichen Handlung völlig vernichtet gewesen. Jene Meinung setzt offenbar die bei uns gewöhnliche Form voraus, da ein schriftliches Testament verschlossen zu den Gerichtsakten gegeben und dadurch bestätigt wird. Wir haben aber durchaus keinen Grund anzunehmen, dass eine solche Art der Bestätigung jemals bei den Römern üblich gewesen wäre, vielmehr deutet alles auf das Gegentheil \*\*\*).

Jetzt wird es möglich seyn, dem Inhalt unsrer Urkunde näher zu treten †). Vor der Curie zu Ravenna waren zu verschiedenen Zeiten meh-



<sup>\*)</sup> Pauli receptae sent. Lib. 4. Tit. 6. 5. 1. "Tabulae testamenti aperiuntur hoc modo, ut testes vel maxima pars corum adhibeatur, qui signaverint testamentum: ita ut, agnitis signis, rupto lino, aperiatur, et recitetur: atque ita describendi exempli fiat potestas: ac deinde signo publico obsignatum in archiem redigatur: ut si quando exemplum ejus interciderit, sis unde peti possit.

<sup>🗪</sup> L. 19. C. de testamentis.

<sup>•••)</sup> Vergl. Savigny Goschichte des Rom. Rochts im Mittelalter B. 1. S. 82 - 84.

<sup>†)</sup> Es war hier hasptsächlich meine Absicht, den inneren Zusammenhang der ganzen Handlung festzustellen. Einzelne Punkte, welche theils für das öffentliche Recht, theils für

rere Privattestamente eröffnet, und es war über jede Kröffnung ein Protokoll aufgenommen worden. Gegenwärtig erscheinen Abgeordnete der Hauptkirche, und bitten diese verschiedenen Eröffnungsprotokolle aufzusuchen und zu verlesen. Dieses geschieht, und über die ganze Handlung wird abermals ein Protokoll aufgenommen, in welches also jene verlesenen Eröffnungsprotokolle vollständig eingerückt sind. Zuletzt bitten die Abgeordneten um Mittheilung des gegenwärtigen Protokolls, welche ihnen zugestanden wird. Der verlorene Anfang der Urkunde erzählte ohné Zweifel die Erscheinung der Abgeordneten, ihre Bitte und die dabei vorgekommenen Reden und Gegenreden. Wie viele Protokolle verlesen seyn mögen, lässt sich nicht bestimmen: jetzt sind deren noch fünse übrig. Das erste ist ohne Datum \*). Das zweite betraf ein Testament vom J. 480, die Zeit der Eröffnung ist ungewis \*\*). Bei dem dritten fällt die Eröffnung in das Jahr 474 \*\*\*), bei dem vierten in das J. 521 †): die Zeit der Verfertigung des Testaments ist bei beiden ungewiss. Das fünste Testament endlich ist im J. 552 sowohl verfertigt als eröffnet ††). Unsere Urkunde also ist nicht älter als das J. 552; zugleich nimmt aber Marini mit einiger Wahrscheinlichkeit an, dass sie vor 575 geschrieben seyn müsse, da unter den Abgeordneten ein Defensor Thomas vorkommt, eine andere Urkunde von 575 aber einen Defensor Thomas als verstorben erwähnt.

80 viel über den Inhalt der Urkunde im Allgemeinen. Ich will nun noch einige besonders schwierige oder zweifelhafte Punkte hervorheben.

Die Eröffaungsprotokolle enthalten jedesmal von den verlesenen Testamenten nicht den ganzen Inhalt, sondern nur die Anfangsworte, z. B. bei dem vierten Testament nichts als den ganz allgemeinen, unbedeutenden Eingang, und dann von der Verfügung selbst die Worte: Pascasia h. f. (honesta foemina) jugali, womit es abbricht †††). Dieses findet Marini ganz unbe-

das Privatrecht merkwürdig sind, habe ich aus dieser Urkunde bereits in meiner Geschichte des Röm. Rechts im Mittelalter ausgehoben B. 1. S. 302. B. 2. S. 182.

- \*\*) Es steht auf der genzen ersten Columne und auf der zweiten lin. 1-6.
- \*\*) Col. 2. lin. 7. bis Col. 3. lin. 8; es schliesst mit den Worten : sint totae.
- \*\*\*) Col. 3. lin. 8. (von Leone jun. an) bis Col. 4. lin. 6. (h. f. jugali.)
- †) Col. 4. lin. 6. (Valerio v. c. Consul.) bis Col. 5. lin. 11. (jubeo ac volo.)
- ††) Col. 5. lin. 11. (Undecies p. c. Basilii) bis an das Ende der Urkunde.
- †††) Col. 4. lin. 6.

greislich und zwecklos, indem man dadurch den Inhalt gar nicht erfährt \*). Allein diese Sparsamkeit lässt sich leicht erklären. Bei der Erössung selbst war nicht mehr niederzuschreiben nöthig, weil das ganze Original bei denselben Gerichtsakten ausbewahrt blieb: die Ansangsworte aber waren nöthig, weil daraus künstig die Identität des damals verlesenen und des noch vorhandenen Testaments erhellen musste. Wozu die Kirche diese unvollständigen Protokolle brauchen konnte, ist eben so klar. Führte sie nämlich einen Erbschaftsstreit, der auf einem solchen Testament beruhte, so musste sie erstlich Abschrift des ganzen Testaments haben, was sie sich ohne Zweisel verschaft haben wird; sie musste aber auch zweitens die gehörige, seierliche Erössung desselben Testaments darthun können, und dazu war eben unsre gegenwärtige Urkunde bestimmt, die also eben sowohl für sich allein unzulänglich als ganz unentbehrlich war.

Nach Verlesung der einzelnen Protokolle sprechen die Magistrate: Quae lecta sunt gesta suscipiant, d. h. es soll dieses alles in ein Protokoll gefast werden, welches eben unser gegenwärtiges Aktenstück ist. Darauf bitten die Abgeordneten der Kirche: nunc petimus ut ex les quae acta sunt gesta nobis edi propitii censeatis. Die Magistrate antworten: Gesta vobis ex his quae acta sunt competens ex more edere curabit officium. Dieses Dekret wird bekräftigt durch das doppelte edantur, welches eigenhändig von jedem der beiden Magistrate darunter gesetzt ist, und zuletzt steht: Fl. Severus Except. pro Bonila Praerogativario edidi. Nun nimmt Marini an, dieses gegenwärtige sey das im Gericht aufbewahrte Original, und von diesem sey nachher der Kirche eine (nicht mehr vorhandene) Abschrift gegeben worden, worauf sich das edantur, edidi u. s. w. beziehe \*\*). Allein dieses halte ich für sehr unwahrscheinlich bei einer Handlung, die gar keinen selbstständigen Zweck hatte, sondern lediglich dazu bestimmt war, von alten Gerichtsakten beglaubigte Abschrift mitzutheilen. Wozu nun diese völlig unnütze Häufung von Duplikaten in der Registratur des Gerichts? Offenbar ist es natürlicher anzunehmen, dass damals nichts als dieses Eine Exemplar niedergeschrieben, und dass eben dieses der Kirche überliefert wurde, gerade wie wenn noch jetzt von einem gerichtlichen Aktenstück eine beglaubigte Abschrift hinausgegeben wird. Das edantur und edidi geht

<sup>•)</sup> Marini p. 248.

<sup>\*\*)</sup> Marini l. c. p. 256. not. 69.

also nicht auf Abfassung einer Abschrift, sondern auf Mittheilung des Prottokolls durch Ueberlieferung des gegenwärtigen Exemplars selbst.

Etwas zweiselhaft sind die Personen, vor welchen die ganze Handlung vorgeht. Sie werden am Schlus kurz hinter einander zweimal aufgeführt. Zuerst: Fl. Aurelianus vir gl. el. o. (gloriosissimus electissimus optimus) et it. Petrus Taurinus et Johannis d.; nachher: Fl. Marianus Michaelius Gabrielius Petrus Johannis Narses Aurelianus Limenius Stefanus Aurelianus vir gl. e. et o. et it. Petrus Taurinus Johannes d. Benediktiner aus der vielnamigten Person viele Personen gemacht haben, ist von Marini mit Recht gerügt worden; er selbst aber nimmt nur zwei Personen an, weil nur zweimal edantur unter der Urkunde steht. Dadurch ist er genöthigt, in der angegebenen ersten Stelle das Petrus Taurinus et Johannis zu erklären durch qui et Johannes \*). als ob es nur Eine Person wäre, was aber sehr hart ist, und wofür er selbst kein anderes Beispiel anführen kann. Weit natürlicher scheint folgendes: Sehr häufig erscheinen in der Curie Defensoren und Magistrate neben einander, in welchem Fall zwar immer der Defensor zuerst genannt wird, die Magistrate aber, als die eigentlichen Häupter der Curie, dennoch die wahren handelnden und verfügenden Personen sind. So scheint es denn auch hier, dass der Vielnamigte ein Defensor ist, außer diesem aber zwei Magistrate genannt sind, von welchen beiden (und nicht zugleich vom Defensor) am Ende das edantur eigenhändig unterschrieben wurde. Ein besondes rer Grund dafür liegt noch darin, dass der Vielnamigte besondere Ehrentitel führt (gl. el. o.), welche bei den folgenden Namen fehlen, was sich bei völlig gleichem Amt kaum denken ließe. Ehen darauf deutet auch das den letzten Namen vorangesetzte et it., wovon hier überhaupt noch einiges hinzuzufügen ist.

Diese Formel nämlich kommt in unsrer und in anderen gleichzeitigen Urkunden ungemein häufig vor bei Erwähnung der Magistrate, z. B. in unsrer Urkunde: Def. Ql. et iter. 'Mag. d. (dixerunt) \*\*): nie bei einem Defensor oder einem Quinquennalis. Marini erklärt den Ausdruck, so wie in der altrömischen Staatssprache, von einer zweiten Bekleidung derselben



<sup>[\*)</sup> Marini l. c. p. 254. 256. not. 60. 66.

<sup>\*\*)</sup> Col. 6. lin. 11.

ben Magistratur \*): aber wie unwahrscheinfich, dals so sehr viele in den Urkunden genannte Magistrate ihr Amt gerade zum zweitennial geführt habeh sollten, und keiner zum drittenmal! Dazu kommt der merkwürdige Umstand, das sehr häusig (so wie bei unsren Unterschriften) den Defensoren il'se we Ehrentitel beigelege werden, den Magistraten diemals. Es scheint daher in den et tierum etwas zu liegen, was in den Urkunden ganz eigenthumlich den Duumvirm angehört, und was zugleich bei ihnen die Stelle der Ehrentitel vertritt! Erwägt man nun, dass bei allen solchen gerichtlichen Handlungen die Magistrate oder Duumvinn die eigentlichen Hauptpersouen waren, und das in den Städten, welche Dunmvirn hatten, ihre Gegenwart zu solchen Geschäften durchaus nothwendig war, so ist Folgendes sehr wahrscheinlich I'Im Eingang fedes Protokolls waren ohne Zweifel die gegenwärtigen Duumvirn ausführlich mit allen ihren Namen und Ehrentiteln aufgeführt. Damit begnügte man sich aber, nannte sie im Context schlechtweg Magistratus, und setzte nur gleichsam als eine Abbreviatur und als Verweisung auf die im Eingang stehenden Titel das et iterum vor. Nimmt man diese Erklärung an, so ist auch in unseren Unterschriften das et it. sehr passend und zugleich eine Bestätigung unsrer Erklärung jener Unterschriften; nämlich die Worte "et it. Petrus" u. s. w. heissen nun: "und dann wiederum die im Eingang als Magistratus erwähnten" etc. Marini, der bloss an eine zweite Magistratur denkt, findet natürlich das et it. ohne Magistratus sehr anstößig, und emendirt deshalb mit unbegreiflicher Willkühr und ohne anderes Motiv, als dieses sein Bedürfnis, in beiden Stellen et Fl. (et Flavius) \*\*).

Ueber die eigentliche Bestimmung unsrer Urkunde sind die Benediktiner in die größte Verwirrung gerathen. Sie beziehen nämlich die ganze Handlung auf eine Insinuation der Testamente, die auf ganz unbegreifliche Weise nach dem Tode geschehen seyn soll, und wovon sie seltsamerweise, um die Mannigfaltigkeit der vorkommenden Magistrate zu erklären, behaupten, daß diese Insinuation vor ein anderes Tribunal gehört habe, als die Eröffnung; ein anderesmal scheinen sie anzunehmen, sämmtliche Testamente seyen erst jetzt, und alle zugleich, eröffnet worden \*\*\*), was also bei einigen hundert Jahre nach ihrer Abfassung statt gefunden haben mußte!

<sup>\*)</sup> Marini l. c. p. 250. not. 12. p. 254. not. 60.

<sup>\*\*)</sup> Marini l. c. p. 254. not. 60.

<sup>\*\*\*)</sup> Nouveau traité de dipl. T. 4. p. 747. T. 5. p. 651. Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

Marini erhält sich frei von dieser groben Verwirrung, und bestimmt besonders den unmittelbaren Zweck der gegenwärtigen Handlung richtig; darin aber hat auch er die Sache verwirrt, dass er stets von insinuirten Testamenten spricht, und dass er an sehr bekannte Stellen aus Manculf erinnert, die mit der unsrigen, wie er glaubt, gleiche, Bedeutung haben. 1). Allein nach dem, was oben über die Formen der Testamente bemerkt work den ist, kann hier durchaus von keinem insinuirten oden öffentlichen Tostamente die Rede seyn, d. h. von keinem solchen, welches durch Insinual tion vor der Curie Kraft und Gültigkeit erhalten hätter Vielmehr sind es insgesammt Privattestamente, die durch Zeugen und ohne alles Gericht Gültigkeit erhalten hatten, und die erst nach dem Tode des Testatore den Eröffnung wegen in die Curie gebracht wurden. Marculf dagegen giebt in den erwähnten Stellen Formeln an für die Insinuation von Testamenten, und hat daher mit dem Inhalt unsrer Urkunde gar keinen Zusammenhang. which read the area of the party of the point of the mount of the

\*) Marini l. c. p. 248. 249. 252. not. 34.

i

Der hier folgende Abdruck der Urkunde ist ohne Veränderung aus Marini genommen. Die cursiv gedruckten Stellen sind von den Herausgebern ergänzt. Die Erklärungen und Verbesserungen in den untergesetzten Noten rühren meist von Marini her.

Landburg all evaluate the married of the standard of a surface to the set of the set of the set of the most dear the married seven sold, and proposed to the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of t

At Water and the Large of the the

Milmon and the edition of the policy of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

<sup>3</sup> Mere it & c. p. 250. nor. 20. p. 815 1 . 654

الله الله الله وراي هجم الدور في

But the the a same of the property of the first

# phospic procedumnated In the party on the soul of

The training grates and recording to the or sold

et it. Magistratibus praesentibus . . o . . c . . Johanne Aurelio Verino Hernilio Bono Principalibus . . completam atque signatam a testibus mihi credidit commendandam . . ut si and signaculum et superscriptionem suam recognoscunt singuli (absque sui injuria) dignentur edicere tum eam resignari praecipiațis linum incidi aperiri et per ordinem recitari faciatis quo voluntas defuncti possit agnosci.... 5. Suscipiatur carta testamenti quae offertur et testibus praesentibus ostendatur nt si signacula vel superscriptiones suas recognoscunt singuli edicere non morentur cumque suscepta f 1) et testibus praesentibus esset ostensa. signaculum meum et infra subscripsi Caesonius ud 2) d. 3) Manifestum est me interfuisse . . . et superscribtionem meam sed et infra subscripsi. Elius Johannis : ... nec non et intrensicus subscripsi Marcianus virst. 4) d: 3) Cum aliis . . 10 infra subscribsi Petrus u, h. 5) d. 3) in hoc testamento interfui in quo agnosco . . . . in hac voluntate interfui in sua agnosco signaculum anuli mei . . . et superscribtionem in hoc testamento infixum vidimus

#### anger a file in a detranched Columna II.

qui subscripturi vel signaturi sunt in hac cartula testamentum . . . . manu mea subscribsi claudi signarique praecipi quod testamentum meum si que casu jure civili aut praetorio valere non poterit tune ab intestato

- 1) fuisset
- 2) vir devotus
- 3) dixit
- 4) vir strenuus
- 5) vir honestus

Κº

- vice codicellorum meorum valere illud volo hac valeat ratumque sit ....

  5 fidei committo et quod cuique hoc testamento meo dedero legavero darive jussero . . .
- liveros liverasve esse jussero vel volvero liveri liveraevae sint totae
  - . . et iterum Mag 6) praesentibus . . . . o Victore Elio Johanne Fl. Projecto et Melminio . . . . . .
- .. completam at que signatam a testibus mihi credidit commendandam competenti officio suscipi jubeatis et testibus praesentibus ostendi ut si signacula et superscribtiones suas recognoscunt dignentur edicere deinde ipsam 10 resignari praecipiatis linum incidi aperiri et per ordinem recitari faciatis quo defuncti voluntas possit agnosei . . . trianus Ql. 7) et iterum Mag a) d. 9) Suscipiatur carta testamenti quae offertur praesentibus ostendatur ut si signacula vel
  - superscribtiones suas recognoscunt dignentur edicere FI. Gaudentius u c 10)
    d. 3) In hoc testamento interfui agnosco signaculum anuli et superscribtionem meam . . .
  - in hac voluntate interfuisse in qua agnosco signaculum anuli mei et su-

### Columna III.

- ... superscribtionem meam et infra subscribsi QI. 7) et iterum Mag. 8) d. 9) quid de alios testes cujus signacula vel superscribtiones in hoc testamento infixa vidimus
- Fl. Apollinaris et Fl. Constantius vv. dd. 11 d. 9) Constat Petrum et Desiderium pariter una nobiscum in hoe testamento interfuisse cujus signacula vel superscribtiones agnoscimus sed nune
- Civitate absentes sunt Ql. 7) et iterum Mag 8) d. 9) Quoniam de agnitis signaculis vel superscribtionibus Testium responsio patefecit nunc carta testamenti resignetur linum incidatur aperiatur
- Magistratus; namlich; anud N. N. magistratus, praesentibus Victore Elie etc. principalibus.

  Marini hat stets falsch erganzt Magistratibus, wie auch hier, wo Marini's Text ganz
  rein beibehalten werden sollte, abgedruckt ist.
  - 7) Quinquennalis
  - 8) Magistratus
  - 9) dixerunt
- 20) vir clarissimus
- 21) viri devoti

21.20 M. 13

- 5 graviter tedians cogitans humanae conditionis casus ne ut adsolit repentina morte praeveniar conrogatis mihi testibus numero competenti sub . . . testamentum
  - feci idque et manu mea olographa subscribsi et valere jussi Quod si quo casu jure civili aut praetorio hoc testamentum meum valere non potuerit etiam tanquam ab intestato vice codicellorum
  - meorum in perpetuum valere volo ratamque hanc võluntatem meam esse jubeo si qui mihi haeredes erit heredisve erunt hujus ego fidei vel horum omnia conmitto cui quod hoc testamento dedero legavero darive jussero
- id ut praestitetur quos quasque liberos liberevae esse jussero hii omnes liberi liberevae sint totae.

  Leone jun pp Aug. s. d. prid.
- Tremodio Victore Popilio Calomnioso et Melminio Cassiano Principalibus Pascasia h. f. 16) d. 3) Offero carta testamenti
- perscribtiones suas recognoscunt dignentur edicere cam resignari praecipiatis linum intidi aperiri et per ordinem recitari fuciatis quo voluntas defuncti possit agnosci...

er in grading military and the property of the

<sup>12)</sup> ex officio recitatum

<sup>13)</sup> viro clarissimo

<sup>24)</sup> sub die

<sup>15)</sup> vir reverendus

<sup>16)</sup> honesta foemine

14 intrensicus subscribsi. Et iterum Mag. 8) d. 9) quid et de aliis testibus quorum signacula hoc testamento infixa vidimus Fl. Bonifacius Probatius Heraclius nuu. ddd. 11) d. 9) Constat una nobiscum Simplicium . . . .

### Columna IV.

qui mortuns est Exuperium v. d. Pamenium v. d. et Georgio viro devoto qui absentes sunt in hoo testamento interfuisse quorum signacula et superscribtiones recognoscimus

Mag. d. Quoniam de agnitis signaculis vel supersoribtionibus testium responsio patefecit nunc carta testamenti resignetur linum incidatur aperiatur et per ordinem recitetur

et inciso lino ex off, recit. est, Fl. Constantius v. h. 5) Tinct. publicus procedens sanus sana mente integroque consilio cogitans conditiones humanas et repentini casus praesenti

bus testibus numero competenti in hac cartula testamentum feci idque scribendum dictavi Domitio Johanni For. cuique litteras ignorans subter manu propria signum feci

6 quod testamentum meum si quo casu vel civili vel praetorio vel alia quaelibet juris ratione valere non potuerit etiam ab intestato vice codicellorum meorum valere illud

volo hao valeat ratamque hanc voluntatem meam esse cupio et jubeo Pascasia h. f. 16) jugali Valerio v. c. Consul. s. d. III.

Nonar, juniar, apud Fl. Forianum v. l. 18) ag. v. 19) Severi filii sui v. l.

et iterum Mag. <sup>20</sup>) praesentibus Firmano Urso v. l. Melminio Tranquillo v. l. pro Johanne filio Studentio v. l. Pompulio Severo v. l. pro Melminio Cassiano jun. Principalibus Seve

ساي العلاقطة بماه المعارضي بالها

<sup>17)</sup> suprascriptae

<sup>18)</sup> virum laudabilem

<sup>19)</sup> agentem vices

<sup>20)</sup> Severi filii sui viri laudabilis et iterum Magistratus

contractives dip do ante hoc vinv. santeus dat véneravilis Autelianus Epis. Barelli sanctae Eoclesiae catolice Bavennatis dum ultimis urgueretun condidit cartulam suae voluntatis quam a seguintario

.575 vel, an testibus completam atque raignatum praesentibus hiadem testibus Los ( milis credidit commendandam quamquae prae manibus gero peto lav. 21) ut candem competentiones ( .5 (19 J. M. A. 1979); 1.

10 officio suscipi imbentis et ostendi ut si signacula vel superscriptiones suas A precognoscunt singuli absque sui injuria edicere dignentur deinde eam resignari praecipiatis linum incidi તો કુ મેં, લાક હો છે છે

aperiri et per ordinem recitari faciatis qua defuncti voluntas possit agnosci. antilita i Ela Elogianus ava kli aga va Severit filii asui va da retaiterum Maga d. Suscipiatur carta testamenti quae offertur et testes and to the

-ampraesentes ostendatur Utueartantestamenti suscepta f. Miet destes praecounty sentes estense Probinus vusualle dell'Constate me inchied settemento interfuisse in quo agnosco signaculum anulinmeiosuper super

confidence in the subscrips of Severies y. s. & d. d. Rt. me certum est in hoc interfuisse testamento in quo agnosco anuli mei signacu-Ium quam superscribtionem meam memet infra suscripsi. Amatius

14 . in hac voluntate interfuisse in que agnosco anuli mei signaculum quam superscribtionem meam sed et intrensicus suscribsi. Flavianus v. d. d. Manifestum est

for the had as meas committee gos quar there liberar

## Columna Visulov is current or

iber icherique sint. To itaque sanctara Ecclesium chebicam Revenname cum aliis viris in hac voluntate interfuisse, in que agnosco superscribtionem meam anuli mei signaculum et infra suscripsi Constantius v. d. d. In hoc tes Ray

tamento et me certum est interfuisse in quo aguosco anuli mei signaculum superscribtionem meam et infra suscribsi Pompulius Severus ud. d. cum su will martir to

21) laudabilitatem vestram

J. vice honests becents

Bullion the owner of the



- prascribtis, viris in hoc testamento periter interfui in quo sgnosce snuli mei signaculum sed et intrensicus subscribsi. Ag. u. u. l. et iterum Mag. d. quid de alio teste cu a separativa accommendada
- 75 Petrum u. d. una nobiscum in hoc interfaisse testamento in quo agnosei. mus anuli ejus signacula superscribtionem sed munc absens est. Ag. u. et iterum Mag d.
- Et inoiso lino ex offerecit. est. Caelius Aurelianus v. v. v. 24) Epis. Ianc-Le ca tae Beclesiae et catolione Ravennatis cogitans basus Kagilitatis humanae sana mente sando de calductura e con este cap de este est.
- que consilio hoc testamentum meuni Agnello v. h. For. 24) scribendum dictavi propria manu suscripturus cum testibus conrogatis numero competenti quod si jure
- civili vel praetorio aut cujuslibet novellae legis interventum forsitan valere niquiverit ab intestato vice codicellorum meorum valere volo quod cuique
- no hoc testamento dedero legavero darivae jussero sive constituero id ut detur fiat fidei haeredes meae committo quos quas liberos liberas esse jussero ac voluero in a committo quos quas liberos liberas
  - liberi liberique sint. Te itaque sanctam Ecclesiam catolicam Ravennatem in cujus servitio crevi heredem mihi ex axe esse jubeo ac volo Undecies p. c. Basilii jun. v. c. s. d. id. Januar

May

- camento et me dettum est in eldisse in quo agrando e di no e que en ellistico e misso est in ellistico e di con ellistico e e di con ellisco e e ellistico e e ellistico e e ellistico e e ellistico e e ellistico e e ellistico e e ellistico e e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ellistico e ell
  - 25) vir laudabilis
- તે. cam કૃષ

- 24) vir venerandus
- 25) viro honesto Forensi

at) landabilit con visier ..



-1.5 Ray, apud Melminium Andream w. ou Del Civi Raville) neu Compolium -07 Sin Bonifaciuminin lecho) vete titerumo Mag. prabsentibus Melminiis (Cassiano v. c. Bonifacio Theodosio et Plautouna orconya amp el reserol in Pompalid www.ill Ammenias wowing, ode Dama Georgius word wim. a oldsiriboprath Civ. Ravi mam conderit voluntatem suscriptan testihisse hile testam-intelest mero man mihi cam corem ipsishimmatest bind essinf 19 Amnito creditiv sommentimitati vesto cujustoba ceruis, il etc. i anelle comus am ci prae manibus gere a.i. .v. cdis . ... n optimi Defini . electissimi Mag. ut eandem a com in qua egensen andi mai signachimo quam supersoribuent mora quione et intresseus suserbai. Def. QL ?) et iter. Nog d. Quoniau. de agnitis signaculis v. L. Vuparmulo Columna onders testion responsio parefect runs carra tescament e signetur licum petenti officio suscipi jubeatis et testibus praesentibus ostendi ut ci signacula vel superscribtiones suas recognoscunt, singuli, edicere non moare NXV unleries in a Brett ion v. et s. d. III None Jone unin mellen. demum ipsam cartulam testamenti resignari praecipiatis linum incidi aperiri et per ordinem recitari faciatis ut intrensicus possit agnosci voluntas defuncti े का तर कार्य विद्यात स्थान स्थान कर Melminius Andreas v. c. Def. Civ. Rav. et Pompulius Bonifacius v. l. 27) et iterum Mag, d. Primitus suscipiatur carta testamenti quae offertur ostendatur Ut carta testamenti suscepta f. 1) et testibus praesentibus ostensa Johannis v. cl Proemptor de in hac voluntatem interfui in qua agnosco anuli

5 mei signaculum quam superscribtionem meam et infra suscribsi. Vitalis v. c. rg. d. Et ego interfui huic huic testamento in quo agnosco mei signaculum super scriptionem meam graecis litteris et infra suscribsi. Ammonius y. c. rg.

d. Manifestissimae et ego interfui in hoc testamentum in quo agnosco

mei anuli signaculum beather or dis ut potui coran testibus inpressi testifui quoque repetiti 26) virum clarissimum Desensorem Civitatis Ravennatis.

27) Wahrscheinlich muß hier emendirt werden: Qh, vgl. Col. 6. line 11.

Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

Digitized by Google

anniquemosuperscribtionemometant neconque at intrepsiçue eneccibsi. Legrencani inclination de la Combinare de legio cum uniters vocatist virianinterimi huic voluntati in qua agnosco anulio mil to obsolucati cambinare con la

1. Intel signeculum aggennastiperscribtionem manus and etiintrensicum sussolisi.

-itest (Georgins, valeurge der lite me consist una geunt suppadictis giris interfusse huic testamento, in quo et mus intermissione en in en

Ao, agnosco mei anuli signaculum superscribtionam man, yenum etiam et infra suscribsi. Theodorus v. h. rg. d. Certum est me cum suprascribtis viris intersuisse in hac voluntate

in qua agnosco anuli mei signaculum quam superscribtionem meam quique et intrensicus suscribsi. Def. Ql. 7) et iter. Mag d. Quoniam de agnitis signaculis vel superscribti

onibus testium responsio patefecit nunc carta testamenti resignetur linum -ongo inditalur aperialur et per ordinem resitetur et moisordine excultures.

ann XXV undecies p. c. Basili iun v. c. s. d. III Nonar. Januariar. indict.

-aqui quinta dec. Ray. Providae suae disponet arbitrium qui mentes sui
corporis integritate consistens voluntatis suae arcana prodederit nam

propter aegritudinem morbis mens solidum non potest habere

14 Judicium itaque ego Georgius v. d. Olosiricoprata civ. Rav. fil. v. d. Ju-

## ni infratai uruluu 1611 pau **Columna**st**VIII**, w kinaruch umpro

linguam vel sensum gravi egritudine detentus agnoscens tam in omnibus introcuntes et excuntes ad meam visitationem metuens emergentes onscing casus humanos timens ne me in

bendum dictavi in quo subter postequam

ad singula quae jussi scribsi ab eodem scribtorem mihi relicta missent

pre a presentation diligenter intelligens faciente nequissima egritudine podagrae quia

coscupa orpattumita massi scrib at a distributa (35 12 Santisch) sintonia di

suscribere non potui signum tamen

beatae crucis ut potui coram testibus inpressi testium quoque rogatorum numero competenti ad hanc tantum causa scientium quur venirent uno tempore et uno eque in loco sub meo

THE CALL OF STREET

eg Han dieiose don'spectuio i sussibilitatibilitatigniculisque i ffrmam . quem si claudi signarique praecipi et valere justi quod restamentum meum si

ono casu jure civili seu praetorio vel novel

larum legum aut nuper datarim vel alia qualibet juris ratione valere

niquiverit etiam ab intestato vice codicellorum meorum valere volo

- generari 28) quam ratam firmam stabilemque ac voluntatem meam in perpetuo in omnibus esse praecipio quisquis mihi heredes erit heredisve erunt ego eorum omilia fider comitto
  - quod cuique hoc restamentimamenti dedero regavero dirive presero fieri mandavero fideivae conmisero ut id ut detur fiat praestitur fidei heredum meorum conmitto
  - quoscunque autem liberos esse jussero vel volvero hii liberi sint toti fiantque si quos codicellos in carta membrana aliavae qua materia conscribturus reliquero satis firmi
- 10 stabilisque sint totae eosque perpetuam optinere desidero et de legibus firmitatem Te itaque sanctam catholicam matrem Rav. Ecclesiam in qua omnes Populus cristianus exorat
  - remedia peccatorum in decem unciis substantiae meae heredem constituo
  - Fl. Aurelianus Vir gl. el. o. 29) et it. Petrus Taurinus et Johannis d. Quae lecta sunt gesta
  - suscipiant quid autem aliud adstantes Desensores sieri desiderant

#### Columna VIII.

Domesticus Primicerius Notariorum et Thomas Secundocirius idem Notariorum una cum Cypriano et Thomate Defensoribus Ecclesiae sanctae catholicae Ravennatis per unum ex se Thomatem Secundocirium d. Gratias agimus gloriosae Potestati quia petitionem nostram ad effectum congruum per duxistis nunc petimus ut ex his quae acta sunt gesta nobis edi propitii censeatis

Digitized by Google

<sup>28)</sup> leg. capite generali. Vergl. L. 34. §. 6. D. de leg. II. L. 40. §. 1. D. de leg. III. Cujacius observ. lib. 23. cap. 9.

<sup>29)</sup> gloriosissimus electissimus optimus.

Fl. Marianus Michaelius Gabrielius Petrus Johannis Narses Aurelianus Limenius Stefanus Aurelianus Vir. gl. e. et o. 29) et it. Petrus Taurinus Johanciavames d. Gestanoffeibos soiv encesai de meite fresvingia e vobis lex 30) his quae actain sunt competens examore in ma edere curavit si) officium. "il maar man (is ire org perpetuo in omnibus esse praesipio dois pris ruineba ruineba Alla di disve enunt esse continue di continue di continue di continue di continue di continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de continue de con in Fly Severus Except, pro Bonila Praerogativaria adidino il suntuo hour chendarcio fidelyne conmisero ut it ut detur fint maesti ur filci bos 50) ex redum insorum connitto ge oscina auf in the coulor for one force for the title assence of liaming it quos codocllos in cola membrana alla es qui perceja conscibituus religieno satis ili ur to stabilisque sint total eneque be per lau optimere d'sidero et de legilms nunitation is disque another collection mattern than the declerien in ona capes Boonia cak isonoren

name a permission is to be a constant and a local and a constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and constant and c

# 30 June 103

end annumber of the first of the form of the first of the first of a consense of the first of a consense of the first of a consense of the first of a consense of the first of a consense of the first of a consense of the first of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense of a consense

allowing the second of the property of the Control of the Original Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the

Sent to be to be a sent of the

School value of the Solos allered to all on the wife and wide the first of the solos School value and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

is traded it is averaged to oth off of affice a place as one as a con-

Ennesh Light of the Lands of the control of the control of the control of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands of the Lands

Inter den vielfaltigen Segnungen, womit die Götter den geliebten Wohnsitz der Pallas ausgestattet hatten, räumen wir jener Silberquelle, dem Schatz der Erde, wie Aeschylos 1) sagt, ohne Bedenken eine ausgezeichnete Stelle ein 1), wenn wir die Vortheile erwägen, welche daraus für Athen erwuchsen. Durch sie erwarben viele Privatleute einen verhaltnilsmälsig beträchtlichen Reichthum; durch sie ernährte man eine bedeutende Anzahl Sklaven, welche nöthigenfalls zur Bemannung einer ansehnlichen Flotte brauch bar waren 3); durch sie gewann der Staat Einkünfte, welche, weil niemand darunter feidet, ein alter Schriftsteller 1) sehr richtig die schönsten der politischen Staatswirthschaft nennt. Außer der gläcklichen Lage des Landes, der Freiheit der Verfassung und der geistigen Ueberlegenheit der Einwohner hat vielleicht kein einzelner Umstand zur Blüthe des Staates mehr beigetragen, als diese Bergwerke. Athens Macht beruhte in seinen Kriegsschiffen, sein Wohlstand auf dem Handel: aus den Silberminen gründete Themistokles zuerst die Seemacht der Athener, und nichts wirkte günstiger auf

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 23 Febr. 1815 und 27. Juli 1815, und auszugeweise in der öffentlichen Sitzung am 24. Jan. 1816.

<sup>1)</sup> Perser 235.

<sup>2)</sup> Vergl. Xenoph. vom Einkommen 1, 1.

<sup>5)</sup> Vgl. Xenoph a. a. O 4, 42.

<sup>4)</sup> Der Verfasser der Einleitung zum sogenannten zweiten Buche der Aristotelischen Ockonomik, über welches s. J. A. L. Z. Ergänzungsbl. 1810. St. 10. und Schneidere Vorrede.

ihren Verkehr als ihr seines Silbergeld, welches, während viele Hellenische Staaten eine mit unedlem Metall stark vermischte, im Ausland verlierende Münze prägten, überall mit Gewinn umgesetzt wurde <sup>5</sup>): eine weise Einrichtung, die ohne Zweisel durch den Besitz des Silbers in den eigenen Gränzen zunächst veranlast war.

Der Berg oder vielmehr Hügel, wo die Silbergruben sich befanden, wird Laurion oder Laureion, niemals Lauron genannt, die Bergwerke selbst Laureia oder Lauria, und die Gegend Laurietike 1. Die Höhd ist unbeträchtlich. Attika wird vom Hymettos herab gegen Sunion niedriger; und wo von den Bergen dieses Landes gesprochen wird, findet man wohl den Brilessos, Lykabettos, Parnes, Korydallos, Hymettos, Anchesmos und andere genannt 7), aber nirgends Laurion, ungeachtet letzteres keinem der andern an Merkwürdigkeit nachsteht. Hobbouse 8) beschreibt die Gegend von Laurion als hohe und abschüssige Hügel, bedeckt mit Fichten und reich an Marmor; und sohon Stuart erkannte in Legrina und Lagriona, nahe bel Sunion, den Namen Laurion, der sich aulserdem in dem Namen Lauronoris, Mauronorise (Apugov ogos) deutlich erhalten hat: nach seiner Angabe ein unebner Gebirgsstrich voll ausgeschöpfter Minen und Schlacken, der sich von Porto Raphti bis Legrina erstreckt, und dort das Mauronise genannte Vorgebirge bildet. Der höchste Theil ist, wie es scheint, näher

but with how pathe of a channel trace with many one firms ( notice rad 5) Xenoph, a. a. O. 3, 3. Vgl. Aristophanes Frösche 330 7.256, Polybios XX, 25, 26. 10 11.5

<sup>55.</sup> wo s. die Ausleger, Pausanias I, 1. Schol. Aristoph. Ritter 361. Suidas in γλανές (πτάται, Hesychios in γλανεικό, Αυςιωτικό, Schol. Aeschyl. Pers. 237. Libanios XX. die193 Haustbeit Herbdot MI, μ44! Andchides von den Myst. S. 19. 20. wo falsch befont Λαυξιδό sieht. (sine: Handschrift, hat jedoch in beiden Stellen I statt EI). Bei Thukyd. VI 1911 schwankt die Lesart in den Handschriften. Die erstere Schreibart, welche man auzweifeln könnte, wird gesichert durch das abgeleitete Λαυξιωτικός, mit kurzem Jota bei Aristoph. Vogel 1ν66. Παυξιωτικό νου der Gegend segt Plusarch im Nikias 4. wo Reiske falsok Λαυξιωτικό will. Λαύξιω von den Bergwerken findet sich bei Hesychios, folglich war auch Λαύξιω vorhanden: aber das Λαύξιο statt Λαυξιω gesagt wurde, kann man demselben

<sup>7)</sup> Strabo IX. S. 275. (Ausg. d. Casaub. 1587.) Pausan. I, 32. Plinius N. G. IV, 11. u. andere mehr.

<sup>8)</sup> Reise durch Albanien u. s. w. Bd. I. S. 417. Man könnte hieraus schließen, daß das Silbererz in Marmor brach: allein ich möchte darauf wenig geben: die nachher berührte Stelle von Stuart iste Ath. Ann. Bd. HI: S. XHI. Vgl. die Ann. 16. angeführte Stelle der Unodited antiquities of Action 20.

an der Südwestküste, wie die Karten auch annehmen; denn nach Pausanias, im Anlange seines Werkes, erscheint dieser Berg den von Sunion nach dem Piraeus schiffenden in der Gegend der wüsten Insel des Patroklos: die Silbergruben aber erstreckten sich von Küste zu Küste in einem Strich von nngefahr sechzig Stadien oder anderthalb deutschen Meilen, von Anaphlyatos im Südwest bis Thorikos am nordöstlichen Meer 9): die Ausdehnung nach Sunion berab und aufwarts gegen den Hymettos ist unbekannt. In Xenophons Zeitalter erweiterte man den Bezirk des Bergbaues immer noch, indem sich neue silberhaltige Orte fanden 10): aber in keines der angränzenden Gebiete, weder im Meere noch auf dem festen Lande, ging eine einzige Silberader hinüber; nur Attika hatte diesen göttlichen Segen empfangen 11). Bei der ansehnlichen Bevolkerung dieses Landes musete vorzuglich die Gegend der Bergwerke sehr menschenreich seyn, und mehrere Ortachasten einschließen, welche den Arbeitern zur Wohnung dienten: nach diesen konnte die Lage der Gruben näher bezeichnet werden. Laurion selbst ist zwar weder ein Hafen, wie Meletios in seiner Geographie und Lauremberg auf einer alten, jetzo unbrauchbaren Karte angiebt 12), noch ein Gau (δημος), welches Corsini gegen Meursius und Spon richtig bemerkt hat 13); aber wenn die Grammatiker 14) es einen Ort in Attika nennen, so ist darunter wahrscheinlich nicht allein der Berg des Namens zu verstehn, sondern theils mogen öffentliche Gebaude an einer gewissen Stelle

<sup>9)</sup> Xonoph. a. a. O. 4, 44. In einem Briefe von Franz Vernon, welcher Griechenland besucht thatte, sus den Philosophical chansactions von Spon übersetzt (Reisen Bd. IV. S. 301.), fins det sich die Bemerkung, der Verfasser habe zwischen Phaleron und Sunion eine Insel gesehn, Phlebes (Φλίβιε) genannt, woselbst die Athener einst Minen gehabt. Damit man nicht hiebei an einen Ort bei Anaphlystos denke, wo die Adern auf eine Insel herübergelausen wurden, bemerke ich, das La Phlega (Wheler Reise S. 484. d. Engl. Ausg.) gesmeint ist, welche weiter nordwarts bei Zoster lag, unweit des Phalerischen Hasens, und nach Wheler Strabo's Phaura ist, wie die Lage zeigt. Erz möchte aber dort nicht gewestn seyn, eher Salz.

<sup>(10)</sup> Eben las. 4, 3.

<sup>. 11)</sup> Ebendas, 1, 5.

<sup>12)</sup> Melet. Geogr. S. 349 der alten Ausgabe, Lauremberg Graecia antiqua p. 23. im Gronovischen Thes. A. Gr. Bd. IV.

<sup>38)</sup> Meursius de pop. et pag. Spon Reise Bd. III. Th. II. S. 163. Corsini F. A. Bd. I. S. 248. Schon Sigonius, der überall Verstand zeigt, obgleich er viele Untersuchungen unvollendet last, lies Laurion im Verzeichnis der Gaue aus.

<sup>&#</sup>x27;s4) Suidas und Photios.

angelegt, theils andere Hauser und Huttenwerke daselbst befindlich gewei sen seyn. welche die Ortschaft Laurion ausmachten. Anaphlystos ist einer der vorzüglichsten Gaue: Thorikos war ehemals eine der unabhängigen Zwölfstädte, nachher ein Gau, wird aber noch von Hekataos und andern Spätern eine Stadt genannt, in Mela's Zeitalter nur ein Name, indem es nach Chandlers wahrscheinlicher Muthmassung zugleich mit dem Bergbatl sank. Leroy, von widrigen Winden getrieben, lief im Jahr 1754 in einem Hafen ein bei einem Orte, welcher ihm noch Thorikos genannt wurde; er beschreibt ihn als gelegen in einer mit Hügeln begränzten Ebene, über welchen südlich, nach unsern Karten im Südwest, ein Berg hervorragt, den er für Laurion erkannte 15). Chandler hingegen hält das jetzige Kerateia, das Meletios ein Dorf (2004) nennt, und welches nach Hobhouse ungefähr zweihundert und funfzig Häuser zählt, für Thorikos, ohne dort gewesen zu seyn. Wheler, der eine andere Meinung aufstellte, hatte Keratela besucht, eine Stadt, welche funfzig bis sechzig Jahre vor seiner Ankunft, ehe sie von Corsaren verwüstet ward, nicht unbedeutend und im Besitz besonderer Vorrechte gewesen seyn soll; aber dieses kann Thorikos der Lage nach nicht seyn. Nur durch einen groben Irrthum konnte Spon das heutige Porto Raphti für das alte Thorikos halten: vielmehr ist die in den neuern englischen Schriftstellern seit Stuart vorkommende Angabe, dass der noch jetzo Theriko genannte, anderthalb Stunden südöstlich von Kerateia gelegene Hafen Thorikos war, zumal nach der Herausgabe der Ueberreste desselben, unzweiselhaft 16). Die Gegend dabei wird als ein besonderer Bezirk der Bergwerke genannt 17). Aeschines der Redner erwähnt auch eine Werkstätte in den Silbergruben von Aulon: welcher Ort den Namen hatte. weil er kanalähnlich ein langgestrecktes und enges Thal bildete 18); ob mit The most of the second of the

<sup>15)</sup> Strabo IX. 8, 274. Hekataos beim Stephanos von Byzanz in Gegizes, Plinius N. G. IV. 11.

Mela II, 3. IV, 7. Wheler Reise S. 448. Engl. Ausg. Chandler Reise C. 33. Leroy les plus beaux monumens de la Grece, 2. Ausg. Bd. 1. S. 3. Die meisten Stellen über Thorikos hat Meursius (de pop. et pag.) gesammelt; vgl. Ducker zum Thukyd. VIII, 95.

<sup>16)</sup> Spon Reisen Bd III. Th. 11. S. 135. Stuart a. a. O. Hobhouse Reisen Bd. I. S. 411. 420.

The unedited Antiquities of Attica, comprising the architectural Remains of Eleusis, Hhamnus, Suniam and Thoricus. London 1817. S. 57.

<sup>27)</sup> Plinius XXXVII, 5. Schol. Aeschyl. a. a. O.

 <sup>18)</sup> Aeschinos gegen Timarch S. 121. Suidas in αὐλῶτες. Lex. Seg. S. 206. Αὐλώι τόπος τῷς ᾿Αττικῆς καλεῖται, ἐπειδη ἐπειμήκης καὶ στειὸς ὡς αὐλῷ ἐοικέται.

Wohnungen, ist ungewils. Eine Grube bei Maroneia kommt im Demosthe. nes 19) vor; die Gleichnamigkeit dieses Ortes mit dem Thrakischen Maroneia, der Pflanzstadt der Chier, ist entweder zufällig, oder durch Uebertragung der Benennung von Attika nach Chios, und daher nach Thrake entstanden, wogegen wenigstens der Weinheros Maron, welchen die Odyssee schon verherrlicht, und von welchem die Thrakische Stadt ihren Namen haben soll, keinen gegründeten Einwurf abgiebt. Werkstätten beim Thrasyllos werden von beiden ebengenannten Bednern angeführt; der Platz erhielt seine Benennung von einem Denkmal des Thrasyllos, wie Harpokration berichtet, und muss im Bezirke von Maroneia gelegen haben, da bei Demosthenes das Bergwerk beim Thrasyllos nach dem Zusammenhange der Sache-mit dem Maroneischen eins und dasselbe ist 29). Endlich findet man auf mehreren Karten von Attika den Gau Besa in dem Striche der Bergwerke, mehr oder weniger in der Mitte zwischen Thorikos und Anaphlystos 21): eine Ortbestimmung, welche aus einer Stelle des Xenophon enthommen ist. Nach diesem befanden sich nämlich an beiden Küsten Befestigungen in Thorykos und Amphlystos; wollte man aber auf dem höchsten Punkte "der Besa" ein drittes Werk anlegen, so würden durch dieses die beiden ersteren in Verbindung gesetzt werden, und bei Bemerkung seindlicher Angrisse könnte jeder aus den Bergwerken sich in einen den sesten .Orte leicht zurückziehn 22). Die Worte des Schriftstellers sind allerdings

M

Gegen Pantanetos S. 967. 17. und daraus das Inhaltverzeichniss dieser Rede, Harpokration

Acechines a. a. O. menut die Gegord ist Θερετίλλη. Demosthenes a. a. O. S. 973. 29. 22. Θερετίλλη (Perovidential of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the General of the Gener

<sup>21)</sup> Wie schon auf der Karte von Philipp Argelatus bei Sigonius Werken Bd. V. und auf der Kitchinschen bei Chandlers Reisen.

<sup>22)</sup> Kenoph. 2. a. O. 4, 43. ff. wovon ich diese Worte hersetzen will: ἔστι μὲν γδη δήπευ περί τὰ μίταλλὰ ἡ τῆ πρὸς μεσημβηίαν Βαλάντη τίῖχος ἐν ᾿Αναφλύστη, ἔστι δὶ ἐν τῆ πρὸς άρκτοι τεῖχος ἐν Θορικῷ ἀπίχει δὶ ταῦτα ἀπ' ἀλλήλων ἀμφὶ τὰ ἰξήκοντα στάδια. εἰ οῦν καὶ ἐν μίσμ τούτων γίνοιτο ἐπὶ τῷ ὑψηλοτάτη βήσσης τρίτον ἔρυμα, συνήκοι τ' (nicht wie gewöhnlich συνήκοιτ) ἀν τὰ ἔργα εἰς ἐν ἐξ ἀπάντων τῶν τειχῶν καὶ εἰτι αἰσθαίνοιτο πολεμικόν, βηαχυ ἀν εἰτ ἀκάστο

zu unklar, um einen sichern Schluss darauf zu gründen, weil theils die Lesart nicht hinlänglich sicher, theils der Name Besa zweideutig ist: letzterer kann entweder Eigenname des Gaues seyn, oder eine mit Buschwerk bewachsene Niederung bezeichnen; unwahrscheinlich ist es jedoch keineswegs. dass eben von dieser Beschassenheit die Gegend den Namen Besa erhielt, und dieser Gau hier zu suchen sey, welchem bei Stuart auch der heutige Name Bessa entspricht. Uebrigens sind unter den Befestigungswerken keine lange Mauern, sondern Kastelle zu verstehn, wohin die Arbeiter sich zurückziehen können; der Zusammenhang, von welchem Kenophon spricht, entstellt durch das nahe Zusammenliegen der drei Plätze, von welchen aus die Zwischenräume beherrscht werden konnten. Die Werke bei Thorikos und Anaphlystos sind die Befestigungen dieser Ortschaften selbst, welche man zu Kastellen gemacht hatte, weil sie militärisch wichtig waren: Thorikos hatten die Athener im ersten Jahr der drei und neunzigsten Olympiade vielleicht mit einer Nebenrücksicht auf die Bergwerke in Vertheidigungsstand gesetzt 23); dass Anaphlystos ein Kastell (τείχος) war, bemerkt auch Skylax der Küstenbeschreiber; und nachdem bereits im vierten Jahr der ein und neunzigsten Olympiade Sunion zur Feste gemacht war 24), deckten diese Orte gegen Angriffe von der Seeseite vollkommen. Einfälle vom feisten Lande her, wogegen Kenophons neues Kastell berechnet ist, waren mit großen Schwierigkeiten verbunden, indem nach des kriegskundigen Schriftstellers Bemerkung die Feinde an der Hauptstadt vorbeiziehn müßten: kleine Haufen aber könnten dieses nicht wagen ohne die Gefahr, von der Athenischen Reiterei und der streifenden jungen Mannschaft aufgerieben zu werden; wind: große Heere: würden theils ihre eigene Heimath Preis geben, theils aus Mangel an Lebensmitteln sich nicht halten können: und würden sie

sis το ωσφαλίε αποχωρήσαι. Βάσσης hat zuerst Stephanus gesetzt; ist der Gau gemeint, so ware is Βόση das natürlichste: wird bloss eine bewachsene Niederung bezeichnet, so sollte man den Artikel τῆς βήσσης wünschen. Für den Gau entschied sich schon Valesius zum Harpokration in Βησηίς. Strabo IX. S. 293. bemerkt, der Gau werde Βήσα, nicht Βήσσα geschrieben, welches die Inschriften bestätigen: aber ohne Zweifel schrieben die Alten ursprünglich anch das Appellariv eben so, und in den Eigennamen erhielt sich nür die alterthümliche Schreibart, während sie im andern bald verschrwand. Schneider, dessen Ausgabe der Xenophontischen Schrift nach Abfassung dieser Abhandlung erschienen ist, hat Βήστε in den Text aufgenommen; Chandler und Hobhouse a. a. O. S. 420. nehmen die Erwähnung von Besa ebenfalls an.

<sup>23)</sup> Xenoph. Hellen. Gesch. I, 2, 2.

<sup>24)</sup> Thukyd. VIII, 4.

auch Meister der Bergwerke, so wüssten sie vom Silbererz keinen bessern, Gebrauch zu machen, als von Steinen. Im zweiten Jahre des Peloponnesischen Krieges (Ol. 87. 3.) rückten jedoch die Spartaner und Verbündeten im Lande Pacalos bis Laurion, vor 25; dass sie der Bergwerke sich bemächtigten, wird nicht erzählt. Indessen konnte der Benutzung derselben geschadet werden, telbst ehne so weit vorzudringen: schon die Besetzung und sortdauernde Besetzung von Dekelais durch die Spartaner, welche auf Alkibiades Bath ausgesührt wurde, entzog dem Staate die Laurischen Einkünste 26), wahrscheinlich weil wegen des sortdauernden Krieges im eigenen Lande der regelmäßige Betrieb des Bergbaues gehindert wurde, die Sklaven antliesen und der Zusammenhang mit der Hauptstadt häufig unterbrochen war.

Dass die Laurischen Bergwerke schon im fernen Alterthum bearbeitet wurden, ist! nach Menophon 27) anerkannt: niemand versuchte nur zu sagen, wann sie angefangen hätten. Den Bergbau ist im Morgenlande und Aegypten sehr früh entstanden; da die edlen Metalle gewöhnlich nahe am Tage liegen, wurden sie leicht bemerkt, und zogen wahrscheinlich den einfachen Menschen wie mit geheinmissvollen Kräften an Gleichwie die Biene und der Biber einen Kunstrieb hat, so scheint der Mensph, welchen Aristoteles mit Recht ein politisches Thier nennt, weil die Natur selbst ihn zum: geselligen Leben bestimmt hat, ursprünglich einen mit höhern Gaben nicht unverträglichen Instinkt gehabt zu haben für dasjenige, was zur ersten Einrichtung des geselligen Lebens gehört; einen Instinkt, welcher in dem Maase verschwand, als er überstüssig ward, indem die Geister in dem Nebel unendlich verwickelter Verhältnisse, in welche sie verwebt wurden, jenen natürlichen Scharfblick für das Einfachste verloren; wie der Instinkt, der Thiere und die Schärfe ihrer Sinne durch Zähmung vermindert wird. Was ist aber nächst der Nahrung durch, Viehaucht und Ackerbau wesentlicher für den geselligen Zustand als der Besitz der Metalle? Wie also der Mensch gewiss nicht aus Zufall, sondern durch Naturtrieb, die ihm angemessene Speise fand, so kann ohne Schwärmerei angenommen werden, er , habe mie angebosenem. Trieb den Metallen nachgespürt und ihre Benutzung

กลุงเจา ซอดีวา ปก. ค. กล ว้า ป. ค.ร. . ค. . .

<sup>. 25]</sup> Ebendas II, 55.

<sup>26)</sup> Ebendas. VI, 91.

<sup>27)</sup> Vom Einkommen 4, 2.

erfunden; welche Voraussetzung die Mitte hält zwischen zwei entgegengesetzten gleich unbeweisbaren Annahmen, einer ursprünglichen gänzlich thierischen Roheit des Menschengeschlechtes, und einer hohen Erleuchtung und Weisheit desselben, und das Wahre beider Ansichten ohne das Irrige ent-Imilien möchte. Ob indels dem Bergbau und der Metallbearbeitung in Hellas gleiche Ursprünglichkeit zukomme, ist eine andere Frage; sicher ist, daß viele Bergwerke in diesen Gegenden zuerst von Morgenländern benutzt: wurden, wie die Thasischen von den Phöniciern. Die Attischen Silbergruben scheinen indess lange nach der wahrscheinlich Ägyptischen Einwanderung eröffnet zu seyn; was auch Kenophon vom Alter ihres Betriebes sa-: gen mag, die Seltenheit des Silbers noch in Solons Zeiten deutet dahin. dafs ein regelmäßiger und künstlicher Betrieb derselben damals kaum angefangen hatte. Aber unter Themistokles, vor Xerxes Feldzug gegen Hellas, als auf dieses Staatsmannes Rath eine bedeutende Flotte aus den Einkunften: der Bergwerke für den Aginetischen Krieg angeschafft wurde, muste der Bergbau lebhaft betrieben werden. Im Zeitalter des Sokrates finden wir von Einzelnen zwar eine große Anzahl Arbeiter in den Bergwerken angestellt; aber die Staatseinkunfte von Laurion waren viel geringer als früherhin <sup>26</sup>), und folglich der Silbergewinn weniger bedeutend. Dessenungeachtet hat Xenophon in dem Büchlein vom Einkommen so übertriebene Vorstellungen von der Vortrefflichkeit dieser Silberminen, dass er nichts Geringeres als ihre Unerschöpflichkeit geglaubt zu haben scheint, wenn er mit Wichtigkeit darauf aufmerksam macht, wie wenig der abgebaute Theil der: silberhaltigen Hügel gegen das noch übrige betrage, obgleich die Werke seit undenklichen Jahren im Gange seyen; wie der Raum immer sich erweitere, je mehr gearbeitet werde; endlich daß sie, nachdem unzählige. Menschen darin gegraben hätten, immer dieselben wie zur Zeit der Vorfahren schienen, und als die meisten Arbeiter darin angestellt weren, doch mehr Arbeit als Menschen da gewesen sey. Die Zahl der Arbeiter hatte dennoch nach seiner eigenen Angabe damals schon abgenommen; die meisten Besitzer der Bergwerke waren damals Anfänger 29): der Bergban scheint also vor den letzten Lebensjahren dieses Schriftstellers, in welchen das Büchlein verfast ist, beinahe ganz gelegen zu haben, entweder wegen der vielen Kriege, oder weil die Geringhaltigkeit der Erze keinen bedeu-

<sup>28)</sup> Xenoph. Denkw. d. Sokr. III, 6, 12.

<sup>99)</sup> Ders. v. Einkommen 4, 2. 3, 25. 28.

tenden Vortheil mehr gewährte. Aus dem nächsten Philippischen Zeitalter finden wir starke Klagen über Unglücksfälle beim Bergbau, und spätere Erfahrung zeigte, daß die Silberminen so weit erschöpft worden konnten, um keine Hoffnung eines belohnenden Gewinns zu lassen. Im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung bemerkt Strabo 30), dass diese früher ansehnlichen Gruben ausgingen: da das Graben in der Erde keine hinlängliche Ausbeute mehr abwarf, machte men sich über den herausgeschafften Berg und die Schlacken her, woraus die Alten das Silber rein abzuscheiden nicht verstanden hatten, und schmolz dieselben noch einmal aus. Pausanias in der andern Hälfte des zweiten Jahrhunderts erwähnt Laurion mit dem leidigen Zusatze, ehemals wären dort der Athener Silberbergwerke gewesen.

Das Erz, woraus das Silber gezogen wurde, heist gewöhnlich Silbererde (αργυρίτις γη oder αργυρίτις) 31): dass aber darunter keine lockere Erde zu verstehen, beweist Xenophons Ausspruch, der Feind könne von den Laurischen Erzen keinen anderh Gebrauch als von Steinen machen. Erde ist den Hellenen ein sehr allgemeiner Ausdruck, welcher die Erze einschließt. selbst : wenn : sie : festes Gestein sind; auch die Römer nennen das Silbererz Erde 32). (Von Welcher Beschaffenheit die Laurischen Silbererze waren, wird nirgends ausdrücklich gesagt: aus wenigen zufälligen Nachrichten lassen sich indess einige Folgerungen ziehen. Da die Laurischen Werke jederzeit Silbergruben heißen, von Blei-, Kupfer- oder andern Bergwerken aber nirgends' die Rede ist, so müssen wenigstens in den ersten Zeiten sehr silberreiche Erze gefunden worden seyn, zumal da die Alten bei ihrer unvollkommenen Scheidekunst Erze, welche wenig Silbertheile enthielten, nicht auf. Silber bemutzten: dass die Erze Silbererde genannt werden, nicht Bleioder Kupfere de, führt gleichfalls dahin. Die edle Metalle führenden Minen, pflegen indefe maher am Tage ergiebiger su seyn, als in größerer Tiefe. und der Silbergehalt mancher Erze ist tiefer unter der Erde geringer, als weiter oben! alt: daher der Bergban! mehr: ins Innere des Gebirges ging. mochte man auf dürftigere Erze stofsen, woraus die schon bemerkte Verminderung des Vorrheils zum Theil erklärlich ist. Das Erz der Laurischen in the term of the first of the state of the state of

lette an ender an et al.

E William S. 275, an are greatened to the men is not a proster mile of a second

<sup>31) 80</sup> Xenophon, vergl. Pollux VII, 984 'Agyverres appear bei den Grammatikern (wie Lew. Seg. S. 280. in µirahha) ist ein schiefer Ausdruck, da Erde und Sand den Alten keineswegs Line of einefleigtster? Att and any of the angle of the and

ge) Plin, XXXIII, gr. and a later of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Gruben scheint ferner meistens in mächtigen. Gebirgschichten! vorgekommen zu seyn; sonst würde man den ganzen Berg nicht so ausgehölt; haben, daßt nur Bergfesten stehen gelassen wurden; aber Erze, in welchen das Silber die Mehrheit des Stoffes ansmacht, pflegen nur in Gängen vorzukommen. Aufserdem weisen andere Spuren dahin, dass ein beträchtlicher Theil der Brze silberhaltige Bleierze waren. Nach Spon 33) erinnesten kich Greise in der dortigen Gegend einer Bleiwine, welche die Einwohner hatten vork loren gehn lassen, aus Furcht, die Türken möchten sie bauen wollen und ihnen dadurch beschwerlich fallen. Man bringt, erzählt er von den henachburten Ortschaften Blei, welches eine igewisse vollkommenere Eigen. schaft: het, als das gewöhnliche, indem: die Goldschmiede beim, Reinigen desselben etwas Silber darin finden. In auffallendem Widerspruch hierant steht Areilich Whelers 34) Aussage, welcher auf einer ohne Spon unternommenen Reise von Porto Raphri an der Nordonküste von Attika mach Sunion, anderthalb starke Swinden vor letzterm Orte auf einem kleinen Berg ankami. wo man seiner Erzählung nach ehemals viel Kupfer, gewonnen kabe, ans welchem die Athenischen Goldschmiede, wie die Leute sagten. Silber absonderreng indess liefse man dieses nicht zur Kenntnise der Tüsken gelangen, damit der Großherr die Einwohner nicht zu Sklaven mache, um Berghau. zu treiben; die daselbst bemerkte Asche bestätigt ihm den ehemaligen Metalliewinn. Drollig kigt er hinzu, ob eine Stadt Laurion da gewesen sey, wisse er nicht; habe es aber eine gegebeny so seye sie gewiss auf Xenophons Anrathen erbant worden, welcher die Anlegung einer Feste an diesen Stelle vorschlage: wahrscheinlich: jedoch seyensie näher am Meere gewasen, wo ein Hafen für die Böte gefunden werde, welche nach Makronisi. chemals Helena, fahren. Beide Reisenden sprechen offenbar: von derselben Stiche: hätten beide Recht, so mülete man an eine Ertmeugung denken, in Welcher Kupfer und Bleiz wie häufig, verbunden warn Die Enwähnung fler Smaragde bei Thorikos, woven ich hemach sprechen werde, könste aller dings auch auf Kupfererze führen, wiewohl dei Hügel, von welchem Whee ler spricht, mehr landeinwärts marj etwal whi Besa gesetzt wird. Hobhouse hatte in Athen eine kürzlich gefundene Probe des Erzes gesehen: was es aber war, verschweigt er; Clarke, der als Mineralog am ersten Aufschfuss 3) La Longbon, amil Mollet VII all Mary for be and better a commence of the wife and for the

<sup>53):</sup> Reisen: Bd. M. S., 265, corresponding by the about the little and the first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

<sup>3/4)</sup> A. a. O. Hobhouse spricht a. a. O. 8. 420 gleichfalls von Kupfer in dieser Gegend, aber offenbar nur aus Wheler, wie Chandler. Die Aschenhaufen gah auch Hobhouser

zu geben im Stande wer, konnte nichts von den Silberminen enfahren 35). Aber Spons Angabe gewinnt durch Zasammenstellung mit einer Nachricht aus dem Alterthum. Nach dem unächten, aber glaubwürdigen zweiten Buch der Aristatelischen: Oekonomik 36) gab! der Athener Pythokles dem Staate den Bath, som den Privatleuten das Blei zu ziem gewährlichen Preise für zwei Drachmen mzukaufen, sich iden Alkinverkanf vorziebehalten und den Preis auf sechs Drachmen zu bestimmen! Nach ieder gewöhnlichen Lesart in der alten Sobrift wäre dieses Blei von Tyriera hergekommen: wer konnte aber Alleinhandel mit einer eingeführten Waare warschlagen, welche in einem kleinen Eande :wie Attika :nicht einmal wiel imoskee verbraucht werden? Annh würde, wenn eingeführtes Blei gemeint wäre, gesagt 1863. der Steat) sollte les von den Kauffeuten an sich bringen imicht von den Priwatlenten. Wie viel näher leg der Gedanke, won einem inländischen in -Menge worhandenen Erzeugniss den Alleinverkauf zu übernehmen; brauchten viele, Erende: Attisches Blei, so gewann der fitzet ausehnlich, wenigstens Bollange die biskerigen Käufer keinen Markt fanden, wo sie billiger einkau--fea konnten: « Bederik toman ferner / wie leicht der conderbare Ausdruck 🕬 er rör Tugur in den sprachgemäßern zor uk rör Ambin zu verwandeln ist, so wird men die Stelle für ein vollwichtiges Zougnis halten, das Lanriqu eine beträcht liebe Menge Blei dieferter: wobei ich aus guten Geünden nicht in Betracht ziehen will, dass wir die Bleiglätte von den Attischen Silberhütten besonders angeführt finden. Außer Blei und vielleicht Kupfer brachen zinkhaltige Erze auf Laurion, wie unten erhellen wird. Einige Grammatiker neinen diese Bergyverke Goldminen, ohne des Silbers zu ge-

es e un sessi l'est de mateix de la contra de la mateix de la contra de la contra de la contra de la contra de

Reisen Th. II. Abth. It. S 677. Was Walpole in der Anmerkung deselbit (zus Sien Alren beibringe, inchebhst-umbedeutestle ergetzlich aber, dass die Athenerikupfer von Kolonos gewogen haben godlen; doch wohl nur, weil Sophokl. Oed Kol 57. falsch verstanden worden ist.

<sup>110) 1</sup> της βρινούς Americas συηβούλιστο ποι μάλυβλος πός τα ταξαντα αυτοίς περιν εξαδεάχμου ουτα παλίι. Statt τάξαντα αυτοίς ist entweder τάξαντα αυτοίς σεριν εξαδεάχμου ουτα παλίι. Statt τάξαντα αυτοίς ist entweder τάξαντα αυτοίς οder τάξαντας αυτοίς τα schreisben. Unsre Verbesserung hat Sylburg zuerst vorgeschlagen: του Λαυρίου oder Λαυρίου nach ebendemselben zu schreiben ist überstüssig, da die Bergwerke Λαυρίου und folglich anch Λαυρία heiten. Salmasius de usuris Cap. 9. 9. 556 befolgt stillschweigend die yrahre Lessett: Camerarius Vermuthung Τυρμέδον verdient keine Rücksichte Reitemeier in der lehrreichen Schrift vom Bergbau und Hüttenwesen der Alten (Göttingen 1785.) hat das Blei von den Τημέδια της τερινή βραημοτρές ακλίστες της 8.18 το πουτικου κάτι σε

denken 37): und der Scholiast des Aristophanes nebst Suidas, welcher ihn auszuschreiben pflegt, erklären demgemäß die Lauriotischen Eulen für Goldmünzen. Ich läugne nicht, dass Athen Gold geprägt habe, welches ich vielmehr an einem andern Orte gegen Eckhel erweisen will: auch mögen auf dem Attischen Golde Eulen zu schauen gewesen seyn; aber ausgemacht ist. dass gewöhnlich die Stater oder Tetradrachmen, auch andre mit demselben Gepräge versehene Silberstücke, Lauriotische Eulen heißen. An einer andeen Stelle erwähnt der Ausleger des Aristophanes 38) Gold in Laurion mit Silber zusammen: aber da kein guter Schriftsteller irgend eine Spur hiervon zeigt, glaube ich einem so verwirrten Erklärer nicht. "Auch. Meletios behauptet, zwischen Sunion und Kerateia, also bei Thorikos etwa, seyen Gold- und Silberminen gewesen; vielleicht aus den angeführten Grammatikern. Ein anmuthiges Mährchen erzählt, wie einst die edlen Kekropiden durch ein Gerücht verführt mit bewaffneter Macht auf den Hymettos ausgezogen, um dort verwahrten Goldsand den Wächtern desselben, streitharen Ameisen, abzukämpfen, ... nach vielen Mühseligkeiten aber unverrichteter Sache nach Hause gegangen seyen 3.9): von gleichem Gehalt ist die Behauftung dieser Schriftsteller. Mochte auch in dem Laurischen Silbererz etwas Gold enthalten seyn, so war dies viel zu unbedeutend, um bei dem unvollkommen Verfahren der Alten mit Vortheil ausgeschieden zu werden.

Noch verdienen die Smaragde, der Zinnober und das Attische Sil Erwähnung. Von zwölf Arten Smaragden, welche die Alten annehmen, wurden drei vorzüglich geschätzt, und waren wirkliche Smaragde nach jetzigem
Begriff; die übrigen neun sind smaragdähnliche Steine, und wurden nach
Plinius alle in Kupfergruben gefunden: die vornehmsten unter letzteren waren die Kyprischen, welche Theophrast, schon mit, den Chalkedonischen unächte nennt; wie viel mehr also die Attischen, unter deren Fehlern Plinius
besonders eine gewisse Bleifarbe und das Abbleichen des Grüns durch Sonnenlicht anführt. Sie kamen in den Silbergruben von Thorikos vor; spricht
also Plinius genau, welcher kurz vorher alle neun unächte den Kupferbergwerken zuschreibt, so folgt hieraus, daß bei Thorikos Kupfererze in den

<sup>87)</sup> Hesych, in Andein, Schol. Aristoph. Ritter 1091. Snides in Wheel interne.

<sup>88)</sup> Ritter 361.

<sup>59)</sup> Harpokration und Suides in zeverzeier, und dort Eubules der Komiker.

Silberminen brechen 40). Der Zinnober (unvaßage) ist, abgesehen vom Indischen, welcher aus dem Pflanzenreiche stammt, nach Theophrast 41) zweierlei, naturlicher, wie in Spanien, welcher hart und steinicht ist, und bereiteter, vorzüglich oberhalb Ephesos. Der Stoff, woraus letzterer gemacht wird, ist ein glänzender Sand von der Farbe des Scharlachs oder der Koschenille ( ( námes), welcher in ein seines Pulver gerieben und ausgewaschen wird. Der Athener Kallias, welcher Silberbergwerke betrieb, fand denselhen in seinen Minen: wegen des glänzenden Scheines glaubte er Gold darin enthalten, und sammelter ihn; als er sich getänscht sah, aber die schöne Farbe des Sandes bewunderte, gerieth erwauf die Bereitung des Zinnobers aus demselben, um das vierte Jahr der drei und neunzigsten Olympiade 42). Dieser bereitete Zinnober ist folglich keineswegs aus Quecksilber und Schwefel verfertigt, aber doch wirklicher Zinnober, welches meines Wissens noch nicht dargethan ist. Unterscheidet ihn nämlich Theophrast vom natürlichen, so erklärt er ihn hierdurch nicht für unächten, sondern giebt gleich hernach 43) zu verstehen, er seye nichts eigenthümliches durch Kunst erzeugtes, vielmehr ahme die Kunst in seiner Bereitung die Natur nach. Ebendaselbst lehret er die Bereitung des Quecksilbers aus Zinnober, ohne zu bemerken, daß man natürlichen Zinnober dazu nehmen müsse: konnte aber aus dem künstlich bereiteten Zinnober Quecksilber gewonnen werden, so ist derselbe wirklich dasjenige, was wir Zinnober nennen. Auch Plinius 44) rechnet den von Kallias erfundenen unter das ächte Minium, oder Zinnober, dessen Kennzeichen ihm die Scharlachfarbe ist, und unterscheidet es vom Minium seeundarium, einem schlechteren Erzeugnis der Silber und Bleibutten. Aber den vollständigsten Beweis, dass der bereitete Zinnober aus einem Quecksilbererz gezogen war, giebt die Vergleichung des Kitruv mit den beiden schon genannten Schriftstellern. Der Zinnober oberhälb Ephesos warde durch Kunst bereitet, nach Kallias Erfindung; Plinius neunt aus einem vollständigen Text des Theophrast genauer i das Kilbianische Gefilde; und Shall go that seed to the finite trade of the first order Market and the set of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

gat on the water of

<sup>40)</sup> Von den Smaragden's. Plinius KKKVII, 17. 18. Theophrast von den Steinen \$ 46. der Ausgabe von Hill.

<sup>41)</sup> A. a. O. S. 103. 104. avreques und re unt igyariar.

<sup>42)</sup> Theophrast a. a. O. Plinius XXXIII, 371 . Vgk. Corsini F. A. Bd. III, S. 262.

<sup>43) \$. 105.</sup> 

<sup>44)</sup> XXXIII, 37. 40.

nach Vitrav. 45) wurde eben hier der Zinnober auf die Weise, wie Theophrast angiebt, aus einem Stoffe verfertigt, welcher nicht's anderes ist als theils Zinnoberstaub, theils festes Quecksilbererz mit untergemischten Tropfen gediegenen Quecksilbers; aus dem Erze selbst verflüchtigt sich nach Vitruv in der Hitze das Quecksilber. Der Unterschied zwischen dem naturlichen Zinnober und dem Sande, woraus der künstliche bereitet wurde, Jag also nur darin; dals in letzterem ein fremdartiger Stoff beigemengt war, welcher durch Waschen ausgesondert wurde: otwa wie im Quecksilberbranderz von Idria der Zinnober mit Brandschiefer imaig vermengt ist: wegegen natürlichen Zinnöber Theophrast auf denlenigen mennt, welcher unvermischt gefunden wird. Uebrigens muß sogar das Minium secundurium des Plinius, Welches weit unter dem von Kalkas erfundenen künstlichen Zinnober steht, Zinnober enthalten haben, weil daraus eine obgleich schlechtere Sorte Quecksilber bereitet wird, welche zum Unterschied vom ächten argentum vivum, hydrargyrus genannt wurde 46). Außer dem Quecksilbererz, welches demgemäß in Laurion vorkam, wurde daselbst das Sil gefunden, ebenfalls ein Farbenstoff. Die Römer erhielten es von verschiedenen Orten, auch aus Italien, zwanzig römische Meilen von der Stadt: aber am meisten schätzte man das Attische 4.7)....Wurde im den Silberbergwerken eine Ader davon entdeckt, so verfolgte man sie wie das edle Metall, da es zum Anstreichen der Wände gebraucht, auch damit gemalt wurde, letzteres zuerst von Polygnot und Mikon; zu Vitruv's Zeiten war keines mehr aus Attika zu haben: später spricht Plinius davon wie von einer noch im Gebrauch befindlichen Sache, entweder weil er ältere Schriftsteller ausschreibt, was Salmasius meinte, oder weil wieder emiges war gefunden worden. Der letzigenannte Gelehrte (48) behauptet übrigens, Sil seve derselbe Stoff mit dem Zinnober, verführt durch eine leichte Achnlichkeit in der Erzählung vom Einsammeln eines Sandes durch Kullias mit der andern von Verfolgung der Adern des Sil in den Attischen Gruben, und sucht der einmal gesalsten Meinung durch noch schwächere Nebengründe aufzuhelfen: der Herausgeber des Theophrast won den Steinen spricht ihm

was to Sam State who you got is it is to be

<sup>45)</sup> VII, 8. 9

<sup>46)</sup> Vgl. Plin. XXXIII, 321.41. und dazu Hardnin. C. 77 G in C. 1. C. a et con C. ACT.

<sup>47)</sup> Vitruv VII, 7. Plinius XXXIII, 56. 57.

<sup>48)</sup> Salmas. Excercitt. Plin. S. 1357. ff. Par. Ausg.

oline Prufning nach 40). Aber nicht genug, dass Vitruv und Plinius vom Sil und Zinnober an ganz verschiedenen Stellen handeln; die Angaben von beiden Stoffen sind unvereinbar. Der Zinnober kostete zu Rom siebzig Sesterzen das Pfund 50), das Attische Sil nur zwei Denare oder acht Sesterzen: der kunstliche Zinnober wird aus festem Erz oder Sand bereitet, Sil ist Schlamm (timus), das heifst Erde 50). Vitruv, welchen Salmasius des Irrthums zeiht. liefert uns gerade den klarsten Aufschlus über das Wesen des Sil. indem er den Griechischen Namen ωχεα (Ocker) angiebt. Die Ochra nennt Theophrast 51) ausdrücklich eine Erde, welche er dem Sande entgegensetzt, und Dioskorides nebst Zosimos dem Chemisten erwähnt besonders den Attischen Ocker 52). Sil und Zinnober sind folglich ganz andere Stoffe. und unter ersterem, wovon die Schriftsteller freilich sehr unklare Kennzeichen angeben, kann schwerlich etwas anderes als ein Eisenocker von gelber. bald hellerer, bald dunklerer Farbe verstanden werden. Ich bemerke noch, wie unwahrscheinlich Salmasius dem Plinius und Vitruv eine Verwechselung des Sil mit dem Zinnober aufbürdet, da ersteres sogar in der Nähe von Rom vorkam, und wie unnöthig er dem Griechischen Ursprung des Namens Sil nachspürt, da Italien denselben Stoff, obwohl schlechter, eigenthümlich besass: aber freilich, da das Attische Sil nun einmal der Zinnober des Kallias seyn musste, schickte sich's den Namen in Hellas zu suchen. Uebrigens ist vermuthlich das sogenannte Γεω Φάνιον, worüber Dinarch die Rede gegen Polyeuktos schrieb, eine solche Silgrube: die Grammatiker sagen ausdrücklich, es sey gelbliche Erde (γη ξανθοτέςα), welche die Maler brauchten; vielleicht, setzen sie hindu, Röthel (μίλτος) oder Töpfererde oder sonst Erde zu andern Arbeiten 53). Von Röthelgruben hatte auch Amei-

<sup>49)</sup> Zu S. 103.

<sup>50)</sup> Plinius XXXIII, 40.

<sup>1. 52)</sup> Van den Steinen S. 74. ....

<sup>52)</sup> Dioskorides V, 108. Zosimos bei Salmas. a. a. O.

Etym. in venpusier, Lex. Seg. 8: 227. Harpokr Hesych. u. Suid. în vinquius und dasolbst die Ausl. Dronys. v. Halik. im Leben des Dinarch. Verschieden hiervon ist das
Fraquiner in Samos, wovon Ephoros hardelte (Harpokr. in yanquius, Pollux VII, 99.
Vgl. Marx Ephor. 8: 262. ff.. Nach Pollux könnte es zwar scheinen, als habe Dinarch
vom Sumischen Fraquius geschrieben; allein die Worte, wie un e Linenen kirju, welche
in einer Mandschrife feblen, sind offenbar von spätrer Hand, und Dinarchs Rede gegen
Polyeuktos bezog sich auf ein Vergehn des letztern in Artika, nicht in Samos, wiewohl

psias der Athenische Komiker gesprochen 5.4), welches gut hierher passt. Weiter habe ich nichts über die Fossilien in den Laurischen Bergwerken sinden können; als eine Merkwürdigkeit verdient aber noch angeführt zu werden, dass unter dem Attischen Honig, welcher, der Hymettische besonders, sehr geschätzt war, wiederum der bei den Silbergruben vorzüglich hoch gehalten wurde, und den Namen andnvorzu oder dnanvor führte 5.5).

Ueber das Technische auch des Laurischen Bergbaues würde bessere Auskunft gegeben werden können, wenn dasjenige, was die Nachfolger des Aristoteles über Metalle und Bergwerke geschrieben hatten, noch vorhanden wäre. Theophrast beruft sich in seinem Buche von den Steinen auf seine frühere Schrift von den Metallen, worin von einem jeglichen einzeln gehandelt war; nach Diogenes Verzeichniss bestand sie aus zwei Buchern; haufig wird sie das Metallikon genannt und ohne einen Zweisel dem Theophrast zugeschrieben; nur Pollux fügt einmal bei: "das Buch möge nun von Aristoteles oder Theophrast herrühren," obgleich er an einer andern Stelle wieder kurzweg den Theophrast nennt. Wahrscheinlich stand das Werkchen zuerst unter des Stagiriten Schriften, und wurde später nach kritischen Untersuchungen richtiger seinem Schüler zugeeignet. So unbedeutend die Bruchstücke sind, so zeigen sie doch, dass der gelehrte Naturforscher eine besondere Rücksicht auf den Bergbau oder das Hüttenwesen genommen hatte 56). Sein Nachfolger, Straton von Lampsakos, handelte von den Vorrichtungen des Bergbaues (περί των μεταλλικών μηχανημά-

dieses damals von Athenischen Kleruchen besetzt war. Ich begnüge mich dieses anzudeuten; die weitere Ausführung erlaubt der Raum nicht.

<sup>64)</sup> Pollux VII, 10. Phot. in μιλτωρυχία: τόπος οι οι μίλτος δρύσσεται· ούτως 'Αμειψίας, Vgl. Hesych in μιλτωρυχία und Eustath. zu Il. β, 637.

<sup>55)</sup> Strabo IX, S. 275. Vgl. Plinius N. G. XI, 15.

<sup>56)</sup> Theophrast von den Steinen \$. 3. περὶ μὶν οὖν τῶν μεταλλευομέναν ἐν ἄλλοις τεθεδερναιε worin der Ausdruck μεταλλευόμενα zu bemerken, welcher absichtlich gewählt ist, weil μέταλλον eigentlich ein Bergwerk bezeichnet: auch Alexander von Aphrodisias (s. Menage zum Diog. L.) nennt die Schrift περὶ τῶν μεταλλευομέναν; doch folgt hieraus keineswegs, daſs das Berg- und Hüttenwesen davon ausgeschlossen war. Diog. L. V, 44. und daraus Suidas in Θιόφειστος haben den allgemeinen Namen περὶ μεταλλων, da in apaterer Zeit μέταλλον Bergwerk und Metall ohne Unterschied heiſst. Die übrigen Auführungen des Buchs sind bei Olympiodor zu Aristot. Meteor. III. ὁ μέντοι τούτου (᾿Λριστοτίλους) μαθπτής ἔνς αψεν ἐδια περὶ ἐκαστου μεταλλου, Pollux VII, 99. Χ, 149. Harpokr, in πεγχρεών und daraus Suidas, Hesychios in προσφανῆς σκαρφῶν, σύζωσμα,

Metallikon eines unbekannten Philon erwähnt Athenäos (18) in einem Zusammenhange, woraus erhellt, dass unter andern die Aegyptischen Bergwerke, welche Agatharchides und Diodor beschrieben haben, darin vorkamen. Was Reitemeier in der verdienstlichen Abhändlung vom Bergbau und
Hüttenwesen der Alten über die Attische Bergarbeit zusammengestellt hat,
ist zwar besser, als was über die andern Beziehungen, unter welchen der
Attische Bergbau betrachtet werden muss, gesagt ist, wo Missverständnisse
auf Missverständnisse gehäuft werden; aber eine umständlichere Untersuchung ist dadurch so wenig überslüssig gemacht, dass vielmehr die hierher
gehörigen Gegenstände, besonders das Hüttenwesen, unabhängig von jener
Darstellung behandelt werden müssen (29).

Man legte in Laurion theils Schächte (Φρίστα, putei), theils Stollen (ὑπόνομοι, cuniculi) and bei keiner won beiden Arten zu graben kam man in Kenophons. Zeiten auf ein Ende der Erze 60). Zur Zimmerung in denselben, deren man auch in Spanien mich Plinius 61) sich bediente, ist währe scheinlich die Holzzufuhr nöthig, welche die Silberbergwerke von der See haben 62). "Hobhouse 63) erwähnt," daß unfern der See an der Ostküste ein oder zwei Schächte in einer buschigen Ebene entdeckt worden seyen; und war das Loch, welches Chandler 64) auf dem Hymettos sah, wirklich, wie er vermuthet, ein Schächt, so folgt daraus, daß die Schächte wenigstehs zum Theil eine beträchtliche Weite hatten: denn die kreisförmige Oeffnung

Tye, Bat . Thy ...

<sup>57)</sup> Diog. L. V, 59. Dies ist der wahre Name des Buches; die abweichenden, Lesarten und Menage's Verbesserungsversuch sind gleich verwesflich.

<sup>68)</sup> VII, 8. 322. A.

<sup>69)</sup> Die Schrist des Abtes Paschalis Karyophilus de antiquis metallisodinis (Wien 1757.) habe ich nicht benutzen können; nach seinen Abhandlungen de marmoribus antiquis und de thermis Herculanis et de thermarum usu laist sich jedoch wenig devon erwarten.

<sup>60)</sup> Xedoph. v. Eiik. 4, 26.

<sup>61)</sup> XXXIII, 21.

<sup>62)</sup> Demosth. gegene Maidien Bugolf, ag. a. vi. Jungen make our week low. Bul. 16 o

<sup>63)</sup> A a. O. S. 417. Die Stelle, auf welche ich mich oben schron bezogen habes lautet soz One or two of the shafts of the ancient silvermines, for which this mountainous region was so celebrated, have been discovered in a small shrubby plain not far from the sea, on the eastern cost; and a specimen of one, lately founds was shown to me at Athens.

<sup>64)</sup> Reise Cape 36. In the Act with Ight for it If the Bold Act which the

zeigte einen Durchmesser von mehr als vierzig Fus: in der Tiefe gingen in entgegengstetzter Richtung zwei, enge Gange unter dem Berg hin, hatel serdem machte man in den Silbergruben große Höhlen, welche Vieruv. 654 nennt: die zur Unterstützung des darüber liegenden Berges stehen bleibenden Säulen oder Bergfesten wurden ogwo und gewöhnlicher perezenen, gen nannt 66), weil sie zugleich zur Granzscheide der verschiedenen Grubentheile oder sogenannten Werkstätten dienten. Da diene selbst Erze enthield ten, so wurde die Habsucht gereizt, auch sie anzugreifen, wiewohl das Gesetz ein scharfes Verbot darauf gelegt hatte: unter dem Redner Lykurg wurde der reiché Diphilos wegen dieses Verbrechens zum Tode verurtheilt 67). Das Kröffnen pener Gruben heilst neworousiv und neworousa 68), welcher Ausdruck hiervon auf alles Neuere übergegangen ist: wegen der graften Gefahr usternahm man es ongern: wer glücklich war, wurde reich; wer leer ausging, verlor sogar die Kosten; weshalb Kenophon Gesellschaften hiezu vorschlägt, von welchen ich unten sprechen werde. übrigens die Alten von der üblen Ausdünstung der Silbergruben überhaupt sprechen 69), so wird namentlich die schidliche und ungesunde Luft der Attischen Gruben erwähnt ??); obgleich auch die Hellenen, wie die Rö-

<sup>65)</sup> VII, 7.

<sup>66,</sup> Leben, der zehn Redner im Plutarch Bd, VI, 8, 256. Tah Angg. Pollux III, 87. VII, 08. Lex. Seg. S. 280. Phot. S. 191. der sie ausdrücklich als Granzen angiebt. Ogwes heisen sie im Lex: Seg 3: 205. Exectores tods egient tod peraltes idnorizat to biacifcat nal nigont. Tepot हैं sion done niones του μετάλλου, ούτοι है मैंजबा καો όξοι της έκάστης μερίδος, ηι έμισθώσατο παζά τῆς πόλεως. Schon das paragogische N von αποτίτχει zeigt, dass die Glosse verderbt und wollte man auch knoeienen schreiben, so bleibt doch dieses sowohl als der Aorist dworigus unbekannt und verdachtig: aber der Sinn ist deutlich. Es ist namlich vom Anbrechen oder Behauen der Bergfesten die Rede, wodurch sie untergraben and erschüttert werden, so dass Gesahr des Einsturzes entsteht; was das Leben der zehn Redner nennt rous perongireis opiain und Lex. Sig. S. 315. Unogurren to perable. Auf die-Selben Bergfesten beziehn sich zwei andere Glossen Lex. Seg S. 286. die vielleicht zusammen gehoren: Thosexist zioiss: de Tar perakhar ziois, und ogo: ote zara pign rira ipio-Seurre τα αίχνειῖα, είεις διακκειμίνα. Von den Bergfesten beim Romischen Berghau s. Joh. Chr. Jac. Bethe Commentatio de Hispaniae antiquae re metallica ad locum Strabonis lib. III. Göttingen 1808 4. welche Abhandlung auch über die andern technischen Gegenstände, bei welchen sie nicht angeführt ist, nachgeleinen dwanden dann. Die verzell in

<sup>1. 67)</sup> Leben dat nehn Rednetse. in Oidring wit a from the color of a color of a color of a color of a color of a

<sup>68)</sup> Pollux VII, 98. Photios in zenerouin.

<sup>69&#</sup>x27; Casanbanna zum Kiraba III. & popular in the second the second to the

<sup>70)</sup> Xenophon Denkw. d. Sokr. III, 6. 12. Plutarch Vgl. des Nikias und Grasque im Anfang.

mer, die Anwendung der Wetterzüge kannten, welche Vuzayaya heißen 71), Wie das Wasser aus den Gruben herausgeschafft wurde, ist unbekannt: vermuthlich bediente man sich aber derselben großentheils kunstlosen Mittel wie die Römer 12). Auch die Herausschaffung der Erze geschah vermuthlich theils durch Maschinen, theils durch Menschen, wie in Spanien und Aegypten, an welchem letztern Orte die jungern Sklaven das Erz durch die Stollen zu Tage fördertent ob aber in Attika die Bergleute hierzu lederne Säcke hatten und deshalb Sackträger (Suhancopoleus) hießen, ist wenigstens unsicher. da den Grammatikern zufolge diese Säcke ihre Nahrung enthielton 7 3). Das Puchen der Erze auf den Hütten, um die Sonderung vom tauben Gestein möglich zu machen, geschah allgemein in steinernen Mörsern mit eisernen Keulen. So zerstielsen die Aegypter das Golderz bis zur Größe einer Erbse, mahlten es dann auf Handmühlen und wuschen es auf abhängig gelegten Brettern; indem Wasser darüber gegossen wurde: eben so giebt ein Hippokratischer Schriftsteller die Behandlung der Golderze an in Spanien wurden sie gleichfalls gestolsen, dain aber, wenn anders Plinius die Ordaning nicht verkehrt, zuerst gewaschen, hernach gerostet und gemablen; selbst dus Quecksilbererz, woraus der Zinnober bereiter wird, wurde ahalich behandelt, nämlich zuerst geröstet, wohei ein Theil des Quecksilbers sich verflüchtigte, sodann mit eisernen Keulen gepucht, gemahlen und gewaschen 75). In Hellas bedienten sich die Hüttenarbeiter zum Waschen des zerkleinten Erzes der Siebe, welche daller, wie das Durchsieben unter den Verrichtungen, bei den Werkzeugen der Bergleute erwähnt werden, mit dem eigenthümlichen Namen σάλαξ 76). Diese Be-

Standard Communication Control of the Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Communication Commun

<sup>/ 72)</sup> Lox. Sog. 8. 517. und Etym. in ψυχαγώγια: αί θυείδες τῶν μετάλλων αί λεός τὸ ἀναψύχειν γινόμεναι.

<sup>72)</sup> Von diesen s. Reitemeier a. a. O. S. 114. ff. Bethe z. a. O. S. 32. ff. Ameilkon in der unten angestehrten Abhandlung S. 494.

<sup>73)</sup> Pollux VII, 100. X, 149. mit den Auslegern, und Hesych. in 9υλαποφόζοι, wonach sie auch πης φόζοι helisen. Beldes, 9όλωπος und πόζο, helist gewöhnlich nur ein kleiner Sack, wie ein Reise- oder Brodsack.

<sup>74)</sup> Diodor XIII, 12. 13. Agarharchides v. roiften Meer bei Phot. Biblioth. S. 1342. Hippo-

<sup>75)</sup> Plinius XXXIII, 21. Quod effossum est, tunditur, lavatur, uritur, molitur in farinam: der Zusatz, ac pilis tundunt, scheint auf das tunditur sich zurück zu beziehen, steht aber so, dass die Stelle verderbt seyn möchte. Vom Quecksitberers et Vitruy VII, 8 9.

<sup>765</sup> Pollax VII, 97. X, 149.

handlung der Erze war nicht allein im Alterthum, sondern auch durch die mittlern und neuern Zeiten bis zur Enfindung der Puchwerke die einzige 77).

Ueber die Schmelzerbeit auf den Laurischen Hütten findet sich durchaus nichts Bestimmtes. Dafa die Athener sich des Gebläses und der Kohlen bedienten, ist nicht unwahrscheinlich; letzteres folgt jedoch keineswegs nur entfernt, wie Reitemeier meint, aus der Erwähnung von Kohlenhändlern, oder vielmehr Kohlenbrennern, von welchem Gewerbe vorzüglich ein Theil der Acharner lebte. Uebrigens war, die Schmelzung der Alten überhaupt so unvollkommen, dass sogar in Strabo's Zeiten, als sie bereits bedentend verbassert war, das Silber aus Bleierzen, worm es in geringem Verhältnis vorhanden, war, auszuschmelzen unvortheilhast schien [78]; und die frühern Athener hatten wieder gegen ihre Nachkommen, welche eben, auch nicht die vollkommensten Meister in der Scheidekunst waren, so wenig Kenntnisse von der Behandlung der Erze, daß nach demselben Schrift, steller damals inicht allein das als taubes Gestein weggeworfene; sonderne auch die alten Schlacken noch einmal auf Silber benutzt; wurden 79) :: Nach. Plinius 80) konnten die Alten kein Silber ausschmelzen, außer mit Blei (plumbum nigrum) oder Bleiglanz (galena, molybdaena): welches indess nur von Erzen, gemeint scheint, in welchen neben dem Silber ein anderes Metall vorhanden ist, zu welchem dasselbe eine geringere Verwandtschaft hat als zum Blei; auf Laurion brauchte man, wenigstens an manchen Orc. ten, Blei nicht erst zuzusetzen, da dasselbe schon im Erz vorhanden war, Die Art aber, wie silberhaltige Bleierze behandelt wurden, giebt Plinius im Allgemeinen an 81), und sicherlich war diese auch in Attika die gebräuch-医乳腺性溶液 经支票 化二氯甲基乙



<sup>77)</sup> Vergl. über diesen Gegenstand Beckmann Beitr. zur Gesch. der Erf. Bd. V. St. 11. Num. 3. Chassot de Florencourt über die Bergwerke der Alten (Götting. 1785) S. 24. ff. Reitemeier a. a. O. S. 121. ff.

<sup>78)</sup> Hierzu vgl. Beckmann a. a. O. Bd. IV, St. 3. S. 333. Chassot de Florencourt S. 37. 51. Reitemeier S. 133.

<sup>79)</sup> Strabo IX, S. 275. και δε και οι έργαζόμετοι τᾶς μεταλλείας ασθειᾶς υπακομούσες τὰν παλαμάν 
έκβολάδα και σκωρίαν αναχωνεύοντες ευρισκον έτι έξ αυτᾶς αποκαθαιχόμετον αργυριος, τῶν αρχαίων 
απείρως καμινευόντων.

<sup>80)</sup> XXXIII, 31.

<sup>81)</sup> XXXIV, 47. vgl. Beckmann a. a. O. Bd. IV, St. 3 S. 332 - 355. Chassot de Florencourt S. 35. ff. Ueber die Zuschlage der Alten bei der Ausschmelzung e. Reisemeier S. 79. ff.

Helie Die Erze wurden nämlich zuerst zu Werken (stannum) geschmolzen, einer Verbindung des reinen Silbers und Blei's; hierauf wurde diese Masse duf den Treibesen gebracht, wo das Silber ausgeschieden und das Blei halb verglaset als Bleiglätte erscheint, welche die Alten wie den Bleiglänz wiederum Galena und Molybdaena nennen: endlich wird die letztere gefrischt, und der Bleikönig (plumbum rigrum; podußos; zum Unterschied vom Zinni, plumbum abbum oder candidum, kaootreges) kergestellt. Hiermit köhnten wir die Betrachtung des Technischen schließen, wehnt nicht übrig wäre zu unter dem Attischen Silberschäum (spuma argent), unter zerzes und unter dem Attischen Silberschäum (spuma argent), unter zerzes und unter dem von Laurion benannten Lauriotis zu verstellen zey.

...... Die Spuma angenti, welche in der Arzneikunst angewendet wird, ein ein Erzeugnis, vorzüglich der Silberhütten, auch enthält nach Einigen dreiert lei Atten, die beste Chrysitis, zunächst Argyritis, und die geringste Molybditis, welche besonders in der Farbe verschieden gewesen zu seyn acheinen wiewehl mach Plinius die erste aus den Erzen selbste dien zweite laus dem Silber, welches nichts anders heißen kann, als beim Ausschmelzen des Sill bers, die dritte aus Blei, wie zu Puteoli, gemacht worden seyn solle Von Schlacke, bemerkt derselbe, unterscheidet sie sich wie Schaum von Hefen: jene ist Unrath (vitium) des sich reinigenden Stoffes, diese des schon gerei. nigten. Für die beste gilt die Attische. Dioskorides und andere Hellenische Schriftsteller nennen sie Lithargyros 82). Da Einige beinPlinius! eine Gattung derselben Molybdaena nannten in womit, die Bleiglätte bezeichnet wird, und jetzo noch Italiener und Franzosen demselben Stoff: eben diesen Namen (Litargicio, Litargio, Litarge) geben, so ist die herrschende Meinunga allerdings wahrscheinlich, dass der Silberschaum nichts anders als Glätte sey: welche als eine unedlere nicht metallisch erscheinende Absonderung der schon gereinigten Werke ein Unrath des schon gereinigten Stofses genannt werden konnte, im Gegensatz gegen die bei der Schmelzung der Erze abfliesende Schlacke, welche von dem noch viele nicht metallische Theile enthaltenden Stoffe sich aussondert, ehe der aus Silber und Blei bestehende Metaltkonig erscheint. Ungenauer sprechende konnten indessen selbst die Glatte als Schlacke ansehen, daher auch die Lithargyros unter die Control of the standingula oxugids defined to detag too protest to diffee adul-

Digitized by Google

<sup>82)</sup> Plinius XXXIII, 35: meistens mis Dioskorrdes V, 102. Vgl. den von Harduin nachgewiesenen, aber etwas abweichenden Oribasios XII. Fol. 228. b.

Schlacken gerechnet wird. §3). Indessen wird wieder der Silberschenm vom der Molybdaena oder Glätte unterschieden, indem diejenige Glätte die beste genannt wird, welche wie Lithargyros aussehe, 84); allein pas nicht irge zu werden an der eben gegebenen Deutung, muss man bedenken, dass unter Spuma argenti und Lithargyros eine zu ärztlichem Gebranche besonders zun hereitete Glätte zu verstehen, welche nicht wesentlich, sondern nur Ausch eine hinzutretende Behandlung von der gemeinen Molybdaeng verschieden war: ein Gedanke, welcher alle Schwierigkeiten heht. Dunkler sind die Ausdrücke négygos und regygewy. Mit letzterem bezeighnet ein Klöger im Demosthenes 85) offenhar ein besonderes, Hüttenwerk bei den Laurischen Silberminen, ohne irgend einen Aufschluß über das Wesen der Seche zu gez ben; die Erklärungen der Grammatiker aber sind so unbestimmt und un-Mar, dals man ihaen keinen anschaulichen Begriff davon zutrauen kann. Photios and der Sammier der rhetorischen Glossen 86) geben wegzetar für einen Ort in Athen aus, sie wollen sagen in Attika, wo die de vigitis nevelos und der aus den Silbergruben kommende Sand gereinigt worden. Man könnte also daranter die Werke verstehen, auf welchen das kleingemachte Eint gewaschen wurde. Dieses ware dann keyzees oder Hirse genannt worden, weil es vorher zur Kleinheit eines Hirsenkorns zerstoßen oder gewaschen war, gleichwie gesagt wird, dass auf den Aegyptischen Hütten das Golderz zur Größe einer Erbse zermalmt worden sey. Aber andre Angaben zwingen, diese Vorstellung aufzugeben. Pollux 87) bemerkt, die Schlacke des Eisens heiße guwela, womit auch allgemein alle Schlacke bezeichnet wird, so wie die Blüthe des Goldes elaues genannt werde, und der Uhrath vom Silber niexpos; welches von nivxeos nur eine verschiedene Form ist. Offenbar kann letzteres hier kein gepuchtes Erz bedeuten, sondern bezeichnet einen Abgang beim Schmelzen des Silbererzes, wie Skoria beim Eisen, The new welche of the the

courg der einen gereinigten til .. e e .

por in Anie South aginesi addiso i make

Calamina & worlding a sail

Wife - 4. B. March 1 do to 15

<sup>(86)</sup> S. Salmus, Enert. Plin. S. 1079, 1082.

<sup>84)</sup> Dioskorides V, 180. vgl. Plin. XXXIV, 55-

<sup>85)</sup> Gegen Pantanetos S. 974. 15. 1/6 . . h 1st 1 . 1 5

<sup>86)</sup> Lex. Sog. 8. 271. Keyzetán: rónos Afringen ausa nafanjuppet, agon inafrificio a dequeiras nivates s nal daunes i and run agyrelur aragegeulin. Achnlich Plinius im ersten Artikel.

B7) VII, 90. Taurus de (vas ereneirides) re undagun enneine einengen, usmes reu nevent re ardes ubdparta und tor tur agyugiar nonograp niegron, Kongeros, ist eine nagefie t ay Salmening Engre-Plin. S. 1082. . W. etwar a waitles den Orit. 10: A.L. L.

Adamas beim Gold. Letzterer ist mämlich nach Platons sie) deutlichen Zeugnissen ein wie Kupfer und Silber dem Gold ihnig verbundener, nur in Fener grendhier ans unbekannter Stoff von schwarzer Farbe und grofeer Spionigkeitqu von Pollex Goldbluthe genannt, wahrscheinlich als eine beim Schmolzen dieses Metalls ontstehende Effigrescenz, Won welcher Art jedoch dieser Abgang, welcher beim Silber wygow heißt, gewesen sey. kann mit Sicherheit nicht bestimmt werden da unsve Kenntnisse vom Sobmelzprozels der Alten so unvolkommen sinde aber ain waltschemlichsien finde ich die Meinung des Salmasius (92), dals neveges lind Spuma armenti pour Lithargyros bindellei seyen: durch die verschiedenen Namen wird man nichtigenothigt, die Stoffe für wesentlich verschieden zu halten. da kleine durch die verschiedene Art der Erzeugung Bestimmte Unterschiede damit bezeichner seyn könnent auf welche Art aber diejenige Glätte, welabdoustyzes; hiels, gewonnen wurde, worden witt sogleich sehen. Dals Pollux die, névyzeds probykish sienale Glatte einsbrauchbarer Stoff ist," Thrath neunt; dentminischt befremden, wielen ja selbet die Spulie utgeht Schlatke und unreiner Abgang (vitium) heifet. Stellt Pollux den Adams mit der weyxees kriehtig zulammen, wo linben wir einen besonderen Brund, letztere für Glätte zin halten, dar Lithurgyros auch Biberbiuthe genannt wird. Wie Adams Goldbhithe: Hiermit ist min Herpekranons dunkle Erklärung Von zell Zeeir nicht unvereinbur. Ihm ist dieser nämlich der Reinfrungsbit. ivo diel miyxees aus den Memllen abgekühlt werde, wie Theophrast zeige 90)

to engine gigenifre the

<sup>88)</sup> Folitik S. 303. E. Tim. S. 59 B. Bei Plinius XXXVII, 25. heisen gewisse Demante General Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Cont

<sup>89)</sup> A. 2. O. S. 10/8 roge. wo jedoch Vieleffei widerlich durch einander gemischt wird.

<sup>90)</sup> Harpokrat. in κιγχειών το καθαειστήειος, όπου την έκ των μετάλλων κίγχεοι διέψυχος, ως υποσημαίου - Θιέθεαστος έν τῷ πιεί μετάλλων. Hieraus Suidas und Photios îm zweiten Artikel.

Küsters Vermushung έργηστήτες εται Μέθλεμοτήμου, und seine Zufriedenheit mit der Br-

Der Ausdruck erhältweiniges Light durch Vergleichung dessen, was andere Schriftsteller von der Kupferblüthe (24) Nou die Gos aeris), sagen, deren Name schon auf eine Verwandtschaft oder ähnlighe Entstehtung mit der Lethargyros gder Silberblüthe führt. Wenn nämlich das Kupfer geschmolzen ist und die letzte Unreinigkeit oder das Fremdartige davon gesondert werden soll, wird es zum Garmachen in eben demselhen oder einem andern Ofen wieder geschmolzen und mit kaltem Wasser abgekühlt; dabei bildet sich auf der Oberfläche der Metallkuchen, eine Efferescent, welche Kupfesblüthe, genannt wird: Dieskorides nennt sie ausdrücklich hirsongestaltig (κεγχροειδές τῷ ἐυθμῷ), Plinius vergleicht sie mit Hülsen oder Schubpen der Hirse (milii squamae), der Scholiast des Nikander mit Senfkörnern: (\*\*1). Wer erkennt nicht, dass diese Arbeit beim Kupfer dieselbe ist, von welcher Harpokration in Bezug auf Silber spright, und die neutes, welche auf den Silberhütten vorkommt, ebenfalls eine schippenartige auf dend Silberkuchen aufsitzende; Efflorescenz seyn muls? Bei dem gargemachten Knpfer, besonders; schlechtern Gattungen, findet sich jetwas; Achaliches auch hehtzmage. Demgemäß ist zeyzeswy bei den Silberhütten das Brennhaus, wo das schon ansgeschmolzene oder Blicksilber feingebrannt wird; die hierbei sich absondernde Unreinigkeit wurde zerzest genannt, und mag vorzüglich in verglast tem Blei bestanden haben. Hierbei wird das Silber jetzo noch mit Wasser abgekühlt. In dieser, Ansicht finde ich keine Schwierigkeit: dehn dass Harpokration von einer Abkühlung nicht des Metalls, sondem der névyges selbet spricht, ist bei einem sonst achtungswerthen, aber der Metallurgie unkundigen Grammatiker sehr natürlich. Warum unser Schneider 92) zévzeos für gekorntes Metall erklärt, 'läst sich eben so wenig absehn, als warum das Silber in Körnerform sollte geschmolzen worden seyn: Kürzer endlich konnen wir uns über die Lauriotis fassen. Die Alten begriffen bekanntlich unter dem Namen Kadmia nicht pur Zinkerze und Galmei. sondern auch den Ofenbruch, welcher sich bei Schmelzung zinkhaltiger Erze an den Wänden der Ofen anhängt "4), und bemerken ausdrucklich, die Kadinia oder

5 O

<sup>-</sup>Anna lagge Alte enten de Algebraid inventalistedes som half five the astronomy klärung des Photios im ersten Anikal beweisen nur seinen Mangel an Nachdenken über die Sache.

<sup>91)</sup> Dioskorides V, 88. Plinius XXXIV, 24. und dazu Harduin nebet Salmasius a. a. O. S. 1978. Schol. Nikand. Ther. 257.

<sup>92)</sup> Gr. Wörterbuch in zudzuing.

<sup>93)</sup> S. Beckmann, Beiter zur Gesch, d. Erf. Bd. III. St. J. Num, g. 36 alle a. v. 1964 A

der Ofenbruck komme auf Silberhütten von 94). Im Zusammenhange hiermit erwähnen sie die Zinkblumen (pompholyx) als das feinste und weisseste Bublimat) und die Spodos, einen verwandten, aber schwerern, gröbern und schwätzetn Ofenbruch welcher/von den Ofenwänden abgekratzt wird, mit Asche, bisweilen auch Kohken vermischte beide: wurden wie die spuma atgenti und Kupferblüthe in der Artneikunst gebraucht 95). Die Spodos der Silberhütten heisst Lauriotis 96): ein Beweis, dass in Laurion Zinkerze britchen. "Wahrscheinlich war diese Attische Spodos besonders geschätzt, weil der Ofenbruch der Liebenhütten, nach der Bemenkung der Alten, weilser und aleichtar mar alla rauk Kupferhütten. greife od 12 med getral fren film og dans 3 H - 5 War Laurion auch die Münzstätte der Athener? Man möchte es darum glauben, weil die Attischen Silbermunzen schenzhaft Lauriotische Eulen heißen 97); aber die Benennung komme vom Fundort des Silbers, micht vom Prägen des Geldes daselbst; und eine ungedruckte Inschrift, welche anderwärts behandelt werden soll, lehrt unwidersprechlich, dass die Silbermünzstätte (devygorontiev) in Athen war: Hatten untergeordnete Gemelmen in Attika Münsgerechtigkeit, so könnte onan annehmen, es seyen Münzwerkstätten in verschiedenen Attischen Ortschaften gewesen: und wirklich sprechen, die Münzkenner von Stücken, welche einzelne Gemeinen des At-Lischen Staats geprägt haben sollen Araphlystos die Azetiner Dekeleis, Eleusia, Ereda, Laurion, Marathon, Helena und Salamis 28): aber ich finde mich nicht bewogen; von irgend einer derselben abzunehmen, sie habe des Münzrecht vor der Römerzeit ausgeübt, zumal da eine einsiche Unterstichung hinlänglich beweist, dass die meisten der higher gezogenen Munzen nicht Attischen Ursprunge sind a West hat niemals won Erada ader Azetinura in Attika geltört? welchen gewisenicht (mit dem Gaue Azenia und Erbiada einerlei, sind. Um Geld zu prägen bedarf et einer Gemeinet mie kollte alse demolben zu füller, mehr Gue gemente verrien. Die riche

<sup>2.94)</sup> Dioskorides V, 84. Dansus Rinius KXXIV. 30. Andreus digram faiders welchen Handuig anführt.

<sup>95)</sup> Dioskor. V, 85. Plin. XXXIV. 58. Vgl. Galen und Oribasios in den von Hardnin angemerkten Stellen.

<sup>96)</sup> Plinius XXXIV, 34. Ich bemerke am Schlus dieser technischen Untersuchungen, dass ich hierin durch die Einsichten zweier kunstverstandigen Freunde unterstützt worden bin.

<sup>97)</sup> Aristoph. Vögel 1106. Schol. Aristoph. Ritter 1091. Hesych. Suid. und andere Sammles

wen und für wes en Rechner, waren aufgeffen in bei mich ein ibe wert if bei mit bei met

·Laurion, ein Hüttenort und kein Gau, Münzen mit veinem Namen geschlagen haben? Die angebliche Inschrift ΛΑΜΡΕΩΝ auf zwei Münzen im Museum Theupoli muss mit Sestini in MTPEAN verwandele und auf Myra in Lykien gedeutet werden, um so mehr de AATFERN nicht einer von Laurion ableithare Form ist, sondern AATPIEAN oder AATPIATAN heißen muste, nicht, wie Eckhel meint, AATHON: Was von Anaphlystischen Münzen beigebracht wird, gehört nach Anaktorion, ausgenommen eine hupferne, welche Goltz ersonnen hat. Die mit ZAAAMINION hezeichneten Stucke sind nach Kypros zu werweisen, woher sie Pollerin exhitten hatte: andere mit den Buchstaben ZA beweisen dock wahrhaftig nichts für Safaris den Attischen Gau. Wie aber Marathon?' Nur der faseinde Hardlein führt wine Minze davon an, mit unabgekürzter Außchrift ΜΑΡΑΘΩΝ ΔΗΜΟΣ; ein Umstand, der seine Aussage verdächtig macht. Wo sie aufbewahrt wurde, bemerkt er nicht; und niemanden ist eine solche wieder zu Gesicht gekommen, so dass er, wennunitht Alles ordichtet ist auf einer Munze etliche Aufengsbuchstaben dieser Wörter gelesen haben mochte, deren Dentung er als Thatsache gab. Am unerklärlichsten wird es jeder finden, daß Helena oder Kranaë, eine Insel, worauf, so viel bekannt, nicht einmal eine Ortschaft war, Münzen geprägt hehen soll! Nun sind freilich die sogenantten autonomen Silbermunzen von Holena sicherlich Goltzens Erfindung, und andere aus den Kaiserzeiten mit der Umschrift der Kranser brauchen nicht auf das Attische Eiland bezogen zu! worden, die von Hardein erwähnte mit der wunderlich ausführlichen Inschrift EAENITON TON KAI KPANAA. TΩN war schwerlich je worhanden: laber ein Kupferstück mit den Worten KPANAIΩN AGH lästorich dem Attiechen Arange micht wohl abstrechen ist istief hus den Kaiserzeiten, wordie Kranter vin Gan geworden seyn konmen a wahrscheinlich weit der Hadriamsche Stemm errichtet war, und um denselben zu füllen, mehr Gaue gemacht wurden. Außer diesem Stücke giebt es sichere cherne von Eleasis und Dekeleta! wôlche jedoch ohne Zweisel ebenfalls aus dem Zeitalter der Römerherrschaft herrühren; je mehr aber unter diesen das Anselin des effi wurdigen Athens gefallen war. desto gedenkbarer ist es, dass den Gauen gestattet wurde, kupserne Scheidemünze, zu pragen. Die angeldichen Münzen von Prasia, dem Attischen Gau, sind schon von Eckhel beseitigt.

Wer hatte aber das Eigenthumsrecht der Laupischen Gruben? Von wem und für wessen Rechnung wurden siengebaut? Welchen Vortheile ge-

währten sie durch ihren Ertreg dem Staate und den Privatlenten? Welcheswaren die Verpflichtungen. Rechte und Freiheiten der Berghautreibenden? Hierüber finden sich überall nur unbestimmte Ausichten, schwankende, falscha oder halbsvahre Annahmen ohne binlänglichen Beweise unsere Darstelling wird durch Gründe und innern Zusammenhang sich rechtfertigen. So lange Attika frei war, wurde weder, vom Extrag noch Westh des Grundeigenthums eine unmittelbare Ahgabe erhoben anlser das im Erieden die Varpflichtung zu den Liturgieen, durch welche der Glanz des Staates, die Feste der Götter verherrlicht wurden, auf dem Vermögen, und der Natur der Sache nach vorzöglich auf dem offenbaren (oig/a Gaveca) oder dem, Grundeigenthum lestete, bei kriegerischen Rüstungen eben davon Trierarchie und außerordentliche Steuer (els Paga), nach Maalsgabe der jedesmal geltenden Gesetze, geleistet wurden. Aber gerade umgekehrt ist das Verhältnis der Steuerpslichtigkeit vom Bergwerksbesitzt der Inhaber einen Grube zahlt eine jährliche Abgabe, in die Staatskasse; zus Liturgieen und ansgerordentlichen Vermögenssteuern; trägt er von solchem Gute nichts bei. Dicse Thatsache, welche ich unten anser Zweifel setzen werde, führt zu dem Satze, womit alles übereinstimmt, dass Bergwerke nicht wie andere ... Grundstücke freies Eigenthum der Bürger waren, sondern des Staates, und von diesem unter gewissen gesetzlichen Bedingungen Einzelnen zur Nutzung überlassen. / Die Römer gaben eine Zeitlang die dem Staate gehörenden Bergwerke in Erbpacht, bis es vortheilhafter gefunden wurde, sie selbst zu betreiben 99): dass aber diese Art der Verpachtung die machtheiligste sey; beweist die Erfahrung älterer und neuerer Zeit, indem der Pachter einen Raubbau treibt, die reichen Erze wegnimmt, die ärmere stehen lässt, wo möglich durch eine große Anzahl Arbeiter die Gruben während seiner Pachtjahre auszuschöpfen sucht, und auf längere Dauer der Unterstützung und Zimmerung nicht bedacht ist: auf die Beobachtung beschränkender Gesetze zu halten, ist schwierig, und idie Gruben bringen bei der nächsten Verpachtung weniger Ertrag für das gemeine Wesen, weil sie schlechter geworden sind. Der Attische Staat, ob aus Klugheit oder weil die Umstände es so fügten, hatte diese schädliche Einrichtung vermieden: er gab Privatleuten die Bergwerke in seinenr Gebiete zu immerwährendem Besitz. welcher durch Erbschaft oder Verkauf 100), überhaupt durch jegliche Art

111111

<sup>99)</sup> Reitemeier a. a. O. S. 93! ff. 7

<sup>100)</sup> Aeschines gegen Timarch S. 121. Demosth, gegen Pantanet, hier und de. . . . . (50:

rechtlicher Uebertragung, auf einen Dritten Bbergehen konnte; das heifst. der Besitzer des Bergwerks war Erbpächter: Die Erwerbung geschieht da! her mittelst Erlegung einer verhältnismäßigen Summe ein für allemal, als! Kaufpreis oder Einstandsgeld. So erwähnt Demosthenes den Kauf der Bergie werke vom Staat als das gewöhnliche, und Pantituetos kauft vom Volke eine Grube für neunzig Minen 101). Diese können nicht etwa das jährliche Pachtgeld seyn, welches, da die jahrliche Abgabe vom Ertrag abhängt, nicht; in einer bestimmten Summe zum voraus angegeben werden kann. Nur leil nes könnte man einwenden: vielleicht habe es frei gestanden, neue Werke ohne Erlegung eines Kaufpreises zu eröffnen, das von Pantanetos erstandene aber möchte ein bereits eröffnetes Werk gewesch seyn, welches der Staat durch Einziehung; die nicht selfen war, an sich gebracht habe; und zur Unterstützung dieser Meinung könnte einer das Inhalwerzeichnis der Rede gegen Pantanetos 102) gebruichen; wonach der Kaufpreis in Silber bezahlt wird, welches aus dem Bergwerke gewonnen war, wobei eine bereits Ertrag gewährende Grube vorausgesetzt wird. Allein wenn dieser Grammatijs ker auch Glauben verdiente in einer Sache, wovon er nicht im mindesten mehr wissen konnte als wir, so folget doch keineswegs, dass von einem eingezogenen Bergwerke die Rede sey: denn schwerlich musste ein Unternehmer eines neuen Werkes dem Staate den Kaufpreis erlegen, wenn er Mühe und Kosten vergeblich angewandt und keine Erze gefunden hatte, sondern jeder konnte auf gutes Glück nach Erz graben in unverkauften Theilen des Berges, und musste erst alsdann, wenn er brauchbare Erze fand und diese benutzen wollte, den Raum kaufen. Unter dieser Voraussetzung, welche nicht willkührlich ist, weil das Gegentheil unsinnig seyn wurde. ist es begreiflich, wie jemand den Kaufpreis selbst eines neu angefangenen Bergwerkes mit Silber aus demselben bezählen konnte: aber Pantanetos besafe therdies andere Gruben, und außerdem ist es unnöthig anzunehmen. dass dieses Silber unmittelbar aus den Bergwerken kam. Hach Harpokra!

<sup>101)</sup> Demosth. a. a. Q. S. 973. 13: στις αν μίταλλος παζά τῆς πόλεως πείητω. Ebendaselbst oben, καταβολήν τῆ πόλι/τοῦ, μετάλλου, δίγω ἐπειάμον ἐνενόκοντα μνῶν. Die dem Dinarch falschlich sugeschriebene Rede περές Μηρυθαί μεταλλον ὁ ἀνόζις. S. Dionysios Dinarch, S. 1197 12 Sylb. Dionysios neunt dies machhar μισθώσασθαί, aus eigener Sprache; was aber, da der Kauf nur Erbpachterwerbung war, natürlich ist und haufig bei den Grammatikern vorkommt.

<sup>102)</sup> S. 964. 1375 ban mid in eite dan juden in der de

tion endlicht welchen dem! Aristoteles zu folgen pflegt, hatten die Poleten das Geschäft, allen Verkauf des Staates zu besorgen, namentlich den Verkauf der Zölle und Gefelle, Bergwerke, Pachtungen und eingezogenen Güter 103). Unzweideuzig wird in dieser Stelle der Verhauf der Bergwerke von der Veräusserung des idem Staate verfallenen Privatvermögens und der Pachtungen unterschieden; und die Gruben, welche verkauft werden, können mur neueröffneten seyn. Bei dieser Uebertragung des Staatseigenthums an Brbpächter, wurde zugleich genau bestimmt, wo der verkaufte Raum ansange und endige, mad derüber, eine Urkunde (Dayga (n)) aufgenommen. 101). Hiezel war eine geewisse Markscheidekungt nothwendig, welche beim Mangel effarderlicher Werkseuge sehr unvollkommen seyn mulste 105). Anser dem Kausgelde zahlt der Inhaber, den vier und zwanzigsten Theil den Ausbeute des netten Bergwerkes, nämlich des rohen, nicht des reinen Ertrags; indem letztares, viel zw. wenig wars 106). So wurde allem Nachtheil ausgewishen, walcher aus Zeitpacht der Gruben entstehen konnte: erschöpfte einer die Etze in kurzer Zeit, so vermehrten sich auch die Abgahen vom gewonnenen Metall, und wer allein die reichen Erze abbaute, that sich selber Schaden. Verletzte der Besitzer die Gesetze und Bedingungen, unter welchen die Grube zugestanden war, so konnte der Staat dieselbe wieder

type of the sold of the section of the but

Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

<sup>108)</sup> Harpohr, in muharel. διείκουσε δί και κυπέμογόμωρ υπό της πόλεως πάντα, τίλα και μίταλλα και μισθέσεις απί τα δημευόμενα. Hieraus Suidas, Phot, und Lex. Seg. 8, 291.

<sup>-1204)</sup> Harpoku. suid. u. Zonaraa in Junyeuφή. i διατύπωνις τῶν πιπεμετεινίνη μετάλλων δηλοῦσα δια γεμιμάτων ἀπὸ ποίας ἀξχῆς. μίχει πόσου πιπεμετεινι πίξάτος. Vgl. über die Gränzen Demosth, a. a. O. 8. 977. und oben Anm. 66.

wites Vgl. Reitemeier, S. 118. ff. movebbe with fib. , bu double four

Ruidis u. Zonkris în Δημάφου μετάλλου λίει» εί και κρυύρια με περιλα ξεγαζόμετοι επου βούμο λριστο καινού έχριου αξβασθαι (richtiger Zon, αψασθαι) φαικεοι ίποιουτο τοῦς ἐπ ἐκείνοις τεταγμίστος υπό τοῦ δάμου (den Poleten), καὶ ἀπιγράφοντο τοῦ τελεῖι ἔνικα το δάμο είκοστην τετάρτην τοῦ καινού μετάλλου. Vgl. Harpokr. u. Suidas in ἀποιομά, welche Worte ich unten beisetzen werde. Daſs Kauſpreis und Jahrliche Abgabe verbunden waren, sah schon Barthelemy, Anaqham, Bd. V. S. 34, der deutsch. Uebers. Suidas übergeht das Kauſgeld nach der gewöhnlichen Unvollständigkeit der Grammatiker; wenn er von neueröffneten Worken allein spricht, so liegt dieses im Zusammenhange mit dem, was er erklären will, und es versteht sich von selbst, daſs auch die übrigen die Rente des Vietundzwanzigstels zahlten. Daſs irgend ein Bergwerk ursprünglich freies, nicht vom Staate übertragenes Eigenthum geweisen ware, und keine Abgabe bezahlt hatta, ist unerweislich. Das Vierundzwanzigstel ist übrigens die Abgabe von den Schmelsofen (ἀπο καμάναν), von welcher Xenophon spricht v. Eink. 4, 49.

an sich nehmen, zum Beispiel wenn die Abgabe nicht entrichtet wurde: aber handelte einer nicht gegen den Verträg, so war dieser Besitz so sicher als anderer Grundstücke. Kurz es fand dasselbe Verhältnis statt, wie nach Römischem Recht beim Vektigalbesitz in den Municipien 1007).

Wir sind berechtigt anzunehmen, dass alle Bergwerke von Laurion auf die angegebene Art erworben waren : ivon einem Unterschied zwischen solchen, die durch Erbpacht besessen wurden, und andern, welche freies Eigenthum gewesen wären, findet sich keine Spur. Alle Inhaber von Graben, welche in den Alten angeführt werden, ein Nilrias, Kallias, Kimone Schwager und jener undere, welcher die Zinnoberbereitung erfand. Diphillos. Timarch, und vorher sein Vater, Pantanetos, und andre mehr sind nur Erbpächter. Dals vor Themistokles die Bergwerke unabhängiges Eigenthum von Familien gewesen, beruht auf einem Milsverstand des urtheilslosen Meursius 100). Der Stant war jederzeit ausschlielslicher und ursprünglicher Eigenthumer: aber er nutzte dieses Eigenthum memals anders als durch Vererbpachtung. Nirgends giebt es einen Beweis, dass er dasselbe in Zeitpacht gegeben habe; zu eigenem Betrieb konnte er eben so wenig Inist und hinlängliche Einrichtung haben, als zur Erhebung der Zötle und Gefälle, und nur große Unkunde der Athenischen Staatsverhältnisse erlaubte daran zu denken 109). Und womit unterstützt man diese Behauptung? Mit den Einkunften, welche die Volksgemeine in Themistokles Zeitalter aus den Bergwerken zog; als ob diese nicht von den Kaufgeldern und jahrlichen Renten herrührten! Selbst Kenophons gutmüthige Planmacherei versteigt sich soweit nicht, dem Staat eigenen Betrieb des Bergbaues zu empfehlen; er begnügt sich mit dem Vorschlag 110), das gemeine Wesen möge. die Privatleute nachahmend, öffentliche Sklaven anschaffen und an Unternehmer in die Bergwerke verpachten, wahrscheinlich mit. Gruben, welche noch nicht vererbpachtet wären: um nämlich außer der Silberrente von der

98 - 1 5 - 12 1 HOTE Y

of the state of more of the state of

<sup>207)</sup> Vgl. Niebuhr Röm. Gesch. Bd. II. S. 576. If the and a local right

<sup>108)</sup> F. A. Cap. 7. sus Vitruv VII, 7. wo familiae Sklaven sind, und nicht einmal bestimmt von der Zeit vor Themistokles die Rede ist. Dem Meursius haben mehrere nachgesprochen, unter andern Chandler Reise Cap. 30.

<sup>209)</sup> Wie Reitemeier a. a. O. S. 70. und Manso Sparta Bd, III. S. 4954 thun, Schon Meiners of Wom Luxus der Athener S. 57. bemerkt richtig, daß der Attische Staat den Bergbau niemals auf eigene Rechnung betrieb.

<sup>110)</sup> Vom Eink. 4.

Sklavenvermiethung Einkünfte zu ziehen: man kann jedoch versichert seyn, dass keine Bucksight darauf genommen wurde. Kurz der Staat befasst sich auf keine Weise mit dem Bergbau, außer dals er seine Rechte und die Genetze wahrnimmt; darauf allein erstreckt sich seine Aussicht. Die Poleten werkaufen den Besitz der Gruben und die Benten; auf die Beobachtung der Gesetze sehen alle Bürger, und können öffentliche Klagen anstellen, wenn sie dieselben: für verletzt halten; was ein neuerer Schriftsteller von einem öffentligh angestellten "Bergdirektor" erzählt, ist meines Wissens eine Fahal. Seittlem Athen die Goldbergwerke in Thrake, Thasos gegenüber, sich zuggeignet hatte, benutzte es auch diese wahrscheinlich eben so: die Besit-Ber, mogen nun die alten geblieben, oder durch Schenkung nach Weise der Kleruchieen jund Verkauß neue eingesetzt worden seyn, zahlten eine Rente rom Metall, welche vermuthlich schon Thasos sich hatte entrichten lassen; neue Gruben, kaufte man vom Athenischen Volke. Aber die Erzgruben in Thasos selbst und die Bergwerke anderer unterwürfiger Länder behielt ohne Zweisel der zinshare Swat als Eigenthumer; Athen verschaffte sich von ihm unter der Form des Tributes wieviel es wollte, ohne sich die Bergwerke anzumpfeen. Doch dieses, ist der Gegenstand anderer Untersuchungen. . Der Kaufpreis der vom Staate veräuserten Bergwerke wurde vom Ersteher unmittelbar in die öffentliche Kasse gezahlt 111): von der jährlichen Rente aber lässt sich dies hezweifeln. Alle regelmässigen Gefälle, selbst diejenigen, deren Erhebung leicht und mit keinen Kosten verknüpft, und deren Betrag ziemlich genau bestimmber war, wie Schutzgeld und Pachtzins der Ländereien, waren an Einzelne oder Gesellschaften als Generalpächter verkauft: sollte man davon beim Vierundzwanzigstel des Metallgewinnes eine Ausnahme gemacht haben, dessen Summe nach der Natur der Sache in verschiedenen Jahren sehr verschieden ausfiel, und wobei ohne genaue Aussicht des Erhebenden der Abgabenpslichtige im Stande war große Unterschleife zu machen? Ich meines Ortes glaube, auch dieses Gefall sey an Generalpächter durch die Poleten verkauft worden, aber so wenig Gründe dagegen vorhanden sind, eben so wenig lässt sich ein Gewährsmann dafür nennen. Beim Demosthenes wird erzählt, wie der bekannte Vorsteher des Theorikon, Eubulos, den Mörokles verklagt habe, weil er unrechtmäßiger Weise von jedem derer, welche die Bergwerke gekauft hatten 112), zwan-

<sup>111)</sup> Demosth. gegen Pantanet. S. 973. oben.

<sup>112)</sup> maça rui ra µirada impuirm, Demosth. de fals. leg. \$. 435. 5.

zig Drachmen eingefordert hattet an Generalpächter der Rente ist aber hiebei gewiss nicht zu denken. Unter den Kaufern der Bergwerke können nämlich nur solche verstanden werden, welche den Besitz von Bergwerken selbst an sich gebracht hatten: und wegen des bestimmten Artikels "die" Bergwerke, muss vorausgesetzt werden, es sey von einer bekannten kürzlich vorgefallenen Veräußerung vieler Gruben die Rede: denn alle Bergwerkst besitzer, alte und neue, könnten nur mit läppischer Ziererei und auf die Gefahr misverstanden zu werden mit der Umschreibung "die welche die Bergwerke gekauft hatten" bezeichnet worden seyn, zumal da diese herkommilich Bergbauer (οἱ ἐξγαζόμενοι ἐν τοῖς ἔξγοις oder ἐν τοῖς μετάλλοις) heißen: folglich erscheint hier Morokles nur als Einsammler von Kaufgeldern, auf welche er sich von jedem Käufer zwanzig Drachmen unterliegend emem Vorwande hatte auszahlen lassen, ohne berechtigt zu seyn. Wenn der Wursthändler beim Aristophanes 113) dem Kleon droht Bergwerke zu kant fen, um sich nämlich, wie der Scholiast bemerkt, beim Volke durch Bereicherung des Staats beliebt zu machen, so kann allein die Erwerbung des Grübenbesitzes gemeint seyn, indem nur diese, nicht aber die Uebernahme der Generalpacht, dem Staate bedeutende Summen zuwendet, welche er ohne den Wursthändler nicht erhalten hätte, und überdies, wenn von Pachtung des Gefälls die Rede wäre, dies deutlicher bezeichnet seyn müßte. Was sollen wir endlich zu Ulpians Behauptung sagen, Meidias habe die Silberbergwerke vom Staate in Pacht gehabt 114)? Ladet die Allgemeinheit des Ausdruckes ein, an Generalpacht der Rente zu denken, so verläßt man diese Meinung wieder, wenn man bedenkt, dass jener Ausleger dadurch erklären will, warum Meidias Holzzufuhr nach den Bergwerken trieb: wozu ein Generalpächter der Rente keinen Anlass hat. War also Meidias Erb. pachter oder Besitzer von Gruben? Der Artikel ,,die" Bergwerke beweiset dagegen bei einem so elenden Schriftsteller nichts. Doch wer wollte sich über den sogenannten Ulpian in Gedanken geben? "Welcher Scholiast n tale, mean To make

<sup>113)</sup> Ritter 361. and oxididas idndonals airfropau petradaa.

<sup>314)</sup> Μιμίσθωτο, γαζ τκ μίταλλα παζεί τῆς: πόλιως, α ην τοῦ μεγυςίου, 8. 685. c. der Wolf. Ausg.
Μι θωσις für Erbpacht der Bergwerke kann nicht auffallen, da die Sprache für diese kein diesondres Wort Hatte. Vgl. Photios in μετοκείνεις, Harpokr. u. Suid. in είνουρκί, und oben Anm. 66. und 101. Alle diese Beispiele aber, wo Μισθωσωσθωι von den Bergwerken vorkommt, sind in Spätern, den Grammatikern und Dionysios, enthalten. Bei den Alten ist dafür πείωσθαι u. ενείσθαι.

konnte diesem Wust von Bemerkungen den Rang des Leichtsinnes, der Unwiesenheit und Verworrenheit ablaufen? Weil eben Meidias Holz nach den Bergwerken führt, vielleicht nur um damit zu handeln, oder während er mit seiner Triere dem Staate dienen sollte, sich für die Kosten der Trierarchie durch gute Fracht schadlos zu halten, darum schließt Ulpian frischweg aus Demosthenes Worten, Meidias habe Bergwerke: gepachtet gehabt. Diese Art zu erklären findet sich häufig bei ihm, und ist nicht immer hin-to o grad to a rod r

Unter den Athenischen Einkünsten sind die Bergwerksgelder ein stehender Posten 115); sie sliessen aus den Kaufgeldern und der Metallrente, abgerechnet was der Markt und die öffentlichen Gebäuder einbrachten 116), und waren folglich größer oder geringer, je nachdem mehr oder weniger Gruben vom Staate verkaust wurden, reichere oder ärmere Erze brachen, und der Grubenbau eifriger oder lässiger betrieben ward: wornach natürlich der Pachter der Rente mehr oder weniger bot. Schon in Sokrates Zeiten, wie oben bemerkt worden, waren die Einkunfte gefallen. Ihr Betrag wird für Themistokles Zeitalter angegeben, aber in Nachrichten, aus welchen das Wahrscheinliche erst ausgemittelt werden muß. Die Bergwerkseinkünfte wurden nämlich ehemals an alle Bürger vertheilt, nach der Weise des spätern Theorikon; zum Empfange solcher berechtigte die Einschreibung ins lexiarchische Buch 1117). Als Themistokles aber das Athenische Volk bestimmte, statt dieser Verschleuderung die Summen zum Schiffbau im Kriege gegen die Aegineten anzuwenden, hatte jeder für seinen Theil zehn Drachmen erhalten sollen, wie Herodot angiebt 118). Rechnet man mit diesem Geschichtsschreiber dreissigtausend Burger in Athen, so betrug das Ganze funfzig Talente (68750 Thlr.); aber mit größerer Sicherheit nehmen wir als Mittelzahl der erwachsenen Athener zwanzigtausend, so dass drei und dreissig und ein Drittel Talente ungefähr zu vertheilen waren, oder nach Sächsischem Gelde beinahe 46000 Thlr. Dass die Austheilung jährlich geschah, müßte man den Grundsätzen der Athenischen Ver-

عودة كر السادية الي ج اي ح.

<sup>&</sup>quot; 115 Vgl. Aristoph Wespen 657. It. Think to all 18 and mer a will advan did a at Combine of the wind of the Hoods of the death by the this could be

Vi. 7, 9. Amigradies Geschichte ben Basse Stelen gas**elte**ntie**this Michael Melgend (des** 3 wen be mines Peace with ten.

<sup>117)</sup> Demosthenes gegen Leochares 8. 1092

<sup>118)</sup> VII, 144.

waltung gemäls auch ohne das Zengnis des Nepos 119) glauben; an Ersparniss mehrerer Jahre ist also micht zu denken, eben so wenig an einen bloßen Ueberschuss; sondern alle Grubeneinkünste des Staates wurden, weil sie zu keinem andern Zweck augewiesen waren man die Glieder der Volksgemeine vertheilt 120). Vorausgesetzt nun, dass unter diesen Etnkunsten keine Kaufgelder in Besitz gegebener Bergstucke begriffen und die Einkünfte eines ganzen Jahres gemeint sind, so würde damals die Ausbeute jährlich über achthundert Talente (1,100,000 Thir.) betragen haben: .ioh sage i über achthundert, weil der Gewinn der Generalpächter bei der Rechnung nicht in Anschlag gebracht ist. Aber nach Polyan 121), dessen Darstellung ausführlicher ist, hätten die Athener wie gewöhnlich hundert Talente verthei-Ien wollen, welche die Bergwerke abgeworfen hatten, als Themistokles es unternahm, ihnen dieses abzugewöhnen, und sie beredete, den hundert reichsten Burgern jedem ein Talent zu geben, um davon ein Schiff zu stellen: wurde das Schiff gut befunden, so sollte das empfangene Talent nicht wieder zurückgefordert, im entgegengesetzten Falle aber vom Empfänger erstattet werden: so hatten die Athener hundert vortreffliche und schnelle Schiffe erhalten. Soll diese Erzählung als blosse Ausschmuckung späterer Schriftsteller ganz verworfen werden? Leicht konnte man hierzu geneigt seyn, wenn man erwägt, dass bei hundert Talenten Staatseinkunften aus den Bergwerken, die etwanigen Kaufgelder abgerechnet, eine jährliche Ausbeute von vier und zwanzig hundert Talenten (3,300,000 Thlrn.) vorausgesetzt würde: welches doch unglaublich ist, obgleich wir wissen, dass viele Bergwerke im Alterthum, wie die Spanischen und Thasischen, einen hohen Ertrag gewährten. Aber konnte denn Herodot annehmen, die Athener hätten von drei und dreisig oder funfzig Talenten zweihundert Schiffe gebaur? oder konnten davon, um der geringern Angabe zu folgen, auch nur hundert Trieren gestanden werden? und was machte man mit den Bergwerks geldern in den folgenden Jahren, da sie ferner nicht vertheilt werden sollcommittee of the Historian and second

<sup>119)</sup> Themistokles 2.

<sup>120)</sup> Ich bemerke dies wegen einer Stelle des Aristides im der zweiten, Platon. Redegr wo. von Ueberschuss geträumt wird. Vgl. Herald. Animadv. in Salmas. Observ. ad J. A. et R. VI, 3, 9. Einige diese Geschichte betreffende Stellen späterer Schriftsteller übergehe ich, weil sie nichts Neues enthalten.

<sup>121)</sup> Strateg. I, 30, 5.

ten 1 2 2). Herodot meinte wohl, die zweihundert Schiffe wären nicht aus den Einkunften eines Jahres, sondern in einer Reihe von Jahren erbaut worden: und so müssten wir bei Polyan ebenfalls voraussetzen, die hundert Talente waren die Einkunfte mehrerer Jahre, welche man seit Themistokles Rath nicht mehr vertheilt, sondern aufgespart habe, um allmählig hundert Trierarchen jeglichem ein Talent zu geben. Diese Ansicht vereinigt beide Erzählungen und ist außerdem an sich am wahrscheinlichsten; sogar dels nach Einigen hundert, nach Herodot zweihundert Schiffe aus den Bergwerks. geldern gebaut werden, kann nach derselben beides wahr seyn, indem, wenn Themistokles Grundsatz längere Zeit befolgt wurde, in einem größern Reihe von Jahren die doppelte Anzahl von Schiffen angeschafft werden konnte, als diejenigen angeben, welche bloss auf die nächsten Jahre sahen. Wenn Diodor 123) unter dem vierten Jahr der fünf und siebzigsten Olympiads Von einem Gesetze des Themistokles spricht, das jährlich zwanzig neue Trieren gebaut werden sollten, so ist dieses wahrscheinlich dieselbe Sache, und die Erzählung, welche sonst richtig seyn mag, von diesem sorglosen Schriftsteller in spätere Zeit versetzt worden.

Obgleich die Bergwerke kein Ireies Eigenthum sind, ist ihr Besitz doch sicher und kommt dem Besitz des freien Grundeigenthums am nächsten. Wahrscheinlich durste daher die Erbpacht der Gruben nur solchen übertragen werden, welche zum Besitz von Grundeigenthum berechtigt waren, folglich nur Bürgern und Isotelen, nebst Proxenen; denn auch Isotelen können Eigenthümer von Grundstücken seyn  $^{124}$ ), indem sie, die Hoheitsrechte ausgenommen, in allen Dingen den Bürgern gleichstehen: hingegen Fremde im engern Sinn ( $\xi$ ivoi) und Schutzverwandte ( $\mu$ iroixoi) hatten weder in Athen noch irgendwo in Hellas das Recht des Grundeigenthums. Xenophon ist der Meinung, man sollte wenigstens einzelnen Schutzverwandten, welche würdig schienen, das Recht geben, Häuser zu bauen und Eigenthümer derselben zu seyn  $^{125}$ ); woraus hinlänglich erhellt, dass

<sup>192)</sup> Themistokl. 4. Auf den Nepos ist am wenigsten zu geben, welcher sogar von einem Korkyraischen Kriege, statt des Aeginetischen, spricht.

<sup>123)</sup> XI, 43.

<sup>124)</sup> Lysiss gegen Erstouth. S. 596. wormach Lysiss und Polemarch, beide Isotelen, drei Häuser besalsen.

<sup>125)</sup> Vom Eink, 2. zu Ende.

sie gesetzlich davon ausgeschlossen waren: das Recht des Grundbesitzes pflegt zugleich mit dem Bürgerrecht der Isopolitie oder der Proxenie durch Volksbeschlus ertheilt zu werden 106). Daher kann ein Schutzverwandter auf Grundeigenthum kein Capital mit Sicherheit ausleihen, indem er außer Stand ist es einzufordern, che er Bürger wird 127): es sey denn, dass die Volksgemeine dazu ermächtige, wie Byzanz, um seiner gewöhnlichen Geldnoth abzuhelfen, den Schutzverwandten die Berechtigung gab, die Grundstucke, welche ihnen verpfändet waren und deren Eigenthum sie nimmer, mehr anders hätten erhalten können, zu erlangen, wenn sie den dritten Theil ihrer Schuldforderung an die öffentliche Kasse bezahlten 128). Daße nun außer den Bürgern Isotelen in Besitz von Gruben gesetzt wurden, sehen wir aus Xenophon, 129): die Attische Volksgemeine gab sogar die dazu erforderliche Isotelie, welche eine Vergünstigung und keine Belästigung ist, denjenigen der Fremden oder Schutzverwandten, welche Bergwerke vom Staat übernahmen, zur Aufmunterung von selbst, weil es wesentlich vortheilhaft, für die Einkünfte war, wenn viele Bergwerke gekauft und gebaut wurden, und folglich der Zutritt soviel als möglich erleichtert werden sollte: aber ohne zugleich Isoteles zu werden, konnte kein Schutzverwandter oder Fremder eine Grube in Erbpacht erhalten, obgleich ihnen die Zeitpacht der Gefalle verstattet war 130). Uebrigens mag die Anzahl der Bergwerksbesitzer ziemlich bedeutend gewesen seyn: in der Rede gegen Phanippos werden sie als eine besondere Klasse der Erwerbenden mit den Ackerbauern zusammengestellt. Sie hatten theils einzelne oder wenige Grubenantheile, wie Timarch, Pantanetos und andere, theils viele zusammen.

och Alkib. 5.

Le Mer et Bulce

Volksbeschluss der Byzantier bei Demosth. v. d. Krone u. die aus Inschriften gezogenem Beschlüsse, welche Taylor daselbst anführt, Gruter S. ECCCXIX, 2. Beschluss der Arkader in Kreta bei Chishull Asiat. Alt. S. 119. der Chaleier in Böotien bei Chandler Marm. Oxon. II, XXIX, 1. und sonst häusig in Steinschriften.

<sup>127)</sup> Demosth. f. Phormion S. 946. 4. deur du uniam The moditius until mue uni dune oux elles te froite elementeur don flurium ent off nul outerius dedurenteur de flurium entil outerius dedurenteur de flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer flurium entil outer fluriu

<sup>128)</sup> Der sog. Aristoteles im zweiten Buch v. d. Oekonomie.

<sup>129)</sup> V. Eink. 4, 12. παςίχει γοῦν (ἐ πόλις) ἐπὶ ἐσοτελεία καὶ τῶν ξένων τῷ βουλομένο ἐςγάζειθαι ἐν τοῖς μετάλλοις. Εςγάζεσθαι ἐν τοῖς μετάλλοις ist der gewöhnliche Ausdrunk von
den Besitzern. Die Stelle 4, 22. führe ich nicht an, weil dort bloise Zeitpächter gemeint
seyn können.

wie Nikias, Diphilos, Kallias Kimons Schwager, deren Reichthum auf den Bergwerken beruhte. Der Werth einzelner Stücke oder Werkstätten (egyaofineia) war verschieden. Pantanetos kaufte eine vom Staat für neunzig Mimen (2062 Thir.) [13]; ebenderselbe hatte auf eine andre nebst dreißig Sklaven hundert und fünf Minen aufgenommen, nämlich auf die Sklaven von Nikobulos fünf und vierzig Minen, auf das Bergwerk von Euergos ein Talent (1375 Thir.), wolür es von einem andern Privatmanne gekauft war 132). Bald wird gesagt, es seye nicht mehr gewesen, bald das Gegentheil, und machher soll es zusammen mit den Sklaven für zweihundert und sechs Minen verkauft worden seyn 133). Der gewöhnlichste Preis scheint allerdings ein Talent. So muss der Bergwerksinhaber, welchem die Rede gegen Phänippes geschrieben ist, als die Grube, an welcher er Antheil hatte, dem Staate verfallen war, drei Talente erlegen, für jeden Antheil ein Talent, weil er das eingezogene Gut wieder an sich bringen will 134). Wie hier mehrere Theilnehmer an einer Grube vorkommen, so auch anderwärts 135); in der Regel scheint aber diese Gemeinschaft nur eine solche gewesen zu seyn, dass mehrere zusammentraten, um ein neues Werk zu eröffnen, nachher aber, wenn erzhaltige Stellen gefunden waren, der Raum in verschiedene Werkstätten getheilt wurde, welche alsdann von vielen unabhängig gebaut wurden, indem jeder einen abgesonderten Theil besaß. So trugen also diese Theilnehmer nur so lange Kosten und Schaden gemeinsam, bis sie, was sie suchten, gefunden hatten: indess kann dieses nicht vor Xenophons Schrift vom Einkommen geschehen seyn, in welcher 136) zuerst der Rath gegeben wird, zur Unternehmung neuer Werke Gesellschaften zu bilden. welche Glück und Unglück theilten: der verständige Vorschlag scheint Eingang gefunden zu haben. Indessen fand auch eine Gemeinschaft mehrerer in Betreibung einer einzigen Werkstätte statt 137). An den Gränzen der

<sup>131)</sup> Demost. gegen Pantan. 8. 975. 5.

<sup>132)</sup> Ebendas. S. 976. Nikobulos hatte auf die Sklaven, Euergos auf den Grubenantheil ausgeliehen. S. 976. 18. S. 972. 21.

<sup>153)</sup> Ebendas. 8. 981. 8. und 8. 970. 5. 8. 975. 21. 8. 981. 8.

<sup>134)</sup> S. 2039. 20. από τοτελιυταίοι τοι εμό δεί τῆ πόλει τεία τάλαντα απταθείναι, τάλαντοι απτά τήν εξίδα. μετάγχοι γάς, ώς μάποτ' ἄφιλοι, αμγώ του διμευθείτος μετάλλου.

<sup>135)</sup> Vgl. Damosth. gegen Pantanet. S. 977. 21. 969. 11.

<sup>236) 4, 32.</sup> 

<sup>137)</sup> Wie zu schließen aus Dem. gegen Pantin. S. 969. 11. Wenn die Grammatiker das Wort Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

vom Staate gekauften Grubenantheile musten Bergfesten siehen gelassen werden, wie wir bereits gesehen haben.

Wie bei allen andern Gewerben, so wurde beim Bergbau die Handarbeit von Sklaven verrichtet 138). Dass freie Bürger in Hellas auch nur von Tyrannen gezwungen Berg- oder Hüttenarbeit gethan hätten, wie behauptet wird, ist unerweislich 139). Die Römer verurtheilten von Staatswegen zu Sklaven gemachte Verbrecher zum Grubenbau, wie solche in die Sibirischen Bergwerke geschickt werden: in Athen ist diese Strafe ungedenkbar, weil das gemeine Wesen keinen Bergbau auf seine Rechnung oder durch Verpachtung auf eine Reihe Jahre sammt den Arbeitern treibt, welches nur Privatpersonen thun. Wohl aber konnte der Sklave von seinem Herrn, wie mit Arbeit in der Mähle, so durch Verstoßung in die Bergwerke bestraft werden: und allerdings wurden in der Regel nur schlechtere Sklaven zum Bergbau gebraucht, Barbaren und Missethäter. Ihr Zustand war freilich so furchtbar nicht, wie in den Aegyptischen Bergwerken, wo die dazu verdammten Arbeiter ohne Rast angestrengt wurden, bis sie erschöpft den Geist aufgaben: aber ungeachtet in Attika der Freiheitsinn selbst auf Sklavenbehandlung einen milden und wohlthätigen Einfluß gehabt hatte, sollen doch Myriaden dieser Unglücklichen gefesselt in den ungesunden Gruben geschmachtet haben 140). Bei dieser Herabwürdigung der Menschheit fühlte aber der Athener so wenig als irgend ein Volk des Alterthums jemals eine Regung des Mitleids: vergeblich suchen wir in den geselligen Verhältnissen der Hellenen Spuren der Humanität, welche ihre Wissenschaft und Kunst athmet: wie das weibliche Geschlecht unwürdig behandelt ward,

αποιομά erklaren wollen, sind sie ungewise, ob darunter der Antheil des Sesates am Extrag der Bergwerke, oder derjenige, welchen jeder von mehresen Theilnehmern am Gewinn hatte, zu verstehen sey. Ware letzteres richtig, so müste hierbei an gemeinsamen Betrieb einer und derselben Werkstätte gedacht worden. Harpokration, und ans ihm Suidas, in αποιομά: ὰ ἀπόμοιςα, ὡς μέζος τι τῶι πεξιγιγισμένωι ἐκ τῶι μετάλλωι λαμβανούσης τῆς πόλιως ὰ ὡς διαιζουμένωι εἰς πλείους μισθωτούς (lies μισθωτάς, Erbpächter) ἐν ἐκαντος λάβη τι μέζος. Δείναςχος ἐν τῷ πςὸς τοὺς Λυκούζουν παῖδας πολλάκις.



<sup>238)</sup> Diese sind die familiae bei Vitruv VII, 7. wo Schneider nachzusehen.

<sup>139)</sup> Das Beispiel, welches Reitemeier S. 73. anführt, ist nicht Hellenisch, sondern bezieht sich auf einen Persischen Satrapen Pythios oder Pythes von Kelana in Phrygien, welcher einen ungeheuern Goldschatz gehabt haben soll. S. Herod. VII, 27. ff. u. dort die Ausleger.

<sup>(140)</sup> Athentos VI, S. 272. E. Plutarch Vergleichung des Nik. und Crassus im Anfang. 🔾

wiegegen Ueberwundene Schbaung eine seltene Ausnahme machte, so unterdrückte anch gegen die Sklaven Gewöhnung von Jugend auf jede menschliche Empfindung & Kein Weiser des Alterthums, nicht einmal Bokrates. findet Austofs un der Sklavereig Platon will im vollkommenen Staate nur kerre Helteden zu Sklaven genacht wissen; Aristoteles begründet das bestehende Verhältnis scheinbar wissenschaftlich. Aber wer wollte den Alten diese Harthernigkeit nicht verzeihen, welche mit ihren Sitten und Grundsätzen ihrer Religion, ihrem Gewissen und Völkerrecht übereinstimmt. wein indihademidas Christenthum die Herrschaft sanfterer Gefühle und Gosimmingen volfbreiter fint nachdem die zittlichen, religiösen und völkerrecht. liches Ansichten Oklaverei verwarfen, die Europäischen Völker sich nicht selfameen, dasselbe Verhälenis wieder sinzuführen, und noch in Friedensschlüssen darliber markten und dingen? Wie in Italien und Sicilien, wie in the mount welt; war Emporing dieser Sklavenhorden in Hellas weder sylten aneli ChapaGefahr. Nath Polldonios, dem Fortsetzer der Polybischen Outshichten; erappeleten die Bergklaven in Attika ihre Wächten, bemächtigten sich der Feste von Sanion und verheerten von hieraus das Land geranne Zeit! ein Vorfall, welcher, wenn Atheraes sich richtig ausdrückte. in die Zeit des sogenannten ersten Sicilischen Sklevenkriegs gesetzt werden müste, jums Jahr der Stadt bso, als die Römer dieser Insel schon geboten 141), wahrscheinlich aber ans Endender eitrandneutzigeten Olympias gehört, buti welche Zeit im Dekelischen Kriege den Athenern mehr als swanzigtausend Sklaven; meist Handworker, entliefen 142). Doch möchte Sunion damals schwerlich ein haltbarer Ort gewesen seyn, weil Thukydides sonst die Einnahme desselben durch die Sklaven nicht würde übergangen haben; erst im vierten Jahr der einundneunzigsten Olympiade wurde es zur Sicherung der Getreideausfuhr befestigt, wahrscheinlich nachdem es eben den Sklaven erst entrissen war, deren Verheerungen wohl kaum über cinen Sommer hinaus dauerten. Uebrigens waren die in den Gruben arbeitenden Sklaven theils den Bergbauern eigenthümlich, theils gemiethet gegen einen dem Herrn zu leistenden Miethlohn (αποφορά), 143); die Verköstigung fiel dem Miether anheim. Der Kaufpreis der Sklaven war der kör-2 Saus Se Clarence He nor of Car.

<sup>141)</sup> Athen. a. a. O. n. dort Schweighäuser.

<sup>143)</sup> Andokid. v. d. Mysterien 8. 19.

perlichen und geistigen Beschaffenheit nach sehr verschieden, von einer halben Mine (11 ThIr. 11 Gr.) bis fünf und zehn (114 Thir 144 Gr. 4nnd 220) Thir. 40Gc.): ein gewöhnlicher Bergwerksklave aber kostete nicht, wie Barthelemy behauptet, zu Athen drei bis sechs Mings, sondern in Xenophons, and Demosthenes Zeitalter nur: hundert; fünf und zwanzig-bis hundert und! funfzig Drachmen (28 Thlr. 15克 Gr. bis 34 Thlr.19 Gr.) 144 19 Wenn Nikias. Nikeratos Sohn., einen Aufseher über die Bergwerker wiel en ihn haben wollte, sogar mit einem Talent bezahlt haben soll (145), iso ist damue: ter ein solcher zu verstehen, welchem er wegen großer Redlichkeit und Einsicht das ganze: Geschäft "überlassen konnete, um keines Pächters moch ein gener Besorgung zur bedürfen, das ist, ein solcher in den gewife dast wicht zu! bekommen avant hiéraus folgt also nichts für den gewöhnlichen Preis, Denun Sklaven, weder, theuer zu kaufen noch kosthar zu unterhalten waren. wurde durch die Sklaverei der Bergbau erleichtett: aber weil größtentheile allein Zwangenind Furcht (sin zup Arbeit brachte und wonig Aufmunterung gegeben: war, (mufste: die: Kunstilden: Bergbaues leiden; jabgerechnet: dea [wee nige. was freie Aufseher oder Vorsteher thaten: und das Edle. was der Bergbau in neuern Zeiten hat, ging gönzlich sterloren. Durch des Miethen der Sklaven floss der Gewinn in mehrere Hände, und auch solche, welchen es sonst an Vorschuss für ein so kostspieliges Geschäft gesehlt haben würde. wurden in iden Stand gesetzt, Gruben zu übernehmen. Indentum 1993 kan Manche hatten eine bedeutende Sklavenmenge in den Bergwerken. Nikias, der berühmte und unglückliche Feldherr, nicht der jüngere, wie man sonderbar ausgesonnen, hatte dort nicht weniger als tausend, Hipponikos der dritte, Kallias des Fackelträgers Sohn, sechshundert, Philemonides dreihundert, andere jegligher nach seinen Umständen 14.6). Diese reichen mad, angeschenen Männer, hatten dieselben an Unternehmer verpachtet welche armere Bürger, Isotelen, Freigelassene, Schutzverwandte 142), vielleicht auch manchmal den Besitzern eigene Sklaven seyn mochten; unter der Re-

dingung, dass der Pächter außer der Beköstigung der Sklaven von jedem

1/ Achem, a. a. O. . . on S. liwel by ter

<sup>244)</sup> Dieses ist durch Algebra aus Kenophon v. Eink. 4, 23. und durch einen leichtern Schluss dens Demosthenes gegen Pantan. S. 976. herauszubringen. Letzteve Stelle ist oben schon berührt worden: mehr über die verschiedenen Sklavenpreise anderwarts.

<sup>145)</sup> Xenoph Denkw. d. Sokr. II, 5, 2.

<sup>147)</sup> Vgl. "Xenophon a. a. O. 4, 22.

Kopf täglich einen Obolos (11 Pf.) ohne allen Abzug erlege und die Anzahl stets vollständig erhalte und zurückliefere. So empfing Nikias von Sosias dem Thraker täglich eine Mine und zwei Drittel (38 Thlr. 4 Gr. 8 Pf.), Hipponikos eine Mine (22 Thlr. 22 Gr.), Philemonides halb so viel. Unter derselben Bedingung waren nach Kenophon 148) auch in seiner Zeit noch viele Sklaven in die Gruben verpachtet. Dass jedoch jenes bedeutende Pachtgeld blos für die Sklaven bezahlt wurde, finde ich unwahrscheinlich. Rechnet man nämlich dreihundert und funfzig Arbeitstage (und Xenophon, wo er den jährlichen Gewinn von sechstausend Bergsklaven angiebt, nimmt sogar dreihundert und sechzig an, indem er die Schaltmonate in die gewöhnlichen Jahre vertheilt und nur fünf freie Tage abzieht), nimmt man ferner als Mittelpreis eines gewöhnlichen Bergsklaven hundert und vierzig Drachmen an, so würde der 8klave fast funfzig vom Hundert (47\frac{1}{37}) seines Werthes Ertrag geben: welches, in Vergleichung mit dem weit geringern Vortheils den bessete Handwerksklaven ihren Herrn gewähren, unverhältnismässig; zu viel ist, ungeachtet letzteren die Besitzer die zu verarbeitenden Stoffe liefern [149]), zwar gegen Bezahlung ohne Zweifel, aber doch immer mit Aufwand eines Capitals, dessen Zinsen sie wieder herausschlagen müssen. Sollte ein Bergbauer wie Sosias der Thraker nicht lieber ein Ganital aufgenommen haben, um Sklayen zu kaufen, als dass er in einem zweijährigen Zeitraum den ganzen Werth derselben als Miethsgeld bezahlte? Konnte, er gegen Bürgschaft Sklaven pachten, so würde er Bürgen auch für eine Geldsumme gefunden haben. Der Ertrag der Sklaven musste allerdings viel höher seyn als vom baaren Gelde, weil vor ihrem Ableben auser den Zinsen das Capital wieder herausgeschlagen werden muss; und da der gewöhnliche Zinsfuss schon zwölf vom Hundert ist, so musste der Sklave mehr als zwölf vom Hundert abwerfen: aber wie ungeheuer ist der Sprung auf beinahe funfzig! Sollte es also nicht wahrscheinlicher seyn, daß Nikias und andere, welche unter der genannten Bedingung Sklaven in die Bergwerke vermietheten, nicht für erstere allein, sondern zugleich für die Gruben, als, Besitzer der letztern, täglich einen Obolos von jedem Kopf als Pachtgeld zogen? Ein Beispiel solcher Verpachtung des Bergwenke. sammt Sklaven liefert, die, Rede gegen Pantanetos; dreifsig Sklaven nebst

<sup>248)</sup> A. a. O. 4, 16. 10 did the Diam't and there is notice

<sup>1 149)</sup> Demosth gegen Aphob. I. S. 815. Aeschines gegen Timarch S. 118.; wetche Stellen ich anderwärts genauer erwägen werde met ihre and and and a grown in a contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the

der Werkstätte werden gegen die Zinsen eines Capitals von hundert und fünf Minen verpachtet, zwar eigentlich zum Schein, indem jenes Capital in Wahrheit nur darauf ausgeliehen war, wie unten erhellen wird: aber was einmal zum Schein gethan wird, muß wirklich Sitte seyn. Und war Nikias nicht Besitzer vieler Bergwerke? Bemerkt doch Plutarch 150), derselbe habe sein Vermögen in diesem gefahrvollen Geschäft stecken gehabt. Wer wird diese Aussage auf Sklavenvermiethung beziehn, bei welcher durchaus keine Gefahr gedenkbar ist, da der Miether die Anzahl jederzeit vollständig zurückliefern muß und dafür Bürgen stellt? Wozu hätte sich Nikias einen Aufseher der Bergwerke für ein ganzes Talent kaufen sollen wenn er nicht eignen Bergbau trieb? Selbst seinen Wahrsager soll er dazu nicht weniger als wegen der Staatsangelegenheiten unterhalten habeir; wegen der Bergwerke opferte er täglich, und zu ihrem Betrieb hatte er seine Sklavenheerden angeschafft. Aber die eigene Verwaltung mag dem vielbeschäftigten Staatsmann und Feldherrn, zumal bei seinem angstlichen Wesen. lästig geworden seyn, und er entledigte sich derselben durch! Verpachtung von Gruben und Sklaven: eine Annahme, welche wenigstens wahrscheinliches und einfacher ist, als die andere, die allein noch librig bliebe, dals Nikias neben den Sklaven, welche seine eigenen Bergwerke betrieben, noch tausend andere blos zum Vermiethen gehalten habe! So dürfte also ein Theil; des Pachtgeldes, welches dem Nikias gegen zehn Talente (13750 Thir.) jährlich abwarf, auf die Bergwerke gerechnet werden. Wenn Xenophon dem Staate vorschlägt, dieselben Vortheile von Sklavenverpachtung zu zien hen, so setzet er wahrscheinlich eine damit verbundene Pacht solcher Grain ben voraus, welche noch nicht in Erbpacht gegeben sind; weber sich von selbst versteht, dass der Pächter, welcher das Metall gewinnt, außerdem die Silberrente bezahlte, die auch Nikids und die andern Vermiether ebendemselben ohne Zweifel zuschoben. On 168 Linus ? sales of Bus grante

So lange die reichern Erze nicht abgebaut waren, mochte der Bergbau den Besitzern außerordentlich vortheilhaft seyn, zumal da die Freise der Lebensmittel gegen das Metall niedrig standen. Wenn nach Nikeratus Tode, welcher seinen Vater Nikias beerbt hatte, sich weniger Vermögen gefunden haben soll, als erwartet wurde, so galt dessen Vater doch für einen der reichsten Bürger: das Vermögen des Diphilos, eines andern Bergwerkbesitzers, der freilich widerrechtlich selbst die Bergfesten autastete, be-

<sup>150)</sup> Nikias 4, und Vergl, des Nik. und Crassus im Miffaige. Givers aus authorities and production of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

ting bei der Einziehung hundert und sechzig. Talente (220000 Thir.) 151): ein Reichthum, welcher für Athen und das Zeitalter des Lykurg sehr besrächtlich ist; und gewiß war in Diphilos Händen sein Vermögen noch grö-Ger, indem eingezogene, Güter selten unbeschnitten an den Staat kamen, und unter dem Preise verschleudert wurden. Jener Kallias, von unedler Geburt und micht, aug Phanippos, berühmtem Hause, der aus Liebe zu Kimons Schwester und Gattin Miltiades Buse von funfzig Talenten tilgte, hatte seinen Beichtkum gleichfalls aus den Bergwerken gewonnen 152); sein Enkel könnte jener Kallias seyn, welcher die Erfindung der Zinnoberbereitung bekannt machte, der also in eigener Person sich um den Bergbau bemühte, und folglich gewils nicht der verschwenderische Kallias Hipponikos Sohn ist, noch überhaupe aus dem vornehmen und stolzen Hause, wie Schneider zu glauben scheint, Zu verwundern ist indels nicht, dals besonders in spätern Zeiten, als die Erze ärmer wurden, viele Bergwerksbesitzer Schaden litten, zumal da der Grubenbau in Ermangelung des Pulvers schwierig war, die Maschinerie unvollkommen und geringfügig, und das Hüttenwesen so schlecht eingerichtet, dass viel edles Metall verloren ging. Zur Zeit als Xenophon über des Einkommen schrieb, waren die meisten Bergwerksbesitzer Anfanger, denen es an Yorschuls fehlte, um gleich den frübern note. Werke anzulegen, obgleich dies wie zuger unter den gesetzlichen Bedingungen frei stand 183): jedoch vermehnte man damals noch die Arbeiter: 154), Bald machher, unter, Demetrics dem Phalerer fehlte es wenigstens an gutem Willen nicht, Mühe und Aufwand daran zu setzen, welchen die menschliche Habsucht stets rege erhält. Sie gruben so eifrig, sagt Dematrios; als glaubten sie den Plutun selbet hermfruhelen seber sie erhielten gewöhnlich nicht was sie hofften; und was sie hatten, verloren sie 155): daher man endlich das Graben in der Erde verließ und noch al-

District Type Leaver is a farstruck antickle et a I list, the list of water Mars Which a

100) + 3016 3 . B. 1013. 17.

v. Eink. 4, 15.

<sup>20</sup> cm Handy on S. 1979, 27. S. 1949, 20 Take. S. 1.84 4. O. a. hand head Machine S.

<sup>154)</sup> Ebendas. 4, 4.

<sup>155)</sup> S. Demetrios und aus diesem Posidonios b. Strabo III. S. 701,02 Athen. YI. 27, 933 D. vgl.

lein die Schläcken und das weggeworfene Gestein benutzte. Außer det nothwendigen Holzzufuhr, wozu wohl der Thorikische Hafen, der andere von Anaphlystos und die beiden von Sunion gebraucht zuurden, vertheilerte in schlimmen Zeiten der erfichte Getreidepres den Burgbau. Auf die meil sten "erzreichen Gegenden hat die Ordnang der Natur den Fluch gelegt, Mangel an' Getreide zu liaben (#56) de Athen als Marke von Hellas deckte tienselben in seiner Blüthe durch Zuführ: aber Wehn die Seekirege sie hemmten, was besonders seit dem Verlust der Meerkerrschaftnhäufig war, oder weit verbreiteter Milswachs eine Steigerung der Preise hervorbrachts, litten die Bergbauer am Hartesten; da sie ganze Familien von Sklaven zu unterhalten genötligt waren. Kostete der Medimnos Getreide, beinahe ein Berliner Scheffel, unter Solon in Athen eine Drachme (5 Gr. & PR), in Sol krates und Aristophanes Zeiten zwei bis drei, und unter Demosthenes schon funf bis sechs Drachmen (1 Thir. 3 Gr. 6 Pk bis 1 Thir. 9 Gr.) ohne besondere Theurung, so wurde der Preis im Tetzteren Zeitraum sogar so hoch getrieben, dass die Gerste achtzehn Drachmen (4 Thlr. 3 Gr.) galt 157). Jetzt verunglückten selbst solche Bergbauer, welche vorher ihr Gewerbe mit Vortheil getrieben hatten: der Staat soll ihnen zu Hülfe gekommen seyn, wir wissen nicht mit welchen Mitteln 158)et aber wir hören doch, dass Bergwerke um diese Zeit eingezogen wurden "10), ohne Zweifel, weil die Besitzer außer Stand waren, ihre Verpflichtungen gegen den Staat zu erfüllen, während, wie der Verfasser der Rede gegen Phanippos sagt, die Ackerbauer über die Gebühr sich bereicherten.

Diodor V, 37. Demetrios Ausdruck enthielt ein Räthsel, ähnlich dem Homeridischen vom Läusefang: s. d. Ausleger der genannten Schriftsteller, besonders Casaubonus zu Strabo; da aber das Räthselhafte darin selbst ein unauflösliches Räthsel ist, habe ich oben nur den ungefähren Sinn übertragen können.

- 156) Ein Beispiel geben die Alten an Thasos (s. Archiloches bei den Auslegern zu Herod. VI, 160) und dem glinkenligen Spaniers; wo nur wenige Orte, eine Ansachme machten: Plin. XXXIII, 21. Strab. III, S. 146.
  - 157) Rede gegen Phanippos S. 1039. 18. S. 1044. zu Ende. S. 1045. im Anf. S. 1048. in Bude.
  - 158) Ebendas. S. 1048. 27.
- To be netrice and are die ou Posidenion b. Sind o III. 43. 49 tos Ager. 8 lechaest (63 al-

Bergwerke hat, so durfte kein Bergstück ohne Anzeige an die öffentliche Behörde gebaut werden; geschah dieses dennoch, so fand gegen den Thäter, als Verletzer des Staates, die jedem freistehende Klage eines uneingeschriebenen Bergwerkes (ἀγράφου μετάλλου δίκη) statt 160); die Klage konnte aber auch durch Anbringung der Sache bei der Volksversammlung selbst (πεοβολή) anhängig gemacht werden 161). Kaufte jemand gesetzmässig vom Staate einen Antheil, so muss derselbe in der bestimmten Frist das Einstandsgeld erlegen: versäumt er sie, so tritt gegen ihn das gewöhnliche Verfahren gegen öffentliche Schuldner ein, zunächst also Ehrlosigkeit, nach Befinden Gefängnis, ferner Einschreibung mit dem doppelten 162), und wenn die verdoppelte Schuld nicht eingezahlt wurde, Einziehung des Vermögens. mit Vererbung auf die Kinder, bis die Summe getilgt war. Wenn ein Bergwerksbesitzer die Metallrente nicht abtrug, so konnte natürlich der Generalpächter eine öffentliche Klage gegen ihn einreichen; aber das Verfahren gegen den Beklagten musste von dem gewöhnlichen gegen Staatsschuldner in so fern verschieden seyn, als das gemeine Wesen in jenem Falle vernünftiger Weise nur das Bergwerk, wovon das Vierundzwanzigstel nicht erlegt wurde, nicht das gesammte Vermögen des Schuldners in Anspruch nahm: indem die Verpflichtung zur Erlegung des Kaufpreises auf der Person, und dadurch auf dem ganzen Vermögen des Schuldners beruht, die Verbindlichkeit der Bezahlung der Abgabe aber auf dem Besitz des Bergwerkes allein: daher gewiss auch keine Gefängnisstrase bei säumiger Zahlung der Rente. eintrat. Ein klares Beispiel von Einziehung eines Bergwerkes, woran mehrere Theil hatten, ohne dass übrige Vermögen der Besitzer dem Staate versiel, giebt die Rede gegen Phanippos 163): denn der Sprecher besitzt ausser dem, was ihm entrissen war, noch anderes Vermögen, welches er dem Phänipp zum Umtausch anbietet, ja sogar noch andere Bergwerke 164). welche keinesweges zugleich mit jenem dem Staate zugefallen waren. Nur

<sup>160)</sup> Suidas u. Zonaras in αγράφου μετάλλου δίκη: Εί τις οὖν ἐδόκει λάθηα ἐργάζεσθαι μέταλλον, τὸν μὰ ἀπογραψάμενον ἐξῆν τῷ Βουλομένω γράφεσθαι καὶ ἐλίγχειν.

<sup>161)</sup> S. Taylor Vorr. z. Demosth. g. Meid. der dieses aus einer Cambridger Handschrist berichtet, welche Zusätze zum Harpokration enthält.

<sup>162)</sup> Demosth. g. Pantanet. S. 973. oben.

<sup>163)</sup> S. 1039. 22.

<sup>164)</sup> Siehe S. 1044.

Hist. Philol Klasse. 1814-1815.

unter besonders beschwerenden Umständen mochte der Staat gegen solche. welche die Rente nicht erlegten, härtere Strafen eintreten lassen, da vermöge der Natur solcher Rechtshändel die Bestimmung der Busse in den Handen der Richter lag. Ueberall nämlich beim Bergwesen, wo der Staat verletzt schien, war die Klage eine öffentliche und zwar meistens eine Phasis, wie bei Verletzung des Staats im Emporium, Unterschlagung oder Vorenthaltung öffentlichen Eigenthums, Zoll und Gefällsachen, Sykophantie und Vervortheilung der Waisen, welche unter unmittelbarem Schutz der Regierung stehen 165). Hieher gehört insonderheit das Untergraben oder Wegbrechen der Bergfesten 166), wodurch die Sicherheit der Gruben gefährdet und zugleich die Gränze verrückt wurde. Nun hatte aber das Gesetz für einen großen Theil der öffentlichen Verbrecher und namentlich alle durch Phasis verfolgte Vergehen keine bestimmte Strafe festgesetzt; sondern der Kläger bestimmte sie in seiner Eingabe, und der Beklagte machte eine Gegenschätzung (ἀντιτ/μησις), worauf der Gerichtshof nach Gutbesinden entschied, ohne an die Meinungen der Parteien über die Busse gebunden zu seyn; die Strase konnte aber nicht allein auf Geldbussen, Ehrlosigkeit oder Verbannung, sondern sogar auf Hinrichtung gesetzt werden, wie Diphilos wegen des begangenen Bergwerkverbrechens mit dem Tode bestraft und sein Vermögen eingezogen wurde. Die Phasis wurde nach Pollux beim Archon, worunter der Eponymos zu verstehen, eingegeben; indessen ist dieser keinesweges der Vorsitzer des Gerichtshofes (ήγεμών δικαστηγίου) in Bergwerkssachen; entweder muss also angenommen werden, der Eponymos habe jede Phasis angenommen, und sie alsdann der Behörde, welche dem Gericht vorstand, zugetheilt, oder Pollux Behauptung auf die Phasis in Waisensachen beschränkt werden, welche der Eponymos allerdings einleitete 167). Alle Bergwerksprozesse, mögen sie nun durch Phasis oder auf andere Art angefangen worden seyn, werden von den Thesmotheten eingeleitet 168): den hiezu bestellten Gerichtshof nennt ein Grammatiker das Berggericht 169). Die Rede

<sup>165)</sup> Pollux VIII, 47. Epitome des Harpokr. bei den Ausl. des Pollux, Etymol. Photios und Suidas in Oniois, Lex. Seg. S. 315. 515.

<sup>166)</sup> Lex. Seg. 8. 315. φάσις: μήνυσις πεὸς τοὺς ἄξχοντας κατὰ τῶν ὑποξυττόντων τὸ μέταλλον. Vgl-Phot, a. a. O.

<sup>167)</sup> Pollux VIII, 89. u. andere.

<sup>163)</sup> Demosth g. Pantan. S. 976. 18. Pollux VIII, 88.

<sup>169)</sup> Μεταλλικό δικαστάζιον, im Inhalt der Rede gegen Pantan. S. 965. 24.

gegen Pantänetos ist eine Paragraphe gegen eine Bergwerksklage; aus ihr erhellt, dass ein Prozess, wie der von Pantänetos als Bergwerkssache anhängig gemachte, unter die monatlichen (δίπεις ἐμμῆνους) gehörte <sup>170</sup>), das ist, binnen einem Monat entschieden werden muste, ohne Zweisel damit der Bergbauer nicht von seinem Geschäft zu lange abgezogen würde: eine Begünstigung, welche den Bergprozessen, wie den Rechtshändeln über Handelsachen (δίπεις ἐμπορικαῖς) und Streitigkeiten über Mitgist und zwischen Eranisten (ἐρανικαῖς δίπεις) <sup>171</sup>) zugestanden war. In Handelsachen jedoch, und vermuthlich auch in allen übrigen, war diese Einrichtung erst eingesührt nach Xenophons Schrift vom Rinkommen, worin vorgeschlagen wird, Handelsprozessen einen rascheren Rechtsgang zu geben: in den Philippischen Zeiten werden die monatlichen Prozesse als etwas ehemals nicht vorhandenes und neu eingesührtes erwähnt <sup>172</sup>).

Zu den Bergwerksprozessen gehörten alle den Bergbau, namentlich die Gemeinschaft der Gruben betreffende Rechtshändel, und wessen sonst das Berggesetz (μεταλλικός νόμος) erwähnte 173). Ueber letzteres haben wir keine hinlänglichen Nachrichten: wir kennen nur vier Theile desselben, vom Ueberschreiten des Gebietes, vom Verjagen aus dem Geschäft, vom Unterbrennen und vom bewaffneten Angriff; beide letztere waren ohne Zweifel immer Gegenstand einer öffentlichen Klage, der erste wenigstens dann, wenn Staatsgebiet verletzt wurde; aber keinesweges waren überhaupt alle Bergwerksprozesse zu öffentlichen gemacht. Wenn Demosthenes sich richtig ausdrückt, so konnte das Gesetz sogar nur diese vier Punkte enthalten 174); aber Sachen, welche die Gemeinschaft der Gruben betreffen, gehörten doch auch unter die Bergwerksprozesse 174), und von ihnen ist nichts in jenen vier Theilen enthalten, man müßte denn annehmen, daß die Gesetze vom Ueberschreiten des Gebietes und vom Vertreiben aus der Arbeit insbesondere auf Theilnehmer an einer und derselben in verschiedene Werkstätten ver-

<sup>170)</sup> Rede g. Pantan. S. 966. 17.

<sup>171)</sup> Pollux VIII, 63, 201. /Harpokr. und Suid. in ippemee Sizae, Lew. Seg. 8. 237. unten.

<sup>172)</sup> Xenoph. v. Eink. z. Rede über Halonesos S. 79. 18. ff.

<sup>175)</sup> Die einzige Stelle über die Gegenstande der peraddizen dien ist bei Demosth. g. Pantan. S. 976. 977.

<sup>274) 8,</sup> a. a. O. S. 976. 27-977. 9.

<sup>175)</sup> A. a. O. S. 977. 20.

einzelten Grube bezüglich wären. Sicher ist nach der Rede gegen Pantänetos, dass Privatsachen zwischen einem Bergbauer und einem andern Privatmann, welche nicht den Bergbau unmittelbar betrafen, sondern allgemeine Rechtsverhältnisse, wobei ein Bergwerk in Betracht kommt, nicht zu den Bergprozessen gehören, wie wenn ein Rechtshandel entsteht über eine auf Bergwerke geliehene Geldsumme: was sich freilich von selbst versteht. Auch die Klage wegen eines uneingeschriebenen Bergwerkes, und Nichtbezahlung des Einstandgeldes und des Vierundzwanzigstels gehörten nicht zu den Bergsachen, und kommen im Berggesetz nicht vor; sondern die erste fiel ohne Zweifel unter den Gesichtspankt entwandten Staatseigenthums, die andere richtete sich nach den Gesetzen über die öffentlichen Schuldner, die dritte ward nach den Bestimmungen der Gefällpachtgesetze (νόμοι τελωνιποί) beurtheilt, und diesen gemäß fand im letzten Falle die Phasis statt. Uebrigens bedarf der Theil des Berggesetzes, worin verboten war, außerhalb der eigenen Gränzen zu schürfen, oder einen Stollen in fremdes Gebiet zu führen 176), keiner weitern Erläuterung, wohl aber die übrigen drei. Darunter findet sich die Bestimmung gegen die, welche einen Bergwerksbesitzer aus seinem Geschäft vertreiben (ἐξείλλουσιν ἐκ τῆς ἐξγασίας). Austreibung (εξούλη) nennt das Attische Recht zunächst die Besitznahme eines fremden Gutes, welches dem rechtmäßigen Inhaber entzogen wird, vermuthlich jedoch nur eines unbeweglichen 177): die Klage des Beeinträchten hierüber ist δίκη εξούλης: eben dieselbe findet aber statt, wenn einer

<sup>176)</sup> Im Texte steht ἐπικατατίμειει τῶν μέτζων ἐντός S. 977. 10. Man hat vorgeschlagen ἐκτὸς zu schreiben, welches allerdings den Sinn klarer giebt, aber doch eine unwahrscheinliche Verbesserung ist. Έντὸς scheint gleich dem lateinischen citra das Disseits und Jenseits zu bezeichnen, je nachdem der Betrachtende den Standpunkt wählt, wie bei Herodot III, 116. ἐντὸς ἀπίργονται heißst: sie schließen jenseits von uns betrachtet ab, aber disseits von den Ländern aus, welche abschließen. So heißst also ἐπικατατίμεια ἐντὸς τῶν μάτζων jenseits der eigenen Granzen schürfen, aber disseits der Granzen in Bezug auf diejenigen, deren Gebiet verletzt wird. Ein anderer Ausdruck für das Ueberschreiten der Granzen liegt S. 977. unten in den Worten: τοῖς ἔτερος (μίταλλοι?) συντρίσασει εἰς τῶν πλησίοι. Ob εἰς τὰ τ. πλ. auszustreichen sey, läßt sich schwerlich entscheiden.

<sup>277)</sup> Nach Hudtwalcker (v. d. Diät. S. 135.), welcher sich auf Suidas stützt, auch eines bewegliehen. Allein die Klage über Wegnahme eines beweglichen Eigenthums ist die δίκη βιαίων. Ich glaube daher, dass die δίκη ἰξούλης nur alsdann auf bewegliches Gut geht, wenn sie eine actio rei judicatae ist, und wenn der hypothekarische Glaubiger an der Ausübung des ihm zustehenden Pfandrechtes auf eine bewegliche Sache verhindert wird. Vgl. über die Staatshaushaltung der Athener III, 12.

an der Nutzung dessen, was er vom Staate gekauft, das ist, gepachtet hat, oder an dem Betrieb seines Gewerbes gehindert wird 178). Wenn ferner Jemand den Besitz einer Sache zugesprochen, und folglich auch die Erlaubniss erhalten hat, seinen Gegner zu pfänden, und derselbe durch Widerstand an der Besitzergreifung oder Pfändung verhindert wird; wurde dieses als Vertreibung angesehen, so wie das Nichtbezahlen einer Geldbusse eines Privatmannes an den andern in der festgesetzten Frist: in beiden Fällen findet gleichfalls die δίκη εξούλης statt 179). Allein selbst ohne richterliche Entscheidung hatte der Gläubiger auf die Hypothek, sey sie beweglich, wie Sklaven und Waaren, oder unbeweglich, ein Pfandrecht, sobald die Zahlungsfrist verflossen war; wird ihm Widerstand geleistet bei Ausübung dieses Pfandrechts, so kann er gleichfalls die δίκη εξούλης erheben, indem das ihm verschriebene Gut nach dem Zeitpunkt, da er hätte befriedigt werden sollen, unmittelbar als das seinige angesehen wird 180). So findet auch eine δίκη εξούλης statt, wenn einer eine Sache gekauft zu haben behauptet und deshalb darauf Anspruch macht, ein anderer aber als hypothekarischer Gläubiger 181), wo dem Gläubiger, als einem aus seiner Hypothek vertrie-

- 278) Pollux VIII, 59. τ δε τής έξούλης δίαη γίγνεται, όται τις τόι τα δημοσίου πειάμενοι με έμ καςπουσθαι α επείατο. Suidas in εξούλης δίαη: και απ' εξγασίας δε εί τις είξγοιτο, δίδασει ο νόμος δικάζεσθαι πεὸς τὸι είξγοιτα εξούλης.
- 179) Die Ausübung des Pfandrechtes bei unbeweglichen Gütern und Schiffen heist gewöhnlich ἐμβατεύιο: bei Sklaven oder andern beweglichen Sachen kann dieser Ausdruck nicht gebraucht werden. Vom Pfandrecht nach riehterlichem Urtheil und von der δίαπ ἰξούλης wegen nicht geleisteter Zahlung der Buse (actio rei judicatae) s. besonders Hudtwalcker von den Diateten S. 134. ff. und in Bezug auf Erkenntuisse der Diateten und Schiedsrichter S. 152. 183.
- 180) Dass der Gläubiger des Recht hatte, ohne richterliches Urtheil sich in Besitz des Pfandes nach Ablauf der Zahlungsfrist zu setzen, wie Salmasius de M. U. Cap. 13. annimmt, kann schwerlich geläugnet werden. Ein deutliches Beispiel giebt Demosth. g. Apatur. 8.894.5. ἐτυχι δὶ εὐτοτὶ ἐφιίλωι ἐπὶ τῆ πὰ τη αὐτοῦ τετταράποντα μιᾶς, καὶ ἐι χεῆσται κατήπειγοι αὐτοὶ ἀπαιτοῦντες, καὶ ἐι εβάτευοι εἰς τὴι ναῦι εἰληφότες τῆ ὑπερμερία, wo von keinem vorgängigen Rechsurtheil die Rode ist. Die Stelle des Etymol. in ἐμβατεῦσαι ist nicht entscheidend: aber Suidas in ἐξεύλης unterscheidet aehr bestimmt die δίκη ἐξεύλης, welche auf eines richterlichen Ausspruch gegründet ist, von derjenigen, welche der Gläubiger anstellte, wenn er bei Ausübung des Pfandrechts verhindert wurde: ἐδικάζετο δὶ ἐξεύλης καὶ ἐ χρήστης κατίχειι ἐπιχειρῶν κτῆμα τεῦ χριωστοῦντος καὶ καλυόμειος ὑπό τινος. In dem Bodmereivertrag bei Demosth. g. Lakrit. S. 926. wird das Pfandrecht auf die Waare ohne rechtskräftiges Urtheil besonders festgesetzt. Pfandung in Schuldsachen ohne richterliches Urtheil kommt vor Aristoph. Wolk. 34.
- 181) Pollux VIII, 95. και μήτ, τι ο μίτ νές έντημίτος εμφοισβητεί κτήματος, ο δί νές ύποθήκητ έχνη,

benen, diese Klage ganz natürlich zustehen musste, wenn der Käufer die Hypothek nicht anerkannte. Die Vertreibung aus einem Bergwerke nun kann betrachtet werden als Entreissung oder Vorenthaltung eines Besitzes, als Verhinderung an der Nutzung des vom Staate gekauften und als Störung beim Betrieb des Gewerbes. Da aber das Berggesetz hierüber besondere Bestimmungen enthielt, so muss die Vertreibung aus Bergwerken mehr verpönt gewesen seyn, als die gewöhnliche in den allgemeinen Gesetzen verbotene, oder es mussten den Bergbauern besondere Vorrechte gegeben seyn gegen solche, welche nach allgemeinem Rechte befugt gewesen wären, von ihren Bergwerken Besitz zu ergreifen. Ich glaube, ein Gläubiger, welcher ein Bergwerk zur Hypothek hatte, durfte sich ohne richterliches Urtheil nicht des Pfandrechtes bedienen, wie bei anderer Hypothek: wagte er dieses, so konnte der Schuldner ihm die δίκη έξυύλης anhängen. Wir finden nämlich, dass bei Ausleihung der Capitalien auf Bergwerke letztere nicht schlechthin zur Hypothek gegeben werden, wie andere Grundstücke; sondern der Gläubiger wird als Eigenthümer eingesetzt mittelst eines zum Schein gemachten Verkaufs gegen die geliehene Summe, der Schuldner aber als Pächter des Werkes gegen Erlegung der Zinsen des Capitals betrachtet. Mnesikles hatte dem Pantänetos von Telemachos ein Bergwerk nebst dazu gehörigen Sklaven gekauft. Mnesikles ist Pantänetos Gläubiger, aber er erscheint als Eigenthümer des Grubenantheils. Denn als Euergos und Nikobulos auf dieses Werk dem Pantänetos Geld ausleihen wollen, tritt ihnen Mnesikles, nicht Pantänetos, dasselbe ab als Verkäufer: nun werden jene beiden Eigenthümer, und verpachten Bergwerk und Sklaven an Pantänetos, mit Bestimmung der Zinsen des Capitals als scheinbaren Pachtgeldes, und einer Frist zur Heimzahlung der Geldsumme und Aufhebung des Kaufs 182). Als Pantanetos späterhin den Euergos und Nikobulos befriedigen will, wollen die Käufer, welchen Pantänetos jetzo das Bergwerk überläßt, dasselbe nur unter der Bedingung annehmen, dass jene beiden sich als Verkäuser desselben und der Sklaven nennen 183). Nirgends wird nur entfernt ange-

iξουλης η δίκη. Waram Hudtwalcker v. d. Diar. 8, 143. diese Worte dunkel findet, sehe ich nicht. Uebrigens liegt dasselbe schon in demjenigen, was Suidas in den oben angeführten Worten sagt, nur dass dieser sich allgemein ausdrückt: καλυόμενος υπό τινος. Dieser τὶς ist in unserm Falle der ἀμφισβητών ως ἐωνημίνος.

<sup>182)</sup> Demosth. gegen Pantanet. S. 967,

<sup>183)</sup> Ebend S. 970. 971. 975. Eine Erläuterung des ganzen Handels giebt Heraldus Anim. in Salmas. Obss. ad J. A. et R. IV, 3.

deutet, dass diese öfter wiederholte Förmlichkeit etwas ungewöhnliches oder besondres gewesen sey. Wozu nun alle diese Weitläuftigkeiten, wenn ein hypothekarischer Gläubiger das Recht hatte, ohne richterliches Erkenntniss sich in Besitz eines ihm verschriebenen Grubenantheils zu setzen, und wegen Verhinderung an der Pfändung eine δίκη εξούλης gegen den Schuldner einzugeben? Aber hatte der Gläubiger kein Pfandrecht auf ein Bergwerk, so erfordert die Vorsicht, dass sich derselbe als Käufer nennen liefs, um rechtmässiger Besitzer des Bergwerks zu seyn, und seine Ansprüche nicht von einem unsichern richterlichen Urtheile abhängig zu machen. Gründe zu einer solchen Begünstigung der Bergwerke in Beziehung auf hypothekarische Schulden lassen sich viele denken; zum Beispiel, dass nicht der Bergwerksbesitzer, nachdem er vielen Aufwand ohne Erfolg gemacht hat, in einer spåtern Zeit, wo er die Früchte seiner Bemühungen erst ernten kann, diese wider Willen verliere, oder der Betrieb der Bergwerke zum Nachtheil des Staats durch solche Besitzergreifung unterbrochen werde. Uebrigens versteht sich von selbst, und kann aus Demosthenes 184) auch gefolgert werden, dass Vertreibung aus der Grubenpachtung, welche ein Privatmann von andern übernommen, gleichfalls eine δίκη εξούλης begründet, als eine Verhinderung am Betrieb des Gewerbes. Die beiden übrigen Theile des Berggesetzes sind sehr undentlich. Beim Unterbrennen, wie der Hellenische Ausdruck lautet (ἐἀν ὑΦάψη τις) 185), kann theils an Anzünden der Zimmerung gedacht werden, theils an das den Alten wohlbekannte Feuersetzen, um die zur Unterstützung des Berges dienenden Pfeiler wegzunehmen, nachdem sie murbe gemacht sind. Worauf sich das Verbot bezog, mit Waffen Bergleute anzugreisen, und wodurch es veranlasst sevn mochte. kann nicht entschieden werden; gewiß ist aber, dass von bewassnetem Ueberfall, nicht vom Wegnehmen der Werkzeuge oder Geräthe, wie Petitus faselt, die Rede ist 186).

<sup>184)</sup> A. a. O. S. 968 6. und S. 974. Ein Beispiel von Vertreibung eines Besitzers, nicht aber eines bloßen Afterpachters:, ist in der Rede gegen Mekythos enthalten gewesen. S. Dionys. a. a. O. Anm. 101.

<sup>185)</sup> Demosth. a. a. O. S. 977. 7. Von dem Feuersetzen bei den Alten kann man, außer Reitemeier u. andern, nachsehn Ameilhon a. a. O. S. 490. ff.

<sup>186)</sup> Bei dem erstern Gesetz denkt auch Petitus Att. Ges. VII, 12. an Zimmerung und Bergfesten, drückt sich aber wunderlich darüber aus. Die Worte, αν ἔπλα ἐπιφέςη, verändert er lächerlicher Weise; sehon Wesseling bemerkt, dass Wassen gemeint sind, nach den Wor-

Als eine besondere Begünstigung des Bergbaues wird insgemein die Steuerfreiheit angesehen, welche die Gesetze dem Vermögen in den Bergwerken gegeben hatten 187). Die Sache ist unläugbar; weil sie aber gerade in der Rede gegen Phänippos vorkommt, worin von der Unterstüzung gesprochen wird, welche der Staat den Bergbauern habe angedeihen lassen, könnte man eine augenblickliche Erleichterung darin finden für Jahre, wo die Besitzer harte Schläge getroffen hatten, zumal da Aeschines 185) behauptet, Timarch habe seine Grundstücke, darunter zwei Bergwerke, verkauft, um durch Versteckung seines Vermögens sich den Liturgieen zu entziehen. Allein da Aeschines seine Worte eben nicht auf die Goldwage zu bringen pflegt, so kann Timarchs Furcht vor den Liturgieen vorzüglich auf seine übrigen Grundstücke bezogen werden, neben welchen nur gelegentlich die Bergwerke angeführt würden: und verpflichteten auch Bergwerke nicht Liturgie zu leisten, so bestärkte doch der Besitz derselben die Meinung vom Reichthum eines Mannes vorzüglich, und die öffentliche Meinung über den Vermögenszustand hatte einen nicht unbedeutenden Einflus auf die Ernennung zur Leistung der Liturgieen. In der Rede gegen Phänippos aber würde nicht unterlassen worden seyn zu bemerken, dass die Steuerfreiheit der Bergwerke erst kürzlich zur Erleichterung der Besitzer eingeführt worden, wenn dieses wirklich der Fall wäre: denn da der Sprecher das Wohlwollen des Volks gegen die Bergbauer vorzüglich in Anspruch nimmt, würde die Anführung der ihnen neulich bewilligten Gunstbezeugung ganz besonders zum Zwecke des Redners gepasst haben. Statt dessen spricht er allgemein von den Gesetzen, welche die Bergwerke frei gemacht hätten. Wir müssen also vielmehr die Befreiung der Bergwerke von der Vermögensteuer und die Liturgieen als eine durch alte Gesetze längst bestehende Sache ansehen: ob als Begünstigung des Bergbaues, ist eine andere Frage. Sollte die Athenische Volksgemeine aus keinem andern Grunde denn Begünstigung, einer bedeutenden Anzahl der Bürger vom Vermögen in den Bergwerken Befreiung gegeben haben für alle Leistungen, selbst für die Trierarchie, von welcher, außer den neun Archonten, niemand eine unbedingte

ten: πλη εί μη τους κομιζομίτους, α προείντό σοι, μεθ' όπλων ήκειν τομίζεις.. Petitus ganzer Artikel über das Berggesetz ist eben so übel gerathen, als die meisten andern.

<sup>187)</sup> Rode gegen Phanipp. S. 1044. 17.

<sup>188)</sup> G. Timarch S. 121.

llingte imd personlishe Freiheit hafte, sondern ner eine durch Umstände bel dingtermie die Weisen; so lange sie minderjährigueind and ein Jahr darii ber, land für die Vermögenstener, won welcher in der Regel, wenigstens much Demosthenes, garakeine Befreiung statt finder? Dies ist desto uni wahmoheinhicher; jenreicher ein großernTheil der Bergbauge in gewissen Zeitend was hind je leichter jeder nach Willkühr durch Ankauf und Betrieb der Bergwerke iden Statesleistungen sich entziehen könnte. Albemeine Hale Beginstigung des Berghause und der Berghaner kunn das Volk diese Freil heit nicht bewilligte haben, sondern zur aus einer rechtlichen Ansicht / Der Bergwerksbesitzer ier inim lich Erbpächter, welcher das Gut des Staates beniltzt ufür die Erlaubnis der Bentrung eine Summe erlegt hat aber aus serdani einen Bheit des njährlichen Ertrage für die Ertsacht zahlt. Vermogensteuer/andoLitusgieen within aber aur auf freiem Ligenthum; die Bergwerke sind kein solches, sondern dem Staste zinsbarer Besitz, welcher vom Volke gegen gewisse Verpflichtungen übertragen iste darum wurden siedals zstaubrierit anerkanun. Obzübrigenschnter dem in der Bergwerken befindlichen Vermögen auch die Slawen begriffen werden wagensch nicht zu bestimmen : pein triftiger Grand niewacain tom Thinen keine Steber gefeit stet worden wäre, läßt sich freilich nicht ansühren, und ich finde daker wahrscheinlicher, dass unter dem in den Silberbergwerken befindlichen Vermögen nur die einem Bürger gehörenden Grabmanthelle verstanden seven! Eine rechtliche Folge der Steuerfreiheit der Bergwerke ist die Ausschlie faung der letztern vom dem Vermögen, welches in den Umtanich (dwiftern) einging [ 189]. Alles bewegliche and unbewegliche Gut der beiten Partheien gehet beim Umtausch von einem auf den andern über weil Alles bei der Vermögensteuer und den Liturgieen angezogen-wird, mit Aneschluß der Silbergruben, weil diese zu keiner dieser Leistungen verpflichten: es su mele au, his auf force horger der I motor, invidue eine singe and a Zine: Beschlufs sey as aerlaubt, einen Blick auf Xenophons Wors schläge in der Schrift vom Einkommen 190) zu merfent Der edle Greist ungeachtet seiner entschiedenen Vorliebe für Sparta das Wohl des Vater sie einer dem Staato catzichen wollie durch dusch bur auf en Lander. I 189) Rede gegen Phanipp. a. a. O. Ingeleneret dem b tim gar doiseast ro co follieb der Betrilger, oder wer ihre ablaufte, ich fer anglang solmer er Liken hinte. Daß der Stat dieren Coner ferigen nerreje nerres mil (ger gr.

Hist. philol. Klasse. 1814-1815.]

Digitized by Google

landes nicht vergessend, machte nach aufgehobenem Verhammesnrtheil auf die Quellen des Wohlstandes in dem Staate gelbet anfmerktani, damis man aus ihnen der Armuth der Bürger zu Hülfe kommen und die nachtheilige Bedrückung der Bundesgenossen ersparen könne, für welche die unhemittelte Lege der Athener zum Vorwand genommen wurde die Gut igemeint jist, alles in der kleisen Schrift; "aber wie die Vorschläge über die Wermehrung und Begünstigung der Schutzverwandtes and die and de Handel bezüglichen Plane jedem Athenischen Staatsmanne cheils gunzuläng lich und unausführbar, theils gegen die Grundsätze des Staates austofsend erscheinen musten, so blieben gewiss auch die Schwächen der ziemlich ausführlichen Abhandlung über die Bergwerke nicht unbemerkt, rund die Yolksgemaine, konnte schwerliche dedurch bettimmte werden, evon der bisberigen Nerwaltung derselben im Wesentlichen abzugehn a Wie übertrieben gleich die Vorstellungen über die Unerschöpflichkeit der Attischen Silbergruben seyen; von welchen Kenophon ausgeht, habe ich bereits bemerkee wehresten dese beime Bergban durch vermehrten Anzahl der Arbeiter die Linträglichkeit des Geschäftes nicht sabnehmen wie bei andern Gewerben durch die Consurrenz, aber ein stärkerer Betrieb erzengt eine frühere Erselföpfung aund je näher man dieser kommt, deste mehr vermindert sich der Gewinn. Die Furcht, das Silber möchte bei zu starkem Betrieb, der Gruben zu häufig, und wohlfeil werden, gegen welche Xenophon mit vortrefflichen Gründen kämpft, hatte wahrscheinlich kein Athei ner jemals. Der Hauptplan aber, welchen Kenophon vorlegt, ist im wesentlichen folgender. Wie Privatpersonen Sklaven in den Bergwerken gegen die tägliche Abgabe von einem Obolos für jeden Kopf verpachten, so atelle das Athenische Volks öffentliche Sklaven auf, und verpachte sie und ter derselben Bedingungen, wie einzelne Sklavenbesitzer; und zwar schaffe es so viele an, bis auf jeden Bürger drei kommen, welches etwa sechzigtausend abetrageha würde. aSehr leicht könne ader Staat nicht allein den Kaufpreis aufbringen, sondern auch Pächter und Bürgen finden ; es seye micht zu besorgen; dass erabetrogenswerde, das die Sklaven, wenn sie einer dem Staate entziehen wollte durch Ausführung außer Landes, an der Bezeichnung mit dem Staatsinsiegel leicht erkannt würden, und folglich der Betrüger, oder wer ihm abkaufte, scharfer Bestrafung schwer Dals der Staat durch Concurrenz anderer Sklavenverentgehen könne.

المائلية والتلك والمستريض عوروز سيؤس

mibther fleiden würde, befürchtet Kenophon nicht; Job die Privatpersonen, welche dieses Gewerbe treiben, durch Unternehmungen des gemeinen Wesens leiden oder nicht, ist zwar gewöhnlich kein Gesichtspunkt für; einen Hellenischen Weisen oder Gtaafsmanny hätte aber doch gerade hier bedacht werden müssen, wo von der Verbesserung des bürgerlichen Wohlstandes gehandelt wird. Uebrigens sollen zuert zwölfhundert Sklaven angekauft werden: verwende man den Ertrag derselben jährlich auf neuen Ankauf, so werde die Anzahl in fünf bis sechs Jahren auf sechstausend steigen, wobei der Preis eines Sklaven auf ungefähr hundert und fünf und zwanzig Drachmen gerechnet ist. Alsdann betrüge das jährliche Einkommen von der Verpachtung sechzig Talente, wovon vierzig zu Staatsbedürfnissen, zwanzig zum fortgesetzten Ankauf von Sklaven benutzt werden könnten. Wäre die Zahl auf zehntausend angewachsen, so zöge der Staat jährlich hundert-Talento: man könnte aber noch mehr halten, da die Gruben nicht würden erschöpft werden, und vor dem Dekelischen Kriege eine sehr große Sklavenmenge in Attika gewesen sey. Indessen müsse man dieselben nicht auf einmal anschaffen, um sie nicht theuer zugleich und schlecht zu bekommen, auch nicht zu viele, sondern nur die jedesmal erforderliche Zahl in die Bergwerke thun. Hier widerlegt sich meines Bedünkens Xenophons Ansicht sehr leicht. außer den Privatsklaven jemals sechzigtausend öffentliche in den Silbergruben konnten untergebracht werden, ist ungedenkbar: und hätten ausser jenen zehntausend öffentliche auch Arbeit gefunden, was sich bezweifeln lässt, so würden einer so großen Anzahl von Händen die Erze Xenophon bemerkt noch, dass die Staatskasse bald ausgegangen seyn. überdies von den Marktgefällen, den Schmelzofen, das ist dem ausgeschmolzenen Silber, und den öffentlichen Gebäuden bei dem vermehrten Gewerbe und der gestiegenen Bevölkerung mehr Einkunfte gewinnen. und der Werth der Grundstücke in dem Bezirk der Silbergruben so hoch steigen würde, als in den Umgebungen der Stadt. ter andern Betrachtungen macht er endlich die verständigen Vorschläge über das sicherste Unternehmen neuer Werke. Der Staat solle jedem der zehn Stämme eine Anzahl Sklaven zutheilen: jeder Stamm grabe nach Erzen, Vortheil aber und Schaden sey gemeinschaftlich: was der eine findet, kommt alsdann allen zu gute; finden zwei, drei.

SQ

vier oder gar die Hälfte, so seve der Bau bereits vortheilhafter: 'daß alle unglücklich seyn sollten, liefsa sich den vergangenen Erfahrungen gemäß nicht erwarten. Kben so könnten Privatpersonen zu demselben Endzweck zusammentreten, wobei nicht zu besorgen sey, daß diese und der Stadt einander Schaden zufügtem von bei eine bei ein abeit weid the or two commences are made or the first or the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of The Committee of the Committee of the State of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Commit arminity of the arministrates in this color of each of a first discussion with the and a seed a seed and with the come of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con there and that and zumesig the him of cerebeet it. Alders nation is the able Each modern win der Vergedie ng sponnig Thi Lee, wareen of ge-The Control of the Co Francet Green kenden. Were die William rechtig ist in in -Some real state from the land of the land of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co belo a, da die Guibea riche wiisba e schieft werden, wat ver dur dur og e From the rest of the common of the solution of the section of the To beser again a near closed part of the seal circular and a man of a contract to The Edward down a proportion of the March of the Section in the commental in the Alexander Date for the way and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t and or and Perasidence jounds to inform out this bloke in a rather when er a test but tode object tot in the may decided the mean a company Per force rate conservation of the following the force of the following the force of the following the force of the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following th The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th hold appropriate styre. Need then benealt in the selection and aboutles to a dear Markly When, dear Bolt rollen, who as a sine over grach a locate the one and den one alchem Calenter at the elegan chief ten Concell and Les 2 stagence Perall no made Millande sain control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro La so boll ing a miller on a der and en en Eliza age. Lod es and ter andem listrachurana medit er diller de vier vier da o o o there dies slich recently and a northern has a first entre parties and dem der zehn Schune zuse Aarstil filmen unthellert jeden von cinbs with Error, touthall for and Shalon so a good par was directed for by being a being a few of the and a contraction of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of th

S 2

## Ueber

## den Mythos von den ältesten Menschengeschlechtern.

e trans in Society Von Herm Ph. Buttmann \*). ....

Um bei Erklärung der alten Mythen sich so wenig als möglich von dem rechten Wege zu entfernen, ist nichts so nützlich, als das man stets die Augen auf den Mythen anderer Völker behalte, um durch die Analogien, die sich auf diese Weise unsehlbar darbieten, manches Licht aus der Fremde zu empfangen, das in der Heimath der Mythen selbst, die man untersucht, sich verborgen hat; wobei sich denn freilich am Ende häusig ergiebt, dass das, was man für blosse Uebereinstimmung ähnlicher Verhältnisse halten könnte, Uebereinstimmung wirklicher Verwandtschaft durch Abstammung ist. Und dass dies namentlich so sey zwischen der griechischen Mythologie und der hebräischen, welche letztere ein Zweig ist der größtentheils verloren gegangenen südwestasiatischen: das sehe ich als eine Wahrheit an, deren Evidenz schon im Wesentlichen erworben ist, deren fernere Belege aber doch immer noch willkommen sind.

Einzelne Schilderungen in den ersten Perioden des Menschengeschlechts nach der hebräischen Sage haben, so wie andern, so auch mir in
meinen früheren Abhandlungen Gelegenheit dargeboten, die nach Metallen benannten Menschengeschlechter der griechischen Poesie zu vergleichen. Dies etwas vollständiger durchzuführen ist mein gegenwärtiger
Zweck, wozu ich die griechische Sage etwas genauer aufzufassen suchen und
bei dieser Gelegenheit vollständiger behandeln werde.

Wie bei allen so auch bei dieser Sage muss man sich nämlich hüten. Vorstellungen, welche durch die spätern Dichter erst festen Fuss gefasst haben, für die ursprünglichen zu halten. Uns hat Ovid gewöhnt, die vier Alter, das goldene, silberne, eherne und eiserne, in allmählichen Gradationen von kindlicher Unschuld und Seligkeit zu unserm verbrecherischen und mühseligen Zeitalter übergehn zu lassen. Allein eben dieses allmähliche und doch abgetheilte, was durch keine feste sinnliche Punkte gehalten wird, zeugt wider das Alterthum dieser Darstellung, in welcher nur spätere Dichter, als in einem Felde willkürlicher Phantasie, sich gefallen konnten. Natürlich gehört zu diesen jüngern auch Aratus. Dieser erwähnt indessen nur drei Geschlechter, das goldene, silberne, eherne. Während des ersteren wohnet die Dike völlig unter den Menschen; unter dem zweiten weit schlechteren erscheint sie nur um die Menschen zu strafen; wie das cherne entsteht, da entflieht sie ganzlich vor den Gräueln der Sterblichen. In diesem Gemälde zeigt sich schon weit mehr festes, und man könnte et für das alte halten, wenn nicht das eigenthumliche in der Darstellung des Hesiodus in seinen Werken und Tagen unsere Aufmerksamkeit auf sich zöge. Eine ältere Quelle kann für uns nicht existiren, wenn gleich, durch viele Beispiele gewarnt, wir uns auch hier wieder hüten müssen, die Erzählungen dieser für uns ältesten Dichter nicht mit der Entstehungszeit der Fabeln selbst zu verwechseln; wozwischen noch ein großes Feld dichterischer Industrie verbreitet ist, deren Produkte erst in Homer und Hesiod fragmentarisch auf uns gekommen sind. So ist es auffallend und fast dem Erweiterungssystem späterer Dichter angemessen, dass Hesiodus uns fünf Geschlechter förmlich zuzählet. Im goldenen natürlich stimmen alle Dichter im Wesentlichen mit einander überein. Hesiodus setzt es ausdrücklich unter Kronos Herrschaft; ihm aber eigenthümlich ist, dass die Menschen desselben, nachdem sie der Erde entrückt worden, als wohlthätige, fromme, irdische Geister unten den Menschen walten. Das silberne schildert er keinesweges als einen allmählichen Uebergang vom ganz guten zum schlech-Die Menschen desselben sind an Leib und Seele schon durchaus schlecht; sie leben in Weichlichkeit, Trägheit und Thorheit, kränken und beeinträchtigten sich untereinander selbst, und bringen nicht einmal den Göttern die gebührenden Opfer: darum entrücket Zeus auch diese. Auch sie sind seitdem selige Geister, aber sterbliche, unterirdische, vom zweiten Range, denen jedoch auch Ehre gebührt. Nun folgt das cherne Vices

wird als ein furchtbares wildes Geschlecht geschildert, dessen Menschen sich bei ihrer ungeheuren Stärke mit nichts als Krieg und Gewaltthaten abgeben. Merkwürdig ist, dass, offenbar zur Begründung der Benennung nach Metallen, von ihnen ausdrücklich gesagt wird, sie hätten alles von Erz verfertigt, und Eisen sei nicht gewesen. Dies Geschlecht vertilgt sich endlick unter sich selbst; aber es wird nicht gesagt, welche Rolle sie mach ihrem Tode spielen. Es folgt ein viertes Geschlecht, das Hesiodus andi keinem Metalle benennet, und in dessen Schilderung er von allen andern Dichtern, wovon etwas auf uns gekommen ist, darin wieder sehr abweicht, dass er dieses Geschlecht ausdrücklich als weit gerechter und trefflicher als das vorhergehende auftreten lässt.' Es ist nämlich das Geschlecht der Heroen oder Halbgötter, d. h. der Göttersöhne, durch welche die Thaten geschehen sind, welche die epische Poesie in den Thebanischen und Trojanischen Kriegen verherrlicht hat. Hesiodus lässt dies ganze Geschlecht nach ihrem Tode auf den Inseln der Seligen wohnen; und schließt nun mit einer Klage über das fünfte oder eiserne Geschlecht, ein mühseliges und schamlosés, wormter zu leben er verdammt sei. Er sagt voraus, daß auch dieses einst, nach Erreichung des höchsten Grads der Bosheit, den er hier umständlich ausmalt, untergehn werde, ohne hinzuzusetzen, was dann erfolgen werde.

Es ist, dünkt mich, augenscheinlich, dass diese Abfassung der Fabel, so alti sie auch ist, doch schon vielfältige Modifickrungen einer weit älteren enthält. Schon gleich die Zahl von fünf Geschlechtern widerspricht durchaus der Einfachheit einer ersten Erfindung, und noch weit mehr ist dieser entgegen die alles Ebenmaals zerreissende Einschaltung des vierten von keinem Metall benannten zwischen dem ehernen und eisernen. Es ist ganz unmöglich, dass, wer zuerst die Idee bekam, die verschiedenen Mepschenalter nach Metallen zu benennen, eines dazwischen ohne solchen Namen gelassen hätte. Endlich ist es undenkbar, dass ein erster Erfinder die Benennungen nach Erz und Eisen motiviren, und die nach Gold und Silber unmotivirt lassen sollte. Zwar begründet sich von selbst die Benemung nach dein Golde: Aber wie ungleich und unzusammenhangend sind nun sämmtliche Motivirungen, wie durchaus unähnlich einer ersten Erfindung! Das erste Geschlecht heißt das goldene, weil jene Menschen an Unschuld und Seligkeit vorglänzen wie unter den Metallen das Gold; die zweiten das silberne, weil sie jenen weit nachstehn; die dritten das eherne, weil

sie zuerst in Erz arbeiteten; endlich die fünften das eiserne, weil in diesem Zeitalter zuerst das Eisen aufkam.

Vor einem kleinen Missverständnis muss ich hier warnen, das sich hauptsächlich erst durch unsern Sprachgebrauch sestgesetzt hat. Obgleich, da die verschiednen Geschlechter des Mythes selle eines auss andre solgen, jedes Geschlecht auch ein Zeitalter ist, so ist doch in der akten Fabel iner von Geschlecht auch ein Zeitalter ist, so ist doch in der akten Fabel iner von Geschlecht auch ein Zeitaltern die Rede. Dies gilt bei son Griechen durchaus: und bei der Benennung nach Metallen, zu Bl heim Golde, liegt nicht der Begriff einer höchst glücklichen, seligen Zeit, sondern eines reinen und edlen Menschengeschlechts zum Grunde. So heiset es also bei Hesiodus:

Χρύσεον μεν πρώτιστα γένος μερόπων ανθρώπων το το πουτί 196 ... Αθάνατοι ποίησαν.

Ganz zuerst ein goldnes Geschlecht der redenden Menschen
Schufen die ewigen Götter;

daher noch wörtlicher bei Aratus zewoeies waries; und daher sogar, bei kindlicher Auffassung des Mährchens, der Missverstand, dass die Menschen wirklich aus jenen Metallen gemacht gewesen, worauf sich einige Scherze Lucians beziehen, die ohne diese Voraussetzung ganz leer wären 1). Auch bei den Lateinern ist, wenn sie in diesem Zusammenhange aetas sagen, noch das Geschlecht zu verstehn; daher Ovid: Aurea prima sata est aetas; und nur weil bei ihnen die Sage von der glücklichen Zeit Italiens unter Saturn unabhängig von jenem Mythos sich ausbildete, bekam der darauf übergetragene Ausdruck saeculum aureum jenen andern Begriff, der sich nun bei uns sestgesetzt hat, indem wir von einer goldnen Zeit sprechen, so oft wir eine Zeit des Flors in irgend einer Beziehung nennen wollen.

Wir kehren zu der Hesiodischen Erzählung zurück. So laut sprechende Spuren diese auch hat von sehr hedeutenden Entstellungen des Urmythos, so haben wir doch nun einmal keine ältere. Trachten wir also, aus ihr selbst, mit Hülfe der wenigen Winke, die uns sonst woher kommen, der ersten Erfindung auf die Spur zu kommen. Apollodor lässt das

<sup>2)</sup> Saturnal. 8. væig rires yale an unt interever, avrel edenteres veres; - run diseur intimer run zeu-

cheme I Geschiecht durch die Deukationische Flut umkommen. Eine Notiz, die dort ganz unerwartet kommt, da er des Mythos von den metallonen Geschlechtern weder vorher noch nachher mit keiner Silbe erwähnt. Die Hasheld liegt wol daring well; sobald aus den alten Dichtingen eine umfåssende und der Vollständigkeit ähnliche Mythologie sich hilden sollte. jener. Mythos gar wicht kecht hinein zu verweben war, wenn man nicht absithtlish den ganzen Zusammenhang yon Kronos, den Titanen. Zeus, Prometheus, Pandora und Deukalion (denn innerhalb dieser Namen würden die ganzen desigersten Geschlechter fallen), wie ger in der Theogonie des Hesiedus hlibes, zu jewemi Zweck jerst modelu wolke, wozu die älteren Dichtermicht (kalta! Küngler geting: Profs, 221 Virgila: 6., Idylle, 41,4 temucht; so atwade, which isher gowifs seine Meinung nicht, ist einen ältes sten konsequenten Zusammenhang dieses Theils der Mythologie herstellen zu wollen, aondern nun eine Skizze zu entwerfen, wie etwa ein späterer mit Dichter-und Schönheitstinn begabten Geist sich das Chaos, der alten Sagen reinigermafaent into Einklang abrachte; noder doch (wie man es noch könnte. In des: ganz. unpoetischen Applioder Seele kam aber so etwas nicht: was also mit den gangbarsten Mythen, die jer kompilirte, nicht recht historisch zusammen sich fügte, darüber schlünfte er weg. Das also ist aus ibm / als einem solchen Schriftsteller klar, daß er eine Darstellung jenes Mythos vor Augen hatte, worlunch derselbe mit der darauf folgenden Menschengekohichte so in Verbindung gesetzt war, dass die Elut das eherne Ges schlecht vertilgte, und Deukalion nun ein neues Menschengeschlecht stiftete. - ic Eschansich unscherper in der Hesiodischen Darstellung von selbst dangeboten, daß die Aufzählung von fünf hinter einander folgenden Geschlechtern etwas gehäuftes und die Einheit des Plans zerstörendes hat: ferner dass das Eèsen der Idee nach gazz überhängt. Dagegen gewähren die droi heraten : Gosschke ciht er setwas in sich zusammenhangendes, und für sich schon vollständigen, womitt die drei Metalle, sobald wir darüber wegsehn, dass das mittlere Geschlecht, für sich betrachtet, dem Werthe des Silbers nicht eben entspricht, ganz gut stimmen. Denn in jene einfache Zeit gehören zu einer solchen poetischen Idee durchaus mur diese drei Metalle, das Gold und das Silber, als die edleren zur Zierde dienenden, und das zum gemeinen Gebrauch bestimmte Erz, neben welchem das Eisen, auch wenn es im Gebrauch war, 'so wenig als etwas besonderes sich darbietet, als das Zinn oder das Blei. Verbinden wir hiemit, dals Aratus nur diese

Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

drei Geschlechter allein aufführt. Man kann zwar sagen, dieser Dichter höre mit dem ehernen auf, weil er bei diesem auf den Punkt kam, der die ganze Episode in sein Gedicht brachte, nämlich auf das Aufsteigen der Dike von der sündigen Erde mich dem Himmel, wo sie jetzt als Judgfrau sehwebt. Aber eben in diesem Punkt liegt auch die poetische Vollendung des Mythosy und Aratus hätte unmöglich diese drei Geschlechter soumit Liebe ausmalen können, wenn er sieh nicht bewußt war, daß er einen volleständigen Mythos gab. 2)

Ich glaube also amehmen zu können, daß die drei ersten Geschleche ter den eigentlichen in sich vollständigen Mythos bildeten, und daß or; motz der Ausdelinung, die er in der Hesiodischen Erzählung bekommen; auch in seiner ursprünglichen Kürze fortdauernd sich erhalten hatte; und Aratus ihn so ansfasste. Denn vielfältigsehen wir ja in den Monumenten und Fragmenten alter griechischer Dichtkunst, daß neben den Gesängen von Homer und Hesiod sich Sagen und Mythen genug aus gleichem und höherm Alter drhalt ten hatten, deren die nachsolgenden Dichter sich bedienten, um weder alle zubeenge durch das gangbare, eignen Reizes zu entbehren, noch zu sehr in den Schein willkürlicher Erstindung zu verfallen. Und so ergiebt sich mir also aus allem obigen vereint solgendes.

Es bestand ein alter moralischer Mythos, der von drei uralten Measschengeschechtern sprach, deren das erste das Edeal von Seligkeit, das letzte das Ideal von Gottlösigkeit war. Dieser Mythos hatte aber nicht zum Zweck zu zeigen, wie die Menschen allmählich so böse geworden wie sie jetzo sind. Dahin haben ihn erst späte Dichter, wie Ovid, verflächt. Dieser Vorstellung widerspricht geradezu die völlige Ventilgung des dritten Geschlechts, in welcher die Notiz im Apollodor mit der im Hesiodus übereinstimmt (wenn gleich die Art der Vernichtung verschieden ist), und welcher Aratus Darstellung nicht entgegen ist. Die moralische Absicht war, das Verhalten der Gottheit zu der Bosheit im Menschengeschlecht darzu-

Digitized by Google

Flyr, P 170 Marse, 18 . je - 315

<sup>2)</sup> Dals mit dem Eherneh Geschlecht der Mythos seine. Vollendung hatte, das wußten oder fühlten die Ueberseiger des Arstus. Germanions hat statt des Verses Di zenten nanions hat statt des Verses Di zenten nanions est laetata metallo. Ihm ist also das Erz und Eisen poetisell gent dasselbe. So auch Pestus Avienus in seiner Umarbeitung (v. 341.) Atquistermentum annor haly bis ver subit. Ju der alteste von allen, Cicero, apricht geradezu statt des ehennen vom eisernen Geschlecht in diesem Vers, den er selbst anführt de Nat. Deor. 2, 63. Ferrea tum vero proles exorta repente est.

steller, and ganz in becoudere die Lehre; dass wenn die Bosheit ihren Gipsel geretiches die Götter die Menschen vertilgen. Sollte diese auf alterthumlich, wirksame: Aut gegeben werden e so muste so wie die Unschuld, 49) auchiidas Lasten in iseinem mallen Umfange, schon einmak da gewiesen und die Nertikung schonk sigmal erfolgti skyn: Der Mythos war: also mit disacrianse. Die Anwendung auf das jeszige Menschengeschlecht ergab eich von selbst, labet, eit: Theil selbat der ursprünglichen Dichtung war sie wol nicht; denn sonst hätte der Dichter nach dem Strafgericht den zweiten Kreis wieder förmlich mit einem goldnen Geschlecht beginnen und seine Mitwelt ing, aweiter oderfrüritterisetzen In üssen: I Was aber idem erste. Dichten nicht gaba Masafand sich später hinzu, mur freilich micht lohne Naththeil der Einheit und des Ebermasises erfobaldinämlish dieser: Mythos seine: Stelle, in dem Rabelkreis der Volkabelebrang einnahmy so war es matürlich, daßedie Anwendung sich kistorisch daran knüpfte. Hiezu bot sich die überall bestebendo. Sego, non , ciner: großen. Erdübekielewennenge von selbet als : Vonbindung dar. Hud hun erst engab sich such gleichsang von selbet winklich sins kleine Analogiel zwischen diesem zweiten Cyklus und dem zersten. de alle Heberlieferung die Vorfalizen als einer Heroenwelt schildent, won welcher die jetzige ausgegnet sein! Auf diesen Arti erwächst was die Hesibdische Darstollung unter den Händen, wenn gleich in dieser die Sündflut fehlt, untbeHesiod, nderndiese Dichtungnhiernganz umalihängig wot der gewöhnlichen mythischen Geschichte vorträgt, einer andern: Derstellung folgt, nach welcher das eherne Geschlecht sich unter sich selbst vernichtet. Dieser zweite Cyklus entspricht dem ersten, aber ohne ihn zu wiederholen; eben weil jener ideals Dichtung ist, dieser hingegen aus wirklicher Ucher-Heferung und täglicher Erfahrung entnommen. So wie die Trefflichkeit und das Leben der Heroen ganz verschieden sind von der Schilderung des goldnen Geschlechts, so, geht auch die Amartung ihrer Nachwelt einen andern Weg, als dort beim zweiten und dritten Geschlecht. Jene ging durch Trägheit und Gewaltthätigkeit: die jetzige Welt gewährt das Bild der Mühseligkeit und der Schamlosigkeit . Jene hatte der mythische Vortrag in zwei Alter getrennt; hier halt den Dichter die Wirklichkeit fest, und er last die Ausgrung in Kinem Geschlecht auf den Gipfel losgehn. Die Verderbmils gestaltet sich dort lals einfache Ideale in wenig Zügen; hier malt sie der Dichter mannigfaltig aus, weil sie ihm näher liegt, nicht um einen höhern Grad der Bosheit nach dem chernen Geschlecht auszudrücken.

cherne Geschlecht hatte jenen Gipfel in seiner Art erreicht, das jetzige wird es in der seinigen. Sehr sichtbar aber und absichtlich dargelegt ist zwil schen beiden Cyklen die Analogie in dem Zustand nach dem Tode: denn nachdem das eherne Geschlecht bloss als vertilgt und namenlos vom Hades aufgenommen geschildert war, wird dem Herbengeschlecht wieder ein seibiges gottähnliches Leben auf den Inseln des Oceans zu Theil, geringer zwar, aber doch analog dem Zustand derer vom goldnen Geschlecht die heilige Dämonen sind; dem eisernen hingegen wird wieder eine blosse Austilgung, wie jenem ehernen, verkundet (Zeve d'ohicev-). Kurz, darch den ganzen Vortrag vom vierten und fünften Geschlecht spricht sich eine Anwending des alten Mythos auf die wirkliche Welt aus; eine Morals die in eine Fortsetzung der Erzählung selbst übergegangen ist. Spätere Dichter verwandelten nun den so fortgesetzten Mythos in einen nothwendigen Zusammenhang sämmtlicher Alter; und damit dieser den Anfoderungen der Kunst genüge, so ward das vierte Geschlecht lierausgeschliffen, unde durch leichte Schattirungen dem ganzen Mythos: eine gleichmäßige Haltung vom goldern Alter bis zum eisernen gegeben. Dabei ergriffen sie Hesiod's bloß dunkele Andeutungen von künftiger Vermichtung und einer analogen Wiederkehr; und so rundese sich bei ihnen erst die Vorstellung ab, dass immer eine Reihe Alter ein großes Weltjahr ausmache, mit dessen Verfließung das letzte Geschlecht jedesmall mitergehe, lund immer wieder ein neues goldenes Gei schlecht entstehe: eine: Vorstellung, die dem ersten Erfinder ganz fremd in the section of the character of the section of the section of -war 3). Character deliber con-

entropy of the company of the

<sup>5)</sup> Vols zu Virg. Ecl. 4, 5-7. p. 185. u. 187. ist nicht dieser Meinung, sondern nimmt an, dals die alteren Dichter, und namentlich Hesiodna, sohon ganz eigentlich einen Umlauf und Wiederkehr von vier Weltaltern sich gedacht hatten. Ich will nicht hestreiten, dals, wonn Hesiod's eisernes Geschlecht gleich auf sein ehernes folgte, es sich, bei der ausführlichern Ausmalung, die en dieser seiner Mirwelt gieht, auch als schlenhrer denn jenes betrachten liesee. Aber so folgen sich nun einmal jene Alter bei ihm nicht. Dass in der Fabel vor Hesiodus vier Geschlechter gewesen, und er sein viertes eingeschoben hatte, ist ganz-undenkbar: dem wie konnte ein Dichter, wenn er die Schilderung von wier ordentlich abstisfenden Altern vorgefunden hätte, diese klare Idee so ganzlich vermichten? Bei ihm selbst; ist aber, wie gesagt, kein Umlauf von vier Altern, sondern nur eine schon einmal erfolgte Wiederholung der Erscheinung, dass auf ein gutes Geschlecht vorderbte Geschlechter felgen, die, wenn nie gang verrucht geworden, ausgefortet werden. Dies ist geschehn mit dem eliernen Geschlecht ; en egt es ybraus für die jetzige Welt; und so ergab sich freilich auch die Aussicht, dass vermuthlich dann wieder ein neues besseres Geschlecht beginnen werde. Dies scheint der Dichier auch auszudrücken, wenn er den Uebergang sum eisertien Geschlecht mit diesem Wuntche macht?

Wenn wir also nun die drei ersten Geschlechter, als für sich vollständig den alten Mythos bildend und abrundend, von uns nehmen, und die Darstellung des Aratus von einer in drei regelmäßigen Stufen erfolgten Ausartung mit der des Hesiodus von den drei ersten Geschlechtein allein vergleichen, so istjawie bereits engedeutet worden, kein Zweifel; dals die Aratische, so poetische sie anch seyn mag, doch die neuere ist. Denn war diese Idee erst da) so war de ger nicht möglich, dass dus dieser sogleich jedem sich empselenden ganz glatten und leichten Darstellung die Hesiodische, für die man gar keine rechte Begründung sieht, erst umgebildet werden konnte; wohl aber sungekehrt! In dieser Hesiodischen bildet nämlich som silberne Seishlecht micht sowohl einen Uebergang zum ehbrnen, usondern zelelmehr einen: Gegenshtz :dazn, so jedoch, dals beide auf, zwei entgegengesetzten Wegen der Schlechtheit von dem goldnen sich entfernen. Darum heißet est sopleich beim silbemen, ce seiow eit schlechter (mohi zegottgox) gewesen alsudas goldne, und wome elternen nur, e est seie dem silbernen in michts ähnlich (oudiv oudien) gewesen Ja, man würde nach den Ausdrücken des Dichters beide Geschlechter als von dem guten Ideal el eich entfernts boss Ideals ansehn konner, wenn nicht aus dem Umstand, dals ihnen als

de geile une Vor-leftung der Udle bit in Bund in Welle, bie ber bie des War' ich selber doch nicht ein Genoss der fünsten der Männersten Diese letzten Worte haben etwas sonderbares. Gleich als wenn das eiserne Geschlecht bei seinen Lebzeiten entständen ware, dem er also durch fruhen Tod hatte entgehn Hon-... , dines, Sall der logisch richtige flinn, der her erfodeilleh itt, zichatte ich diehrentweder im vorigen Geschlecht gelebt, oder lehre erst im kunftigen, fin die Worte kommen, so mussen wir sie so fassen, dals er diese zweierlei Lebenszeiten, deren eine er sich wunscht, noine i fedel diffele den der Gegenwere hadlieten Punkt beseichne; alle ichtel den Wollie vol-Bedic riffen inge durch fich fin burg ich fiftentie goit Greot beich t.: Dies ist aber ein Zwars der mich fast geneigter macht anzunehmen. Hesiodus habe hier eine Alltagsformel der Klage über schlechte Zeiten gebraucht, ohne an deren buchstabliche Auwendung zu den-232611 geicherer Sehinis auf die ge wie ze Voretellung der Wiederhehr einer bestern dem goldnen Alter analogen Zeit gemacht werden kann. Auf, keinen Fall lag diese, , als , zum Sinn der Tabel gehörig, deutlich in seiner Phantasie, denn sonst mulste sie sich am Behlufs buth deatlich anaprechen. Eben so wenig liege jener Undauf im den Gratischen Parstellung, Und wenn überhaupt der Cyklus, wie Woss ausdrücklich, will gevon wier Altern, so alt und gangbar gewesen ware, so würden nicht, wie wir oben gesehen haben, Cicero und Germanicus, in iliren Uebersetzungen des Aratus, das eiserne Geschlecht ettern contribution of the contribution of the contribution meets

echie de a gemacht beier Chefreri gen gehag --

abgeschiedenen Geistern doch einige Ehrengelessen wird, hervorginge, dass der Dichter ihnen, auch als Menschen, noch einige Vorrätige von den ichere men giebt. to a form the bod at

Fassen wir also, ohne uns durch irgend eine Form des Wortregs irre machen zu lassen, idie Schilderung in sich selbst auf, au erhobiet i dass wir hier die Dichtung eines alten Weisen vor nusbhaben, der die jedens mitter lichen Verstand einleuchtende Wahrheit erkeinen; dass die der Urb schuld nur eins, das der Schuld hingegen mannigfaltig ist: Damin-kiellt sich seiner Beele nicht der allgemeine Vebergang vom Guten in Böse, sone dern, so wie die Unschuld weicht, gleich ein Verfall in zweitentgegeigesetzte: Extreme dar, mundi zwar ing die; dwelche int Jenem winfachen Robin hauptsätzlich sich darbieten, die träge Weich lich keit und ide freche Ga gen der Soldenbeit von den gelegen der ein Luistgiebatstam

Sobald man indessen dies, so wie es doch wirklich da liego, goldes hat, so fallt es auf, warum diese Extreme als auf einander folgend dargestells werden. Woder ist begreiflich, wie das gewaltshitige Geschleshtusijs dem weichlichen entstanden ist; soch, wenn man eich weörtlich un dem mitvon Ausdruck des. Dichters hält, wornschadie Göster beiderlei. Menschengeschlechter gemacht haben (Δεύτερον αὐτε γένος — 'Αργύρεον ποίησαν: —, Zeus δε πατής τείτον άλλο γένος - Χάλκειον ποίησε -), kann man sich in die seltsame Vorstellung der Gottheit finden, welche, nachdem ihr das zweite Geschlecht milsrathen, ein drittes noch ärgeres macht. Hier liegt zuverlässig mangelhafte Auffassung und Fortpflanzung dessen zum Grunde, was ein alter Neturdichter konsequent und wahr erfunden hatte. Dieser, der einsah, dass aus der Tugend in der Verderbnis, gleichsam durch chemische Zersetzung, die verschiedenen Laster zugleich hervorgehn, hatte dies höchst, wahrscheinligh so, ausgedrücht, auf des unschuldige, Geschlecht seien zwei zadere gefolgt; das weichliebe und das gewaltthätige Geschleeht. Diese lassen sich aber nicht anders denken als neben ein ander; nämlich als ein Unterdrücker. Geschlacht, das alles übteschned ein Achmerzen-Geschlecht, das alles duldete; und höchst wahrscheinlich liels er dieses endlich aufgerieben werden von jenem, das also freilich das de zte blieb mad woneden Göttern nun wieder durch die bündflat wertilgt ward. sieht man, wie es mur einer leichten Verschieblug bedurfte, um die Vorstellung von drei schlicht auf einander folgenden Geschlechtern und Zeitaltern entstehn zu lassen, und so eine anderey aber oberslächliche Regelmäsigkeit in die Erzählung zu bringen. Die verlorene Consequenz des Ganzen ward nun durch eine partielle Consequenz in jedem einzelnen Geschlecht ersetzt. Das Schmerzengeschlecht erduidete nun seine Schmerzen von einsander selbst:

Ακιών δίομες ... κοβλησό θακίν Α

Αθεαλίαις υβειν γας ατάσθαλου σύα εδύναντο Αλλήλων απέχειν.

Durch unsinniges Thun: nicht mäßigen gegen einander

Konnten sie frevelnden Trotz.

und das Gewaltthätige zerstörte sich unter einander selbst: daher auch ein Theil der Erzähler die Sündflut entbehren konnte, und die Fabel sich so, wirksamer sogar, mit gänzlicher gegenseitiger Vertilgung dieses dritten Geschlechts endigte.

Freilich sehen wir in jenen alten Gedichten gewohnlich die Stärke und die kriegerischen Vorzuge fast als die einzige Tugend auftreten, und es kann daher auffallen, von zwei ausgearteten Geschlechtern gerade das schwächerer im Hesiodus. doch einigermalien geehrt zu echn / Allein et ist dben so Mary das gegen jene herrschende Anticht des kriegerichen Alterthums day harmlose Geschlecht der Barden und Weisen in finftdasernder Opposition list, und jede Gelegenheit ergreift, seinen Abscheu-gegen die Kriege und gegen die wilde ungebundens:Uebermacht an den Tag zu legen, Annen ist also ein Geschlicht, das zwan aus Unverstand sich vielfältig zankt wind netkt, wher somet doth Liebhaber stillen häuslichen Genusses und von jener heillosen Zenstörungsaucht ifrei ist Limmer, noch dem Geschledite der Mauber und Morder weit vorzuziehen; und die Stufenfolge den drei ersten Geschrechter im Hesiodus ist also, wenn wir in Absichtider Bosheit das erste mit Null und das letzte mit Zehn bezeichnen, nicht wie bei Aratus on 5.10, schloche libert, so narrie rean, sime and me I general direct Abunrehad the gwis wenigs befriedigend die Morivirung der Metallmamen im Hieviolus ist, habin wir schon bemerkt. Aber auch nun wir die Fabel auf die drei ersten Gesofdechter beschränkt haben, ist die schlechter Stelle, welche das besonders im Alterthum so hochgeachtete Silber einfilment, höchst außfallend; and es bleibt immer wocheuumöglich, idalsidie Idee dieserfdurchgehenden-Vergleichtung auf einmal: enssmaden: sein Abber: allmähdieli J. suid min a

edeitheam Strick vor Strick hage boiten, dass man sich i ein kleines: Missver haltnis gesallen. Ergreisen wir den Wink, das Hesiodus selbetadie Benen-

> Τοῖς δ'ἦν χάλκεα μεν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶκοι, Χαλκῷ δ'ἐξγάζοντο. åλys' έgeress

Diesen war von Erz das Gewehr, von Erz auch die Häuser, A. A. A. W. W. W. C. L. Und sie bestellten mit Erz.

und verbinden damit die noch fühlbarere Begründung im Aratus (130. 131.): Darch rasionless blant nicky

Kommen sie freedram orvovývá o lo Χαλκείη γενεή, προτέρων ολοώτεροι ανδρες, Of mewroi nanosegyov szakneddavro pázaigav 😇 🖽 🖽 📆 Eirobiny. Theil der Frahher die Sürft wirkermer sogne, mit gögel lier gogenseitiger Vertilgung dieses dritten

wieder entstand nun o Ganz von Erz ein Geschlecht, verderblicher noch denn jene, buit 193 Welche zuerst aus Erz das schreckliche Messer geschmiedet, Draussen zum Morde bestimmt.

so kommen wir sefort auf den richtigen Weg. Die ehernen Häuser im Hesiod sind nur wunderbate Ausmalung des Namens. Unter dem Malais: ist, wie gewöhnlich, adas Metali und die Metallarbeit tiberhäupt zu verstehn, welche dieses unternehmende Geschleshtierfand) wodurch denn sofort das mordende Schwert, die Gewalt und der Krieg über das Menschengeschlecht kamen. Daß die Erfindung der Kunstarbeit die Quelle alles Erden Elends sei, istria der Sim so mancher Dichtung: so auch dieser. Das gottloseste Seschilectif had die Künste, That das Metall erfunden, sich mit drz bewalfmet mando deal Krieg nink dien Welt igebrackt: darum heifsties des eh ernes arrsprünglich also keinesweges, als Gegensatz gegen andre Metalle. Dieter Witz tratzerst kinzu. Weil pämiich das Ideal der Bosheit das cherne Geschlecht hieß, so nannte man, ohne auf die Begründung dieses Namens zu aditoni dassidealider Reinheitsdas goldone; und nun war es geung, dass this process Geschleicht zwischen beiden lag, numnes das sidbjerne zu near sien, "Num begreift man um so beseer flie Aenderung, Iwelche der, Mythas Bei den späteren: Dichtern! erfuhr. Denn diesen, die mahr räsopirten, war ek Bedürfnis, die Verhältnisse der Metalle, und der Geschlechter in das völ-Hige Ebenmans zu bringenz und no enestand das sorgsam abstufende System.

Mit dem Erzeralso oder dem Kupfer, woraus in einer langen Periode des Alterthums fast alles gemacht ward, schloss die altere, obgleich schon auf die dargelegte Weise modificirte Fabel für sieh, und war auf diese Art vollständig und rund. So, wie sie aber der übrigen mythischen Erzählung angepalet ward ; und das nepe, seit Deukalion vorhandene Menschengeschlecht als ein viertes hinzutrati, das war es wieder eben so natürlich, dass man das Spiel mit den Metallen fortspielte. Die Eisen-Arbeit galt für eine spätere Erfindung; man schied sie also aus dem Begriff der Metallarbeit überhaupt, die im ehernen Geschlecht lag, und theilte sie diesem letzten Geschlechte zu. Wie dieses sich wieder in zwei Perioden theilt, das haben wir oben gesehen. Aber hier liefs das Gleichniss, auch nooh so keichtsinnig gesalst. den Dichter im Stiche. Harmlos liess also Hesiodus, oder wen er zum Vorgänger mag gehaht haben, sein viertes Geschlecht ohne solche Benennung stehn. Der ganz späten Dichtung war das Eisen sehr willkommen. Als ein schlechteres, oder ein härteres Metall denn das Erz, ist es in der Hesiodischen Erzählung offenbar nicht zu fassen da dort das eherne Geschlecht schon seinen Gipfel erreicht hatte. De durg est ultima ferro donnert dagegen Ovid. Denn nun war das große Weltjahr in vier schon abstufende den Jahreszeiten entsprechende Weltalter abgeschliffen. Wie das Sonnenjahr begann es mit einem goldenen Frühling, und endigte mit einem schwarzen, eigernen Winter. ditable, ein aus manchenlei allem

Behalten wir nun den aller frühern und spätern Zusätze und Abanderungen entkleideten alten Mythos, so wie wir ihn im obigen zu entwikkeln getrachtet haben, im Auge, und werfen einen vergleichenden Blick auf die Hebräische Mythologie, so finden wir zwar ein entsprechendes System von verschiedenen Menschengeschlechtern dort nicht; aber so wie wir unsere Aufmerksamkeit darauf gewandt haben, dass in Absicht des moralischen Sinnes der Mensch im Paradiese und das Goldne Geschlecht ein und dasselbe sind, so dürfen wir nur aus dem Paradiese heraustreten, um denselbigen Gang der Ideen unter Formen zu erblicken, die nur im Unwesentlichen yerschieden sind. Einzelne Spuren, die ich aber damals noch nicht verfolgen konnte, zeigten sich mir schon bei meiner Behandlung des Mythos von Kain und Abel. Ganz unabsichtlich erinnerte ich dort, dass um den Uebergang vom Stande der Unschuld zum Brudermord in dem Raume vom Vater zum Sohn richtig zu beurtheilen, man erwägen müsse, dass die Allegorie ganze Geschlechter und Zeiten auf Individuen koncentrire; Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

Adam und Eva seien die Stellvertreter des Menschengeschlechts im Stande der Unschuld, dem goldnen Alter der Griechen; Kain und Abel die des Menschengeschlechts im Stande der Sunde, der von den Griechen wieder in zwei oder drei abstufende Alter getheilt werde; bis sie in das eiserne gelangen, wo der Bruder den Bruder todtet. Ich zeigte ferner aus innern entscheidenden Grunden, dass Adam und Ewe, Kain und Abel, einen zwiefachen, aber zusammenhaugenden und in sich vollendeten Mythos bilden, welcher oberhalb von der Schöpfungsgeschichte und unterhalb von der Nachwelt ursprünglich ganzlich getrennt sei. Eben so haben wir in der gegenwartigen Untersuchung dargethan, dals der Mythos von jenen Urgeschlechtern ein für sich bestehender sei, der unabhängig entstand von den geogonischen und theogonischen Mythen, die man vor ihm gepflanzt hat, und von aller mythischen Geschichte nachher. Eine natürliche Kritik zeigte uns, dass die drei ersten Geschlechter die einzigen des ursprünglichen Mythos sind; und die hochste innere Wahrscheinlichkeit führte uns darauf. dals das zweite und dritte Geschlecht neben einander bestanden haben mussen. Kami nun eine Unbereinstimmung vollständiger seyn, als die zwischen dem Goldnen, Silbernen, Ehernen Geschlecht, und den eben so viel Geschlechter repräsentirenden Personen Adam, Abel, Kain? Wir müssen dabei nicht vergessen, dass die Hebraische Mythologie, eben so wie die Griechische, ein aus mancherlei älteren Erzählungen gebildeter Fabelkreis war. und dals die mosaische Geschichte davon nur einen sehr schmalen hach bestimmten Absichten zugerichteten Auszug enthält. Wir denken uns gewöhnlich Abel als einen frommen Mann, in scharfem Gegensatze gegen Kain. Die Bibel sagt davon nichts. Vielmehr, da es doch sonst so gewöhnlich in diesen Büchern ist, durch solche Ausdrücke: "er that was dem Herrn wohlgefiel," "er führte ein gottseliges Leben," diesen Begriff zu erwecken, sind wir durch dieses Stillschweigen berechtigt, den Gegensatz gegen Kain einzig im Temperament zu suchen: wir müssen ihn ruhig und still, im Gegensatz der rauhen Wildheit des andern, annehmen; aber wir brauchen uns nicht zu scheuen vorauszusetzen, dass er in den vollständigen Erzählungen, die der mosaischen vorausgingen, zugleich träg und weichlich geschildert ward: eine Ansicht, die noch begunstigt wird durch das bequeme Schäferleben, im Gegensatze von Kains Ackerbau, aus welchem mühsameren Betrieb die Erfindung der Kunste entsprang. Und in dem einzigen Umstande, dass Gott Abels Gabe gnadig ansah, Kains aber nicht, liegt durchaus nichts,

als dass der else Dichter jenem Temperamente hier eben so den Vorzug niebt. wie der Grischische Mythos der Eigenschaft des zweiten Geschlechts durch die Rolle, die er den Geistern desselben nach dem Tode beilegt.

Rine gang uperwartete Bestätigung gewähren dieser Ansicht die Namen der beiden Brüder, an deren buchstäblichen Sinn ich eben dort, ohne an diese Anwendung zu denken, gemahnt habe. Kain heisst der Spiess und Abel der Schmenzo Akso haben wir hier genau des Lanzengeschlaht und das Schmerzengeschlecht, das wir in dem gewöhnlichen Mythos erkannt haben, wo die άλγεα des Silbernen Geschlechts \*), und die χάλκεα reuxen des Ehernen ??) oder die eirgen ungange desselben bei Aratus. gewife nicht mit Unrocht von mir als Spuren der urelten Charakterisirung beider Geschlechter hervorgehoben worden sind, die sich mun auch in ienen so ganz, entsprechenden Hebraischen Namen kund thun.

Dass ein allegorischer Mythos, in welchem einzelne Personen ganze lange Geschlachter repräsentiren, bei der nachherigen Anreihung sämmtlicher Mythen, ohne Misserständnise nicht an die Spitze der Geschichte des Manschengeschlechte sich stellen läst, ist begreißlich. Bis zu der alles vertilgenden Sündflut, welche auch die dortige Ueberlieferung derbot, muste also die sundige Vorwelt gedehnt werden; und jese Repräsentanten ganzer Geschlechter traten nun als Stammyäter auf; obgleich die biblische Genealogie nur von Kain eine Beihe Nachkommen aufführt, die sich, zur Bestätigung ungerer Vergleichung, endigt mit den Erfindern der Künste, namentlich der Metallarbeit. : Zu Erhaltung aber des Samens ides Guten sorgt diese Mythologie für eine genealogische Reihe einzelner Frommen bis auf Noah, an deren Spitze sie einen eignen Sohn des Adam setzt: vielleicht anch dies ein Beweis, dass Abel, der je eben so gut an der Spitze einer Stammreihe stehn konnte, nicht in dem vollen Sinne eines Gerechten, wie ihn die Zeit nach dem Falle noch zuläßt, gedacht wurde

Ergenzen wir also den Mythos in seiner Vergleichung mit dem Griechischen und in seiner Verbindung' mit der Folgezeit so: Adam und Eva. die in dem Stande der Unschuld dem goldnen Geachlecht der Griechen entaprechen, zeugen, nachdem eie durch ihren Sündenfall das Uebel in die Menschheit gebracht, in diesem ihren sündigen Zustand zwei Söhne, in welchen sich die im

<sup>&</sup>quot;) ways "xorres 'Apeadlans.

<sup>\*\*)</sup> Τοῖς δ'ψη χάλκια μὶς τιύχια -.

gefallenen Adam allgemein gedachte Sünde zwiefach außert, den wilden, harten. ehernen Kain, und den stillen, aber weichlichen und trägen Abel, der viel Schmerz von seinem Bruder erlitt, und endlich von ihm erschlagen ward. Von ihmen ging die sündige Vorwelt aus, und von Kains Geschlecht, dem verruchtesten, wurden die Künste und die Metallarbeit erfunden. Aber auch das Gute, dessen der Mensch noch fähig ist, erhielt sich von einem dritten Sohne Adams aus, dem Seth, durch eine Reihe einzelner Menschen bis auf Noach, der diesen Samen durch die Flut auf ein neues Menschengeschlecht brachte. Dieser von Seth ausgehenden Reihe, die natürlich kein Menschengeschlecht in jenem Sinne des Wortes bildet, ist ebenfalls etwas entsprechendes in der griechischen Mythologie, da wir uns den von der Gottheit geretteten Deukalion als das letzte Glied einer ähnlichen Reihe neben oder unter jenen Geschlechtern zu denken haben; wenn gleich das widerspruchsvolle genealogische System der Mythologen ihn und die Pyrrha ummittelbar zu Kindern des Prometheus und des Epimetheus und der Pandora macht, zwischen welchen Personen der bekannte Mythos spielt, den ich in einer früheren Abhandlung als eine unverkennbare Modifikation des orientalischen Mythos vom Sündenfall dargelegt habe.

Das bisher beigebrachte reicht hin, um auch hier die historische Verwandtschaft des orientalischen und griechischen Mythos von der erst unschuldigen, dann sündigen und zuletzt vertilgten Vorwelt darzuthun. Weitere Spuren von dem Uebergang desselben aus jener Form in diese, und aus einem Lande in das andere, sehlen und sind entbehrlich. Da wir indessen schon ein paarmal Fragmente von phrygischer Mythologie zwischen der südasiatichen und der griechischen in der Mitte gefunden haben \*); so ist die Vermuthung vielleicht, nicht ganz verwerslich; das in diesem durch seine Metallarbeiten so früh bekannten Lande, in dessen Nähe auch das Vaterland des Eisens und der Eisenarbeit war, das, sage ich, in diesem schon der Mythos jene mit der Vergleichung der Metalle spielende Form erhielt, und das die kleinesiatischen Griechen, zu welchen Hesiod's Vater gehörte, ihn so von den Phrygiern empfingen.

Wir wenden uns wieder zu der griechischen Fabel, um noch einen merkwürdigen Nebenzug der Hesiodischen Erzählung zu betrachten. Dies



<sup>•)</sup> Die vom Annakos, als deutlicher Wiederholung der von Henoch (Abb. von Kain etc.)
und die vom phrygischen Noach auf den Münzen von Apamea Kibotos (Abb. von der
Sündflut.)

ist die bei ihm allein hinzutretende Bestimmung, dass die abgeschiedenen Seelen der Menschen des Ersten und Zweiten Geschlechtes als Dämonen oder Geister fortdauernd walten, und zwar die ersteren irdische Dämonen wohlthätiger Art seien, die das Recht beschützen, die andern unter irdische sterbliche Selige (μάπαρες θνητοί) von zweitem Rang, aber auch der Ehre theilhaftig. Hier fällt es sehr auf, dass in einem so alten Volksdichter von zwei Reihen göttlicher oder geistiger Naturen die Rede ist, von welchen doch, so viel mir bekannt ist, durchaus nichts in den gangbaren religiosen Gebräuchen der Griechen weiter bemerklich ist. Denn offenbar sind diese Dämonen verschieden von den Heroen, von deren Verehrung so viel im Alterthum vorkommt, und die nachher besonders erwähnt werden. Auch findet man nie, dass mit dem Namen Heroen andre Wesen bezeichnet wurden, als Individuen aus der mythischen Zeit seit Deukalion, deren Name sich in den verschiedenen Stämmen, Städten, Familien etc. erhalten hatte. Die Benennung Dämonen begreift zwar in ihrer engern Bedeutung auch bei den nachfolgenden Schriftstellern göttliche Wesen niedern Ranges; aber sobald man sich etwas bestimmtes darunter dachte, so waren es die Nymphen, die Winde, und andre die Gegenstände der Natur belebende Wesen; auch wohl andre einzelne Gottheiten dieses Ranges, die vermöge alter Ueberlieferung be einzelnen Stämmen irgend einem Gegenstand oder Geschäft vorstanden; wobei auch nicht zu leugnen ist, dass man zu gleicher Zeit an das Daseyn einer Menge Gottheiten glaubte, die den Menschen nicht bekannt geworden, und welche alle unter dem Namen Damonen begriffen sind. Aber die Hesiodische Stelle geht auf einen ganz bestimmten Glauben und eine Art wirklicher Verehrung von zwiesachem Grade. Seine dasures und manages Suntos haben etwas den geniis der italischen und den Engeln der orientalischen Religionen ähnliches, wovon bei den Griechen der alteren Zeit, wo noch keine fremde Superstitionen sich eingeschlichen hatten, keine Spur ist. Ich halte dies daher mit für einen Beweis, dass dieser Mythos aus dem Orient kommt, und dass ihn Hesiod hier aus einer diesem Ursprung näheren Quelle vorträgt. Denn der Grieche war empfänglich für alle alte Sagen, er leugnete keines der göttlichen Wesen, wovon ihm eine Kunde zukam; aber er verehrte in jener alten und reinen Zeit nur die, von welchen er eine eigne National-Erfahrung hatte.

Hesiodus brachte indessen diesen so vorgetragenen Mythos nicht ohne bestimmte Absicht unter die Griechen. Er gefiel ihm des moralischen Gebrauches wegen, den diese überall umher schwebenden göttlichen Beschützer des Rechts dem Volkslehrer gewährten. Darum kommt er auch auf diesen Zug noch einmal mit einiger Wiederholung, aber auch mit kleinen Zusätzen, zurück, wenn er v. 252. ff. zu Warnung der Könige sagt:

Τείς γας μύσιοι είσιν έπι χθονι πουλυβοτείςη Αθάνατοι Ζηνός, Φύλακες θνητών άνθεώπων, Οί έα Φυλάσσουσίν τε δίκας κ. τ. έ.

Dreissigtausend ja sind auf der Nahrung sprossenden Erde Zeus unsterbliche Boten, der sterblichen Menschen Behüter, Welche die Obhut tragen des Rechts u. s. w.

Wie ähnlich sind diese von Zeus ausgeschickten Götter den Engeln der jüdischen und christlichen Religion? Aber wenn sie bei den Griechen im gangbaren Glauben gewesen wären, so könnte es ja nicht fehlen, daß, wie in der Bibel allerlei Erscheinungen und Einwirkungen der Engel, so auch bei Homer und allen folgenden Dichtern und Schriftstellern, eben dergleiohen von jenen Rechts-Wächtern und Tugendbeschützern vorkämen. Allein überall sehn wir nur die bekannten Gottheiten walten und handeln; und nur erst die ganz späten Dichter, bei welchen schon mannigfaltiger Einfluss, theils fremder Religionen, theils mystisch-philosophischer Lehren, sichtbar ist, kommen hie und da auf jene Hesiodische Lehre zurück (s. Heins. Introd. in Egy. z. Hu. c. 7.). Nämlich viele der Sänger jener ältesten Zeit waren in Absicht ihrer Zeitgenossen eben das, was späterhin die Philosophen. Sie trugen keineswegs blos die gewöhnlichen Vorstellungen, blos die gangbaren und einheimischen Religionslehren vor. Sie holten nützliche Lehre in jeder Form überall her, vorzüglich also in jener epischen Zeit die Mythen anderer Stämme und Nationen, welche solche Lehren in sich schlossen. Und Hesiodus tritt hier mit diesem Mythos und mit seinen göttlichen Wächtern genau auf, wie ein Plato jener Zeit 4).

4) Diese Ansicht möge vor jeder übereilten Kritik der Verse 122. If. und 252. If. abhalten, dergleichen schon Brunck gewagt hat. Die erstere Stelle lautet in allen Handschriften und Ausgaben 10:

Tol μιν δαίμοτες είσι Δίος μεγάλου δια βουλάς Έσθλοι έπιχθόνιοι, φύλακες θνητών ανθεάπων, Οί έα φυλάσσουσίν τε δίκας και σχέτλια έργα Ήτρα έσσάμενοι πάντη φοιτώντες έπ' αΐαν, Πλουτοδόται. και τοῦτο γέρας βασιλάϊον έσχον.

Die zweite Erwähnung dieser Dämonen gewährt uns übrigens auch noch den deutlichen Gegensatz zu dem Эνητοί, welches an der erstern Stelle die Geister des zweiten Geschlechts zum Beiwort haben. Also haben wir nun einen vollen Zusammenhang. Die Geister des Ersten Geschlechts allein heist er Dämonen, und dafür die des Zweiten μάκαρες Selige. Ich glaube jedoch nicht, dass diese, selbst den höchsten Göttern überall zukommende Benennung hier den untern Rang bezeichnen soll; vielmehr zeigt das nachher mit Nachdruck erst beigefügte δεύτεςοι, dass δαίμονες und μάκαςες als Synonyme nach Maassgabe des Verses stehn. Aber das ist nun klar, dass jene ersten wirklich unsterbliche Gottheiten sind, die andern aber in die Klasse derer gehören, denen ein zwar langes aber doch beschränktes Daseyn bestimmt ist, wie z. B. vielen Nymphen, (s. Plut, de Orac, def. c. 11.). Ich erinnere hier an meine Darstellung der Paradies-Dichtung, und dass, wie ich zeigte, in der Idee des Paradieses auch die Unsterblichkeit des darin wohnenden Menschen lag; denn er würde, wenn es gedauert hätte, immer den Baum des Lebens genössen haben. Dies war also eine verscherzte Unsterblichkeit. Bei der Gestaltung des griechischen Mythos, wo

## Die andere so:

Tels yag augen tielt irl Kort moudusertigg
'Adarato Znios, Oudans drutur ardeinur,
Oi ga Oudarourir te dinas nat exertica seya
Higa ierapatis natura Gerüstes in alar.

Die zwei ensten Veree der ersten Stelle führt Plato im Cratyl, p. 398, a. und nech ihm andere, so an:

'Ol μετ δαίμετες αγνό έπυχθόνοι πελέθουστο 'Εσθλοί, άλεξίκακοι, Φύλακες θυνσών άνθεώπων.

Diese Schreibart hat man empfohlen und aufgenommen, und Brunck hat die beiden folgenden Verse Oi es pudaereuri — in sien herausgeworfen, als aus der zweiten Stelle hieher verpflanzt. Alles mit großem Unrecht. Die platonische Lesart, wenn sie nicht geradezu als eine Anführung aus dem Gedächtniß anzusehen ist, ist auf jeden Fall nur eine der tausend Abweichungen, welche in diesem alten Gedichte sich von Alters her finden mußten, und deren besondere Entstehung wir in der folg. Note deutlich wahrnehmen werden. Auf das Aiss mynden die sonder bezieht sich in der andern Stelle das Ardinares Zaris, ein Ausdruck, den ich ebenfalls nicht angerührt zu sehn wünsche, da der Genitiv deutlich diesen Sinn ausdrückt: Zeus unsterbliche Boten. Die zwei doppelt vorkommenden Verse aber stehn jedesmal an ihrer rechten Stelle; das erstemal, weil es dem Dichter gleich anfangs darauf ankommt, die volle Schilderung dieser Geister zu geben; das andremal, weil er sich deutlich auf jene beziehen muß, und nichts schicklicheres wiederholen kann, als was zur Warnung der Könige, die er hier anredet, am wirksamsten ist.

die Sünde ganz auf die folgenden Geschlechter fiel, erhielt jene Unsterblichkeit, welche, wie man sieht, in der Ur-Idee des sogenannten Goldenen Geschlechts lag, volle Realität. Jenes Menschengeschlecht lebt fort als unsterbliche Gottheiten.

Der Ausdruck:

και τούτο γέρας βασιλή τον έσχον,

und solches war ihr königlich Ehramt,

steht eben so in deutlicher Beziehung auf den Vers vom zweiten Geschlecht: Δεύτεροι, αλλ' ἔμπης τιμή καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ.

Als die Zweiten; jedoch ward ihnen auch Ehre zum Antheil. Die Ausleger sehn in jenen Worten bloß einen ziemlich matten Zusatz zu dem πλουταδόται, wodurch den Königen der Erde ein Wink gegeben werden solle. Auch Grävius, obgleich er allein den Gegensatz bemerkt hat, ist von dieser Ansicht nicht frei. Mich dünkt aber, wer den ganzen Zusammenhang und Gegensatz recht überschaut, dem kann es nicht entgehn, daß dies so viel heißt: Alles dies ist ihr königliches Amt, d. h. das ist ihr Amt, als Könige. Sie sind also Könige, d. h. nach damaligem Sprachgebrauch, sie bilden ein königliches Geschlecht, einen Adel unter den Geistern, und jene andern sind ihnen untergebene des zweiten Ranges. Also haben wir hier eine Art Hierarchie unter den Geistern, die an orientalische Vorstellungen genug, aber an keine griechische weiter erinnert. Dieser durchgehende Gegensatz muß denn auch, so wie die Sache jetzt liegt, die fast allgemeine Lesart υποχθόνιοι von den zweiten Geistern, gegen das nur schwach unterstützte ἐπιχθόνιοι, fest halten.

Aber eben indem wir bemerken, das hier sast kein Wort ist, das nicht seinen Gegensatz hat, so sällt das Beiwort io Ahos auf, das durchaus nur den einsachen Begriff gute hat, und das so voran und abgeschnitten da steht. Unmöglich können doch die zweiten hiegegen im Gegensatz stehn, sie, denen auch Ehre gebührt. Jetzt, da kein Gegensatz da ist, mus uns freilich das beruhigen, dass dies Wort ein lobendes und ehrendes Beiwort ist, das man ja wol auch ohne absichtlichen Gegensatz giebt: und damit beruhigte sich auch der einsache Sänger und Hörer jener Zeit 5). Aber es liegt

<sup>5)</sup> In der Art, wie diese Verse bei Plato angeführt sind (s. d. vor. Note), spricht sich das Bedürfnis aus, welches man fühlte, das ἐσθλοί so zu fassen; daher die Haufung mit ἀγιοί und ἀλεξίκακοι, welchen das Διὸς μεγάλου διὰ βουλὰς, das entbehrlich schien, weichen musste.

liegt etwas im Ganzen, und in der Stellung und Fügung dieses Liobes, wou durch die Art von Kritik, die wir-hier üben, doch nech aufmerkenn er halten wird. Und hiezul tritt noch mit größerm Gewicht der Ausdruck bei den) zweiten: alki. Eurog man wal volou onnoël. Sielit man nicht immer dentlicher: dass him ein ganzes drittes Glied schlt. Geister die nicht gur and of und denon auch diese untergeordnete sweite Thre nicht gebührt? Doch diese Lücke zeigt sich noch deutlicher them Main tre neudlichen bei er die pasobald uns nämlich die Erwähnung der aus den zwei ersten Mensoflengeschlechtern entstehenden Geister: nicht mehr auffällt, so fälketes uns auf, dess des dritte deren keine hat. Man betrachte den Mythol in sicht ohne Blücksicht auf Griechen oder Abisten, sollist aus seiner ganzen Tendenz und Gestakung so wie aus dem Ebenmaals, klar, das hier böse Dämon en erwährt wareng man betrachte ihn in orientalischem Sinne, so ist es gawisa Jene verruchte Vorwelf bewohnet jetzt die Finsternis, von wo sie jede Gelegenheit wahrnehmen, da die guten Götter und Geister sie nicht heebachten oder den Menschen nicht bewachen, um als böse Geister Ungliick und Sünde auf der Erde zu bewirken; den der blosse Begriff ohnmächtiger, nur Furcht und Schrecken erregender Gespenster, dergleichen alle abgeschiedne Seelen sind, reicht nicht hin, um jene Darstellung auszufülten. Aben es ist hum auch klar, warum diese besen Geister fehlen. Die griechische Religion ist die einzige, welche den uralten Dualismus aus eigner Kraft, fast bis auf die Spur vertilgt hat. Sie kennet keine böse Götter und Geister, welche, sei es unabhängig oder abhängig und geduldet, noch walten.: So gedachte Gottheiten glaubt sie nicht nur nicht, sondern sie leugnet sie. Alles was von dieser Art aus uralten Religionen auf sie gekommen. man überschaue ihre Mythologie, entweder es ist geradezu getödtet, wie der Python, oder es liegt in ewigen Banden, wie Typhoëus und die Giganten und die Titanen, oder iendlich die griechische Theologie hat es umgewandelt in heilige und gerechte Götter auch sie, wie Hades und die Erinnyen. Das Böse in der Welt, was die Menschen nicht selbst bewirken, das schicken die ewigen Götter in ihrem; freilich menschlich gedachten Zorn. Aber von Natur und absichtlich Böses thuende Götter und Geister walten nirgend. Wenn so etwas in den Sagen war, so konnte es, als aller altgriechischen Moral und Aesthetik widersprechend, gar nicht aufkommen; oder

Digitized by Google

<sup>6)</sup> Ich muss ansühren, dass Lanzi ad v. 123. dies gesühlt hat. ,,Per quell' ie hal - tacitamente insinua l'esistenza di altri demoni cattivi, conforme alla sacra tradizione.

wenn es in dem Munde des gemeinen Volkes und schwächlicher Thoren war, so wurde es als eine elende Deisidämonie verachtet, und fand wenigstens in den Gesängen jener untadlichen Barden keinen Vorschuh. Meine Erage ist gelöst. Dass dieser Mythos in seiner Urform solcher Geister erwähnte, das sehe ich deutlich; ich sehe die Stelle wo sie sehlen; sbet ich sehe auch des Messer welches sie wegednitt. Das Wie, Ward und Wer kümmert mich weiter nicht.

Noch eine Vermuthung, deren Gegenstand geringfügiger ist, mag ich nicht unterdrücken, weils wennisie gegnündet ist, nie den orientalischen Mirthos noch besser vollentlet. Die ersten Geister heisen bei Hesiedus sum 296viol, zwar, wie sich erwarten liefa, mit der Variante unex96mol, die aber bei diesen Geistern schwerlich einige Begründung finden kann. Die andern heisen pwoxfoyor, naturlich wieder mit der Variante iswxfoyor, die aber hier wan einem Theil; der alten Ausleger sehr wertheidigt, wird. Sie bezie hen nämlich auf diese zweimelige gleiche Bestimmung den Zusats deutzeet ganz besonders. Mir, und allen denen meine Annahme von den Geistern des dritten Geschlechts sich empfohlen hat, muß natürlich diese Lesart sehr. schmeicheln. Nur die Geister der Finsternis waren in dem alten Mythos ύποχθόνιοι. Aberi sofort muís uns auch das Streben nach Ebenmaafs und Symmetrie, das in allem solchen alten Dichtungen liegt, dahim deiten anzunehmen, dass der orientalische Mythos die untadlichen Geister des ersten Geschlechts zu überirdischen - uerax Jonios - oder himmlischen bidie des zweiten zu irdischen, die bösen zu unterirdischen machte. Diese Vorstellung passte aber zu wenig in das System der altgriechischen Religion, welche noch nicht so freigebig war mit Wohnungen im Olyme, und welche die Götter der Unterwelt zwar als furchtbare, aber nicht als bose beschrieb. Die Bestimmungen wurden also anders gefalst, ließen aber Val rianten zu, die sich von selbst darboten, und folglich ohne Zweifel uralt wind.

<del>Mingray that wit</del> Son Good all with the

and the second of the solution of an analysis of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The of which have many

the gir lies of sellings out the confidence was true to be a selling to the selling the selling to the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the selling the

High to be a cost of the

## den Kronos oder Saturnus.

on a constant of the constant of the man of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

o end y his even a Gettinte, et in the sint des Engelse manifer et en en des Engelse se manifer et

Von Herrn PH. BUTTMANN \*).

In der vorhergehenden Abhaudlung habe ich eine anziehende Frage übrig gelassen, die sich zu einer besondern Untersuchung zu eignen schien; nämlich die, was es für eine Bewandnis habe mit jener Bestimmung des Goldnen Geschlechts, dass es unter des Kronos oder Saturnus Herrschaft gestanden habe 1). Eine Frage, welche sogleich übergeht in die andre, was es überhaupt für eine Bewandnis habe mit diesem wahrhaft räthselhaften Gotte, der nicht nur Vater des höchsten Gottes, sondern selbst ein höchster Gott; der ein alter Wohlthäter des Menschengeschlechts war; der bald als ewig gesesselt im Abgrund, bald als herrschend auf den Inseln der Seligen geschildert wird; von welchem ein berühmtes Fest den Namen führt, und von dem wir doch, wenn wir den Total-Eindruck ausmerksamer Lesung der Alten sprechen lassen, sagen müssen, dass er in Griechenland keine eigentliche Nationalverehrung und keine ordentliche Tempel hatte, und in Italien zwar beides, aber lange nicht in dem Verhältnis der andern Gottheiten.

Trotz dieses kleinen zuletzt angedeuteten Unterschiedes entferne ich anförderst jede Trennung des Kronos vom Saturnus, die sich stützt auf oberflächliche Angaben der Art, die italischen Völker hätten einen alten Na-

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 17. Marz 1814.

<sup>- 1)</sup> Hesiod. 1. 111. Ol μλι έπλ Κέδιου ησαί, δτ' ουξαιού εμβασίλευτι. Plat. Politic. p. 271. 273.

Steph. etc.

tionalgott des Feldbaues, wegen Achniichkeit einiger Attribute, mit dem Kronos der Griechen verglichen. Diese Art der Ansicht ist zulässig zwischen den Griechen und den ihnen ganz fremden oder fremd gewordenen Nationen des Orients und des Nordens, aber nicht zwischen zwei so nah verwandten; sie mag auch da zulässig seyn in Absicht einer oder der andern wenig bekannten Gottheit, nicht aber eines in der Sage so umständlich auftretenden allgemein bekamten Gottes. Kurz, wer den Saturnus vom Kronos trennet, der trenne nur auch eben so leichtsinnig den Vulkanus, den Merkurius, die Diana, die Minerva von den entsprechenden griechischen Gottheiten, von denen die Namen sie trennen; oder er halte die Sage von dem Goldnen Alter in Italien unter Saturnus für eine auf historische Wahrheit gegründete, verschieden von der griechischen Fabel des Goldnen Geschlechts unter Kronos. Aber jene Deutung zum Feldgotte hat nicht einmal eine ordentliche Ueberlieferung zum Grunde, sondern sie ist auch bei den älteren Schriftstellern nur ein klügelndes Rathen, einzig gestützt auf das Attribut der Harpe oder des sichelformigen Messers, das an die Ernte oder auch an die Schneitelung der Bäume erinnert, und auf die so bedenkliche Etymologie des Namens Saturnus mit langem a von satus mit kurzem <sup>2</sup>).

Uebersehn wir schnell des Kronos Attribute und Mythologie, so sind die am meisten in die Augen fallenden Punkte: 1) die ebenerwähnte Harpe, womit er seinen Vater der Mannheit beraubt; 2) seine ehemalige Weltherrschaft, deren ihn Zeus beraubt; 3) das Goldne Geschlecht unter ihm, in der

8) Macrob. 1, 7. last den Janus den Dienst des Saturnus, als Urhebers eines bessern Lebens, einführen, und setzt hinzu: Simulaerum ojus indicio est, eui falcom insigne mossis adjecit. Huic deo insertiones surculorum pomorumque educaționes et pmnium quintquemodi fertilium tribuunt disciplinas. Vgl. Virg. Georg. 2, 406. Rusticus - curvo Saturni dente, relictam Persequitur vitem. S. auch Varr. ap. Augustin. de C. D. 7, 13 et 19. Plut. Quaest. Ro. 42. p. 275, a. Festus v. Saturnus. Die Etymologie von satus s. bei Festes abenda. selbst und bei Varro L. L. 4, 10., der sie aber nicht einmal auf den Feldbau bezieht: sondern in kosmogonischem Sinn auf den Himmel, zu dem er und andre den Saturnus denten: vgl. unten die Note 21. Uebrigens wird man mich hoffentlich nicht so milsverstehn, als hielte ich in Etymologien überhaupt die Aenderung der Quentität einer Silbe für etwas bedenkliches, während Buchstaben und Silben sich ganzlich umwandeln. Die Meinung ist nur, dass wenn eine Sprache einen Gegenstand nach einem andern so ganz mit übrigens unverändertem Stamme benennt, wie hier Saturnus ware nach satum, dass alsdann die Quantität sich schwerlich andert: und dass, wenn auch dies in einem sleen Namen möglich ist, hieraus wenigstens kein Beweis, oder auch nur eine Wahrscheinlichkeit, genommen werden kann.

ciner Sage and der) Welt überhaupt, in der andern nach seiner Verstollsung in Italien (114), das, Verschlingen und Wiederausspeien seiner Kinder; 115), das. nach ihm bezannte Fest und die damit verbundenen Vorrechte der Sklaven. was in Italien eine ausgezeichnete Nationalsitte war. And the start were V roafs No Smillier fragthaich zuförderst; was hat man vonfleinem Mythos (zu denken der einen Gott zum ehemaligen nachher vertriebenen Weltheirschet productive meson is a little of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the seinden in der ältern Religion wirklich leinst verehrte obeiste Gott, den aben eine späser eingeführte Roligion gelougnet habe; mit andern Worten: der Mythos! hedeute den Krones-Diensta vertrieben durch den Zeus-Diensta Man iet hier freigebig mit Ideen aus den neuern Zeiten, wo allerdings Religionen, wie die christliche und mahomedanische, den Völkern mit einer. Cowalt aufgedrungen worden sind, welche intelesante Symbole (jener Art begründen könnten. Wenn in jenen ältern Zeiten Aenderungen der Art, bei einem und demselben Volke wirklich statt fanden, so sind sie zuverlässig sanster vor, sich gegangen. Und wenn auch die Anhänger eines ältern Ritus hie und da verfolgt worden seyn mögen, so verfolgte doch nie ein Volk seine eignen Ahnen. Die Götter oder den obersten Gott'seiner Vater ehrt ein Volk durch alle Perioden hindurch; es wird seine Vorstellungen von ihm reinigen, es wird sie im wesentlichen vielleicht gann umkehren; aber eine Religion, welche den altern, wirklich früherhin von dieser Nation verehrten Nationalgott, statt ihn zu leugnen, welches der geringere Frevel wäre, als wirklich ehedem waltend, nun aber gestürzt darstellte, ware die profanste die sich denken lielse: eine solche konnte nie entstehn; am allerwenigsten so, dals Sagen, sich dabei erhielten von dem Glücke und der Gerechtigkeit; in welcher die Nation unter Jenem Dienste gelebt habe. How as (wo (sale) of the en a (see a tabe) of the est

Allein wenn die jeder Nation angeborne Frönmigkeit ihr nicht erlaubt, die wirklich von ihr verehrten Götter so zu beflandeln; so steht dagegen dem gar nichts im Wege, dals ein ursprünglich nicht von ihr verehrter Gott, an welchen also auch, und wenn er noch so wehlthätig geschildert würde, keine Naturpflicht sie bindet, durch die wunderbaren Gebilde der Mythen als Herrscher einer Vorwelt dargestellt werde, woraus
aksdann von selbst folgt, dass er gestürzt ist. Ein soleher Mythos liffst uns
vielleicht über vieles ungewis, nur das lehrt er unwidersprechlich, dass dieser Gott nie ein eigentlich verehrter hoher Gott dieser Nation war; wobei

iedoch provenn sich dies auf den Kronos in Absicht der Griechen und Italien auwende; nichts hindert, daß unten den übrigen Titmen, die mitnihm Igen auftrat Eind, die wirklich verehrten Götter fremder Nationen seien zu welcher Vermuthung sich Anlaß genug findet.

Diese negativen Resultate über den Kronos, verbinden mit illem Satz, der jedem Deberlegenden sich als wahr darbieten muß; daße mämbleh der höchste Gottreiner Nation, durch alle Modifikationen die er erlitten haben mag, zuverläßig immer und von jeher ihr höchster Gott gewesen ist, mischen es höchst wahrscheinlich, daß der mythische Vater desselben, sho hier Kronos, der Vater des Zeus, nur eine jener persönlichen Allegorien ist die Schenes bei Anhäufung des mythisch theologischen Systemes in die Götter Genealogien einmischen. Und bei dieser Voranssetzung bietet sich die Deutung des Kronos, die, so viellich weiß, die älteste ist, auch als die überzeugendete dar. Kronos ist die Zeit 3).

Schon Enrem Horacl. 900. sagt in diesem Sinn Alde, Kester mate. Der Verl. des Buchs de 21) 91 Miendo al 71 Reine Band Reine Mysras (6 Ends) Solver it uites deleuines tis treber albiel Cic. de N.D. 2, 25, Saturnum mutem eum esse voluerunt (Graeci), qui cursum et conversionem spatiorum ac temporum contineret, qui deus graece id ipsum nomen habet. Keines enim'di-"it de Citur, qui est idem zelres. 8. auch Varr. ap. Augustin. de C. D. 7, 19. Plut. de T. et O: p. 363. d. Lagtant, de fale, Bol, 2, 22. Macreb. 1, 8. et 28. Auf eine splisame Art spricht hievon Dionys, Halio. 1, 88 (p. 33, Sylb.). Oudir our Daumarer rous wahanous ingely uncha-Beir Tou Keorou Tar Rugar Tautar (Italien) Tor per Sulpora Touter eleptrous elent maras gubui--17 10 hoffile lovien und Angenen dimention, ele's nedvor Miletor de l'atheir, de "En Ander Et 1000 Tis displaces. Die ausgezeichneten Worte ließen sich vielleicht so erklären: Die Grieein olichen deuten ihren Saturnus oder Kronos, und sagen, er sei die Zeit; die Römer lassen Takeh auf keine solche Deutung ein sondern erkennen in dem Saturnus blols die Person, 91:113 Thren Gott und ehemaligen König des Landes, Mit größerm, Recht echeint man, fedoch die Stelle für verdorben zu halten. Und zwar wollen Stephanus und Casaubonus lesen: sire Keerer (oder zeerei) - -, sire Keer (oder Keerer) es P. Vielleicht ist dies inst 19 Wesentlichen der Wahrheit sehr nah. Ich möchte namlich alles mangerührt lassen, und -10 dillar guletzt statt Keerer schreiben Kegerer. Dann waren hier wirklich zwei Deutungen des Namens, Bei den Griechen ist die durch zeiner die gangbare. Bei den Romern heifst er Shrufnds: dies erklart sich Dionysius nach Cicero's Vorgang aus satur, und findet tlarin eine Ueberiotzung des Namens Keires statt Keeres von miges suturatio. Wirklich stimmt, wenn man auf die Quantität der Silbe Sa nicht achtet, Koge vos buchstäblich mit 21 10 11 , 9h: Merkwiftdig-ist noch, dafe Pluttich (Quaest. Ro. 11: et 12. p. 266.) ale etwas 21'11 : Hen Bömern eigenthamliches anführt, des sie den Saturnus den Vater der Wahrdiest nenneten, So deutlich dies darauf geht, dals die Zeit alles ans Licht bringet, so ist es doch nicht blots die philosophische Idee einiger Schriftsteller. Denn wie kame sonst Plutarch darauf, dies mit einem Ale vi -vouifeven; unter seine Fragen über das Romische

Hiezzi giebt und gab zuförderst der Name eine seht gültige Anleitung, da die Verschiedenheit ngéves, zgéves, völlig in den griechischen Dialekten gegründet ist, und namentlich z statt z das ältere ionische zu seyn pflegt 4). Weniger beweisend ist die Art, wie der Gott gebildet wird; denn da alle eigentliche Kunst schon in die Zeit der Deutungen fällt, so ist nicht immer gewiß, ob dieser oder jener Zug überliefert oder ob er durch Deutung hinzugekommen ist. Also nur als Beweis sehr alter Deutung des Kronos auf die Zeis wollen win die Debereinstimmung seiner Bildung ansühren, dei er stets als Grais dargestellt wird 3), und mit Texdecktem Hintertheil des Hauptes 6), welches letztere deutlich auf die verhüllte Zukunft geht, de besonders im Griechischen (soffweringmen die Zakunft bedeutet: Zuverlässiger sind die aus höherem Alterthum überligserstörende Zeit gehend. 3), welcher auch außer dieser mythischen Emig-zerstörende Zeit gehend. 3), welcher auch außer dieser mythischen Emig-zerstörende Zeit gehend.

4) Vgl. xelle unuelle. Sixoum. Sixoum. Insbesondere aber habe ich in meiner Grammat. Notatu 5. 17. bemerkt, dali die tenuel vor dem g nuwellen sich apititen. Wie in Sederal für ragaren, peolmier für nesolmier; eben so scheint neue, das bekanntlich, mir Grundbeitet tung hat an fasson, einerlei zu seyn mit dem Stamm von neuros, neueris; so also auch neuers entstanden aus dem Alteren neuers in so und sedera entstanden aus dem Alteren neuers in so und

5) Mergiger mogar mannt ibu Moldagar Ep. 1981 116 upch King 7, 25 Lisque Orin priam veterum effigies ex ordine avorum — Italus — Sabinus — Saturnusque senex — vestibulo asta-Baht. Teffull, Ad Nationes 1, 10. Eniden statul lighaileis forfice lie bilgue brel unt nuco-310 Fings aut grege fult, Sengre de Saturno; imberbit de Apollings pir go de Migra figuratur. [Artomid. 2, 49. uneganor enuairet rer Egun, regiones de rei Heandia, meen birtes de rer Keeper. erm chelife the tall blos Critic rest of least end of content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of t the said of the arrent Bare susthing pamlich als Symbol der impersentenden Jugend ides Goldnen Geschlechte. Procl. ad Hesiod. s. 114, et in Theel. Plat. & 10. pr. Der yeredelnden Kunst mag ein solches frisches Alter far die Gotterbildung willkommen In he gibren dauf g dieses Ath fundiment Vine dilbud gwag ube ich und Greek ichtwegunt. ... In text wie expects, von Aucien , Sammal &), redend eingefahre, selbet penpen welve, exten und meloBurus Beer. der eben jene Zeus, Poseilon, Heder, und die mythiellen Schie estern der-Serve ad Aentis Aon. Sciendune, specificantes dils amnifus genita velare consustos, - experto tantum Saturno, no numinis Imitatio esse videretur. Fulgent. Planc. Mythol. 1, 2. Saturnus - senior, velato capite, falcem gerens. Albric, c. 1. Hirt Bilderbuch für My-8) S. ench Lerm. M. r. Poliss. Thorob. s. R. Arguein, & A. D. 6, g. Phirma. 6. Vil. O.

do N. D. 25 of 5 we die Kolden vielleicht Schener, auf ble ist ne bedeideram (och

-nilikation in der Dichtersprache eine Sichel zugeschnieben wird; Is. z. B. -das alte Epigramm auf Laertes zeretortes Grab (Adem. 615; Brunck); The nat merent & modis heoves, oude ordneou ... Isant was a state 19 10 101 Stein zermalmet, die Zeit, die daurende, selber, des Eisens min Di Schont sie nicht; alles zumal tilgt mit der Sichel sie hine der bie -Noch vollständiger aber spricht in diesem Sinae den utalte Mythos der ver--schlungenen und wieder hervorgegebenen kin der: "Nichts, istunämlich: ib-Figer, als wenn man die abentenerlichen Begebenheiten und Thaten der my This there Welt also ziefallige Geburten einer reichen und mahnigkaltigen auf -seltsames ausgehenden Phantasie, betrachtet. Dies ist die Natur unseder ganz spaten Makrchen Dichtung, ganze fromd jener einfachen, niches absichtlich verdichtenden, i sandernübboß unschmuenden, vlerhenden send bildlich wieder vortragenden Vorzeit. Eine Unermesslichkeit solcher allegorischen und anderer Mythen sohwärmten umher und vorbanden sich endlich so, dass allmahlich einer vom andern ursachlich abhing, und nur hie und da leichte Zwischenzüge, welche die Muse eingab, den Kitt machen mussten. Der Orphische Vers an den Kronos (Hymn, 12, 3.) gehöre er welchem Zeital-- teroderayyolle, dalle and all all a

Os Sanavas per anaus mobiling is griffenis i ser dan batten sein.

enthält die richtige Deutung jener Allegorie 3), die eine walte, in sich unabhängige Dichtung war. Wie passend nun ferner die Zeit, als Gott gedacht, einerseits ein Sohn des Himmels ist, ohne dessen Bewegung Tage and Jahre nicht seyn würden, und anderseits selbst wieder Vater der Götter, oder Teitlicher alles dessen, was Himmel, Meer und Erde in sich schließen Zeus, Poseidon, Hades —; dies bedarf keiner Erörterung. Sohald aber auf diese Art Krones in die genealogische Geschickte trat, so machte sichs von selbst, dass die verschlungehen und wiedergegebehen Einder eben jene Zeus, Poseidon, Hades, und die mythischen Schwestern der Selben waren, obgleiche daduich die Dichtung ihren ersten Sinn verlor. Und

<sup>8)</sup> S. auch Etym. M. v. Keores. Macrob. 1, S. Augustin. de C. D. 6, S. Phurnut. 6. Vgl. Cic. do N. D. 2, 25., wo die Kinder, vielleicht einfacher, auf die Jahre gedeutst werden.

aun allerdings wulste die stets geschäftige Phantasie dies abenteuerliche Faktum, das sie vorfand, aufs schönste neu zu motiviren und zu verbinden.

Hüten wir uns jedoch vor der Klippe, woran so gewöhnlich die Mythen-Deuter scheitern, vor dem Gedanken, jede Dichtung in der Mythologie begründen zu wollen. Wir forschen nur den größern hervorstechénden Punkten, und unter den kleinern nur denen nach, die uns Spuren eines zerrissenen oder vernachlässigten Zusammenhanges zu tragen scheinen. Was, sich auf diesem Wege uns nicht darbietet, das überlassen wir andern. oder such der ! ferneren Dunkelheit, worin so vieles ruht und so vieles ewig rahen wird. So mag der Sinn von des Uranos Entmannung für jetzt noch unerklätt bleiben, wenn gleich ein Gedanke mir nicht verwerflich scheint, den ich im Natalis Comes (2, 1.) gefunden, dass eben weil die Zeit oder Kronos Vater von allem ist, der Himmel, der ihn gebar, nichts weiter zeugen kann. Denn dass, der Tendenz des so erklärten Mythos zuwider, Krones Brüder noch hat, und dass von dieser einem selbst das Menschengeschlecht, von einem andern die Himmelskörper u. s. w. abstammen. das könnten wir kühnlich unbeachtet lassen, als jener tausendzungigen Mythologie gehörig, welche durch äußere Formen verbindet, was unter sich bald geradezu sich aufhebt, bald zehnmal dasselbe ist. Wenn ferner zu jener blutigen That Kronos seine diamantene Sichel gebraucht, die seine Mutter ihm dazu giebt, so wird unser Forschungstrieb abermal, wie in einer Menge ähnlicher Fälle, bedroht durch eine irrige Vorstellung der ältesten und neuesten Zeiten. Nicht etwa zum Andenken an jenes mythische Faktum wird Kronos mit der Sichel gebildet; sie war längst da vor diesem episch ausgebildeten Mythos als altes Attribut des Hieroglyphs der Zeit. Aber das eben war ein Reiz dieser Mythen, wenn solche Attribute, deren Sinn vielfältig verkannt oder doch nicht beachtet war, auf eine so natürliche Art, gleichsam wie von selbst, in die Erzählung sich verwebten.

Ein bloss intellektualer Begriff ist auf jener Stufe der Sprache und der Philosophie nie in seiner erst spät sich gestaltenden bestimmten Begränzung vorhanden; er wird bald weiter bald enger gefast. Doch es bedarf dieses Einganges nicht, um es natürlich zu finden, dass unter dem Begriffe der Zeit und unter dessen Personisikation, dem Kronos, auch die Begriffe von Alter, Alterthum, Vorzeit austreten. Die Zeit ist alt; in der alten Zeit, unter dem alten Kronos geschah, was man ins fernste Alter-Hist, philol. Klasse. 1814—1815.

terthum setzt <sup>9</sup>). So ist Kronos die Vorzeit und, dentlicher personisiort, die Gottheit derselben. Da nun eine allgemeine Vorstellung die älteste Vorzeit als unschuldig und selig schilderte, so erwuchs gleichsam von selbst im Munde des Griechen die Sage, unter Kronos Regierung sei jenes Goldme Geschlecht gewesen. Kronos sei der König desselben, sei damals König der Götter und Menschen gewesen. Bei allen Nationen ist ferner die Lie welt ein in der Vorstellung ganz gleicher Begriff mit der Urzeit des eigenen Volke oder Landes. Aber indem die Mythen sich ausmalen und bestimmter machen, kann es kommen, dass der Mythes von der Vorwelt bei Einem Volke mehr in den allgemeineren, bei andern mehr in den beschränkteren heimischen Begriff sich ausmalt. Der griechische Mythos vom Goldenen Geschlecht spricht von der Erde und den Menschen; der italische von Italien und dessen ältesten Bewohnern.

Alles was sonst in der mythischen Geschichte des Krones vorkemmt, haben wir, so lange nicht neue Spuren hinzutzeten, nur als epische Ausführung dieser Dichtungen zu betrachten. Herrschte Krones einst und jetzt sein Sohn, während er als ein Gott doch nicht gestorben seyn konnte, so gab die Menschenwelt Analogien genug, dies zu erklären. Sein Sohn hat ihn gestürzt: ein Ereignis, das sich bald mehr bald weniger zum Nachtheil des einen oder andern motiviren und durchführen läst. In dem großen Fabelkreis näherte sich dieses Faktum jenem andern durchaus verschiedenen Mythos des Streites zwischen Zeus und den Titanen; und so ward Krones in der gangbarsten griechischen Vorstellung einer der Titanen, und lag nun mit ihnen gesesselt im Tartaros 10). Eine andere Erzählung, welche mit dem Mythos von Saturns Vertreibung die italische Sage zu verbinden strebte, liess ihn vor seinem Sohne nach Italien sliehn, und ein

<sup>9)</sup> Hicher die verschiednen sprüchwörtlichen und gemeinen Redensarten, da alles, was uralt genannt werden soll, zeines, zeenzes heifst, und selbst zeines, über welche letzte Form ich weiter unten noch reden werde.

<sup>10)</sup> Findet man sich veranlasst, mit alteren Mythendeutern in diesen Fesseln der Zeit eine in die Erzählung verslochtene philosophische Allegerie zu erkennen (s. Cic. de N. D. 2, 25.); so ist, nach dem was oben bemerkt worden, durchaus nichts dagegen einzuwenden. Nur wenn ein Faktum an sich nichts abenteuerliches oder zu specielles kat, sondern, wie dieses, so natürlich in den Hergang passt, dass dieser ohne dasselbe kaum vollständig ware, dann ist von innen zu jener Annahme keine Andeutung; und es muss also, wie gesagt, anderswoher eine hinreichende Veranlassung zu derzelben vorhanden seyn.

kindliches Spiel mit dem Namen Latium vollendete diese Darstellung. Aber auch in dieser scheint er nach seinem irdischen Aufenthalt in die Unterwelt gegangen zu seyn, da ihn die Römer, wie Plutarch meldet, für einen der unterirdischen Götter hielten <sup>11</sup>), Eine jener Bestrebungen endlich, die Mythen zu moralisiren, wovon frühe Spuren sich finden, machte durch eine äußerst natürliche Erfindung den Kronos seit seiner, vielleicht gutwillig gedachten, Entfernung aus dem Himmel zum Könige in den Inseln der Seligen, deren Leben dem des Goldnen Geschlechts auf Erden gleich ist. Die älteste Notiz von dieser Vorstellung ist in Hesiod's Schilderung dieses Aufenthalts, worin er die abgeschiedenen Seelen seines vierten Geschlechts wohnen lässt V. 167. ff.

Τοῖς δὲ δίχ' ἀνθεώπων βίοτσι καὶ ήθε ὀπάσσας, Ζεὺς Κεονίδης κατένασσε πατής ες πείεατα γαίης Τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων τοῖσιν Κεόνος ἐμβασιλεύει. Καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες Ἐν μακάςων νήσοισι πας' 'Ωκεανὸν βαθυδίνην ''Ολβιοι ἤεωες' τοῖσιν μελιηδέα καςπὸν Τεὶς ἔτεος θάλλοντα Φέςει ζείδωςος ἄςουςα.

Diesen getrennt von der Menschen Verkehr das Leben bereitend Ordnete Zeus der Vater den Sitz am Rande der Erde. Fern von der Ewigen Schaar übt Kronos dorten die Herrschaft. Und sie wohnen nunmehr mit stets unsorgsamer Seele An des Okeanos tiefem Gewog, in der Seligen Inseln, Hochbeglückte Heroen; wo Honigfrüchte zur Nahrung Dreimal bietet des Jahrs der triebsame Grund des Gefildes.

Zwar verwarsen alte Grammatiker den dritten dieser Verse, und er sehlt deswegen in den meisten Handschriften; aber die Gründe der Verwerfung benehmen ihm sein Alter nicht 12). Das Alter der Vorstellung selbst aber beweist auch ohne ihn Pindar (Ol. 2, 127. ff.), der ohne Vorgang nicht gedichtet haben würde,

<sup>11)</sup> Plut. Quaest. Ro. 11. p. 266. e. vòr de Keirer ayourtat Seir unovanier nai x3irier. 34. p. 272. d. Keirer de von de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de var de v

<sup>12)</sup> S. unten Zusatz A.

— παςὰ Κεόνου τύςσιν ἐνθα μακάςων νᾶσος ωπεανίδες αὖςαι πεςιπνέουσιν — — βουλαῖς ἐν ὀςθαῖς 'Ραδαμάνθυος, ὅν πατης ἔχει Κεόνος ἐτοῖμον αὐτῷ πάςεδεον πόσις ὁ πάντων 'Ρέας ὑπέςτατον ἐχοίσας θεόνον.

"— zn Kronos Burg; wo des Okeanos Lüfte der Seligen Inseln umwehen; — unter Rhadamanthys gradem Gericht, der dem Vater Kronos ein williger Beisitzer ist, dem Gatten der vor allen am höchsten thronenden Rhea." Diese Vorstellung ward befördert durch jenen Theil der Sage, wovon sie auch eine leichte Abänderung seyn mag, dass Kronos nach seiner Weltherrschaft sich nach Westen (nach Italien) gewandt habe 13.

Wir haben, um das Wesen des Kronos zu erforschen, alles zugezogen, was die Mythologie von ihm dichtet; und, so viel ich weiß, tritt er in keiner der tausendfältigen echtgriechischen Sagen weiter handelnd auf, als in der Fabel von seiner Liebe zur Philyra, mit welcher er den Chiron gezeugt; ein Mythos, der dann von den Dichtern, vielleicht nur um konsequent zu erscheinen, in die Zeit seiner Weltherrschaft gesetzt wird. S. Apollon. 2, 1234. ff. und daselbst den Scholiasten. Diese Erzählung ist ganz den hundert und hundert Liebesgeschichten des Zeus und andrer Götter ähnlich, und da sie durchaus in keiner sonstigen Verbindung mit dem Mythos und den Attributen des Kronos steht, so gehört sie nicht zu seiner, sondern zu des Chiron Mythologie. Denn daß der Gott sich bei dieser Gelegenheit in ein Pferd verwandelte, dient offenbar nur zur mythischen Begründung von Chirons Centaurengestalt. Träte das Pferd irgend sonst woher noch in die Attribuirungen des Kronos, so wäre dies die Ursach, warum man ihn gerade zum Vater des Chiron gemacht; nun fragt

13) Diese Vorstellung erweiterte sich allmählich dahin, dass Kronos überhaupt der westlichen Lande König gewesen sei. Diodor. 3, 60. δυναστεύσαι δέ φασι τό Κεότοι κασά Σικελαι, καὶ Λιβύνι, ἴτι δὲ τὰι Ἰταλίαι, καὶ τὸ σύναλαι ἐν τοῦς πρὸς ἐσπέραν τόποις συστύσασθαι τὰν βασιλείαν. 5, 66. δυναστεύσαι δ΄ αὐτὸν μάλιστα τῶν πρὸς ἐσπέραν τόποι. Cic. de N. D. 3, 17. Saturno — quem vulgo maxime ad Occidentem colant. Da ein Römer hier spricht, so sind hier hauptsächlich die ganz barbarischen Westländer gemeint, und die phönicischen und celtischen Gottheiten, welche mit dem Kronos verglichen wurden (s. im Verfolg des Textes), vollendeten also die Vorstellung von einer durch den ganzen Occident gehenden Hertschaft und Verehrung desselben. — Einen celtischen Mythos, den spätere Griechen auf den Kronos in der Unterwelt deuteten, s. unten Not. 25.

sich nur noch, ob eine andre Ursach zu entdecken ist. Hiezu gehörte eine Brörterung der Mythologie des Chiron; da diese hieher nicht gehört, so begnüge ich mich mit dem, was sich am leichtesten darbietet. Chiron ist eines der verschiedenen Symbole der Arzneikunde. So lange mir keine überzeugendere Begründung der Centaurengestalt desselben gegeben Wird, suche ich darin die Notiz, das der Theil der Griechen, dem dieser Mythos ursprünglich gehört, diese Kunst den nördlichen Nationen zu verdanken glaubte, besonders jenen Bergbewohnern, denen eine alte Ueberlieferung diese Gestalt lieh. Die Erfindung derselben setzte man in die älteste Zeit des Menschengeschlechts. Dies lautet mythisch: Kronos ist der Vater des Chiron.

So scheint mir der griechische Mythos des Kronos völlig in sich selbst begründet, und wir, um auf die Grundbegriffe desselben zu kommen, nicht veranlasst, die Mythologien anderer Nationen zu Rathe zu ziehen. Allein anch ohne unser Bedürfniss drängt sich uns ein ausländischer Gott auf, von welchem nach einer sehr unterstützten Meinung die Griechen ihren Kronos genommen haben sollen. Dies ist der sogenannte phönicische Kronos. Die Griechen selbst nämlich belegen mit dem Namen Kronos, und nie, so viel ich weiß, mit einem andern, jenen Hauptgott der assyrischen und phönicischen Nationen, besonders auch der Karthager, welchem durch Verbrennung der Kinder das bekannte grässliche Opfer gebracht ward. Dass dies dieselbe Gottheit und eben die Opfer sind, die in der Bibel unter dem Namen des Moloch vorkommen, ist bekannt, und in dieser Hinsicht alles am vollständigsten zusammengetragen bei Vossius de Theol. Gent. 2, 5. Selden. de Diis Syr. 1, 6. cum Additamm. Andr. Beyeri. Die wichtigsten Stellen der griechischen und römischen Schriftsteller habe ich hier unten ausgezogen, und darunter auch die Stelle des Diodor, worin dieses Opfer auf den Mythos von dem seine Kinder verschlingenden Kronos bezogen wird 14). Wollten wir diese Beziehung annehmen, so verstände sich jedoch.

...

31

<sup>14)</sup> Porph yr. de Abet. 2, 36. Φοίνικες δί & ταῖς μεγαλαίς συμφεραϊς મે πελίμων મે αυχμών મે λοιμών 1 . . . των τη Συγκευτιάθων τιτα janifaφigenter Kehru nab mitent fi i Dorinina ierregie war Burde-Фэцінік маў ўкастор ўгок ўдног ты фурката как неродий тах тіхных. Gure. 4, g. (von den von Alexander belagerten Tyriean) Sacrum quoque - multis sasculis intermissum repetendi auctores quidam erant, ut, ingenuns puer Saturno immolaretur. Plut. de Superst. p. 171. c. Τί δε Καρχηδαμοις ούα ελυφιτέλει — μήσε στιά θεών μήτο δαιμόνων νομίζει», η τοιαυτα Abur sia th Keire iAvor; - eidéres unt girdenerres ta nord rinta undulenor ei de atures

dass nicht, wie Diodor in dem oben gerügten Geiste aller alten Mythologen die Sache darstellt, diese Opfer num Andenken an das mythische Faktum eingeführt seyn können. Solche grauseme Opfer haben ihren Ursprung einzig in der uralten Voratellung, dass man, um die Götter von Zufügung größeren Unglücks abzühalten, ihnen gutwillig Menschenblut, fa eine Auswahl sogar des Liebsten opfern misse. Die richtigere Ansicht ware also die, dass zu mythischer Regründung jener Opfer die Dichtung von den verschlungenen Kindern entstanden, und dass sie nachher mit so vielen anderu in die griechische Mythologie gekommen wäre. Diese Ansicht erhält noch manchen Vorschub durch einem Blick auf die phönicische Mythologie, die Eusebius, als aus dem alten phönicischen Geschichtschreiber Sanchuniathon erhalten, mittheilt (Praep. Evang. 10.). Ich will aus dem Gewirre dieser Mythologie nur das hieher gehörige ausziehn.

maga tin mentrer eireiptere muidla untiepuger. - maguertun di i peragiateren nal derirautes' il de oreraftier und dangefouer ibei tife tipus orifeten, te fit mulier eifer greet ibeite. πεόσου δε πατεπίμπλατο πάντα πεό του άγάλματος έπαυλούντων και τυμπανιζόντων, ένεκα του. me geriadus vei Bouen tur Benner ihanverer. Diod. 20, 14. (von den Karthagern nach der von Agathokles erlittenen Niederlage) givierre di uni rei Keinan avreis imminiocani, under σοι τι τοῖς ἴμπεοστιν χείοιος Δύοντες τούτφι τῷ Δεῷ τῶν οίῶν τοῦς κεατίστους ἔςοροι ἀνοῦμενοι λάθεμ maidus nat Reidures ineumer int rer Ducius. - Diogracurai di ras aprolas eneuderes dianeplaus per rus emigarioradum maidum mencerarres Boran dipooda. — in de mae' abrois didelas Kęśiau Rudność interando-tak Kilene iwine żyniatujący kai wie yże, dote we iwiticien tar παίδων αποχυλίεσθαι και πίπτειν είς τι χάσμα πλίξες πυχός. Diodor fügt nachher selbst die Anwendung auf den griechischen Kronos bei: καὶ ὁ παςὰ Ἑλλησι δὶ μύθος ἐκ πάλαικς φήpag magnitabapinas, tri Kubios itpuliife rous lilious matinas, mugid Kagnitolius pulverus did rouτου τοῦ τομίμου τετηγημένος. Dass übrigens die Griechen von jeher in diesem phonicischen Gotte ihren Kronos erkannt haben, beweisen solche alte Stellen, wie des Sophokles aus dessen Andromeda bei Hesych. v. xovetor, wo man den ersten nicht hieher gehörigen Yers, der sehr korrumpirt ist, mit den Verbeuserwagen der Gelehrten nachsehn kenn. Die zwei folgenden lauten so : τόμος γαθ ίατι τοῖς βαβάθεις. Δυρποδιί βεότιμος αξαάθει γώ ges vo Keen. Scaliger hat aus diesen Worten die Verse schon hergestellt. Aber viges have er vielleicht nicht in whos verwandeln, sondern das leichter sich darbletende wiges behalten sollens

Νόμος γάς έστι τοῖσι βαςβάςοις Κεότφ Θυνπολιῖρ Αςότιμον άςχῦθεν γίεσας

Tique hann in soloher Verbindung wohl für Opfer stehn, wie von einem Todtenopfer vien gesagt wird Soph. Electr. 445. Alt genng, wenn gleich nicht platonischt, ist auch die Stelle in dem Dialog Mino e.p. 315. c. (oder Stmon. Socr. dinl. de Lege cap. 5. Boeckh. in Praef: p. 25, 16.) Καξχηδόνου δι Θύουσιν (άθλεμπους), ως όσιον δι κάθνομμεν αυτώς και ταθικά τους αυτών και τους αυτών υίνις τῷ Κρόνο wo der Zusatz τῷ Κρόνο von Bockh ohne Ursach als überhangend verdächtig gemacht wird. Andre Stellen citiren Selden und Bockh a. a. O.

In einer mit vielen, theils phonicischen, theils griechisch gemachten Namen erfüllten genealogischen Theogonie werden, nicht etwa bald anfangs, sondern ziemlich tief in den Stammbaum hinein, und als Kinder des Eliun oder des Höchsten und seiner Genstellin Beruth die aber Menschen sind. Uranos und Ge eingeführt, auch sie einzirdisches Königspaar, von denen, wegen ihrer Schönheit, Himmel und Erde benannt wurden. Ihrer Söhne einer ist Ilos oder Kronos Bei einem zwischen den Eltern entstandenen Zwist stand Krongs der Mutter bei! Auf Angabe seines Geheimschreibers Hermes and seiner Tochter Athena machte Krones sich einen Speer und eine: Harpe. Er wettrieb den Uranos und herrschte aun selbst mit seinen Bundsgenossen, den Eloimy weicher Name erklärt wird : Keono, Leute des Kronos Diese sinty heisst és dabei, die welche genannt werden of sml Keóvov. Eine Beziehung auf Hesied's Ausdruck von den Menschen des Goldnen Geschlechts, of por eni Kgóvou your Kronos tödtet seinen Sohn Sadid selbst, aus Argwohn, und enthauptet seine Tochter. Urmes schickte nun seine Töchter, dagunter Astarte, Rheamind Dione, gegen den Kronos aus, der sie aber zu seinen Beischläferinnen macht. Auch zeugt Kronos jenseit des Meeres 14) drei Söhne, Kronos den zweiten, Zeus Belos und Apollo. Im zästen Jahre seiner Regierung lauerte Ilos oder Kronos dem Uranos auf. und entmannte ihm an einem Ort, der noch gezeigt wird, und wo dessen Blut in die benachbarten Quellen und Flüsse triefte. Nuch einiger Zeit herrschten mit Kronos Willen Astarte und Zeus Demarus und Aded, wels eher der König der Götter heilst. Er selbst schweift umfier und giebt seiner Tochter Athena Attika zu beherrschen. Bei einer Pest opfert er seinen einzigen Sohn dem Uranos und beschneidet sich und seine Leutes

Ein weiteres wird von ihm nicht erzählt, oder Eusebius hat mehr nicht ausgezogen. Es würde eine verächtliche Kritik seyn, welche dieses chaotische Gewebe als ein willkürliches Lügengespinnst ohne Weiteres verwerfen wellte. Vielmehr ist unleugbar, dass wir hier eine Menge dort in ländischer Traditionen vor uns haben; und somit müssen auch die Beziechungen, welche sich auf die Mythologie des griechischen Kronos darin befinden, unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zu bedauern ist nur, dass es dem Autor nicht gefallen hat, allen Namen, die er griechisch giebt, den

<sup>15)</sup> Statt is Hagala nehme ich nämlich Vigers Emendation is segala an, so jedoch, dass ich nicht mit ihm in diesem Worte eine der Städte mit Namen Peräs, sondern das bekanate Appellativum erkenne.

einheimischen heizufügen. Gerade beint Kronos hat er es jedoch gethan; und so ist auch schon längst bemerkty, daß dieses Iloss der dort allgemein gangbare Name der Gottheit ist, der im Hebräischen El lautet. Außer allen Zweifel setzen dies die Eloima melale mit so deutlicher Beziehung anf den Namen El oder Ilos übersetzt werden Keówa. Verbinden wir hiemit folgende Notizen. Damasoius beim Photius 242 (p. 559 Housek.) sagt: "die Phönicier und Syrer nennen den Krones El und Bel und Belathen;" Servius zu Aen. 1, 646., in Phonicien heißenden Sonnengott Hel. wovon man durch das Digamma Bel gemacht habe; and zu V. 733 sagt er: Anud Assyrios autem Bel dicitur quadam sagrorum ratione et Satutaus et Sol 16). Wir sehn also aus Zeugnissen, was durch die Sache selbst schon erhellet. Die Namen Moloch oder Molech d. i. König. Beat oder Bet d. i. Herr, El d. i. Gott, sind allgemeine Benenuungen der Gottheit, die sich aber in jenen Landen vorzugsweise auf einen bestimmten, nämlich auf den vornehmsten Gott befestigt hatten, der, wie fast überall, aus dem Ben griffe der Sonne erwachsen war. Ihm galten jene granssmen Opfer, und in ihm erkannten die Griechen ihren Kronos, Nun erklänt sich uns warum. es in der griechisch geschriebenen Erzählung von Sisuthros oder dem assyrischen Noach heißt, Kronos habe ihm die Flut vorher verkündigt 17). Es ist derselbe Gott, der auch in der mosaischen Erzählung dem Noach sie verkündigt, und für dessen Rettung sorgt. Denn das war ja der Unterschied der reineren israelischen Religion, dass der Gott, den die benachbarten Heiden als obersten Gott verehrten, den Israeliten einziger Gott war, unter welchem alles, was sonst jenen Völkern für Götter galt, nur als dienstbare oder als verworfene Geister stand. Daher also, und weil dieses Volk seinen einzigen Gott ebenfalls El oder Eloah nannte, ist es begreiflich, daß auch dieser Gott den Fremden kein andrer erschien, als der El oder Moloch oder Bel der übrigen Landesbewohner; und so wissen wir nun. warum namentlich Saturnus für den Gott und Stifter der Juden galt, wie uns die Notizen bei Tacitus Hist. 5, 2. und 4. lehren 18).

Hät

<sup>16)</sup> Vgl. noch Voss. de Theel. Gent. 1, 18. p. 142. und 2, 4. Auch Selden und Beyer a. a. O.

<sup>27)</sup> S. m. Abh. über den Mythos der Sündflut S. 21.

<sup>38)</sup> Judaces Creta insula profugos novissima Libyae insedisse memorant, qua tempestate Saturnas, vi Jovis pulsas, cesserit regnis. Und weiterhin vom 8abbat t Alii honorem eum Saturno

Hätten wir also jene erste Untersuchung über den griechischen Kronos nicht gemacht, so wären wir zu der Annahme berechtigt, dass der Kronos der Griechen drsprünglich kein andrer sei, als jener vornehmste Gott der/Phinicier, dessen Mythologie mit dem kadmeischen Stamme herüber gekommeni sei, aund sich sonin den griechischen Mythenkreis verwebt habe. Allein wir kunnen auch jene Untersuchung nicht wieder wegwerfen, wermöge derem ims durch reine Kritik der Kronos als das gediegne Produkt der Allegorie, als Personifikation der Zeit und des Alterthums erschien. dessen Attribute und Mythen alle ohne Zwang damit übereinstimmen; und der einen griechischen darque sich beziehenden Namen hat. Ein Mittel dies ses: zwiefache Resultat in Uebereinstimmung zu bringen, ware die Annahme, dass allerdings der Mythos jenes phönicischen! Gottes herüber gekommen ware, und hier erst, da er neben dem obersten Nationalgott der Griechen nicht bestehen konnte, durch den deutenden Sinn dieses Volks und seiner Sanger sich so gestaltet habe. Der alte Goitt, wovon dieser fremde New benstamm sprach, ward der Gott des Alterthums, der Gott der Zeit; und von seinen Mythen blieb, was Sinn in dieser Beziehung hatte. 19)

haberi, seu principia religionis tradentibus Idaeis, quos cum Saturno pulsos et conditores gentis accepimus, seu etc. - Wenn nun ferner Tibull (1, 3, 17.) segt:

Ant ego sum causatus aves, aut omina dira, Saturni aut sacram me tenuisse diem.

und es aus andern hekannten Kombinationen unzweiselhaft ist, dass er hier den jüdischen Sabbat meint, worauf auch in Rom ein Aberglaube ruhte; so scheint es nothwendig, auch hier an den Gott der Juden zu denken, dem der Sabbat heilig war. Dann bietet sich aber der Erwägung gleich auch das dar, dass dieser Tag als Wochentag ebenfalls dies Saturni heiset, und dass diese Benennungen mit den Plaueten zusammenhangen, und sich mach Dio Cassius aus Aegypten herschreiben. Auch so kann man indessen bei diesem astrologischen Versahren von dem Tage, der aus alten Ursachen schon immer der Tag des Kronos mag geheisen haben, ausgegangen seyn, und so nun die übrigen haben folgen lassen. Doch dies geht nun über in die höchst verwirrte Untersuchung über das Alter und die Ursach der jetzigen Planeten-Namen, die bekanntlich, den älteren Griechen fremd waren, aber doch schon bei Cicero (de N. D. 2, 20.) vorkommen. Die Enthüllung aber dieses Theiles des Alterthums gehöret andern. Um einen Blick in dies Chaos zu thun, sehe man Dio Cassius 37. 18. 19. und das dort von den Erklärern beigebrächte, ferner Jablonski's Abhandlung Remphah, besonders den §. 10. (Opusce. II. p. 30. 199.)

19) So haben die Begriffe, Sohn des Himmels, Vater der Götter, etwas, das sich zwar, wie wir oben sahen, sehr gut auf die Zeit deuten läst; aber diese Deutung hat nichts so charakteristisches, daß die Begriffe nicht auch ohne sie entstanden seyn könnten. Eben so hoben wir eine Deutung der Entmannung des Uranos aus, weil sie gut eingreift; aber auch

Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

Digitized by Google

Und dieses lasse ich für die weiter schreitende Forschung als Möglich- keit stehn: 20)

Aber nun trete ich auch mit der Warnung auf, dass man den Nache richten jeues angeblichen Sanchuniathon nicht zuwiel vertrausmillen wiederhole nicht, was andere über diesen Gegenstand bereits gesagt haben, som dern mahne nur an einiges was für unsern Zweck kinneichend ist. Ein hellenistischer Grieche, Philo von Byblos, soll den Sauchunisthon ins Griechische übertragen haben. Man denke aber ja nicht an eine eigentliche Uebersetzung, viel weniger in unserm kritischen Sinne. Man durchlaufe das große Fragment beim Eusebius, und selbst das, was ich oben davon angeführt habe, so sieht man dass Philo überall selbst spricht, und dass en mer aus seiner phönicischen Quelle für die griechitch lesenden eine phönicische Mythologie und Geschichte vorträgt. Aber mun betrachte man diese Mythologie selbst. Offenbar sind ja das nicht die heiligen uralten Mythen eimes Volks, wie wir sie in einem Moses, selbst nicht wie wir sie in der Theogonie wines Hesiodus finden; sondern hier ist die elende Entstellung wines ganz späten, in dem Sinne derjenigen Mythologien die wir im Diedor'lesen, wo die uralte Göttergeschichte auf die plumpste Art in eine menschliche Landesgeschichte verwandelt wird; wo solche Namen und Attribute der höchsten Gottheit, wie Eljun der höchste, Uranos, Ilos oder Kronos, Adod König der Götter, hinter einander als Menschen und Herrscher auftreten, und uralte dunkle Allegorien für irdische Handlungen derselben gelten. Ob und wer Sanchunisthon war, wird von uns nicht enthüllt werden. Aber das können wir annehmen, dass die phönicische Mythologie und älteste Geschichte auf einen alten Urheber dieses Namens sich berief, und dass sie in allen späteren veränderten, interpolirten und fortgesetzten Gestalten jenen alten Namen erhielt. Und wenn man den Griechen nach Christi Geburt

diese hat nichts so schlagendes, dass wir nicht erwarten könnten, gerade diese Dichtung als eingewanderten fremdeu Mythos austreten zu sehn, wovon ich selbst sogleich die Wahrscheinlichkeit bemerklich machen werde.

20) Für diesen Fall ist sogar der Name Kiun oder Kivan in Betrachtung zu ziehen, der ein syrischer Name des Planeten Saturn seyn soll; ob blos des Planeten, oder auch des Gottes, ist mir nicht klar. S. Selden. Synt. 2. cap. 14. Pocock. Specim. Arab. (v. Ind. in Cevan.) — Ware ferner das fragmentarische Gewirr der agyptischen und anderer fremden Theologien und Mythologien erst aufs Reine, so liesse sich auch das vielleicht in diese Untersuchung ziehen, dass man den kleinasiatisch-agyptischen Serapis ebensalls mit dem Saturn zusammengebracht hat. S. Jablonski Panth. I. p. 140. 141. II. p. 75.

sine aus solichen Quellen geschöpfte phönicische Geschichte in ihrer Sprache und in ihren Denk- und Redeformen in die Hand gab, so hiefs dies auch sin Sanchuniathon. : Nun überlege man aber, was, schon ohne Philo's Industrie, durch das Verkehr eines halben Jahrtausends zwischen den syrischen und griechischen Nationen, und bei der wirklich vorhandnen Analogie eines Theils der beiderseitigen Sagen, von griechischer Mythologie in die phöncische kann geflossen seyn; so wie wir ja auch asiatische Religionen nach Athen und Rom wandern sehen. Und dann endlich beachte man noch den deutenden Finger des Philo, nicht nur in solchen Worten, wie "das sind die 🚧 Kgóvou," nämlich des Hesiod, sondern in folgender Erklärung, die jedoch Eusebins immer noch dem Sanchumathon zuschreibt, "diese alten Geschichten hätten spätere Priester erst allegorisirt, und sodann von Nachfolgern zu Nachfolgern vermehrt; und zuletzt hätten die gewandten Griechen, namentlich Hesiodus, erst alles in wohlgefälligen Mythen ausgeschmückt." Mich dünkt, in einem Vortrag von dieser Tondenz haben ein paar solche Züge, wie die Harpe und die Entmannung des Uranos, nicht Zuverlässigkeit genug, um über das Verhältniß des El zum Kronos etwas uns glauben zu machen, was nicht anderswoher deutlich angeregt wäre.

Und nun noch eine andre für diesen und ähnliche Fälle höchst wichtige Erwägung. Ein Mythos kann irgendwoher eingewandert seyn, ohne dass eben daher auch komme die Person, womit wir denselben verbunden sehn. Nicht das weiht den phönicischen Gott zum Kronos der Griechen. dass jener dort oberster Gott war, und dass er seinen Vater, den Himmel, entmannte. In dem Mythes, dass die Zeugungsglieder des Himmels abgeschnitten werden von dessen Sohn, daß sie ins Gewässer fallen, daß die Gottin der Liebe daraus entsteht u. s. w., mag eine alte schon in Asien gangbare Allegorie liegen; sie mag, und wird gewiß, in Verbindung stehn mit dem uralten Symbol des Lingam oder Phallus; sie wird übergegangen seyn aus der orientalischen Theologie in die griechischen Mythen: aber darum ist der Sohn des Himmels, der bei den Griechen die That verübt. nicht derselbe Sohn des Himmels, von dem es die Phonicier erzählten. Man überschaue nochmals jene Sanchuniathonsche Mythologie und lasse durch keine Namen sich irre machen, so wird sich für den philosophischen Forscher eine weit größere Analogie jenes Ilos darbieten mit dem Zeus der Griechen, als mit dem Kronos. Die Sache ist einfach diese. Der oberste Gott jeder Nation ist ein wahrer, d. h. ein Erfahrungs-Gott; der Vater

sowohl als der Großväter, den die Mythologie ihm gieht, sind philosophische, sind ergrübelte Götter. Ilos ist ein Sohn des Himmels: Zeus ist es auch: aber eine eigenthümliche Vorstellung, welche die herrschende ward, schaltete eine neue Allegorie, den Kronos, zwischen Himmel und Zeus ein. Nehmen wir nun an, dass der Mythos von jener Entmannung aus der Fremde in Griechenland einwanderte, so versteht es sich von selbst, dass er sich auf irgend eine Art, der Genealogie, die er hier vorfindet, anschmiegt. Entweder Kronos muss hier den Uranos entmannen, oder Zeus den Kronos. Es ist die vollkommenste Bestätigung dieser Ansicht, dass wir wirklich beides in den Verschiedenheiten der griechischen Sage finden; ja dass ein moralisirender Vortrag das zwiefach vorgefundene Faktum auch wol benutzte zu einer uralten Heiligung des buchstäblichen Vergeltungsrechts. Kronos hat seinen Vater gestürzt und entmannt; er erfährt beides von seinem Sohn. Kurz, was Kronos in irgend einer Darstellung dieses Mythos thun oder leiden mag, das thut oder leidet er nicht, weil er mit diesem Mythos zugleich gewandert wäre; sondern weil er, obgleich ursprünglich nur das Symbol der Zeit, an dieser Stelle, wohin ihn die genealogische Mythologie gesetzt hat, eben so gut wie Uranos und wie Zeus, auch als das Symbol des Himmels betrachtet ward, und weil zwischen diesen dreien also nothwendig hin und her schwanket, was fremde und heimische Sagen aus alter kosmogonischer Allegorie in die Mythologie verwebten. 21)

So möchte also alles, was zu der Ansicht führen könnte, dass die Person des Kronos aus dem phönicischen El oder Moloch entstanden sei, sich reduciren auf die Kinderopfer, die jenem obersten Gott dort ge-

<sup>21)</sup> Porphyr. do Antr. Nymph. 16. Παξά δὶ τῷ 'Ο ξ φεῖ ὁ Κεόνος μέλιτι ὑπὸ Διὸς ἐνεδεςυεται. πλησθεὶς γὰς μέλιτος μεθύει καὶ σκοτοῦται ὡς ἀπὸ οἴνου, καὶ ὑπνοῖ. — εὖπω γὰς οἶνος ἡν. φησὶ γὰς πας' Ός φεῖ ἡ Νυξ τῷ Διὶ ὑποτιθεμέιη τὸν διὰ μέλιτος δόλον, Εὖτ' ἀν δή μιν ἴδηαι ὑπὸ δευσὶν ὑψικόμοισιν ἔξεγοισιν μεθύοντα μελισσάων ἰξιβόμβων, 'Αὐτίκα μιν δῆσονι' Ο καὶ πάσχει ὁ Κεόνος καὶ διθεὶς ἐκτίμνεται ὡς ὁ Οὐζανός. Wozu Porphyrius selbst etwas weiterhin noch hinzusetzt: ὑφ' οὐ (τοῦ μέλιτος) δολωθεὶς ὁ Κεόνος ἐκτίμνεται πεῶτος τῶν ἀντιφερμένων τῷ Οὐζανῷ. Schol. Apollon. 4, 983. Τίμαιος δί φησι, καὶ τὴν δειπάνην ἐκεῖ (in Corcyra) κεκεύφθαι, ἢ ὁ Κεόνος τὰ τοῦ Οὐζανοῦ αἰδοῖα ἀπίτεμεν, ἢ ὁ Ζεὺς τὰ τοῦ Κεόνου. Lycophr. 761. — νῆσον δ'εἰς Κεόνως τυγουμένην 'Αξπην (d. i. Δειπάνην οἰσκ Κέςκυς και) περάσας μεζίων κεριάνρων: s. dort und zu 869. den Schol. Phurmut. c. 7. Ειγμ. Μ. υ. Τιτανίδα. — Τιτανες δὶ εἰταταχθόνιοι δαίμονες — ἢ παξὰ τὸ τιταίνα, είονεὶ εἰ τείνοντες τὰς χεῖςας εἰς τὸ κόψαι τὰ αἰδοῖα τοῦ πατεὸς Κεόνου ἡγουν τοῦ Οὐζανοῦ (wo, durch eine neue Verschiedenheit, der Kronos von den Titanen getrennt und mit dem Uranos vermengt wird: vgl. die oben Not. 2. angeführte Stelle des Varro). Fulgent. Mythol. 1, 2. Saturnus — falcem gerens: cujus virilia abscissa et in mare projecta Venerom genuere.

bracht wurden, verglichen mit der Kinder-Verschlingung, welche der Mythos von diesem alten König der Götter berichtet 22). Vollkommen hinreichend war dies für jene alten Griechen, welche das Bedürfnis hatten, ihre Gottheiten in den fremden zu finden; aber ganz nichtig für unsern kritischen Zweck. Und gerade von dieser griechischen Dichtung findet sich nichts analoges in dem Gewirre des Philo, der doch gewiß, hätte er so etwas in der phönicischen Mythologie gefunden, es nicht übergangen haben würde. Dagegen finden wir dort eine weit bessere mythische Begründung jener Opfer. Der Gott selbst opferte einst seinen einzigen Sohn dem Himmel, seinem Vater. Dies fürwahr hat Philo nicht erfunden; dies ist der nralte Mythos zu jenem furchtbaren Zweck, den schon der hebräische Gesetzgeber vorfand, und ihn in der Person seines Abraham so schön zu adeln und seiner bösen Tendenz so wirksam zu berauben wußte. von einem seine eignen Kinder verschlingenden und dann wiedergebenden Gotte hat, wenn sie nicht etwa, nach meiner obigen Andeutung, in der griechischen Mythologie erst diese Gestalt angenommen hat, zu wenig Analogie mit jenem Gebrauch, als dass wir nicht den so leicht sich darbietenden allegorischen Sinn für die einzige und ursprüngliche Tendenz derselben halten sollten.

Wenn wir übrigens hie und da lesen, dass auch in Griechenland und Italien vor Alters Menschenopser dem Kronos dargebracht worden, so wäre dies so sehr nicht zu verwundern, bei dem so natürlichen Ursprung dieses Gebrauchs in den Zeiten vor der Kultur, den wir oben berührt haben, und in Erwägung, dass fast von allen übrigen hehren Gottheiten derselbe Gebrauch aus diesem oder jenem Theil des ältesten Griechenlands erwähnt wird. Nur in so sern kann es beim Kronos mehr auffallen, da wir geglaubt haben, seine Idee selbst aus dem Begriff jener ältesten glücklichen Zeit zu entwickeln. Indessen ist zusörderst zu bemerken, dass was von einer solchen bei Griechen üblichen Verehrung des Kronos berichtet wird, sich auf Kreta und Rhodos beschränkt. 23), auf welchen Inseln wir alte Reste des über das ganze mittelländische Meer verbreiteten 24) phönicischen

<sup>22)</sup> Man sehe unsen Note 25. die auf ganz auslogen Grunden beruhende Vergleichung der Götter von andern nordischen und westlichen Barbaren mit dem Kronos.

<sup>23)</sup> Porph. de Abst. 2, 54. 56. Athanas. Or. adv. Graecos.

<sup>24)</sup> Den westlichsten Tempel dieses Kronos weist Strabo (3. p. 169.) nach in Gades.

Kronosdienstes voraussetzen dürlen. Aber auch bei den übrigen nördlichen Barbaren, den Celten u. a., wurden solche Opfer einem Gotte gebracht, welchen die Griechen und Römer, von dem phönicischen Gebrauch ausgehend, ebenfalls Kronos und Saturnus nannten 25). Zu ebenfallesen Völkern gehörten auch die Bewohner des alten Italiens: daher auch bei ihnen der selbe Gebrauch war, dessen Ovid. Fast. 5, 527. 628. Macrob: 1, 7. erwähnen 26), und von welchem noch späte Spuren übrig blieben 27); die späteste die, daß die Gladiator-Spiele dem Saturn geweiht waren 26).

Indem wir also nun durch Beseitigung alles fremden, das sich früher und später hinzugedrängt haben mag, auf den Satz zurück kommen, dals der Kronos oder Saturnus der griechisch italischen Nationen ursprünglich keine jener Gottheiten gewesen, die wir eigentliche Götter oder Götter der Erfahrung nennen möchten, sondern das rein allegorische und mythische Symbol der Zeit und der Vorzeit; so tritt uns noch das Fest der Saturnalien entgegen. Durch ein so nach ihm benanntes ganz eigentliches und nationales Fest scheint nämlich auch Saturnus in die Klasse jener ganz eigentlichen Götter zu treten, denen unter eben so gebildeten Namen Teste und feierliche Opfer geweihet waren.

Um auch hievon das historische vollständig vor Augen zu haben, müssen wir wieder von den Griechen beginnen. Denn auch bei diesen finden wir ein von demselben Gotte benanntes Fest. Das wenige, was wir umständliches von diesen Kronien wissen, enthalten zwei Stellen, aber ganz deutliche und unbezweifelte, beide bei Makrobius. Die wichtigste ist 1, 10., wo aus dem einst klassischen Schriftsteller über die attischen Alter-

<sup>25)</sup> Varr. ap. Augustin. de C. D. 7, 19. Suid. in Σαρδάνιες γίλως. Einzelne Mythen der nordischen Religionen, die mit den griechischen des Kronos etwas übereinstimmendes hatten, kamen dann wol hinzu. So erkannten die Griechen den Kronos in dem Zalmoxis der Geten (s. Etym. M. u. Suid. in Ζαμολέις. Hesych. in Ζάλμεξις. u. Σάλμεξις), wegen der mit seinem Dienst verbundenen Lehre von glücklichem Zustand nach dem Tode bei Zakmoxis, und wegen der Menschenopfer, wovon Herod. 4, 94, 95. So spricht Plutarch (do Orace. def. p. 420. a. und de Façie Lanae p. 941. a.) von gewissen Inseln der Geister oder der Helden bei Britannien, wo, nach Aussage der Einwohner, Kronos schläfend vom Briareos auf Zeus Befehl bewacht werde. Ein merkwürdiges Beispiel, wie die Griechen die Namen ihrer Mychologie in die fremden Mythen brachten.

<sup>26)</sup> S. auch Dionys, Hal. 1. p. 50.

<sup>27)</sup> Plin. 30, 1.

<sup>28) 8.</sup> Lips. Saturnal. Serm. 1, B.

thumer, dem Philachorus, referirt wird. Philochorus Saturno et Opi primum in Attisa statuisse aram Cecropem dicit, eosque deos pro Jove Tern raque coluisse, instituisseque ut patres familiarum et frugibus et fructibus jam coactis passim cum servis vescerentur, cum quibus patientiam laboris in colendo ture toleraverant, Delectari enim deum honore servorum contemplatu laboris. Hinc: est quod ex instituto peregrino (griechisohem, s, Kap. 8.) huic deo sacrum aperta capite facious. Die andere 1, 7. besteht in folgenden Versen des alten Accius aus dessen Annalen;

Maxima pars Grajum Saturno, et maxime Athenae Conficient sacra, quae Cronia esse iterantur ab illis: Cumque diem celebrant, per agros urbesque per omnes te de la Exercent epulas lacti, famulosque procurant : 19 1000

Quisque suos. Nostrisque itidem est mos traditus illine

... Iste, ut cum dominis famuli epulentur ibidem.

Noch gehört hieher eine Stelle des Demosthenes (adv. Timoir. p. 708. 13.) worin er der Kronien als eines Festes erwähnt, dessenswegen der Rathnicht zueammen kam, und das den auten Hekatombäon, also um die Erntezeit, gefeiert ward. 29). hay group it was ground

29) Tis innantias - ovens irdenarus rou Enurousaines paris, Indicata rob roper sientreyner, guilde τη υστεξαία, και ταυτ' όντων Κεονίων, και δια ταυτ' αφειμένης της βουλής. - Unbedoutend durch Kurze sowohl als geringe Autorität sind noch folgende Notizen der Grammatikert Verr. Flace. ap. Macrob. 1; 4: Saturnaliorum dies apud Graecos quoque festi habentur. Schol. Aristoph. Nub. 397. Es: di Keona muent rois Enduren iograf ra muent rois Papulois Enτουριάλια η Απατούρια: über welchen letzten Zusatz ich jetzt nichts zu sagen habe. als was jedermann weiss, dass die Apaturien ein ganz verschiedenes, obgleich auch mit Lustbarkeit und Mahlzeiten verbundenes Fest waren, das in den Spätherbet fiel. Zweis' felhaft endlich, ob sie hieher gehöre, ist die Stelle Plut. adv. Epicurum 16., von welcher s. im Zusatz B. zu dieser Abhandlung. Und so würde also, ohne die zwei Fragmente des Philochorus und Accius, die Notis von einem, dem Grundzuge nach, den stalischen Saturnalien gleichen griechischen Feste des Kronos so verforen für uns seyn, dale wir es fast leugnen müssten. Denn wie erklart man sichs, dass Athenaus an der gleich anzuführenden Stelle, wo es ihm darum zu thun ist, zu zeigen, dass die Römer ihre Saeurnalien von den Griechen genommen hätten, nichts anzuführen weiße, als die ahnlichen Gebräuche an den Festen anderer Götter? Wie konnte dem allesyvissenden das demselben Gotte geweihte Fest des Hauptvolkes entgehn? Die Antwort wird leicht seyn und brauchbar, mit Behutsamkeit, für andre Fälle. Jene, die uns jetzt Alleswisser scheinen, weil wir Nichtswisser sind, wurden, wenn wir ihre Ribliotheken noch hatten, uns nur als Vielwisser und Halbwisser erscheinen. Bei der Unmöglichkeit, dass Eines, alles lesen und behalten oder zweckmäsig excerpiren könne, trug jeder vor, was er hatte, und liess häusig die wichtigsten und beweisendsten Stellen aus bekannten Büchern unbenutzt: liegen.

is O Diese Natizen sind uns sehr wichtig. Denn ohne sie konnten wie ans durch ein solches Nationalfest, wie die stalischen Sagarnalien, woldtwers anlaîst glauben, den Saturnus von dem Kronos zu trennen und den römischen Antiquarien Glauben beizumessen, die ihn für einem alten Gotti des Feldbaues halten. Allein hier sehen wir erstens die Kronien mit den Saturnalien nicht blos durch den Namen des Gottes, sondern durch einen Grundzug, das Wohlleben der Knechten verbunden welcher die historische Einerleiheit beider Feste beweist; und zweitens sehen wir auch hier den Kronos mit der Ernte in Verbindung gesetzt, da doch keine Spur in irgend einem Schriftsteller in dem Kronos der Griechen einen Gott des Feldbaues ahnen käst. Die Beziehung jeder wohlthätigen Gottheit auf den Feldbau ist in der alten ländlichen Zeit so natürlich, dass, also auch für den Saturnus nichts eigenthumliches dieser Art hervorgeht; und zwischen dem griechischen und italischen Gott ist demnach kein weiterer Unterschied, als der, das in Italien die Verehrung des Saturmas und jenes Fest sich etwas mehr entwickelt hatte, als in Griechenland. and with the the transfer

Hier müssen wir uns nun erinnern, dass bei allen Völkern Feste und Freudentage waren, welche die Jahreszeit oder andre Umstände ihnen gleichsam geboten, und die sich hinter drein erst an die Verehrung eines Gottes oder an ein mythisches Faktum knüpften. Solche Naturfeste sind die Ernteseste, die Herbstfeste, die Winterseste: und so ward es ferner durch die bei der Mehrzahl der Menschen nie ganzlich fehlende Gutmüthigkeit zu einem moralischen Bedürfniss, auch der gedrückten Menschenklasse, besonders der ganz unterdrückten, den Sklaven, ein Fest zu bereiten; ihnen einige Tage, einen Tag wenigstens, des Wollebens zu gewähren. An diesem hatten sie den Geschmack der Freiheit, und durften mehr oder weniger sich selbst sich überlassen. Dieser Tag, den die Griechen, nach den obigen Berichten, sehr natürlich hinter die Zeit der Einsammlung der Früchte legten, erinnerte nothwendig an jene Vorzeit, wo nicht Reiche und Arme, nicht Herren und Knechte waren. Es war das Fest der Vorzeit, der Goldnen Zeit, der Tag des Kronos oder die Saturnalien. So knupfte sich unvermerkt an den Namen und den Mythos dieses Gottes ein Fest, ohne dass eine eigentliche Verunrung desselben Zweck, selbst nicht hinzutretender Zweck davon gewesen wäre. Der Gott entwickelte sich vielmehr hier zum Theil aus dem Feste; und so ist es denn auch sehr begreiflich, dass sich zur Verschönerung und Heiligung des Festes bildliche Vorstellungen, mystische

und aberglänbische Gebräuche, in Beziehung auf jenen alten Gott und dessen Mythen entwickelten, die sich in Opfer und andere äußere Zeichen der Verehrung gestalteten, Also die Ursach zum Fest lag im Menschen und dessen Umgebungen; an eine Gottheit knupfte es nun erst das religiose Bedurfnils. Von dem Begriffe des Kronos ging es so wenig aus, dals vielmehr die Griechen eben diesen fröhlichen Tag der Knechte auch mit der Verehrung anderer Götter, mit eigentlichen Nationalgottheiten, verbanden. Namentlich feierten ihn, wie wir aus Athenaus (14. p. 639.) lernen, die Kretenser am Feste des Hermes, die Thessalier an dem des Zeus Pelorns, und die Trözenier am Feste des Poseidon 30). Ja in Athen selbst hatten die Knechte noch einen zweiten solchen Tag an dem eigentlichen National-Freudenfest, den Dionysien, welche wie die italischen Saturnalien in den Winter fielen 31). Und eben weil dieses und andre Feste die dortige Nationalität mehr ansprachen, so bliebt das Kronosfest, und mit ihm die Verehrung dieses Gottes, dort bei einer gewissen Geringfügigkeit und Dunkelheit stehn. Kronos war ein Gott nur in ihrer Mythologie, nicht in ihren Tempeln. Und nur wie überhaupt keine göttliche oder übermenschliche Natur ist, die nicht hie und da einen Altar, eine Kapelle und eine gewisse Verehrung in Griechenland hatte; so findet sich dergleichen auch in Beziehung auf den Kronos. Bei Olympia war der bekannte kronische Hügel, auf dessen Spitze dem Gott geopfert ward (Pausan. 6, 20.); und auch hiemit verband sich eine Sage von dem goldnen Geschlecht; die Menschen desselben hatten dem Kronos bei Olympia einen Tempel geweiht (id. 5, 7.). In Athen war eine alte Kapelle des Kronos und der Rhea am Fusse der Akropolis (id. 1, 18.), wahrscheinlich eben da, wo Cekrops, nach Philochorus Bericht, eben diesen Göttern den Altar geweiht hatte, der mit jenem alterthümlichen Feste in Verbindung stand.

A a

<sup>30)</sup> Athenaus sagt zwar nur, dass in Trözen im Monat Gerästios an einem Tage eines vieltagigen Volkssestes (πανάγυςις) dieser Gebrauch statt sinde. Allein aus Schol. Pind. Ol. 25, 159. wissen wir, dass in Euböa die Gerästia das Fest des Poseidon waren, der von dem ihm heiligen Vorgebirg Gerästos den Beinamen Gerästios sührte (Aristoph Eq. 561.). Da nun, wie wir sehn, bei den Trözeniern, deren großer Nationalgott bekanntlich Poseidon war, ein Monat den Namen Gerästios trug, so versteht es sieh von selbst, dass die in denselben sallende große Panegyris das große Hauptsest des Poseidon war.

<sup>31) 8.</sup> von den Dionysien und ihrem Verhaltnis zu den Saturnalien, den Anhang zu dieser Abhandlung.

In Italien scheint die griechische Sage vom Kronos und jenes wohlthätige Fest schon eine andre große National-Lustbarkeit vorgefunden zu haben, an die es sich anschloss. Bei den celtischen und andern nordischen Völkern war die Hauptlustbarkeit im Jahre das Jul- oder Juel-Fest. das sich nachher im Norden an das christliche Weihnachtfest auschlofs, aber. wie bekannt, schon in den ältesten heidnischen Zeiten vorhanden war. Von diesem Feste liest man, so viel ich weis, nirgend, das es das Fest eines der celtischen oder nordischen Götter war; sondern es war eine von uralten Zeiten hergebrachte Lustbarkeit, womit man die Zeit der kürzesten Tage, oder vielmehr der langen Nächte, erheiterte 39). Wer kann zweifeln, dass die in eben diese Decemberzeit fallenden italischen Saturnalien, dieses Nationalfest allgemeiner freudiger Ausgelassenheit, in einem Lande, dessen alte Bevölkerung mit den nördlich über ihnen wohnenden Nationen so nahe verwandt war, ursprünglich eben jenes nordische Winterfest war? An dieses hatte sich also der griechische Gebrauch und die Sage vom Saturn angeschmiegt; und so hiess es nun die Saturnalien. Hieraus und aus der Gestalt, welche der Mythos vom Kronos in Italien angenommen hatte, dass er nämlich der alte gute König des Landes gewesen, wird es denn auch sehr begreiflich, dass ihm dort mählich eine größere Verehrung erwuchs. Er hatte Tempel an vielen Orten in Italien 33); aber immer blieb es eine Verehrung des zweiten oder dritten Ranges, die mit denen der Urgottheiten in keine Vergleichung kam 84).

<sup>52)</sup> Ich führe an, was mir eben zur Hand ist, Losconii Antiqq. Suco-Gothicae I, 5. und die dort beigebrachten Stellen des Beda u. a.

<sup>53) 8.</sup> Liv. 2, 21. Dion. Hal. 1, p. 27. 6, p. 341. Macrob. 1, 8.

<sup>34)</sup> Zwar liest man hie und da etwas, wie folgendes bei Macrob. 1, 7., wo zu den Römern gesagt wird: Saturnum vero vel maxime inter cateros honore celebratis. Aber da wir ja historisch wissen, dass die Verehrung, die Saturn bei den Römern hatte, nicht auf gleicher Stuse stand, wie die des Jupiter, des Mars, des Apoll, der Diana, der Vesta etc.; so sieht man wohl, dass jenes nur ein ungenauer rednerischer Ausdruck ist, im Gegensatz der Hintansetzung dieses Gottes bei einigen andern Völkern. — Römische und italische Gegenstande und Angelegenheiten, die in religioser Beziehung auf den Saturn standen, wie so unendlich viele auf die andern Götter, sindet man ausserst wenige. Die Nundinae waren ihm heilig (Plut. Q. R. p. 275. b.). Aber einleuchtend ist die Uebereinstimmung hievon mit dem Grundbegriff der Saturnalien. Die Nandinae waren der Tag, wo das Landvolk nach der Stadt ging, und woran sich also eine Art Ferien knüpste. S. Macrob. 1, 16.

Da etymologische Untersuchungen, sobald sie etwas tiefer gehn, dem minder geübten einen verzeihlichen Verdacht auf die damit verbundenen Resultate zu wersen pslegen; so habe ich auf die innere Konsistenz meiner Darstellung und die Kraft der übrigen Begründungen mich verlassend, nur die einleuchtende und gangbare Vergleichung des Namens Kęóvos mit χεόνος zu Hülfe genommen, von dem lateinischen Namen aber gar nichts gesagt, weil es ja nicht verlangt werden kann, dass wir jedes alten Namens Herkunst wissen sollen. Da ich aber wirklich glaube, auch auf etymologischem Wege zu einem befriedigenden Resultate gelangt zu seyn, so trage ich keinen Anstand, den Kennern auch dieses noch vorzutragen.

Aus Plato's Kratylus wird heut zu Tage wol niemand mehr etymologische Belehrung schöpfen wollen. Bei Gelegenheit des Namens Keóvos jedoch macht er die auffallende Bemerkung, der alte Namengeber habe wol nicht bloss zufällig den beiden Stammeltern aller Götter den Namen von Strömungen gegeben, weil ihm nämlich Péa von ées zu kommen und Κεόνος mit κεουνός einerlei zu seyn scheint. Auch meine Aufmerksamkeit reizt jedes Zusammentressen, das andre gewöhnlich zu schnell dem Zufall zuschreiben. Man scheue sich nicht, Rhea, die vielgefeierte, mit Kronos in Eine Kategorie zu bringen; ich meine, durch Deutung ihres Namens auf irgend eine Allegorie, sie zu einem blossen Gebilde der Mythologie ohne eigentlich historische Realität zu machen. Die vielgefeierte ist nicht Rhea. sondern die ungriechische Cybele, die, weil eine asiatische Religion sie zur Mutter der Götter machte, erst spät von den Griechen mit der Rhea ihrer Mythologie verglichen worden, so unähnlich dieser im übrigen die phrygische Göttin ist. Der Name Rhea darf also mit dem Namen Kronos aus derselben Allegorie entstanden, und sie selbst eine blos aus dem Begriff des Kronos gebildete genealogische Nebenperson ursprünglich seyn. dem neuen Blick aber in die Etymologie des Namens Kgóvos darf uns die bereits von uns anerkannte Gleichheit desselben mit xgóvos nicht abschrekken. Was von Κεόνος gilt, gilt auch von χεόνος. In den Wörtern κεουνός und nennt jeder Kundige den allgemein verbreiteten Stamm des Verbi éen, rinnen, den ein sehr naturlicher Gebrauch auf die Zeitbegriffe anwendet. Was alt ist, ist verronnen oder verflossen; was in der Zeit geschieht, geschieht im Verfluss oder Verlauf der Zeit. Nicht allein also das Wort zgóvos, sondern auch dessen aspirirte Aussprache zgóvos, dürfen wir von dieser Wurzel ableiten.

Mit dieser Voraussetzung erkläre ich zeóvos für ein altes Adjektiv mit der Bedeutung 1) verflossen, 2) längst verflossen, alt. Bloß auf diese Art erklärt sich das im attischen Sprachgebrauch gebliebene, auf eine höchst gezwungene ungrammatische Art sonst als Uebertragung von der Person Keóvos betrachtete Adjektiv zeóvos 1) altväterisch, altmodisch, 2) albern, närrisch; genau wie im Englischen antick so viel heißt als närrisch. (S. Hdf. ad Plat. Euthyd. c. 38. und das dort angeführte Scholion zum Aristoph. Nub. 926. zeóvos, dexaños, hñeos). Höchst wahrscheinlich hieß also in der alten Sprache zeóvos aidt die alte Zeit, worauf, wie gewöhnlich, zeóvos Substantiv und Eigenname der personificirten Vorzeit ward, zugleich aber die andre Aussprache zeóvos von der Sprache benutzt ward, jene Modifikation der Bedeutung auszudrücken, wornach es den dauernden Fluß oder Verlauf der Zeit, die Zeit, bedeutet.

Auf einen ähnlichen Hergang mit dem lateinischen Namen Saturnus muss uns sogleich diese Endung aufmerksam machen. Die Endungen ernus und urnus, ternus und turnus (in sich einerlei, wie endus und undus), kommen fast durchaus nur in Adjektiven der Zeit vor: hodiernus, diurnus, nocturnus, aeternus, diuturnus. Für Saturnus bietet sich freilich nicht sogleich, wie für diese angeführten; der Wortstamm dar. Allein man vergleiche saeculum (denn dies ist die einzig richtige Schreibart, s. die Inschriften bei Manut. Orthogr. in voce), und bemerke, dass auch in diesem Worte die zwei letzten Silben nur eine analogische lateinische Endung sind; so ergiebt sich sogleich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß das Stammwort, wovon saeculum eine Art Diminutiv ist, ein den Zeitraum überhaupt bedeutendes Wort gewesen seyn muss; gleichbedeutend mit dem griechischen aiw und dem gewöhnlichen lateinischen aevum, und von beiden nur durch des eintretende s verschieden, etwa saium oder saum; wovon also saturnus ein Adjektiv war, wie aeternus von aevum. Der Sprachgebrauch gab diesem letztern Adjektiv den Begriff der Ausdehnung und Fortdauer überhaupt; jenes muss den Begriff der Ausdehnung in die Vorzeit gehabt haben: alt. uralt. Saturnum tempus hiess also, was nach meiner vorigen Darstellung πρόνος αιών, und Saturnus ward der Name für die personificirte Vorzeit bei den Lateinern.

Ich hege zu dieser etymologischen Entwickelung das Vertrauen, daß sie sich, unabhängig von meinen übrigen Ansichten, durch innere Konsequenz und Analogie empfehlen werde. Sicherer aber weiß ich, daß ich

heutige Sprachkritiker von den vorhandenen schlechten Etymologien des lateinischen Namens, namentlich von der von σάθη, membrum virile, weil nämlich dieser Gegenstand in Saturns Mythologie vorkommt, nicht mehr abzuschrecken brauche. Wenn indessen Makrobius (1, 8.) sowohl Saturnus als Satyrus von diesem Worte ableitet, so könnte man, ohne die Ableitung anzunehmen, doch auf eine ursprüngliche Einerleiheit dieser Namen verfallen, und selbst dadurch darin bestärkt werden, daß beide Begriffe, der des Saturn und der der Satyri, auf die Urzeit der Menschheit uns führen. Der Sprachkenner wird indess gleich fühlen, dass die Quantität in diesem Falle sich ganz entgegen sträubt. Es ist durchaus nicht abzusehen, wie sich das kurze a in Satyrus in der lateinischen Form Saturnus, wo noch dazu kein Accent darauf liegt, verlängert haben sollte. Auch würde ja, da man den Faunus, den Silenus, den Pan, bald in der einfachen, bald in der vielfachen Zahl sich dachte, eine Spur sich zeigen von Saturnis; ja diese lateinische Form würde die griechische nicht haben aufkommen lassen. Dennoch würde diese Meinung einigen Schein bekommen, wenn es wahr wäre, was man z. B. in Gessners Thes. v. Saturnus liest, dass in den Gesängen der Salii der Faunus Saturnus sei genannt worden. Ich setze den Abschnitt des Festus, worin das stehn soll, hieher.

Saturno dies festus celebratur mense Decembri, quod eo aedis est dedicata. et is culturae agrorum praesidere videtur, quod etiam falx ei est insigne. versus quoque antiquissimi, quibus Faunus fata cecinisse hominibus videtur, Saturnii appellantur; quibus et a Naevio bellum Punicum scriptum est, et a multis aliis plura composita sunt. qui deus in Saliaribus Saturnus nominatur, videlicet a sationibus.

Freilich, wenn man hier qui deus auf den nächst vorhergehenden ausdrücklichen Namen eines Gottes beziehen muß, so geht es auf Faunus. Will man sich also dabei beruhigen; nun gut, so sehe ich hier weiter nichts, als daß die Salischen Gesänge, deren bekannter Charakter es ist, lauter dem Volk unbekannte, mystische Benennungen zu gebrauchen, hier eine mystische Darstellung befolgten, wonach die beiden Urgötter Italiens, Faunus und Saturnus, einerlei Wesen seyn sollten, dergleichen Identificirungen es in den Theologien der Alten eine Menge gab, und welche durchaus ohne Konsequenz sind. Aber man überlege doch den vorliegenden Satz genauer. Wie kommt die Ableitung des Namens Saturnus, a sationibus hieher, wenn vom eigentlichen Saturn nicht die Rede ist? Oder soll dadurch erklärt

werden, dass man den Faunus Saturnus nannte? Wo ist auch nur eine Spur, dass man jenem alten Waldgott die Saaten und den Feldbau zugeeignet hätte? Diese Gottheiten sind ja vielmehr durchaus das Symbol des Zustands der Menschheit vor Einführung des Ackerbaues. Es ist also offenbar. dass hier auf irgend eine Art wieder vom Saturnus die Rede seyn muss; und da das qui deus auf jeden Fall schlecht angeknüpst ist (von Faunus trennen es vier Zwischensätze), so ist es doch weit erträglicher, es wieder auf den Namen zu beziehen, zu dem der ganze Artikel gehört. Statt Saturnus nominatur muss also eine Namensform hier gestanden haben, welche eine deutlichere Ableitung von satum war. Alles dies hat Dacier eingesehn. wie aus seiner Emendation Satunnus erhellet. Ich glaube diese nur noch durch eine Kleinigkeit verbessern zu müssen, indem ich Satumnus schreibe nach der Analogie von alumnus, Vertumnus, Clitumnus, Picumnus. Der Artikel des Festus besteht also aus vier Notizen, die unter sich nicht zusammenhangen, und die der Kompilator, um nicht so viel einzelne kleine Alschnitte zu machen, durch nachlässige äußere Verbindung vereinigt hat: 1) die Epoche der Saturnalien, 2) dass dem Saturnus der Feldbau zugeschrieben worden, 3) dass die versus Saturnii nach ihm benannt sind. 4) dass die Salier, um statt des geläufigen Namens einen gesuchteren zu haben, ihn. mit Anspielung auf den von ihm in Italien eingeführten Feldbau, statt Saturnus, Saturnus nannten. Aber nun fehlt die Begründung der Benennung der versus Saturnii. Sie bedurfte keiner, weil man leicht einsah, dass sie so hießen, eben weil sie der uralte Rhythmus italischer Gesänge waren. Denn auch in Italien hießen Orte und andre Gegenstände, die mit Sagen und Erinnerungen aus dem grausten Alterthum verbunden waren, Saturnius, so wie im Griechischen Kednos; namentlich das Kapitol ursprünglich mons Saturnius, und die angeblichen Ureinwohner am Fusse desselben Saturnii. S. Festus in Saturnia.

Wenn ich auf diese Art durch diese ganze Untersuchung den griechischen Gott ganz aus sich selbst und aus dem griechischen Boden, worauf wir ihn finden, zu erklären, und alles ausländische von ihm abzuwehren gesucht habe, so kann mich wol weniger, als die meisten Forscher dieses Faches, der Verdacht vorgefaster Meinung treffen; da ich bisher stets darauf ausgegangen bin, die Spuren fremder Herkunft in den Mythen der Griechen zu verfolgen. Meine Ueberzeugung bildete sich im gegenwärtigen Falle durch eine gleichsam entgegenkommende Uebereinstimmung aller

Notizen nach einfacher Erklärung, wodurch es mir unmöglich ward, an einen Zusall zu denken. Dennoch habe ich zu viel Ersahrung über die Natur dieser Art von Forschung, um nicht zu erkennen, wie leicht, bei der Beschränkung unserer Umsicht, Einseitigkeit uns beschleicht. Allein eben weil diese Gefahr eine Bedingung des menschlichen Geistes ist, kann die Wahrheit nur dadurch mit Sicherheit hervordringen, wenn jeder die eine Seite, die ihm nach gewissenhafter Abwägung die wahre Ansicht zu geben schien, nun auch vollständig und rund durchzuführen sucht. Dass Andeutungen vorhanden sind, nach welchen der Begriff des Kronos auf anderm Wege in die griechische Mythologie gekommen zu seyn scheinen kann, habe ich nicht nur anerkannt; sondern auch mitten in meiner Beseitigung dieser Ansicht überall in Text und Noten hingestreut, was Samen einer gegeneeitigen Untersuchung werden kann. Wem es gelingt, durch Hinzufügung anderer Spuren, die mir verborgen geblieben, diese Seite zu verstärken; wer mit Wahrheitsliebe das, was mir die Sache anders erscheinen liefs, dieses Scheines berauben zu können glaubt, der führe nun auch auf dieser andern Seite die Untersuchung eben so vollständig, und mit gleicher Gefahr unfreiwilliger Einseitigkeit durch. Wo alsdann auch die Wahrheit erscheine, jedem von uns bleibt sein Verdienst um ihre Enthüllung.

## Zusatz A.

Wir haben die Verwerfung des 169. Verses in Hesiod's Werken und Tagen oben berührt. Um darüber urtheilen zu können, muß man die ganze Stelle vom Heroen-Geschlecht vor Augen haben:

Αὐτὰς ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψεν Αὖθις ἔτ' ἄλλο τέταςτον ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείς Ζευς Κςονίδης ποίησε δικαιότεςον καὶ ἀξειον ᾿Ανδςῶν ἡςώων θεῖον γένος, οἱ καλέονται
160 Ἡμίθεοι πςοτέςη γενεῆ κατ' ἀπείςονα γαῖαν.
Καὶ τοὺς μὲν πόλεμός τε κακὸς καὶ Φύλοπις αἰνη Τοὺς μὲν ἐΦ' ἐπταπύλω Θήβη, Καδμηίδι γαίη,

Τους δε και εν νήεσσιν υπες μέγα λαῖτια θαλάσσης
Τους δε και εν νήεσσιν υπες μέγα λαῖτια θαλάσσης
165 Ές Τςόιην ἀγαγων Έλένης ένεκ ἡϋπόμοιο.
"Ενθ' ήτοι τους μεν θανάτου τέλος ἀμΦεκάλυψεν.
Τοῖς δε δίχ ἀνθεώπων βίοτον και ήθε ὁπάσσας
Ζευς Κρονίδης κατένασσε πατής ἐς πείςατα γαίης,
Τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων τοῖσι Κρόνος ἐμβασιλεύει.
170 Καὶ τοὶ μεν ναίουσιν ἀκηδέα θυμον ἔχοντες
'Εν μακάςων νήσοισι πας' Ωκεανον βαθυδίνην
"Ολβιοι ήςωες τοῖσιν μελιηδέα καςπον
Τςὶς ἔτεος θάλλοντα Φέςει ζείδωςος ἄςουςα.
Μηκέτ' ἔπειτ' ὤΦειλον ἐγω πέμπτοισι μετεΐναι τι. ε.

Was nun unter diesen Versen den 169. betrifft, so haben denselben von 51 Handschriften, welche Lanzi in seiner Ausgabe aufzählt, nur drei, der Cod. Voss. woraus ihn Graevius aufnahm, der eine Lipsiensis (denn Lösner führt unter denen, die ihn nicht haben, bloß den Academicus an, was Lanzi übersah), und ein Vaticanus. Und zwar sehe ich ihn durchaus so angeführt:

Τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων τοῖσι Κρόνος ἐμβασιλευε.

Eben so schreibt ihn auch Proklus: aber sonderbarer Weise steht sein Scholion mit diesem Vers weiter oben zwischen den Scholien zum 160. und 161. Vers, also mitten in dem Zusammenhang von dem Erdenleben dieses Geschlechts. Was man nun auch versuchen möchte, um den Vers dort zu halten, ist vergeblich, wie aus Proklus Worten selbst hervorgeht. dieser führt nun an, die Kritiker verwürfen diesen Vers "und den folgenden" als leeres Gerede (Φληναφώδεις) und den Affekt der darauf folgenden Verse (τῶν μετ' αὐτοὺς τίχων) zerstörend; und nun führt er gleich selbst die Verse 174. 175. (Μημέτ' ἔπειτα etc.) als die von ihm gemeinten an. denen er das dazu gehörende große Scholion beifügt, das nachher da, wo die Verse hingehören, noch einmal gelesen wird. Hier ist also nicht bloß im Text, sondern auch in den Scholien Konfusion. Der "folgende Vers." der mit jenem verworfen ist, kann, wie jeder fühlt, nicht der 161. seyn, der dore auf ihn folgen würde; sehr wohl aber kann der 170. gemeint seyn, der in jenen Handschriften und in der obigen Ordnung auf ihn folgt; und nur wenn er ungefähr da stand, war die Beziehung der ihn verwerfen-

den

den Kritiker auf die Verse Mnuer' enera etc. als nächst folgende mög-Freilich erscheinen nun die innern Gründe dieser Verwerfung Aber daraus sieht man. dass sie blos Gründe aufsehr schlecht. suchten. weil die beiden Verse in ihren Exemplaren wirklich fehl-Untersuchen wir nun die Sache, so findet sich allerdings, dass in jenen sieben Versen 167-173. nicht nur eine lästige Häufung, sondern auch ein Mangel an innerm Zusammenhang ist. Einigermaßen nun wäre durch Weglassung der beiden erwähnten Verse dem abgeholfen; nur daß der Nominativ "Ολβιοι ήςωες in der Luft schwebt, wenn der 170. Vers fehlt. Darum eben haben denn auch diesen die jetzigen Handschriften alle, und nur der 169. fehlt, wie gesagt, in den allermeisten. Das sind aber offenbare Willkürlichkeiten; und mit Recht stellte also Graevius auch diesen wieder her, und die folgenden behielten ihn bei, bis Brunck ihn wieder ausstiefs. Soviel erhellet nun mit Wahrscheinlichkeit, dass diese Stelle zn. jenen gehört, die in älteren Zeiten von andern Rhapsoden anders gesungen wurden, und die man nachher, durch bestmögliche Zusammenreihung der verschiednen Verse, zu vervollständigen glaubte; eine Kritik, über deren Anwendung auf dies Gedicht August Twesten eine scharfsinnige Abhandlung geschrieben hat, wovon einige Bogen, indem ich dies schreibe, bereits vor mir liegen \*). Bei der Unmöglichkeit, unter solchen Umständen den eigentlichen Zusammenhang des ersten Dichters, oder auch nur Eines Rhapsoden mit Sicherheit herzustellen, müssen also alle solche Verse in unsern Ausgaben beibehalten werden, da sie, für uns, alle gleich echt und gleich alt sind. Nur das habe ich mir herausgenommen, dass ich oben ἐμβασιλεύει schrieb: denn nur dies passt in diesen Zusammenhang. Auch habe ich das Komma nach αθανάτων gelöscht; denn nur in Beziehung auf den Kronos konnte der Urheber dieses Verses gesagt haben τηλου απ αθανάτων. Vossens Uebersetzung dieses Verses, "Fern bei den Ewigen dort, wo Kronos übet die Herrschaft," scheint auf einer Aenderung zu beruhen, die ich nicht annehmen kann, wie sie auch griechisch laute. - Der von Graevius angeführte Vers aus der einen Triopeischen Inschrift:

Έν μακάςων νήσοισιν, Ίνα Κςόνος ἐμβασιλεύει, ist eine Nachahmung des Hesiodischen, wodurch die nothwendige Verbesserung dieses noch bestätiget wird.

 $\mathbf{B}\mathbf{b}$ 

<sup>\*)</sup> Sie ist seitdem erschienen unter dem Titel: Augusti Twesteni Commentatio critica de Hesiodi carmine Opera et Dies. Kiliae 1815. 8.

## Zusatz B.

Ich habe im Obigen über die Kęóna der Griechen und deren Verhältniss zu den italischen Saturnalien nur so viel gesagt, als sich aus den wenigen Notizen der Alten über das so benannte griechische Fest selbst ungefähr ziehen und folgern ließ. Eben diesen Gegenstand hatte aber schon mein unvergeßlicher Freund Spalding berührt in seiner Abhandlung de Dionysüs Atheniensium festo (s. Abhandl. der hist. philol. Klasse 1704—1711. S. 77. ff.), und war dabei auf andre Vermuthungen gekommen, welche wohl verdienen aufgenommen zu werden. Weil sie indessen oben zu weit von meinem eigentlichen Zweck abgeführt hätten, so will ich das, was ich hierüber noch zu sagen habe, hier besonders vortragen.

Ueber die ursprüngliche Einerleiheit der religiosen Winter-Lustbarkeiten bei den verschiedenen Völkern Europens dachte ich mit Spalding längst völlig gleich, und von ihm war die Idee mir eigentlich zugekommen. In der Untersuchung über die Dionysien bot sich ihm eben diese Vergleichung, da bei derselben nothwendig nur von einem großen Volks. fest die Rede seyn kann, bei jenem ältesten Bacchusfest dar, welches die ländlichen Dionysien hieß, und, wie aus Theophrast erhellet, im Posideon geseiert ward (S. 76.), der unserm December ungefähr entspricht. Das hohe Alterthum aber der in dieser Jahreszeit gehaltenen Feier bestätigt er durch den Namen des Monats Lenäon im Hesiodus (S. 71. 80.), welcher als der unfreundlichste Wintermonat, gerade wie sonst der Posideon (S. 76.), beschrieben wird, und der doch nur von den Lenäen oder dem Bacchusfest seinen Namen haben konnte. Nachdem er ferner mit großer Wahrscheinlichkeit darzuthun gesucht, dass die späterhin sogenannten Lenäen, oder die Anthesterien, im Anfange des dortigen Frühlings, welche Thucydides (2, 15.) nur im Gegensatz der nachherigen großen Dionysien im eigentlichen Frühling die alten nennet, eine von Theseus zur Vereinigung der Landbewohner in die Stadt verpflanzte Wiederholung des noch älteren ländlichen Bacchusfestes waren, wobei dieses in seiner alten Jahreszeit dennoch auf dem Lande fortbestand; so zieht er nun (S. 78. f.) die Parallele zwischen den Anthesterien und den Saturnalien, weil eben daraus die Pa-

rallele zwischen den ältesten Land-Dionysien im Posideon und den Saturnalien hervorgeht. Der Hauptzug ist nun der, dass die Anthesterien besonders auch ein Fest für die Sklaven waren \*). Was Spalding hier für die ländlichen Dionysien nur indirekt darthut, lässt sich auch direkt beweisen aus folgender Stelle des Plutarch adv. Epicurum 16. καὶ γὰς οἱ θεράποντες όταν Κεόνια δειπνώσιν ή Διονύσια κατ' άγεον άγωσι πεςιιόντες, ούκ αν αὐτών τον ολολυγμον ύπομείνως. Was die Kronia in dieser Stelle betrifft, so werden wir gleich davon reden. Alles übrige ist nun klar. Die Dionysien waren bei den Griechen von Alters her ein Fest der Spiele und Scherze. des Schmausens und Wollebens für alle, namentlich auch für die Sklaven. Theseus verpflanzte dasselbe, als Anthesterien, in die Stadt natürlich mit denselben Gebräuchen, aber vermuthlich verschönert. Die Athener, das heisst die Freien, die Besitzer, hatten nun ein doppeltes Fest: denn auf dem Lande blieb ja nothwendig eine große Menge Arbeiter und Sklaven, die an dem neuen Feste in der Stadt nicht Antheil nehmen konnten. Diese behielten ihr altes Fest, wobei die Herren natürlich zugegen waren; und für die Knechte und Tagelöhner in der Stadt waren die Anthesterien.

Aber nun fragt sich, wie verhalten sich hiezu die Kronien? Sehr richtig bemerkt Spalding (S. 80. ob.), dass so wie die italischen Völker ihre erste Kultur dem Saturnus, so die Griechen dem Dionysos zuschrieben; beide Nationen weihten also nur, nach ihrer Nationalität, jede einem andern Gott, dasselbe Fest der Freude, das bei beiden in dieselbe Jahreszeit siel. Was aber die Kronien betrifft, so wagt er die Vermuthung (S. 79. unt.), dass Kronos, als Gott der Zeit, sein Fest um die Zeit des Jahreswechsels gehabt habe, solglich, wenn es mit der Meinung seine Richtigkeit habe, dass griechische Jahr ursprünglich um die Wintersonnenwende begann, ansangs eben in der Zeit jener Lustbarkeit (es ließe sich wohl annehmen, dass die Kronien damals ein Tag der alten Dionysien gewesen); späterhin aber, als der Jahreswechsel auf die Sommersonnenwende verlegt war, im Hekatombäon: und bei dieser Veränderung vermuthet er, hätten alsdann die Kro-

<sup>\*)</sup> Ich setze die Stellen, woraus dies hervorgeht, wörtlich hieher, weil dies bei dem Abdruck der Spaldingschen Abhandlung versäumt vyorden. Procl. ad Hesiod. 1, 366. (368.). Kai ir rolle martelets ish legte tilbelyte (ein Tag der Anthesterien), und in outs einiten outs miedunter tei slegten til archabetetes tollet den der Anthesterien and in ein einiten sout beleen tei Lieuten slegten til die tollet der tei Alerico. Hesych. Greafs Kägis, out it 'Andersien, magenpla, in ei pir die tol mailes eines tur tur tur Kaginur slegtedal garin, is ir rolle 'Andersgeies slugeuplan abtür zah odu igyafeplan.

nien zugleich die heitere Festlichkeit des Wintermonats verloren: dem dem Accius (s. oben) traut er eine kleine Verwirrung zu.

Es ist Schade, das Spaldingen hiebei das andre wichtigere Zeugniss des Philochorus nicht vor Augen war. Mich dünkt indessen, er würde dies sehr gut selbst zur Bestätigung seiner Meinung gebraucht haben. Denn Philochorus sagt ja in dem Latein des Makrobius ganz deutlich, Cekrops habe jene Kronosseier et frugibus et fructibus jam coactis eingeführt. Dies umständliche et — et — läst wol nicht zweiseln, dass im Original ungefähr eben das gestanden. Sobald aber dies ist, so kann dies alte cekropische Kronossest nicht um die Erntezeit geseiert worden seyn, sondern es wird hinter die Weinlese geworsen, und kann also sehr füglich in der vollkommenen Winterzeit angenommen werden, wo alle Besorgung, die aus dem Feldbau des ablausenden Jahres flos, ein Ende hatte, und wo eben diese Ruhe nun erst recht zum Genuss dessen aussoderte, was im Sommer oder Herbst gewonnen worden war. Virgil (Georg. 1, 302.):

- Hiems ignava colono.

Frigoribus parto agricolae plerumque fruuntur, Mutuaque inter se laeti convivia curant.

Invitat genialis hiems curasque resolvit.

Und wirklich bedient sich Dionysius von Halikarnass von den tief in den December sallenden römischen Saturnalien desselben Ausdrucks, dessen sich Philochorus von jenen Kronien bedient (Ant. Rom. 3. p. 173.), ὅταν ἄπαντας ἐκ γῆς συγκομίσωσι τοὺς καφπούς \*).

Das einzige Bedenken hiebei ist, das jener ältere Jahreswechsel der Griechen um die Wintersonnenwende durchaus auf keiner alten Nachricht, sondern nur auf einer Vermuthung Scaligers beruht, deren Begründungen Ideler (Ueber die astronom. Beobacht. der Alten S. 201.) anführt. Wobei ich aber auch bemerken mus, das ich in dem aus der alten Einschaltungs-Zeit, die gerade hinter den Posideon fällt, gezogenen Grund wirklich mehr Bedeutung sinde, als dort Ideler. Und so mag dies also dahin gestellt bleiben.

Dass aber die Kronien, auch wenn es sich mit ihrer Versetzung so verhält, darum alle Spur jener alten wohlthätigen Feier sollten verloren haben, möchte ich nicht gleich mit Spalding annehmen, wenn ich auch eben-

Vgl. Plut. Num. p. 75. e. — ἐπὶ τὰς τῶν ἐξησίων ἀπολαύσεις καςπῶν τους συνέςγους παςαλαμβάνοντος (auch von den Saturnalien).

falls auf des Accius Worte so viel nicht bauen will. Da Philochorus dem alten Kronossest diesen Gebrauch ausdrücklich zuschreibt, da er ihn sogar auf etwas der Person des Kronos charakteristisches gründet (delectari enim deum honore servorum); so bleibt es immer höchst wahrscheinlich, dass auch in den Kronien, die wir späterhin in der Erntezeit sinden, bei dieser so natürlichen Gelegenheit, etwas zu Gunsten der Sklaven geschah, wenn gleich nicht in dem Umfang, wie bei den Winter-Dionysien. Ob wir aber die in der Plutarchischen Stelle erwähnte Ausgelassenheit der Sklaven, öran Kgóna deunwörn, als einen ausdrücklichen Beweis noch aus späterer Zeit für diese Uebereinstimmung der griechischen Kronien mit den Saturnalien ansühren können, ist eine andre Frage. Denn wir können durchaus nicht wissen, auf welche Art diese späteren Schriftsteller Romisches, das nun eben so überall bekannt war, mit Griechischem zusammen in ihren Schriften aufführen.

So viel bleibt nach allem diesen gewiss, dass Spalding mit Recht das den italischen Saturnalien eigentlich entsprechende und im Wesentlichen für einerlei damit zu haltende Fest in den alten griechischen Dionysien erkennet. Und ich will nur noch bei dieser Gelegenheit eine kleine Bedenklichkeit desselben heben. Da soviel ausgemacht ist, dass der Lenäon des Hesiodus ein vollkommener Wintermonat ist, und er auf keinen Fall in die eigentliche Weinlese gezogen werden kann; so giebt Spalding die gewöhnliche Herleitung des Namens von ληνός, die Kelter, ungern zwar, wie man sieht, mit der ihm natürlichen Geradheit auf, ohne eine andere Ableitung angeben zu können (S. 72.). Allein die Sache muss, wie mir scheint, so angesehen werden. Der Lenäon hatte unstreitig, wie die Analogie aller ähnlichen Monatnamen lehrt, und auch Spalding, so viel ich ersehe, annimmt, seinen Namen von dem Feste der Lenäen; welches also der alte ursprüngliche Name dieses ländlichen Festes war, wenn er gleich nachher auf die städtischen Anthesterien überging; an welche ihn auch der Name des von Theseus dazu eingerichteten städtischen, aber natürlich von der ländlichen Feier entlehnten, Platzes Λήναιου fesselte. Mag also immerhin keines dieser. Feste ein eigentliches Kelterfest gewesen seyn, es hatte seinen Namen von Lenãos, welches einer der Namen oder Beinamen des Gottes war; so wie ja auch andere Feste (z. B. die Maimakterien, die Munychien, die oben erwähnten Gerästien) von ganz eigentlichen Beinamen ihrer Gottheit benannt waren. Der Gott Lenäos aber hatte zuverlässig seinen Namen vom Anvés. Ueberhaupt war doch offenbar das so natürliche Fest des Keltergottes von

der Zeit der Weinlese selbst durch irgend eine Ursach, höchst wahrscheinlich durch die bereits angegebene, tiefer in das späte Jahr gerückt worden:
dadurch konnte nicht verhindert werden, dass es immer noch eben so gut
das Fest des Keltergottes oder die Lenäen blieb; und der Monat, worein
diese sielen, hies also ganz natürlich der Lenäon. Eben so gut kann denn
aber auch dieser Monatsname mit den Lenäen, als die Athener und die von
ihnen ausgehenden Ionier dieses Fest wieder weiter an den nächsten Frühling rückten, in Asien auch auf einen der solgenden Monate übergegangen
seyn; und so ist vielleicht alles das zu lösen, was in diesem Namen noch
problematisch seyn mag, mich aber hier in ein ganz andres Feld ziehen
würde. S. Corsini Fast. Att. II. p. 327. 447.

#### Ueber

# die Sternkunde der Chaldäer.

## Von Herrn L. IDELER \*).

Der Gegenstand, den ich hier einer neuen Untersuchung unterwerfe, gehört zu denen, über welche sich zur Zeit noch keine feste Meinung unter den Gelehrten gebildet hat. Während Bailly, und mit ihm mehrere Ausländer, die sich durch die geistreichen Ansichten des Geschichtschreibers der Astronomie bestechen lassen, die dürstigen Nachrichten, die sich von der Sternkunde der Chaldaer in den Schriften der Alten zerstreut finden, in ein Ganzes zusammenstellen, zu welchem die Griechen kaum noch etwas hinzuzufügen vermochten, hört man unter den Deutschen nicht selten Urtheile wie folgendes: "vor den geometrischen Sätzen, die erst Griechen entdeckten, sind die angeblichen Beobachtungen der Chaldäer, wo nicht unsicher, doch wenigstens sehr unbestimmt gewesen;" oder wie folgendes: "welches wären wol die Beweise für die frühen astronomischen Kenntnisse der Chaldäer und Aegypter? Sternendienst, Bemerkungen einiger Finsternisse, und ein sich darauf gründender Cyclus vielleicht, oder ungefähre Bestimmungen der Jahreslänge, berechtigen uns noch nicht, bei ihnen eigentliche astronomische Kenntnisse zu suchen. Von Zeitbestimmung, Polhöhe, kurz von alle dem, was man zu den Elementen von Beobachtungen und Berechnungen zählt, ist nirgends die Rede;" oder wie folgendes: "die Chaldaer hatten zwar nach Plinius und Simplicius Beobachtungen, welche bis auf 800 Jahr

<sup>\*)</sup> Vorgelesen den 19. Januar 1815, und wiedergelesen in der öffentlichen Sitzung am 24. Januar 1815.

vor unserer Zeitrechnung hinaufreichten; es waren aber bloße Mond- und Sonnenfinsternisse, welche die Priester aus übertriebenem Hange zum Aberglauben in ihren Tempeln sorgfältiger aufschrieben, als andere Völker, und durch deren Vergleichung sie früher auf Mondperioden geleitet wurden. Hierzu brauchten sie aber keine eigentlichen Astronomen zu seyn, noch weniger die Lehrer anderer Nationen.46

Mit dergleichen Aeusserungen soll, wie man sieht, die bei den Alten fast allgemein herrschende Meinung bestritten werden, dass die Babylonier die Urheber der Astronomie, und als solche die ersten Lehrer der Griechen gewesen sind: eine Meinung, die ein jeder, der über die Nothwendigkeit von Erscheinungen nachzudenken gewohnt ist, für eben so wohl begründet halten wird, als die gleichfalls im Alterthum sehr verbreitete. dass die Geometrie unter den Aegyptern und die Arithmetik unter den Phoniziern ihre erste Entwickelung erhalten hat \*). ein ursprünglich nomadisches Volk, das die weit ausgedehnten Ebenen Mesopotamiens und der vereinten Ströme des Euphrat und Tigris bewohnte, das den Himmel fast nie von Wolken getrübt sah, und durch sein Klima genöthigt wurde, während der Nacht zu reisen und seine Heerden zu weiden, musste frühzeitig auf die Beobachtung des gestirnten Himmels geleitet werden: eine Bemerkung, die schon Cicero macht, wenn er sagt \*\*); prinapio Assyrii \*\*\*) propter planitiem magnitudinemque regionum, quas incolebant.

<sup>\*)</sup> S. Strabo l. XVII. p. 787. ed. Cas. Wie ware es möglich, dass ein Volk, welches so bewundernswürdige Werke der Baukunst errichtet, so viele Kanale gegraben und so viele andere geodatische Operationen seit den altesten Zeiten vollführt hat, wie die Aegypter, nicht im Besitz einer bereits sehr entwickelten Geometrie gewesen seyn sollte? Die Nachrichten von den geometrischen Entdeckungen des Thales und Pythagoras, denen bekanntlich die allerersten Sätze beigelegt werden, finden sich meistens bei sehr späten Schriftstellern, z. B. bei dem unkritischen Proclus. Pythagoras mag immerhin den nach ihm benannten Satz zuerst aus richtigen Principien abgeleitet haben; dass er aber eine soliten Eigenschaft des rechtwinkligen Dreiecks zuerst wahrgenommen haben sollte, glaube ich eben so wenig, als dass er den Göttern aus Freude darüber eine Hekatombe geopfert hat, er, dem alles Blutvergielsen ein Gräuel war.

<sup>••)</sup> De Divin. I, 1.

Es werden die Babylonier gemeint. Assur oder Assyrien begriff bei den Orientalern nicht bloss die Provinzen des alten assyrischen Reichs am Tigris, sondern alle die Länder Vorderasiens, mit Ausnahme Arabiens, wo die semitische Sprache in ihren verschiedenen Mundarten gesprochen wurde. Die Griechen kürzten diesen Namen

bant, cum coelum ex omni parte patens atque apertum intuerentur, traiectiones motusque stellarum observaverunt. — Qua in natione Chaldaei, non ex artis, sed ex gentis vocabulo nominati, diuturna observatione siderum scientiam putantur effecisse, ut praedici possit, quid cuique eventurum etc.

Bei einer solchen Verschiedenheit der Ansichten ist es wol der Mühe werth, die Nachrichten, die sich von der Sternkunde der Chaldaer zu uns fortgepflanzt haben, kritisch zu prüfen, um auszumitteln, ob sie wirklich auf die Ehre Anspruch machen dürfen, zur Astronomie den ersten Grund gelegt zu haben, und welche Art von Verdienst sie sich um einen so edeln Zweig unsers Wissens erworben haben mögen.

Diese Untersuchung glaube ich nicht zweckmässiger einleiten zu können, als mit der Erwägung einer Reihe von den Chaldäern beobachteter Mondsinsternisse, mit deren Umständen uns Ptolemäus in seinem astronomischen Lehrgebäude, dem Almagest, bekannt macht. Sie werden zu verschiedenen Schlüssen Anlass geben, die, auf andere Prämissen gegründet, minder bündig aussallen würden. Meine Vorgänger haben sie, was nicht zu entschuldigen ist, wenig beachtet.

Der griechische Astronom macht im Anfange seines vierten Buchs die Bemerkung, dass man nur mit Hülfe der Mondsinsternisse die aus dem Mittelpunkt der Erde gesehenen Oerter des Mondes mit Sicherheit abnehmen könne, da Sternbedeckungen, gemessene Abstände von Fixsternen und Sonnensinsternisse wegen der sich dabei einmischenden Parallaxe schwierig, ja misslich in Rechnung zu ziehn seien. Er gründet daher seine Mondtheorie sast bloss auf Mondsinsternisse, die theils von den Chaldäern, theils von den Griechen, namentlich von Hipparch und ihm, beobachtet worden sind.

So gebraucht er, um die erste Ungleichheit des Mondes zu erforschen, drei der ältesten Beobachtungen dieser Art, von denen sich die Kunde erhalten hatte, und vergleicht sie mit drei von ihm selbst gemachten \*).

ab, und sagten dasur Syrien. Herod. VII, 63. So der Versasser der Epinomis, wenn er die hier schr passende Bemerkung macht: ,,ein altes Land war es, wo man zuerst die Gestirne beobachtete, bei der Schönheit des sommerlichen Himmels, dessen sich Aegypten und Syrien ersreuen. Opp. Plat. p. 703. ed. Lugd. 1590, fol. In spätern Zeiten wurde das Wort Syrien blos auf das Land zwischen dem mittelländischen Meer und dem Euphrat, oder auch wehli dem Figris, beschränks.

<sup>\*)</sup> Almaigest IV, g. 8, 95 der alten und 8. 244. If. der neuen Ausgabe. CC

Von jenen ist die erste im 27sten Jahre der Aere Nabonassars am a9sten des ägyptischen Monats Thoth, d. i. im Jahr 721 vor Chr. Geb. am 19. März, von den Chaldäern zu Babylon angestellt worden. Die Finsternis fing eine Stunde nach Aufgang des Mondes an und war total. Aus diesen Angaben folgert er, dass sich ihr Anfang um halb 8 Uhr Abends, nach unserer Art die Stunden zu zählen, und ihr Mittel um halb 10 Uhr ereignet habe. Die zweite Finsternis trat im folgenden Jahr der nabonassarischen Aere in der Nacht vom 18ten zum 19ten Thoth, oder im Jahr 720 vor unserer Zeitrechnung in der Nacht vom 8ten zum 9ten März ein. Der Mond wurde gerade um Mitternacht um 3 Zoll \*) am südlichen Rande versinstert. Die dritte erfolgte in demselben Jahr am 15. Phamenoth oder 1. September. Ihr Anfang ereignete sich um 7 Uhr Abends, und ihr Mittel, wo sich an der Nordseite über die Hälfte des Durchmessers versinstert zeigte, um halb 9 Uhr.

Außer diesen drei von den Chaldäern beobachteten Finsternissen führt er noch sieben an, von denen ich die drei letzten \*\*) nicht in Betracht ziehn will, weil sie sich erst in den Jahren 383 und 382 vor Christi Geburt ereignet haben, wo die Griechen in diesem Fache wissenschaftlicher Thätigkeit bereits mit den Orientalern zu wetteifern begommen hatten. Von den vier frühern gebe ich hier die Zeiten kurz an. Die erste, in der ganzen Reihe die vierte \*\*\*), erfolgte im fünften Jahr des Nabopolassar oder im 127sten den nabonassarischen Aere am 28. Athyr, d. i. 621 vor Chr. Geb.

<sup>\*)</sup> Aus Almagest IV, 8. erhellet deutlich, dass bei den Griechen, wie bei uns, 12 Zoll — δάπτυλοι — auf den Durchmesser des Mondes gerechnet wurden. Es heist nämlich von zwei mit einander verglichenen Finsternissen, dass bei der einen zwei δάπτυλοι versinstert wurden, und bei der andern ομοίως εξέλιπεν ν σελίνη το επτον μέρος τῆς διαμέτες. Der δάπτυλος ist der vier und zwanzigste Theil des πέχυς, σαθέτας, der alten Völker. Da nun der Durchmesser der Sonnen- und Mondscheibe etwa einen halben Grad beträgt, so scheinen die Chaldaer, die sich zuerst dieser Eintheilung bedient haben mögen, den Grad mit einem πήχυς verglichen, ihn also in 24 Theile oder δάπτυλοι getheilt zu haben. Bei zwei von ihnen angestellten Vergleichungen des Merkur mit Fixsternen (Almag. IX. S. 232.) wird der Abstand zu einem halben πήχυς, und bei einer Vergleichung des Saturn (XI. S. 269.) zu zwei δάπτυλοι angegeben, d. h. im ersten Fall zu 30', im zweiten zu 5. Dies setzt voraus, das sie auf ihren Winkelmessern noch 24stel von Graden unterscheiden konnten, das diese mithin von nicht unbedeutenden Halbmessern seyn mußten.

<sup>\*\*)</sup> Almagest IV, 10, 8, 105. fficund 0, 275. fficdim. A.

<sup>\*\*\*)</sup> V, 14, S. 125. d. s. und S. 3/01 d. n. S., wo anch von der fünften Finsternise die Rede ist.

am 22. April. Der Anfang trat um 4 Uhr 52 Minuten, und das Mittel, wo 3 Zoll am südlichen Rande verfinstert waren, um 5 Uhr 50 Minuten Morgens ein. Die fünfte ereignete sich im siebenten Jahr des Cambyses am 17. Phamenoth, oder im Jahr 523 vor unserer Zeitrechnung am 16. Julius. Der Mond wurde im Mittel um 11 Uhr Abends zur Hälfte am nördlichen Rande verfinstert. Die sechste \*) erfolgte im 20sten Jahr des Darius Hystaspis in der Nacht vom 28sten zum 29sten Epiphi, oder 502 vor Christi Geburt in der Nacht vom 19ten zum 20sten November. Das Mittel ergab sich 24 Minuten vor Mitternacht, wo 3 Zoll am südlichen Rande verfinstert waren. Die siebente endlich trat im 31sten Jahr desselben Königs in der Nacht vom 3ten zum 4ten Tybi, d. i. im Jahr 491 vor unserer Zeitrechnung in der Nacht vom 25sten zum 26sten April ein, wo sich eine halbe Stunde vor Mitternacht 2 Zoll am südlichen Rande verfinstert zeigten.

Diese sieben Finsternisse nun habe ich einer sorgfältigen Berechnung unterworfen, bei der ich die Sonnentafeln des Hrn. v. Zach, und die Mayerschen von Mason verbesserten Mondtafeln gebraucht, und den Zeitunterschied zwischen Paris und Babylon, den zuverlässigsten Bestimmungen zufolge, auf a Stunden 47 Minuten gesetzt habe \*\*). Die Ergebnisse liefere ich in einer Beilage zu dieser Abhandlung. Hier bemerke ich davon nur Folgendes: die Rechnung giebt den Anfang der ersten Finsterniss um eine Minute später, und das Mittel um 6 Minuten früher; das Mittel der zweiten um 48 Minuten früher; den Anfang der dritten um 30 und das Mittel um 12 Minuten später; den Anfang der vierten um 49 und das Mittel um 64 Minuten früher; das Mittel der fünften um 15 Minuten später; das Mittel der sechsten um 12 Minuten später; und das Mittel der siebenten um 35 Minuten früher, als nach der Beobachtung der Chaldaer. Die Größe findet sich bei einigen Finsternissen um einen Zoll geringer, vielleicht eine Folge des Halbschattens, der die Finsternisse etwas stärker erscheinen lässt. als sie wirklich sind.

Die Unterschiede der Zeiten, die theils positiv, theils negativ ausfallen, sind im Ganzen genommen klein genug, um uns mit Achtung sowohl für unsere astronomischen Tafeln, die auf zwei bis dritthalb tausend Jahre

e) IV, 8, 8. 102. d. a. und 8. 269. d. n. A., wo auch die siebente Finsterniss erwähnt ist.

<sup>\*\*)</sup> S. die Grunde davon S. 280. meiner historischen Untersuchungen über die astronomischen Beobschtungen der Alten.

rückwärts so gut mit dem Himmel übereinstimmen, als auch für die von den beobachtenden Chaldäern bewiesene Genauigkeit zu erfüllen, und letzteres um so mehr, wenn wir erwägen, welche Mittel ihnen in Ermangelung unserer Uhren zu Gebot standen, die Zeit, besonders bei Nacht, zu finden. Doch ehe ich zu diesen und ähnlichen Betrachtungen, zu denen die Beobachtungen Anlass geben, fortgehe, werde ich Einiges von den Beobachtern selbst und ihrer Sternwarte sagen müssen.

Die Griechen stellen uns durchgängig die Chaldäer, nicht als ein besonderes Volk, sondern als die Priester des Babylonischen Nationalgottes Belus und als den gelehrten Stand in Babylon dar. So Herodot, der sie ἰρέες Διὸς Βήλε nennt \*); so Strabo, bei dem sie die Landesphilosophen — ἐπιχώριοι Φιλόσοφοι — Babylons heißen \*\*); so Diodor, der sich über sie folgendermassen äussert \*\*\*): "die Chaldäer, die zu den ältesten Babyloniern gehören, bilden im Staat einen Körper von ähnlicher Beschaffenheit, wie die Priester bei den Aegyptern. Zum Dienst der Götter bestellt, verwenden sie ihr ganzes Leben auf Philosophie und Astronomie, in der sie sich einen großen Namen machen. Auch legen sie sich eifrig auf die Wahrsagerei. - Dies alles erlernen und treiben sie nicht so wie die Griechen, die sich ähnlichen Beschäftigungen widmen; denn bei ihnen pflanzt sich die Philosophie in der Familie fort; der Sohn empfängt sie von seinem Vater und ist dabei von allen übrigen Staatsdiensten frei." Man erkennt hier die Kastenversassung dieses Priestervereins. Bekanntlich gehörten von jeher in den meisten morgenländischen Reichen gewisse Staatsdienste, Studien und mechanische Arbeiten besondern Volksklassen an. In Babylon war, wie man sieht, die Sternkunde ein Erbtheil der Priesterkaste. wie sie es noch jetzt unter den Hindus ist.

Die Astronomie artete unter den Chaldäern bald in Astrologie ans, oder vielmehr die letztere war die Mutter und Pslegerinn der ersten; denn die Astronomie verdankt ohne Zweisel ihre frühste Entwickelung grosentheils dem Bestreben der Menschen, die Zukunst aus dem Stande der Gestirne zu errathen. Ohne diese trügerische Kunst, der alle Völker des Alterthums, selbst ihre größten Sternkundigen, gehuldigt haben, würde ihr

<sup>\*)</sup> I, 181.

<sup>\*\*)</sup> XVI, S. 739.

<sup>\*\*\*) 11, 29, 8. 142.</sup> ed. Wessel.

schwerlich ein nun fast dreitausendjähriges ununterbrochenes Studium gewidmet worden seyn.

Strab o spricht \*) von verschiedenen Sekten der Chaldäer, unter denen sich einige von der Sterndeuterei rein gehalten haben sollen. Dem sei wie ihm wolle, gewiss ist es, das dieselbe zuerst bei den Babyloniern in ein System gebracht worden ist. Dies lehrt schon der Name Ghaldaei, welchen die Griechen und Römer der ganzen Zunft der Astrologen beigelegt haben.

Nachdem Cyrus das babylonische Reich zerstört hatte, verlor die Kaste der Chaldäer, zugleich mit der Hauptstadt, allmählig ihren Glanz und ihre politische Wichtigkeit. Um diese Zeit scheint der Occident zuerst mit der Astrologie des Orients bekannt geworden zu seyn! Aus Cicero \*\*) ersehn wir, dass sie schon zu Eudoxus Zeiten (gegen 400 Jahr vor Chr. Geb.) bei den Griechen in Ansehn stand.

Nach Alexander, der Babylon wieder auf kurze Zeit zum Hauptsitz eines großen Reichs machte, gerieth diese Stadt gänzlich in Verfall, besonders seitdem Seleucia am Tigris in ihrer Nähe erbaut und zum Mittelpunkt der syrisch-macedonischen Monarchie erhoben worden war. Die Priesterkaste scheint sich nun gänzlich aufgelöst zu haben. Die letzten astromomischen Beobachtungen, die Ptolemäus als in Babylon angestellt erwähnt, zwei Vergleichungen des Merkur und eine des Saturn mit Fixsternen \*\*\*), gehören in die Jahre 245, 237 und 229 von Chr. Geburt. Um diese Zeit hatte bereits eine gegenseitige Mittheilung und Mischung der chaldäischen und griechischen Gelehrsamkeit begonnen, zu der der Babylonier Berosus durch ein griechisch geschriebenes Werk über die Alterthümer und die Sternkunde seines Volks die erste Apregung gegeben.

Die Chaldäer, müssen ihre Beobachtungen collegialisch angestellt haben; denn Ptolemäus, der doch sonst die Beobachter sorgfältig zu nenmen pflegt, gebraucht immer den Gesammtnamen Xallabi. Ueberhaupt erwähnt die Geschichte keinen Chaldäer, der den Namen eines Astronomen verdiente. Der Osthanes, der nach Plinius 7) den Xerxes nach Grie-

on I was generally by the bone world include not a flight barr cake at a fine

\*) S, me'no bisterischen Unterzuchungen 3, 3 g fl.

Carroll Bourges of his give



<sup>\*)</sup> L c.

<sup>\*\*)</sup> De divin. II, 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stellen sind schon oben S. 202, in der ersten Anmerkung angeführt worden.

<sup>†)</sup> H. N. XXX, 1.

chenland begleitet und die Liebe zur Sterndenterei datelbst zuerst geweckt haben soll, ist durch keine astronomische Beobachtung oder Lehre bekannt geworden. Von dem eben gedachten Berosus führen die Alten verschiedene Meinungen an, die seinen astronomischen Einsichten zu keiner sonderlichen Ehre gereichen. Bailly und andere sind dadurch veranlasst worden, zwei Chaldäer dieses Namens, einen Geschichtschreiber und einen Astronomen, zu unterscheiden, und den letztern in die Kindheit der chaldäischen Sternkunde zurückzusetzen, aber ohne überwiegende Gründe \*).

Die öftere aufgeworfene Frage, ob die Aegypter oder die Chaldäer die ersten Astronomen gewesen sind, hängt mit der Untersuchung über die Abstammung der letztern zusammen. Nach der Versicherung der Aegypter beich Diodor \*\*) waren die Chaldaer eine Kolonie ihrer Priester, die Belus an den Euphrat verpflanzt und nach dem Vorbilde der Mutterkaste organisirt hatte, wo sie fortfuhr, die aus der Heimath mitgebrachte Sternkunde zu treiben. Es ist hier nicht der Ort, die Richtigkeit dieser Sage zu prüßen; ich bemerke bloss, dass sie mir durch das, was wir von der Sprache und der Schrift der Aegypter und Babylonier wissen, wenig gerechtfertigt zu werden scheint. Auch war sie im Alterthum keinesweges die allgemein gültige; denn nach Josephus \*\*\*) und andern hatte die Astronomie ihren Weg von Babylon aus über Aegypten genommen. versteht sich, das hier nur von einer schon einigermaßen entwickelten Sternkunde die Rede seyn könne; denn ein roher Anfang derselben ist fast in jedem Lande einheimisch, da sie zu den ersten Wissenschaften der Völker gehört. Diese entwickelte Sternkunde ist aber offenbar früher bei den Chaldäern als bei den Aegyptern zu suchen; denn Ptolemäns, der doch unter den letztern lebte, gedenkt ihrer als Astronomen nirgends. Beobachtungen, Perioden, Elemente, kurz alles, was er nicht in Griechenland fand, the transfer of the contract of the state of entlehnt er aus Babylon.

Ganz abweichend von der Idee, die wir uns nach den Alten von den Chaldaern zu machen haben, sind die Ansichten der neuern Forscher, eines Michaelis, Schlözer, Forster, Adelung und anderer. In den hebräischen Urkunden wird häufig ein raubsüchtiges und kriegerisches, vom Nor-

and and and the state of the case of the

<sup>\*)</sup> S. meine historischen Untersuchungen S. 319. ff.

<sup>\*\*)</sup> I, 28, 8. zs. und J. Liz 8, gs. ...

<sup>\*\*\*)</sup> Antiq. Ind. I, 8, S. 30. ed. Havero.

den erobernd nach Babylon gekommenes Volk unter dem Namen britis Chasdim erwähnt. Diese Chasdim hält man für völlig identisch mit den Chaldäern der Profanscribenten, und fragt nun, welches vor ihrem Zuge gegen Süden, den man ins sie bente Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung setzt, ihre Sitze gewesen sind? Einige lassen sie im nördlichen Mesopotamien an den Gränzen Armeniens, andere in Kurdistan, noch andere am kaspischen Meer wohnen; ja einige leiten eie von den Chalybern, Scythen oder gar den Slaven ab, wegen der geglaubten barbarischen Beschaffenheit einiger babylonischen Regentennamen, die sich nicht bequem aus dem Hebräischen erklären lassen wollten: \*). Ist es denn aber so ganz entschieden, dass die Chasdim der Hebräer die Chaldäer der Griechen und Römer sind? Ist as Beweises genug, dass im Propheten Daniel die Weisen Babylons, die dem Nebucadnezar seinen Traum auslegen sollen, und die freilich den Chaldäern sehr ähnlich sehn, Chasdim genannt werden? Ich enthalte mich aller weitern Bemerkungen über diesen Gegenstand, und erinnere nur, was jenen Forschern entgangen ist, dass uns Ptole mäus schon aus dem achten Jahrhundert von Christus drei Beobachtungen von den Chaldaern anführt, die unmöglich die ersten von ihnen angestellten seyn können.

Der Nationalgott der Babylonier hatte an der Ostseite des mitten durch die Stadt fließenden Euphrat einen Tempel aus Backsteinen, von welchem die Alten mit Bewunderung reden. Nach Herodot \*\*), der ihn als Augenzeuge beschreibt, bildete er ein Quadrat, dessen Seite zwei Stadien hielt. In der Mitte dieses heiligen Bezirks stand ein Thurm von acht Absätzen oder einzelnen Thurmen, der nach Herodot und Strabo \*\*\*) unten ein Stadium lang und breit, und nach letzterem zugleich ein Stadium hoch war, und an dessen Außenseite eine Treppe rings um das Gebäude bis zum Gipfel ließ. In dem obersten Stockwerk besand einh noch ein besonderer Tempel des Gottes mit einer goldenen Bildsäule geziert, die Kerkes hatte wegnehmen lassen. Sonst scheint Herodot alles unversehrt gefünden zun haben. Zu Alexanders Zeiten, etwas über hundert Jahr später,

MI AT BELLEVILLE AND BELLEVILLE OF A BELLEVILLE OF THE STREET

111 51 51

<sup>\*)</sup> Sammtliche Meinungen findet man kurz zusammengestellt in Adelungs Mithridates Th. I. S. 314. ff.

<sup>\*\*)</sup> l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> XVI. S. 738.

lag aber der Thurm; nach Strabo's Versicherung, bereits in Ruinen. Der König wollte ihn wiederherstellen lassen, kam aber nicht damit zu Stande; blos die Wegräumung des Schutts beschäftigte zehntausend Menschen zwei Monate. Diodor \*) gedenkt seiner mit folgenden Worten: "die Schriftsteller weichen in ihren Berichten über dieses Gebände von einander ab. und da es schon verfallen ist, so lässt sich nichts Zuverlässiges darüber sagen. Darin stimmen aber alle überein, dals es von ungeheurer Höhe war, und dass die Chaldaer auf demselben ihre Beobachtungen, besonders über die Auf- und Untergänge der Gestirne, die sie von oben genau wahrnehmen konnten, angestellt haben." Diese Nachricht hat viel Wahrscheinliches; denn da die Chaldäer aus astrologischen Gründen ihre Aufmerksamkeit vornehmlich auf die Auf- und Untergänge der Sterne richteten, so bedurften sie eines sehr hohen Gebäudes, um aus der Mitte der Stadt den Horizont frei übersehn zu können. Merkwürdig ist es, dass die Ruine Mukelibe, die Pietro della Valle beschrieben hat, und d'Anville und Rennell mit ihm für ein Ueberbleibsel dieses alten Tempels und Observatoriums halten, gleich unsern Sternwarten nach den vier Weltgegenden orientirt ist, was Hr. Rich \*\*), den unlängst die Trümmer Babylons untersucht hat, bestätigt. Eben dies gilt nach Hrn. Grobert \*\*\*) von sämmtlichen ägyptischen Pyramiden.

Nach dieser Abschweifung, die mir, selbst zum bessern Verständniss des Folgenden, nicht ganz unwichtig schien, kehre ich nun zu den Beobachtungen beim Ptolemäus zurück, um zu sehn, welche Schlüsse sich daraus auf die Sternkunde der Chaldäer machen lassen werden.

Zuerst ist klar, dass sie eine feste Zeitrechnung haben mussten. Sämmtliche astronomische Beobachtungen der Alten sind an die nabonassarische Aere und die ägyptischen Monate geknüpst. Jene hat ihren Namen von einem bebylonischen Könige, mit dessen Regierungsantritt sie ihren Ansang nimmt. Da die Form der Jahre, nach welchen sie zählt, sehr einsach ist (es sind nämlich die ägyptischen von durchgehends 365 Tagen), so lehrt ein leichtes Zurückrechnen von dem Datum irgend einer als

orgen if we man Little 2001 gest

<sup>•)</sup> II, 9, S. 125.

<sup>\*\*)</sup> Memoir on the Ruins of Babylon, Fundgruben des Orients Th. III. 8. 145.

<sup>•••</sup> Description des Pyramides 8. 7. und 116.

ber niegends wide sichere Kunden Ich habe ber ist einem andern Ort wowahrscheinlich zu machten gesucht, daß sie die wisten nach dem Monde und die leezten nach der Sonne abgemassen, mit andern Weiten, ein gebundenwer Mondischen Data ihrer Bedacktungen das Resultat einer von Ptole-mäus oder irgend einem seiner Vorgänger angestellten Reduction; und wehn eine solche nicht mit umberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft seyn sollte, so mulste ihre Zeitrechnung nach richtigen und zugleich einfachen Principien geordnet seyn. Dies setzt aber vielzährige und mit Sorgfalt angestellte Bebbachtungen des Mond- und Sonnenlaufs voraus, die wir ihnen also beizulegen genöthigt sind.

Zweitens ist es einleuchtend, das ihnen Mittel zu Gebot stehn musten, die Zeiten der beobachteten Himmelserscheimungen bis auf geringe Unterschiede zu bestimmen. Bevor untersucht werden kann, worin dieselben bestanden haben mögen, wird es nöthig seyn, von der bei den alten Völkern gebräuchlichen Eintheilung des Tages und von ihren Zeitmessern Einiges voranzuschicken.

Sämmtliche Völker des Alterthums theilten den natürlichen Tag oder die Zeit vom Aufgange der Sonne bis zu ihrem Untergange, so wie die Nacht, ohne Rücksicht auf die Dauer beider, in zwölf gleiche Theile oder Stunden, so dass ihre erste Tages- und erste Nachtstunde mit dem Aufund Untergange den Sonne begann, und der Mittag, so wie die Mitternacht,

<sup>\*)</sup> Chronographia S. 207. ed. Gosz.

<sup>40)</sup> Historische Untersuchungen S. 151. ff. Hist. philol. Klasse. 1814-1815.

auf den Anfang, der siebenten, Stundenstrafen ihre Stunden weren also vom einer sehr veränderlichen Dauen, mitst der ihre eigenthümlich eingerichteten. Sonnenuhren gleichen Schritt, hielten \*). Nur nin "Einem Punkt. wiehen die einzelnen Völker man minander ab." in der Bestimmung des Epoche dest bürgerlichen Tages, won der sein datirten Die Bahrlanden wählten dazu den Aufgang der Sonne sidlig Grienhen den Untergang, oden Bömen so wie wir, die Mitternacht \*\*).

Unsere Stunden, zu 24 des hürgerlichen Teges, merdanken ihre Entistehung der besbechtenden und rechnenden Astronomie, die der gleichfermigen Zeiteintheilung nicht entbehren kann. Sie werden vom Etnlemänsund seinem Ausleger Theori häufig bewähnte und dem Nation Wequinoctialstunden — agendansenden bewähnte und die Zeit der Nachtgleichen mit den bürgerlichen Stunden, die, im Gegentats Zeit stunden werden
war aufgrau — ""), genannt-wurden, von gleichem Gehalt warden Außen den
Schriften der Astronomen scheinen sie im Alterdann wenig vorgekommen
zu seum 13. Erst spät i mit Einführung der Räderuhren erstadn eie ine bürgerliche Leben übergegengen zu zu zu zu zu zu eine in eine bür-

Dass die Chaldaer bereits die Stundeneintheilung des Tages gekannt und gebraucht haben lehren die von ihnen gemachten Beobachtungen. Auch sagt uns Herodot ausdnücklich, dass die zwälf Theile des Tages ††) mit dem wonen weden von den Babyloniem an den Griechen gekommen sind.

of dals three in the so 6

40 12 7 69 Miller 1 25 786 1

<sup>&</sup>quot;) Vier a v segt, you der Zeichmung der Somnenuhren handelad sehmnium figurarum descripțion numque earum effectus unus, uti dies aequinoctialis, brumalisque, item solstitialis in duodecim partes aequabiliter sit divisus. De Archit. IX, 8.

<sup>\*\*) 8.</sup> Censorinus de die nat. c. 22. und deselbst Lindenbrog's Noten.

<sup>\*\*\*)</sup> Theon unterscheidet (Kom. zum Almag. II. S. S6.) and investor neutral and irremental. Jene sind die natürlichen, die uns die Sonne durch ihr Verweilen über dem Horizont zumist, diese die Aequinoctialtage. Die neutral ist 12 von jenen, die irrusgen 4. von diesen.

<sup>†)</sup> Nur beim Plinius finde ich ihrer einmal bei Gelegenheit der Ebbe und Fluth gedacht.
H. N. U, 97.

<sup>††)</sup> Asodina nique vis Aniess. II. 109. Das Wort of muste une Zeit dieses Geschichtschreinibers noch nicht in seiner spätern Bedeutung gebräuchlich seyn. Wie früh es für Stunde gestempelt sei, untersucht Hindenburg in seinen Anmerkung en zu Xenophon's Mem. Socratis 8. 170. ff. Es scheint nicht vor Etrichtung des alexandrinischen Museums, von der die beobachtende Astronomie unter den Griechen ausgegangen ist, ge-

Achieden heben wögen? Ichtzweiste nicht daran. Beide Arten von Stunden kommen bei ihren Beabachtungen vor, die ersten bei allem die detztern nur bei ninigen, zu B. bei der vierten wo vom Ende der eilften Nachtstunde die Bede istel Man könntenglauben, das die Aequinoctialstunden erst durch späteren. Beduction entstanden sind. Allein wie die Chaldier auch bei der Bestimmung der Aeiten nächtlicher Beobachtungen versthren seyn mögen; immien müssen sie alsbei von einem gleichfürmigen Zeiteintheilung ausgegangen seyn. I

sie den Gebrauch der Zeitstunden nicht ganz, alle diese bei Berechnung der Beobachtungen doch allemalierst im jene werwandelt werden mußten? Ich weiß min diese Frage nicht anders zu lösen, also durch die Voraussetzung, daß es ihnen darauf ankam, ihre Beobachtungen in einer auch den Uneingeweihten verständlichen Sprache einzukleiden; denn Im bürgerlichen Verkehr war bei ihnen, wie bei den Griechen und Romern, gewiß von keinen andern als den Zeitstunden die Biede.

Dass sie die Zeit des Bintrites einer Sonnensipstemiss, wenn sie der gleichen Erscheinungen anders benbachtet haben, worüber die Geschichte schweigt, mit Hülse von Sonnenuhren bestimmten, wird man leicht erachten. Bekannt waren ihnen diese Zeitmesser ohne Zweisel. Des Sonnenzeigers des Achas aus der Geschichte des jüdischen Königs Hiskias nicht zu gedenken, worin einige Ausleger eine aus Babylon gekommene Sonnenuhr, andere aber, und vermuthlich mit Recht, keine künstliche Vorrichung der Art sehen wolken "), erinnere ich nur an den Polos und Gnomos, welche die Griechen nach Herodot von den Babyloniern entlehnt haben. Ich bin nämlich mit Scaliger At) der Meinung, das zehos die frühers Bensanung für wooder wer Bonnenihr, bei den Griechen gewesen ist,

schehn zu seyn. Das Bedürfnis eines eigenen Worts für Stunde musse jetzt lebhaft gefühlt werden. Man wählte dazu das in einer allgemeinern Bedeutung längst vorhandene ses, so wie man zesse für Grade des Aequators nahm, in welchem Sinne dieses Wort häufig beim Ptolemäus vorkommt. Ch. Theo on 1. c. I. p. 74. P. 83. heiset es: i innuseni ses zessen ist in. Was ses zu Xenophons Zeiten noch hiels, sieht man besonders deutlich aus Mem. IV, 7, wo von der ses nurres, une interze die Rede ist.

<sup>3) 6.</sup> Martini Abhandlung von den Sonnenuhren der Alten 8. 35. ff. 1997

-was sauch Salmasius 3) mit einem großen Aufwande won Gelehrsamkeit dagegen einwenden mag. 2 Zu dem von Scaligen angeführen Fragment des Aristophanes, welches sehraverdorben ist, füge ich eine Stelle aus dem Lexiphanes des Lucian, einem Gespräch; worin diejenigens vermottet werden, dies veraltete Ausdrücke vin here a Rede mischen. un Ke heifst blat selbst \*\*): "wir wollen bald nachfolgen; denn schon beschatten der Schnent zeiger die Mitte des Polos," Belbst in spätern Zeitennnoch, wo Korodisgion längst im Gebrauch war, scheint eine der wielen Arten von Somenuh. ren, die die Alten hatten, Polos geheißen zu haben; denn beim Pollux ist von einem tiefen und runden Nape die Rede, mit dem Zustz: ger glich 1 . Wenn nun aber woxer beim Herodot die Sommen ühr heißt, wozu fügt er noch γνώμω hibzu, da dies ein Theil einer jeden Sonnenuhr, nämlich der Schattenstift, ist? So fragt Lauchen. Ihm scheint es fiafürlich, dass Herodot bei Gelegenheit der Sonnenuhr (diese ist seiner Meinung mach durch γιώμων angedentet) des Weltpole igedenke, weil derjenige, des eine Sonnenuhr construiren wolle, die Polhöhe kennen müsse, um den Gnemon mit der Weltaxe parallel zu stellen. Man sieht, er hatte keine Idee von der Einrichtung der Sonnennhren der Alten. Herodot konnte eben so gut Polos und Gnomon zusammenstellen, ewie /Suidas ωρολόγων mit γνώμων verhindet, wennwer die Einführung sbeider dem Anaximander zuschreibt ##). Trojewi hiels nämlich bei den Griechen auch ohne Verbindung mit Stundenlinien, pjeder auf einer horizontalen Ebene senkrecht errichteter Stift, Stab, Obelisk oder anderweitiger Gegenstand, der durch seinen Schatten die Mittagstunde genau und die übrigen Tagszeiten beiläusis anzeigte, auch durch die Länge des Mittageschattens die Jahrszeiten, heonders die Nachtgleichen und Sohnenwenden, die man frühzeitig damie beobi achtete, zu erkennen gab. Es ist im der That sehr wahrscheinlich; daß es

Hos W. & Jones Little Pr Company von marr

<sup>\*)</sup> Ad Solin. p. 447. ff. ed. a689: War all with a Bull a

<sup>••)</sup> Opp. Tom. II. p. 326. ed. Reitzii. The care of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

<sup>\*\*\*)</sup> Onom, l. VI. segm. 110()

<sup>†)</sup> Es war auch sehr passend, die Sonnenuhr mense zu nennen; denn dies Wort hangt mit πίλω - πολίω - πολίου, drehen, wenden, susammen, kann also eben so gut von einem Instrument gebraucht werden, welches durch den sich drehenden Schatten eines vertikalen Stifts die Sunden angiebt, als von den Wendepunkten der Himmels- und Erdkugel.

<sup>††)</sup> v. 'Ameinundes. Cl. Euseb. Praep. Ev. X, 14: 2 L.

der etwa hundert Jahr vor Herodot lebende Anaximander war, der seine Landsleute zuerst mit dieser chaldeischen Erfindung bekannt machte; denn nach Plinius 4) war er der erste Greche, der die Schiefe der Ekliptik erkannte, auf die ihn die Beobachtung des Mittagsschattens am Gnomon gans maturisch leitete. Suidas schreibt ihm, wie bemerkt worden. zugleich die Einführung der Sonneauhren zu, woraus Diogenes von Laërte die Erfindung derselben macht \*\*). Plinius versichert dagegen \*\*\*), dass Anaximan ders Schüler. Anaximenes, das erste horologium sciothericon errichtet habe. Dem sei wie ihm wolle: die Gnomonik blieb lange in emem rohen Zustande, und gelengte erst durch die Bemühung der alexandrinischen Astronomen zu der Vollkommenheit, die sie bei den Griechen erreichte. Noch zu den Zeiten des Aristophanes scheint man sich In Athen mit einem blossen Gnomon ohne Stundenabtheilung beholfen zu haben. Denn er spricht einmal von einer zohnfüssigen Schattenlänge - 501χείον δεκάπεν - bei der jemand zum Abendessen erscheinen solle ψ), woraus hervorgeht, dass man, in Ermangelung genauerer Bezeichnungsmittel, die Zeit eines Gastmals nach der Länge des Schattens am Gnomen bein the bear state in the obligation of the stimmt habe.

So wie die Chaldaer bei ihren am Tage angestellten Beobachtungen sich vermuthlich der Sonnenuhr bedient haben, wird man leicht darauf sallen, dass sie die Zeiten nächtlicher Himmelserscheinungen mit Hülse von Wasseruhren ausgemittelt haben. Es entsteht hier also die Frage, ob man ihnen den Gebrauch derselben beilegen dürse?

Vitrue beschreibt ††) die Wasseruhr — horologium ex aqua —, die Ctesibius, ein unter Ptolemäus Philadelphus und Euergetes zu Alexandrien lebender griechischer Mechaniker, erfunden hatte. Sie beruhte, wie die abrigen hydraulischen Kunstwerke dieses sinnreichen Kopfes, auf den Druck der Luft, und zeigte, eben so wie die alten Sonnenuhren, das ganze Jahr hindurch die veränderlichen Zeitstunden.

<sup>•)</sup> H. N. II, 8.

<sup>, \*\*)</sup> De vit. phil. II, 1, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> H. N. II, 76.

<sup>+)</sup> Eccles. v. 662, Cf. Pollux VI, 44. und Casanb. ad Athon. VI, 10, p. 267, 68

tt) De Archit. IX, 9.

Vor Ersindung dieser kimstlichen Maschine scheint man im Alterthum keine eigentlichen Wasseruhren gehabt zu haben. Denn die kartifgen, die man in Athen schon seit Aristophanes Zeiten?) und in Rom seit dem dritten Consulat des Con Pompeius ?\*) bei gerichtlichen Verhandlungen als Zeitmass für die Reden der Sachwalter gebrauchte, waren nichts weiter als Gesäse mit einer engen Oessnung im Boden, aus denen ein bestimmtes Mass Wasser tröpselte. Von ähnlicher Beachassenheit muß auch das wechen wurzenen gewesen seyn, das Plato in Form einer großen Clepsydra construirt haben soll \*\*\*).

Solche Clapsydrae konnten, wie man sieht, den Chaldaern von keimem Nutzen seyn. Wir finden aber noch eine dritte Art hydraulischer Zeitmesser erwähnt, die sie vermuthlich gebraucht haben. Cleomedes th. Proclus ##) und besonders ausführlich Pappus ##) beschreiben eine von den alten Astronomen erdachte Methode, den scheinbaren Durchmesser der Sonne di vilgodoyiav, wie sie sich ausdrücken, zu bestimmen. In dem Augenblick, we sich ihre Scheibe am Tage der Nachtgleiche im Horizont zeigte. öffnete man ein mit Wasser angefühltes und durch Zufluß aus einem Wasserbehälter stets gefüllt bleibendes Gefäß, das mit einem Loch; im Boden versehn war. Zum Auffangen des auströpfelnden Wassers bedieute man sich zweier Behältnisse, wovon das eine bis zum vollendeten Aufgange der Sonne und das andere ungleich geräumigere bis zu ihrer ersten Erscheinung am folgenden Tage untergeschoben blieb. Man mass oder wog nun sorgfältig das in beiden Behältnissen gesammelte Wasser, und schloß: wie sich die gesammte Quantität desselben zu dem im kleinen Behältniss vorhandenen verhält, so 360 Grad, der Umfang der Himmelskugel, zu dem gesuchten Durchmesser.

-911 -12 111

S. Asharu. v. 699. Vesp. v. 98. Lov. class. über diese udestiffiges ist Acachin, contra Cte-

<sup>••)</sup> A. u. 702. Man schreiht ihm, die Einfahuung der Clepsydras zu, weil der Verf. des Dialogus de causis corruptae eloquentiae sagt: primus tertio consulatu Cn. Pompeius adstrinuit imposuitque veluti frenos eloquentiae.

eee) Athen. IV, 23.

<sup>†)</sup> Cyclom. l. II. p. 75. ed. Balfor.

<sup>++)</sup> Hypotyp. S. 41. ed. Basil. 1540, 4.

<sup>†††)</sup> In dem grosstentheils ihm angehörigen Kommenter über das fünfte Buch des Almagest S. 261.

Ptolemans ?) verwirft diese Methode als unsicher, wie sie es dem, zumal unter der schiefen Himmelskugel, nur allzusehr ist. Es scheint abeit die dabei zam Grunde liegende Art der Zeitmessung bei den Astronomen des Alterthums nichts desto weniger sehr gebräuchlich gewesen zu seyn, Theorespricht in seinem Kommentar zum Almagest an mehr als einer Stelle von den ibgios (so neunt er dergleichen Vorsichtungen), wodurck man die Daner der täglichen Sichtbarkeit der Fixsterne, die Länge der Tage in Aequinoctialstunden und die Zeiten der Mondfinsternisse erforscht habe !\*). Wie man dabei in jedem Fall werfahren sei, wird man leicht erachten. Bei einer Mondfinsternik z.B. kam es darauf an, aus dem Verhältnis der Wassetmengen, die zwischen dem Untergange der Soune am vorhergehenden Abend : dem Eintritt der Einsternis und dem Untergange am folgenden Abend ausslossen, eins der beiden Intervalle in Aequinoctialstunden und deren Theilen zu bestimmen, welche sich dann leicht auf Stunden vor oder nach Mittermacht, wie wir sie bei den alten Beobachtungen gewöhnlich bemerkt finden, bringen ließen.

Diese Methode, die Zeit durch den Fall des Wassers einzutheilen, ist gewiß uralt. Die Griechen und Römer schrieben ihre Ersindung dem Orient zu, wie die Notiz beim Sextus Empiricus (\*\*) und
Macro bins †) beweist, dass die Chaldaer und Aegypter sie zur ersten Eintheilung der Ekliptik angewender haben; und so wollen wir ohne Bedenken
die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit zugeben, das sie von den babylonischen Astronomen auch bei der Beobachtung der Mondfinsternisse gebraucht worden sei.

Da sie aber zu unsicher zu seyn scheint, als dass sie die Zeiten der von Ptolemäns ausbewahrten Beobachtungen mit dem Grade von Geneuigkeit hätte geben können, den wir an mehreren derselben nicht ohne Ueber-raschung wahrnehmen, so sehen wir uns zu der Voraussetzung genöthigt, dass sie von den Chaldäern wenigstene nicht ohne Kontrolle angewendet wor-

<sup>\*)</sup> Almag. V. 14. Hier ist von der Bestimmung des Sonnendurchmessers & vogenerque die Rede. Noch anderswo findet sich & vogener, z. B. beim Sext. Empir. adv. Astrol. sect. 75.

<sup>•••)</sup> L. I. p. 6. l. II. p. 8a. l. IV. p. 196. An den beiden letztern Stellen steht if viels мес-

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. sect. 24, 25.

<sup>†)</sup> In Somn. Scip. I, 21.

den ist. Eine solche konnte mir der Himmel selbst gewähren. Indem nämlich ein Beobathter auf den Eintritt einer Mondinsternis merkte, maßte ein anderer aus der Stellung der Sterne gegen den Horizont oder Meridian die Zeit zu bestimmen suchen, was freilich mancherleit Kenntnisse und Vorrichtungen voraussetzt, die man gewöhnlich erst dem griechischen Astronomen beizulegen geneigt ist. Daß diese wirklich so verführen, wemi sie die Momente ihrer Beobachtungen mit einigen Genauigkeit finden wollten, lebst folgende gelegentlich angebrachte Aeußerung des Theon: "von den Umläusfen der Fixsterne werden die nächtlichen Stunden, als die der Mondinsternisse, entnommen \*).". Die von Ptolemäus und anderen Griechen angestellten Beobachtungen ergeben sich aber beim Zurückrechnen, wie ich finde, um nichts genauer als die chaldäischen. Sollten also bei diesen nicht schon ähnliche Methoden angewendet worden seyn?

Nachdem Diodor, der uns allerlei von der Sternkunde und Sterndeuterei der Chaldäer berichtet, gesagt hat, daß sie den Mond für den nichsten und kleinsten Planeten hielten, daß sie ihm ein erborgtes Licht beilegten, und daß sie seine Finsternisse von seinem Eintritt in den Erdschatten herleiteten, fügt er hinzu \*\*): "in Betreff der Sonnensinsternisse sind ihre Erklärungen von der schwächsten Art, und sie wagen es nicht, solche zu verkündigen und ihre Zeiten genau zu bestimmen." Hieraus scheint nicht undeutlich hervorzugehn, daß er ihnen Einsichten genug zutraute, wenigstens die Mondfinsternisse vorher sagen zu können, und diese hatten sie ohne Zweisel, welches der dritte Schluß ist, wozu uns ihre noch vorhandenen Beobachtungen berechtigen. In der That, wie hätten sie bei ihren Mitteln der Zeitbestimmung den Moment des Eintritts einer Mondfinsterniß angeben können, wenn sie etwa nur erst durch den der wirklichen Versinsterung kurz worangehenden Halbschatten ausmerksam auf die ganze Erscheinung gemacht worden wären?

Astronomische Tafeln, das Resultat langfortgesetzter theoretischer Untersuchungen des Laufs der Weltkörper, haben sie unmöglich schon gehabt. Sie können also bei jener Vorhersagung nur von der bekannten Periode von 223 synodischen Monaten ausgegangen seyn, die den Mond in Ansehung seiner Knoten und seiner Erdferne fast zu demselben Punkt, von

<sup>\*)</sup> Komm. zum Almagest I. S. 20.

<sup>••)</sup> L. II. 31. p. 145.

welchem er ausgegangen ist, zurückführt, also die Mondfinsternisse für alle Oerter, der Erde und die Sonnenfinsternisse wenigstens für ihnen Mittelpunkt, in: gleicher Größe und Ordnung wiederkehren läßt. Daß ihnen diese Pe-, riode bekannt war, ist sehr gewiß. Rtolemäus nennt im Anfange seines: vienten Buchs, wo er von der mittlern Bewegung des Mondes handelt, die Männer, die sie gefunden, die alten Mathematiker. Die noch älterm; fährt er fort, haben entdeckt, dass der Mond in 6585 Tagen und 83 Stunden 223 mal zur Sonne, 239 mal zu seiner Erdferne, 242 mal zu seinem Knoten und, mit einem Ueberschuss von 10° 40', 241 mal zu demselben Punkt der Ekliptik zurückkehrt. Um ganze Tage zu erhalten, setzt er hinzu, haben sie diese Periode dreifach genommen, und sie in dieser Form έξελιγμός generat: (welcher aus der Taktik entlehate Ausdruck so viel als ganze Schwenkung bedeutet). Geminus \*), der sie in derselben Form und unter derselben Benennung aufführt, sagt, die Chaldaer hätten aus ihm die mittlene tägliche Bewegung des Mondes zu 13° 10' 35" gefolgert, welches mit den Besbachtungen der Neuern bis auf die Sekunde übereinstimmt. Wir sehen also, wem sie eigentlich angehört. Beim Suidas \*\*), der ihr irrig 222 Mondwechsel beilegt, heißt sie Saros, d. i. Mondperiode, ohne Zweifel vom chaldäischen החה Sahara, Mond.

Man muss erstaunen, wenn man bei einer nähern Untersuchung obiger Zahlen ersieht, wie genau die Chaldaer die mittlere Bewegung des Mondes und die Perioden der Rückkehr seiner Ungleichheit ausgemittelt haben. So sanden sie den mittlern synodischen Monat, oder die Zeit seiner Wiederkehr zur Sonne, nur um 4 und eine halbe Sekunde, und den periodischen, oder die Zeit seiner Wiederkehr zu demselben Punkt der Sonnenbahn, nur um eine Sekunde zu groß. Auch kannten sie bereits die Dauer des tropischen Jahrs zu 365 Tagen und 6 Stunden. Denn erfolgt nach 6585 Tagen und 8 Stunden die Zusammenkunst des Mondes mit der Sonne um 10° 40' weiter östlich, so muss die Sonne indessen 18 mal 360° und noch 10° 40' zurückgelegt haben, welches für ihren Umlauf 365\frac{1}{4}
Tage giebt. Sei es nun, dass sie die 10° 40' durch eine unmittelbare Beobachtung gesunden oder sie vermittelst der ihnen aus andern Gründen bekannten. Dauer des Sonnenjahrs zu 365\frac{1}{4}
Tagen hergeleitet hatten, genug, diese Dauer musste ihnen bekannt seyn.

Εe

<sup>\*),</sup> lsagoge c. 15,

<sup>\*\*)</sup> Voc. Záges.

Vermittelst der Periode von 223 Mondwechseln nun wurden sie leicht von einer beobachteten Mondfinsterniss zur andern fortgeleitet. Auf die Sonnenfinsternisse konnten sie dieselbe wegen der Parallaxe nicht so unmittelbar anwenden, und wenn obigem Bericht des Diodor zu trauen ist, so haben sie von diesen Erscheinungen nur eine sehr unwöllkommene Kenntnis gehabt. Dass sie solche ganz ausgegeben hätten, wie Bailly meint \*), bezweiste ich; wenigstens folgt es daraus gerade nicht, dass Ptolemäus keine von ihnen beobachtete Sonnenfinsternis auführt. Hat Thales, wie Herodot erzählt \*\*), den Ioniern wirklich die totale Sonnenfinsternis vorher verkündigt, die dem Kampf der Meder und Lydier ein plötzliches Ende machte, so kann er dabei nur von irgend einem Mondcyklus ausgegangen seyn \*\*\*), den er mit einiger Kenntnis der Parallaxe auf die Sonnenfinsternisse anzuwenden wusste. Warum sollten nicht auch sohon die Chaldäer die Wirkung derselben, wenigstens im Groben, gekannt haben?

Man legt ihnen gewöhnlich noch zwei andere Perioden bei, die für die Zeitrechnung wichtige neunzehnjährige und eine sechshundertjährige. Jene, welche nach 235 Mondwechseln die Phasen zu demselben Tage, ja fast zu derselben Stunde des Sonnenjahrs zurückführt, müssen sie allerdings gekannt haben, wenn sie wirklich ein gebundenes Mondjahr und zwar ein so vollkommenes hatten, als man ihnen zunuschreiben genöthigt ist.

in e. 2" , 11,315

<sup>\*)</sup> Hist. de l'Astron. ancienne 1. II. p. 54.

<sup>\*\*)</sup> I. 74.

<sup>, \*\*\*)</sup> In der That sagt Eudemus in einem uns von Anatolius aufbewahrten Fragment, (s. Fabricii Bibl. Gr. Tom. III. p. 278. d. a. A.), dass Thales die Perioden der Finsternisse gefunden habe. Finden heiset hier so viel, als aus dem Orient entlehnen. Wenn man diesem ziemlich spät lebenden Verfasser einer Geschichte der Geometrie und Astronomie, die Proclus ad Encl. oft citirt, Glauben beimessen will, so haben die frühern Griechen aus dem Orient, den sie doch, um sich zu unterrichten, so häufig besuchten, nichts mitgebracht, sondern alles selbst erfunden, Thales 3. B. sogar den Satz, dass der Winkel im Halbkreise, ein Rechter ist, Es wird jetzt unter den Deutschen Mode, eben so zu urtheilen, so dass es fast Ketzerei ist, anderer Meinung zu seyn. Ich habe dies in mehreren Recensionen meiner historischen Untersuchungen erfahren, ob ich mich gleich möglichet von einer für den Orient purteiischen Ansicht gehütet hatte. Wenn wir doch so gerecht seyn wollten, wie die Griechen selbst (ich spreche von den denkenden der frühern, nicht von den gedankenlos compilirenden der spätern Zeiten), z. B. wie der Verf. der Epinomis, der, nachdem er von den aus dem Auslande gekommenen astronomischen Kennthissen geredet hat (s. die: oben S. 201 in der Anmerkung citirte Stelle), mit den Worten schliefet: Außunger Di, die 6,76 πες αν Ελληνες βαςβάςων παςαλάβωμεν, αάλλιον τύτο είς τέλος απεςγάζοναι. Der Sinn iss klar; die Worte bedürfen aber einiger Verbesserung.

Von dieser findet sich eine dunkele Notiz beim Josephus \*), nauf welche Dominic Cassini, Goguet, Mairan, Le Gentil und Bailly ein ganzes System von Vermuthungen und Schlüssen gegründet haben, dessen Erörterung und Prüfung mich hier zu weit führen würde.

Wenn man das Bisherige reiflich und ohne Vorurtheile erwägt, wird man einzugestehn genöthigt seyn, dass die Chaldäer ihre Beobachtungen Jahrhunderte lang fortgesetzt haben müssen, um die mittlern Bewegungen der Sonne und des Mondes so genau zu bestimmen, als sie die Periode von 223 Mondwechseln giebt, und dies um so eher, wenn man bedenkt, dass die Wissenschaft bei ihnen kein Gemeingut, sondern das Erbtheil einer Kaste war, unter der ihre Forttchritte immer langsam sind. Ich möchte daher nicht so schnöde, wie es von einigen deutschen Gelehrten geschieht, die Notiz beim Simplicius \*\*) verwerfen, daß Callisthenes seinem Lehrer Aristoteles eine Reihe astronomischer Beobachtungen aus Babylon geschickt habe, die einen Zeitraum von 1903 Jahren vor Alexander umfasten. Wenn man segt, dass sich keine Spur dayon in den zahlreichen noch vorhandenen Schriften des Aristoteles finde, so irrt man, Denn im zweiten Buch de Coelo heisst es bei Erwähnung des vom Monde bedeckten Mars: "eben dergleichen vieljährige Beobachtungen an den übrigen Sternen haben die Aegypter und Babylonier angestellt, von denen eine Menge solcher Wahrnehmungen zu unserer Kunde gelangt ist \*\*\*)."

Dass die Chaldäer, von denen die Astrologie in ein System gebracht worden ist, ausser Sonne und Mond auch die fünf Planeten und die Fixsterne, besonders ihre Auf- und Untergänge sleisig beobachtet haben, wird man leicht erachten, auch wenn es Diodor nicht ausdrücklich versicherte †). Andeutungen davon sinden sich hie und dort. Wenn z. B. Ptolemäus, von dem Sehungsbogen der Planeten handelnd, sagt ††), dass unter dem

<sup>•)</sup> Ant. Jud. I, 5, p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Kommentar über Aristot, de Coelo p. 125, a.

<sup>(</sup>Oμοίως δὶ καὶ περὶ τὰς ἄλλης ἀσίρας λίγησει οἱ πάλαι τετηρηκότες ἐκ πλείσων ἐτῶν Αἰγύπτιοι καὶ Βαβυλώτιοι πας ἀν πολλὰς πίσεις ἔχομεν περὶ ἐκάσων τῶν ἀσίρων, c. 12. Für πίσεις schlägt Hr. Buttmann sehr treffend vor πύσεις zu lesen.

<sup>†)</sup> II, 30 und 31, S. 143. ff.

<sup>††)</sup> Almag. B. XIII. S. 321 d. a. Th. II. S. 419 d. n. A.

Parallel von 14 Stunden 15' die meisten und sichersten der dahin gehörigen Wahrnehmungen gemacht worden sind, so muß er dabei vorzugsweise an die Ghaldäer gedacht haben, die er in die Nähe dieses Parallels setzt. Auch sind nach Theon \*) die Kalender der Alten, ihre sogenamten Parapegmen, worin die jährlichen Auf- und Untergänge der Fixsterne mit den Wechseln der Witterung bemerkt waren, eine chaldäische und ägyptische Ersindung.

An die bisherigen Nachrichten von der Sternkunde der Chaldäer liefsen sich noch manche andere reihen, die ich aber dem Geschichtschreiber
der Astronomie zu sammeln überlasse, weil sie von minder glaubwürdigen
Schriftstellern gegeben werden, auch Erfindungen, Sätze und Meinungen betreffen, auf welche die Griechen offenbar ein näheres Anrecht haben. Was
hier beigebracht worden ist, wird hoffentlich hinreichen, jeden Sachkundigen und Unbefangenen zu überzengen, dass die Chaldäer derjenigen Astronomie, welche die scheinbaren Bewegungen der Himmelskörper zum Gegenstand hat, der sphärischen, bereits eine bedeutende Entwickelung gegeben haben müssen.

the resulting will be stone it

Ad Arati Dios. V. 20. 5. 80. der Pari Ausg. The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

Digitized by Google

Vergleichung der sieben ältesten chaldäischen Beobachtungen mit den heutigen astronomischen Tafeln.

## Erste Beobachtung.

Almagest B. IV. 8. 95. der alten, 8. 244. der neuen Ausgabe.

ΤΩν τοίνυν εἰλήΦαμεν παλαιῶν τριῶν ἐκλείψεων, ἐκ τῶν ἐν Βαβυλῶνι τετη. ρημένων, ἡ μὲν πρώτη ἀναγέψραπται ψεψονυῖα πῷ πρώτι ἔτει Μαρδοκεμπάδε, κατ Αἰγυπτίες Θωθ  $\overline{x\theta}$  εἰς τὴν λ. Ἡρξατο δὲ ἐκλείπειν μετὰ τὴν ἀνατολὴν, μιᾶς ὥρας-ἰκανῶς παρελθέσης, καὶ ἐξέλιπεν ὅλη. Ἐπειδη ἐν ὁ ἤλιος περὶ τὰ ἔσχατα τῶν ἰχθύων ἦν καὶ ἡ νὺξ ώρῶν ἰσημερινῶν  $\overline{i}$  ἔγγισα, ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως ἐγένετο δηλονότι πρὸ δ ς ώρῶν ἰσημερινῶν τε μεσονυκτίε ὁ δὲ μέσος χρόνος, ἐπειδήπερ τελεία ἦν ἡ ἔκλειψις, πρὸ  $\overline{\beta}$  ς ώρῶν.

Vermuthlich war von den Chaldäern nichts weiter aufgezeichnet worden, als dass die Finsternis eine gute Stunde nach Aufgang des Mondes zu Babylon angesangen hatte und total gewesen war. Das Uebrige scheint Folgerung des Hipparch oder Ptolemäus zu seyn. Das erste Jahr des Mardokempad ist nach dem Canon der Könige das 27ste seit Nabonassar, welches am 20. Februar 721 vor Chr. Geb. ansängt. Der 29. Thoth entspricht also dem 19. März.

| Wahrer Vollmond den 19. März 72 | 1 y | or Chr. G  | eb. un     | a 6 U. | 49′4″ | Ab. r      | n. Pai | r.Zeit.         |
|---------------------------------|-----|------------|------------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| Wahre Länge des Mondes in der   | Ek  | liptik     | <b>-</b> , | •      | 5 Z   | 210        | 31     | 20"             |
| Ort des aufsteigenden Knotens   |     | , .        | •          | -      | 5     | 19         | 5₽     | 16              |
| Nördliche Breite des Mondes     | •   | •          | <i>,</i> - | •      | •     | • .        | 9      | 15              |
| Stündliche Zunahme derselben    |     |            |            |        |       |            |        |                 |
| Stündliche Bewegung des Mondes  | in  | der "Ekli  | ptik       | • .    | • .   | • .•       | 31     | 24              |
| Stündliche Bewegung der Sonne   | _   | •          | <b>-</b> , | • .    | •     | •          | 2      | ۰ 6۵            |
| Halbmesser des Mondes           | •.  | •,         | -          | -      | •     | <b>.</b> . | 15,    | 10              |
| Halbmesser der Sonne            | ٦,  | <b>~</b> . | •_         | •.     | •.    | •          | 15     | 55 <sup>^</sup> |

| Horizontalparalla | axe des | Mondes | - | - ' | • | •   | •                                       | •        | 55 <sup>'</sup> | 37" |
|-------------------|---------|--------|---|-----|---|-----|-----------------------------------------|----------|-----------------|-----|
| Halbmesser des    | Erdsch  | attens |   |     | • | • . | •                                       | 7        | 40              | 31  |
| Zeitgleichung     | • .     |        | • | •   |   | •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <u> </u> | 10              | 20  |

Hieraus: Anfang der Finsterniss um 7 U. 31' und Mittel um 9 U. 24' Ab. wahre Zeit zu Babylon.

Nach Ptolemäus ist der Anfang eine Minute früher und das Mittel 6 Minuten später eingetroffen.

Die Finsterniss total.

### Z we iste Bene banch the wiga

เป็นหลังสายคอบวัน นัก **ง**แล**ะสารณ์ใ** 

#### Almagest B. IV. S. 95 a. A. S. 245 n. A.

Ή δευτέςα των εκλείψεων αναγέγςαπται γεγονυία τω δευτέςω έτει τε αυτέ Μαςδοκεμπάδε κως Αίγυπτίες Θωθ ιη είς την ιθ. Έξελιπε δε από νότε δακτύ-λες τις αυτέ τε μεσονυκτίε. Έπελ έν ο μέσος χιόνος εν Καβυλων Φαίνεται γεγονώς κατ αυτό το μεσονύκτιον etc.

Das zweite Jahr des Mardokempad ist das asste seit Nabonassar, welches am 19. Februar 720 vor Chr. Geb. beginnt. Die Mitternacht vom 18. zum 19. Thoth entspricht also der Mitternacht des beginnenden 9. März.

| Wahrer Vollmond den 8. März 720 v | or Ch         | r. Gel   | o. um                                   | B <b>U.</b> 50 | o′ 28″. | Ab. n               | n. Pa       | r. Zeit.     |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------|----------------|---------|---------------------|-------------|--------------|
| Wahre Länge des Mondes in der     | <b>E</b> klip | tik      | , • .                                   | <b>-</b> !     | 5 Z.    | 10°                 | <b>38</b> ′ | 5 <b>9</b> ″ |
| Ort des aufsteigenden Knotens     | _             | •        | •                                       | •              | 5       | 1                   | 6           | 39           |
| Nordliche Breite des Mondes       | •             | •        | . <b>-</b> ′                            | •              |         | - <b>-</b> ′ •••    | 50          | 0            |
| Stündliche Zunahme derselben      | • ,           | •        | · • ′                                   | • ·,           | - 31    | • ''                | 2           | 42           |
| Stündliche Bewegung des Mondes    | in de         | r Ek     | lip <b>tik</b> ʻ                        | •              | • •     | •                   | 29          | 25           |
| Stündliche Bewegung der Sonne     |               | • ,      | •                                       | •              | •       | • •                 | 2           | 27           |
| Halbmesser des Mondes -           | ė             |          | •                                       | •              | •       | <i>□</i> <b>□</b> . | -           | 44           |
| Halbmesser der Sonne              | •             | •        | - 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • "            | •       | <b>4</b>            |             | 58           |
| Horizontalparallaxe des Mondes    | <b>-</b>      | •        | _ K 3                                   |                | •       | • .                 |             | 56           |
| Halbmesser des Erdschattens -     | •             | <b>*</b> | •                                       | •              | •       | •                   | -           | 45           |
| Zeitgleichung                     | •             | •        | •                                       | •              | •       | +                   | 14          | 10           |

Hieraus: Mittel der Finsternis um 11 U. 12 Ab. wahre Zeit zu Babylon. Größe anderthalb Zoll am südlichen Rande.

Nach Ptolemäus, der sich aber nicht ganz bestimmt ausdrückt, ist das Mittel gerade um Mitternacht eingetreten.

Die Größe soll 3 Zoll am südlichen Rande betragen haben.

### Dritte Beobachtung.

### Almagest B. IV. S. 95 a. A. S. 245 n. A.

Ή δε τείτη τῶν εκλείψεων ἀναγέγεαπται γεγονοῖα τῷ αὐτῷ δευτέςῷ ἔτει τῷ Μαςδόκεμπάδα κατ' Αἰγυπτίες Φαμενώθ τε εἰς τὴν ισ. Ἡεξατο δε ἐκλείπειν μετὰ τὴν ἀκατόλὴν, καὶ ἐξέλιπεν ἀπ' ἄξατων πλεῖον τῷ ἡμίσες. Ἐπειδὴ ἔν ὁ ἤλιος πεξὶ τὴν ἀξχὴν ἦν τῆς παςθένε, τὸ μὲν τῆς νυκτός μέγεθος ἐν Βαβυλῶνι τὰ ἔγγισα ὡξῶν ἐτύγχωνεν ἰσημεςινῶν, τὸ δὲ ἡμισυ τῆς νυκτός ε΄ς' ὡξῶν. Καὶ ἡ μὲν ἀξχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονε πεὸ πέντε μάλισα ὡξῶν ἰσημεςινῶν τῷ μεσοκυκτίε, διὰ τὸ μετὰ τὴν ἀνατολὴν ἦςχθαι, ὁ δὲ μέσος χξόνος πεὸ ϙ΄ς' ὡξῶν, ἐπειδήπες ὁ πᾶς χξόνος τῷ τηλικέτε μεγέθες τῆς ἐπισκοτήσεως τςιῶν ἔγγισα ὡξῶν ὀΦείλει γεγονέναι.

Der 15. Phamenoth des zweiten Jahrs des Mardokempad ist der 1. September 720 vor Chr. Geburt.

| Wahrer Vollmond den 1. Septemb. | 720   | vor Ch   | r. Ge | b. um | 6 <b>U</b> . o | 12"        | m. Pa | ar. Ze   | it. |
|---------------------------------|-------|----------|-------|-------|----------------|------------|-------|----------|-----|
| Wahre Länge des Mondes in der   | Ek    | liptik   | •     | •     | 11 2           | Z 0°       | 56′   | 57"      | · · |
| Ort des aufsteigenden Knotens   | •     | •        | •     | •     | 4              | 20         | Ω     | 44       | . ; |
| Südliche Breite des Mondes      | •     | •        | •     | •     | :<br>-         | -          | 46    | 11       | •   |
| Stündliche Zunahme derselben    | •     | -        | • .   | •     | •              | •          | 2     | 33       | •   |
| Stündliche Bewegung des Mondes  | ș in  | der E    | klip  | ik    | . • ,          | . •        | 37    | 50       |     |
| Stündliche Bewegung der Sonne   |       | •        | -     | •     | •              | •          | Ω     | 28       |     |
| Halbinesser des Mondes          | • -11 | •        | -     |       |                |            | 16    | 43       | •   |
| Halbmesser der Sonne            | •     | • '      | -     | - '   | . !            | -          | 16    | <b>3</b> |     |
| Horizontalparallaxe des Mondes  | *     | •        | -     | . • . | -              | ` <b>-</b> | 61    | 10       |     |
| Halbmesser des Erdschattens     | •     | •        | -     |       | -              | •          | 46    | 1        |     |
| Zengleichung -                  | •     | <b>ď</b> | -     |       | •              |            | 0     | 3        |     |

Hieraus: Anfang der Finsterniss um g. U. 30 nnd Mittel um B.U. 42 Abi wahre Zeit zu Bahylon.

Größe 6 Zoll am nördlichen Rande. The This teat and

Nach Ptolemäus ist der Anfang 30 Minuten und das Mittelijke Minuten früher beobichtet worden. Die Größe soll über 6 Zell am nördilichen Rande betragen haben.

## Vierte Beobachtung.

## Almagest B. V. S. 125 a. A. S. 340 n. A.

Τῷ πέμπτω ἔτει Ναβοπολασσάρε, ὁ ἐςιν ρκζ ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρες κατ' Αἰγυπτίες 'Αθὺρ κζ εἰς την κη ὡρας τα ληγέσης ἐν Βαβυλῶνι ἡρξατο ή σελήνη ἐκλείπειν, καὶ ἔξέλιπε τὸ πλείτον ἀπὸ νότε δ' τῆς διαμέτρε. Επεὶ ἔν ἡ μὲν ἀρχη τῆς ἔκλείψεως γέγονε μετὰ ε ὡρας τε μεσονυκτίε καιρικάς, ὁ δε κέσες χρόνος μετὰ τ ἔγομσα, αὶ ἦσαν ἐν Βαβυλῶνι τότε ἰσημερικά) ε΄ς γ΄, διὰ τὸ τὸν ἡλιον ἀκριβῶς ἐπέρειν κριθ μοίρας κζογ΄, δηλονότι γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, ὅτε τὸ πλείςον εἰς την σκιὰν ἐμπεπτώκεν τῆς διαμέτρε, ἐν μὲν Βαβυλλῶνι μετὰ ε ς' γ΄ ὡρας ἰσημερινὰς τε μεσονυκτίε, ἐν δὲ ᾿Αλεξανδρεία μετὰ ε μόνας.

Die Finsterniss hat angesangen am Ende der eilsten Stunde, d. i., wie Ptolemäus selbst sagt, 5 Stunden nach Mitterpacht, und zwar Zeitstunden. Weiter scheint er nichts ausgezeichnet gesunden zu haben; denn dass das Mittel 6 Zeitstunden nach Mitternacht eingetreten sei, hat er wol nur aus dem Ansange und der Größe der Finsternis geschlossen. Diese 6 Zeitstunden reducirt er auf 5 St. 50 Acquatorialzeit. Der Ansange ergiebt sich in derselben Zeit um 4 U. 52. Das 127ste Jahr seit Nabonassar fängt am 26. Januar 621 vor Chr. Geb. an. Der 28. Athyr entspricht also dem 22. April desselben Jahrs.

# Ergebnisse der Berechnung.

Wahrer Vollmond den 22. Apr. 621 vor Chr. Geb. um 1 U. 46 vo" Morg. m. Par. Z.
Wahre Länge des Mondes in der Ekliptik - 6. Z. 24° 21′ 52″ 1
Ort des aufsteigenden Knotens - 50° 22
Nördliche Breite des Mondes - 50° 22
Stündliche Abnahme derselben - 50° 22
Stündliche Abnahme derselben - 50° 22 45° 22

| Shandlighe Bowegung des Mondes       | in de    | r Eklip <b>ti</b> k     | المشرية وإيساوي المحري | ۵9' 45".     |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Ständliche Bewegung der Sonne        | -        | <b>-</b> 200 <b>-</b> 3 | 1-1 1,5-5,3 H= .       | 2 24         |
| Halbmesser des Mondes -              | ••       | -                       |                        | 14 47        |
| Halbmesser der Sonne                 |          |                         | e sufery :             |              |
| Honizontalparallaxe-des Mondes       | •        | - 12,-:01               | Beerly Ezrite          | 54 7         |
| Halbmesser des Erdschattens -        | •        | • j • n.                | 18.13 (4.1 2.4 -       | 39 6         |
| Zeitgleichung                        | <b>`</b> | - •                     |                        | · · · 54 · · |
| Hieranie . Anfang den Finsteinife 4. | U. 3',   | Mittel 4                | 11. 46' Morg.          | wahre Zeit   |
| zu. Babylon.chus                     |          |                         |                        |              |

sici ""b Größe, etwas über anderthalb. Zoll ang südlichen Rande.

क्षाताचे अध्याप विशेष करें के स्टेंग के स्टेंग के स्टेंग के के कि कि कि कि कि कि कि कि

Der Anfanga isch mach aBstalle maä usaum 490 underdas aMittel unz 1 St. 4' später beobachtet worden. Die Größe giebt er zu 8 Zoll am südlichen Rande an.

### Fünfte Beobachtung.

Πάλιν δη τῷ ζ ἔτει Καμβύσε δ ἐςι σπε ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάςε, κατ' Αἰγυπτίες Φαμενώθ ιζ εἰς την ιη ποὸ μιᾶς ὡςας τε μεσονυκτίε, ἐν Βαβυλώνι ἐξέ-λιπεν ἡ σελήνη ἀπ' ἀςκτων τὸ ἤμισυ τῆς διαμέτςε. Γέγονεν ἀςα αυτη ἡ ἔκλει-ψις ἐν ᾿Αλεξαμδςεία ποὸ α ς" γ" ὡςας ἰσημεςινῆς ἔγγισα τε μεσονυκτίε.

Aus dieser Reduction auf alexandrinische Zeit erhellt, daß die zu Babylon beobachtete Stunde ebenfalls Aequatorialzeit seyn soll; denn den Zeitunterschied zwischen Alexandrien und Babylon setzt Ptolemäus auf 59 Minuten. Das 205ste Jahr seit Nabonassar fängt am 1. Januar 523 vor Chr. Geb. an. Der 17. Phamenoth stimmt also mit dem 16. Julius desselben Jahrs überein.

### Ergebnisse der Berechnung.

Wahrer Vollmond den 16. Julius 522, vor Chr. Geb. um 8 U. 18'58" Ab. m. Par. Z. Wahre Länge des Mondes in der Ekliptik - 9 Z. 16° 30' 48"

Ort. des aufsteigenden Knotens - 9 24 9 15

Südliche Breite des Mondes - - 59 40

Stündliche Abnahme der südlichen Mondbreite - 2 44

Hist. Philol. Klasse. 1814—1815.

| Stündliche Bewegung des Mondes                              | s insúd | er Bkli | ptik 👵                    | ន្ទងពេក ការ | e# <b>9</b> ∱6 <b>6</b> €             |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Stündliche Bewegung der Sonne                               | •       | • * •   | 103 <b>€</b> 61           | 2411) 4     | ou oneithesti                         |
| Halbmesser des Mondes -                                     | •       | -       | <ul> <li>₹.(+)</li> </ul> | 194 M R     | 15 ma4 148 18                         |
| Halbmesser der Senne                                        | •       | • -     | • :                       | រជនសេវិ 😘   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Horizontalparallaxe des-Mondes                              | •       | في ٠    | Treet and                 | ab•ex∴l(•   | 14. 19.840 Z 33 H                     |
| Halbmesser des Erdschattens                                 | •       | • •     | ខ្ទុំប្រធាន               | is Estanol  | Lightnezer de                         |
| Zeitgleichung                                               | •       |         | -                         |             | Z. A. L. Simus                        |
| Hieraus: Mittel der Finsterniss au<br>Größe 6 Zoll am nördl |         |         |                           | · •         | au Babylon (                          |
| Nach Ptolemäns ist das Mittel                               |         |         |                           |             | l winden. Die                         |

Nach Ptolemaus ist das Mittel um in U. Abends beobachtet worden. Die Größe giebt auch er zu & Zollnann nördlichen Bande agust de 196

## Sechste Beobachtung.

### Almagest B. IV. S. 108 a. A. S. 269 n. A.

Δευτέςα δὲ, ἢ κμὶ Ἱππαςχος συνεχβήσμτο, γενομένη τῷ κ ἔτει Δαςεία τὰ μετὰ Καμβύσην, κατ Αίγυπτίας ἘπιΦὶ κη εἰς τὴν κθ, τῆς νυκτὸς περελθάσης ἱσημεςινὰς ὤςας Ϛ γ, καθ ἡν ἐξέλιπεν ἡ σελήνη ἀπό νότὰ τὸ δη τῆς διαμέτεςα. Καὶ ἦν ὁ μέσος χρόνος ἐν μὲν Βαβυλῶνι περο δύο πέμπτων μίας ὤςας ἱσημεςινῆς τὰ μεσονυκτία, ἔπεὶ τὸ ἡμινύκτιος ἦν τότε ὡςοῦν ἰσημεςινῶν Ϛ ς δη ἔγγικα.

Wenn die halbe Nacht 6 Aequatorialstunden und 45 Minuten lang ist, so geben 6 Stunden 20 Minuten der Nacht 25 Minuten vor Mitternacht, wofür Ptolemäus 3 Stunden oder 24 Minuten setzt. Das 20ste Jahr des Darius Hystaspis ist nach dem Canon der Könige das 246ste der nabonassarischen Aere, welches den 27. December 503 vor Chr. Geb. anfängt; der 28. Epiphi entspricht also dem 19. November 502.

### Ergebnisse der Berechnung.

| Stündliche Bewegung der Sonne                                          | Ĺ |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Halbmesser des Mondes                                                  | Ľ |
| Halbmesser-der Sonne                                                   |   |
| Horizontalparallaxe des Mondes                                         |   |
| Halbmesser des Erdschattens                                            |   |
| Zeitgleichung 11 5                                                     |   |
| Hieraus: Mittel der Finsternils um 11 U. 48 Ab. wahre Zeit zu Babylon. | • |
| troise o Zoll am sudlichen Kande.                                      |   |
|                                                                        |   |

Nach Ptolemäus ist das Mittel um 11 U. 36' Ab. beobachtet worden. Die Größe soll 3 Zoll am südlichen Rande betragen haben.

### Siebentier Beobalohtung.

Almagest B. IV. S. 102 a. A. S. 267 n. A.

- Ελαβομεν δη ποωτην μεν εκλειψιν την επλ Δαρείε τε πρώπε τετηρημένης εν Βαβυλώνι τῷ πρώτω καὶ τριακοςῷ αὐτε έτει, κατ' Αίγυπτίες Τυβί η εἰς την δ. ωρας τ μέσης, καθ' ην διασαφείται ὅτι ἐξέλιπεν ή σελήνη ἀπὸ νότε δακτύλες β.

Ptolemaus meint hier bürgerliche Nachtstunden, die am 25. April, wo die Finsternis beobachtet ist, zu Babylon um 6 kürzer als die Aequatorialstunden waren. Er vernachlässigt aber diesen Unterschied, indem er weiterhin sagt, dass das Mittel eine halbe Stunde Aequatorialzeit vor Mitternacht eingetreten sei – ο γαιρ μέσος χρόνος εν Βαβυλώνι γέγονε προ ήμιωρία τε μεσονυπτία, εν Αλεξανδρεία δε προ μιᾶς και τρίτα ωρας ισημερινής. Das 31ste Jahr des Darius Hystas pis ist das 257ste seit Nabonassar, welches am 24. December 492 vor Chr. Geb. anfängt. Der 3. Tybi entspricht mithin dem 25. April 491.

| Wahrer Vollmond den 25. April 491 vor Chr. Geb. um 7U. 53'41'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ab. r        | n. Pa        | r. Zeit.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wahre Länge des Mondes in der Ekliptik . 6 Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28°</b> . | <b>30</b> ′. | <b>30</b> "  |
| Ort des aufsteigenden Knotens 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.           | 21           | 47           |
| Nördliche Breite des Mondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·•. :        | 56           | 50           |
| Stündliche Abnahme derselben and Marie 10 - 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •            | ۵            | 54           |
| Stündliche Bewegung des Mondes in der Ekliptik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , <b>-</b> , | 33           | 45           |
| Stündliche Bewegung der Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • .,         | 2            | 24           |
| Halbmesser des Mondes que des Universe de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l' | • •          | 15           | <b>[45</b> ] |
| Halbmesser der Sonne REGY RES AEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            | 15           | 48           |
| Ff o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |

| Horizontalparallame des Mondes                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halbmesser des Erdschattens                                                                                                     |
| Zeitgleichung                                                                                                                   |
| Hieraus: Mittel der Finsterniss um 10 U. 55 Ab. wahre Zeit zu Babylon. Größe i Zoll am südlichen Rande.                         |
| Nach Ptolemäus ist das Mittel der Finsterniss um 11 U. 30 Ab. beobachtet worden. Ihre Grosse soll 2 Zoll am südlichen Rande be- |
| tragen haben.                                                                                                                   |

### A R B t & Nath a chrift

Die Astronomen unter meinen Lesern werden es befremdend finden, daß sich die cheldüschen Beobachtungen nicht mit den Bürgschen Tafeln verglichen habe, die für unsere Zeiten die Mondörter am genausten geben. Ich habe sie allerdings gebraucht und sämmtliche Rechnungen nach ihnen mit möglichster Schärfe geführt, aber die mich sehr überraschende Erfahrung gemacht, daß sie diese so alten Beobachtungen minder genau derstellen, als die Mayerschen. So erhalte ich bei der ersten Finsterniß aus den Delambreschen Sonnen- und Bürgschen Mondtafeln (Tables Astronomiques publices par le Bureau des Longitudes) Folgendes:

| Wahrer Vollmond den 19. März 721  | vor          | Chr. G | eb. un     | 6 U.      | 39′51        | "A. 11       | a. Par       | . Zeit.   |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Wahre Länge des Mondes in der     | Ekli         | ptik   | •          | •         | 5 Z.         | 91°          | 43           | 15"       |
| Ort des aufsteigenden Knotens     | , <b>-</b> ' | , =    | •          | •         | 5            | 21           | 25           | <b>36</b> |
| Nördliche Breite des Mondes       | -            | -      | -          | -         | •            | •            | Ω            | 3         |
| Stündliche Zunahme derselben      | •            | -      | 1 1 G      | •         | 2 !          | -            | 3            | Ω         |
| Stündliche Bewegung des Mondes    | in d         | ler Ek | liptik     | • 1.      | • T. C.      | £ المُعَدِدُ | 31           | 29        |
| Stündliche Bewegung der Sonne     |              |        |            |           |              |              |              |           |
| Halbmesser des Mondes             | -            | • •    | •          | •         | •            | •            | 15           | 13        |
| Halbmesser der Sonne              | ٠.           |        | <i>3</i> : | 2 ·       |              | <u>-</u> .   | 15           | 55        |
| Horizontalparallaxe des Mondes    | ~-           |        |            |           | • · i        | . 🚣          | 55           | 45        |
| Halbmesser des Erdschattens       |              |        |            |           |              |              |              |           |
| Zeitgleichung - '- '-             | ٠.           | 6      | d2         | , <u></u> | <b>⊌</b> 1 7 | +            | 10           | to        |
| und hieraus: Anfang der Finsterni | ß ur         | n-7 Ų. | ze' w      | nd Mi     | ttel t       | ım g         | <b>U</b> . 1 | 6' Ab.    |
| waltre Zeit zu Babylon.           |              |        |            | 1,4,1     |              |              |              |           |

5 3 7

Man sieht, dass die Zeiten des Anfangs und des Mittels hier ein wenig weiter von der Beobachtung abweichen, als sie sich aus den Zachschen und Mayerschen Tafeln ergeben. Dies würde mich aber nicht veranlaßt haben, die letztern vorzuziehn, wenn nicht der vierte, sechste und siebente Vollmond, die nach den Mayerschen Tafeln, so wie nach der Beobachtung, eine schwache Finsternis geben, nach den Bürgschen ohne alle Finster-Ich sinde nämlich nach den letztern die Mondbreiten zwischen 5 und 7. Minuten größer als nach den erstern, bei der vierten um 6 17", bei der sechsten um 5 38", bei der siebenten um 5' 2", wodurch der Mond zu weit von der Ekliptik fortgeschoben wird, als daß noch eine Finsterniß statt finden könnte. Der Grund dieser stärkern Breite liegt darin, dass die Mondknoten von den Punkten des Gegenscheins weiter entfernt liegen, als nach den Mayerschen Tafelh. Sollten die mit diesen Vollmonden begleiteten Finsternisse die von Ptolemäus angegebenen Größen haben, so müßten bei der vierten die Mondknoten um 1° 56, bei der sechsten um 1° 37 und bei der siehenten um 1° 42 weiter westlich liegen. Ungeachtet auf diese Angaben nicht sicher zu bauen ist, so ist doch, dünkt mich, so viel klar, dass die Sekularbewegung der Mondknoten, die die Bürgschen Tafeln auf 4 Z. 14° 11' 42" setzen, um ein paar Minuten zu verkleinern ist. Ich empfehle diesen Gegenstand, den ich hier nur andeuten kann, dem weitern Nachdenken und Ermessen der Sachverständigen.

and the second second second

the major of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

18 4 Burney & 18

West of State of the Control

Patrick and to the form

Bulka alle lete ett vidade lede vie

15.5

Vollmond, die ande een Veryofelen in in e eka valve die Riedenste gebeel in ook daar

The Committee of the State of the Committee of the

Lead of the Stranger of the March of the

Ueber

# den Cyclus des Meton.

The Confedence of Von Herin L. IDELER ..

S (4C)

The first of the second section is the second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of

Es ist jeizt allgemein anerkannt, dass die griechischen Volker, besonders dasjenige, von dessen burgerlichen Verhältnissen wir am genausten unterrichtet sind, die Athener, ihre Monate nach dem Monde und ihre Jahre nach der Sonne abmassen, und dass sie, da sich die Umläuse beider Himmelskörper nicht alljährlich ausgleichen, verschiedene Perioden gebrauchten, um die durch die Mondwechsel bestimmten Monate immer wieder zu ihren ursprünglichen Stellen im Sonnenjahr zurückzuführen. Es fand hiebei, wie man leicht erachten wird, ein durch die sich entwickelnde Sternkunde bedingtes allmäliges Fortschreiten zum Bessern statt, von dessen Momenten wir jedoch sehr unvollkommen unterrichtet sind. Nur so viel ist gewis. dass lange eine achtjährige Periode - Octaëteris, auch wohl, weil sie sich mit dem neunten Jahr erneuerte. Ennaëteris genannt - im Gebrauch war, bei der die zwölf Monate des Jahrs abwechselnd voll und hohl, d. i. zu 30 und 29 Tagen, gezählt, und im dritten, fünften und achten Jahr ein dreizehnter Monat von 30 Tagen eingeschaltet wurde. wissen dies durch Geminus \*), der leider nur vergessen hat, uns zu sagen, wie die Periode mit der Olympiadenrechnung zusammenhing, so dass wir ihren Gang, auch wenn er nie unterbrochen worden wäre, nicht zu verfolgen vermögen. Dazu kommt nun aber, daß sie allmälige Aenderungen er-

...\$2

<sup>\*)</sup> Vorgelesen am 19. Oktober 1815.

<sup>\*\*)</sup> Isagoge in Arati Phaenomena c. 6.

fuhr deren Epochen wir nur muthmasslich kennen. Bei jener Einrichtung nämlich hielt sie 2922 Tage, welche gerade acht julianische Jahre geben. Sie stimmte also genz gut mit der Sonne überein. In Ansehung des Mondes war sie aben um etwa anderthalb Tage zu kurz, so dass während ihres fünfmaligen Ablaufa der Aufang des Jahrs vom Neumonde zum letzten Viertel zurückwick. Dieser Verschiebung zu begegnen, verlängerte man sie eine mel ums andere um 3. Tage. Sen entstand eine sech zehn jährige Periode von 5847 Tagen, die zwar mit dem Monde, aber wieder nicht genau mit der Sonne übereinkam. Um: alsonanch diesem Fehler abzuhelfen, oline jenem abermals freies Spiel zu geben, schaltete man nach dem zehnmaligen Ablauf der affährigen Periode einen Monat von 30 Tagen ein, und enhielt ab einerhundentsechnigjährige, hei der das Sommenjahr zu 366-Tagen und der Mondenmonat zu eg Tagen 12 Standen 43 Minuten 18 Sehunden gerechnet war, letzterer nur um 2 Minuten kürzer, als es die mittlere: Daven descayatodischen Monats emit: siek: bringt. : Alles dies sagt una Geminus. Auch wissen wir! das es yorzüglich Cleastratus, Harpalus, Eudoxus und Eratosthenes waren, die sich mit der Anordnung und allmäligen Vervollkommnung der achtjährigen. Periode beschäftigten. Allein win kennen, wie gesagt, weder das Epochenjahr der ursprünglichen Qqta et anis, noch die genauen Zeitpunkte ihrer Verbesserungen, sehen uns also außer Stande, sin an sie geknüpftes attisches Datud mit Genauigkeit anfi untern allgemeinen: Zeithalter, den julianischen Kalender, zu bringen. 👈 Edition that is recently to the first of the other conservations.

Dies galt entschieden von den Zeiten vor Ol. 87, 1, dem ersten Jahr des ersten neunzehnjährigen Gyalus — Enneadzaeteris — des Meton. Ob auch nach derselben, darüber sind die Gelehrten, idenen wir die gründlichsten Untersuchungen über die griedhische Zeitrechnung verdanken, Saaligen, Petau, Dodwell, Corsuni, verschiedener Meinung. Es ist nämlich die Frage, obedieser Cyclus gleich von jenem Jahr au, und ob er überhaupt je von den Atheners zur Kintheilung der bürgerlichen Zeit gebraucht worden ist? Scaliger verneint dieselbe zufolge seiner ganz eigenthümlichen Hypothese über das Wesen der attischen Monate. Eben so Petau, wiewohl aus bessern Gründen. Dod well und Corsini dagegen tragen kein Bedenken, sie in ihrem ganzen Umfange zu bejahen. Es wird nöthig seyn, über diesen Punkt zuförderst in einige Erörterungen einzugehn.

Petau \*) findet sich besonders durch die Acuserung des Seminus, dass die bürgerlichen Monate der Griecken abwechielnd voll und hohl gezählt worden sind, was nach seiner ausdrücklichen Versicherung beim metonschen Cyclus nicht durchgängig der Fall wan zu der Meinung veranlaßen dass die Enneadecaëteris von den Athenem wur als Norm benntzt word den sei. um die Octaeteris, die ihnen bis auf die spätesten Zeiten zur Anordnung ihrer Zeitrechnung gedient habe, so oft sie sich verschoben, wieder ins Geleise zu bringen, und dass der metonsche Kalender auch ohne den Cyclus, an den er geknüpft war; im Gebrauch gewesen seyn könne: Ich bin bei meinen frühern Untersuchungen über die griechische Zeitrechnung \*\*) in diese Ansicht eingegangen, finde sie aber nach wiederholten Prufung zu vielen Schwierigkeiten unterworfen, als dass ich noch dabei beharren könnte. Denn nicht zu gedenken, das eben so gut, ja noch besser, als der metonsche Cyclus, der Himmel selbst den Athenem zum Ordner ihrer nach dem Monde abzumessenden Monate dienen konnte, wie würde ein Kalender, welcher von der im gemeinen Leben gebräuchlichen Zeitrechnung oft um einen oder mehrere Tage, ja wol um einen ganzen Monat abwich (denn die Ordnung der Schaltmonate war in der neunzehnjährigen Periode natürlich eine andere, als in der achtjährigen), den Landmann bei seinen Arbeiten haben leiten können, ohne ihn völlig zu verwirren? Und wie wäre dieser Kalender zu dem großen Ansehn, worin er nach Aratusund seinem Scholiasten, nach Diodor und andern in Griechenland stand, gelangt, wenn er nicht mit der bürgerlichen Zeitrechnung gleichen Schritt gehalten hätte? Ich will hier nur die Stelle des Diodor anführen, auf die ich unten noch einmal zurückkommen werde. Er sagt beim vierten Jahr der 86sten. Olympiade \*\*\*): "zu Athen stellte der wegen seiner astromischen Kenntnisse berühmte Meton, Sohn des Pausanias, seine sogenannte Enneadeçaëteris auf, beginnend mit dem dreizehnten des Monats Skirophorion. Dieser Mann ist in der Verkundigung der Erscheinungen der Sterne sehr glücklich gewesen; denn sie bewegen sich übereinstimmig mit - Commission of the first terms

A Carlotte to the State of States

The state of the state of

٠,,

<sup>...</sup> De Dactrina Temporum II, 19.

<sup>\*\*)</sup> Histor. Un'tersuchungen über die astronomischen Beobachtungen der Alten, S. 223.

<sup>•••) 1.</sup> XII, c. 36.

seinen Angeben und führen die angezeigten Veränderungen der Witterung herbei. Daher bedienen sich auch bis auf unsere Zeiten die meisten Griechen der Enneadecasteris, und verfehlen dabei die Wahr, beit nicht." Und von den meisten Griechen, sagt Dodwell \*), wollten wir die Mitbürger Meton's, die Athenes, ausschließen?

War also der neunzehnjährige Cyclus wirklich im bürgerlichen Gebrauch, wie sind damit die Worte des Geminus zu vereinigen, die das Gegentheil zu beweisen scheinen? Dieser in allen seinen Angaben sehr besaimmte und genaue Schriftsteller will im Anfange seines sechsten Kapitels das Wesen der griechischen Monate darlegen. "Genau genommen, sagt er, beträgt die Dauer des nach dem Monde abzumessenden Monats 29½ und 33 Tage; allein man rechnet dieselbe im bürgerlichen Leben — πεὸς την woλιτικήν αγωγήν - nur beilänfig zu 29½ Tagen, so dass auf zwei Monate 59 Tage gehn. Aus diesem Grunde werden die bürgerlichen Monate 💳 🥺 κατὰ πάλω μῆνες — abwechselnd voll und hohl gezählt." Nach dieser Bemerkung im Allgemeinen kommt er auf die verschiedenen Mondperioden insbesondere, und zunächst auf die achtjährige, bei der er dasselbe noch einmal wiederholt, mit dem Zusatz, dass das Jahr seehs volle und seehs hohle Monate, zusammen 354 Tage, halte, dagegen er weiterhin von der neunzehnjährigen sagt, daß sie die Monate nicht abwechselnd voll und hohl zähle, sondern zuweilen zwei volle Monate auf einander folgen lasse. Alles dies hält nun Petau für ganz entscheidend. Dodwell hingegen ist der Meinung \*\*), dass die Worte πρὸς πολισικήν αγωγήν nicht gerade von den bürgerlichen Monaten He catom bäon, Metagitnion u.s. w. zu nehmen sind, sondern von der bei Zinsrechnungen, Contracten, Häuservermiethungen, Soldzahlungen und dergleichen gebräuchlichen Zeitrechnung. Bekanntlich wurden die Zinsen zu Athen monatlich erhoben. Dabei z. B. nun glaubt er, dals die Monate abwechselnd voll und hohl, oder je zwei Monate zu 59 Tagen genommen wurden. Dies rechtfertigt aber die Worte des Geminus schwerlich. Meines Erachtens gehn sie wirklich auf die Volksmonate der Griechen, besonders der Athener, ohne jedoch zu beweisen, was Petau daraus folgern will. Wenn es dem Schriftsteller darauf ankam, seinen Lesern einen Begriff von den Volksmonaten der Griechen im Gegensatz der

<sup>\*)</sup> De veteribus Graecorum Romanorumque Cyclis I, 3. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ib. I. 32. p. 43. Hist. Philol. Klasse. 1814-1815.

astronomischen zu geben, so konnte er sich vollkommen so ausdrike ken, wie er es gethan hat, selbst wenn die Enneadecaeteris allgemein in Griechenland im Gebrauch war; denn auch in ihr waren die Monate in der Regel abwechselnd voll und hohl. Erst wenn dieser Wecksel sieben oder achtmal hinter einander statt gefunden hatte, traten einmal zwei volle Monate nach einander ein. Und wurde denn dieser Wechsel in der Octaeteris nie unterbrochen? Der Schaltmonat hielt nach Gemiseus ausdrücklicher Versicherung allemal 30 Tage; wo er also auch eingeschoben werden mockte; muste er allemal entweder vor einem vollen bergehn oder ihm folgen. Das Praesens, das Geminus von der achtjährigen Periode gebraucht -- He κοίλον και πλήρη μήνα παρά μέρος άγεσιν 🛶 ημνοντέιι છે။ 🕏 τῷ ἐνιαυτῷ ἐξ΄ ιπλοήpers nul if noido: - worauf Petau einen besondern Nachdruck gelegt wissen will \*), scheint mir nicht entscheidend zu seyn. Denn nicht zu gedenken, dass diese Periode 70 Jahr vor unserer Zeitrechnung, wo Ge minus vermuthlich schrieb, noch bei mehreren griechischen Völkerschaften im Gebrauch seyn konnte, spricht er ja auch von der neunzehnjährigen im Praeseni - ayovras δε έν τοῖς τθ έτεσι μῆνες έμβόλιμοι έπτα — γίνεται θν ο ένιαυτὸς ψμερών τζό nal e tirramadenáror. Soll hier auf das Tempus genchtet werden, warum wollen wir nicht ver allen Dingen folgende Worte hervorheben: τἔτο γὰς ή Φύσις επί των Φανομένων επιδέχεται πεδς τον της σελάνης λόγου. Επες εν τή битактиров ви сти? Doch um bei diesem außerwesentlichen Umstande nicht länger zu verweilen, was kann entscheidender für den Gebrauch des neunzehnjährigen Cyclus seyn, als die Art, wie Geminus den Uebergang zu ihr macht? "Da also, sagt er, die achtjährige Periode in allen Stücken sehlerhaft war - διόπες έπειδη διημαςτημένην είναι συνέβαιτε την δαταετηςίδα κατά πάντα - so haben die Astronomen Euktemon, Philippus und Kallipa pus eine ganz andere, die neunzehnjährige, aufgestellt," wobei ich die gelegentliche Bemerkung mache, dass der Name dessen, der nach allen andern Angaben der eigentliche Urheber des neunzehnjährigen Cyclus war, des Meton, aus dem Text gefallen seyn müsse.

Man sieht also, dass die Gründe für den Gebrauch des metonschen Cyclus die für ihren Nichtgebrauch bei weitem überwiegen, oder vielmehr, dass die letztern bei einer nähern Prüfung als ganz unhaltbar erscheinen. Ich füge hiezu noch folgende Stelle des Columella, die meine Vorganger

<sup>\*)</sup> De Doctrina Temp. I, 6.

nicht beachtet haben \*): net me fallic Hipparchi ratio, quae docet solstitia et acquinoctia non octavis sed primis partibus signorum confici. Verum in has ruris disciplina sequor nunc Eudoxi et Metonis antiquorumque fastos astrologorum, qui sunt aptati publicis sacrificiis. Diente also der Kalender des Meton zur Anordnung der öffentlichen Opfer und Feste, die zu Athen bekanntlich an bestimmte Monatstage geknüpst waren, wer kann noch zweiseln, dass die Monate selbet nach ihm abgemessen wurden?

Es entsteht hier nur noch die Frage, ob der Cyclus gleich mit seinem ersten Jahr Ol. 87, 1. in Gebrauch gekommen ist? Die Sache an sich ist sehr wahrscheinlich und würde durch ein Wort des Festus Avienus ihre völlige Gewissheit erlangen, wenn man es nur mit den einzelnen Ausdrücken dieses breiten und sahrlässigen Paraphrasten ganz genau nehmen dürfte. Er sagt nämlich in seiner Nachbildung des Aratus, nachdem er die Octaeteris des Harpalus, die er wegen des gleichbedeutenden Ennaeteris irrig für eine neun jährige Periode hält:

Illius ad numeros proliza decennia rursum
Adjecisse Meton Cecropea dicitur arte,
Inseditque animis, tenuit rem Graecia sollers,
Protinus, et longos inventum misit in annos \*\*).

Be scheint damit freilich eine Stelle des Aristophanes im Widerspruch zu teyn. In den Wolken, die nach einen ihnen, vorgesetzten alten Didaskabe zum ersteumal unter dem Archon Isarchos Ol. 89, 1. gegeben wurden \*\*\*), klagt die Mondgöttin; dass die Athener die Monatstage nicht genau nach ihren Gestalten zählten, sondern auf und ab wild umherschwärmten. Die Götter drohten ihr jedesmal, wenn sie, um das Opfer betrogen, unverrichteter Sache nach Hause gehn müßten †). Man kann sagen, der neunzehnjährige Gyclus mußte damals noch zu genan mit dem Himmel übereinstimmen, als dass er solche Beschwerden veranlassen und rechtfertigen konnte, und der Dichter könne daher nur die Octaëteris in ihrer ältern unsichern Form meinen. Er scheint aber gerade einen Ausfall

<sup>\*)</sup> R. R. IX, 14.

<sup>\*\*)</sup> Arat, Progn. v. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> P. gr. ed. Kust.

<sup>†)</sup> v. 615. ff.

auf den Meton zu beabsichtigen, ohne es dabei mit der Wahrheit genauer zu nehmen, als bei seinem Angriff auf den Sokrates. In seinen Vögeln bringt er jenen persönlich auf die Bühne, indem er ihn, wie in den Wolken diesen, als einen fantastischen, mit allerlei unfruchtbaren Speculationen beschäftigten Kopf darstellt. Mochte immerhin der neunzehnjährige Cyclus mit den Monderscheinungen gleichen Schritt halten; dies kümmerte ihn nicht. Er wußte, wie schwankend der attische Volkskalender noch vor wenig Jahren gewesen war, und wie mancherlei Versuche man gemacht hatte, ihn mit dem Himmel in Uebereinstimmung zu bringen. Mehr bedurfte es für ihn nicht, um an Meton's Verbesserung, deren Gründe er ohnehin schwerlich zu beurtheilen im Stande war, seinen Spott auszulassen.

Ein entscheidender Beweis für die Einführung des metonschen Cyclus gleich im ersten Jahr der 87sten Olympiade würde vop der Verlegung des Jahranfangs der Athener vom Gamelion auf den Hekatombäon zu entnehmen seyn, wenn es nur so ausgemacht wäre, dass dieselbe gerade damals wirk, lich statt gefunden hat, wie Dodwell und Corsini glauben. Sie stimmen mit Scaliger und Petau darin überein, dass das archontische Jahr ursprünglich mit dem Gamelion um die Wintersonnenwende angefangen habe, besonders auf die Stellung des Schaltmonats sich gründend. Es war nämlich der vor dem Gamelion hergehende Posideon der Monat, den man im Schaltjahr verdoppelte, in frühern sowohl als in spätern Zeiten; denn beim Ptolemaus kommt eine Ok 99, 3. im Monat Ποσειδεών πεότερος beobachtete Mondfinsterniss vor ), und in einer von Spon bekannt gemachten, in die Zeiten der Kaiser gehörenden Inschrift \*\*) stehn in der Reihe der attischen Monate vor dem Gamelion ein Ποσειδεών & und Ποσειδεών & Nun ist es. sagen sie, sehr wahrscheinlich, dass man ursprünglich den Schaltmonat ans Ende und nicht in die Mitte des Jahrs gesetzt habe. Man kann dies einräumen, ob es gleich desfalls an einem bestimmten Zeugnis mangelt. Ferner ist es ausgemacht, dass wenigstens seit Ol. 87, L das archontische Jahr mit dem Hecatombaon angesangen hat. Denn Thucydides \*\*\*) bezeichnet die Zeit des Angriffs der Thebaner auf Platää, womit der peloponnesische Krieg begann, unter andern so, dass er ihn auf den Anfang des Früh-

e) Almagest B. IV. 8. 106 der alten und 278 der neuen Ausgabe. In der letztern ist unick Horsideines vi meerieu irrig übersetzt durch: le premier jour du mois Posideon.

ee) Gron. Thes. Antiq. Graec. Vol. IV. p. 683. Cf. Corsini F. A. XI, 21, p. 171.

<sup>\*\*\*)</sup> II, 2.

lings setzt, zwei Monativor dem Abgauge des Archonten Pythodorus — Πυθοδώςε ετι δύο μενας αξχεντες Αθηνωίος άμα εςι αξχομένο. Pythodorus war aber Ol. 87, 1. Archon eponymus. Hieraus folgt freilich nicht, daß der Wechsel des Jahranfangs gerade unter ihm erfolgt seyn müsse, und es bedarf dazu eines ausdrücklichen Zeugnisses. Ein solches finden nun Dodwell und Corsini im Festus Avienus, bei welchem den obenangeführten Versen nachstehende vorangehn:

Nam qui solem hibérna novem putat aethere volvi

Ut lunae spatium redeat, vetus Harpalus, ipsam

Ocius in sedes momentaque prisca reducit;

und diese folgen:

Sed primaeva Meton, exordia sumpsit ab anno, Torreret rutilo cum Phoebus sidere cancrum.

Hier soll das Wort hiberna und der durch sed angedeutete Gegensatz beweisend seyn. Allein nicht zu gedenken, dass hiberna wol nur ein Stellvertreter von anni seyn könne, wie hiemes bei den Dichtern öfters, kommt mir die Sache aus folgendem Grunde nicht so klar vor, wie ihnen. Ist der Anfang des archontischen Jahrs unter Pythodorus vom Gamelion auf den Hecatombäon verlegt worden, so muss sein Vorgänger Apseudes entweder 6 oder 18 Monat im Amt gewesen seyn. Für 6 Monat erklärt sich Dodwell, für 18 aus ungleich triftigern Gründen Corsini. Es bleibt mir aber immer bedenklich, dass die griechischen Geschichtschreiber, z. B. Diodor, der die archontischen und Olympiadenjahre vor so wie nach Ol. 87, 1. ganz parallel fortlaufen läst, bei diesem oder dem vorhergehenden Jahre nicht die für die Geschichte der Athener so merkwürdige Verlängerung oder Verkürzung des archontischen Jahrs bemerkt haben sollte. Ich glaube daher. dass der Wechsel des Jahranfangs weit früher und zwar zu einer Zeit statt gefunden hat, wo noch wenig geschrieben wurde, und wo der Einflus Athens auf die übrigen Staaten Griechenlands noch minder bedeutend war.

Auf diesen Umstand also möchte ich gerade keinen Beweis für die Einführung der Enneadecaëteris im ersten Jahr der 87sten Olympiade gründen. Ich halte sie aber nichts desto weniger für gewiß, besonders wegen der Art, wie sich Diodor über sie äußert, der, wenn das Jahr ihrer Einfahrung ein späteres gewesen wäre, als dass ihres ersten Bekanntmachung schwerlich unterlassen haben würde; sulches zu bemerken. ).

Ist dem aber also, so muss die Wiederherstellung des metonschen Cyclus dem Geschichtsforscher überaus wünschenswerth seyn. An Versuchen delsfalls fehlt es nicht. Allein die Nachrichten, die ihnen zur Grundlage dienen, sind dürstig, und lassen der Muthmassung einen großen Spiellraum. Kein Wunder daher, dass Scalliger, Petau und Dollwell (Cortsini tritt dem letztern meistens bei) auf so ganz verschiedene Resultate gekommen sind. Wenn es anmassendz scheint, mir nach solchen Vorgängern noch einen neuen Weg bahnen zu wollen, so mag mich die Wichtigkeit des Gegenstandes entschuldigen.

Meton benutzte die entweder von ihm selbst gemachte oder aus dem Morgenlande entfehnte Wahrnehmung, dass der Mond in 10 tropischen Jahren 235 mal zur Sonne zurückkehrt, um einen Kalender zu entwerfen. der den Erscheinungen beider Himmelskörper genügte. Sei es, dass er es nicht besser wulste, oder den geringen Unterschied absichtlich vernachlässigte; er gab seinem Gyclus volle 6940 Tage, für die Sonne um 9 und eine halbe, für den Mond um 7 und eine halbe Stunde zu viel. Da 19 Jahre zu 12 Monaten nur 228 Monate halten, und da 235 Monate, abwechselnd woll und hohl genommen, nur 6933 Tage geben, so ist klar, dass im Verlauf der Periode sieben Monate einzuschalten und sieben hohle Monate voll zu zählen waren. Es kommt also bei der Wiederherstellung des metonachen Canons darauf an. 1) die Folge der Schaltjahre auszumitteln, 2) das Princip zu finden, nach welchem die vollen Monate mit den hohlen geweckselt haben, und 3) den Canon gehörig an den Himmel zu knüpfen, d. i. die Epoche des ersten Cyclus oder den 1. Hecatombäon seines ersten Jahrs zu Ich mache mit der letztern Aufgabe den Anfang. bestimmen.

<sup>\*)</sup> Hr. Böckh, dem ich diese Abhandlung vor dem Abdruck mitgetheilt habe, macht hier folgende Anmerkung. "Ob ich gleich die Freundschaft des Pericles und Meton mit keiner Stelle belegen kann, so halte ich sie doch für sehr wahrscheinlich. Pericles liebte alle Litteratur und Aufklärung, besonders auch über die Natur; sein Umgang mit Anaxagoras lätst schon schließen, dass er den Meton werde gesucht haben. Auch war er astronomisch aufgeklart, wie die Geschichte beim Plutaren nic. Pericl. 35 beweist. Bei dem freundschaftlichen Verkehr beider ist aber die Einsührung des metonschen Cyclus im Jahr Ol. 87, 2, wo Pericles Ansehn und Einsluß den höchsten Grad erreicht hatte, um so glaublicher, zumal da Meton auch im Staate etwas galt; denn beim sicilischen Feldzug war ihm eine Besehlskaberstelle augedacht. Plut. Nieises 25.

Diodor segt beim vierten Jahr der Besten Olympiade; wo Apsoudes Archon war, Me ton habe den Anfang seiner, Enneadecaëteris mit dem 13. Skirophorion gemacht — The persie word weld is verstehn dies so, als sei Me fon's erater Hecatombion mit dem dreizehnten bürgerlichen Skirophorion mach der ältern Zeitrechnung zusammengetroffen. Eine solche Hypothese beim Scaliger zu finden, wird memand befremden; denn nach seinem System haben die Volksmonate der Griechen durchgängig ans 30 Tagen bestenden und sich nur alle in Jahr einmal mit dem Monde ausgeglichen, Aber das Dod well, der Petau's sonnenklare Widerlegung dieses Syratems vor Augen hette, noch eine so arge Verschiebung des attischen Volkstalenders für möglich halten konnte, ist völlig unbegreiflich.

Diodor's Worts können keinen andern Sinn haben, als folgendens Meton fing seinen neunzehnjährigen Kalender, nicht aber seinen Cyclus, mit dem 13. Skirophorion des vierten Jahrs der 86sten Olympiade an Nach Ptolemäus benbechtete er unter dem Archon Apseudes, gemeins schäftlich mit Euctemen die Sommersonnenwende am Morgen des 21. Phamenoth oder 27. Junius des Jahrs 432 von unserer Zeitsechnung \*\*), wie es scheint, mit Hülfe des πλιοτρόπιον, das er nach dem Scholiasten des Aristophanes \*\*\*) unter eben diesem Apseudes zu Athen in der Pnyx exrichtet haben soll. Traf nun der 27. Junius, der Tag der Sommersonnenwende, mit dem 13. Skirophorion zusatumen, so stimmte dieser Monat; wie gleich näher erhellen wird, bis auf höchstens zwei Tage mit den Erscheinungen des Mondes überein.

Dass aber Maton seinen naunzehnjährigen Kalender mit der Sommersonnen wande, sast drei Wochen vor der Epoche seines Cyclus, angesängen: habe, erhället aus einer Stelle des Aratus, die bis jetzt von keinem Ausleger genügend erklärt worden ist. Sie lautet also if) in the seiner aus einer Stelle des Aratus, die bis jetzt von keinem Ausleger genügend erklärt worden ist. Sie lautet also if) in the seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner die seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner seiner s

Envenneidéra, munda Parine, nelogo, Pelana, Parine, Parine, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pelana, Pe

jaffgemein bekannt sind die neunzehn Kreise der glünzenden Sonne und alle flie Erscheinungen, die vom Gurtel des Orion bis zu seinem letzten Sterh und dem kühnen Hunde des Orion (d. i. dem Sirius) die Nacht im Kreislauf herbeiführt." Offenbar will hief der Dieliter die einte und leinte Erschemung nennen, die er in dem metonschen Parapegma aufgezeichnet fand dessen Einrichtung keine andere gewesen seyn kann, als dies tals durch alle neunzehn Jahre des Cyclus den attischen Monaten die Feste, die Sonnenwenden. Nachtgleichen und die ausgezeichnetsten Finsternerscheinungen beigeschrieben waren. Der Gürtel des Orion ging zu Meton's Zeiten über den Horizont Athens heliacisch auf, Wenn sieh die Sonne im neunten Grade des Krebses befand. Der Frühaufgang desselben wir also vermutblich die ente Erscheinung, die er, von der Sommersonnen wende oder dem Liatvitt der Some in den Krebs ausgehend, in sein Parapegma eingetragen hatte. Eoxaτον 'Aglwa halte ich für den Stern z am rechten Knie, der unter allen dieses Bildes zuletzt aufging, und zwar, wenn die Bonne im soten Grade des Krobses war. ! Da hun das erste Jahr des ersten, mithin sauch des zweiten Cyclus, beinahe drei Wochen nach der Sommersonnenwende seinen Anfang nahm; so muss der Frühaufgang dieses Sterns die letzte im neunzehnten Jahr bemerkte Erscheinung gewesen seyn. Besonders wichtig war den Griechien der Aufgang des Sirius, der ihnen den Anfang der swien, oder der hei-Isesten Jahrszeit bezeichnete. Dieser erfolgte nach meiner Berechnung für Meton's Zeit und Horizont im sesten; nach seiner eigenen uns von Geminus aufbewahrten Angabe aber im 25sten Grade des Krebses, also zwischen dem 10ten und 13ten Tage des Hecatombaon im ersten Jahr des Cyellus. Um also auch noch diese Erscheinung mitzunehmen, wird er ein paar Tage über das neuszelmse Jahr hinausgegangen seyn, so dass sein neunzehnjähriges Parapegna einige Wochen vor dem ersten Jahr anfing und einige Tage nach dem Schliufs des letzten endigter voor under hie garen voget and mon

Um die Epoche des Cyclus selbst zu erhalten, kommt es darauf an, auszumitteln, auf welches Datum des juliatiischen Kalenders Meton den ersten Neumond nach der Sommersonnenwende im Jahr 43a vor unserer Zeitrechnung gesetzt hat. Zuvörderst erinnere ich, dass bei den Athenern der Tag der Zusammenkunft des Mondes mit der Sonne ein nach vea, der alte und neue, hieß, als zugleich angehörig dem zu Ende gehenden und dem beginnenden Monat, wie Plutarch im Leben des Solon

sagt,

mal sein letzter Tag, auch τριακάς, der dreissigste, selbst dann genannt, wenn er nur 29 Tage hatte. Der erste Monatstag erhielt seinen Namen Namen daher, weil sich an ihm in der Regel den Athenern die Mondsichel zuerst in der Abenddämmerung zeigte. Da also ihre Monatstage durch die Rhasen des Mondes bestimmt wurden, so war es natürlich, daß sie den bürgerlichen Tag mit Sonnenuntergang anfingen, wie dies auch Plinius, Censorinus, Macrobius \*\*) und andere versichern.

Nun finde ich nach den Zachschen Sonnen- und Mayer-Masonschen Mondtafeln, dass sich der wahre Neumond zu Athen 432 vor Chr. Geb. am 15. Jul. Ab. um 7 Uhr 15 Min. m. Z., gerade beim Untergange der Sonne ereignet hat. Ungefähr auf dasselbe Resultat muß Meton gekommen seyn. Wir wissen zwar nicht genau, wie er gerechnet hat. Sein Verfahren kann aber in Ermangelung astronomischer Tafeln, die Hipparch, der Schöpfer der wissenschaftlichen Astronomie, zuerst entworfen hat, nicht wohl ein anderes gewesen seyn, als daß er, von irgend einer Mondfinsterniß ausgehend, mit der mittlern Dauer des synodischen Monats von einem Syzygium zum andern fortrechnete. Sehr gelegen dazu kam ihm die totale Mondfinsternifs, die sich in demselben Jahr am 4. März ereignet hatte. Ihr Mittel traf nach obigen Tafeln unter dem Meridian Athens in mittlerer Zeit um 10 Uhr 12 Minuten Abends ein. Rechnet man nun von hier aus mit der Dauer des synodischen Monats, wie sie sich aus der Periode selbst zu 29 Tagen 12 Stunden 46 Minuten ergiebt, weiter, so erhält man eine Conjunction am 15. Julius um 7 Uhr 39 Minuten Abends, kaum eine halbe Stunde später, als auf dem geraden Wege.

Da sich also der Neumond an der Gränze des bürgerlichen Tages der Athener ereignete, und wir nicht bestimmt den Zeitpunkt kennen, auf den ihn Meton gesetzt hat, so kann es zweiselhaft scheinen, ob der Cyclus mit dem Abend des 15ten oder des 16. Julius anzusangen sei. Scaliger entscheidet sich für den sunszehnten, Petau und Dodwell wählen den sechzehnten. Glücklicherweise sinden sich drei astronomische Beobachtungen im Almagest, die ein Moment zur Entscheidung darbieten. Denn wird der Canon nach den gleich zu entwickelnden Gründen construit, so

· Hh



<sup>\*) 8. 92,</sup> C.

<sup>••)</sup> H. N. IB 77. De die nat. c. 25. Saturn. I, 5. Hist. philol. Klasse. 1814-1815.

Z.

fügen sich diese Beobschtungen, wie ich unten zeigen werder nur dam bequem in ihn, wenn der erste Tag zur Epoche genommen wird. Ich trage daher kein Bedenken, den Anfang des ersten metonschen Cyclus auf den Abend des 15. Julius des Jahrs 432 vor ungerer Zeitrechnung zu setzen, so dass ihr erstes Jahr das erste der 87sten Olympiade ist. Traf aber die Nsunvia des Hecatombaon auf den 15. Julius, und entsprach der von Diodor erwähnte 13. Skirophorion dem 27. Junius, dem Tage der Sommersonnenwende, so wich, wie man sieht, die bürgerliche Zeitrechnung, die Meton vorfand, nur um einen, höchstens zwei Tage vom Ein stärkeres Schwanken hat schwerlich je statt gefunden, wie schon aus folgenden Worten des Cicero erhellet \*): est consuetudo Siculorum ceterorumque Graecorum quod suos dies mensesque congruere vo-, lunt cum solis lunaeque ratione, ut nonnunguam, si quid discrepet, eximant unum aliquem diem, aut, summum, biduum ex mense, quos illi ¿¿queegiµ85 dies nominant: item nonnunquant uno die longiorem mensem faciant aut biduo.

der Frage, welche Jahre der Enneadecasteris aus dreizehn Monaten bestanden haben? Geminus, der einzige Schriftsteller, der mit einiger Ausführlichkeit von ihr handelt, läst uns hierüber im Dunkeln. Scaliger glaubt die Schaltmonate so ordnen zu müssen, dass der 1. Hecatombäon nie üher die Sommersonnenwende hinaus zurückwich \*\*), und macht diesem Princip gemäß gleich das zweite Jahr zu einem Schaltjahr. Es spricht dafür allerdings eine Stelle aus Plato's sechstem Buch de legibus \*\*\*), wo von dem Zusammentreten der neuen Archonten und dem Jahransange nach der Sommersonnenwende — μετά τὰς θερικάς τροπάς — die Rede ist, Aber nicht zu gedenken, was Corsini erinnert †), dass es Plato daselbst nicht mit den zu Athen wirklich bestehenden Formen, sondern mit einer von ihm ganz neu entworsenen republikanischen Versasung zu thun hat, scheint mir aus seinen Worten nichts weiter gefolgert werden zu können, als dass das attische Jahr damals in der Regel nach der Sommersonnenwende begonnen

<sup>\*)</sup> Actio II. in Verrem 1, II. c. 52.

<sup>\*\*)</sup> Canon Isag. III. p. 227.

<sup>\*\*\*)</sup> P. 767 ed. Steph,

<sup>†)</sup> F. A. II, 24.

hat, Man könnte dieser Stelle eine andere aus dem Theophrast entregensetzen \*), wo το Σαιρέο Φοριώνος και Εκατημβαιώνος und πρό τροπών μιπρόν ທີ່ ນັກວ. ກາຍຂອງ als synonymische Zeitbestimmungen vorkommen. Ich lege aber eben so wenig Gewicht auf sie. Entscheidender ist es, dass in der callippischen Periode, die eine blosse Fortsetzung der metonschen war, der Aufang des Jahrs zaweilen vor dem Sommersolstitium eingetroffen seyn mus. Ptolemäus führt nämlich mine von Timocharis am & Anthesterion des 47sten Jahrs der ersten eallippischen Periode; beobachtete Bedeckung der Pleiaden vom Monde an \*\*). Das beigesetzte ägyptische Datum giebt den 29. Januar 283 vor Chr. Geburt. Der Anthesterion hatte also in diesem Jahr am 22. Januar seinen Anfang genommen, und da es der achte attische Monat war, so überzeugt man sich leicht, welche Dauer man ihm und den vier folgenden auch beilegen mag, dass der nächste Jahranfäng vor. der Sommersonnenwende, die damals auf den 26. Junius traf, statt gefunden haben musse. Scaliger fühlt die Wichtigkeit dieses Arguments. Um es zu entkräften, macht er jenes 47ste Jahr zum Schaltjahr, und nimmt an. dass Callippus den Schaltmouat von der Mitte des Jahrs au das Ende versetzt, habe, so dass in seinem Schaltjahr zwei Skirophorione statt zweier Posideone gerechnet worden waren. Allein diese Hypothese wird durch die einzige Bemerkung des Geminus entkräftet, daß Callippus bei der Verbesserung des metonschen Cyclus in der Anordnung der Schaltmonate nichts geandert hat — τη τάξει των εμβολίμων ομοίως εχεήσατο.

Petau \*\*\*) macht die Jahre 3, 6, 8, 11, 14, 17 und 19 zu Schaltjahren, ohne sich über die Gründe, die ihn dazu bestimmt haben, weiter
als mit den wenigen etwas dunkeln Worten auszulassen: situs embolimorum
non alius, quam vulgaris, ac deinceps consensu omnium admissus exstitit. Er
zielt damit ohne Zweifel auf den 19jährigen erst lange nach Christi Geburt
eingeführten. Schalteirkel der Juden und auf die Ostereirkel der Christen,
die aber für den gegenwäntigen Fall unmöglich beweisend seyn können.
Seine Hypothese wird geradezu durch den Almagest widerlegt †). Ptolemäus führt nämlich eine unter dem Archonten Euandres im ersten Po-

· : ( (' ) )

<sup>\*)</sup> Hist. Plant, IV, 19.

<sup>(. 60)</sup> Alm. l. VII, 8, 169 der alten, 8, at ded zweiten Theils der neuen Ausgabe.

ees) De Doetri, Temp. II, 13.

<sup>49</sup> S. die oben 8. 236. aus dem vierten Buch angeführte Stelle:

sideon zu Babylon beobachtete Mondfinsterniss an, die sich nach dem beigesetzten ägyptischen Datum in der Nacht vom 12ten zum 13. December des Jahrs 382 vor unserer Zeitrechnung ereignet hat. Es war dies das dreizehnte Jahr des metonschen Cyclus, das wir also zu den Schaltjahren zu zählen uns genöthigt sehn. Petau läugnet zwar ihren bürgerlichen Gebrauch, und meint, das sich die Beobachtung auf die Octaëteris beziehe. Ich hosse aber, dass nach dem, was ich oben hierüber gesagt habe, diese Einwendung von keinem Gewicht weiter seyn werde. Und wenn auch wirklich der neunzehnjährige Cyclus nicht in Athen eingeführt gewesen wäre, so würde ich mich doch nie überzeugen können, dass der griechische Astronom, der jene Beobachtung von den Chaldäern entlehnte, zu ihrer Reduction aus eine seinen Landsleuten bekannte Zeitrechnung lieber die schwankende Octaëteris, als die ungleich zuverlässigere Enneadecaëteris gebraucht haben sollte.

Da Meton bei der Bestimmung der Schaltjahre durch keine Rücksicht weiter beschränkt wurde, als die, daß der Anfang des Jahrs in der Nähe der Sommersonnenwende zu erhalten war, so ist es ungemein wahrscheinlich, daß er in den beiden ersten achtjährigen Zeiträumen seines Cyclus eben die Jahre wählte, an welche die Athener bei ihrer Octaëteris gewöhnt waren, das dritte, fünfte und achte, das eilfte, dreizehnte und sechzehnte, und daß er den ganzen Cyclus mit einem Schaltjahr schloß. Nur bei dieser Anordnung werden die Schwierigkeiten vermieden, denen Scaliger's und Petau's Hypothesen unterworfen sind. Ich nehme daher keinen Anstand, sie mit Dod well für die richtige zu halten, zumal da sich die an attische Monate geknüpften Beobachtungen beim Ptole mäus und eine unten anzuführende Inschrift ganz ungezwungen in sie fügen.

Es ist mir nun noch übrig, das Princip zu erforschen, nach welchem Meton die vollen und hohlen Monste in seiner Periode geordnet hat. Ich fange damit an, dass ich die dahin gehörige Stelle des Geminus, von der ich schon einige Bruchstücke angesührt habe, im Zusammenhange mittheile, "Da also, sagt er, nachdem er von den frühern Perioden gesprochen hat, die Octaëteris in allen Stücken sehlerhaft war, so haben die Astronomen Euctemon, Philippus und Callippus eine ganz andere Periode, die neunzehnjährige, ausgestellt. Sie beobachteten nämlich, dass in 19 (Sonnen-) Jahren 6940 Tage und 235 Monate, die sieben einzuschaltenden mitgezählt, enthalten sind. Nach ihnen hat also das Jahr 365 Tage. Unter den 235

Monaten nahmen sie 110 hohl und 125 voll an, so dass die Monate nicht abwechselnd voil und hohl werden, sondern zuweilen zwei volle Monate auf einander folgen. Dies bringt die Natur der Mondenmonate so mit sich, und fand in der Octaëteris nicht statt. Dass sie aber unter den 235 Monaten gerade 110 hohl annahmen, geschah desshalb, weil man, wenn alle Monate zu 30 Tagen gerechnet werden, 7050 Tage erhält, da doch die Periode nur 6940, also 110 Tage weniger zählt. Es sind mithin 110 Monate um einen Tag zu verkurzen. Und damit die auszumerzenden Tage möglichst gleichförmig vertheilt werden, dividirten sie 6940 durch 110, welches 63 giebt. Es mus mithin in dieser Periode zwischen je 63 Tagen einer weggelassen werden. Nicht also etwa der letzte Monatstag, sondern der zwischen je 63 Tagen fallende - ή δια των ξγ ήμεςων πίπτεσα - wird der auszumerzende - εξαιρέσιμος - genannt. In dieser Periode scheinen die Monate vortrefflich bestimmt und die Schaltmonate den Erscheinungen des Mondes gemäß geordnet zu seyn." So weit Geminus! Was er noch hinzusetzt, betrifft die Verbesserung des metonschen Cyclus durch Callippus, wovon nachher.

Dodwell, der sich unter allen Chronologen am genausten an seine Worte gebunden hat, nimmt sie so, dass er vom Ansange der Periode an jeden 63sten Tag, also, die Monate in der Regel zu 30 Tagen gerechnet, den dritten Tag des dritten, den sechsten Tag des fünsten, den neunten Tag des siebenten, den zwölsten Tag des neunten Monats u. s. w. zum εξαιρέσιμος macht. Nach ihm haben also die Athener beim Gebrauch des metonschen Cyclus im ersten Jahr keinen dritten Boëdromion, keinen sechsten Mämakterion, keinen neunten Gamelion, keinen zwölsten Elaphebolion, keinen sunszehnten Thargelion, im zweiten Jahr keinen achtzehnten Hecatombäon u. s. w. gezählt. Callippus, nimmt er serner an, habe bei seiner neuen Anordnung der Periode die Constructionsmethode in so sern geändert, dass er zwar die Ordnung der hohlen Monate auf dieselbe Weise bestimmt, aber zum εξαιρεσίαος eben so, wie es früherhin in der Octaëteris geschehn, durchgehends die δευτέρα Φθίνοντος oder den vorletzten Monatstag gemacht habe, so dass dieser Tag in den hohlen Monaten nie gezählt worden sey.

Corsini ') kann nicht begreifen, warum Dodwell den Callippus in diesem Punkt von Meton hat abgehn lassen. Offenbar, um eine von

<sup>9)</sup> F. A. II, 17.

Proclus in seinen Anmerkungen zum Hesjodus \* gegebene Notiz in Ehren zu halten. Dieser Scholigst sagt nämlicht, "Hesie dus füngt mit der remais, dem Tage der wahren Conjunction, an, welches, beld der wirkliche dreissigste Monatstag, bald der neun und zwanzigste ist, wenn der vorhergehende Tag weggelassen wird." Es kann seyn, dass es Stagten in Griechenland gab, auf die diese Notiz passt; nur Athen kann micht dazu gehört haben. Denn Pollux, der in historischen Dingen mehr Autorität hat, als der Mathematiker Proclus, sagt uns "), dass die Richter des Areopagus in jedem Monat drei Tage hinter einander ihr Amt verwaltet haben, an der τετάςτη, τείτη und δευτέςα Φθίνοντος.

Welcher Tag in den hohlen Monaten der Athener ¿ Easgé σιμος war. ist eine der schwierigsten Fragen in der ganzen griechischen Zeitrechnung. Alles wohl erwogen, ist Theodor Gaza's und Petau's Meinung, dass sie den aisten Tag in den vollen Monaten denarn und in den hohlen etνάτη Φθίνοντος genannt haben, noch immer bei weitem die wahrscheinlichste. Sie hat nicht allein das Beispiel der Römer für sich. die in diesem Punkt, so wie in der ganzen Einrichtung ihres Jahrs unter den Decemvirn. die attische Zeitrechnung zum Muster genommen haben müssen, sondern auch eine Stelle des Scholiasten zu den Wolken des Aristophanes, wo es heisst \*\*\*), dass die Athener nach dem zwanzigsten Monatstag entweder ενδεκάτη Φθινόντος, oder δεκάτη, oder εννάτη, oder ογδόη gesagt haben, der Länge jedes Monats gemäß. Eine ένδεκάτη und ογδόη konnte zwar in dem metonschen Cyclus nicht vorkommen, aber gar wohl in der frühern Octaeteris, wenn sie sich verschoben hatte, und durch Einschaltung oder Weglassung eines oder zweier Tage wieder mit dem Himmel in Uebereinstimmung zu bringen war. Die von Corsini †) aus der Rede des Demosthenes de falsa legatione angeführte Stelle, ft). wo die δεκάτη Φθίνοντος als die υπέρα des 20. Skirophorion angegeben wird. beweist allerdings gegen Petau, dals dieser Monat nicht durchgehends

Like in the the set I is at any in the

<sup>\*)</sup> Onp. st dies v. 766.

<sup>\*\*)</sup> Onom. VIII. 117.

Pr 400) Ad v. 1129. is alose a Punkt ver Boston lat abjunction in

<sup>†)</sup> F. A. II, 15.

<sup>††)</sup> S. Reiske's Ausgabe der griechischen Redner Th. I. S. 559.

hohl gewesen ist, aber keinesweges, dass nicht in den hohlen Monaten auf den sosten die evrary Polivortes gefolgt seyn könne. Demosthenes kann von einem Jahr sprechen, dessen Skirophorion 30 Tage hatte, und wirklich zeigt Corsini an einer andern Stelle \*), daß das Jahr Ol. 108, 2 gemeint ist, worin, als im zehnten des fünften metonschen Cyclus, der Skirophorion nach meinem Entwurf 30 Tage hielt. Ulpian macht zwar zu dieser Stelle des Redners folgende Bemerkung: "die Athener zählen nach dem gosten die Monatstage in umgekehrter Ordnung, indem sie den 21sten δεκάτη, den 22sten ἐννάτη, den 23sten ὀγδόη und so fort bis zur τειακάς hin nennen." Man sieht aber, das es ihm nur auf die Erläuterung der δεκάτη Φθίνοντος im Text ankam, and dass or nicht zu sagen nöthig hatte, wie es mit den hohlen Monaten gehalten wurde, was diesem unwissenden Scholiasten vielleicht ganz entgangen seyn mag. Ich halte mich also von der Richtigkeit obiger Meinung überzeugt, bis man entscheidendere Stellen gegen sie beigebracht und irgend eine andere Hypothese über die Zählungsweise der Tage in den hohlen Monaten aufgestellt haben wird, bei der sich nicht ähnliche Schwierigkeiten wie bei allen bisherigen finden.

Hiernach kann ich nun auch Dodwell's Ansicht von der Vertheilung der exemtilen Tage im metonschen Cyclus nicht zur meinigen machen. Durch die Worte des Geminus: δι ήμεςων άςα ξγ έξαις έσιμον την ήμεςατ άγειν δεί wird sie wol nicht nothwendig bedingt; denn sie scheinen nur den Monat, auf den der ¿¿aigéoipos trifft, nicht aber seine Stelle in demselben bezeichnen zu sollen, wie sie auch Dodwell bei der callippischen Periode nimmt. Es fragt sich aber, was δι' ήμεςων ξγ' eigentlich sagen soll? Wird damit jeder 63ste Tag des Cyclus vom Anfange hinein, oder jeder 64ste gemeint, mit andern Worten, soll das Intervall zwischen je zwei auf einander folgenden exemtilen Tagen 62 oder 63 ganze Tage betragen? Die Praposition & erlaubt wol nur die letzte Erklärung, so wie auch die Sache selbst. Es kam nämlich darauf an, die hohlen Monate so zu vertheilen, dass die Zusammenkunft des Mondes mit der Sonne den ganzen Cyclus hindurch auf der evn nai véa fixirt blieb. Meton sah, dass er für den Cyclus 7050 Tage, 110 zu viel, erhielt, wenn er die Monate durchgängig voll rechnete, dass er also eben so viele Monate hohl nehmen musste. Um nun diese möglichst gleichförmig anzuordnen, begriff

<sup>→</sup> F. A. III, 8.

er leicht, dass er, da i lo von 7050 sehr nahe der 64ste Theil ist, von den 7050 Tagen jeden 64sten wegzulassen, mithin allemal denjenigen Monat hohl zu setzen hatte, auf den der auszumerzende 64ste Tag traf. Nahm er hingegen den 63sten, so kam er mit den 110 hohlen Monaten zu schnell zu Ende, und der Cyclus wich gegen seinen Schluss hin um 3 Tage vom Himmel ab, die nur dadurch wieder eingebracht wurden, daß 6 volle Monate auf einander folgten, wie dies das Schema beim Dodwell zeigt. In diesem Fall wurde aber das Lob der genauen Uebereinstimmung mit dem Himmel, das Geminus der Enneadecaëteris ertheilt, schlecht begründet seyn. Ich zweisele daher nicht, dass sich in seine Wortes "sie dividirten 6940 durch 110, welches 63 giebt." ein Fehler eingeschlichen hat, nicht durch seine Schuld, sondern durch die eines Abschreibers, der ihn zu verbessern glaubte. Denn wegen des δί ήμεςων ξγ schien der Quotient 64 in 63 verwandelt werden zu müssen, und war erst diese Aenderung gemacht, so folgte die des Dividendus 7000 leicht nach, indem dafür die kurz zuvor genannte Tagezahl der Periode 6940 gesetzt wurde, welche dem Quotienten 63 besser zusagte.

Nach den bisher entwickelten Gründen habe ich nun den meton-Die erste Tafel stellt ihn, unabhängig von jeschen Canon entworfen. der andern Zeitrechnung, in sich selbst abgeschlossen dar. horizontaler Linie stehenden römischen Zissern bezeichnen die zwölf attischen Monate in ihrer jetzt hoffentlich von niemand weiter bezweifelten Folge: Hecatombaon, Metagitnion, Boëdromion, Pyanepsion, Mämakterion, Posideon, Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion. Munychion, Thargelion, Skirophorion. Der Posideon kommt in den Schaltjahren zweimal vor, welches durch VIa und VIb angedeu-Die erste vertikale Spalte zählt die 19 Jahre des Cyclus; den Schaltjahren ist ein B vorgesetzt. In der zweiten ist die Dauer eines jeden Jahrs bemerkt, wie sie aus den von mir angenommenen Principien Die dreizehn übrigen Spalten geben eine Uebersicht der Dauer sämmtlicher 235 Monate des Cyclus. Man sieht, dass derselbe mit zwei vollen Monaten anfängt, und dass in Zwischenräumen abwechselnd von sieben und acht paar Monaten, wovon der eine voll, der andere hohl ist, allemal zwei volle auf einander folgen. Die zweite Tafel vergleicht den metonschen

Calonol de thurdier pretentaint: Cybelm roder, einen Zeitraum, don 152 Jah. ren mit dem anticipitten julianischen Kalender. Jeder Cyclus zerfällt in vier Spelten, wovon die erste die Jahre desselben, die zweite die olympischemo Jahrio, i. die edvitte Edice Jahrs viore Christle Gebürte undadie vierte edic Datae des 11. Hecatombikm Augiebt. Dafsk diese Data: midiel mith jedem: Gyolius Johne, alle Veränderung zwiedenkehren 3.1.1 hat useimen: Grund; bheils darin. daßendiet vierjähriger füllanische Schältperioder dem neunzehnjährigen (Cyplus inegmmensurabel ist, theils dann, dels des metonsche Sonnenjahr: 18' 57". mehr. hält, als das julianische, wie dsicht leicht ergiebt, wenne man 6940 Tage, die Daten des Cyclus, durch violdizidirt. Die Vengleighung weiter als: bis: zum Schluss des achten Gyslus anzustellen, habe, ich bir nunnötbig gehalten, weil esu nicht awahrscheinliche ist, das adie metensche Zeitrech? ning, wend sie noch länger zu Athen bestand, ohne Verbesserung gebraucht worden ist; denn da der Cyclus in Ansehung des Mondes um sieben und eine Halbe Stunde zu lang ist, so giebt er nach achtmaliger Wiederholung die Mondviertel bereits um in Tage zu epät, welchem auffallenden Fehler durch: Verwandlung: zweier: wollen : Monate: in n hohle: begegnet : werden muste. Die Vergleichung läst sich übrigene mit. Hülfe der ersten Tafel leicht fortsetzen, so wie sich vermittelet derselben auch die Deta des Anfangs der eilf übrigen in der (Tafel nicht bewerkten Monate leicht er-Nur muss man nicht vergessen, dass die metonschen Jahre zugleich mit denen den Olympiaden um die Somenwender und die hürger. lichen Tage den Athener mit Sonnenuntergang anfingen. Wenn also won den nach dem 1. Januar eintretenden Monaten des attischen Jahrs die Rede ist, so gehören sie nicht in das nebenstehende Jahr vor Chr. Geburt. sondern in das folgende, und wenn sich eine Begebenheit am Tage zugetragen haben soll, souist nicht das julianische Datum zu nehmen das nach der Tafel dem attischen entspricht, sondern das folgende.

Es ist zu bedauern, daß kein einziges an ein attisches Datum geknüpftes Factum aus dem Zeitraum der ersten acht metonschen Cykeln bekannt ist, dessen julianisches Datum sich mit vollkommener Zuverlässigkeit ausmitteln ließe. Ein selches Factum könnte als ein Paufstein für
den hier aufgestellten Canon dienen. Das Einzige, was dahin gezogen werden
kann, sind drei astronomische Beobachtungen und eine Inschrift, wovon ich
hier das Nähere folgen lasse.

Ιi

Im Almagest werden desi von einem Ungenannten zu Babilon beshachtete Mondfinsternisse. erwähnt \*), deren Zeiten, vermathlich zue folge einer spätern Reduction, theils durch ägyptische an die naboussarie sche Aere geknüpfte: Data, theils durch attisches Monnte und Archenten hier stimmts sindem Die erste Johl sich miters dem Anchon Phanos traths sind Posideonis die zweite unter demselben Archon im Skirophorion, sund die dritte unter dem Archon Eu an dino stim ersten Posideon ereignete haben Die appytischen Data, deren Reduction keinem Zweifel unberliegt; zeigen. dais dis erste im Jahr 383 von Chris Geby ans Morgen des 23. Decembers: die zweite im folgenden Jahr sm Abend des 18. Junius, und die dritte in deniselben Hahr in der Nacht vom 11: zum azie December eingerroffen ist Diesen Datis entsprechen nach, den beiden ersten Tafeln der 14. Posidere des zwolften Jahrs des dritten metonschen Cyclus (Ol. 199, 2.), der 14. 8kifonhorion desselben Jahrs, und der 14te des ersten Posideon im folgenden. Da sich nuna die Mondinsternisse an den wierzehntem Tagen der atwithin Monate ereignen muster; wenn dieselben mit dem Himmel fibers einstimmten, was von den metonschen im dritten Cyclus noch galt! so er heller, dass sich diese drei Beobachtungen in meinen Entwarf fügen, was weniger der Fait seyn wirde, wenn ich statt des astem Julius den 16ten zur Epoche des ersten Cyclus angenommen hatte. n. 1 100 1100

von den Prytanien der Athener sagenott), einem für die Zeitrechung wichtigen Gegenstande, den Scaliger, seiner falschen Theorie des griechischen Jahrs zufolge, ganz verwirrt hat.

යද දෙන්න සම්බන්ධ සහ මේද එක් වෙන්න වෙන්නේ එන්නේ සම්බන්ධ වන්නේ

aus denen jährlich je funfzig Männer; die sogenannten nguräver, gewählt wurden, welche zusammen den Rath der Fünfhundert bildeten. Die Besorgung der laufenden Staatsgeschäfte und der Vorsitz in den Volksversammlungen lag allemal den Frytanen der einzelnen Stämme in einen durch das Loos bestimmten Ordnung ob, so daß jeder Stamm 35 oder 36

entimental and contract of the second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the c

<sup>\*)</sup> Bush IV. 8. 105 mid 206 derralten; St. 275, 76 und 78 der neuen Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Größtentheils nach Corsini, F. A. diss. II, 26 ff.

Tage am Ruder blieb. Diese Zeit hiess πευτανεία, und nach solchen Prytanien datirte man in allen öffentlichen Acten, indem man angab, an welchen Tagen der ersten bis zehnten Prytanie etwas verhandelt war. Suidas und Photius legen den vier ersten Prytanien 36, den übrigen 35, allen zusammen also 554 Tage bei, als so viel das Mondjahr der Atheper hielt. Dies mag von einer gewissen Zeit richtig seyn. Allein aus einer in Ol. 92, 3. gehörenden Inschrift aus der Sammlung des Grafen Choiseul \*) erhellet, dass damals die vier letzten Prytanien 36 Tage hatten. Es wird darin aller zehn Stämme gedacht und etwas angeführt, was unter der Prytanie einer jeden geschah; dabei ist, wie immer, nach den Prytanien datirt, und bei den drei letzten der 36ste Tag genannt. Nach U1pian \*\*) sollen die zehn Stämme zusammen nur 350 Tage regiert haben, und die vier übrigen Tege des Jahts, von ihm agxaigeolai genannt, der Wahl der Magistratspersonen gewidmet gewesen seyn. Aftein dieser unwissende und leichtsinnige Scholiast, der überall Facta erdichtet, verdient Harpocration, der dem Aristoteles de Republica keinen Glauben. Atheniensium zu folgen pflegt, nimmt, ganz übereinstimmig mit jener Insolvite Protagical words grated 36 Tiges and und annahas, the incressors gar micht i an mig ingaver nea diet ablighaled at in old in

dens He cato m ba on an an So evenbindet Autipho o Lair newan neventele mit dem Hecatombaon, und Demosthenes contra Timogratem envahrt an mehreren Tagen desselben Monats der newthe Naudiovidos. Dodwell sagt \*\*\*) mit Becht: forma anni civilis Atheniensium non aliunde melius co-groscium quam a Prytaniis. Wie die Prytanien mit den Monattagen des attischen Jahrs gusammengehörten, ergiebt, sicht aus der jedesmaligen Dauer des Jahrs wurde Neiners Monate auf metsten Jahrs der heiner Monate auf des Jahrs wurde Vebereinstimmung folgende:

agt are left Alt. . Luch tradeven's raberlean der blegschee, der

Try as in the enter of white, of B. of Hiving and advant to have a superfective with the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

2 2 7 7 7 2 enq. H. 2. C. III. 2. 23.

<sup>\*\*)</sup> Argum. in Demosth. Orat. contra Androtionem.

<sup>\*\*\*)</sup> De Cyclis I, 9.

1. Hecatombaon.

### Prytanien. Anfang ihres Regiments.

|                                | ere to the second        | :             |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| II.                            | 9 t & 192                | , <b>6.</b>   | Metagitnion.  |
| . HL                           | S. Lie e Sale            | 9 <b>21</b> . | Boëdromion.   |
| IV.                            |                          | 17.           | Pyanepsion.   |
| <b>V.</b>                      |                          | 20.           | Mämakterion.  |
| VI.                            | and a street of a second | 28.           | Posideon.     |
| VII.                           |                          | . 5•          | Anthesterion. |
| VIII.                          |                          | 11.           | Elaphebolion. |
| IX.                            | . For # 18 19            | 18.           | Munychion.    |
| $v^{1-k_1!}\mathbf{X}_\bullet$ | A Section to the second  | 24.           | Thargelion.   |
| •                              |                          |               | _             |

Den letzten vier Prytanien sind hier, obiger Inschrift gemäß, 36 Tage gegeben worden. Wie es im Schaltjahr mit den Prytanien gehalten wurde, sagt uns kein Alter. Nach Dodwell's wahrscheinlicher Hypothese, der auch Corsini beitritt, und die nun durch die gleich zu erwähnende Inschrift bestätigt wird, dauerte in einem solchen Jahr eine jede Prytanie 38 oder 39 Tage.

Es ist ein großer frithum von Scaliger, wenn er glaubt."), daß heute der eine Stamm, morgen der andere präsidirte, so daß afle zehn in eben so vielen Tagen an die Reihe kamen und die Reihe dann wieder von vorn ansing. Diese Hypothese wird micht bloß durch die Choiseulsche und andere Inschriften, sondern auch durch folgende von Corsini citite Stelle des Ammonius widerlegt: "das Jahr der Athener zersiel in zehn Prytanien, in eben so viele, als es Stämme gab, und jeder Stamm regierte — inguraveur — jährlich einmal."

\*\*) De Cyclir I, a

And Selection lines

<sup>&</sup>quot;) De Emend. temp. II. p. 62. III. p. 229.

Ol. 118, 3. wurden aus den zehn alten Stämmen zwülf gemacht, und nun blieb jeder einen Monat am Ruder \*). Auf die neue Einrichtung gehn die Worte des Etymologus: πευτανεία εξειθμός ήμεςῶν τειάποντα, wenn nicht vielleicht, was der weitere Verfolg des Artikels wahrscheinlich macht, τειάποντα πέντε zu lesen ist.

Die Inschrift nun, die mich zu dieser Erörterung veranlasst hat, findet sich beim Chandler S. 50. St. XI. Sie fängt also an: ἐπὶ Νικοδώς άρχοντος επί της Κεκροπίδος έκτης πρυτανείας, Γαμηλιώνος ένδεκάτη, έκτη καί είκοστη της πευτανείας. Hier wird also der 26ste Tag der sechsten Prytanie mit dem 11. Gamelion verglichen, und zwar im dritten Jahr der 116ten Olympiade, wo Nicodorus Archon war. Es ist sogleich klar, dass dieses Jahr ein Schaltjahr gewesen seyn müsse, weil sonst der 11. Gamelion einem viel frühern Tage der sechsten Prytanie entsprochen haben würde, und wirklich war Ot. 116, 3. oder das fünfte Jahr des siebenten metonschen Cyclus nach der von mir zum Grunde gelegten Hypothese ein Schaltjahr. Da nun das fünfte Jahr des Cyclus nach meinem Entwurf mit einem hohlen Monat anfing, und im Verlauf desselben die vollen Monate regelmässig mit den hohlen wechselten, so wurde man, wenn man den fünf ersten Prytanien 38 Tage gäbe, mit dem 26sten Tage der sechsten nur bis zum 8. Gamelion gelangen. Es kommt also auf eine Hypothese an, durch welche der 26ste Tag der sechsten Prytanie um drei Tage tiefer ins Jahr geschoben wird, und eine solche ist, dass die drei ersten Prytanien 39 und die übrigen sieben 38 Tage, mithin alle zusammen 383 Tage hielten, als so viele nach meinem Entwurf auf das fünfte Jahr des Cyclus gehen. Diese an sich nicht unwahrscheinliche Voraussetzung hat das obengedachte Zeugniss des Suidas und Photius für sich, und man sieht, dass sie, wenn sie gerade auch keinen Beweis für die Richtigkeit des von mir aufgestellten Canons geben kann, sich doch wenigstens bequem in ihn fügt. Gleicher Meinung ist Hr. Böckh, der mir diese Inschrift nachgewiesen hat. သည်တွင် ကရည်း သိမင်းသော မဟ မက်ခြေခဲ့သည် မှာ ကြွေးကြသည်။

man die attischen Data, die sich bei den griechischen Geschichtschreibern er

Digitized by Google

Birth This gramamentale and Berlie 💰

e) Pollux Onom. VIII, 115.

wähnt anden, durch ihn auf die julianische Zeitrechung brächte, und aus dem Zusammenhange der Begebenheiten und allen sie begleitenden Umständen die Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Resultats der Reduction darthäte. Untersuchungen solcher Art muß ich gelehrtern Geschichtsforschern überlassen.

Ich habe jetzt noch von der Verbesserung zu reden, die der metonsche Canon durch Callippus erfahren hat.

Dieser Astronom fand, wie Geminus sagt, dass Meton das Sonnenjahr um  $\frac{1}{70}$  eines Tages zu lang gesetzt habe. Er verkürzte demnach die Dauer von vier metonschen Cykeln um einen Tag, d. i. er sührte eine 76jährige Periode — ἐκκαιεβδομηκονταετης!ς — von 27759 Tagen ein, die zugleich auch besser mit dem Monde übereinstimmte. Denn dividirt man 27759 Tage durch die inzwischen eintressenden 940 Mondwechsel, so erhält man sür den synodischen Monat 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten 25½ Sekunden, nur um 22 Sekunden zu viel. Die Dauer des zum Grunde liegenden Jahrs ist wieder die bei der Octaëteris gebrauchte von 365¼ Tagen.

Callippus lebte hundert Jahr später als Meton. Bis dahin war die Abweichung des neunzehnjährigen Cyclus vom Himmel bereits auf einen Tag angewachsen. Er hatte ihn also nicht bloß zu verkürzen, sondern ihn zugleich auch auß Neue mit den Monderscheinungen in Uebereinstimmung zu bringen.

Wir finden im Almagest eine ganze Reihe astronomischer Beobachtungen, welche an die Jahre der drei ersten callippischen Perioden geknüpft sind. Bei weitem die meisten geben zum ersten Jahr der ersten Periode das dritte Jahr der 112ten Olympiade oder 330 vor Christi Geburt. Nur ein paar scheinen ein anderes Epochenjahr anzudeuten, worauf indessen nicht zu schien ist, aus Gründen, die ich anderswo antwikkelt habe \*).

Continue to my though

<sup>\*)</sup> Historische Untersuchungen 8. 216 ff.

den, so ist die Frage, auf welchen Zeitpunkt um die Sommersonnenwende des Jahrs 350 Callippus den Anfang des Hecatombion gesetzt habe? Ohne Zweifel auf den Abend des 28. Junius. Denn die wahre Conjunction ereignete sich nach den ohengedachten astronomischen Tafeln an diesem Tage zu Athen um 5 Uhr 34 Minnten Morgens m. Z., so dass er, wie er auch gerechnet haben mag, die inn nach war am 27. Junius und die vannta am 28sten mit Sonnenuntergang begonnen haben muss.

Das Jahr 330 war das achte des sechsten metonschen Cyclus. Da nun dieses nach meinem Entwurf mit dem 30. Junius anfing, so sieht man, dass Callippus den 1. Hecatombäon um zwei Tage vorgeschoben hat.

In den Grundsätzen, mach denen Meton, seinen Canon geordnet hatte, scheint er ührigens nichts geändert zu haben; wenigstens versichert dies Geminus von den Schaltmonaten: τη ταξει των εμβολίμων ομοίως εχρησατο. Man kann aber fragen, ob dies heißen soll: er machte in den vier neunzehnjährigen Cykeln, aus denen er seine Periode zusammensetzte, dieselben Jahre zu Schaltjahren, die Meton dazu gewählt hatte, das dritte, fünfte, achte u. s. w., oder: er ordnete in seiner Periode die Schaltjahre so, wie sie in der metonschen auf einander gefolgt seyn würden, wenn er dieselbe nicht unterbrochen hätte, so daß z. B. sein erstes Jahr, welches, wie bemerkt worden, dem achten des sechsten metonschen Cyölus entsprach, gleich ein Schaltjahr wurde?

Letztere Erklärung nimmt Petan an, um einige Zeitbestimmungen beim Ptolemäus, von denen sogleich die Rede seyn wird, in seinen Entwurf des callippischen Canons zu zwängen, bei dem er seine oben als unrichtig verworfene Folge der Schaltjahre zum Grunde legt. Ich zweifele aber nicht, dass die erste Erklärung die richtige ist, nicht bloss weil diese Zeitbestimmungen sich dann bequemer in den Canon fügen, sondern auch weil sich Geminus sonst gewiss anders ausgedrückt haben würde.

Dieser Voraussetzung gemäß habe ich in der dritten Tafel den callippischen Canon, der bis auf die Verkurzung des letzten vollen Monats am Ende von je vier Cykeln ganz der metonsche gewesen seyn'. mus. mit dem julianischen Kalender vorglichen. Diese Tafel ist als oin immer währender callippischer Kalender zu betrachten. Denn da die von Callippus sum Grunde gelegte Dauer des Sonneniahrs mit der des julianischen übereintrifft und seine 76jährige Periode der julianis schen Schaltperiode commensurabel ist, so kehren die Data des 1. Hecatombäon mit jeder Periode unverändert wieder. Es kommt also beim Gebrauch der Tafel nur darauf an, dass man bei jedem Olympisdenjahr wisse, das wievielste es in der Periode ist. Dies ergiebt sich mit Hülfe folgender einfachen Regel; man ziehe das der callippischen Epoche zunächst vorangehende Olympiadenjahr, Ol. 112, 2, von dem gegebenen ab, bringe die ganzen Olympiaden, die man erhält, auf einzelne Jahre, und addire dazu die noch überschüssigen Jahre des Restes. Das Ergebnis, wovon man nothigenfalls 76 ein oder mehrere mal abzuziehen hat, bis es diese Zahl nicht mehr übersteigt, ist das gesuchte callippische Jahr. Um z. B. Ol. 140, 3. zu reduciren, hat man den Rest 28. 1. oder 113 einzelne Jahre. Wird hievon 76 abgezogen, so findet sich das 37ste Jahr der zweiten Periode. Für die Jahre vor Christi Geburt wird man sich leicht selbst eine Regel abstrahiren. ் பு எம்ச நட்டி

Alexandrien angestellte und von Ptolemäus aufbewahrte Beobachtungen von Fixsternbedeckungen. Die erste hat im 36sten Jahr der ersten callippischen Periode am 25. Posideon des Morgens, die zweite in demselben Jahr am 15. Elaphebolion des Abends, die dritte im 47sten Jahr am 8. Anthesterion des Abends, die vierte im 48sten Jahr am 6ten des zu Ende gehenden Mämakterion des Morgens statt gefunden \*). Zu diesen Datis gehören nach der dritten mit der ersten

and with it is site in the

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Almagest Buch VII. S. 169, 170, 171 der alten Ausgabe und Th. II. S. 21, 25, 24 und 26 der neuen.

vergleichenden Tasel der 21. December 295 vor Christi Geburt, der 9. März 294, der 29. Januar und der 9. November 283, und eben diese Tage gieht die Beduction der von Ptolemäus beigefügten, äggptischen Monastage. Ich mus aber bemerken, das ich bei der letzten Beobachtung den Pyanepsion des Almagest mit dem Mämacterion vertauscht habe, da ich mich nach den Untersuchungen der Herren Buttmann und Barthelemy für vollkommen überzeugt halte, dass der Pyanepsion zu keiner Zeit der fünfte attische Monat gewesen ist, der doch hier allein gemeint seyn kann.

Dodwell glaubt, dass auch die Periode des Callippus in den bürgerlichen Gebrauch gekommen und zu Athen gleich mit ihrem ersten Jahr an die Stelle des metonschen Cyclus getreten ist, aber ohne allen Beweis, ja ohne Wahrscheinlichkeit. Callippus, aus Cyzicus gebürtig, machte seine astronomischen Beobachtungen nach einer am Schlus des ptolemäischen Kalenders befindlichen Notiz im Hellespont (vermuthlich in seiner Vaterstadt, welche eigentlich an der Propontis lag). Er soll zwar nach Simplicius \*) mit Aristoteles in litterarischem Verkehr gestanden und mit ihm gemeinschaftlich die Erfindungen des Eudoxus vervollkommnet haben; allein es ist nicht glaublich, dass ein zu Athen fremder Privatgelehrter daselbst Einfluss genug hatte, seiner Verbesserung des metonschen Cyclus gesetzliche Kraft zu verschaffen. Er entwarf, wie viele griechische Astronomen vor und nach ihm, zum Gebrauch des Landmanns und Seefahrers einen an das Sonnenjahr geknüpften Fixsternkalender, bei dem er den verbesserten metonschen Cyclus zum Grunde legte. Den praktischen Astronomen Griechenlands kam dieser Kalender sehr gelegen, um mit Hülfe desselben die Zeiten ihrer Beobachtungen bestimmt angeben zu können, und wir ersehn auch wirklich aus dem Almagest. daß ihn außer Timocharis noch Aristyllus, Aristarch und Hipparch gebraucht haben; allein die Verbesserung des me-

Hist. philol. Klasse. 1814 - 1815.

Kk

<sup>\*)</sup> In l. II. de coelo sect. 46.

tonschen Canons durch Callippus hat, wenn mich mehr alles trugh eben so wenig Eingang ins bürgerliche Leben gefunden, wie die Verbesserung des callippischen durch Hipparch. Was ich von der letztern an einem andern Orte gesagt habe \*), mag ich hier nicht wie derholen.

derholen.

hist untersuchungen S. 219 ff.

at entire of our sense the interest of the and the property of the second control of the State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state The state of the state of the state of the state of In a result of a reason that was decided to the Alless are Salar Control of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of t the bearing on a realist of the second of the second of the ការស្រាស់ស្រួសនុស្សស្រីស្នើ នូង ខេត្តស្រីលើ **ទៅ! ដ**ៅ some a transfer of the second and a second second is a remark of the remark of the same of the same The second of the second of the second of the second armed with the more than the tree of war to the rest of individual orbital to see the or many control to a market of the first Bestern S. Burgaran Carlona and Best of the page of The training with a whole our property with the and the second will not see a second principle of the second dale ilm ander Time obares v. Alistetiller. and Alipparen redward haber; eller and Fr. . . . . . . . .

Secretary of the

Harris Commence of the French St.

| Tafel .              |                 | Ω  | 9 1 | E,   | e t o | <b>9</b> | c h e | ບຼ       | a no     | , <b>ដ</b> |            | •          |     |      |
|----------------------|-----------------|----|-----|------|-------|----------|-------|----------|----------|------------|------------|------------|-----|------|
| Jahre des<br>Cyclus. | Tag-<br>summen. | I. | II. | 111. | Į.    | · >:     | •IA   | qIA      | VII.     | VIII.      | X.         | ×          | X.  | XII. |
|                      | 855             | 30 | 30  | 89   | 30    | 68       | 30    | 1        | 68       | 30         | 29         | 30         | 68  | 30   |
| a                    | 354             | 68 | 30  | 68   | 30    | 30       | 53    | 1        | 30       | 68         | 30         | 69         | 30  | 68   |
| B. 3                 | 384             | 30 | 68  | 30   | 68    | 30       | 68    | 30       | 89       | 30         | 30         | <b>6</b> . | 30  | 68   |
| 4                    | 355             | 30 | 29  | 30   | . 6   | 30       | 68    | ı        | 30       | 68         | 30         | 68         | 30  | 30   |
| B. 5                 | 383             | 68 | 30  | 68   | 30    | 68       | 30    | 68       | 30       | 68         | 30         | <b>6</b> 0 | \$0 | 6a   |
| <b>6</b>             | 355             | 30 | 68  | 30   | 30    | 68       | 30    | ı        | 68       | 30         | 50         | 30         | 68  | 30   |
| ,                    | 354             | 68 | 30  | 68   | 30    | 68       | 30    | 1        | 30       | 68         | 30         | 68         | 30  | 68   |
| &<br>ജ               | 384             | 30 | 50  | 30   | 29    | 30       | 68    | 30       | , 6<br>8 | 30         | 68         | 30         | 30  | - 6a |
| 6                    | 354             | 30 | 68  | 30   | 6     | 30       | 99    | <u>.</u> | 30       | 68         | 30         | 68         | 30  | 68   |
| 10                   | 355             | 30 | 30  | 68   | 30    | 68       | 30    | 1        | 68       | 30         | 68         | 30         | 68  | 30   |
| . B. 11              | 384             | 29 | 3ò  | 68   | 30    | 68       | 30    | 30       | 68       | 30         | 68         | 30         | 68  | 30   |
| 8                    | 354             | 29 | 90  | 68   | 30    | 68       | 30    | ı        | 6        | 30         | 30         | 68         | 30  | 29   |
| <b>B</b> . 13        | 384             | 30 | 68  | 30   | 68    | 30       | 68    | 30       | 68       | 30         | × 68       | 30         | 68  | 30   |
| 14                   | 354             | 30 | 68  | 30   | 68    | 30       | 68    | 1        | 30       | 68         | 30         | 6 <b>a</b> | 30  | 62   |
| 1,5                  | 355             | 30 | 68  | 30   | 30.   | 68       | 30    | ı        | 68       | 30         | <b>6</b> 0 | 30         | 68  | 30   |
| <b>B.</b> 16         | 584             | 68 | 30  | 68   | 30    | 68       | 30    | 68       | 330      | 30         | 68         | 30         | 68  | 30   |
| 17                   | 354             | 68 | 30  | 68   | 30    | 8        | 30    | 1        | 68       | 30         | 68         | 30         | 20  | 60   |
| 18                   | 354             | 30 | 68  | 30   | 68    | 30       | 68    | 1        | 30       | 68         | 30         | 68         | 30- | 3    |
| B. 19                | 1 384           | 30 | 89  | 30   | 30    | 68       | 30    | 68       | 30       | 68         | 30         | 29         | 30  | 67   |
| •                    |                 |    | •   |      | -     |          |       | •        | _        |            |            |            |     |      |

| ें ८१ - ख     | 400     |                 | ல்              | ,0                                      | 3       | `t         | Ĉ.         |                                       | ر .<br>• . |          | oi<br>    | ,          | ; i     | ٠ <u>٠</u> |
|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|---------|------------|
| ည<br><b>ာ</b> | ÷,      |                 |                 | ,                                       | 5       | ç.         |            |                                       |            | ,-       | ; ·       | - C        | •       | 3.*        |
| . 1           | at.<br> | · .             | •               |                                         |         | 7.         |            | 1                                     | ıń         |          | . p       | ` <b>-</b> | ·       | ( )        |
| .:            |         |                 | · .             | ,                                       |         | ·          |            | , i i -                               | •          |          | ە<br>     |            | ,<br>   | cí         |
| ) i           | . i     | ,               | ဝ               |                                         | .5,     | ,          |            | i                                     | i,         | <u>.</u> | i.        |            |         |            |
| 4. f          |         | <i>3</i> .      | <u></u>         |                                         | :       |            | <i>a</i> , |                                       | લ          | Ģ        | <u>.j</u> |            | ,       |            |
|               |         | ÷.              | 7               | <i>3</i> :                              | , ,     | •          | <u></u>    | ξ.                                    | ′,         | 20       | 3         | 20         | ,<br>,  | ر<br>      |
|               |         | Ţ.              |                 | 3                                       | <u></u> |            | .?,        |                                       | 19         | •;       | •         |            | ÷,      | ,°         |
|               |         |                 | .;              | 9,                                      | -       | <b>~</b> , |            | .?                                    | ë,         | ``       |           |            |         |            |
|               |         | 2               | ,2 <sub>1</sub> |                                         |         | 15         | •          | ;<br>i                                | •          | 5,,      | ς.        | *,         |         | ÷          |
|               |         | . <del></del> . | ~               | 0.7                                     | 3       | 2          | ς,         | !                                     |            | 3        | 1         | - /        | · •     | Ŧ,         |
|               |         | 0;<br>•         |                 | 2                                       | 5       | :          | •          |                                       | .;         | , ć.     |           | ;          | , , , , | ئ<br>•     |
|               |         | •               | :               | .c.                                     | , :<br> | :          | 7,         |                                       |            | :        |           |            |         | <u>:</u>   |
| <u>့</u>      |         |                 | :               | , ,                                     | 3       |            |            |                                       |            |          | :         | •          |         | <b>.</b> . |
|               |         |                 |                 | ;                                       |         | ,          | ~          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,          | •        |           | -          |         | <i>5</i>   |
| *>            |         | ې<br>           | <i>i</i> .      |                                         | τ,      | 3          | ,          | 1                                     | ;          | **       | رنگ       | ·.         |         | :,         |
| n:<br>, a     |         |                 | -               | , <b>-&gt; '</b>                        | .,      | ÷          | ,          | ű.                                    |            |          |           | :          |         | · ·        |
|               | <br>;;  |                 | · .             |                                         | -       | - (1       |            | !                                     |            |          | ,3        | • .        | Ţ       | ·<br>·,    |
|               | ÷       | , c             | ξ,<br>:         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         | 4          |            |                                       | 9          | · .      |           |            | ^;<br>  | ;<br>;     |
| And or dist   |         |                 |                 |                                         |         |            |            | •                                     | •          |          |           | *          |         | 7.7        |
|               | •       |                 |                 |                                         |         |            | •          |                                       | ,          |          | •         | •          |         |            |

Tafel II.

# Vergleichung des inetenschen Chrons mit dem juffanischen Kalender.

|                      | ErsteR              | Cyclus.               |                      |                         | .Zweide:                  | -Cyclas                | W.        |                       | Direct                                  | Cyclus.               |                  |                      | Vierter    | Gy clusi                  |                |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Jahre<br>des Cyclus, | Olymp.              | Jahre wor<br>Chrifeb. | 15 Heba-<br>tombioni | i Jaling<br>des Cycles. | Olymp.                    | Jahre vor<br>Chù. Geb. |           | Jabre<br>des Officias | Olympi<br>Jahre.                        | Jehre For<br>CharGeb. | 1. Heca-         | Jalia.<br>des Chapas | $a_{2n-2}$ | Jajare saur<br>Chas, Geb. | :10 Hesa-      |
| • 1                  | Ol. 87, 1           | 432                   | 15. Jul.             | .ii - <b>n</b> -        | 9-5-4                     | b. 413                 | -15, Jul. | A.                    | *************************************** | 394                   | 16. Jul.         |                      | 2          | <b>87</b> 5               | 16. Jul.       |
| . 2                  | () 2 · 2            | 431                   | 25. Jül.             | and the second second   | Ol. 92, 1                 | 412                    | 6. Jul.   | ્યાં૧ ,               | 377 4°                                  | b.: 393               | ∘6. Jul.         | 101.30               |            | 374                       | ુ6, Jųl.       |
| В, з                 | PA5 3               | 430                   | 34.Juh.              |                         | 316 2                     | :, V.414.              |           |                       | Ol; 97, 1                               | e . <b>≵</b> 92       | 84.Jun,          | F473.5               |            | b. 373                    | 24. Jun.       |
| 4                    | 22 4°               | h. 421                |                      | PHILIPAN.               | 3-                        | 410                    | 13. Jul.  |                       | 163 2                                   | ્રે, 391              | 13. Juli         |                      | QL1:02,0   | 373                       | 13. Jul        |
| <b>B.</b> 5          | Olc88, 1            | 428                   | 22. Jul.             |                         | 1 5 4                     | <b>b.</b> 409          | 2. July   | ેે. ₹5.               | € 3 ≥ <b>8</b> .                        | 390                   | z. Jul.          | #16                  | - × 2      | 371                       | z. Jal.        |
| 7.6                  | - 9.9 2             | * 427                 | co. Jul.             |                         | Ol. 93, a                 | 408                    | ao. July  | : i-₹ ∴ 6             | ₹ 4                                     | b. 389                | '20. Jul.•       | 1014.6               | 758 8      | <b>≥</b> , 370            | 91. Jul.       |
| 7                    | ે.∳ે ઉ              | 496                   | 20: Jul.             |                         | 2 g : ::                  | # ( <b>407</b> )       | io. Juk   | int 47                | Ol <sub>:</sub> 98, 1                   | 2 - 388               | 10. Jul.         |                      | oce 4      | <b>b</b> 369              | 10. Jul.       |
| B. 13                | -05 x4              | 10.1 10.74            | 48. Jua.             |                         | ** 5 5×                   | a 406                  | 89-Jun.   | \$t_8                 | 2 550                                   | c - <b>38</b> 7       | g9. Jun.         |                      | 01.203,3   | ₹ 368-                    | 29 Julie       |
|                      | Ole89, 1            | 424                   | 200 100 100 100      | 型点型9g                   | 47                        | <b>b.</b> 405          | 27. Jul.  | 9                     | \?ઽૄૄ૾ <b>ૺ</b> ૹૼૺ૾                    | ≨ 386 °               | rs. Jul.         | 1740                 | ma s       | i, 0 864                  | 18. Jul.       |
| . ed 210             | 000 0               | t 423                 | 6. Jul.              |                         | Olog4, d                  | 404                    | ₀6. Inl.  | in 10                 | 8°8 4                                   | b. 5850               | . 6. Jul.        | 1116.30              | 712 8      | o 366                     | 7. Jul.        |
| B. 11                | ○ <b>3</b>          | 422                   | 26. Jun.             | E. j. 11                | 50g 2                     | 403                    | 26. Jun.  | 10 t 14.              | Ol:499, 17                              | 784 ·                 | <b>v6</b> . Jun. | .nc 31               | one 4      | b, 365                    | 26. Juh.       |
| 12                   | 4                   | b. 421                | 14. Jul.             |                         | 25 08 2 <b>8</b>          | 2 402                  | 15. Jul.  | . 26. ]11.            |                                         |                       | va. Jill.        | 10.                  | Ola 94,9   | 364                       | 15. Jul.       |
|                      | Olego, 1            |                       |                      |                         |                           | <b>b.</b> 401          | z, Jak    | ાંગા - 13             | =₹ . <b>5</b>                           |                       | 4. Jul           |                      |            | 2 2-000                   | # <b>10</b> 1. |
|                      | 712                 | 1 1 A 3               |                      | 144.2                   | <b>916</b> 65; 1          | ‡ 4 <u>0</u> 0         | 22. Jul.  | ⇒£.₹4                 | 35 4                                    | b. 3841)              | 22. Jul.         |                      | 6          | 1.7304                    |                |
| ≥5                   | 304 3               |                       | 11. Jok              |                         | 1.00                      | 399                    | er. Juk   | Hot 15                | 01.100,1                                | 380                   | 14.Jul./         |                      | A 41       | b. 361                    | e pr. Jal.     |
| <b>B.</b> 16         | 4                   | b. 417                | 30. Jun.             | 1,16                    | દ <b>્</b> ઉં, <b>8</b> ં | 398                    | 2. Jul.,  | <b>6پر</b> ين د       | ., کی ج                                 | 379                   | L July           | 1.5                  | O1 405 pt  | <b>-</b> ≱ 360 1          | ≠ì: Jol.       |
| 17                   | Ol. 91, 1           | 416                   | 19. Jul.             | 10 17                   | . 2.4                     | b. 397                 | rg. Jul.  | .17                   | <b>.</b> '⊊ ∂ <b>.</b> 8                | <b>378</b>            | on Jul's         | + <b>16</b> -        | 04.5 0     | 559 <sup>0</sup>          | go. Jul.       |
| <b>3</b> 8           | .g('⊆ . <b>2</b> `i | 415                   | 8. Jul.              |                         | OLAR                      | 396                    | 28. Jul   | .iii. 1,8             | 4                                       | b. 3770               | .a. Jul.         | 111.                 | 766 - 3    | 2 558                     | pe fol.        |
| B. 19                | - · 5               | 414                   | 97. Jun.             | 1.0 T.0                 | 0000                      | 396                    | 27. Jun." | T9                    | 01.101,1                                | 376                   | 27. Jun.         |                      | arc 4      | bi 557                    | 27. Juni.      |

|                     |              |                |                       |                                            | . 14        |                        |                     | * 1<br>1 %    |                  |                           |                    | X 14                     |                                                                                                               |                 |                 |
|---------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                     |              |                | .W                    | é <b>ngléi</b> chu                         | mg desa     | hei onsel              | ıen: Čem            | and dan       | tleno frili      | amscher                   | ı <b>Kal</b> éne   | <i>d</i> .               |                                                                                                               |                 |                 |
|                     |              |                |                       | 147 to                                     |             | C.                     |                     |               | Siebende         | ratemalks                 |                    |                          | Anhted                                                                                                        | Cyclas.         |                 |
|                     | Frunfter     | Gyaluv.        |                       | 1,7                                        | Secheco     | 200                    |                     | 200           | u@lenipi.        | Jahrel Dor                | 15 Aleka- (        | Jalire                   | Olymp:                                                                                                        | Jahre vor       | 1. Heca-        |
| Johre               | ad lympt     | Jehre i vor    | 1: Heca-              | des des dis                                | Johns 3     | Jehre dor<br>ChriftGeb | 44                  |               | Chadler.         | Charteteb.                | esegnife car.      | desiKyelus.              | de Dahres >                                                                                                   | Check Gob.      | . tombaon.      |
| des Circlus.        | * Tabres     | Char Geb.      |                       |                                            | 7           | b. 337                 | 16. Jul.            | Jift Par-     | € : \ \%         | 7 318                     | 17. Jul.           | 2 to 1 7 1               | . A 9                                                                                                         | 1 399           | 1. 36 Section 1 |
| 1                   | OI. 206, 1   | 356            | 16. Jul.              |                                            | on city     |                        | 26. Lul.            | J. 1. 2.      |                  | b.,:3150                  | 翻辑 电绝级多径性          | ់ គេ ្រះ្គ               | 3                                                                                                             | 298,            |                 |
| [in] .02            | <b>2</b> .   | € 355          | 26. Jul.              | 3 ·                                        |             | # 83B                  | 25. Jun.            |               | Okui6,1          | ° 716                     | 25. Jun.           |                          | (i, j 4                                                                                                       | b. 297          | 25. Jun.        |
| Bi 8                | 572 \$       | 1 354          | e de Jugo<br>45. Juli | 4                                          | 76 <b>3</b> | 334                    | •4-Jul.             |               | Al Care or Berry | 200                       | A dpl              | The Books                | Oftreid                                                                                                       | ≱ ∕ <b>£</b> 96 | 34. Jul.        |
| .44.24              | 1000         | 46.754         | Jul.                  | 1.15                                       | oe: 4       | b. 333                 | 3. Jul              | **5           |                  | 4 314                     | 4.4                | No. 20                   | I was a                                                                                                       | 294             | 22. Jul.        |
| . <b>B</b> i. ≥6    | 01:107,1     | 2 552<br>8 751 | 21+Jul.               |                                            | 01212,1     | A 332                  | 21. Ju.             | N-n6          |                  |                           | ter. Jul.          |                          |                                                                                                               | b. 293          | 11. Jul         |
| 1.1. <b>.6</b> .    | .0.3 A       | 6 669.         | 4.0                   |                                            | 837 🙎       | 1.90 <b>35</b> 1       |                     | 11 7<br>11 8  | Oka17,1          |                           | go.Jun.            | Experience of the second | Oleregi                                                                                                       | 1 292           | 30. lan.        |
| Lit or              | € 7 <b>3</b> |                | Jun.                  | MI 18                                      | To-, 3      | 330                    | go. Jui.            | this in       | M2               | the state of the state of | see Job            |                          | ALTO THE REAL PROPERTY.                                                                                       | 1.,2096         |                 |
| 10.9                | 14. 2 7.5    | e 348          | and the               | -Int 39                                    | 1.50 4      | <b>b.</b> 329'         | es. Jul             | M 30          | 101 4            |                           | oy jul             |                          | 1.74                                                                                                          | 2 '290          | oß. Jul.        |
| 40                  | na 2         | 347            | ∍j. Jul.              | 50.00                                      | 01393,4     | 308                    | eg. Jul             | 10.300%。2015年 | 01:118,1         | <b>≨</b> 308.             | 29. Jun.           | i.la                     | 204, 4                                                                                                        | b. 289          | 27. Jun.        |
| B. it               | 07. <b>3</b> | 346            | 27. Jun.              | .m. 1.82°                                  |             | 1,1.0824               |                     | 1 12          | 2                | 3 307                     | 16. Jul.           |                          | 01.123,1                                                                                                      | 288             | 16. Jul.        |
| .lui ta             | 307 4        | b. 346         | £5. Jul.              | 111 19                                     | E 3         | <b>b.</b> 325          | 4. Jul.             | 1.13          | - OH 18          | 4 ×306                    | of Jul.            | 41 -13°                  | 1034 3 9                                                                                                      | 10000           | 5. Jul.         |
| BL 43               | Ok 199, 1    | 23.344         | - 74. Jul.            |                                            | 4           | 324                    | 23. Jul.            | £ 14          | 094 4            | b. bear                   | PAGE AND PROPERTY. | J. Com                   | TIA 3                                                                                                         | 2 286           | 94. Jul.        |
| .b.1 74             | 10° 2        | 343            | 23. Jul.              |                                            | 01.114,1    | 0323                   | 1s. Juk             | J5₹ 15        | 01.119,1         | 304                       | ia. Jul.           | 15                       | e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | <b>b. 2</b> 85  | is. Jul.        |
| .i.l. 15            | 5            | ₩ 342          | ie, Jul.              |                                            | 2           | 322                    | g. Jul.             | 16            | 1. 2.            | 303                       | g. Jul.            | . 16                     | 01.124,1                                                                                                      | 284             | 2. Jul.         |
| B. 416              | 4            | b. 344         | Jul.                  | igi, <b>1</b> 7                            | 3           | b. 321                 | go. Jul.            | Js 17         | -50° 3           | A 802                     | gr. Jul.           |                          | 2                                                                                                             | ₽85             | 21. Jul.        |
| 7 .!! [ . <b>17</b> | 01.130,1     | 340            | go, Jul.              |                                            | Ob 115, 1   | 320                    | g. Jul.             | Ant 18        | 1 vc. 4          | br. doi:                  |                    | ρŰ                       | 3                                                                                                             | 2 282           | 10. Jul.        |
| 15 t <b>38</b>      | - <b>R</b>   | 339            | 9 Jul.                |                                            | 0 2 2       | 319                    | 「Marie Marie Andrea |               | Ol. 130, 1       | , ± - <b>30</b> 0         | 28. Jun.           | 1.9                      | 1 + 5 A . A                                                                                                   | b. 281          | 28. Jun.        |
| Per ro              | 8            | 338            | 28. Jun.              | E (11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11- |             |                        |                     |               |                  | 100                       | * 3                | 4 9 A M                  |                                                                                                               |                 |                 |

Tafel III.

## Vergleichung des callippischen Canons wie deuts. La setch Kalende

| Jahre<br>der Per. | Olymp.          | Jahre vor       | 1. Heile             | Jahre<br>der Per.   | Olymp.      | Jaine yor<br>Chr. Geb.     |                     |               |            |                   |                     | . W: \$          | Approp.    | July 1991                              | . H86a                   |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 100               | Øl. 112,3       | 340             | 28. Jun.             | 20                  |             |                            |                     | der Per       | ***        |                   |                     | dens2 orig       |            | Chr. Ben                               | LORDHOULE                |
|                   | 4               | b. 320          | 13. Jun.             | 20.<br>21           | 3           | 310                        | 28 Jun.<br>18 Jun.  | 40            | VI-TOL     |                   | de Jun.             | .= 15 <b>8</b> 1 |            | 973                                    | 17. Jun.                 |
| <b>B.</b> 3_      | Ol. 113, 1      | 328             | 6. Jun.              | В. 22               | 4           | <b>b.</b> 300              | 6. Jun.             | A ar          | - 8        | - 000             | 77 June /           | ≥ 59<br>B. 60∘   |            | 272                                    | 7. Jan.                  |
| 4                 |                 | # <b>323</b> #  |                      |                     | QL418, 1    | 308                        | 25. Jun.            | 1 18          | 2 L. F     | 45,000            | <b>B</b> ilun.      | <b>6</b> 1       | 4 3        | 8.990                                  | . M. 100.                |
| B. 5<br><b>6*</b> | 3               | * 326<br>b. 325 | 15.Jun.              | <b>B. 2</b> 4<br>25 | 2           | <b>3</b> 07<br><b>3</b> 06 | 14 Jun.<br>- 5 Jul  |               | OLBS.      | The second second |                     | B. 62            | 4          | -p; 26 <b>9</b> ≈                      |                          |
| .7                | OL 114, 1       | 324             | 22. Jun.             | <b>2</b> 6          | 4           | b. 305                     | 22. Jun.            | 45            | 7          | 286               | 22. Jul.,           | 6 <b>3.</b> *    | W 1400 (A) | 267                                    | 3: <b>310</b><br>38:30 p |
| B. 8.             |                 | . 328           | ii.Jm.               | _ <b>B.</b> ⊆7      | Ol. 119, 1- | 304                        | 11. Jun.            | B. 46         | 4          | <b>b</b> . 285    | 11. Jun.            | B. 65            | 3.         | ************************************** | ≥12. Jun.                |
| 9<br>10           | 4. 3.<br>4      |                 | 30. Jún.<br>18. Jún. | 28<br>129           | 3           | 303<br>302                 | 30 Jun.             |               | OI,124,1   | <b>3</b> 84       |                     | 66               | 4.         |                                        | 30. Juni 🚉               |
|                   | Ol. 115, 1      | <b>3</b> 20.    | 8. Ju <b>n.</b>      | <b>B.</b> 30        | 4           | b. 301                     | 19. Jun.<br>8. Jun. | B. 49         | •          | 283               | 19. Jun.            |                  | 01.129,1   | 264                                    |                          |
| 10                |                 | 319             | 27. Jun.             | 31                  | Ol. 120, 1  | 300                        | 27. Jun.            | 50            | 4          |                   | o, Jun.             | B. 68            | 7          | 263<br>262                             | 8. Jun.<br>27. Jun.      |
| B. 13             | 3<br>1          | i 318<br>b. 317 | 16. Jun.             | В. 32               | 2.          | 299                        | 16. Jun.            | 3.5           | Ol. 125, 1 |                   | 16. Jun.            | B. 70            | 7          | b. 261.                                | . 16. Jen.               |
| 15                | 01.116,1        | 316             | 23. Jun.             | 34                  | 4           | b. 297                     | 5. Jul.<br>23. Jun. | 52<br>0. 53   | <b>2</b>   | 279               | 5. Jul.<br>24. Jul. | 72               | 4.34       |                                        | 6 <b>344</b>             |
| B. 16             | 2               | 315             | 13.Jun.              |                     | Ol. 121, 1  | 296                        | 13. Jun.            | <b>B</b> . 54 |            | 1                 | 12. Jun             | B, 75            |            | 259<br>258                             | 24. Jun                  |
| 17.               | 3               | 314             | 2. Jul.              | . 36                | ,           | ∴.≗95                      | 2, Jul.             |               | Ol. 126, 1 | 475               | r: Jul              | 74               | 4          | b457.                                  | . ı. Jal.                |
| 18<br>B. 10       | 4<br>Ol. 117, 1 | b. 313<br>312   | 20. Jun.<br>9. Jun.  | 37<br>* B. 38       | 3<br>4      | 294<br>b. 293              | 21. Jun.<br>9. Jun  | B. 67         | 2          | ", <b>2</b> 75    | 21. Jun.            | 3 4 E            | 31,131,1   | 256                                    |                          |
|                   |                 |                 |                      |                     |             | ( 1 - 1 )                  | A. Am.              | B. 67 (       |            |                   | to. Jun.            | B. 76            | 9          | * 266                                  | 10.Jun. 🛶 🕞              |

list. Philol. Klasse. 1814—1815.

Ļl

## die Zeitrechmung der Perser.

Von Herrn L. IDELER \*).

5. There's there of minimister of milatist

Die Perser gebrauchen heut zu Tage mit allen übrigen Rekennern des Islams die arabischen Monate und die Aere der Flucht. Von einer eigenthümlichen Zeitrechnung konnte bei ihnen nur in der frühern Periode ihrer Selbstständigkeit die Rede seyn, vor dem Untergange der Dynastie der Sassaniden im siehenten Jahrhundert mach Christus. Aus diesem Zeitraum sind von ihnen keine schriftliche Denkmäler vorhanden, die durch Anquetil du Perron aus Indien gebrachten Zendbücher, zum Theil vielleicht ausgenommen, welche jedoch über chronologische Gegenstände keine Auskunft geben. Wir werden also, wenn wir uns über die Zeitrechnung der alten Perser unterrichten wollen, die klassischen Schriftsteller, und falls uns auch diese ohne Belehrung lassen sollten, die arabischen und neupersischen zu befragen haben.

Bei den erstern findet sich in der That nichts weiter hieher Gehöriges als folgende gelegentlich angebrachte Notiz beim Curtius : magi proximi (im persischen Heerszuge) patrium carmen canebant. Magos trecenti et sexaginta quinque juvenes sequebantur, puniceis amiculis velati, diebut tolius annu pares numero; quippe Persis in totidem dies descriptus est annus — eine Stelle, auf die ich unten zurück kommen werde.

Bei diesem Mangel an Nachrichten gleidhzeitiger Schriftsteller sehen wir uns auf die muhammedanischen beschränkt. Der älteste, meines Wis-

Tal 1 Yourgolesen Iden 12. Mai 1814 Way to high to four Someway of a well have to be

<sup>\*\*) 1, 111.</sup> c. 3.

sens, welcher von einer eigenen persischen Zeitrechnung redet, ist der im Anfange unsers neunten Jahrhunderts unter dem Chalifen Almamon lebende arabische Astronom Alfergani. Er berichtet uns im ersten Abschnitt seiner Sternkunde \*), dass die Perser ein bewegliches Jahr von 365 Tagen hatten, welches aus zwölf zotägigen Monaten und fünf Ergänzungstagen bestand, dass letztere zwischen dem achten und neunten Monat eingeschoben waren, dass jeder Monatstag seinen eigenen Namen führte, und dass die Jahre von der Regierung Jesdegird's, des letzten sassanidischen Königs, gezählt wurden.

Von dieser Zeitrechnung, die sich durch eine besondere Einfachheit empfiehlt, haben die meisten arabischen Astronomen bei ihren Beobachtungen und in ihren Tafeln Gebrauch gemacht, zumal da sie der altägyptischen, an die sie durch den Almagest des Ptolemäus gewöhnt waren, analog ist. Um sie derselben noch analoger und zugleich geschmeidiger zu machen, versetzte man späterhin die Ergänzungstage ans Ende des Jahrs. Hier fanden sie Ulug Beig \*\*) und Schah Cheldschi (\*\*) im funfzehnten Jahrhundert, die letzten namhaften Astronomen des Orients.

Wir wollen sogleich die Terminologie und das Technische dieser für die Geschichte der Sternkunde wichtig gewordenen Zeitrechnung kennen ler inen. Die Namen der Monate und die Sammon der am Ende eines jeden verflössenen Tage des Jahrs sind folgende †)?

- abofis nepod salvalgeformad) အခါ ဖြစ်ပေးချင်း မေးခါမှာ အောင်းကောင်း ျပေးများ သည်တွေးများသည်။ ကြောင်းများသည် ကြောင်းများသည် ကြောင်းများကြောင့် **30**00 မြှောင်းများသည်။ အောက်နှေ
- aung der alten war 60 de thosadschart. Guerdies bis ingen bei auf andere eine die mei keinen mul.
- \$7,76 y 8. 4 und 6 der Ausgabe des Golius, all auf jes, dei amege an elen giber et en g
- Record (1998) and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second
- seiner Tabulas universales.
- kommen dabei mehrere Abweichungen vorg Für Schahrer lesen andere Jahren Schahrer iwer. Für Mordad steht im Zend-Avesta Amerdad. Für Asfendarmed findet sich auch in Sefendarmed und Sopendarmed. Lethtere Schreibart ist die persische.

| 4)                   | نیس Tir           | . 190             | -> +   | x 2   |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| √6). <sub>₹</sub> j, | ا Mordåd مرداد .  | 1:50              |        | • (   |
| <b>∂6)</b> (⊅⊜       | Schahrir بالإي    | 5). W: <b>180</b> | ·      | • • • |
| 7):                  | Mihr              |                   |        |       |
| (8)                  | ابان Abân         | 240               | 120    | . (.  |
| 4 69                 | Ergänzungstage    | Marie #45         | Jan.   | ζ.    |
| . `) ('2             | Joi Ader oder     | Adser 275         |        | * :   |
| 10): [4              | ين Dei            | 805               | to the | (5    |
| 11)                  | ⊕+&! Bahmen       | . 355             |        | ( )   |
| مذ (عد               | Asfendarm) مغندار | ed <b>36</b> 5    | ido -  | ( ;   |
|                      |                   |                   |        |       |

Werden die Erganzungstage ans Ende des Jahrs gesetzt, so ändern sich die Tagsummen vom neunten Monat an auf nachstehende Weise:

| ، (و ۽ | Ader      | (           | 270        |       | N. X | 7. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fre  |
|--------|-----------|-------------|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10)    | Dei       |             | <b>300</b> |       | •    | <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | χ, - |
| 11)    | Bahmen    | <u>), u</u> | <b>330</b> | ••    | `    | 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to | (1.2 |
| 12)    | Asfendârm | ed_         | 360        |       |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
|        | Ergänzu   | ngsta       | ge 365     | ાં સ્ | . 1  | 168 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15)  |

Die bei den semitischen Völkern gebräuchliche und von ihnen zu uns übergegangene Eintheilung der Zeit in Woch en kannten die alten Perser nicht. Sie gaben dafür einem jeden Monatstage seinen eigenen Namen, der beim Datiren gewöhnlich statt der Zahl des Tages gesetzt wurde; wenigstens findet es sich so bei den orientalischen Astronomen. Diese Namen der Monatstage sind folgende \*).

es, shill chemillione Pamen Lee

<sup>\*)</sup> Ich gebo sie so, wie sie beim Alfengani lauten. Für Hormus findet sich auch Do & Hormus oder Och Pür Chor und Hesch steht im Zond Aventa Chorschild und Raschne-Rast. Für Open schreiben die Perser of ghusch; noch andere Abweichungen nicht zu gedenken.

| 1)          | هرميز         | Hormus.      | 16)                   | مهر           | Mihr.      |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|
| (و          | بهبن          | Bahmen.      | 17) :-                | سروش          | Serilsch.  |
| 3)          | اردبهشت       | Ardbehescht. |                       |               | Resch.     |
| 4)          | شهرير         | Schahrir.    | 19)                   | فروردين       | Ferwerdîn. |
| 5)          | اسغندارمد     | Asfendårmed. | ( <b>02</b>           | بهرام         | Bahrâm.    |
| 6)          |               | Chòrdâd.     | : 189 a <b>gi)</b> ca |               |            |
| 7)          | مرداد         | Mordad.      | (22.00)               | ، <b>با</b> ن | Båd.       |
| 8)          | <b>دیبادر</b> | Delbåder.    | 23)                   | ، دینک        | Deibadîn.  |
| 9)          | آذر           | Ader.        | 24)                   | رين ا         | Dîn.       |
| 10)         | آبان          | Abân.        | 25)                   | اری 💮         | ^Ard.      |
| 11)         | خور . من      | Chor.        | , <b></b>             | إشتان         | Aschtåd.   |
| 12)         | ماء الماء     | Mâh.         | <b>27)</b>            | اسبان         | Asuman.    |
| 13)         | تیر           | Tir.         | 28)                   | ا را اللهاد   | Sámjád.    |
| 14)         | جوش           | Dschusch.    | 29)                   | مارسنند       | Mâresfend. |
| <b>15</b> ) | ديبهى         | Deibamihr.   | 30)                   | انيران        | Anîrân.    |

Man sieht, dass unter den Namen der Monatstage die der Monate wiederkehren. Um Verwechslungen zu verhüten, verband man die übereinstimmigen Namen gewöhnlich mit den Wörtern so mah, Monat, und رون rils, Tag. So bezeichnet فرورديناون Ferwerdinmah den ersten Monat und فرورديناون Ferwerdinmah den ersten Monat und فرورديناون Ferwerdinmah den ersten Monat und Dei, Prädikaten des höchsten Princips des Guten, sind sämmtliche Namen der Monate, so wie der Monatstage, von den Jzeds oder Genien entlehnt, die nach Zoroasters Religion das Reich des Hormus bilden und den einzelnen Monaten und Tagen vorstehen \*). Jeder

<sup>\*) 8.</sup> Darstellung des Lehrbegriffe der alten Perser, Zend-Avesta nach der

der Tag: war im dem Motat, dessen Name mit dem seinigen übereinkam. ein Festtag, z. B. der neunzehnte des ersten Monats, der zweite des eilften. u. s. w. \*). Der erste Tag des Jahrs hiels نورون neurus, der neue Tag.

Die Ergänzungstage werden von den Arabern und arabisch schreibenden Persern المسترقة elmusterike, die verstohlnen, genannt, und von Alfergani mit dem persischen, ganz dem griechischen ἐπαγόμεναι entaprechenden, Worte اندر جاهات enderdschahat \*\*) bezeichnet. Auch sie hatten ihre eigenen Namen, die sehr abweichend geschrieben vorkommen. Bei dem ebengedachten Astronomen lauten sie wie folgt:

- and wish a Ahnud. The state of the sent of
- Aschnud.

- مانفسا Asfendmed.
  مانفس اخشنا Achschuter.
  اخشنا وشت وشت (۵)
  Wahescht wascht \*\*\*).

mit überall hinzugesetztem v > dschah, welches für das persische s and the control of the majoral to the increase of a position position. gháh, Zeit, steht,

Kleukerschen Bearbeitung Th. I. S. 15 ff.; vergl. mit Th. H. S. 286 ff. Deibaler, Deibamihr und Deibadin sagen so viel als Dai, auf welchen Ader, Mihr und Din folgen. Bemerkenswerth ist es, dass der erste, achte, funfzehnte und drei und zwanzigste Tag in fast gleichen Intervallen mit dem Namen des höchsten Wesens bezeichnet sind. Diese Einschnitte geben eine wochenähnliche Eintheilung.

- 🥎 🥙 8. das Eragment des Nidam eddin heim Gollus. Anmerkungen zum Albera and the state of the state of the state of
- endergahan, tempora institicis. In dem Buche Izeschun der Parsen heißen die Erganzungstage Ferwardian. Zend-Avesta Th. J. S. 107. Nach Alfergani wurden die zehn Tage vom 26. Aban bis zum Schluss der Erganzungstage Forwerdidschan genannt. Nach einem Citat beim Hyde (8. 248) sind 🏥 🐫 og inin wolfe den balten Perseyn festlidh begangen worden. 🕆 🖟 👵 ab en Corbo egs det 🥞
  - \*\*\*) Den letzten Namen giebt Golius in seiner Uebersetzung bloss durch Waheicht, und in eben dieser Form erkennen ihn Meninski und Richardson an. Aber auch Abu'l.
- برو هشته شب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الم beigefügten Vocalzeichen zufolge Wahischtauschet gelesen werden male 🗟 🕾 🙈

Hist. Philol. Klasse. 1814 - 1815.

Jes de gird, der dritte seines Namens, Sohn des Scherijär und Enkel des Chosru Perwis, gelangte im Jahr 632 unserer Zeitrechnung auf
den Thron der Sassaniden, den innere Zerrüttungen längst erschüttert hatten, und den er daher auch nur kurze Zeit gegen den fanatischen Eroberungseifer der Muhammedaner zu behaupten vermochte. Im Jahr 15 der
Flucht oder 636 verlor er durch die entscheidende Schlacht bei Kadesije
seine Hauptstadt Madain mit dem größten Theil seiner Staaten. Er irrte
noch mehrere Jahre in den Provinzen am Orus umher, bis er 651 durch
Meuchelmord seinen Tod fand. Die Perser waren unterdessen von den Siegern zur Annahme des Islams gezwungen worden. Der Feuerdienst behielt
nur wenige unter Druck und Verachtung lebende Anhänger, deren Abkömmlinge, die sogenannten Parsen oder Gebern, ihm noch jetzt im südlichen
Persien und in Indien huldigen.

Hyde ") und Anque til ") versichern, dass nach dem einstimmigen Zeugnis der orientalischen Geschichtschreiber Jese egird am Tage Hormus im Monat Ferwerdin des ersten Jahrs der nach ihm benannten Aere, also gerade mit dem Ansange derselben, zur Regierung gelangt ist. Abu'lhassan Kuschjär sagt: "die Epoche der persischen Aere trifft auf einen Dienmag, und zwar auf den ersten Tag des Jahrs, worin Jes degird König geworden ist. Es war dies der 22. Rebi elewweb des eilsten Jahrs der Hedschra, oder der 16. Hasiran des 943sten Jahrs der seleucidischen

Uhversuchungen aber dis Zeitelter Zordestere. Zend-Avesta B. I. Abth. I.

8. 356 des Anhangens assesses as mentionally of the continuous and a segretary and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

Acre A)." Die Reduction giebt den 160 Junius des Jahrs 63 a muserer Zeitrechming. Auf eben dieses Datum führt die Angabe des Alfergani, dass der Zwischenmum zwischen der sehr genau bekannten Epoche des Nabonas sar und des Jes degird 1579 persische Jahre and 13 Monat betragen hat, mehrere ähnliche Bestimmungen bei UIu g.Beig und andern nicht zu gedenken.

100 Junium die Epoche dem persischen Aere und die Form der Jahre, nach denen sie zählt, bekannt ist, so kommt es darauf an, ein leichtes Verfahren zur Reduction eines persischen Datums auf unsere Zeitrechnung zu entwickeln.

Das persische Jahr ist um einen Vierteltag kürzer als das julianische. Es weicht also der Anfang des ersten mit jedem vierten Jahr um einen Tag im letztern zurück, und zwar allemal zunächst nach einem julianischen Schalttage. Der 16. Junius, die Epoche der Aere, ist der 167ste Tag des Jahrs. Es versließen mithin 4. 167 = 668 Jahre, ehe der Neurds über den 1. Januar hinaus zurückgeht, und die Jahre 669 und 570 saugen im Einem Jahr unserer Zeitrechnung an, jenes am 1. Januar, dieses am 31. December. Hieraus folgt, daß man die persische Jahrzahl um 631 oder 630 vergrößern müsse, je nachdem sie kleiner als 670 oder größer als 669 ist, um das Jahr unserer Zeitrechnung zu finden, auf welches der Neurds trifft. So nimmt das 347ste persische Jahr 631 + 347 = 978 und das 1186ste 630 + 1186 = 1816 nach Chr. Geb. seinen Anfang.

um das Datum des Neuris zu erhalten, dividire man flie mung venminderte persische Jahrzahl: durch 4 und ziehe den Quotienten ohne Hückzicht auf den Rest von 167 oder n.68 ab, je nachdem das Jahr unserer Zeitrechnung, mit welchem der Neuris zusammengehört, ein Gemein- oder ein
Schaltjahr ist. Diese Regel gilt bis zum Jahr 669, dessen Anfang sich nach
derselben am it. Januar ergiebt. Von 670 an muß die Jahrzahl um vermindert und der Quotiest der Division durch 4 von 167 of 365 = 532

واما النارية الغارسي فاوله يوم الثلثا اول يوم السنة النبي رو ملك النارية النبي الأول من فيها يزييم بد وهو الثاني والعشرون المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرا

Mm 2

noder von in 680 ibu 665 = 633 abgezogen) werden, je madden, der Neurss auf ein Gemein- oder ein Schaltjahr trifft. In beiden Fählen zeigt ider Rest den laufenden Tag des julianischen Kalenders an, bis zu welchem der Neu--rils zurückgewichen ist. ... Das. julianische Datum-ist dann noch hawenn von den Zeitenanheh ders Kalenderverbesserung flie Rede ist zein das gregorianischel zu verwandeln. Für die Jahre, 340 und in 1864 die ji wie gezeigt worden, 378 and 1816 nach Christus anlangen, steht die Rechning so: 1 1111 our lie lund on ground of chial Gemeinfahren Definition Definition of the least ground of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of the chial state of Es weich ein 347 in an einen 346 wie 14 min einen Geber 246 wie 15 min die 15 min einen Tig.

His weicht eine der Aufler der en en na hat in in wierten ber einen John einen Tig.

1. 10tzue a zaeruke nach wwar allered za 860stan. Islantin of the C. limits die Roo he act here, ist der 167ste Tag des Der Brstei Tag des Gemeinjahrs ist der Da. März einem einem der einem Andrew Land to 1816 em Schaltjahr, warf are good out & some at the His rose faut, dals mer due per sind 4811 = 1 181 to der f ,o vergrübern redere, je med lan ein Libitar als des des Eller als des des des ten des so with its residence of them of section 12 2 1 8 at A 1184 = 206 . S 12 95 . 1535 - 1296 = 237.008 (1) do a to 1 - 1 (1) 1 (1)

Der 237ste Tag des Schaltjahrs ist der 24. August alten oder der 5. September neuen Stils. Die bei dieser Rechnung nüthige Tafel der laufenden Tage des julianischen Jahrs findet man im vorhergehenden Bande der akademischen Schriften S. 110 des historisch-philologischen Theils.

Gravius giebt in seiner schätzbaren, mit großer Genauigkeit gearbeiteten Vergleichungstafel der vornehmsten orientalischen Aeren, die er seiner Ausgabe und Uebersetzung der Epochae celebriores des Ulug Beig angehängt hat, auch die Reihe der persischen Jahre mit Bemerkung des julianischen Datums und der Ferie oder des Wochentages des Neurals.

Um endlich das Datum zu finden, dem irgend ein anderer Tag eines gegebenen persischen Jahrs entspricht, vermindere man den durch vorige Rechnung für den Neurds gefundenen laufenden Tag des julianischen Kalenders um eine Einheit, und addire dazu sowohl die Tagsumme der verfloseenen persischen Monate, welche obige Monatstafel giebt, als die Tage des laufenden, wo man dann noch, im Fall die Summe die Zahl der Tage des julianischen Jahrs, übersteigt, Aentweder 265 oder 266 abzuziehn hat, je

nachdem der Neurds auf ein Gemein- oder Schaltjahr trifft. Was sich ergiebt, ist der laufende Tag des julianischen Kalenders, der dem gegebenen persischen Datum zugehört. Es sei z. B. der 19. Chordadmah 347, an welchem Ebn Junis eine Sonnenfinsternis zu Kahira beobachtet hat \*), zu reduciren. Der Neurds des 347sten persischen Jahrs ist, wie bereits gefunden worden, der 81ste laufende Tag des 978sten christlichen. 80 + 60 + 19 ist 159 und der 159ste Tag des julianischen Gemeinjahrs der 8. Junius. Die Beobachtung ist mithin am 8. Junius 978 angestellt worden.

Beim Gebrauch der Monatstafel muls man wissen, ob der Beobachter die Ergänzungstage ans Ende des achten oder des zwölften Monats setzt. Von Ebn Junis gilt das erste. Golius führt nämlich eine Beobachtung der Schiefe der Ekliptik aus dem Werke dieses arabischen Astronomen an, welche "im 237sten Jahr des Jesdegird am dritten der fünf am Abanmah hangenden Tage" gemacht worden ist \*\*). Die Reduction giebt den 16. December 868.

Eine andere, wenn auch nicht bequemere, doch ihren Gründen nach noch leichter zu übersehende Methode zur Reduction eines persischen Datums auf unsere Zeitrechnung ist folgende: man multiplicirt die Zahl der verslossenen persischen Jahre mit 365, und addirt zum Produkt sowohl die Tagsumme der abgelaufenen Monate des gegebenen Jahrs, als die Tage des laufenden, nebst den 230639 Tagen unserer Aere, welche bis auf die Epoche der persischen verslossen sind. Die Summe giebt eine Anzahl Tage, welche auf unsere Jahre und Monate zu bringen sind. Es sei z. B. der 22. Adermah des Jahrs 346, an welchem Ebn Junis eine Sonnensinsterniss beobachtet hat \*\*\*), zu reduciren. Die Rechnung steht so:

Tage bis zum Ader 245

Tage im Ader 22

Absolutzahl 230639

Summe 356831

Notices et entituits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi Tom. VII. p. 181, 82.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 68. \*\*\*) Ebendaselbst S. 179.

and this eath of Lemm Quotienter (2044) is the first decided but modified and the first constituent was the constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and constituent and co

Der Quotient mit 4 multiplicirt giebt 976. Man hat also 976 verflossene Jahre und 347. Tage des 977sten; die Beobachtung ist mithin am 13. December 977 angestellt worden, an welchem sich auch wirklich eine Sonnenfinsternis ereignet bat. Hr. Caussin, der Uebersetzer des Ebn Junis, schreibt den 12. December, wozu ihn das beigesetzte arabische Datum verleitet hat. Es muls aber offenbar der 29. Rebi elachir des Jahrs 347 der Hedschra statt des 28sten gelesen werden, wie auch der zugleich bemerkte Wochentag lehrt, der ein Donnerstag gewesen seyn soll. Da nämlich die Epoche der persischen Aere ein Dienstag ist, so darf man nur die Zahl der von ihr abgelausenen Tage durch 7 dividiren, wo dann

die Ferien 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2

gehören. Im vorliegenden Fall giebt 126192 durch 7 dividirt den Rest 3; der Wochentag ist mithin der Donnerstag.

Wollte man umgekehrt ein Datum der christlichen Aere auf die persische bringen, so würde man von der Gesammtzahl der Täge der ersten die Absolutzahl 230539 abzuziehn und den Rest auf Jahre und Monate der letztern zu bringen haben.

Hiebei ist noch die Frage zu beantworten, mit welcher Tagszeit die Perser ihren bürgerlichen Tag — in ihrer Sprache schebanrus, welcher Ausdruck ganz dem griechischen νυχθήμεςον entspricht — begonnen haben? Unstreitig mit dem Aufgange der Sonne. Ein bestimmtes Zeugnis kann ich dessfalls zwar nicht beibringen. Da aber Alfergani sagt, dass die Syrer und andere, welche ihre Zeit nicht, wie die Muhammedaner, nach den Mondwechseln ordnen, den bürgerlichen Tag von einem Aufgange der Sonne bis zum andern rechnen, und da die Astronomen des Orients, wie Ehn Junis, die persischen Data mit den syrischen und ägyptischen parallel fortlausen lassen, so leidet es wol keinen Zweisel, dass die alten Perser ihren bürgerlichen Tag, wie Plinius von ihren Nachbarn den Babyloniero sagt \*), inter duos solis exortus genommen haben. Bei ihren

gree is sentencially a sec.

<sup>•)</sup> H. N. II. sect. 79.

Rechnungen sengen übrigens die orientalischen Astronomen, gleich den occidentalischen, den Tag mit dem Mittage an, wie dies unter andern Ulug Beig im ersten Kapitel seiner Epochae bewerkt:

Neben dem bisher beschriebenen beweglichen Jahr finden wir bei dem Persern seit dem eilsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein festes Sennenjahr von ähnlicher Form und gleichen Monatsnamen, von welchem, als einer merkwürdigen chronologischen Erscheinung, ich hier so ausführlich handeln muß, als es mir die zu Gebot stehenden Hülfsmittel erlauben \*).

Chardin sagt in seiner Reise aach Persien \*\*): "Als im Jahr 465 der Hedschra der Sultan Dachelal-eddin gerade am Tage der Frühlingsmachtgleiche zur Regierung kam, so nahmen die Astronomen des Landes daher Gelegenheit ihm vorzustellen, dass die Vorsehung dies so gefügt habe, damit er den uralten Gebranch des persischen Volks, mit dem Anfange des Sopnenjahrs die Wiedererneuerung der Natur festlich zu begehn, wiederherstellen möge. Der König genehmigte den Vorschlag, und seitdem feiert man in Persien den Eintritt der Sonne in den Widder als ein bürgerliches Pest. Man nennt es Neurusi sultani, das königliche Neujahr, um es von dem Neujahrstage des muhammedanischen Jahrs zu unterscheiden. Die Astrológen begeben sich, prächtig gekleidet, in den königlichen Pallast oder in die Wohnung des Statthalters ein paar Stunden vor dem Aequinoctium, um den Augenblick desselben zu beobachten, welches mit einem Astrolabium auf einem erhabenen Orte geschieht, und auf ihr gegebenes Zeichen läßt man Artilleriesalven und eine rauschende Musik ertönen. Das Fest dauert gewöhnlich drei Tage, am Hofe acht, und es ist das einzige, das man außer den am muhammedanischen Kalender haftenden religiosen feiert."

Soweit Chardin. Dals den Persern der sultanische Neurds ein Volksfest sei, versichern mit ihm übereinstimmig alle übrigen Reisebeschreisber. Was aber das historische Faktum betrifft, das zur Einführung oder Wiedererneuerung dieses Festes Anlass gegeben haben soll, so scheint es mir aus dem Grunde sehr zweiselhast, weil die nach dem Sultan Dsche

Zu diesen zähle ich nicht des Ludovici du Four de Longuerue Abhandlung de anno Persarum, die sich unter seinen Dissert. de variis epochis et anni forma veterum orienta-lium (Leipz. 1750, 4.) findet. Es ist eine ziemlich gehaltlose Compilation aus Golius und andern.

<sup>\*\*)</sup> Tome II. p. 249 ff. d. n. A.

lal-eddin benannte Aere erst einige Jahre nach seiner Thronbesteigung ihlren Anfang genommen hat.

Abu'l-fetah Melek-Schah, Sohn des Alp Arslan, von seinen Unterthanen unter dem Namen Dschelal-eddaulet we eddin, Ruhm des Staats und der Religion, proklamirt, war der dritte Sultan aus der Dynastie der Seldschuken von Iran, die von 429 bis 593 der Hedschraüber den größten Theil des jetzigen Persiens und einige benachbarte Länder geherrscht haben. Seine Staaten reichten von Antiochien bis Urkend in Turkistan. Er gelangte im Jahr 465 der Hedschra oder 1072 unserer Zeitrechnung zur Regierung, und starb im 20sten Jahr derselben mit dem Ruhm eines der ausgezeichnetsten Männer des Orients, den er mit seinem bis auf diesen Tag von den Dichtern und im Munde des Volks gepriesenen Vezier Nidam-elmulk theilt \*).

Die Zeitrechnung, die nach ihm تاريخ جلالي it drtchid scheldli oder ملكي sultdni heist, findet sich meines Wissens bei keinem orientalischen Schriftsteller ganz befriedigend dargestellt. Die Umstände ihrer Einführung und ihres Gebrauchs liegen fast ganz im Dunkeln. Nur das Technische ergiebt sich ziemlich vollständig, wenn man zwei von Golius \*\*) und Hyde \*\*\*) mitgetheilte Fragmente des Kotb-eddin und Schah Choldschi und das von ihr handelnde fünfte Kapitel der Epochae des Ulug Beig mit einander vergleicht. Das Wesentlichste, was man hier findet, ist Folgendes.

Acht Astronomen, unter denen Omar Cheijam auch als Dichter bekannt ist, vereinigten sich unter der unmittelbaren Theilnahme des Sultans Dschelal-eddin Melek-Schah zur Einführung einer neuen Zeitund Jahrrechnung. Zur Epoche derselben wählten sie den 10. Ramadan 471 der Hedschra oder den 15. Ader 1390 der seleucidischen Aere oder endlich den 19. Ferwerdtnmeh 448 seit Jesdegird, einen Freitag, d. i. den 15. März 1079 seit Christus, den Tag des Eintritts der Sonne in den Widder, und sie setzten sest, dass der Neurüs allemal der Tag der Frühlingsnachtgleiche seyn solle. Die Jahre sind demnach wahre Sonnenjahre.

Auch

e) S. Herbeloz Art. Malek schah.

<sup>\*\*) 8. 32.</sup> 

<sup>849)</sup> S. 200.

Auch die Monate sollten nach der ersten Bestimmung wahre Sonnenmonate seyn, indem man den Eintritt der Sonne in jedes Zeichen, also die Dauer eines jeden Monats, astronomisch berechnen wollte. Man fand es aber für die Versertigung der Kalender bequemer, die Monate cyklisch zu nehmen, indem man einem jeden 30 Tage beilegte und die füns überschüssigen Tage ans Ende des zwölsten Monats setzte. So kommt also die Form der Monate mit der der alten persischen überein. Auch ihre Namen behielt man bei. Zum Unterschiede fügt man denselben die Wörter als kadim, alt, und als discheldli bei, z. B. Ferwerdinmahi dscheldli. Von vier zu vier Jahren werden sechs Ergänzungstage gerechnet. Da aber der Ueberschuss des Sonnenjahrs über 365 Tage keinen vollen Vierteltag ausmacht, so lässt man die Einschaltung, wenn sie einigemal hintereinander auf das vierte Jahr getrossen ist, einmal auf das fünste fallen.

Bei dieser Notiz drängen sich sogleich einem jeden, der sie aufmerksam erwägt, folgende Fragen auf: 1) was gab Veranlassung, gerade das Jahr 1079 unserer Zeitrechnung, das siebente von Melek-schah's Regierung, zur Epoche einer nach ihm zu benennenden Aere zu machen? 2) auf welche Weise hat man den Anfang des Jahrs bestimmt, durch eine feste Schaltmethode, oder durch jedesmalige Berechnung der Frühlingsnachtgleiche? 3) welcher Gebrauch ist von der ganzen Zeitrechnung gemacht worden?

Die erste Frage beantworten folgende Worte des Schah Choldschi: "zur Epoche des (ersten) Jahrs dieser Zeitrechnung oder des Ferwerdinmähi dscheldli hat man einen Tag gewählt, mit dessen Anfange die Sonne zum Frühlingsnachtgleichepunkt gelangt ist, und dieser Tag war der 10. Ramadän" u. s. w. \*). Man sieht also, dass die Epoche der dschelalischen Aere durch kein historisches, sondern durch ein rein astronomisches Factum bestimmt worden ist. Wie man den Augenblick der Frühlingsnachtgleiche gefunden hat, ob durch Beobachtung oder durch Rechnung, wissen wir nicht; vermuthlich auf letzterem Wege. Dem sei wie ihm wolle, gewis ist es, dass sie sich im Jahr 1079 zu Ispahan, der Residenz der

Digitized by Google

es sei denn, dass Schah Choldschi, gegen die Gewohnheit der orientalischen Astronomen, die Epoche der Hedschra nicht auf den 15ten, sondern auf den 16. Julius 622 gesetzt hat.

seldschukischen Sultane, mit dem Anfange des Tages ereignet hat. Ich sinde nämlich nach den Zachschen Sonnentaseln, dass sie unter dem Meridian dieser Stadt, 3 Stunden 18' östlich von Paris \*), am 15. März Morgens um 5 Stunden 55' mittlerer Zeit, also unmittelbar vor Aufgang der Sonne, der Epoche des bürgerlichen Tages, eingetreten ist. Nach Ulug Beig haben einige die Aere um 3 Jahr früher, nämlich mit dem 5. Schaban des Jahrs 468 der Hedschra oder dem 13. März 1076, angesangen. Er verwirft aber diese Bestimmung, und mit Recht; denn die Frühlingsnachtgleiche, von der der Ansang der Aere, so wie aller ihrer Jahre, abhängt, tras 1076 nicht auf den 13ten, sondern auf den 14. März.

Was ferner den Punkt der Einschaltung betrifft, so lasst sich wol nach der Art, wie sich Kotb-eddin, Schah Choldschi und Ulug Beig darüber äußern, nicht bezweifeln, daß der Anfang des Jahrs ursprünglich cyklisch. nicht astronomisch, bestimmt worden ist. Der erste sagt: "man ist darin übereingekommen, dass die Einschaltung eines Tages, wenn sie sieben oder achtmal hintereinander im vierten Jahr statt gefunden hat, einmal auf das fünfte treffen soll." Heisst dies, man hat erst siebenmal hintereinander nach vier und dann einmal nach fünf, ferner achtmal hintereinander nach vier und dann einmal wieder nach fünf Jahren, und so abwechselnd, also in 70 Jahren 17 Tage eingeschaltet, so wird, die mittlere Länge des Sonnenjahrs zu 365 Tagen 5 Stunden 48' 48" angenommen, in 1575 Jahren ein Tag zu viel gerechnet. Schah Choldschi drückt sich eben so aus. Ulug Beig dagegen spricht von einer sechs und siebenmal nach vier Jahren zu wiederholenden Einschaltung, woraus unter derselben Voraussetzung folgen wurde, dass man alle 62 Jahre 15 Tage eingeschaltet hätte, welches in 3487 Jahren einen Tag zu wenig giebt. Man sieht also, daß schon in dieser Hinsicht die gregorianische Schaltmethode, die erst in 3600 Jahren um einen Tag vom Himmel abweicht, der dschelalischen vorzuziehn ist, ihre große Einfachheit nicht zu gedenken. Ich kann daher in Gatterer's Bewunderung des dschelalischen Jahrs nicht einstimmen. "Es ist dies, sagt er \*\*), das beste bürgerliche Sonnenjahr unter allen, die jemals vorhanden gewesen sind. Zwar ist es; astronomisch angeschlägen, um einige Sekunden



<sup>\*)</sup> Nach John Macdonald Kinneir's Geographical Memoir of the Persian Empire (London 1813) liegt Ispahan 51° 50' östlich von Greenwich, welches den obigen Zeit-unterschied giebt.

<sup>\*\*)</sup> Abris der Chronologie S. 240.

länger, als das tropische Jahr nach heutiger Bestimmung; aber bürgerlich angewandt iet es ohne allen Fehler. Von dem gregorianischen ist es in der Fuschaltungsart himmelweit verschieden; denn nicht immer, wie bei uns, wird der Schalttag alle vier Jahr beigefügt, sondern wenn man sechs oder siebenmal die Einschaltung in jedem vierten Jahr vorgenommen hat, so wird sie nachher einmal auf das fünfte verlegt. Also bleibt der Neurus beständig auf der Frühlingsnachtgleiche stehn, auf welche zuerst der Anfang dieses herrlichen Sonnenjahrs gesetzt worden ist. Welche Erscheinung! Mitten in Asien, in dem Reiche der seldschukischen Türken, ist schon ein halbes Jahrtausend vor Gregor XIII. ein besseres Sonnenjahr, als unser gregorianisches ist, eingeführt worden."

Ohne meine Erinnerung sieht ein jeder, der über das Wesen einer guten bürgerlichen Zeitrechnung nachgedacht hat, wie wenig dieses Lob der dschelalischen Schaltmethode begründet ist. Sie ist so verwickelt und auf eine Beihe Jahre vor- und rückwarts so schwer anzuwenden, dass man ihr gewiss hald die astronomische Berechnung des Jahranfangs vorgezogen haben wird, Geschah dies, so hatte man eine Zeitrechnung, die mit der kurz dauernden französisch-republikanischen in der Jahrform, so wie in der Bestimmungsart des Neujahrstages, völlig übereinkam, und bloss darin von ihr abwich, dass man in Persien das Jahr mit der Frühlings-, in Frankreich hingegen mit der Herbstnachtgleiche ansing.

Ulug Beig giebt eine Anleitung zu einer solchen Berechnung, die hier erklärt zu werden verdient. Er nimmt die mittlere Länge des Sonnenumlaufs, also die Dauer des dschelalischen Jahrs, zu 365 Tagen und 14<sup>-1</sup> 33<sup>-2</sup> 7<sup>-3</sup> 32<sup>-4</sup> Sexagesimaltheilen, d. i. zu 365 Tagen 5 Stunden 49' und etwa 15" an, und entwirft hiernach folgende Tafel der in ganzen dschelalischen Jahren enthaltenen Tage und Theilen von Tagen \*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ich habe die Sexegesimaltheile auf die uns geläufigern Decimaltheile reducirt, von denen drei Stellen zu gegenwärtigem Behuf vollkommen genügen.

| Jahre. | Tage.                        | Jahre. | Tage.             | Jahre. | Tage.       |
|--------|------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------|
| 1      | 365, 243                     | 10     | 3652,425          | 100    | 36524,253   |
| 2      | 730,485                      | 20     | 7304,851          | 200    | 73048, 507  |
| 3      | 1095,728                     | 30     | 10957,276         | 300    | 109572,760  |
| 4      | 1460,970                     | 40     | 14609,701         | 400    | 146097,014  |
| 5      | 1826,213                     | 50     | 18262, 127        | 500    | 182621, 267 |
| 6      | 2191,455                     | 60     | 21914, 552        | 600    | 219145, 521 |
| 7      | 2556,698                     | 70     | 25566, 977        | 700    | 255669,774  |
| 8      | 2921,940                     | 80     | <b>2</b> 9219,403 | 800    | 292194,028  |
| 9      | 3287, 183                    | 90     | 32871,828         | 900    | 328718,281  |
| 10     | <b>3<del>6</del>52, 4</b> 25 | 100    | 86524, 258        | 1000   | 365242,535  |

Soll nun ein Datum, es sei der seleucidischen, arabischen, jesdegirdischen oder christlichen Zeitrechnung, auf die dschelalische gebracht werden, so berechne man die bis auf das gegebene Datum einschl. verslossenen Tage der zugehörigen Aere, ziehe davon die zwischen den Epochen beider Aeren liegenden Tage ab, und verwandle den Rest nach vorstehender Tafel in Jahre und Monate, letztere zu je 30 Tagen gerechnet. Die übrig bleibenden Tage mit dem Decimalbruch, der noch für einen ganzen Taggenommen wird, geben dann den laufenden Tag des laufenden Monats der dschelalischen Aere. Ihre Epoche ist der 15. März 1079. Sie fängt also später an als

| die | seleucidische          | ·um | 507497 | Tage |
|-----|------------------------|-----|--------|------|
| die | arabische              | um  | 166797 |      |
| die | jesdegirdisch <b>e</b> | um  | 163173 |      |
| die | christliche            | um  | 393819 | -    |

Es sei z. B. der heutige 12. Mai neuen oder 30. April alten Stils unsers 1814ten Jahrs auf die dschelalische Zeitrechnung zu bringen. Man dividire 1813, die Zahl der verslossenen Jahre, durch 4, so erhält man zum Quotienten 453 und zum Rest 1. Den Quotienten, der die Zahl der abgelausenen julianischen Schaltperioden bezeichnet, multiplicire man mit 1461

und addire zum Produkt 565 Tage für den Rest 1 und die bis zum 30. April einschl. abgelaufenen 120 Tage. Von der Summe, welche 662318 beträgt, ziehe man das Epochenintervall 393812 ab, so bleiben 268506 Tage zu reduciren übrig. Dies geschieht nach der Tafel also:

Man findet also 735 Jahr 1 Monat und 23 Tage oder den 23. Ardbeheschungh, des Jahrs 1936. And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

Diese Rechnung kann, wie Ulug Beig bemerkt, um einen Tag schwanken. Hat man daher durch sie das dschelalische Datum vorläufig bestimmt, so muß man, um es genau zu erhalten, für den Tag, auf den der zurückgerechnete 1. Ferwerdinmah trifft, den Ort der Sonne suchen, und wenn sich dann ergiebt, daß sie nicht an demselben Tage, sondern am vorhergehenden oder nachfolgenden, in den Widder getreten ist, so hat man dem gemäß das gefundene Datum zu berichtigen. Im gegenwärtigen Fall, wo der 23. Ardbeheschundh dem 12. Mai entspricht, findet sich für dem Neuris, der allemal der Taguder Nachtgleiche seyn muß, eler 21. März, und da die Bonne dieses Jahr unterlidem Meridian won Ispahan wirklich am 21. März, nämlich um 8 Uhr 59 Vormittags, in den Widder getreten ist, so behält man das durch die vorläufige Rechnung gefundene Datum unverändert bei.

Hier ist die Frage, welche Tagszeit den Anfang des dschelalischen Iahrs bestimme? Schab Choldschinsagt: undie vier Jahrszeiten beginnen mit dem Eintritt der Sonne in die entsprechenden Himmelszeichen. Erfolgt dieser Vormittags, so nimmt man für ihren Anfang denselben Tag, hinge-

gen den folgenden grwenn der Bintnitt erst Nachmittags; statt findel. Was insbesondere iden Anfang Sloof-Frieblings und des saltanischen Neunds betrifft, so ist dies allemal der Tag, dessen Mittag dem Eintritt der Sonne in
den Widder zunächst folgt D."

Auf eine ganz ähnliche Weise verfährt man, wenn ein dschelalisches Datum auf eine der übrigen Aeren zu bringen ist. Ulug Beig bemerkt ganz richtig, dass man dabei nur dann ganz sicher gehe, wenn zugleich der Wochentag gegeben ist. Denn hat man die Tagsumme der dschelalischen Aere vermittelst der Tasel gesunden, so kann solche um einen Tag schwanken. Man prüst sie dann durch die gegebene Ferie. Die Epoche der Aere ist nämlich ein Freitag. Dividirt man also die Tagsumme durch 7, so gehören

zu den Resten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 die Ferien 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5

Weicht nun die so gefundene Ferie von der gegebenen um einen Tag ab, so muß man zuvörderst die Tagsumme berichtigen, ehe man weiter rechnet. Auch für diesen Fall stehe hier ein Beispiel. Welchem Tage finserer Zeitrechnung entspricht der 1. Ferwerd nmdhi dscheldli des Jahrs 609, ein Freitag? Nach der Tafel sind:

reason the line of the mathematical control of the control of the party of the mathematical control of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit of the profit

Wird der Desimalbruch für einen ganzen Tag. genommen und noch ein Tag für das beginnenden 609te Jahr gerechnet, es hat man die Tagsprachen der Prüfüng durch die Ferientichtige befünden wirden der Prüfüng durch die Ferientichtige befünden wirden das Epochammanahle 293812, so eine den Wilder geneten auch in den Wilder geneten ein den Wilder geneten die Beiter geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Wilder geneten der Geneten der Wilder geneten der Gen

الول فصل بهار ونورول سلطاني Por School و المعالية المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعال

ان روز دور که دور انجاز برانها به النهار آن روز آفتای در در از انجاز براز و فته به النهار آن روز آفتای در در از انجاز النهار از از انجاز النهاد النجاز النهاد النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النجاز النج

625881 auf unsere Zeitrechnung zu bringende Tege. Das Resultat ist der par März alten oder 21. März neuen Stils des Jahrs 1687.

Was endlich noch den Gebrauch anlangt, der von der dechelalischen Zeitrechnung gemacht worden ist, so wissen wir davon wenig bestimmtes. Ich zweisele aber nicht, ob ich gleich kein ausdrückliches Zeugnis dafür anführen kann, dass man sich ihrer während der Herrschaft der seldschukischen Sultane bei Erhebung der Staatsgefälle und andern von den Zeiten des Sonnenjahrs abhangenden Geschäften neben der arabischen Zeitrechnung wirklich bedient hat \*). Bei den häufigen Staatsumwälzungen, wodurch Persien seitdem erschüttert worden ist, mus sie zwar bald aufgehört haben, die öffentlichen Verhandlungen zu leiten; da man aber fortfuhr. den Neurus zu feiern, so konnte sie nie ganz unter dem Volke erlöschen, zumal da man bei dem Gebrauch der durch alle Jahrszeiten wandernden arabischen Monate das Bedürfnis, sich nach der Sonne zu orientiren, lebhast fühlen mulste. Und wirklich treffen wir sie, wenn auch nicht bei den Geschichtschreibern, doch bei den Dichtern und andern Volksschriftstellern der Perser nicht selten an. Wenn z. B. Sadi in seinem Gulistan die Idee der schönsten Jahrszeit bei seinen Lesern mit wenig Worten erwecken will, so sagt er, es war der Anfang des Ardbe-heschtmahi dschelali ... Auch erscheinen im Morgenlande fortwährend Kalender, welche die dschelalischen und syrischen Sonnenmonate mit den arabischen Mondenmonaten zusammengestellt enthalten und zeigen, in welchem Verhältniss die letztern, nach denen man im gemeinen Leben gewöhnlich datirt, zu den Jahrszeiten stehn.

's in midlen in t

<sup>9)</sup> Hadschi Kaltio läßer dies ahnen, wenn er nicht in der Kinleitung zu seinem ehr ein obligischen Tafeln, wo er von verschiedenen Zeitrechnungen, und unter diesen auch von der dichelalischen, in der Kürze hendelt, folgendermaßen ausdrückt: "acht der vortresslichsten Männen ihrer Zeit, unter andern Oman Cheijam und Abdernahman Chazim, stellten dem Sultan Dachelal-eddin Melek-achah vor, daß, wenn man von der bei der persischen Zeitrechnung gebräuchlichen Vernachlässigung des Schalttages abgeht, mad dagegen dan griechischen (gulismigsken) sinführen willes dies für die Einnahmen der Steuereinnehmer und für den Landesschatz vom größten Nutzen seyn werde." S. Hrn. von Diez Denkwürdigkeiten von Asien Th. II. S. 395.

<sup>\*\*)</sup> Vorrede S. 13 der Londner Ausgabe und S. 22 der des Gentius. Die Notiz, die dieser Herausgeber S. 547 vom dschelalischen Jahre giebt, enthält mehreres unrichtige.

25 Ein solcher Kalender ist res, den Matthias Friedrich Beck und ter dem Titel: Ephemerilles Persanum per totum annum, juxta epochas celebriores Orientis, Alexandream, Christi, Diocletiani, Hegirae, Jesdegirdicam et Gelalacam una cum motibus VII Planetarum u. s. w. bekannt gemacht und erläutert hat \*). Es sind darin die dschelalischen, syrischen, arabischen, jesdegirdischen und koptischen Monate neben einander gestellt, doch so, dass die ersten die Hauptrolle spielen; denn es ist eigentlich ein vollständig durchgeführter dschelalischer Kalender für das 609te Jahr der Aere, vom 11. März a. St. 1687 bis dahin 1688. Nicht durchgängig ist der Verlasser den von den orientalischen Astronomen angenommenen chronologischen Principien gefolgt. Den Neuris oder 1. Ferwerdinmah hat er richtig auf den 11. Adar oder Marz gesetzt, indem der Mittag dieses Tages der erste nach dem Eintritt der Sonne in den Widder war. Aber der 11, Adar ist mit dem 7. Dschemadi elewwel des Jahrs 1098 der Hedschra verglichen, da ihm doch nach der cyclischen Theorie der 8te entsprach. Mit dem 1. Muharrem kommt wieder alles ins Geleise, indem das gedachte Jahr, das 18te des arabischen Schaltcirkels, zum Gemeinjahr gemacht wird. Dem 600ten dschelalischen Jahr sind sechs Ergänzungstage statt fünf gegeben worden, wodurch der Anfang des 610ten auf den zweiten Mittag nach der Frühlingsnachtgleiche gescho-

Gravins giebt in seiner obengedachten Vergleichungstafel der orientalischen Aeren auch die dechelafischen Jahre in einer Kolumne mit der Ueberschrift: anni Epochae Gelalaeae solares ab aequinoctio verno, sive a meridie proxime sequenti ingressum solis in arietem in horizonte Chananazmia rum. Die letzten Worte beruhen auf einem Irrthum. Er hatte nämlich etwas von einem معنوا المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة الم

<sup>\*)</sup> Aug. Vind. 1696, fol.

\*\*\*ship allow the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of the line of th

P. 211. Continue of the parties of the continue of the

angemerkt stehe: Neurusi Chowaresmschahi. In dem Kalender bei Beck findet sich dasselbe beim 18ten. Ueber diesem Neurus ruht ein tiefes Dunkel. Offenbar hat er seinen Namen von einem der Sultane aus der Dynastie von Chowaresm oder Charesm. Es ist dies eine bekannte Provinz, bei den Griechen Χωρασμίη genannt, in Osten des kaspischen Meers zu beiden Seiten des Oxus, welche während des zwölften und der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung ihre unabhängigen Regenten gehabt hat, die fast alle den Titel Chowaresmschah führten. Von einem derselben, wie Herbelot aus einer mir unbekannten Quelle berichtet \*), von Dschelal-eddin Mankberni, dem letzten, hat jener Neurus seinen Namen. Was zu seiner Einführung Anlaß gegeben, und ob er mit einer eigenen Aere zusammengehangen hat, weiß ich nicht.

Um mit wenig Worten zusammenzufassen, was hier bis jetzt über die Zeitrechnung der Perser gesagt worden ist, so treffen wir bei ihnen außer dem arabischen Mondjahr, das sie mit allen Muhammedanern gemein haben, ein zwiefaches Sonnenjahr an, ein bewegliches, das allmählig alle Jahrszeiten durchlief, und ein festes, dessen Anfang für immer auf der Frühlingsnachtgleiche haftete. Das feste ist im eilften Jahrhundert seit Christus durch eine der julianischen ähnliche Einschaltung aus dem beweglichen entstanden, mit dem es im Uebrigen ganz übereinkam; das bewegliche finden wir von den orientalischen Astronomen schon seit dem neunten Jahrhunderte gebraucht. Unmöglich haben es diese gebildet. Die eigenthümlichen Namen seiner Monate und Monatstage, und die eigenthümliche nach einem Sassaniden benannte Aere, an die es geknüpft ist, zeigen allein schon, wenn es auch keine andere Beweise für seine frühere Existenz gäbe, dass es sich aus den Zeiten vor Einführung des Islams herschreibt wo es ein bürgerliches gewesen seyn muss.

Aus den im Eingange angeführten Worten des Curtius scheint zu folgen, dass es schon zu Alexanders Zeiten im Gebrauch war. Allein wenn die alten Perser auch wirklich kein Jahr von gerade 365 Tagen, son-

<sup>\*)</sup> Art. Gélali, Hist. Philol. Klasse. 1814—1815.

dern ein durch irgend eine Einschaltung fixirtes hatten, so würde darum die Zahl der Jünglinge, die im Heer des Darius den Magiern folgten, wol eben so wenig eine andere gewesen seyn, als die Art wie sich der Gaschichtschreiber ausdrückt.

Und in der That hat sich unter den muhammedanischen Persern die Tradition erhalten, dass ihre Vorsahren zu den Zeiten, wo sie sich noch zur Religion des Zoroaster bekannten, ein sestes Sonnenjahr von einer besondern Einrichtung gehabt haben.

Aus religiosen Grundsätzen, sagt Nidam-eddin beim Golius \*), mieden die Perser im Heidenthum, einen einzelnen Tag einzuschalten. Den Grund giebt Mesudi an. Sie unterschieden die Tage in glückliche und unglückliche, und scheuten sich durch Einschaltung eines einzelnen die letztern an die Stelle der ersten zu schiehen. Auch stand nach Kotbeddin, und allem was wir durch Anquetil von der Religion der Parsen wissen, ein jeder Tag unter dem Schutz eines besonders an ihm verchrten Genius, dergestalt, dass man die ganze Oekonomie des Gesetzes zu verrücken geglaubt haben würde, wenn man einen Tag außer. der Ordnung eingeschaltet hätte. Und doch sollte das Jahr fixirt werden. weil die meisten Keste an bestimmte Jahrszeiten geknüpft waren. Wie man sich geholfen, lehren uns eben diese Schriftsteller und Schah Choldschi beim Hyde \*\*). Das Jahr, sagen sie, war ganz von der Beschaffenheit, wie wir es bei den orientalischen Astronomen gebraucht sinden, ein bewegliches Sonnenjahr von 365 Tagen, dessen Anfang dem des festen mit jedem vierten Jahr um einen Tag voreile. Man schaltete daher alle 120 Jahr einen Monat von 30 Tagen ein, wodurch man den Neuras immer zu demselben Tage des julianischen Jahrs zurückführte, von welchem er ursprünglich ausgegangen war, so daß 100 persische Jahre ihrer Dauer nach mit eben so vielen julianischen übereinştimmten. Der Schaltmonat rückte jedesmal um einen Monat vorwärts,

<sup>\*)</sup> S. 27 ff., we such die angezogenen Stellen des Mosadi und Koth-eddin (von ihm gewöhnlich Philosophus Schirasita genannt) vorkommen.

<sup>\*\*) 8. 203.</sup> 

so daß er jetzt zwischen den ersten und zweiten, nach 120 Jahren zwischen den zweiten und dritten u. s. w. eingeschoben wurde, wo er dann allemal den Namen desjenigen Monats erhielt, dem er zunächst folgte. Er durchlief mithin in 12 mal 120 oder 1440 Jahren das ganze persische Jahr. Die Ergänzungstage wurden immer dem Schaltmonat angehängt, und folgten in den Gemeinjahren demjenigen Monat, von welchem der letzte eingeschaltete seinen Namen erhalten hatte.

Diese Schaltmethode bestand, wie jene Schriftsteller versichern, bis zum Untergange des Reichs der Sassaniden. Als der letzte derselben, Jes deg ir d, den Thron bestieg, war die Reihe des Einschaltens an den Abanmah gekommen, mit dem nun die Ergänzungstage verbunden blieben; denn die Zeitrechnung hörte bald nachher auf, eine bürgerliche zu seyn, und niemand dachte weiter an die Einschaltung, welche die Astronomen selbst absichtlich vernachlässigt haben mögen, um das persische Jahr mit dem vom Ptolemäus gebrauchten ägyptischen überleinstimmig zu machen.

eine zwiesache Schaltperiode, eine kleinere von 120 und eine große von 1440 Jahren. Letztere heißt beim Koth-eddin مار مور الكرس dewr elhebs, Schaltcyklus. Scaliger ) giebt ihr den persischen Namen مال خواي, oder wie er hätte schreiben sollen, سال كوماي sali chodáji, das göttliche Jahr, welchen Ausdruck jedoch Hyde in keinem orientalischen Buche gefunden haben will. Nach dem Ferhengi dschihanghiri des Fachr-eddin wurde der Schaltmonat بالكارية Bihterek, der etwas bessere, genannt. Man glaubte, daß er dem Könige, auf dessen Regierung er siel, Glück und Auszeichnung bringe \*\*).

Der Abanmah ist der achte persische Monat. Hatte also der Schaltmonat seine Wanderung durch das persische Jahr mit dem ersten

<sup>\*)</sup> De Emend. Temp. 1: IH. p. 208 und 293 der Genfer Ausgabe.

<sup>\*)</sup> Hyde pi soy.

Monat angesangen und sie nach obigem Princip regelmäsig sortgesetzt, so waren, als er bis zum Abanmah vorgerückt war, seit dem Ansange des großen Schaltcyklus 8 mal 120 oder 960 Jahr verslossen, wie dies auch Koth-eddin ausdrücklich bemerkt. Nimmt man nun an, dass gerade mit Jesdegird's Regierungsantritt im Jahr 632 unserer Zeitrechnung die achte kleinere Schaltperiode zu Ende lief, so tras der Ansang der großen aus das Jahr 329 vor Christi Geburt, wo Alexander nach Darius Ermordung und Bessus Hinrichtung so eben zum ruhigen Besitz von Persien gelangt war. Fréret ist daher in seiner Abhandlung Sur l'ancienne année des Perses ) geneigt, dieses Ansangsjahr des Cyclus als die époque précise du règne légitime et reconnu d'Alexandre sur la Rerse anzusehn.

Werth. Denn nicht zu gedenken, dass aus Koth-eddin's und Schah Choldschi's Worten nichts weiter mit Sicherheit zu solgern ist, als dass der Schaltmonat bis zum Abanmah vorgerückt war, da die persische Zeitrechnung im bürgerlichen Gebrauch erlosch, ohne gerade mit Jesdegird's Regierungsantritt selbst dies Ziel erreicht zu haben \*\*),

<sup>\*)</sup> Mem. de l'Acad, des Inscript. Tom. XVI. p. 233 ff.

Der Kenner des Arabischen und Persischen urtheile hierüber selbst. Koth-eddin außert sich also: ولما جدى الناريخ ليزدجر بن شهريار بن كسري كسي طس سنة كان قد انتهي الشهر الزايد الي آبانهاه لبضي طس سنة كان قد انتهي الشهر الزايد الي آبانهاه لبضي طس سنة كان قد انتهي الشهر الزايد الي آبانهاه لبضي طس سنة كان قد انتهي الشهر الزايد الي آبانهاه لبضي طور الكبس ور الكبس لا وجهر و الكبس الماه و الكبس كسري كه اخر ملوكا كان نهان كم مملكت بيزدجرد بن شهرياز بن كسري كه اخر ملوكا عليه بود رسيد اتفاق جنان افتاده بود كه نوبت كبس با بانهاه بود هده المودود و المبدود و الم

dies nitht zu gedenken, sage ich, was ist auf das Zeugniss von Schriftstellern unsers vierzehnten und sunfzehnten Jahrhunderts zu bauen, wenn von so entsernten Zeiten die Rede ist, von denen sich schwerlich etwas mehr als eine dunkele Tradition zu ihnen sortgepslanzt hatte?

Fréret geht in seinen Schlüssen noch weiter. Da nämlich Kotbeddin und andere den König Dschemschid zum Urheber der persischen Jahrform machen, was nichts weiter sagen soll, als daß sie uralt ist — denn der fabelhafte Dschemschid ist für die Perser ein Numa Pompilius — so nimmt er daher Gelegenheit, mit der Einführung der persischen Schalteinrichtung noch eine ganze Periode von 1440 Jahren hoher hinauf zu gehn und sie ins Jahr 1769 vor Christi Geburt zu setzen, ohne zu fühlen, wie unwahrscheinlich es ist, daß in einer so entfernten Zeit schon das dieser Schaltperiode wesentlich zum Grunde liegende julianische Jahr bekannt gewesen seyn, und einerlei Jahrform und Schaltmethode sich dritthalb tausend Jahre lang, so viele Revolutionen des persischen Reichs hindurch, unverändert und in ununterbrochen regelmäßigem Gebrauch erhalten haben soll.

Für mich hat Koth-eddin's und Schah Choldschi's Darstellung des altpersischen Jahrs unüberwindliche Schwierigkeiten. Die Epoche der jesdegirdischen Aere trifft auf den Junius. War also der Ferwerdin der erste Monat des festen, erst seit Jesdegird beweglich gewordenen, persischen Jahrs, so siel der Neurds auf den Sommer. Es deutet aber alles darauf hin, dass das Neujahrssest nicht bloss seit Dschelal-eddin Melek-schah, sondern seit den ältesten Zeiten um die Frühlingsnachtgleiche geseiert worden ist. Ich citire zuerst einen Artikel aus Herbelot \*), der wenigstens in so sern Ausmerksamkeit verdient, als er zeigt, was die Tradition im Orient über diesen Punkt besagt, "Neu-

\*\*) A cohor ! 'mg + 8 Zoud - v. . Th I Like I Segg.

des Einschskiens an den Abaumah gekommen war." Die letzte Stelle istieuwas entscheit dender als die erste, beweist aber doch auch nicht mit völliger Bestimmtheit, dass Jesdegird gerade im Schaltjahr den Thron bestiegen hat, als worauf die ganze Kraft von Fréretts Deduction beruht.

<sup>)</sup> Art. Nevrouz.

rûs heißt bei den Persern der erste Tag des Jahrs, sowohl im alten Kalender, dem jesdegirdischen, als im neuen, dem dischelalischen. Die persischen Behriftsteller berichten, Dischemschild, ein König ihrer ersten Dynastie, der Pischdadier, habe die Feier des Neurus angeordaet, welche noch bis jetzt bei den Persern gebräuchlich ist, ob sie gleich Muhammedaner sind und sich als solche des arabischen Mondjahrs bedienen müssen. Dieser erste Tag wurde auf den Anfang des Frühlings, den Eintritt der Bonne in den Widder, fixirt, daher man ihn auch öfters den einen ihn auch öfters den N. des Widders, nennt, um ihn von dem wiese in den N. der Wage, zu unterscheiden. Nach ehen jenen Schriftstellem soll nämlich Feridun, ans derselben Dynastie, das Fest Wage gesetzt haben."

Beweisender als das Zeugniss der persischen Geschichtschreiber ist das der heiligen Bücher der Parsen, die unstreitig in eine ungleich frühere Periode gehören, wenn man sie auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht dem Zeroaster selbst beizulegen geneigt seyn wird. Nach diesen beziehn sich die altpersischen Feste sämmtlich auf gewisse große Begebenheiten und Erscheinungen in der Natur und Schöpfung, die durch die verschiedenen Jahrszeiten angedeutet werden. Die heiligsten von allen sind Neuris und Mihrghan oder die Mithrafeier; jenes ist ein Frühlings-, dieses ein Herbstiest\*),

Ueberdies scheint mir der Grundsatz, nach welchem die Religion Zoroasters nicht die Einschaltung eines einzelnen Tages erlaubt haben soll, eben so nothwendig auf die Einschaltung eines Monats angewendet werden zu müssen. Gleicher Meinung sind die Desturs oder parsischen Gelehrten in Kerman in einem von Anquetil \*\*) bekannt gemachten Schreiben an die Desturs in Surate, datirt vom Tage Båd des

<sup>9)</sup> S. Kurze Darstellung des Lehrbegriffs der alten Perser und ihres heiligen Dienstes. Zend-Avesta der deutschen Ausgabe Th. I. S. 50.

<sup>\*\*)</sup> Kleukers Anhang zum Zend-Avesta Th. I. Abth. I. S. 351.

Abanniah im Jahr 1111 seit Jesdegird oder vom 23. Ardbeheschtmah 664 seit Dschelal-eddin, d. i. vom 12. Mai n. St. 1742. sen in Indien fingen damals und noch zwanzig Jahr nachher, als sie Niebuhr besuchte \*), ihr Jahr um einen Monat später am, als ihre Glaubensgenossen in Kerman. Darüber werden sie von den Schreibern jenes Briefes zur Rede gestellt, welche diesen Zeitunterschied einer Einschaltung beimessen. "Der Unterschied eines Monats zwischen uns und euch, sagen sie, ist ein Fehler. - Einige behaupten, die Einschaltung stehe in Zoroasters Gesetz. Dies ist ungegründet. ist vielmehr mit demselben ganz unverträglich. - Welche Unglücksfälle unser Volk auch betroffen haben mögen, so haben wir uns doch hierin nie geirrt."

Aus diesen Gründen nun weiß ich mich in keine andere Ansicht der altpersischen Zeitrechnung zu finden, als in eine solche, nach der das Jahr ein bewegliches von 365 Tagen ohne alle Einschaltung war und der Neurus dennoch ein Frühlingsfest blieb. Beides scheint auf den ersten Blick unvereinbar. Es giebt aber gleichwohl einen Weg, auf welchem sich beide Bedingungen erfüllen und zugleich alle Schwierigkeiten heben lassen. a ten common and and remaining

Zuvörderst mus ich eine bis jetzt unbenutzt gebliebene Stelle aus dem handschriftlich auf der hiesigen königlichen Bibliothek aufbewahrten astronomischen Werke des Abu'lhassan Kuschjär ansühren \*\*). Sie lau-واسما شهور صعروفة وايام كل شهر تلشون بدوما : (\*\*\* tet also اغير اسغندارمدماه فنانه خبس وفلتون ينومنا فالسنة فلثباية وخبسة وستون يوما والخمسة الرايذة في ايام اسعندار مدماه يسبى البسنرقة وسببها أن السنة الغارسية تنعص عن السنة الشبسية بربع يوم تغريبا

man morely on a done to the east

Reisebeschreibung Th. H. S. 48.

<sup>8.</sup> die von dieser Handschrift in dem vorhergehenden Bande der abedemischen Schriften 8. 105 des Historisch-philologischen Theile gegebene Notic

فضار في كل الربعة سئين يوم واحد وفي كل ماية وعشرين شئة شهر واحد فكانت الغرس قد يبا يكبس في كل ماية وعشرين سنة شهرا فيكون تلك السنة ثلثة عُشر شهرا يعدون أول شهور السنة مرتين مرة في اول السنة توصرة في اخرها ويجعلون الخبسة الزايدة في ايام الشهر المكبوس وأول بشهور السنة الشهرالذي يحل فيه الشبس الحسل وكأنت التحسة واول السنة ينتغل في كل ماية وعشرين سنة من شهر الي شهر اوكان في ايام المسري بن قبال انوشروان يجهل الشبس البجيل في أنر مام والبخسة موضوعة في اخر آبانماه ولبا اتت عليه ماية وعشرون سنة كان أواخر ايام الغرس واضطراب دولتهم واستيلا العرب عليهم فؤقع التقصير في اقامة الرسم وبغيت المضسة في اخر آبانها الي خيس وسبعين و ثلثماية ليردجره وحلت الشبس الحمل في اول يوم من فرور بينماه فنعلت المخمسة الى "Die Namen der (persischen) Monate sind be-Jeder derselben hat 30 Tage, mit Ausnahme des Asfendarmedmah, auf den 35 gerechnet werden. Auf das ganze Jahr gehn also 365 Tage. Die fünf überzähligen des Asfendarmedmah werden Elmusterike genannt. Es hat damit folgende Bewandniss. Das persische Jahr ist um etwa einen Vierteltag kürzer als das Sonnenjahr. In vier Jahren giebt dies einen Tag und in 120 Jahren einen Monat. Dem zufolge schalteten die Perser vor Alters alle 120 Jahr einen Monatzein; so dass das Jahr 13 Monat erhielt; sie zählten den ersten Monat des Jahrs zweimal, einmal im Anfange und einmal am Ende des Jahrs, und hängten die fünf überschüssigen Tage dem eingeschalteten Monat an. Der erste Monat des Jahrs war derjenige, in welchem die Sonne in den Widder Die fünf (überschüssigen) Tage und der Anfang des Jahrs rückten mit jeden 120 Jahren um einen Monat weiter. Zur Zeit des Chosrunben - Kobâd Amuschipwân erreichte die Sonne den Widder im Adermah und die fünf Tage hatten ihren Sitz am Ende des Abanmâh. Als 120 Jahr darauf die Dynastie der Perser ihr Ende nahm und die Herrschaft der Araber über sie begann, so sorgte niemand weiter für die Beobachtung der sestgesetzten Regel, und es verblieben die suns Tage am Ende des Abânmâh, und zwar bis zum Jahr 375 der jesdegirdischen Aere, wo die Sonne am ersten Tage des Ferwerdinmâh in den Widder trat, und nun wurden die fünf Tage an das Ende des Assendärmedmâh gesetzt."

Diese Worte geben zwei ganz verschiedene Ansichten der altpersischen Zeitrechnung, die durchaus nicht neben einander bestehn können. Denn wurde alle 120 Jahr ein Monat von 30 Tagen eingeschaltet, so war das Jahr ein festes Sonnenjahr, wenigstens in dem Sinn, in welchem das julianische ein solches heißen kann. Die Sonne mußte mit geringer Aenderung in einerlei Monat den Widder erreichen, und die Reihe ihres Eintritts in denselben konnte keinesweges von 120 zu 120 Jahren an immer andere Monate kommen. Ich glaube daher, daß die erste Ansicht, nach der alle 120 Jahr ein Monat eingeschaltet worden seyn soll, auf einem Mißverständnisse beruht, und daß man sich von der Einrichtung des alten persischen Jahrs und von den seit Jesdegird mit demselben vorgegangenen Veränderungen folgende Vorstellung zu machen habe.

Das Jahr der Perser hielt wie das der Aegypter durchgängig und ohne alle Einschaltung 12 dreisigtägige Monate und fünf Ergänzungstage, welche dem letzten Monat angehängt wurden. Der Anfang des Jahrs, der Neuris, den man sestlich beging, sollte beständig auf den Frühling treffen. Da man nun sand, dass er mit Bezug auf die Nachtgleichen alle 120 Jahr um etwa 30 Tage zurückwich \*), so schob man ihn nach Verlauf dieses Zeitraums um einen Monat vorwärts, so dass er jetzt auf den Ferwerdinmäh, nach 120 Jahren auf den Ardbeheschtmäh u. s. w. siel. Die sünf Ergänzungstage gingen immer zunächst vor ihm her, und wanderten also mit ihm in 1440 Jahren durch alle Monate. Zur Zeit des Nuschirwäh, des größten sassanidischen Königs, welcher um die

Digitized by Google

<sup>9)</sup> Genau genommen um 29, so dass der Wechsel des Neurus schon nach 116 Jahren hatte eintreten sollen.

Mitte des sechsten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung regierte, ging der Neurus auf den Adermah über, und die Erganzungstage hasteten auf dem Abanmah ). Jener hätte hiernächst auf den Deimah verlegt werden sollen. Allein im Jahr 636 seit Christus vernichteten die Muhammedaner mit der Herrschaft der Sassaniden die Religion der Magier. Die wenigen Perser, die dieser treu blieben, bedienten sich zwar noch immer der alten Zeitrechnung, ohne jedoch auf die richtige Verschie-Zugleich zählten sie einem uralbung des Neuris bedacht zu seyn. ten Gebrauch des persischen Volks gemäß, von dem uns Schah Choldschi in der mehrmals angezogenen Stelle und Alchodai in einem Fragment beim Pocock \*\*) unterrichten, die Jahre von der Thronbesteigung des letzten Königs, die nach den persischen Geschichtschreibern am ersten Tage des Ferwerdin erfolgt war. Dieser Monat, als der erste der Aere, wurde nun zugleich als der erste des Jahrs angesehn, wofür ihn bei der frühern Wandelbarkeit des Neuris nie-Als die Araber seit dem Chalifen Almansor mand halten konnte. sich der Astronomie befleisigten, fanden sie das wandelbare persische Jahr mit der jesdegirdischen Aere sehr bequem zu ihren Berechnungen. und sie bedienten sich desselben um so lieber, da Ptolemäus, ihr Lehrer, eine ganz ähnliche Zeitrechnung gebraucht hatte, und die nabonassarische Aere von keiner Bedeutsamkeit für sie war. Die Ergän. zungstage ließ man an der Stelle, wo man sie fand. Erst im 375sten Jahr der jesdegirdischen Aere oder im 1006ten der unsrigen, wo der 1. Ferwerdînmâh auf die Frühlingsnachtgleiche traf, die damals dem 15. März des julianischen Kalenders entsprach, vereinigten sich die Astronomen dahin, die Ergänzungstage ans Ende des Asfendårmedmåh zu setzen, den man schon längst als den letzten Monat im Jahr anzusehn gewohnt gewesen war. Im Jahr 448 seit Jesdegird endlich, oder

<sup>\*)</sup> Auch im Ferhenk-deschihanghiri findet sich die Notiz, dass unter Nuschirwän ein Wechsel des Neurât, oder, wie es dort heisst, eine Einschaltung eines Monats ersolgt sei, nur dass irrig der Ardibehescht statt des Aban genannt ist. (Hyde 8. 207). Fréret (8. 259) verwirft diese Nachricht, weil sie nicht in sein System passt.

<sup>5.</sup> Es ist bereits in der Abhandlung über die Zeitrechnung der Araber angeführt worden.

6. den vorhergehenden Band der akademischen Schriften S. 117 des Historisch-philologischen Theils.

1079 unserer Zeitrechnung, wo der Ferwerdin bereits 18 Tage vor der Frühlingsnachtgleiche anfing, erneuerte der Sultan Dschelal-eddin Melek-Schah das alte Neurüsfest, und setzte es auf den Tag der Nachtgleiche selbst, da es ursprünglich nicht gerade an demselben, sondern nur in dessen Nähe geseiert worden war. Zugleich wurde eine Zeitrechnung eingeführt, durch die es auf diesen Zeitpunkt besestigt blieb.

## Nachschrift.

Am Schlus des Druckes dieser Abhandlung macht mich Hr. Wilken auf eine Stelle der Annales Muslemici des Abu'lfeda aufmerksam, die auf sie Bezug hat. Es heisst nämlich Th. III. S. 236 beim Jahr 467 der Hedschra: in diesem Jahr setzten Melek-Schah und Nidam-elmulk mit Zuziehung, mehrerer Astronomen den Neurds auf den Eintritt der Sonne in den Widder, da er vorher der Mitte der Fische entsprochen hatte. In eben dem Jahr grundete dieser Sultan mit großen Kosten die Sternwarte, bei deren Einrichtung er mehrere geschickte Manner, unter andern den Ibrahim Elcheijam, den Abu Modaffer Isfarani (vielleicht Isfahani) und Meimun ben Nadschib aus Waset zu Rathe gezogen hatte. Sie bestand bis zum Tode des Sultans im Jahr 485, wo sie einging." Diese Notiz erklart die Verschiedenheit der Bestimmung der dschelalischen Aere, deren oben S. 272 gedacht worden ist. Man sieht, dass, während sie einige im Jahr 471 begannen, wo die Sonne gerade im Anfange des bürgerlichen Tages in den Widder trat, andere ihre Epoche ein paar Jahre zurücksetzten, nämlich bis zur Vollendung der von Melek-Schah errichteten Sternwarte. Offenbar ist die erste Bestimmungsart dem Geist der ganzen Zeitrechnung angemessener. daher sie auch bei weitem die allgemeinere geworden ist. Statt des Jahrs 468 beim Ulug Beig nennt hier Abu'lfeda und mit ihm Ebn Schonah beim Herbelot (Art. Moctadi) das Jahr 467, ob durch einen Irrthum, oder ob es gar dreierlei Bestimmungen des Epochenjahrs der dschelalischen Aere gab, kann ich nicht entscheiden. Vielleicht fand die Versammlung der Astronomen im Jahr 467 statt, in Folge deren der Neurds erst 468 auf den Eintritt der Sonne in den Widder gesetzt wurde. Dass der altpersische Neurds keinesweges immer auf der Mitte der Fische haftete, wie es Abu'lfeda anzudeuten scheint, sondern nur zufällig zur Zeit der Einführung des dschelalischen Neuris, bedarf für meine Leser keiner Erinnerung. kann doch nichts anderes als ein Observatorium gemeint seyn? sonderbar. Ich vermu- وبغى الرصد دايرا the aber, dass continuo gelesen werden muss.

Digitized by Google

## Druckfehler.

Seite 89 Zeile 17 lies Thorikos und Anaphlystos für Thorykos und Amphlystos.

- 97 - 1 l. brechen f. brechen.

- 102 - 12 l. alles Neuern f. alles Neuere.

- 130 - 12 l. Verbrechen f. Verbrecher.

- 135 - 7 l. erforderte f. erfordert.

- 219 - 11 l. Fortschritte.

- 270 - 14 l. tärtchi dscheläli.

- - 27 l. Adar f. Adar. (Es ist der syrische Monat gemeint, der nicht mit dem persisischen Ader zu verwechseln ist.)

L achtzehn f. acht zehn.

